

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



9 2 10/9.

KF766

16. B. Hill. Behn, Jame, 1870-

# Lehrbuch

der

Organischen Chemie.

## Lehrbuch

der

# Organischen Chemie.

Von

Dr. Aug. Kekulé, o. Professor der Chemie an der Staatsuniversität zu Gent.

Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Zweiter Band.

Erlangen. Verlag von Ferdinand Enke. 1866.



Grandy carding Chamietan Laboratory

Druck von C. H. Kunstmann in Erlangen.

# Inhaltsverzeichniss.

|                           |                    |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | Seite |
|---------------------------|--------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|------------------|--------|------|-----|-------|
| erbindungen zweiatomiger  | Dioxy              | kob            | lenw  | asser | stoffr | adica  | le: <del>C</del> | H2n-   | 402  |     | 1     |
| Zweibasische Säuren: Gn   | H2n-26             | Ð <sub>4</sub> |       |       |        |        |                  |        |      |     | 8     |
| Oxalsäure                 |                    |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 8     |
| Glyoxal, Glyoxalsäur      | re                 |                | _•    |       |        |        |                  |        | •    |     | 17    |
| Malonsäure                | •                  |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 28    |
| Bernsteinsäure            |                    |                |       |       | •      |        |                  | •      |      |     | 28    |
| Brenzweinsäure .          |                    |                |       |       |        |        |                  | •      |      |     | 84    |
| Adipineäure, Pimelinsä    | ure, St            | ıber:          | insäu | re, A | ncho   | insäu  | re               |        |      |     | 86    |
| Sebacins <b>ăure</b>      | •                  |                |       | -     |        |        |                  | •      |      |     | 48    |
| Roccellsaure              |                    |                | ٠.    |       |        |        |                  |        |      |     | 44    |
| Amide der Säuren: CoH2    | n_2 <del>0</del> 4 |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 45    |
| Amide der Oxalsäure       | •                  |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 48    |
| Rückblick auf die C       | yanver             | bind           | unge  | n     |        |        |                  |        |      |     | 58    |
| Amide der Bernsteinsä     |                    |                | -     |       |        |        |                  |        |      |     | 55    |
| Harnsäure und verwandte   | e Körp             | er             |       |       |        |        |                  |        |      |     | 57    |
| Harnsäure und Abköm       | mlinge             | ,              |       |       |        |        |                  |        |      |     | 59    |
| Guanin, Xanthin, Guar     | idin               |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 80    |
| Sarkin, Hypoxanthin       |                    |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 88    |
| Kreatin, Kreatinin, Sar   |                    |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 84    |
| Theobromin, Thein         |                    | _              | _     |       |        |        |                  |        |      |     | 90    |
| Betrachtungen über die    |                    |                |       |       |        | mlin   | ge ui            | nd ver | wand | lte |       |
|                           |                    |                | -     |       |        |        |                  |        |      |     | 94    |
| Verbindungen der dreistom | •                  | -              | •     |       | -      | dicale | : <del>C</del> . | H2n-1  |      |     | 106   |
| Dreiatomige Alkohole,     | -                  |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 108   |
| Allgemeine Betrachtun     |                    |                |       |       |        |        |                  |        |      |     | 108   |

|                        |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------------------------|--------|-------|-----|------|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Methylglycerin         |        |       |     |      |    |   |   | • |   | • |   | 128   |
| Aethylglycerin         |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 124   |
| Glycerin .             |        | •     |     |      |    |   |   |   |   | • | • | 124   |
| Amylglycerin .         |        |       |     |      | ٠. |   |   |   |   | • |   | 184   |
| Dreiatomige Chloride   |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 135   |
| Trichlorhydrin, Tr     |        |       |     |      |    |   |   | - |   |   |   | 135   |
| Uebersicht der iso     |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 138   |
| Chloroform und v       |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 142   |
| Amidartige Verbindu    |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   | • | 149   |
| Amide des Glycer       | ins    |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 152   |
| Nitrile und verwa      |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 153   |
| Acetonitril .          |        | ٠     |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 156   |
| Nitrosubstitution      | aspro  | ducte | des | Acet |    |   |   |   |   |   |   | 157   |
| Propionitril, Ky       | _      |       |     |      |    | • |   | • |   |   |   | 164   |
| Phosphorbasen der      |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 166   |
| Einbasisch - dreistom  |        |       | _   |      |    |   |   |   |   |   |   | 168   |
| Glyoxylsäure           | -      |       |     |      | _  |   |   |   |   |   |   | 169   |
| Glycerinsäure .        |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 169   |
| Zweibasisch - dreistor |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 172   |
| Tartronsäure .         | _      |       |     |      | -  |   |   |   |   |   |   | 174   |
| Aepfelsäure .          |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 175   |
| Amide der Aepf         |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 181   |
| Sulfobernsteinsä       |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 185   |
| Dreibasisch - dreiator |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 186   |
| Carballylsäure         |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 187   |
| Vieratomige Verbind    |        |       |     |      |    |   |   |   | • |   |   | 188   |
|                        |        |       |     |      |    |   |   |   | • |   |   | 188   |
| Weinsäure .            |        |       |     |      |    |   |   |   | • |   |   | 191   |
| Allgemeine Betr        |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 191   |
| Weinsäure, isom        |        |       |     |      |    |   |   | · | • |   |   | 203   |
| Brenztraubensäu        |        |       |     |      |    |   |   |   | • |   |   | 212   |
| Homoweinsäure, G       |        |       |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 218   |
| •                      | -      | _     |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 214   |
| Fünfatomige Verbind    | lunge  | n     |     |      |    |   |   |   | • |   |   | 219   |
| Aposorbinsäure         | _      |       |     |      |    |   |   |   | _ | • |   | 219   |
| Desoxalsäure           |        |       |     |      |    |   |   |   |   | · |   | 220   |
| Sechsatomige Verbin    | dung   | en    |     |      |    |   |   |   |   |   |   | 222   |
| Mannit und Dulcit      | _      |       |     |      |    |   | • |   |   | • |   | 223   |
| Quercit und Pinit      |        |       |     | •    | •  |   | • |   |   |   | • | 285   |
| Mannitsäure .          |        |       |     |      |    |   | • |   |   |   | • | 286   |
| Zuckersäure und S      | ieldo: | maën  | -   |      | •  | , | • | • | • | • | • | 097   |

Ensit V

ĭ

21

#### Inhaltverzeichniss.

| Sechsatomige Verbindungen                   | /Forte    | otenn a l |          |         |        |   | Seite      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|---|------------|
| Schleimsäure                                | ·         | cezung)   | •        |         |        |   | 241        |
| Theoretische Betrachtungen ti               | har dia   | Fattbär   | ner      | •       | •      | • | 249        |
| Betrachtungen über weite                    |           |           |          |         | •      | • | 246        |
| Wasserstoffärmere Verbindungen              |           |           |          |         | •      | • | 251        |
| Allgemeine Betrachtungen                    |           |           | •        |         | •      | • | 251        |
| •                                           | •         | •         | •        | •       | •      | • | 260        |
| Einatomige Verbindungen                     | 4 Martal  | 3: 1.     |          | •       | •      | • | 260<br>261 |
| Verbindungen einstomiger                    | A IROUO!  | radical   | a: OnH   | 2n—1    | • •    | • |            |
| Vinyl-verbindungen .                        | ٠.        | •         | •        | •       | •      | • | 261        |
| Allyl-verbindungen .                        | •         | •         | •        | •       | •      | • | 262        |
| Einbasische Säuren: GnH2n-                  | -202      | •         |          | •       | •      | • | 273        |
| Acrolein und Acrylsäure                     |           | •         | •        | •       | ·•     | • | 275        |
| Crotonsäure .                               |           | •         | •        | •       | •      | • | 281        |
| Angelicaaldehyd und Ang                     |           |           | •        | •       | •      | • | 284        |
| Brenzterebinsäure .                         | •         | •         | •        | •       | •      | • | 286        |
| Hypogäsäure                                 | •         | •         | •        | •       | •      | • | 286        |
| Oelsäure                                    | •         | •         | •        | •       | •      | • | 287        |
| Damalursäure, Moringa                       |           | Dögling   | säure,   | Erucas  | äure   | • | 291        |
| Leinölsäure, Ricinölsäu                     |           | •         | •        | . •     | •      | • | 292        |
| Bemerkungen über die te                     | echnisch  | e Verw    | endun    | g der l | ette   |   | 294        |
| Zweiatomige Verbindungen                    |           | •         |          | •       | .•     | • | 299        |
| Kohlenwasserstoffe: OnH2n-                  | -2        | •         | •        | •       |        | • | 299        |
| Acetylen                                    | •         |           | •        | •       | •      | • | 301        |
| Allylen, Crotonylen, Ally                   | ١.        |           | •        | •       |        |   | 306        |
| Zweiatomige Sauren: OnH2n-                  | 20,       |           | •        | •       |        | • | 308        |
| Glyoxalsāure, Brenztraub                    | ensäure   | Conve     | olvuline | olsäure | , etc. | • | 308        |
| Zweibasische Säuren: On H2n-                | 404       | •         |          |         | •      |   | 309        |
| Fumarsäure und Maleïnsäu                    | re -      |           |          |         |        |   | 810        |
| Itaconsäure, Citraconsäure,                 | Mesaco    | nsäure    |          |         |        |   | 817        |
| Terebinsäure                                |           |           |          |         |        |   | 824        |
| Dreiatomige Verbindungen .                  |           |           |          | •       |        |   | 327        |
| Aconitsăure                                 |           |           | •        |         |        |   | 327        |
| Kohlenhydrate                               |           |           |          | •       |        | - | 829        |
| Allgemeine Betrachtungen, U                 | nwandl    | ıngen.    | etc.     | -       | •      |   | 329        |
| Glycosen: $\Theta_6H_{12}\Theta_6$          |           | ,         |          |         | -      |   | 357        |
| Dextrose                                    |           |           | -        | -       | ·      |   | 357        |
| Levulose; Invertzucker                      | •         | •         | •        | •       | •      | • | 869        |
| Galactose                                   | •         | •         | •        | •       | •      | • | 365        |
| Sorbin, Inosit. Eucalin                     | •         | •         | •        | •       | •      | • | 367        |
| Zuckerarten: $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ | •         | •         | •        | •       | •      | • | 368        |
| Saccharose (Rohrzucker)                     | •         | •         | •        | •       | •      | • | 368        |
| Lactose (Milchzucker) .                     | •         | •         | •        | •       | •      | • | 379        |
| Melitose, Melezitose, Mycose                | •         | •         | •        | •       | •      | • |            |
|                                             | • .       | •         | •        | •       | •      | • | 376        |
| Kohlenhydrate: $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ .   | •<br>4L-1 |           | •        | •       | •      | • | 878        |
| Lactonsäure (Isodiglycolä                   | myiense   | ure)      | •        | •       | •      | • | 875        |
| Dextrin                                     | •         | •         | •        | •       | •      | • | 878        |
| Gummi                                       | •         | •         | •        | •       | •      | • | 380        |
| Lichenin, Inulin, Glycogen                  |           |           |          |         | _      |   | 882        |

## Inhaltsverzeichniss.

|                           |          |                     |          |                     |         |       |        | Seite |
|---------------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|---------|-------|--------|-------|
| Amidon                    |          |                     |          |                     |         |       | •      | . 384 |
| Cellulose                 |          | •                   |          |                     |         |       | •      | . 888 |
| Kohlenstoff-reichere Verb | indung   | en                  | •        | •                   | •       |       | •      | . 397 |
| Allgemeine Betrachtung    | gen .    |                     | •        |                     |         |       | •      | . 397 |
| Aconsaure                 |          |                     |          | •                   | •       |       |        | . 400 |
| Sorbinsäure .             |          |                     |          |                     |         |       |        | . 401 |
| Mellithsäure .            |          |                     |          |                     |         |       |        | . 403 |
| Brenzschleimsäure         | und F    | 'arfaro]            | l        | . ,                 |         |       |        | . 407 |
| Meconsäure, Come          | nsäure,  | Pyro                | comens   | äure                |         |       | •      | . 418 |
| Chelidonsāure .           |          |                     |          | •                   |         |       |        | . 426 |
| Säuren aus Kohler         | noxydk   | alium               | (Kroke   | nsäure              | , etc.) |       | •      | . 428 |
| Campherarten und Tei      | pene     |                     |          | •                   |         | •     |        | . 436 |
| Campherarten              |          |                     |          |                     |         |       | •      | . 438 |
| Allgemeine Betracl        |          |                     | erie, e  | tc.                 |         |       | •      | . 438 |
| Menthol (Menthence        | ampher   | ) .                 | •        | •                   |         |       | •      | . 445 |
| Borneol (Borneo-c         | ampher   | .)                  |          | •                   | •       |       | •      | . 448 |
| Campher                   |          | •                   |          |                     |         |       | •      | . 451 |
| Camphinsäure, Car         | mphols   | iure                |          | •                   | •       |       |        | . 453 |
| Camphersäure .            |          |                     |          |                     |         |       |        | . 454 |
| Camphresinsäure           |          |                     | •        |                     |         |       |        | . 459 |
| Campholen, Camp           | hin, etc | <b>3.</b>           |          | •                   | •       |       |        | . 461 |
| Phoron, Camphren          |          |                     |          |                     |         |       | •      | . 463 |
| Terpene .                 |          |                     |          | •                   |         |       |        | . 464 |
| Allgemeines Verha         | lten .   |                     |          | •                   |         |       | •      | . 464 |
| Terpene der Coni          | feren (' | <b>Terpen</b>       | tinöl)   |                     | •       |       |        | . 475 |
| Terpene der Citrus        | arten    |                     | •        |                     |         |       |        | . 488 |
| Aetherische Oele          | в .      | •                   | •        |                     |         |       |        | . 490 |
| Aromatische Substanzen    |          |                     |          | •                   | •       |       |        | . 493 |
| Allgemeine Betrachtun     | gen, Co  | onstitut            | ion, Is  | omeric              | en, etc |       |        | . 498 |
| Kohlenwasserstoffe: O     | H2n-6    |                     |          |                     | •       |       |        | . 521 |
| Allgemeine Betracht       | ungen,   | Consti              | tution,  | Chem.               | Chara   | kter, | etc.   | . 521 |
| Benzol                    |          |                     |          | •                   | •       |       |        | . 534 |
| Toluol .                  |          | •                   |          | •                   | •       |       |        | . 585 |
| Xylol und Isomere         | 1        |                     | •        |                     | •       |       |        | . 536 |
| Cumol " "                 |          |                     |          | •                   |         | •     | •      | . 538 |
| Cymol "                   |          | •                   | •        | •                   |         |       | •      | . 540 |
| Additionsproducte de      | er Kohl  | lenwas              | serstoff | e: <del>O</del> n B | [2n—6   |       |        | . 542 |
| Derivate der Kohlenwa     | ssersto  | ffe: <del>O</del> n | H2n-6    | entsta              | nden d  | lurch | Metamo | г-    |
| phosen in d               |          |                     |          |                     |         | •     |        | . 544 |
| Chlor -, Brom - und       | Jod-su   | bstituti            | onspro   | ducte               |         |       |        | . 544 |
| Nitro-derivate            |          | •                   | •        |                     |         |       | •      | . 566 |
| Stickstoff-haltige Abl    |          |                     |          |                     | •       |       | •      | . 575 |
| Allgemeine Betrac         | htunge   | n.                  | •        |                     |         |       | •      | . 575 |
|                           |          |                     |          | •                   |         |       | •      | . 577 |
| Monamido-derivate;        | Allgem   | eine B              | etrach   | tungen              |         |       | •      | . 580 |
| Amidobenzol, Anil         |          |                     | •        |                     |         |       | •      | . 583 |
|                           |          | •                   |          |                     |         |       |        | . 591 |
| Anilide                   |          |                     |          |                     |         |       |        | 604   |

|                    |           | 100   | STIP AGLTG | SICHBIE             | 55.       |         |         |     | ATI         |
|--------------------|-----------|-------|------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----|-------------|
|                    |           | ,     |            |                     |           |         |         |     | Seite       |
| Substitutionsp     | roducte   | des   | Anilins,   | etc.                | •         | •       | •       | •   | 626         |
| Toluidin .         | •         | •     | •          | •                   | •         | •       | •       | •   | 645         |
| <b>X</b> ylidin .  | •         |       | •          | •                   | •         | •       | •       | •   | 648         |
| Cumidin, Mesidi    | in        | •     | •          |                     | •         | •       | •       | •   | 650         |
| Cymidin .          |           | •     | •          | •                   |           | •       | •       | •   | 651         |
| Diamido-derivate,  | Allgeme   | ine   | Betracht   | ungen               | ٠.        | •       | •       |     | 652         |
| Phenylendiamin     | •         | •     | •          | •                   | •         |         | •       |     | 658         |
| Toluylendiamin     | •         |       | •          | •                   |           | •       | •       | •   | 656         |
| Xylendiamin        | •         |       | •          |                     | •         | •       | •       | •   | 657         |
| Triamidoderivate   | •         |       | •          |                     |           | •       | •       | •   | 658         |
| Pikramin           |           |       | •          | •                   | •         | •       | •       | •   | 658         |
| Imidbasen und Ni   | trilbasen | der   | Kohlen     | wasse               | rstoffe:  | GnH2n   | 6       |     | 661         |
| Diphenylamin, e    | etc.      |       | •          |                     | •         |         | •       |     | 669         |
| Paranilin, Xenyl   | lamin     |       | •          |                     | •         | •       | •       | •   | 668         |
| Anilinfarben       |           |       |            |                     | •         | •       | •       |     | 668         |
| Geschichte, Allg   | emeine    | Betr  | achtunge   | en, Co              | onstituti | on      | •       |     | 668         |
| Rosanilin          |           |       | •          |                     |           |         | •       | •   | 676         |
| Leukanilin         |           |       |            |                     | •         |         |         |     | 689         |
| Hydrocyanrosan     | ilin      |       |            |                     |           |         |         | •   | <b>6</b> 84 |
| Chrysanilin        |           |       |            |                     | •         |         |         |     | 688         |
| Mauveïn            |           |       |            |                     |           | •       | •       |     | 686         |
| Anilingrün, Ani    | linbraun  | , etc | <b>.</b> . | •                   | •         |         |         |     | 687         |
| Azoderivate der K  |           |       |            | } <sub>n</sub> H2n. | 6         |         |         |     | 688         |
| Allgemeine Bet     | rachtung  | en,   | Constitu   | tion                | •         |         | •       | •   | 688         |
| Azoderivate des    |           |       |            |                     |           |         |         |     | 691         |
| Azoxybenzol,       | Azoben    | zol,  | Hydrazo    | benzo               | ol, Ami   | do-azo  | benzol, | Di- |             |
| phenin, H          |           |       |            |                     | · .       |         |         |     | 691         |
| Azoderivate des    |           |       |            |                     |           |         |         | •   | 701         |
| Diazo-derivate der |           |       |            |                     | [2n-6     |         | •       | •   | 708         |
| Geschichte, Bild   |           |       |            |                     |           |         |         | •   | 708         |
| Constitution       |           |       |            |                     |           |         |         |     | 718         |
| Diazoderivate de   | es Benzo  |       |            |                     |           |         |         | •   | 729         |
|                    | Toluo     |       | •          |                     |           |         |         |     | 737         |
| Diazoderivate de   | ,         |       | liamina.   | Nitro               | -diazo-d  | liamido | -benzo  |     | 788         |
| Beziehung der Az   |           |       | •          |                     |           | •       | •       |     | 74          |
| •                  |           |       |            |                     |           |         |         |     |             |

## Fünfte Gruppe.

# Verbindungen zweiatomiger Dioxykohlenwasserstoffradicale: $\Theta_n \tilde{\mathbb{H}}_{2n-4}\Theta_2$ .

Mit den im vorigen Kapitel beschriebenen Säuren und folglich auch 1105. mit den zweiatomigen Alkoholen (Glycolen) lauft eine Reihe von Säuren parallel, deren einzelne Glieder zu den entsprechenden Säuren jener Gruppe in derselben Beziehung stehen wie jene Säuren selbst zu den zweiatomigen Alkoholen. Auch hier wiederholt sich also dieselbe Zusammensetzungsdifferenz, die zwischen den fetten Säuren und den einatomigen Alkoholen stattfindet (vgl. §. 999).

| Zweiatomige Alkohole. | Zweiatomige Säuren.                          |                                              |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|                       | einbasisch.                                  | zweibasisch.                                 |  |  |  |
| O₂H <sub>e</sub> O₂   | <del>C</del> 2H <sub>4</sub> O3              | <del>C</del> 2H2O4                           |  |  |  |
| Glycol.               | Glycolsäure.                                 | Oxalsäure.                                   |  |  |  |
| θ₃H <sub>8</sub> θ₂   | <del>C</del> ₃H <sub>€</sub> O₃              | ⊖ <sub>3</sub> H <sub>4</sub> ⊖ <sub>4</sub> |  |  |  |
| Propylglycol.         | Milchsäure.                                  | Malonsäure.                                  |  |  |  |
| θ₄H <sub>10</sub> θ₂  | € <sub>4</sub> H <sub>8</sub> ⊕ <sub>3</sub> | ⊖4H6⊖4                                       |  |  |  |
| Butylglycol.          | Butylactinsäure.                             | Bernsteinsäure.                              |  |  |  |

Der Hauptcharakter dieser Säuren und gleichzeitig ihre wichtig- 1106. sten Beziehungen können in einfacher Weise durch typische Formeln ausgedrückt werden, welche denjenigen der Glycole entsprechend gebildet sind.

| Allgemein.                                                | Oxalsäure.                                                                                 | Bernsteinsäure                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $\Theta_{u}\ddot{\mathrm{H}}_{2n-4}\Theta_{2} \Theta_{2}$ | $\left. \begin{array}{c} \Theta_{2} & \Theta_{2} \\ H_{2} \end{array} \right\} \Theta_{2}$ | $\Theta_4 \overset{\circ}{\mathbb{H}}_4 \Theta_2 \Big\{ \Theta_2 \Big\}$ |

Dass solche Formeln nicht gleichzeitig alle Umwandlungen dieser Säuren ausdrücken, bedarf wohl kaum besonderer Erwähnung; sie um fassen nur die Beziehungen zu nahe verwandten Körpern von gleichviel Kohlenstoffatomen.

Aehnlich wie es zum Hervortretenlassen mancher Beziehungen der fetten Säuren und der einbasisch-zweiatomigen Säuren für geeignet gefunden wurde, die für gewöhnlich gebrauchten rationellen Formeln bisweilen weiter aufzulösen und Keknić, organ. Chemie. II.

Digitized by Google

statt der  $\Theta$ , H und  $\Theta$  enthaltenden Radicale, ein Kohlenwasserstoffradical neben dem Radical der Kohlensäure ( $\Theta\Theta$ ) anzunehmen, so bieten auch für die jetzt zu besprechenden Säuren nach denselben Principien weiter aufgelöste Formeln bisweilen Vortheile dar. Aber während bei jenen Körpern, bei welchen die in einfacheren Metamorphosen als Radicale fungirenden Atomgruppen nur ein Atom Sauerstoff enthalten, auch nur ein Kohlenstoffatom als mit Sauerstoff zu Carbonyl verbunden angenommen wurde; müssen hier, wo die bei einfacheren Metamorphosen unangegriffen bleibenden Reste zwei Sauerstoffatome enthalten, auch zwei Kohlenstoffatome in solcher Weise getrennt und mithin das Radical Carbonyl zweimal angenommen werden. Gerade dadurch, ob die Kohlenstoffatome mit Wasserstoff oder mit Sauerstoff gebunden sind, ist die bei tiefergehenden Metamorphosen hervortretende Verschiedenheit der einzelnen im Molecül enthaltenen Kohlenstoffatome bedingt.

Für gewisse Betrachtungen sind also weiter aufgelöste Formeln von Vortheil\*). Z. B.:

1107. Die wichtigsten dieser Gruppe angehörigen Verbindungen sind die Säurehydrate selbst; man kennt bis jetzt die folgenden:

<sup>\*)</sup> Der eigentliche Sinn solcher weiter aufgelösten Formeln wird am besten verständlich, wenn man auf die in Rede stehenden Körper die früher mehrfach gebrauchte graphische Darstellung anwendet (vgl. z. B. I. S. 165). Man sieht dann leicht, dass für das erste Glied dieser homologen Säurereihe, für die Oxalsäure, bei welcher kein an die Kohlenstoffatome direct gebundener Wasserstoff mehr vorhanden ist, die beiden Gruppen:  $\Theta$  zu Einem Radical  $\Theta_2\Theta_2$  (= Oxalyl) verwachsen. Wollte man dieselben Ansichten möglichst direct durch Formeln wiedergeben, so hätte man:

| Oxalsäure. | Bernsteinsäure.                         | Allgemein.                              |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| H          | H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | H O O O O O O O O O O O O O O O O O O O |
|            | H)                                      | H) O                                    |

Spätere Betrachtungen werden zeigen, dass solche Formeln das Gesammtverhalten dieser Säuren in klarer Weise zusammenfassen (vergl. z. B. §. 1109.).

Digitized by Google

Zweibasische Säuren: 
$$\Theta_aH_{2a-2}\Theta_4=\frac{\Theta_a\tilde{H}_{2a-4}\Theta_2}{H_2}\Big\{\Theta_2.$$
Oxalsäure  $\Theta_2$   $H_2$   $\Theta_4$ 

Malonsäure  $\Theta_3$   $H_4$   $\Theta_4$ 

Bernsteinsäure  $\Theta_4$   $H_6$   $\Theta_4$ 

Brenzweinsäure  $\Theta_5$   $H_8$   $\Theta_4$ 

Adipinsäure  $\Theta_6$   $H_{10}\Theta_4$ 

Pimelinsäure  $\Theta_7$   $H_{12}\Theta_4$ 

Suberinsäure  $\Theta_8$   $H_{14}\Theta_4$ 

Anchoinsäure  $\Theta_9$   $H_{16}\Theta_4$ 

Sebacinsäure  $\Theta_10H_{18}\Theta_4$ 

—

Roccellsäure  $\Theta_{17}H_{29}\Theta_4$ 

Genauer untersucht sind nur die Oxalsäure und die Bernsteinsäure und etwa noch die Sebacinsäure und Brenzweinsäure.

Allgemeiner Charakter und genetische Beziehungen.

I. Der Hauptcharakter und die einfachsten Beziehungen dieser Säu- 1108. ren werden, wie oben erwähnt, durch typische Formeln ausgedrückt, welche diese Körper vom verdoppelten Wassertypus ableiten und Atomgruppen von der Form:  $\Theta_n H_{2n-4} \Theta_2$  als zweiatomige Radicale annehmen.

Diese Säuren enthalten zwei Atome typischen, d. h. durch Radicale vertretbaren Wasserstoff. Beide Wasserstoffatome werden leicht durch Metalle ersetzt (vgl. §. 1059). Die Säuren sind also zweibasisch.

Als zweibasische Säuren geben sie zwei Arten von Salzen und ebenso zwei Aether, von welchen der eine eine einbasische Säure ist:

| Oxalsäure.                                                         | Saures oxal-                                      | Neutrales                                                                      | Aethyloxal-                                                                                                                                          | Oxalsäure-                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | saures Kali.                                      | oxals. Kali.                                                                   | säure.                                                                                                                                               | äthyläther.                                                                                                                            |
| $\Theta_2 \stackrel{\pi}{\Theta}_2 \Theta_2 \Theta_2$              | $\Theta_{2}^{"}\Theta_{2}\Theta_{2}$              | $\left\{\begin{array}{cc} G_2 & G_2 \\ K_2 & G_2 \end{array}\right\} \Theta_2$ | $\Theta_{2}^{"}\Theta_{2}\Theta_{2}\Theta_{2}$ $\Theta_{3}\Theta_{2}\Theta_{3}\Theta_{3}\Theta_{3}\Theta_{3}\Theta_{3}\Theta_{3}\Theta_{3}\Theta_{3$ | $\left(\Theta_{2}\overset{\Theta_{2}\overset{\sigma}{\Theta}_{2}}{\mathbb{H}_{5}}\right)_{2}^{2}$                                      |
| Bernstein-                                                         | Saures bern-                                      | Neutrales bern                                                                 | n- Aethylbern-                                                                                                                                       | Bernsteinsäure-                                                                                                                        |
| säure.                                                             | steins. Kali.                                     | steins. Kali.                                                                  | steinsäure.                                                                                                                                          | äthyläther.                                                                                                                            |
| $\Theta_4 \stackrel{\pi}{\mathbb{H}}_4 \Theta_2 \Theta_2 \Theta_2$ | $\Theta_4 \tilde{H}_4 \Theta_2 \Theta_2 \Theta_2$ | $\Theta_4 \stackrel{\tilde{H}_4}{H_2} \Theta_2 \Theta_2$                       | $\left\{ \begin{array}{c} \Theta_4 \overset{''}{H}_4 \Theta_2 \\ H. \left(\Theta_2 H_8\right) \end{array} \right\} \Theta_2$                         | $\begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \left. $ |

Bei Einwirkung wasserentziehender Substanzen und häufig schon beim Erhitzen verlieren die Säurehydrate Wasser und geben Anhydride. Z. R.:

Digitized by Google

1 \*

Bernsteinsäure. Bernsteinsäureanhydrid.

Die Anhydride tauschen bei Einwirkung von Phosphorchlorid den typischen Sauerstoff gegen Chlor aus und erzeugen so Chloride. Z. B.:

Bernsteinsäureanhydrid. Succinyl-chlorid.

$$\theta_4 \ddot{H}_4 \theta_2 . \theta$$
 + PCl<sub>5</sub> =  $\theta_4 \ddot{H}_4 \theta_2 . Cl_2$  + P $\theta$ Cl<sub>5</sub>.

Für das erste Glied der Reihe, die Oxalsäure, kennt man weder das Anhydrid noch das Chlorid. Man erhält statt der Anhydrids stets dessen Spaltungsproducte: Kohlenoxyd und Kohlensäure:

Oxalsäure.

$$\Theta_{2}^{(\theta_{2})}\Theta_{2} = \Theta + \Theta \Theta + H_{2}\Theta$$

Die Anhydride vereinigen sich mit Wasser und erzeugen so wieder Säurehydrate. Die Chloride (oder wenigstens das bis jetzt untersuchte Chlorid der Reihe, das Succinylchlorid) tauschen bei Einwirkung auf Wasser das Radical gegen zwei Atome Wasserstoff aus und bilden so Säurehydrate.

$$\begin{array}{cccc}
\Theta \left\{ \begin{array}{c}
H \\
H \\
H
\end{array} \right.
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
\Theta_4 \overline{H}_4 \Theta_2 \\
\Theta_3 \overline{H}_4 \Theta_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
\Theta_4 \overline{H}_4 \Theta_2 \\
\Theta_3 \overline{H}_4 \Theta_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
\Theta_4 \overline{H}_4 \Theta_2 \\
\Theta_3 \overline{H}_4 \Theta_2
\end{array}$$

Die Chloride dieser zweibasischen Säuren unterscheiden sich also in charakteristischer Weise von den Chloriden der einbasisch-zweiatomigen Säuren der vorigen Gruppe (vgl. §. 1064). Bei Einwirkung von Succinylchlorid auf Wasser wird kein dem Milchsäurechlorhydrat (Chlorpropionsäure) entsprechendes: Succinylchlorhydrat erzeugt; es entsteht vielmehr direct Bernsteinsäure. Die Ursache dieses verschiedenen Verhaltens ergibt sich aus den dort mitgetheilten Betrachtungen (§. 1059). Auch bei Behandeln von Bernsteinsäure mit Phosphorsuperchlorid entsteht kein Succinylchlorhydrat, sondern vielmehr Bernsteinsäureanhydrid. Die Reaction verläuft also nicht nach der ersten, sondern nach der zweiten der folgenden Formeln:

Für einzelne Säuren der Reihe sind ausserdem noch Abkömmlinge bekannt, die wahrscheinlich den Aldehyden und den Acetonen der



einbasischen (fetten) Säuren entsprechen. Vergl. bei Oxalsäure: Glyoxal und Glyoxalsäure und ferner bei Bernsteinsäure: Succinon, bei Suberinsäure: Suberon.

Die amidartigen Verbindungen der zweibasischen Säuren:  $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_4$  sind nachher in einem besonderen Kapitel zusammengestellt.

II. Beziehungen zu Substanzen von gleichviel Kohlenstoffatomen.

- 1) Die Säuren G<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>-2O<sub>4</sub> stehen zu den im vorigen Kapitel besprochenen Säuren G<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>O<sub>3</sub> und zu den Glycolen: G<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub>O<sub>2</sub> in ähnlicher Beziehung wie die fetten Säuren zu den einatomigen Alkoholen. Man kann daher erwarten, dass jedes Glycol und jede Säure der Milchsäurereihe bei geeigneter Oxydation die entsprechende zweibasische Säure: G<sub>n</sub>H<sub>2n-2</sub>O<sub>4</sub> liefern wird. Bis jetzt hat man nur das erste Glied der Reihe, die Oxalsäure durch Oxydation von Aethylglycol und von Glycolsäure erhalten können (vgl. §§. 965, 1068, 1070).
- 2) An die Bernsteinsäure schliessen sich zwei Säuren an, die zu ihr in derselben Beziehung stehen wie die Glycolsäure und die Glyoxylsäure zur Essigsäure (vgl. §§. 797, 798, 1068).

Bernsteinsäure  $\Theta_4H_0\Theta_4$ Aepfelsäure  $\Theta_4H_0\Theta_5$ Weinsäure  $\Theta_4H_0\Theta_6$ 

Dieselben Reactionen, durch welche es gelungen ist die Glycolsäure zu Essigsäure und ebenso die Milchsäure zu Propionsäure zu reduciren (§. 1078), gestatten auch die Reduction der Aepfelsäure und der Weinsäure zu Bernsteinsäure (Schmitt, Dessaignes). Ebenso gelingt es, die Bernsteinsäure durch indirecte Oxydation in Aepfelsäure und in Weinsäure umzuwandeln (Perkin und Duppa, Kekulé). Diese Uebergänge werden gelegentlich der Aepfelsäure und der Weinsäure näher besprochen (vgl. auch §. 1128).

3) Der Bernsteinsäure und der Brenzweinsäure entsprechen je zwei Säuren, die bei sonst gleicher Zusammensetzung zwei Atome Wasserstoff weniger enthalten:

# Diff. H<sub>2</sub>.

Bernsteinsäure  $\Theta_4H_{\bullet}\Theta_4$   $\Theta_4H_{\bullet}\Theta_4$  Fumarsäure und Maleinsäure. Brenzweinsäure  $\Theta_5H_{\bullet}\Theta_4$   $\Theta_5H_{\bullet}\Theta_4$  Itaconsäure und Citraconsäure. Es wird gelegentlich der Fumarsäure und der Itaconsäure gezeigt werden, dass diese Säuren durch directe Addition von Wasserstoff in Bernsteinsäure und in Brenzweinsäure übergehen können (Kekulé).

III. Beziehungen zu Substanzen, die 1 At.  $\theta$  weniger enthalten.

1) Bei manchen Reactionen löst sich von den zweibasischen Säuren:

 $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_4$  ein Kohlenstoffatom mit dem anliegenden Sauerstoff als Kohlensäure los und es entsteht so eine einbasische Säure  $\Theta_nH_{2n}\Theta_2$ , welche 1 At.  $\Theta$  weniger enthält.

Mit Sicherheit nachgewiesen ist eine solche Zersetzung nur bei den drei ersten Gliedern der Reihe:

Oxalsäure  $\Theta_2H_2\Theta_4 = \Theta\Theta_2 + \Theta H_2\Theta_2$  Ameisensäure. Malonsäure  $\Theta_3H_4\Theta_4 = \Theta\Theta_2 + \Theta_2H_4\Theta_2$  Essigsäure. Bernsteinsäure  $\Theta_4H_4\Theta_4 = \Theta\Theta_2 + \Theta_2H_4\Theta_2$  Propionsäure.

Die Oxalsäure und die Malonsäure zeigen diese Zersetzung schon beim Erhitzen; die Bernsteinsäure beim gelinden Erhitzen mit Kalkhydrat (Koch)\*). Für die kohlenstoffreicheren Glieder der Reihe hat Gerhardt schon vor langer Zeit beim Erhitzen mit Kalihydrat ein Zerfallen in dieser Richtung beobachtet; aber es scheint bei allen diesen Umwandlungen schwer zu sein, die Zersetzung bei Bildung der nächst-kohlenstoffärmeren fetten Säure einzuhalten.

2) Man kennt bis jetzt keine allgemeine Reaction, durch welche umgekehrt auf synthetischem Weg die zweibasischen Säuren: On H2n-2O4 aus den nächst-kohlenstoffärmeren fetten Säuren erhalten werden könnten.

Hierher gehört indess die Bildung von Oxalsäure teim Erhitzen eines ameisensauren Salzes mit überschüssiger Base. — Vielleicht gelingt die Darstellung aller zweibasischen Säuren dieser Reihe durch Zersetzung der Cyansubstitutionsproducte der fetten Säuren.

- IV. Beziehungen zu Substanzen, die zwei Atome Kohlenstoff weniger enthalten.
  - 1) Einzelne der Säuren GnH2n-2O4 zerfallen beim Erhitzen mit überschüssigem Aetzbaryt in der Weise, dass zwei Kohlenstoffatome mit dem anliegenden Sauerstoff als Kohlensäure austreten, während gleichzeitig ein Kohlenwasserstoff: GnH2n+2 gebildet wird (Riche) Z. B.:

Suberinsäure 
$$\Theta_8 H_{14} \Theta_4 = 2\Theta_2 + \Theta_6 H_{14}$$
  
Sebacinsäure  $\Theta_{10} H_{18} \Theta_4 = 2\Theta_2 + \Theta_8 H_{18}$ 

Die so erhaltenen Kohlenwasserstoffe scheinen mit den Hydrüren der einatomigen Alkoholradicale nur isomer, aber nicht identisch zu sein (vergl. §. 1109).

2) Diesen Zersetzungen entsprechen die von Simpson aufgefundenen Synthesen. Zersetzt man nämlich die Cyanide der zweiatomigen Alkoholradicale durch Kali, so werden zwei Molecüle Ammoniak gebildet und es entsteht gleichzeitig die um 2 At. G reichere zweibasische Säure: GnH2n-2O4. Z. B.:

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIX. 178.

Aethylencyanid  $\Theta_2H_4$ .  $\Theta_2N_2$  gibt  $\Theta_4H_6\Theta_4$  Bernsteinsäure. Propylencyanid  $\Theta_3H_6$ .  $\Theta_2N_2$  ,  $\Theta_5H_8\Theta_4$  Brenzweinsäure.

Man überzeugt sich leicht, dass die im Vorhergehenden erwähnten 1109. Beziehungen der zweibasischen Säuren  $\Theta_nH_{2n-n}\Theta_4$  vollständig denjenigen, die früher für die einbasischen Säuren:  $\Theta_nH_{2n}\Theta_2$  angegeben wurden, analog sind (vgl. §§. 818 ff.).

Für die Beziehungen zu Körpern von gleichviel Kohlenwasserstoffatomen ist diese Analogie an sich einleuchtend; für diejenigen zu Substanzen, die 1 oder 2 At. C weniger enthalten, wird sie aus folgenden Betrachtungen klar.

Die einatomigen (fetten) Säuren enthalten ein Atom an Sauerstoff gebundenen Kohlenstoff. Bei manchen Zersetzungen tritt dieser Kohlenstoff als Carbonylverbindung aus; der kohlenstoffhaltige Rest hat die Zusammensetzung eines einatomigen Alkoholradicals und es entsteht desshalb ein Kohlenwasserstoff, der als Hydrür eines solchen Radicals angesehen werden kann (vgl. bes. § 795, 801).

Die zweibasischen Säuren  $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_4$  enthalten zwei Atome an Sauerstoff gebundenen Kohlenstoff, sie können gewissermassen als Vereinigung von zwei Moleculen der fetten Säuren angesehen werden. Bei Zersetzungen dieser zweibasischen Säuren kann entweder nur das eine dieser beiden Kohlenstoffatome, oder es können beide als Carbonylverbindung austreten. Im ersten Fall ist der mit 1 At. H vereinigte Rest die um 1 At.  $\Theta$  ärmere fette Säure. Im zweiten Fall hat der Rest die Zusammensetzung eines zweiatomigen Kohlenwasserstoffs und bildet mit 2 At.  $\Theta$  ärmeren Kohlenstoff:  $\Theta_nH_{2n+2}$ .

Die unter III. besprochenen Zersetzungen sind also der halbe Weg zu den unter IV. beschriebenen. Die ersteren sind dem Zerfallen der fetten Säuren insofern analog als ein At. 6 in Form von Kohlensäure austritt; für die zweiten besteht die Analogie darin, dass aller an Sauerstoff gebundene Kohlenstoff sich als Kohlensäure lostrennt. Beide Zersetzungen erfolgen, wie das entsprechende Zerfallen der fetten Säuren, nach dem §. 236 angegebenen Schema.

Die früher mehrfach benutzte graphische Darstellung lässt die Analogie dieser Beziehungen besonders deutlich hervortreten. Bis zu einem gewissen Grade ergibt sich dieselbe aus folgenden Formeln:

Digitized by Google

Die diesen Zersetzungen entsprechenden Synthesen finden durch dieselben Betrachtungen ihre Erklärung. — Alle Cyanverbindungen enthalten ein Atom mit Stickstoff gebundenen Kohlenstoff (Cyan = GN). Bei Einwirkung von Alkalien tritt der Stickstoff aus und wird durch die Atomgruppe  $H\Theta_2$  ersetzt. Es entsteht so die Gruppe  $GHO_2$ , die in Verbindung mit 1 At. H die Ameisensäure, in Verbindung mit einem einatomigen Alkoholradical eine fette Säure erzeugt. Die Cyanide der zweiatomigen Alkohole (z. B. Aethylencyanid =  $\Theta_2H_4$ . $(GN)_2$ ) enthalten zwei Atome an Stickstoff gebundenen Kohlenstoff. Bei geeigneten Zersetzungen entsteht also derselbe Rest, der in der Ameisensäure und den fetten Säuren enthalten ist, zweimal. Die beiden Reste  $GHO_2$  bleiben durch das zweiatomige Kohlenwasserstoffradical vereinigt und es entsteht so eine zweibasische Säure (z. B. aus Aethylencyanid die Bernsteinsäure:  $G_2H_4, 2GHO_2 = G_4H_6O_4$ ).

Verschiedene Bildungs und Zersetzungsweisen, die bis jetzt nur bei einzelnen Säuren der Reihe:  $\Theta_n H_{2n-2} \Theta_4$  beobachtet worden sind, werden gelegentlich der betreffenden Säuren besprochen. Hier muss nur noch erwähnt werden, dass fast alle Glieder dieser Reihe durch Oxydation aus kohlenstoffreicheren Substanzen (namentlich Fetten) erhalten werden können und dass einzelne, z. B. die Oxalsäure und Bernsteinsäure auch fertig gebildet vorkommen.

Oxalsäure (Kleesäure, Sauerkleesäure):  $\theta_2 H_2 \theta_4 = \frac{\theta_2 \theta_2}{H_2} \langle \theta_2 \rangle$ 

1110. Aehnlich wie bei dem Anfangsglied der Reihe der fetten Säuren, der Ameisensäure (§. 830), so ist auch bei der Oxalsäure, dem ersten Glied der homologen Reihe GnH2n-2O4, nur das Hydrat und die von ihm sich ableitenden Salze und Aetherarten bekannt; das Anhydrid dagegen und das Chlorid haben bis jetzt nicht erhalten werden können.

Man kennt ausserdem noch zwei durch Oxydation des Aethylalkohols entstehende Substauzen, das Glyoxal und die Glyoxalsäure, die beide zur Oxalsäure in naher Beziehung stehen (vgl. §. 1115).

Das Sauerkleesalz ist schon seit lange bekannt und besonders von Marggraf (1764), Savary (1773) und Wiegleb (1779) untersucht. Scheele erhielt die Oxalsäure zuerst durch Oxydation des Zuckers (1776) und erwies 1784 die Identität der so dargestellten Zuckersäure mit der Säure des Sauerkleesalzes. — Die Zusammensetzung der Oxalsäure wurde durch Dulong (1815), Döbereiner (1816) und Berzelius (1821) festgestellt.

Vorkommen. Die Oxalsäure ist eine der am weitesten verbreiteten Pflanzensäuren. Das Kalisalz findet sich namentlich in verschiedenen Rumex- und Oxalisarten; das Natronsalz in den meisten Species der Gattungen Salsola und Salicornia. Das Kalksalz ist in sehr vielen Pflanzen und zwar ebensowohl in Wurzeln, Rinden, Blättern etc. gefunden worden, häufig findet man es in den Pflanzenzellen in Form kleiner Krystalle. Einzelne Lichenarten sind besonders reich an oxalsaurem Kalk; durch ihre Verwesung entsteht das von Liebig als Thierschit bezeichnete

Mineral. Auch der in Braunkohlenlagern vorkommende Humboldit ist vegetabilischen Ursprungs.

Auch im animalischen Organismus ist die Oxalsäure häufig beobachtet worden. Ihr Kalksalz findet sich z. B im Harn, in der Allantois-flüssigkeit, im Schleim der Gallenblase etc.; es bildet häufig Harnsedimente und ist der Hauptbestandtheil der als Maulbeersteine bezeichneten Harnsteine.

Bildung. Die Oxalsäure ist, wie oben erwähnt, ein häufig auftretendes Oxydationsproduct anderer kohlenstoffhaltiger Verbindungen. Durch verhältnissmässig einfache Oxydation entsteht sie aus Aethylalkohol, Glycol, Glycolsäure etc., als Product tiefer eingreifender Oxydation wird sie aus fast allen kohlenstoffreicheren organischen Substanzen, in besonders reichlicher Menge aus den s. g. Kohlenhydraten: Zucker, Stärkemehl, Holzfaser u. s. w. erhalten.

Theoretisch von besonderem Interesse ist die oben (§. 1108. III. 2 und §. 833) erwähnte Bildung aus Ameisensäure und die früher besprochene Zersetzung, welche das Cyan durch Wasser erleidet (§. 572).

Darstellung. Man erhielt die Oxalsäure früher aus dem aus Oxalis - oder Rumexarten dargestellten oxalsauren Kali (Sauerkleesalz), indem man mit Bleizucker fällte und den Niederschlag durch Schwefelsäure oder Schwefelwasserstoff zerlegte. Jetzt wird alle Oxalsäure durch Oxydation des Zuckers mit Salpetersäure oder durch Oxydation der Holzfaser mit Kalihydrat dargestellt.

Aus Zucker (Rohrzucker oder Stärkezucker). 1) Man übergiesst 1 Th. Zucker mit 8 Th. Salpetersäure von 1,38 spec. Gew., erwärmt zuletzt bis zum Kochen und dampft auf  $^{1}$ /<sub>6</sub> ein, worauf beim Erkalten die weisse Oxalsäure auskrystallisirt. Reichere Ausbeute wird erhalten, wenn man 1 Th. Zuckers mit 7—8 Th. Salpetersäure von 1,24 spec. Gew., während 48 Stunden auf 52°—60° erhitzt. 2) Für Darstellung im Grossen ist es geeignet, den Zucker zuerst in Schwefelsäure von 1,2 spec. Gew. zu lösen und die Salpetersäure allmälig zur erwärmten Lösung zuzugiessen. — Aus Holzfaser. Seit einigen Jahren werden beträchtliche Mengen von Oxalsäure nach einem von J. Dale patentirten Verfahren dargestellt. Man erhitzt Holzfaser auf eisernen Platten mit einem Gemenge von Kalihydrat und Natronhydrat und behandelt das Product mit wenig Wasser, wobei oxalsaures Natron ungelöst bleibt. Dieses wird durch Kalk in oxalsauren Kalk übergeführt, das Kalksalz wird durch heisse verdünnte Schwefelsäure zersetzt und aus der filtrirten Flüssigkeit die Oxalsäure durch Erkalten krystallisirt °).

Eigenschaften. Die Oxalsäure krystallisirt leicht in grossen wasserhellen Krystallen des monoklinometrischen Systems. Diese Krystalle enthalten zwei Molecule Krystallwasser,  $\Theta_2H_2\Theta_4 + 2H_2\Theta$ . Sie sind

<sup>\*)</sup> Vgl. auch: Possos, Jahresb. 1858. 242.

bei gewöhnlicher Temperatur luftbeständig, verwittern aber bei höherer Temperatur und hinterlassen beim Trocknen (100°) ein weisses Pulver von trocknem Oxalsäurehydrat:  $\Theta_2H_2\Theta_4$ .

Die Oxalsäure schmeckt stark sauer; sie ist in Wasser und Alkohol leicht löslich. Grössere Mengen wirken giftig.

1 Th. Oxalsaure löst sich in 15,5 Th. Wasser von 10°, in 9 Th. Wasser von 14°. Siedendes Wasser löst sie in fast jedem Verhältniss. Sie löst sich in salpetersäurehaltigem Wasser leichter, in verdünnter Schwefelsäure schwerer als in reinem Wasser.

Die krystallisirte Oxalsäure schmilzt bei etwa 98° in ihrem Krystallwasser; bei fortgesetztem Erhitzen sublimirt ein Theil als trocknes Hydrat, während die Hauptmasse Zersetzung erleidet. Die bei 100° getrocknete Säure sublimirt bei 165° in feinen weissen Nadeln, ein Theil wird stets zersetzt, um so mehr je höher die Temperatur.

1111. Zersetzungen. Die Oxalsäure erleidet, wie eben erwähnt, beim Erhitzen Zersetzung. Ein Theil zerfällt dabei in Kohlensäure und Ameisensäure, ein anderer liefert statt der Ameisensäure deren Zersetzungsproducte Kohlenoxyd und Wasser:

$$\Theta_2H_2\Theta_4 = \Theta\Theta_2 + \ThetaH_2\Theta_2$$
  
 $\Theta_2H_2\Theta_4 = \Theta\Theta_2 + \Theta\Theta + H_2\Theta$ 

Die Zersetzung verläuft in derselben Weise, wenn die Säure mit Platinschwamm, Bimsstein oder Sand gemischt und dann erhitzt wird. Wird Oxalsäure mit dem gleichen Gewicht Glycerin erhitzt, so tritt bei etwas über 100° Zersetzung ein, es entweicht nur Kohlensäure und der Rückstand, wahrscheinlich eine Verbindung von Ameisensäure mit Glycerin, liefert dann bei Destillation mit Wasser Ameisensäure (§. 832).

Lässt man wasserentziehende Substanzen, z. B. concentrirte Schwefelsäure oder Phosphorsäure auf Oxalsäure einwirken, so zerfällt die Säure geradeauf in Wasser und gleiche Volume Kohlenoxyd und Kohlensäure (§. 1004).

Eine ganz entsprechende Zersetzung findet auch bei Einwirkung von Phosphorsuperchlorid statt; man erhält: Kohlenoxyd, Kohlensäure, Salzsäure und Phosphoroxychlorid:

$$\theta_2 H_2 \theta_4 + PCl_5 = \theta \theta + \theta \theta_2 + 2HCl + P\theta Cl_2$$

Das Phosphorsuperchlorid wirkt also auf Oxalsäure zunächst wie auf andere zweibasische Säuren (vgl § 1108. I.), aber statt des Oxalsäureanhydrids:  $\Theta_2\Theta_2.\Theta$ , dessen Bildung, der Analogie nach, hätte erwartet werden können, erhält man dessen Zersetzungsproducte.

Die Zersetzung verläuft ganz in derselben Weise, wenn man die Reaction dadurch mässigt, dass man beide Körper in stark abgekühltem Aether, oder Schwefelkohlenstoff auf einander einwirken lässt, und es scheint danach, als habe

das Oxalsäureanhydrid in den uns zugänglichen Bedingungen überhaupt keine Beständigkeit (Kekulé).

Phosphorchlorür wirkt ähnlich wie Phosphorchlorid; mit krystallisirer Oxalsäure liefert es krystallisirende phosphorige Säure (Hurtzig und Geuther) \*).

$$\theta_2H_2\theta_4$$
,  $2H_2\theta$  +  $PCl_3$  =  $\theta\theta$  +  $\theta\theta_2$  +  $3HCl$  +  $\frac{m}{P}$   $\theta_3$ 

Gegen Salpetersäure ist die Oxalsäure ziemlich beständig; man kann sie aus heisser Salpetersäure umkrystallisiren; bei anhaltendem Kochen wird sie langsam oxydirt.

Durch andere oxydirende Substanzen zerfällt die Oxalsäure leicht in Kohlensäure und Wasser.

Diese Oxydation erfolgt bei Gegenwart von Platinmohr langsam durch den Sauerstoff von Luft. Sie tritt rasch ein, wenn Manganhyperoxyd oder Bleihyperoxyd bei Gegenwart einer Säure auf Oxalsäure einwirken (Braunsteinprobe von Fresenius und Will). Z. B.:

$$\theta_2 H_2 \theta_4 + M n_2 \theta_2 + H_2 \theta_4 S = 2 \theta \theta_2 + 2 H_2 \theta + M n_2 \theta_4 S$$

Wirken diese Hyperoxyde auf wässrige Oxalsäure ein, so entsteht Kohlensäure und oxalsaures Metalloxyd:

$$2\theta_2H_2\theta_4 + Mn_2\theta_2 = 2\theta\theta_2 + H_2\theta + \theta_2Mn_2\theta_4$$

Reibt man 4 Th. getrockneter Oxalsäure mit 21 Th. trocknem Bleihyperoxyd zusammen, so kommt die Masse ins Glühen. Auch übermangansaures Kali wirkt rasch oxydirend; ebenso Chromsäure und Vanadsäure.

Chlor wirkt auf trockne Oxalsaure nicht ein; bei Gegenwart von Wasser erfolgt leicht Zersetzung:

$$\Theta_2H_2\Theta_4 + Cl_2 = 2\Theta\Theta_2 + 2HCl_2$$

Ebenso wirken Brom, unterchlorige Säure und die Chloride leicht reducirbarer Metalle. Desshalb fällt Oxalsäure aus Goldchlorid, besonders beim Kochen, metallisches Gold; und ebenso aus Platinchlorid, jedoch nur bei Einwirkung von directem Sonnenlicht, metallisches Platin. Mit Quecksilberchlorid erzeugt oxalsaures Ammoniak rasch Quecksilberchlorür.

Von Kalium oder Natrium wird trockne Oxalsaure beim Erhitzen unter Feuererscheinung zersetzt, es scheidet sich Kohle aus und entweicht Wasserstoff.

Wird Oxalsäure mit überschüssigem Kali - oder Barythydrat erhitzt, so entsteht unter Entwicklung von Wasserstoff kohlensaures Salz:

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXI. 170.

Erkennung. Oxalsäure und oxalsaure Salze werden leicht daran erkannt, dass sie beim Erwärmen mit Schwefelsäure ein Gemenge von Kohlenoxyd und Kohlensäure entwickeln. Lösungen von Oxalsäure oder oxalsauren Salzen geben mit Kalksalzen einen charakteristischen Niederschlag (vgl. oxalsauren Kalk).

#### 1112. Oxalsaure Salze.

Die Oxalsäure ist eine der stärksten Säuren. Sie entwickelt mit trocknem Kochsalz beim Erwärmen Salzsäure und zersetzt wässrige Lösungen von Chlornatrium oder salpetersaurem Natron bis zur Bildung von saurem oxalsaurem Salz.

Die oxalsauren Salze sind vielfach, in neuerer Zeit wieder von Souchay und Lenssen \*), untersucht worden. Als zweibasische Säure bildet die Oxalsäure mit den meisten einatomigen Metallen neutrale und saure Salze, mit Kalium und Ammonium liefert sie ausserdem übersaure Salze, die dem früher (§. 810, 856) beschriebenen sauren essigsauren Kali entsprechen. Mit zweibasischen Metallen bildet sie meistens nur ein Salz, mit Baryum und Strontium ausserdem saure, den übersauren Salzen der Alkalien entsprechende Salze.

|                 | neutral.                                                                              | sauer.                                                                                                       | übersauer.                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalisalze.      | G2 H2) O2                                                                             | $\left. \begin{array}{c} \Theta_{2} \overset{''}{\Theta}_{2} \\ \text{H. K} \end{array} \right\} \Theta_{2}$ | $\frac{\theta_2\overset{\circ}{\theta}_2}{H.\overset{\circ}{K}}\theta_2+\theta_2H_2\theta_4$ |
| Barytsalze **). | $\left.\begin{array}{c} \theta_{2}^{"}\theta_{2}\\ "Ba \end{array}\right\}\Theta_{2}$ | _                                                                                                            | $\frac{\Theta_2^{''}\Theta_2}{Ba}\Theta_2+\Theta_2H_2\Theta_4$                               |

Man kennt ausserdem eine grosse Anzahl zum Theil schön krystallisirender Doppelsalze.

Mit Ausnahme der Alkalisalze sind die meisten oxalsauren Salze in Wasser unlöslich oder wenig löslich; sie lösen sich meist in verdünnten Sauren.

Beim Erhitzen erleiden alle oxalsauren Salze Zersetzung. Die Alkalisalze entwickeln Kohlenoxyd und hinterlassen kohlensaures Salz; die Salze derjenigen Metalle, deren kohlensaure Salze durch Hitze zersetzt werden, liefern: Kohlenoxyd, Kohlensaure und Metalloxyd (z. B. Zink, Magnesia); die oxalsauren Salze der leicht reducirbaren Metalle (Silber, Kupfer etc.) entwickeln Kohlensaure und hinterlassen Metall; das Bleisalz gibt Bleisuboxyd und entwickelt auf 3 Vol. Kohlensaure 1 Vol. Kohlenoxyd.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCIX. 31; C. 808: CII. 35 und 41; CIII. 308; CV. 245.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. I. §. 529 Anmerk.

Oxalsäure.

In Betreff einzelner Salze mag noch Folgendes erwähnt werden.

Kalisalze. Das neutrale oxalsaure Kali:  $\Theta_2K_2\Theta_4 + H_2\Theta$  oder  $+ 3H_2\Theta$  bildet verwitternde in Wasser sehr lösliche Prismen. Das saure oxalsaure Kali:  $\Theta_2HK\Theta_4 + H_2\Theta$  wird in grossen luftbeständigen Krystallen erhalten, die sich in 14 Th. siedendem Wasser lösen und in kaltem Wasser wenig löslich sind. Das übersaure oder vierfach saure oxalsaure Kali:  $\Theta_2HK\Theta_4$ ,  $\Theta_2H_2\Theta_4$  bildet ebenfalls grosse Krystalle und ist in Wasser noch weniger löslich.

Das saure Kalisalz findet sich im Saft der Oxalis- und Rumexarten. Das Sauerkleesalz (des Handels) wurde früher aus diesen Pflanzen dargestellt und war saures Salz; jetzt wird es stets aus künstlicher Oxalsäure bereitet und ist meist übersaures Salz.

Ammoniaksalze. Man kennt drei den Kalisalzen entsprechende Salze, die ihrer Zersetzungsproducte wegen interessant sind. Das saure Salz:  $\Theta_2$ H(NH<sub>4</sub>) $\Theta_4$  + H<sub>2</sub> $\Theta$  hinterlässt beim Erhitzen Oxaminsäure; das neutrale Salz:  $\Theta_2$ (NH<sub>4</sub>) $\Omega_2$ 04 + H<sub>2</sub> $\Omega_3$ 0 gibt beim Erhitzen Oxamid, während ein Theil weiter zerfällt zu Kohlenoxyd, Kohlensäure, Ammoniak, Cyan. Blausäure und Wasser (vgl. §. 1145).

Oxalsaurer Kalk:  $\Theta_2Ca_2\Theta_4 + H_2\Theta$  und  $+ 3H_2\Theta$ . Lösungen von Oxalsäure und von oxalsauren Salzen fällen aus den Lösungen der Kalksalze, selbst aus Gypswasser, einen weissen, fein krystallinischen Niederschlag, der in neutralen und alkalischen Flüssigkeiten, in Essigsäure und überschüssiger Oxalsäure unlöslich ist, sich aber in Salzsäure oder verdünnter Salpetersäure löst. Das so gefällte Kalksals enthält meist 1 Mol.  $H_2\Theta$ ; der aus kalten sehr verdünnten Lösungen erhaltene Niederschlag enthält das Salz mit 3 Mol. Krystallwasser beigemischt. Das bei 100° getrocknete Salz ist stets  $\Theta_2Ca_2\Theta_4 + H_2\Theta$ .

Es wurde oben erwähnt, dass der oxalsaure Kalk häufig in Pflanzenzellen oder in thierischen Flüssigkeiten krystallisirt gefunden wird. Es ist diess stets das durch seine Krystallform (spitze Quadratoctaeder) leicht erkenntliche Salz mit 3 Mol. Krystallwasser welches immer dann entsteht, wenn der oxalsaure Kalk sich langsam aus Lösungen abscheidet.

Oxalsaures Blei und oxalsaures Silber:  $\Theta_2Ag_2\Theta_4$  sind weisse Niederschläge; beide sind in Wasser, das Bleisalz auch in Essigsäure unlöslich. Das Silbersalz verpufft bei etwa 140°.

#### Aether der Oxalsäure.

Die Oxalsäure, als zweibasische Säure, bildet mit einatomigen Al- 1118. koholen neutrale Aether und einbasische Aethersäuren. Man keunt bis jetzt die folgenden:

|                        | Neutrale Aether.                                                                                              | Aethersäuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Oxalsäure-methyläther: | $\left( \begin{array}{c} \Theta_{2}^{''}\Theta_{2} \\ (\Theta H_{3})_{2} \end{array} \right) \Theta_{2}$      | $\begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \left. \left. \begin{array}{c} \left. \left. \begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \left. \left. \left. \begin{array}{c} \left. \left. \left. \left. \begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \left. \left. \left. \left. \left. \left. \left. \right. \right) \right. $ | Methyloxalsäure. |
| Ozalsaure-athylather:  | $\left( \begin{array}{c} \Theta_{2}^{''}\Theta_{2} \\ (\Theta_{2}\Pi_{6})_{2} \end{array} \right) \Theta_{2}$ | $\begin{array}{c} \Theta_{2}^{"}\Theta_{2}\\ \text{H.}(\Theta_{2}\text{H}_{6})\end{array} \Theta_{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aethyloxalsäure. |
| Oxalsäure-amyläther:   | $\begin{pmatrix} \Theta_2 & \Theta_2 \\ (\Theta_3 & \Pi_{11})_2 \end{pmatrix} \Theta_2$                       | $\left\{ \begin{array}{c} \Theta_{2}\overset{''}{\Theta}_{2} \\ H.(\Theta_{8}H_{11}) \end{array} \right\} \Theta_{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amyloxalsāure.   |

Man kennt ferner einen intermediären oder gemischten Aether, den

Oxalsäure-methyläthyläthyläther: 
$$\begin{array}{ccc} \Theta_2 \overset{''}{\Theta_2} & & & \\ & (\Theta H_3)(\Theta_2 H_5) & & \\ & & & & \end{array}$$

Die neutralen Aether der Oxalsäure entstehen schon durch Einwirkung von entwässerter Oxalsäure auf den betreffenden Alkohol. Sie werden leichter gebildet, wenn statt des Alkohols ein ätherschwefelsaures Salz angewandt wird, wenn man Oxalsäure oder oxalsaures Salz mit dem betreffenden Alkohol und Schwefelsäure destillirt, oder endlich wenn man Oxalsäure im Alkohol löst und Salzsäure einleitet (vgl. §. 625).

Sie sind, in trocknem Zustand, ohne Zersetzung flüchtig, zerfallen aber bei Gegenwart von Wasser, von Basen oder von Säuren zu Oxalsäure und Alkohol; von Schwefelsäure werden sie leicht unter Bildung von Kohlenoxyd, in geeigneten Bedingungen auch unter Bildung von Ameisensäureäther zersetzt.

Mit Ammoniak liefern sie leicht Oxamid (§. 1146), oder Aether der Oxaminsäure (§. 1149).

Die sauren Aether der Oxalsäure sind bis jetzt wenig untersucht. Sie entstehen als Nebenproducte bei Darstellung der neutralen Aether; die Aethyloxalsäure auch bei Einwirkung alkoholischer Kalilösung auf Oxalsäure-äthyläther.

Neutrale Aether.

Oxalsäure-Methyläther\*). Bei gewöhnlicher Temperatur fest, schmilzt bei 510, siedet bei 1620.

Man destillirt ein Gemenge von gleichen Theilen Schwefelsäure, Oxalsäure und Holzgeist; oder man übergiesst 2 Th. Sauerkleesalz mit einem Gemisch von 1 Th. Holzgeist und 1 Th. Schwefelsäure, lässt einige Stunden stehen und destillirt. Gegen Ende der Destillation geht nahezu reiner Oxalsäure-methyläther über, der schon im Retortenhals krystallisirt. Das anfangs übergehende flüssige Product liefert bei freiwilligem Verdunsten ebenfalls krystallisirten Aether. Der Oxalsäuremethyläther bildet farblose rhombische Tafeln, er löst sich in Wasser, Alkohol und Aether. Die wässrige Lösung zersetzt sich rasch zu Oxalsäure und Holzgeist. Einwirkung von Ammoniak vgl. §. 1146.

Chlors ubstitutions producte \*\*). Chlor wirkt bei gewöhnlichem Licht nur äusserst langsam auf geschmolzenen Oxalsäure-methyläther ein. Man erhält ein flüssiges Product, welches, seinen Zersetzungsproducten nach, Oxalsäure-dichlormethyläther ( $\Theta_2(\text{CHCl}_2)_2\Theta_4$ ) zu sein scheint; es zerfällt nämlich mit Wasser geradeauf zu Kohlenoxyd, Oxalsäure und Salzsäure:

$$\Theta_4H_2Cl_4\Theta_4 + 2H_2\Theta = 2\Theta\Theta + \Theta_2H_2\Theta_4 + 4HCl.$$

<sup>\*)</sup> Dumas und Peligot (1835). Ann. Chem. Pharm. XV. 32. Wöhler, ibid. LXXXI. 876.

<sup>••)</sup> Malaguti, ibid. XXXII. 49.

Im Sonnenlicht wirkt das Chlor leichter ein; man erhält perlmutterglänzende nach Carbonylchlorid riechende Blättchen von Oxalsäure-trichlormethyläther  $^{\bullet}$ ):  $\Theta_2(\Theta Cl_2)_2\Theta_4$ . Diese zerfallen bei 350° zu Kohlenoxyd und Carbonylchlorid:

$$\theta_4 \text{Cl}_6 \theta_4 = \theta \theta + 3 \theta \theta \text{Cl}_2$$

mit Alkohol liefern sie: Oxalsäureäther, Chlorameisensäureäther und Salzsäure. (Vgl. §§. 836, 1005):

$$\theta_2(\theta Cl_3)_2\theta_4 + 4\theta_2H_6\theta = \theta_2(\theta_2H_5)_2\theta_4 + 2\theta Cl(\theta_2H_5)\theta_2 + 4HCl.$$

Oxalsaure-athylather. Dieser Aether ist flüssig, er siedet bei 1866; löst sich leicht in Alkohol und Aether, sehr wenig in Wasser.

Zur Darstellung \*\*) des Oxalsäure-äthyläthers sind zahlreiche Methoden em. píohlen worden. Chancel erhitzt Oxalsäure auf 1800-2000 und lässt tropfenweise absoluten Alkohol zufliessen. Dumas destillirt saures oxalsaures Kali (1 Th.) mit Alkohol (1 Th.) und concontrirter Schwefelsaure (2 Th.). Toussaint empfiehlt: 21/2 Th. saures oxals. Kali, 4 Th. Alkohol und 4 Th. Schwefelsäure. Kolbe erhitzt ein Gemenge von 180 Gr. entwässerter Oxalsäure und 100 Gr. sauren schwefelsauren Kalis auf 1500 - 1800 und lässt ein Gemisch von 150 Gr. absoluten Alkohols und 25 Gr. Schwefelsäure allmälig zufliessen. Mitscherlich destillirt 1 Th. verwitterte Oxalsäure mit 6 Th. absolutem Alkohol bis die Temperatur auf 1400 gestiegen, giesst den überdestillirten Alkohol zurück und erhitzt wieder bis die siedende Flüssigkeit 160° zeigt; der Rückstand ist dann Oxalsäureäther, der mit Wasser gewaschen wird. Löwig übergiesst entwässerte Oxalsäure (13/8 Pfd.) mit absolutem Alkohol (13/4 Pfd.), destillirt langsam bis das Thermometer 1300 zeigt und destillirt dann rasch ab. Man erhält neben Oxalsäureäther viel Ameisensäureäthyläther und etwas Kohlensäureäthyläther. (2800 Gr. entwässerte Oxalsäure gaben 1800 Gr. Oxaläther und 600 Gr. Ameisenäther.). (Aus dem vor 120 übergehenden sauren Destillat kann durch kohlensaure Kali ein Gemenge von Ameisenäther und Oxaläther abgeschieden werden.) - Am bequemsten ist folgende Methode. Man löst entwässerte Oxalsäure in höchstens dem doppelten Gewicht absoluten Alkohols, sättigt mit trockner Salzsäure, fällt nach mehrstündigem Stehen mit Wasser und rectificirt den mehrmals gewaschenen Aether erst nach dem Entwässern mit Chlorcalcium. (Man erhält 60 - 70 % der berechneten Menge.) (Kekulé.)

Lässt man Oxalsäure mehrere Wochen mit absolutem Alkohol stehen, zweckmässig bei 40°-50°, so werden beträchtliche Mengen Oxalsäureäther gebildet \*\*\*).

Der Oxalsäureäther zerfällt leicht in Oxalsäure und Alkohol. Diese Zersetzung erfolgt schon durch Wasser, in der Kälte langsam, rasch beim Erhitzen; sie wird beschleunigt durch Gegenwart von Säuren oder

<sup>\*)</sup> Cahours, Ann. Chem. Pharm. LXIV. 813.

<sup>\*\*)</sup> Chancel, ibid. LXXIX. 92; Dumas, ibid. X. 288; Toussaint, ibid. CXX. 287; Kolbe, ibid. CXIX. 172.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. Liebig, ibid. LXV. 350.

von Basen. Erhitzt man den Aether mit Schwefelsäure so entweicht Kohlenoxyd und Kohlensäure. Destillirt man mit überschüssiger Oxalsäure so wird unter Kohlensäureentwicklung Ameisenäther gebildet (Löwig). Trägt man Natrium oder Kalium in Oxalsäureäther ein so entsteht Kohlensäureäthyläther (§. 1008), während Kohlenoxyd entweicht.

Alkoholische Kalilösung erzeugt mit dem Aether das äthyloxalsaure Kali (§. 1114). Ammoniak bildet Oxamid (§. 1146) oder Oxamethan (§. 1149).

Durch Einwirkung von Natriumamalgam hat Löwig in neuester Zeit höchst merkwürdige Reductionsproducte erhalten; wesentlich Desoxalsaure:  $\Theta_8H_8\Theta_8$  und neben dieser gährungsfähigen Zucker.

Chlors ubstitutions producte \*). Lässt man im Sonnenlicht Chlor auf Oxalsäureäthyläther einwirken, so entsteht Oxalsäure-perchlorathyläther:  $\Theta_2(\Theta_2Cl_5)_2\Theta_4$ , der sich in farb - und geruchlosen Krystallplättehen ausscheidet, die bei 144° unter theilweiser Zersetzung schmelzen. Bei rascher Destillation zerfällt der Perchloroxaläther in Kohlenoxyd, Carbonylchlorid und Trichloracetylchlorid (§. 884):

Perchloroxalăther. Trichloracetylchlorid.  $\Theta_{\bullet}Cl_{10}\Theta_{\bullet} = \Theta + \Theta Cl_{2} + 2\Theta_{\circ}Cl_{2}\Theta_{\circ}.Cl.$ 

Durch Kali wird er zersetzt unter Bildung von Trichloressigsäure, Oxalsäure und Salzsäure. Auch Wasser und Alkohol wirken zersetzend. Einwirkung von Ammoniak vgl. §. 1149.

Oxalsäure-methyläthyläther:  $\Theta_2(\Theta H_3)(\Theta_2 H_5)\Theta_4$ , wurde von Chancel \*\*) durch Destillation eines Gemenges von äthyloxalsaurem Kali mit methylschwefelsaurem Kali erhalten. Er siedet bei  $160^{\circ}-170^{\circ}$ .

Oxalsäure amyläther;  $\Theta_2(\Theta_5H_{11})_2\Theta_4$ , entsteht wenn Amylalkohol mit überschüssiger krystallisirter Oxalsäure erhitzt und die obere Schicht destillirt wird. Er siedet bei 2626, riecht stark nach Wanzen und verhält sich gegen Wasser und Ammoniak wie die entsprechende Aethylverbindung (Balard) \*\*\*).

Saure Aether der Oxalsäure.

1114. Aethyloxalsäure:  $\Theta_2H(\Theta_2H_5)\Theta_4$ . Wenn man einer alkoholischen Lösung von Oxalsäure-äthyläther vorsichtig eine alkoholische Lösung von Kalihydrat zusetzt, so scheiden sich Krystallplättchen von äthyloxalsaurem Kali  $(\Theta_2K(\Theta_2H_5)\Theta_4)$  aus, die mit starkem Alkohol gewaschen und aus verdünntem Alkohol umkrystallisirt werden können. Zersetzt man

<sup>\*)</sup> Malaguti, Ann. Chem. Pharm. XXXVII. 66; LVI. 283.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LXXIX. 91.

<sup>•••)</sup> ibid. LII. 814.

die alkoholische Lösung dieses Salzes mit Schwefelsäure, so erhält man eine Lösung von Aethyloxalsäure (Mitscherlich) \*).

Auch bei Einwirkung von Ammoniak auf Oxaläther entsteht, neben Oxamid, äthyloxalsaures Salz (Liebig) \*\*).

Die Aethyloxalsäure entsteht auch wenn Oxalsäure-äthyläther mit überschüssiger Oxalsäure oder wenn Oxalsäure mit Alkohol erwärint wird. Sie zerfällt beim Erhitzen in Kohlensäure und Ameisensäure-äthyläther (Löwig) \*\*\*).

$$\Theta_2 H(\Theta_2 H_5) \Theta_4 = \Theta H(\Theta_2 H_5) \Theta_2 + \Theta \Theta_2$$

Dieselhe Zersetzung erfolgt sehr leicht, wenn die Säure mit Glycerin gemischt und auf 100° erhitzt wird (Church) †).

Ein Chlorsubstitutionsproduct der Aethyloxalsäure, die Perchloräthyloxalsäure:  $\Theta_2H(\Theta_2Cl_5)\Theta_4$  ist von Malaguti durch Zersetzung des Perchloroxamethans (§. 1149) erhalten worden.

Amyloxalsäure:  $\Theta_2H(\Theta_8H_{11})\Theta_4$  entsteht bei Einwirkung von Oxalsäure auf Amylalkohol. Man erhält ihr Kalksalz, wenn man die oben bei Oxalsäure-amyläther erwähnte Oelschicht mit Kreide neutralisirt. Aus dem so erhaltenen krystallisirbaren Kalksalz werden durch doppelte Zersetzung andere Salze erhalten (Balard) ++).

## Glyoxal und Glyoxalsäure.

An die Oxalsäure schliesen sich zwei höchst interessante aber bis 1115. jetzt verhältnissmässig wenig erforschte Körper an, die nach Allem was dermalen über ihr chemisches Verhalten bekannt ist zur Oxalsäure in etwa derselben Beziehung zu stehen scheinen wie der Aldehyd zur Essigsäure. Es sind diess das Glyoxal:  $\Theta_2H_2\Theta_2$  und die Glyoxalsäure:  $\Theta_2H_2\Theta_3$ . Beide gehen in der That durch directe Sauerstoffaufnahme in Oxalsäure über:

Glyoxal 
$$\theta_2H_2\theta_2 + 2\theta = \theta_2H_2\theta_4$$
 Oxalsäure Glyoxalsäure  $\theta_2H_2\theta_3 + \theta = \theta_2H_2\theta_4$  ,

Gerade so wie der Aldehyd den Uebergang bildet zwischen dem Aethylskohol und der Essigsäure, so steht das Glyoxal in der Mitte zwischen Glycol und Oxalsäure; mit dem Unterschied jedoch, dass in der zweiatomigen Reihe der Aldehyd zweimal H<sub>2</sub> weniger enthält als der Alkohol und dass er sich mit zwei Atomen O verbindet, während die entsprechenden Differenzen in der einztomigen Reihe einmal H<sub>2</sub> und ein Atom O sind:

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XII. 819.

<sup>\*\*)</sup> ibid. IX. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. auch: Liebig, ibid. LXV. 350.

<sup>+)</sup> ibid. C. 256.

H) ibid. LII. 818.

Kekulé, organ, Chemie. II.

Die Glyonalsäure ihrerseits nimmt zwischen der Glycolsäure und der Oxalsäure genau dieselbe Stelle ein, wie der Aldehyd zwischen dem Aethylalkohol und der Essigsäure:

$$\Theta_2H_4\Theta_3$$
 $\Theta_2H_2\Theta_3$ 
 $\Theta_2H_2\Theta_4$ 
Glycolsäure. Oxalsäure.

Die Beziehungen dieser verschiedenen Substanzen treten noch klarer hervor in folgenden Betrachtungen:

Ein einatomiger Alkohol liefert durch Verlust von einmal H<sub>2</sub> einen Aldehyd, der durch Aufnahme von einem Atom O zu einer einbasischen Säure wird.

Ein zweiatomiger Alkohol kann entweder einmal H<sub>2</sub> oder zweimal H<sub>2</sub> verlieren und so zwei Aldehyde erzeugen. Für das Aethylglycol ist der erstere dieser Aldehyde bis jetzt unbekannt; er würde durch Aufnahme von einem Atom O die zweiatomige aber einbasische Glycolsäure liefern. Der zweite Aldehyd, das Glyoxal, liefert durch Aufnahme von einem Atom O die zweiatomige Glyoxalsäure; durch Aufnahme von zwei Atomen O die zweibasische Oxalsäure.

Andererseits kann für die Glycolsäure, deren eine Seite noch Alkoholnatur zeigt (§. 1059), ein durch Verlust von H<sub>2</sub> entstehender Aldehyd angenommen werden, der mit der erwähnten Glyoxalsäure identisch ist.

Alle diese Beziehungen erhellen aus folgender Tabelle:

#### Einatomige Reihe.

|                    | € <sub>2</sub> H <sub>6</sub> € |                       | $\Theta_2H_4\Theta_2$ |                    |                 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
|                    | Alkohol.                        |                       | Essig-<br>säure.      |                    |                 |
|                    |                                 | $\Theta_2H_4\Theta$   |                       |                    |                 |
|                    |                                 | Aldehyd.              |                       |                    |                 |
| Zweistomige Reihe. |                                 |                       |                       |                    |                 |
|                    | $\Theta_2H_6\Theta_2$           |                       | $\Theta_2H_4\Theta_3$ |                    | O2H2O4          |
| •                  | Glycol.                         |                       | Glycol-<br>säure.     |                    | Oxal-<br>säure. |
|                    |                                 | $\Theta_2H_4\Theta_2$ |                       | e3H3e3             |                 |
|                    |                                 | unbe-<br>kannt.       |                       | Gly-<br>oxalsäure. |                 |
|                    |                                 |                       | $\Theta_2H_2\Theta_2$ |                    |                 |
|                    |                                 |                       | Glyoxal.              |                    |                 |

Aus diesen Beziehungen ergibt sich direct, dass das Glyoxal sich von der Glycolsäure nur durch einen Mindergehalt von H<sub>2</sub>O unterscheidet, dass es mithin isomer ist mit Glycolid (§. 1069).

Der erste bis jetzt unbekannte Aldehyd des Glycols wäre isomer mit Essigsäure und mit Dimethylenoxyd (§. 969).

Dass die Glyoxalsäure zur Glycolsäure und zur Oxalsäure wirklich in der angenommenen Beziehung steht, wird noch besonders wahrscheinlich durch ihr Verhalten zu siedendem Kalkwasser. Sie verwandelt sich dabei in ein Gemenge von Glycolsäure und Oxalsäure, erleidet also eine ganz ähnliche Spaltung wie diejenige, die früher vom Baldrianaldehyd erwähnt wurde (§. 917) und wie die später zu besprechende Spaltung des Bittermandelöls zu Benzoesäure und Benzylalkohol.

Will man die Beziehungen des Glyoxals und der Glyoxals äure durch typische Schreibweise ausdrücken, so kann man sich folgender Formeln bedienen:

|        | Glyoxal.         | Glyoxalsäure.                             | Oxalsäure.         |
|--------|------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|        | H<br>H<br>H      | θ <sub>3</sub> Θ <sub>24</sub><br>Η}<br>Θ | $\Theta_{2}^{H}$   |
| Typus: | 2 H <sub>2</sub> | $H_2 + H_2\Theta$                         | 2 H <sub>2</sub> O |

Das Glyoxal könnte als Aldehyd, die Glyoxalsäure als Halbaldehyd der Oxalsäure bezeichnet werden Die Glyoxalsäure steht zur Oxalsäure in derselben Beziehung wie die schweflige Säure (als Hydrat) zur Schwefelsäure; dieselbe Beziehung wiederholt sich bei den später zu besprechenden Substanzen: Salicylige Säure und Salicylsäure (vgl. auch §. 201).

Das Glyoxal und die Glyoxalsäure wurden 1856 von Debus\*) 1116. entdeckt. Beide entstehen, neben Glycolsäure und Oxalsäure, bei Oxydation von Aethylalkohol mittelst Salpetersäure; die Glyoxalsäure hat Debus später auch durch Einwirkung von Salpetersäure auf Glycol erhalten.

Der Bildung der Glyoxalsäure scheint stets die Bildung von Glycolsäure vorauszugehen. Man erhält gewöhnlich, aus Alkohol sowohl als aus Glycol, ein Gemenge beider Säuren; aber man kann den Oxydationsprocess so mässigen, dass nur Glycolsäure und keine Glyoxalsäure entsteht, und man erhält umgekehrt, wenn die Oxydation lange fortgesetzt wird, nur wenig Glycolsäure aber ziemlich viel Glyoxalsäure (stets neben Oxalsäure).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. C. 1; CII. 20; CVII. 199; CX. 816; CXVIII. 253. Die Glyoxalsäure stellte Debus anfangs durch die Formel: Θ<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Θ<sub>4</sub> dar. Später leitete er aus dem Gesammtverhalten und aus der Analyse des Ammoniaksalzes die hier gebrauchte Formel: Θ<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Θ<sub>3</sub> ab. Debus nennt diese Säure Glyoxylsäure; wir bezeichnen sie ihrer nahen Beziehung zum Glyoxal und zur Oxalsäure wegen als Glyoxalsäure und reserviren den Namen Glyoxylsäure für die mit der Glycerinsäure homologe Säure: Θ<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Θ<sub>4</sub> (vgl. 56. 798, 1068).

Darstellung von Glyoxal und Glyoxalsäure. 1) Aus Aethylalkohol. Man bringt in eine schmale und hohe Flasche 220 Gr. Alkohol von 80 pC. und schichtet vermittelst eines Trichters unter denselben 100 Gr. Wasser und dann unter dieses 200 Gr. rothe rauchende Salpetersäure. Man überlässt dann die Flasche an einem 20° – 22° warmen Ort sich selbst, bis sich die drei Schichten völlig gemischt haben, was nach 6 – 8 Tagen der Fall ist. Die Flüssigkeit enthält dann: Glycolsäure, Glyoxal, Glyoxalsäure und ausserdem Essigsäure, Aldehyd, Ameisensäure, Aetherarten etc. (vgl. §. 647). (Lässt man die Einwirkung bei der angegebenen Temperatur vor sich gehen und verarbeitet man das Product erst nach drei bis vier Wochen, so wird fast ausschliesslich Glyoxalsäure erhalten; wenn dagegen während der Reaction die Temperatur 15° – 17° beträgt und dann das Product verarbeitet wird sobald sich die drei Schichten gemischt haben, so erhält man wesentlich Glycolsäure).

Man dampft die so erhaltene Flüssigkeit dann auf dem Wasserbad zur Syrupconsistenz ein; entweder in kleinen Mengen, die 20-30 Gramm nicht übersteigen, oder in flachen, tellerförmigen Schalen. Man löst den Rückstand in wenig Wasser, neutralisirt mit Kreide und mischt mit etwa dem gleichen Volum Alkohol, wodurch die Kalksalze fast vollständig gefällt werden. Die Kalksalze werden ausgepresst und wiederholt mit Wasser ausgekocht. Beim Erkalten der filtrirten Auszüge krystallisirt glyoxalsaurer Kalk, entweder in prismatischen Krystallen oder wenn die Flüssigkeit zu concentrirt war in feinen Nadeln, die sich nach einigen Tagen in Prismen umwandeln. Die Mutterlaugen liefern nach theilweisem Verdunsten noch weiter glyoxalsauren Kalk; später ein undeutlich krystallinisches Pulver einer Verbindung von glycolsaurem und glyoxalsaurem Kalk. Zuletzt bleibt eine unkrystallisirbare Mutterlauge, aus welcher durch Kochen mit Kalkwasser, Fällen des Kalküberschusses mit Kohlensäure und Eindampfen, glycolsaurer Kalk krystallisirt werden kann.

Das Glyoxal findet sich in der oben erwähnten bei der Fällung der Kalksalze erhaltenen alkoholischen Flüssigkeit. Man dampst zur Trockne, nimmt den syrupartigen Rückstand mit absolutem Alkohol auf, um alle Kalksalze völlig zu entfernen, und dampst nochmals ein. Das so erhaltene rohe Glyoxal wird dann mit dem mehrfachen Volum einer concentrirten Lösung von saurem schwesligsaurem Natron vermischt; nach einigen Stunden scheiden sich weisse Krystallkrusten von schwesligsaurem Glyoxalnatron aus.

- 2) Aus Glycol. Schichtet man unter verdünntes Glycol (18 Gr. Glycol mit dem vierfachen Volum Wasser) rothe rauchende Salpetersaure (20 Gr.), so ist, wenn die Temperatur auf 80° regulirt wird, nach 4—5 Tagen die Oxydation beendigt. Man dampit in kleinen Mengen zur Trockne und verfährt weiter wie oben. Ein so erhaltenes Kalksalz enthielt auf 80 Th. glycolsauren Kalk 20 Th. glyoxalsauren Kalk.
- 1117. Glyoxalsäure:  $\Theta_2H_2\Theta_3$ . Die Glyoxalsäure kann aus dem Kalksalz durch Zusatz von Oxalsäure erhalten werden. Sie bleibt beim Verdunsten über Schwefelsäure als zäher, schwach gelb gefärbter Syrup, der beim Erhitzen zum Theil unzersetzt überdestillirt. Sie ist in Wasser ausnehmend löslich und mit Wasserdämpfen flüchtig.

Die bis jetzt bekannten Salze der Glyoxalsäure enthalten alle ein Aequivalent Metall. Die meisten sind wasserhaltig, nur das Ammoniaksalz ist wasserfrei.

Das glyoxalsaure Ammoniak:  $\Theta_2H(NH_4)\Theta_2$  ist in Wasser leicht lörlich und wird beim Verdunsten in Form kleiner prismatischer Krystalle erhalten. Der glyoxalsaure Kalk krystallisirt in Prismen oder dünnen Nadeln, die dieselbe Zusammensetzung zeigen ( $\Theta_2HCa\Theta_3$ ,  $H_2\Theta$ ) und in kaltem Wasser wenig löslich sind (bei 8° in 175 Theilen); er kann bis 170° erhitzt werden, ohne Zersetzung zu erleiden. Auch das Barytsalz:  $\Theta_2HBa\Theta_3$ ,  $H_2\Theta$  ist in kaltem Wasser wenig löslich. Das Silbersalz:  $\Theta_2HAg\Theta_3$ ,  $H_2\Theta$  ist ein weisser krystallinischer Niederschlag.

Ob die Glyoxalsäure Salze mit zwei Aequivalent Metall zu bilden im Stande ist, ist noch nicht entschieden Das durch doppelte Zersetzung gefällte und in Wasser unlösliche Bleisalz:  $\Theta_2 Pb_2\Theta_3$ ,  $H_2\Theta$  könnte möglicher Weise ein basisches Salz sein. — Aus der Lösung des Kalksalzes ( $\Theta_2 HCa\Theta_3$ ,  $H_2\Theta$ ) fällt Kalkwasser einen weissen Niederschlag, der vielleicht das neutrale Kalksalz:  $\Theta_2 Ca_2\Theta_3$  ist; vielleicht beruht die Fällung auch darauf, dass das ursprüngliche Kalksalz durch Veränderung des Lösungsmittels unlöslich wird.

Die Glyoxalsäure oxydirt sich leicht zu Oxalsäure; sie giebt beim Kochen mit einer ummoniakalischen Silberlösung einen Silberspiegel. Wird glyoxalsaurer Kalk mit überschüssigem Kalkwasser gekocht, so entstehen äquivalente Mengen von unlöslichem oxalsaurem Kalk und von löslichem glycolsaurem Kalk:

Glyoxalsăure. Oxalsăure. Glycolsăure. 
$$2 \Theta_2 H_2 \Theta_3 + H_2 \Theta = \Theta_2 H_2 \Theta_4 + \Theta_2 H_4 \Theta_3$$

Glyoxal:  $C_2H_2O_2$ . Man erhält das Glyoxal am zweckmässigsten 1118, aus dem schwessigsauren Glyoxal-Baryt durch Aussällen des Baryts mit der zur Zersetzung gerade hinreichenden Menge Schwesselsaure und Verdunsten des Filtrats. Das bei 100° getrocknete Glyoxal ist eine seste, durchsichtige, schwach gelb gesärbte und amorphe Masse, die an seuchter Lust zersliesst und in Wasser, Alkohol und Aether sehr löslich ist.

Das Glyoxal geht durch Einwirkung von Alkalien schon in der Kälte leicht in Glycolsäure über:

Glyoxal 
$$\theta_2H_2\theta_2$$
 + KH $\theta$  =  $\theta_2H_2K\theta_2$  Glycolsaures Kali.

Im Uebrigen ist es durch sein ganzes Verhalten als Aldehyd der Glyoxalsäure und der Oxalsäure charakterisirt. Es wird von verdünnter Salpetersäure zu Glyoxalsäure, von concentrirterer zu Oxalsäure oxydirt:

Glyoxal: 
$$\theta_2H_2\theta_2 + \theta = \theta_2H_2\theta_3$$
 Glyoxalsaure.  $\theta_2H_2\theta_2 + \theta_2 = \theta_2H_2\theta_4$  Oxalsaure.

Es gibt mit salpetersaurem Silberoxydammoniak einen schönen Silberspiegel und verbindet sich direct mit sauren schwesligsauren Salzen.

Von diesen Doppelverbindungen sind die Natron- und die Ammoniakverbindung durch Zusatz von saurem schwefligsaurem Salz zu Glyoxal erhalten worden; beide sind leicht krystallisirbar. Die Baryumverbindung scheidet sich in kleinen Krystallen aus, wenn concentrirte Lösungen von schwefligsaurem Glyoxal-Natron

und von Chlorbaryum gemischt werden und einige Tage stehen bleiben; sie ist in kaltem Wasser schwer, in siedendem leicht löslich. Die Formeln dieser drei Verbindungen sind:

$$\Theta_2H_2\Theta_2$$
,  $2H(NH_4)S\Theta_3$   
 $\Theta_2H_2\Theta_2$ ,  $2HNaS\Theta_3 + H_2\Theta$   
 $\Theta_2H_2\Theta_2$ ,  $2HBaS\Theta_3 + 2^{1/2}H_2\Theta$ 

Aus der Natronverbindung ist das Glyoxal nicht durch kohlensaures Natron abscheidbar.

Auch gegen Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium und Ammoniak verhält sich das Glyoxal wie ein Aldehyd. Die durch die beiden ersteren Reagentien entstehenden Producte sind noch nicht näher beschrieben. Bei Einwirkung von Ammoniak entstehen zwei Basen, das Glycosin: Calan, und das Glycosin.

Giesst man zu einer syrupdicken und auf  $60^{\circ}-70^{\circ}$  erwärmten Lösung von Glyoxal das dreifache Volum warmer concentrirter Ammoniakflüssigkeit, so scheiden sich bald kleine nadelförmige Krystalle von Glycosin aus. Wird die Mutterlauge bei gelinder Wärme eingedampft und der unkrystallinische Rückstand mit warmer Oxalsäurelösung vermischt, so bilden sich schöne Krystalle von oxalsaurem Glyoxalin.

Das Glycosin:  $\Theta_0H_0N_4$  ist ein weisses, aus kleinen Prismen bestehendes Krystallpulver, es sublimirt leicht in langen Nadeln und ist in kaltem Wasser fast unlöslich. Das salzsaure Glycosin bildet grosse in Wasser lösliche Krystalle; aus dieser Lösung fällt oxalsaures Ammoniak ein krystallinisches Pulver von oxalsaurem Glycosin. Ueberschüssiges Platinchlorid erzeugt ein gelbes Krystallpulver von Glycosinplatinchlorid:  $\Theta_0H_0N_4$ , 2 HCl, 2 PtCl<sub>2</sub>.

Die Bildung des Glycosins aus Glyoxal erfolgt nach der Gleichung:

$$8 \Theta_2 H_2 \Theta_3 + 4 NH_3 = \Theta_0 H_0 N_4 + 6 H_2 \Theta.$$

Das Glycosin kann demnach durch die Formel:

ausgedrückt werden. Es ist dem früher besprochenen Acetonin (§. 925) und dem später zu beschreibenden Hydrobenzamid (oder dem mit diesem isomeren Amarin) einigermassen analog (vgl. auch §§. 245 und 289).

Das Glyo'x alin entsteht in grösserer Menge als das Glycosin. Es bildet ein schön krystallisirendes oxalsaures Salz, aus welchem durch Kalk die an feuchter Luft zertliessliche und schwer krystallisirbare Base erhalten werden kann. Das Platinsalz ist ein gelber Niederschlag, der aus heissem Wasser in orangerothen Prismen krystallisirt. — Debus leitet aus den Analysen dieser beiden Salze die Formeln ab:

Oxalsaures Glyoxalin  $\Theta_2H_4N_2$ ,  $\Theta_2H_2\Theta_4$  Glyoxalinplatinchlorid  $\Theta_2H_4N_2$ , HCl, PtCl<sub>2</sub>

und erklärt die Bildung des Glyoxalins durch die Gleichung:

Glyoxalı. Glyoxalın. Ameisensäure. 
$$2 \Theta_2 H_2 \Theta_2 + 2 NH_3 = \Theta_3 H_4 N_2 + \Theta H_2 \Theta_2 + 2 H_2 \Theta$$

(Möglicherweise ist das Glyoxalin mit dem Glycosin gleich zusammengesetzt. Beide stehen vielleicht in ähnlicher Beziehung wie Hydrobenzamid und Amarin.)

Malonsäure: 
$$\theta_3 H_4 \theta_4 = \frac{\theta_3 H_2 \theta_2}{H_2} \langle \theta_2 \rangle$$

Die Malonsäure wurde 1858 von Dessaignes\*) durch langsame Oxy. 1119. dation der Aepfelsäure mittelst chromsauren Kali's in der Kälte erhalten; sie entsteht dabei in verhältnissmässig geringer Menge Ihre Bildung kann ausgedrückt werden durch die Gleichung:

Aepfelsäure: 
$$\theta_4 H_4 \theta_5 + \theta_2 = \theta \theta_2 + H_2 \theta_3 + \theta_3 H_4 \theta_4$$
 Malonsäure.

Die Malonsäure bildet grosse rhomboedrische Krystalle von blättriger Structur; sie ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, schmilzt bei 140° und zersetzt sich bei 150° in Kohlensäure und Essigsäure (vergl. §. 1108. III).

Die Salze der Malonsüure sind noch wenig untersucht. Die neutralen Salze von Kalk und Ammoniak sind schwer krystallisirbar und zerfliesslich; die sauren Salze derselben Basen krystallisiren leicht. Das Baryt- und das Kalksalz sind in kaltem Wasser wenig lösliche krystallinische Niederschläge. Das Silbersalz ist unlöslich und krystallinisch. Auch das Bleisalz ist unlöslich.

Die Säure reducirt Goldchlorid beim Kochen.

Eine mit der Malonsäure gleichzusammengesetzte und vielleicht identische Säure, die Nicotinsäure, kann, nach Barral \*\*) aus Tabak dargestellt werden. Sie krystallisirt nach den vorläufigen und seither nie ergänzten Angaben dieses Chemikers in kleinen Schuppen, bildet mit Silber und Blei unlösliche Salze und zerfällt beim Erhitzen in Kohlensäure und Essigsäure. [Da der Tabak stets Aepfelsäure enthält, so war die Säure Barrals vielleicht durch Oxydation aus dieser entstanden.]

Bernsteinsäure: 
$$\theta_4 H_6 \theta_4 = \frac{\theta_4 H_4 \theta_2}{H_2} \{ \theta_2$$
.

Schon Agricola (1657) erwähnt des durch Destillation des Bern- 1120. steins erhaltenen flüchtigen Bernsteinsalzes; die daraus dargestellte Bernsteinsäure wurde zuerst von Berzelius und von d'Arcet näher untersucht.

Die Bernsteinsäure findet sich fertig gebildet im Bernstein und in einigen Braunkohlen, z. B. denen von Muskau, Naumhurg, Altenburg. Man hat sie ferner in dem von verschiedenen Fichtenarten herstammen-

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CVII. 251.

<sup>\*\*)</sup> Compt. rend. XXI, 1374.

den Terpentin aufgefunden und ausserdem in einigen Pflanzen, z. B. im Kraut von Lactuca virosa, von Artemisia Absinthium u. s. w. Auch im thierischen Organismus ist Bernsteinsäure fertig gebildet gefunden worden, z. B. in der Thymusdrüse des Kalbes, der Milzdrüse und der Schilddrüse des Ochsen (Gorup-Besanez), ebenso in einigen krankhaften Exsudaten z. B. der Flüssigkeit einer Balggeschwulst (Heintz) u. s. w.

Die Bernsteinsäure ist ein häufig auftretendes Oxydationsproduct anderer organischer Substanzen, namentlich der Fette. Alle fette Säuren, von der Buttersäure an, liefern bei Oxydation mit Salpetersäure Bernsteinsäure neben andern derselben Säurereihe zugehörigen Substanzen (vergl. §§. 1131 ff.).

Ausserdem entsteht die Bernsteinsäure häufig bei Gährung, z. B. bei der Gährung des Asparagin's \*) (Piria), der Aepfelsäure, Fumarsäure, Maleinsäure, Aconitsäure (Dessaignes) \*\*) und nach neueren Versuchen von Pasteur \*\*\*) auch bei Gährung des Zuckers, wesshalb im Wein und im Bier stets geringe Mengen Bernsteinsäure enthalten sind.

Von den erwähnten Bildungsweisen der Bernsteinsäure haben in theoretischer Hinsicht Interesse:

Die Oxydation der Buttersäure durch Salpetersäure:

Buttersäure:  $\Theta_4H_8\Theta_2 + 3\Theta = H_2\Theta + \Theta_4H_6\Theta_4$  Bernsteinsäure und die Reduction der Aepfelsäure durch Gährung:

Aepfelsäure: 
$$\theta_4 H_6 \theta_5 + H_2 = H_2 \theta + \theta_4 H_6 \theta_4$$
 Bernsteinsäure.

Dass bei der letzteren Reaction wirklich einfache Reduction statt-findet, ist durch die Thatsache erwiesen, dass die Aepfelsäure und ebenso die Weinsäure auch durch Jodwasserstoff (Schmitt) †) oder durch Phosphorjodür (Dessaignes) ††) zu Bernsteinsäure reducirt werden können:

Aepfelsäure: 
$$\theta_4 H_6 \theta_5 + 2 \Pi J = H_2 \theta + J_2 + \theta_4 H_6 \theta_4$$
 Bernsteinsäure.

Die aus der Aepfelsäure durch Wasserverlust entstehende Fumarsäure und die mit ihr isomere Maleinsäure gehen bei Einwirkung von Natriumamalgam durch directe Aufnahme von Wasserstoff in Bernsteinsäure oder vielmehr durch directe Aufnahme von Natrium in bernsteinsaures Natron über (Kekulé) †††):

Fumarsäure  $\theta_4H_4\theta_4 + HgNa_2 = Hg + \theta_4H_4Na_2\theta_4$  Bernsteinsaures (Maleinsäure): Natron.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXVIII. 343.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LXX. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CV. 264.

<sup>+)</sup> ibid CXIV. 106.

<sup>++)</sup> ibid. CXV. 120., und CXVII. 134.

<sup>+++)</sup> ibid. Supplementband I. 133.

In theoretischer Hinsicht besonders interessant ist endlich die von Simpson\*) aufgefundene Synthese der Bernsteinsäure. Wird nämlich das durch Einwirkung von Aethylbromid (§ 954) auf Cyankalium entstehende Aethylencyanid in alkoholischer Lösung mit Aetzkali längere Zeit im Wasserbad erhitzt, so entsteht unter Ammoniakentwicklung bernsteinsaures Kali (vgl. §§. 938, 1108 Nr. 2).

$$\Theta_2H_4$$
 $\langle \Theta_N^{\Theta N} + 2KH\Theta + 2H_2\Theta = 2NH_3 + \Theta_4H_4K_2\Theta_4$ 

Aethylencyanid.

Bernsteinsaures Kali.

Darstellung. Die Bernsteinsäure wird entweder durch trockne Destillation des Bernsteins oder durch Gährung der Aepfelsäure, und zwar gewöhnlich durch Gährung des aus Vogelbeeren erhaltenen rohen äpfelsauren Kalks bei Gegenwart von Hefe oder Käse als Ferment dargestellt.

1) Aus Bernstein. Durch trockne Destillation von Bernstein wird neben Wasser und etwas Bernsteinkampher Bernsteinsäure und ein ätherisches Oel (Bernsteinöl) erhalten. Erhitzt man das wässrige Destillat zum Sieden und filtrirt heiss, so bleibt viel Oel zurück und die Lösung gibt beim Erkalten krystallisirte Bernsteinsäure, der jedoch noch beträchtliche Mengen brenzlichen Oeles anhaften. Durch wiederholtes Umkrystallisiren kann die Bernsteinsäure annähernd, aber nie vollständig, von diesem Oel besreit werden. Vollständige Reinigung gelingt leicht durch Behandeln der rohen Bernsteinsäure mit Salpetersäure. 2) Aus äpfelsaurem Kalk. Liebig empfiehlt die folgenden Verhältnisse: 1 Th roher äpfelsaurer Kalk, 6 Th. Wasser und 1/4 Th Bierhefe; oder 1 Th. äpfelsaurer Kalk, 3 Th. Wasser und  $\frac{1}{12}$  Th. Käse; verlauft die Gährung an einem  $30^{\circ} - 40^{\circ}$  warmen Ort, so ist sie für 15 Pfund äpfelsauren Kalk in 5-6 Tagen vollendet Kohl empfiehlt die Gährung dadurch zu mässigen, dass man sie bei einer zwischen 150-300 schwankenden Temperatur vor sich gehen lässt; sie dauert dann 8-14 Tage. Bei dieser Gährung entsteht, unter Kohlensäureentwicklung, ein körniges Salz, eine Doppelverbindung von bernsteinsaurem mit kohlensaurem Kalk. Man wascht dieses Doppelsalz mehrmals mit kaltem Wasser, setzt so lange verdünnte Schwefelsäure zu als noch Aufbrausen erfolgt, fügt eine der schon verbrauchten gleiche Menge Schwefels ure zu, kocht einige Zeit, filtrirt und dampst zur Krystallisation ein. Die so erhaltene Bernsteinsäure wird durch mehrmaliges Umkrystallisiren von Gyps gereinigt und durch Behandeln mit Thierkohle entfärbt. 3 Pfund äpfelsaurer Kalk geben 1 Pfund reine Bernsteinsäure.

Bei dieser Gährung der Aepfelsäure zu Bernsteinsäure entsteht gleichzeitig Essigsäure, man drückt die Zersetzung daher gewöhnlich durch folgende Gleichung aus:

$$3 \Theta_4 H_6 \Theta_5 = 2 \Theta_4 H_6 \Theta_4 + \Theta_2 H_4 \Theta_2 + 2 \Theta_2 + H_2 \Theta_3$$
  
Aepfelsäure. Bernsteinsäure, Essigsäure.

Wahrscheinlich verlaufen zwei Reactionen gleichzeitig; während ein Theil der Aepfelsäure zu Essigsäure gährt, wird eben durch diese Gährung ein anderer Theil der Aepfelsäure zu Bernsteinsäure reducirt.



<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 373.

Eigenschaften. Die Bernsteinsäure ist farblos und geruchlos; sie krystallisirt im monoklinometrischen System und bildet gewöhnlich rhombische oder sechsseitige Blättchen, bisweilen grössere Prismen. Sie löst sich in 5 Th. Wasser von 16° und in 2,2 Th. siedenden Wassers. In Alkohol ist sie weniger, in Aether nur schwierig löslich. Sie sublimirt langsam bei 140°, bei raschem Erhitzen schmilzt sie bei 180° und kommt bei 235° in's Sieden, wobei sie zum grössten Theil zu Anhydrid und Wasser zerfällt.

Die Bernsteinsäure ist oxydirenden Substanzen gegenüber sehr beständig; sie widersteht der Einwirkung der Salpetersäure, der Chromsäure, des Chlors und selbst der Behandlung mit chlorsaurem Kali und Salzsäure. Wird sie mit Braunstein und Schwefelsäure zur Trockne eingedampft, so entsteht Essigsäure (Trommsdorf). Durch den galvanischen Strom wird die wässrige Lösung des bernsteinsauren Natrons zersetzt, es entweicht am Sauerstoff-pol ein Gemenge von Kohlensäure und reinem Methyloxyd (Kolbe) \*)

$$\theta_4 H_4 \theta_4 + H_2 \theta = (6H_3)_2 \theta + 2\theta \theta_2 + H_2$$

Beim Schmelzen mit Kalihydrat entsteht neben kohlensaurem auch oxalsaures Salz und ein gasförmiger Kohlenwasserstoff.

Die Bernsteinsäure wird von Schwefelsäurehydrat selbst in der Wärme nicht angegriffen; wasserfreie Schwefelsäure erzeugt Sulfobernsteinsäure (§. 1126). Brom wirkt erst bei höherer Temperatur auf Bernsteinsäure und gibt Substitutionsproducte (§. 1128). Durch wasserentziehende Substanzen (wasserfreie Phosphorsäure, Phosphorsuperchlorid) entsteht wie bei Einwirkung von Hitze, unter Wasserentziehung Bernsteinsäureanhydrid (§. 1124).

1121. Bernsteinsaure Salze. Die Bernsteinsäure bildet mit den meisten einatomigen Metallen zwei Salze: neutrale und saure; mit Kali erzeugt sie ausserdem ein übersaures Salz (vgl. §§. 810, 1112):

Neutrales Salz. Saures Salz. Uebersaures Salz.

$$\begin{array}{ccc} \theta_4 \ddot{H}_4 \theta_2 \\ K_2 \end{array} \bigg\langle \theta_2 & \begin{array}{ccc} \theta_4 \ddot{H}_4 \theta_2 \\ H. K \end{array} \bigg\langle \theta_2 & \begin{array}{ccc} \theta_4 \ddot{H}_4 \theta_2 \\ H. K \end{array} \bigg\langle \theta_2 + \theta_4 H_6 \theta_4 \\ \end{array}$$

Man kennt ausserdem einige Doppelsalze und mehrere basische Bleisalze.

Das bernsteinsaure Ammoniak, das neutrale sowohl wie das saure, krystallisiren in furblosen Prismen, die in Wasser und Alkohol löslich sind. Beide werden beim Erhitzen zersetzt und bilden Succinimid (§. 1155).

Das neutrale Kalisalz:  $\Theta_4H_4K_2\Theta_4$ ,  $2H_2\Theta$  ist zerfliesslich und schwer krystallisirbar; das saure Kalisalz:  $\Theta_4H_8K\Theta_4$ ,  $2H_2\Theta$  krystallisirt leicht in verwit-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIII. 244.

ternden Prismen; auch das übersaure Salz:  $\Theta_4H_6K\Theta_4$ ,  $\Theta_4H_6\Theta_4$ ,  $H_2\Theta$  ist krystallisirbar.

Der neutrale bernsteinsaure Kalk setzt sich allmälig in Form kleiner Nadeln ab  $(\Theta_4H_4Ca_2\Theta_4, 8H_2\Theta)$ , wenn kalte concentrirte Lösungen von Chlorcalcium und bernsteinsaurem Natron gemischt werden. Werden beide Lösungen heise gemengt, so entsteht sogleich ein krystallinischer Niederschlag von der Zusammensetzung:  $\Theta_4H_4Ca_2\Theta_4$ ,  $H_2\Theta$ . Beide sind in Wasser nur wenig löslich. Der saure bernsteinsaure Kalk:  $\Theta_4H_5Ca\Theta_4$  ist ebenfalls krystallisirbar, er zerfällt leicht, z. B. beim Kochen mit Wasser oder mit Alkohol in neutrales Salz und in Bernsteinsäure. — Durch Erhitzen des neutralen Kalksalzes wird ein flüchtiges, noch Sauerstoff enthaltendes Oel erhalten, das Succinon, dessen Natur noch nicht ermittelt ist (d'Arcet).

Bernsteinsaurer Baryt, bernsteinsaures Blei und bernsteinsaures Silber sind krystallinische, in Wasser und Bernsteinsäure nur sehr wenig lösliche Niederschläge. Nur das erstere Salz ist in Essigsäure, alle drei sind in Salpetersäure löslich.

Bernsteinsaures Eisenoxyd. Wird neutrales Eisenchlorid mit bernsteinsaurem Alkali versetzt, so entsteht ein gelatinöser roth- oder zimmtbraun gefärbter Niederschlag von basisch bernsteinsaurem Eisenoxyd. Wird vor der Fällung essigsaures Natron zugesetzt, so ist der Niederschlag compacter. Da Mangansalze in diesen Bedingungen nicht gefällt werden, so können bernsteinsaure Alkalien zur Scheidung des Eisens vom Mangan verwendet werden.

Aether der Bernsteinsäure mit einatomigen Alkoholen.

Neutrale Aether. Man hat bis jetzt nur den Bernsteinsäure- 1122. methyläther:  $\begin{array}{c} \Theta_4H_4\Theta_2\\ (\Theta H_3)_2 \end{array}$  on den Bernsteinsäure- 2thyläther:  $\begin{array}{c} \Theta_4H_4\Theta_2\\ (\Theta_2H_5)_2 \end{array}$  of der letztere bei 217°. Der Aethyläther ist flüssig, der Methyläther unter + 20° fest. Beide werden am zweckmässigsten aus Bernsteinsäure und dem betreffenden Alkohol durch Vermittlung von Salzsäure dargestellt.

Aus dem Bernsteinsäure-äthyläther hat Fehling \*) durch Einwirkung von Kalium eine eigenthümliche Substanz erhalten, deren chemische Natur bis jetzt nicht ermittelt ist. Wird nämlich in Bernsteinsäure-äther Kalium eingetragen, so entsteht unter Erwärmung und Entwicklung von Wasserstoff eine breiartige Masse, aus welcher nach Behandlung mit Wasser und Umkrystallisiren des ungelöst gebliebenen Theils, gelbliche Krystallblättchen erhalten werden, die die Zusammensetzung:  $\Theta_6 H_{10} \Theta_4$  zeigen und demnach als Bernsteinsäure-anhydrid betrachtet werden können, in welchem 1 H durch Aethyl ersetzt ist. Die Krystalle schmelzen bei 188° und sublimiren bei 206°; sie werden durch Alkalien zu Alkohol und bernsteinsaurem Kali zersetzt.

Substitutions producte des Bernsteinsäure-äthyläthers sind von Cahours \*\*) und Malaguti \*\*\*) untersucht worden. Wird der Aether mit Chlor gesättigt und

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XLIX. 192

<sup>••)</sup> ibid. XLVII. 29.

<sup>•••)</sup> ibid. LVI 291.

dann noch in einer mit Chlor gefüllten Flasche der Einwirkung des Sonnenlichtes ausgesetzt, so entsteht eine krystallisirbare und bei 1150—1200 schmelzende Substanz, die die Zusammensetzung  $\Theta_6 HCl_{13}\Theta_6$  zeigt und die demnach als Bernsteinsäure-äthylather betrachtet werden kann, in welchem aller Wasserstoff mit Ausnahme eines Atoms durch Chlor vertreten ist.

Die zahlreichen bei den von Malaguti studirten Zersetzungen dieses Aethers entstehenden Producte sind noch zu wenig erforscht, als dass über ihre Natur etwas Bestimmtes angegeben werden könnte, wir beschränken uns desshalb auf kurze Angaben.

 Bei Destillation zerfällt der gechlorte Aether, bei etwa 290°, in Kohlensäure, Trichloracetylchlorid, Anderthalbchlorkohlenstoff und wahrscheinlich Chlorosuccid:

$$\theta_0 \text{HCl}_{12}\theta_4 = \theta\theta_2 + \theta_2 \text{Cl}_3\theta \cdot \text{Cl} + \theta_2 \text{Cl}_0 + \theta_3 \text{HCl}_2\theta \cdot$$

- Bei Einwirkung von Alkohol entstehen: Kohlensäureäther, Trichloressigäther, Salzsäure und der Aether der Chlorsuccilsäure.
- 3) Wird der gechlorte Bernsteinsäure-äther oder das durch Alkohol entstandene Product mit Kali behandelt, so entsteht, neben kohlensaurem Kali, Chlor-kalium und ameisensaurem Kali, das Kalisalz der Chlorsuccilsäure.

Laurent und Gerhardt nehmen an, der gechlorte Aether von Cahours und Malaguti enthalte keinen Wasserstoff, er sei völlig gechlorter Bernsteinsäure-äthyläther:  $\Theta_8 \text{Cl}_1 \Phi_4$  Gerhardt betrachtet die Chlorsuccilsäure als  $\Theta_2 \text{HCl}_3 \Phi_2 = \Theta_3 \text{Cl}_3 \Phi_1$   $\Theta$  (dreifach gechlorte Acrylsäure) und das Chlorsuccid als das zugehörige Chlorid:  $\Theta_3 \text{Cl}_3 \Phi$ . Cl. Alle Zersetzungen können dann in einfacher Weise gedeutet werden, aber die Analysen von Cahours und Malaguti stimmen wenig mit der Berechnung.

4) Durch Einwirkung von Ammoniak auf den gechlorten Bernsteinäther entsteht, neben andern Producten, ein von Malaguti als Chlorazosuccinsüure (Θ<sub>3</sub>HCl<sub>3</sub>ΘN) bezeichnete Substanz, die Laurent für gechlortes Succinimid (§. 1155) hält: Θ<sub>4</sub>HCl<sub>4</sub>Θ<sub>2</sub>N = Θ<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>Θ<sub>2</sub>N. Wird diese Substanz mit

Ammoniak erwärmt, so entsteht ein neuer stickstoffhaltiger Körper, den Malaguti Chlorsuccilamid nennt, (Θ<sub>4</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>N<sub>2</sub>Φ). Gerhardt hält diesen letzteren Körper für das Amid der Chlorsuccilsäure (dreifach gechlorten Acryl-

säure): 
$$\Theta_3H_3Cl_3\Theta N = H \begin{cases} H \\ H \\ H \end{cases} N;$$
 und erklärt seine Bildung aus der Gleichung:

$$\Theta_4HCl_4\Theta_2N + H_2\Theta = \Theta\Theta_2 + HCl + \Theta_3H_2Cl_3\Theta N$$
  
Chlorsuccinimid. Chlorsuccilamid

Alle diese Körper sind krystallisirbar und verdienen weitere Untersuchung.

1123. Aetherarten der Bernsteinsäure mit zweiatomigen Alkoholen.

Man kennt bis jetzt nur zwei Verbindungen der Art: das bernsteinsaure Glycol und die Glycolbernsteinsäure (Succinoäthylensäure):

$$\begin{array}{ccc} \Theta_4\ddot{H}_4\Theta_2\\ \Theta_2\ddot{H}_4 \end{array} \Theta_2 \qquad \qquad \begin{array}{ccc} \Theta_4\ddot{H}_4\Theta_2\\ \Theta_2''H_4\\ H_2 \end{array} \Theta_3$$
 Bernsteinsaures Glycolbernsteinsäure.

Beide sind von Lourenzo \*) dargestellt worden.

Glycolbernsteinsäure (Succino-äthylensäure) entsteht, wenn Bernsteinsäure mit Glycol auf 150° erhitzt wird:

Bernsteinsäure. Glycol. Glycolbernsteinsäure.

Sie bildet kleine unter 100° schmelzende Krystalle, die in Wasser und Alkohol löslich, in Aether unlöslich sind.

Bernsteinsaures Glycol bleibt beim Erhitzen der Glycolbernsteinsäure auf 300° als krystallinische bei etwa 90° schmelzende Masse, die in Wasser und in Aether unlöslich ist und aus siedendem Alkohol umkrystallirt werden kann.

Bernsteinsäure - anhydrid \*\*), wasserfreie Bernstein- 1124. säure:  $\Theta_4^{\#}H_4\Theta_2$  O. Das Bernsteinsäure-anhydrid kann aus Bernsteinsäure durch mehrfache Destillation und jedesmaliges Entfernen des überdestillirenden Wassers erhalten werden. Man erhält es auch wenn Bernsteinsäure mit wasserfreier Phosphorsäure oder mit Phosphorsuperchlorid destillirt wird. (vgl. §. 1108 I.)

Es ist eine weisse krystallinische Substanz, die sich in Alkohol leicht, in Wasser kaum löst, und die beim Kochen mit Wasser zu Bernsteinsäurehydrat wird. Mit Ammoniak erzeugt es Succinimid (§. 1155); mit Phosphorsuperchlorid Succinylchlorid.

Bernsteinsäure-chlorid, Succinylchlorid \*\*\*\*):  $\Theta_4 \tilde{H}_4 \Theta_2$ .  $Cl_2$ ; es wird durch Destillation von Bernsteinsäure-anhydrid mit Phosphor-1125. superchlorid erhalten,

$$\theta_4 H_4 \theta_2 . \theta + PCl_5 = \theta_4 H_4 \theta_2 . Cl_2 + P\theta Cl_3$$

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXV. 358.

<sup>\*\*)</sup> d'Arcet, Ann. Chem. Pharm. XVI. 214. Gerhardt u. Chiozza, ibid. LXXXVII. 298.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerhardt u. Chiozza, loc. cit.

und durch Rectification vom Phosphorsuperchlorid getrennt; es ist eine rauchende, stark lichtbrechende Flüssigkeit, die bei etwa 190° siedet. Mit Wasser erzeugt es leicht Bernsteinsäure, mit Alkohol Bernsteinsäureäthyläther.

Wird Succinylchlorid mit Brom 3—4 Stunden lang auf 1200—1300 erhitzt, so entsteht Bibromsuccinylchlorid:  $\Theta_4H_2Br_2\Theta_2$ .  $Cl_2$ , aus welchem durch Zersetzung mit Wasser Bibrombernsteinsäure erhalten wird (Perkin und Duppa)\*). Dasselbe Chlorid entsteht auch durch directe Addition von Brom zu Fumarylchlorid. Es siedet bei 2200. (Kekulé.)

1126. Bernstein-milchsäureäther. Diese eigenthümliche Aetherart haben Wurtz und Friedel \*\*) durch Einwirkung von Chlormilchsäureäther (§ 1088) auf eine alkoholische Lösung von äthylbernsteinsaurem Kali dargestellt:

Die Verbindung ist unlöslich in Wasser, sie siedet bei 280° und wird von Kali in Alkohol, Milchsäure und Bernsteinsäure zerlegt.

Die Analogie dieser Substanz und der oben (§. 1128) beschriebenen Aethylenverbindungen der Bernsteinsäure aus den früher besprochenen Polylactyläthern (§. 1085) und den Polyäthylenverbindungen (§. 962, 1073) ergibt sich direct aus den Formeln.

1127. Sulfobernsteinsäure, Bernsteinschwefelsäure:  $\theta_4H_0S\theta_7 + H_2\theta$ .

Diese von Fehling \*\*\*) 1841 entdeckte Säure entsteht, wenn Schwefelsäureanhydrid auf Bernsteinsäure einwirkt. Sie ist dreibasisch.

Die freie Säure wird aus dem Bleisalz durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff erhalten; sie ist schwer krystallisirbar, zerfliesslich und in Wasser, Alkohol und Aether leicht löslich.

Die dreibasische Natur der Sulfobernsteinsäure ergibt sich aus der Zusammensetzung der folgenden Salze:  $\Theta_4H_2(NH_4)_3\Theta_1$ ,  $H_2\Theta$ ;  $\Theta_4H_3K_3\Theta_1$ ,  $H_2\Theta$ ;  $\Theta_4H_4K_2S\Theta_1$ ,  $2H_2\Theta$ ;  $\Theta_4H_3Ba_3S\Theta_1$ ;  $\Theta_4H_2Ca_3S\Theta_1$ ;  $\Theta_4H_2Pb_2S\Theta_1$ . — Die Alkalisalze sind krystallisirbar; das Baryt- und Bleisalz sind unlöslich in Wasser, aber löslich in Säuren.

Da die Sultobernsteinsäure dreibasisch ist, da also ein 1 At. H, welches in der Bernsteinsäure nicht durch Metalle ersetzbar ist, jetzt durch Metalle vertretbar wird, so kann man in der Ausdrucksweise der Typentheorie annehmen, dass dem Radical der Bernsteinsaure 1 At. Wasserstoff entzogen wird, um zu typischem Wasserstoff zu werden (vgl. §. 356). Die Bernsteinschwefelsäure, die nach der Gleichung:

<sup>\*)</sup> Gerhardt u. Chiozza, CXVII. 130.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIX. 375.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid XXXVIII. 258; XLIX. 208.

entsteht, kann demnach ausgedrückt werden durch die Formel:

Substitutionsproducte der Bernsteinsäure.

Chlors ubstitutions producte sind bis jetzt nicht aus Bernsteinsäure erhalten worden. Dagegen hat Plantamour \*) durch Einwirkung von Chlor auf Citronensäure eine ölartige, bei 190° siedende Flüssigkeit erhalten ( $\Theta_4$ Cl<sub>4</sub> $\Theta_2$ . Cl<sub>2</sub>?), aus welcher durch alkoholische Kalilösung
ein Kalisalz  $\Theta_4$ Cl<sub>4</sub>K<sub>2</sub> $\Theta_4$  erzeugt wird, welches die Zusammensetzung eines
Salzes der vierfach gechlorten Bernsteinsäure besitzt, von dem aber bis
jetzt nicht nachgewiesen ist, ob es wirklich als Abkömmling der Bernsteinsäure betrachtet werden kann

Bromsubstitutionsproducte der Bernsteinsäure sind erst in neuester Zeit dargestellt und untersucht worden \*\*). Man erhält sie entweder durch Einwirkung von Brom auf Bernsteinsäure bei Gegenwart von Wasser (Kekulé); oder indem man zuerst durch Einwirkung von Brom auf Succinylchlorid ein gebromtes Chlorid (§ 1125) darstellt und dieses dann mit Wasser zersetzt (Perkin und Duppa).

Monobrombernsteinsäure: 
$$\theta_4 H_5 Br \theta_5 = \frac{\theta_4 H_3 Br \theta_2}{H_2} \{\theta_2$$
.

Die Bedingungen, unter welchen Monobrombernsteinsäure erhalten wird, sind noch nicht völlig ermittelt. Wenn Bernsteinsäure mit Brom und Wasser in einer zugeschmolzenen Röhre erhitzt wird, so wird gewöhnlich auch dann Bibrombernsteinsäure erhalten wenn Brom und Bernsteinsäure in den zur Bildung der Monobrombernsteinsäure nöthigen Verhältnissen angewandt werden. Die Bildung der Monobrombernsteinsäure wird, wie es scheint, begünstigt, wenn mehr Wasser angewandt wird als für Darstellung der Bibrombernsteinsäure zweckmässig ist.

Die Monobrombernsteinsäure ist in Wasser sehr löslich und krystallisirt in kleinen Krystallwarzen. Sie fällt, nach Neutralisation, aus salpetersaurem Silberoxyd ein weisses Silbersalz, welches sich rasch unter Bildung von Bromsilber zersetzt. Trägt man in die wässrige Lösung Sil-

<sup>\*)</sup> Berzelius Jahresbericht (1847) XXVI. 428.

<sup>••)</sup> Perkin u. Duppa, Ann. Chem. Pharm. CXVII. 130; Kekulé, ibid. CXVII. 120 und Supplementband I. 351.

beroxyd ein, so entsteht rasch Bromsilber und die Lösung enthält Aepfelsäure (Kekulé).

Nach diesem Verhalten kann die Monobrombernsteinsäure einerseits als Substitutionsproduct der Bernsteinsäure, andererseits als Bromid der Aepfelsäure betrachtet werden; sie bildet so den Uebergang von der Bernsteinsäure zur Aepfelsäure.

Diese Beziehungen sind genau dieselben wie diejenigen die früher (§. 797) für Essigsäure, Monochloressigsäure und Glycolsäure besprochen wurden (vgl. auch Aepfelsäure).

Bibrombernsteinsäure: 
$$\theta_4 H_4 B r_2 \theta_4 = \frac{\theta_4 H_2^{"B} r_2 \theta_2}{H_2} \langle \theta_2 \rangle$$

Zur Darstellung dieser Säure erhitzt man Bernsteinsäure (12 Grm.), Wasser (12 Gr.) und Brom (11 C. C. m.) in zugeschmolzenen Röhren auf etwa 180° und krystallisirt den festen Theil des Röhreninhalts, unter Zusatz von Thierkohle, aus siedendem Wasser um. (Kekulé).

Die Bibrombernsteinsäure kann auch durch Zersetzung des Bibromsuccinylchlorids mit Wasser erhalten werden (Perkin und Duppa).

Dieselbe Säure entsteht endlich aus Fumarsäure durch directe Addition von Brom (Kekulé) \*).

Fumarsäure 
$$\theta_4 H_4 \theta_4 + Br_2 = \theta_4 H_4 Br_2 \theta_4$$
 Bibrombernsteinsäure.

Die Bibrombernsteinsäure ist in kaltem Wasser schwer, in siedendem Wasser leicht löslich; sie krystallisirt in farblosen meist undurchsichtigen Prismen. Sie löst sich leicht in Alkohol und Aether. Beim Erhitzen mit Brom und Wasser zerfällt sie unter Bildung von Bromoform:

$$\theta_4 H_4 Br_2 \theta_4 + 2 H_2 \theta + 4 Br_2 = \theta H Br_3 + 3 \theta \theta_2 + 7 H Br.$$

Bei Einwirkung von Natriumamalgam liefert sie durch Rückwärtssubstitution Bernsteinsäure.

Bibrombernsteinsaure Salze. Die Bibrombernsteinsäure ist zweibasisch. Zur Darstellung ihrer Salze muss alle Erhitzung vermieden werden, weil dieselben durch Hitze zersetzt werden.

Das neutrale Ammoniaksalz krystallisirt bei freiwilligem Verdunsten

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Supplementband I. 131.

in grossen wasserhellen Krystallen:  $\Theta_4H_2Br_2(NH_4)_2\Theta_4$ ; das neutrale Natronsalz ist in Wasser sehr löslich und bleibt beim Verdunsten in kleinen Kryställchen, aus heissem Alkohol krystallisirt es in glänzenden Blättehen:  $\Theta_4H_2Br_2Na_2\Theta_4$ ,  $\Phi_4$ . Das Kalksalz:  $\Theta_4H_2Br_2Ca_2\Theta_4$ , durch doppelte Zersetzung erhalten, scheidet sich allmälig als krystallinischer Niederschlag aus. Das ebenso dargestellte Silbersalz ist ein weisses in Wasser unlösliches Pulver,  $C_4H_2Br_2Ag_2\Theta_4$ .

Alle bibrombernsteinsauren Salze werden beim Kochen mit Wasser oder mit überschüssiger Base zersetzt. Bei diesen Zersetzungen entsteht stets Metallbromid, aber die Natur des anderen Zersetzungsproductes ist verschieden je nach der Natur der angewandten Base. Es wird entweder ein, oder es werden zwei Atome Brom entzogen; dieses Brom wird entweder, wie dies gewöhnlich bei solchen Reactionen der Fall ist, durch den Wasserrest HO ersetzt, oder es tritt geradezu mit der nöthigen Menge Wasserstoff als Bromwasserstoff aus. Von den durch die folgenden vier Gleichungen ausgedrückten Zersetzungen sind bis jetzt die drei ersten verwirklicht:

- 1)  $\theta_4 H_4 Br_2 \theta_4 + H_2 \theta = HBr + \theta_4 H_5 Br \theta_5$  Monobromäpfelsäure.
- 2)  $\theta_4 H_4 Br_2 \theta_4$  =  $HBr + \theta_4 H_2 Br \theta_4$  Monobrommaleinsäure.
- 3)  $\theta_4 H_4 Br_2 \theta_4 + 2H_2 \theta = 2HBr + \theta_4 H_4 \theta_6$  Weinsäure.
- 4)  $\theta_4 H_4 Br_2 \theta_4$  = 2HBr +  $\theta_4 H_2 \theta_4$  (unbekannt).

Meist verlaufen indess mehrere dieser Reactionen gleichzeitig, so dass neben dem nach der einen dieser vier Gleichungen entstehenden Hauptproduct noch ein nach einer anderen sich bildendes Nebenproduct erhalten wird.

Alle diese Zersetzungen werden gelegentlich der sich bildenden Producte ausführlicher besprochen, hier genügen die folgenden Angaben.

Wird bibrombernsteinsaures Natron in wässriger Lösung gekocht, so entsteht wesentlich saures monobromäpfelsaures Natron.

Kocht man eine wässrige Lösung von bibrombernsteinsaurem Baryt, so wird neben etwas weinsaurem Baryt wesentlich saurer monobrommaleinsaurer Baryt erzeugt.

Beim Kochen von bibrombernsteinsaurem Kalk bildet sich, wenn während des Kochens so lange Kalkwasser zugefügt wird bis die Flüssigkeit bei fortgesetztem Kochen nicht mehr sauer wird, als Hauptproduct ein unlösliches Kalksalz von der Zusammensetzung des weinsauren Kalkes.

Das bibrombernsteinsaure Silber endlich zersetzt sich leicht beim Kochen mit Wasser unter Bildung von (inactiver) Weinsäure.

Nach diesen verschiedenen Zersetzungen und nach ihrer Bildung kann die Bibrombernsteinsäure entweder als ein Substitutionsproduct der Bernsteinsäure, oder als Bromid der einfach gebromten Aepfelsäure, oder endlich als Bromid der Weinsäure angesehen werden. Sie verhält sich zur Bernsteinsäure, Monobromäpfelsäure und Weinsäure genau wie die Bibromessigsäure zur Essigsäure, Monobromglycolsäure und Glyoxylsäure (§§. 798, 875). Sie kann demnach, in der Schreihweise der Typen-Kekulé, organ. Chemie. II.

Digitized by Google

theorie, durch drei an diese verschiedenen Beziehungen erinnernde rationelle Formeln ausgedrückt werden:

Bibrombernsteinsäure-äthyläther:  $\Theta_4H_2Br_2(\Theta_2H_6)_2\Theta_4 = \Theta_4H_2Br_2\Theta_2 \Theta_2 \Theta_2$ .

Man erhält diesen Aether leicht indem man Bibrombernsteinsäure in Alkohol löst, Salzsäure einleitet und mit Wasser fällt. Er ist in Wasser sehr wenig löslich, löst sich aber leicht in Alkohol und Aether. Er krystallisirt in langen weissen Nadeln, die bei 58° schmelzen und bei 140°—150° unter theilweiser Zersetzung sieden.

Brenzweinsäure: 
$$\theta_{5}H_{8}\theta_{4} = \frac{\theta_{5}H_{6}\theta_{2}}{H_{2}}\theta_{2}$$
.

Die Brenzweinsäure wurde schon 1807 von Val. Rose unter den Destillationsproducten des Weinsteins beobachtet. Die durch Destillation der Weinsäure entstehende Brenzweinsäure wurde dann von Gruner, Pelouze, Weniselos \*) und Arppe \*\*) untersucht.

Dieselbe Säure entsteht auch bei Einwirkung von Natriumamalgam auf Itaconsäure, oder auf die beiden mit ihr isomeren Säuren: Citraconsäure und Mesaconsäure (Kekulé) \*\*\*). Die Itaconsäure verhält sich dabei genau wie dies oben (§. 1120) für die mit ihr homologe Fumarsäure angegeben wurde, sie verbindet sich direct mit zwei Atomen Natrium und erzeugt so das Natronsalz der mit der Bernsteinsäure homologen Brenzweinsäure:

Itaconsäure:  $\Theta_5H_6\Theta_4 + H_g^{"}Na_2 = H_g^{"} + \Theta_5H_6Na_2\Theta_4$  Brenzweinsaures Natron.

Die Brenzweinsäure kann endlich auf synthetischem Weg aus Propylencyanid erhalten werden (Simpson):

Propylencyanid:  $\theta_3H_6$   $\theta_N$  +  $4H_2\theta = 2NH_3 + \theta_5H_8\theta_4$  Brenzweinsäure.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XV. 147.

<sup>••)</sup> ibid. LXVI. 78.

<sup>•••)</sup> ibid. Supplementband I. 842.

Darstellung. 1) Aus Weinsäure. Man mischt Weinsäure mit gleichviel Bimssteinpulver, destillirt in einer geräumigen Retorte, verdünnt das Destillat mit Wasser, entfernt das brenzliche Oel durch Filtriren und verdunstet zur Krystallisation. Das den Krystallen anhastende Oel kann dadurch entfernt werden, dass man dieselben auf Papier ausbreitet und neben Alkohol unter eine Glocke stellt. Man erhält etwa 7 % der angewandten Weinsäure (Arppe). — 2) Aus Itaconsäure. Man trägt in wässrige Itaconsäure Natriumamalgam bis zur alkalischen Reaction, giesst vom Quecksilber ab, übersättigt mit Salzsäure und dampst ein. Man entsernt die Hauptmenge des Chlornatriums durch Ausziehen mit Alkohol; dampst die Lösung wieder zur Trockne und zieht die Brenzweinsäure mit Aether aus.

Die Brenzweinsäure bildet farblose, bisweilen wohlausgebildete Prismen, die in Wasser, Alkohol und Aether sehr löslich sind. Sie schmilzt bei 112° und kommt gegen 200° in's Sieden, wobei sie theilweise zu Anhydrid und Wasser zerfällt. Sie wird von Salpetersäure und von kalter Schwefelsäure nicht angegriffen.

Die Brenzweinsäure ist eine zweibasische Säure; sie bildet saure und neutrale Salze, die alle krystallisirbar sind.

Das sehr lösliche neutrale Ammoniaksalz verliert selbst bei freiwilligem Verdunsten Ammoniak und liefert das in grossen luftbeständigen Prismen krystallisirende saure Salz:  $\Theta_5H_7(NH_4)\Theta_4$ . Das neutrale Kalisalz:  $\Theta_5H_6K_2\Theta_4+H_2\Theta$  ist zerfliesslich, das saure Kalisalz:  $\Theta_5H_7K\Theta_4$  in Wasser sehr löslich. Das neutrale Kalksalz:  $\Theta_5H_6Ca_2\Theta_4+2H_2\Theta$  ist in Wasser wenig löslich, durch gegenseitige Zersetzung verdünnter Lösungen fällt es nur langsam, aber in grösseren Krystallen aus. Das neutrale Barytsalz ist in Wasser sehr löslich. Das Bleisalz und Silbersalz sind krystallinische Niederschläge, die aus Wasser umkrystallisirt werden können.

Brenzweinsäure - äthyläther:  $\Theta_5H_6(\Theta_2H_5)_2\Theta_4$ , durch Einleiten von Salzsäure in eine alkoholische Lösung von Brenzweinsäure dargestellt, ist eine aromatisch riechende, bei etwa 218° siedende Flüssigkeit, die von Wasser allmälig zersetzt wird.

Brenzweinsäure-anhydrid:  $\Theta_8H_6\Theta_2$ . $\Theta$ , wird durch Destillation der Brenzweinsäure mit Phosphorsäure-anhydrid erhalten. Es ist eine in Wasser unlösliche, über  $800^{\circ}$  siedende Flüssigkeit, die durch Wasseraufnahme allmälig in Brenzweinsäure übergeht.

Bibrombrenzweinsäure:  $\Theta_5H_6Br_2\Theta_4$ . Diese Substanz, die ihrer 1180. Zusammensetzung nach als Substitutionsproduct der Brenzweinsäure betrachtet werden kann, ist bis jetzt nicht aus dieser Säure erhalten worden. Sie entsteht aus Itaconsäure durch directe Addition von Brom (Kekulé)\*):

Itaconsäure:  $\Theta_5H_6\Theta_4 + Br_2 = \Theta_5H_6Br_2\Theta_4$  Bibrombrenzweinsäure. Ihre Bildung ist demnach derjenigen der mit ihr homologen Bibrombernsteinsäure (§. 1128) aus der mit der Itaconsäure homologen Fumarsäure völlig analog.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Supplementband I. 389.

Darstellung. Man giesst zu 4 Th. Itaconsüure, bei Gegenwart von 4-5 Th. Wasser, 5 Th. Brom und schüttelt um. Die Reaction tritt, unter Wärmentwicklung, bei gewöhnlicher Temperatur ein; zuletzt erhitzt man zweckmässig kurze Zeit im Wasserbad. Die beim Erkalten sich abscheidende Krystallkruste und die durch Eindampfen der Mutterlauge erhaltenen Krystalle werden durch Umkrystallisiren aus wenig Wasser gereinigt.

Die Bibrombrenzweinsäure bildet farblose Krystalle, die in Wasser, Alkohol und Aether leicht löslich sind.

Bei Einwirkung von Natriumamalgam geht sie durch Rückwärtssubstitution in Brenzweinsäure über.

Die Salze der Bibrombrenzweinsäure werden durch Wärme sehr leicht zersetzt, unter Bildung von Brommetall.

Bei allen bis jetzt studirten Zersetzungen werden beide Bromatome gleichzeitig eliminirt (vgl. das Verhalten der homologen Bibrombernsteinsäure). Dabei wird das Brom entweder durch die äquivalente Menge des Wasserrestes HO ersetzt (2 Br durch 2 HO); oder es tritt in Verbindung mit zwei Atomen Wasserstoff als Bromwasserstoff aus:

1) 
$$\theta_5 H_6 Br_2 \theta_4 + 2 H_2 \theta = 2 HBr + \theta_5 H_8 \theta_6$$

2) 
$$\theta_5 H_6 Br_2 \theta_4$$
 = 2 HBr +  $\theta_5 H_4 \theta_4$ 

Im ersten Fall entsteht eine mit der Weinsäure homologe, bis jetzt nicht näher untersuchte Säure; im zweiten Fall wird Aconsäure:  $\Theta_5H_4\Theta_4$  gebildet, deren entsprechendes Glied in der Familie der Bernsteinsäure bis jetzt nicht bekannt ist.

Die erste Reaction tritt ein, wenn in eine wässrige Lösung von Bibrombrenzweinsäure Silberoxyd eingetragen wird. Die zweite Zersetzung findet statt, wenn das Natron-, Kali-, Baryt- oder Kalksalz der Bibrombrenzweinsänre in wässriger Lösung und unter Zusatz eines weiteren Aequivalents der betreffenden Basen gekocht wird.

Beide Zersetzungsweisen werden gelegentlich der entsprechenden Producte ausführlicher besprochen

Zwei mit der eben besprochenen Bibrombrenzweinsäure gleichzusammengesetzte aber in den Eigenschaften verschiedene Säuren entstehen durch directe Addition von Brom zu den mit der Itaconsäure isomeren Säuren: Citraconsäure und Mesaconsäure (vgl. diese Säuren). (Kekulé).

Mit der Brenzweinsäure ist eine noch etwas zweiselhaste Säure, die Lipinsäure, isomer, die im Folgenden gleichzeitig mit den nächsthöheren der Bernsteinsäurereihe zugehörigen Säuren abgehandelt ist.

1181. Es wurde oben (§. 1109) erwähnt, dass die meisten und vielleicht

alle Glieder der Reihe: GuH2n-2O4 durch Oxydation höher zusammengesetzter Kohlenstoffverbindungen und namentlich durch Oxydation der natürlichen Fette oder ihrer Bestandtheile erhalten werden können. Auf diesem Weg hat man, aus Fetten wenigstens, bis jetzt nicht erhalten können die Sebacinsäure, das kohlenstoffreichste Glied der Reihe; und ebenso wenig, unter den niederen Gliedern, die Malonsäure und die Brenzweinsäure. Statt der letzteren findet sich, nach den Angaben einzelner Chemiker, unter den Oxydationsproducten der Fette, die mit ihr gleich zusammengesetzte aber in den Eigenschaften verschiedene Lipinsäure, deren Existenz von andern in Zweifel gezogen wird.

Bei der Oxydation der verschiedenen Fette werden stets Gemenge verschiedener Säuren der Bernsteinsäurereihe erhalten und es scheint mehr von den Bedingungen unter welchen die Oxydation ausgeführt wird als von der Natur des angewandten Fettes abzuhängen, welche Saure gerade in überwiegender Menge gebildet wird. Aus dem durch Oxydation erhaltenen Säuregemisch hat man die einzelnen Säuren gewöhnlich durch systematisches Krystallisiren getrennt und dann durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Wasser oder aus verdünntem Alkohol gereinigt. Bisweilen hat man sich durch fractionirtes Fällen und Analysiren der so erhaltenen Salze von der Reinheit der untersuchten Producte überzeugt. Als Treunungsmethode ist dagegen die Methode des fractionirten Fällens bis jetzt nicht in Anwendung gebracht worden; sie würde voraussichtlich bessere und jedenfalls sicherere Resultate geben, denn gerade wie bei der Untersuchung der natürlichen Fette (vgl. §. 894), so hat man es auch bei der ihrer Oxydationsproducte mit homologen und in ihren Eigenschaften sehr nahe stehenden Substanzen zu thun, deren Trennung ungemein schwierig ist.

Einzelne der in Rede stehenden Säuren sind nicht nur aus Fetten oder deren Bestandtheilen, sondern auch aus der der Reihe en H2n-2 O4 selbst zugehörigen Sebacinsäure, einem Umwandlungsproduct einzelner Bestandtheile mancher Fette erhalten worden. Die Suberinsäure bildet sich ausserdem bei Behandlung von Kork, Baumrinde, Papier u. s. w. mit Salpetersäure.

Wir stellen zunächst, in historischer Reihenfolge, die wichtigsten 1182. Untersuchungen zusammen, die über Entstehung der Säuren GnH2u-204 durch Oxydation von Fetten oder verwandten Körpern angestellt worden sind. Die ersten Oxydationsversuche der Fette rühren von Chevreul her, der indess die dabei entstehenden Producte nicht näher untersuchte. Dies that zuerst Laurent \*) 1837, nach dessen Angaben bei Oxydation von Oelsäure wesentlich: Suberinsäure, Pimelinsäure, Adipinsäure und Lipinsäure gebildet werden. Bromeis \*\*) stellte ähnliche Versuche mit



<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm, XXVIII. 261.

<sup>\*\*)</sup> ibid. XXXV. 104.

Stearinsäure und mit Oelsäure an, er erhielt: Suberinsäure, Adipinsäure, Pimelinsäure, Lipinsäure und Bernsteinsäure, Durch Oxydation von Wallrath gewann Smith\*) wesentlich Adipinsäure. Sacc \*\*) erhielt aus Leinöl hauptsächlich Suberinsäure und Pimelinsäure. Aus Talg bereitete Malaguti \*\*\*) fast ausschliesslich Adipinsäure. Durch Oxydation von Sebacinsäure wird nach Schlieper †) wesentlich Lipinsäure (die er Brenzweinsäure nennt) erhalten; nach Arppe ††) dagegen entsteht nur Bernsteinsäure. Aus Oelsäure wurde dann von Marsh †††) wesentlich Suberinsäure gewonnen. Durch Oxydation von Wachs erhielt Gerhardt 1) hauptsächlich Adipinsäure. Unter den bei Oxydation des chinesischen Wachses entstehenden Säuren fand Buckton2), neben Suberinsäure und Pimelinsäure, die Anchoinsäure. Die vollständigste und letzte Untersuchung ist die von Wirz3), nach dessen Angaben bei Oxydation der festen Fettsäuren des Cocosnussöls folgende Säuren gebildet werden: Anchoinsäure (die er Lepargylsäure nennt), Suberinsäure, Pimelinsäure, Adipinsäure, Bernsteinsäure und Oxalsäure.

1188.

Aus den angeführten Untersuchungen und aus den Angaben anderer Chemiker über einzelne der betreffenden Säuren scheint die Existenz aller dieser Säuren ziemlich festgestellt, mit Ausnahme der Lipinsäure. Indessen hat Arppe in einer in neuester Zeit veröffentlichten vorläufigen Mittheilung<sup>4</sup>) nicht nur die Existenz der Lipinsäure in Zweifel gezogen, sondern auch die Ansicht ausgesprochen, alle übrigen durch Oxydation der Fette erhaltenen Säuren seien, in der von anderen Chemikern untersuchten Form wenigstens, nicht wirkliche chemische Individuen, sondern vielmehr Gemenge verschiedener Substanzen. Die niederen Glieder der Reihe (Pimelinsäure, Adipinsäure) enthalten nach seinen Angaben sämmtlich Bernsteinsäure und selbst die für reine Sebacinsäure gehaltene Substanz ist ein Gemenge von zwei Körpern (vgl. §. 1138).

Nach diesen Angaben von Arppe, deren Hauptinhalt weiter unten mitgetheilt ist, scheint es erwiesen, dass die meisten der durch Oxydation der Fette erhaltenen  $\Theta H_{2n-2}\Theta_4$ , wenn nicht vielleicht alle, in unreinem Zustand untersucht wurden. Nichts desto weniger muss es vorerst wenigstens für wahrscheinlich gehalten werden, dass alle Säuren dieser Reihe durch Oxydation von Fetten erhalten werden können.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XLII. 252.

<sup>\*\*)</sup> ibid, LI. 227.

<sup>•••)</sup> ibid. LVI. 306.

<sup>+)</sup> ibid. LXX. 121.

<sup>++)</sup> ibid. XCV. 242.

<sup>+++)</sup> ibid. CIV. 121.

<sup>1)</sup> Revue scientif. XIII. 362.

<sup>2)</sup> Lieb. Jahresb. 1857. 303.

<sup>3)</sup> Ann. Chem. Pharm. CIV. 278.

<sup>4)</sup> ibid. CXV. 148.

Am zweiselhaftesten ist die Existenz der Lipinsäure. Seitdem durch die von Simpson ausgesundene Synthese der Brenzweinsäure aus Propylen und durch die Bildung derselben Säure aus Itaconsäure nachgewiesen worden ist, dass die Brenzweinsäure die wirkliche Homologe der Bernsteinsäure ist, gewinnt die Vermuthung der Nichtexistenz der mit ihr gleich zusammengesetzten Lipinsäure an Wahrscheinlichkeit und es verdiente jetzt untersucht zu werden, ob nicht durch Oxydation von Fetten wirkliche Brenzweinsäure erhalten werden kann und ob nicht vielleicht manche der als selbstständige Individuen beschriebenen Säuren gerade Gemenge dieser Säure mit kohlenstoffreicheren Substanzen derselben Reihe sind. — Für die von Laurent selbst dargestellte Lipinsäure ist zudem von Breunlin \*) nachgewiesen worden, dass sie nur unreine Bernsteinsäure war.

Da bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse alle hieher gehörigen Säuren mehr oder weniger zweifelhaft sind, scheint eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Substanzen nicht geboten; wir beschränken uns vielmehr auf kurze Angabe der zu ihrer Darstellung angewandten Methoden und auf Zusammenstellung der wichtigsten Eigenschaften die für die einzelnen Säuren angegeben werden. Diesen Angaben lassen wir dann eine kurze Besprechung einzelner bei der Oxydation der Fette entstehenden Nebenproducte folgen und stellen schliesslich die hauptsächlichsten der neueren Angaben von Arppe zusammen.

Darstellung der Säuren  $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_4$  durch Oxydation von Fet- 1134. ten etc.

Laurent kochte Oelsäure mit dem 6—7fachen Gewicht concentrirter Salpetersäure bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> des Oels verschwunden waren und erhielt durch Verdampfen der salpetersauren Lösung eine weisse feste Masse. Aus dieser wurde durch Auflösen in heissem Wasser und Erkalten zuerst viel Suberinsäure und aus den Mutterlaugen nach einander Pimelinsäure, Adipinsäure und zuletzt Lipinsäure erhalten. Die Suberinsäure muss zu völliger Reinigung noch mit dem doppelten Gewicht Salpetersäure gekocht und aus Wasser umkrystallisirt werden.

Bromeis versuhr genau nach der von Laurent angegebenen Methode. Marsh verarbeitete die nach der Krystallisation der Suberinsäure bleibende Mutterlauge in folgender Weise auf Pimelinsäure. Die aus den eingedampsten Mutterlaugen erhaltenen Krystalle wurden ausgepresst, in siedendem Wasser gelöst, mit kohlensaurem Natron schwach übersättigt und so lange Chlorbaryumlösung zugesetzt als noch suberinsaurer Baryt aussiel. Die Flüssigkeit wurde dann warm mit einer concentrirten Lösung von schweselsaurem Kupseroxyd gesällt, der ausgewaschene Niederschlag mit Schweselwasserstoss zersetzt und die saure Lösung zur Krystallisation eingedampst; die erste Krystallisation wurde als suberinsäurehaltig beseitigt.

Wirz kochte 5 Pfund der festen Fettsäuren aus Cocosnussöl mit der dreifachen Menge Salpetersäure etwa zwei Monate lang, bis sich eine untere beim Erkalten zu einem Krystallbrei erstarrende Masse gebildet hatte. Die Salpetersäure wurde abdestillirt, die rückständige Krystallmasse in Wasser gelöst und die verschiedenen Säuren durch fractionirte Krystallisation getrennt. Jede Krystallisation

<sup>\*)</sup> Gerhardt. Traité d. Ch. org. IV. 928.

wurde noch ein- oder mehrmals aus Wasser und zuletzt aus verdünntem Alkohol umkrystallisirt.

Dass einige wenn nicht alle so dargestellte Säuren in unreinem Zustand untersucht worden sind und dass häufig verschiedene Substanzen unter demselben Namen beschrieben wurden, ergiebt sich schon aus folgenden Angaben über die Eigenschaften der einzelnen Säuren.

Die Lipinsäure bildet durchscheinende Krusten, die aus durch kleine Prismen gebildeten Warzen bestehen; sie schmilzt bei 151°, ist destillirbar, die mehrmals destillirte Säure sublimirt dann in Krystallen (Wirz). Die von Schlieper als Brenzweinsäure beschriebene Substanz bildet eine weisse Krystallmasse, sie schmilzt wenig über 100° und sublimirt in Krystallen.

Die Adipinsäure bildet rundliche höckerige Körner, sie schmilzt bei 130° und ist unverändert destillirbar (Laurent). Sie krystallisirt in Körnern, die bei 145° schmelzen und in Krystallen sublimiren (Bromeis). Sie bildet strahlige halbkugelige Krystallisationen, schmilzt bei 130° und siedet bei 230° (Malaguti). — Sie krystallisirt in Krusten, die aus durch kleine Krystallchen gebildeten Warzen bestehen, sie schmilzt bei 140° und giebt bei der Destillation ein krystallinisch erstarrendes Oel (Wirz).

Pimelinsäure, weisse Körner, die bei 114° schmelzen und zu undurchsichtiger strahliger Masse erstarren (Laurent). Sie schmilzt bei 134° und sublimirt in seidenglänzenden federförmigen Krystallen (Bromeis). — Sie bildet eine aus sternförmigen Aggregaten nadelförmiger Krystalle gebildete warzige Masse, schmilzt bei 114°—115° und verdichtet sich bei Destillation in Form einer krystallinisch erstarrenden Flüssigkeit (Marsh). Sie bildet Warzen, die häufig zu Krusten vereinigt sind; sie schmilzt genau bei 130° (Wirz).

1186. Suberinsäure\*) (Korksäure),  $\Theta_8H_{14}\Theta_4 = \frac{\Theta_8H_{12}\Theta_2}{H_2} \langle \Theta_2$  ist von den verschiedenen Oxydationsproducten der Fette am besten untersucht. Sie entsteht auch bei Oxydation vieler anderer Substanzen und wurde schon 1781 von Brugnatelli durch Oxydation von Kork und Papier erhalten.

Zu ihrer Darstellung kocht man feste Fettsäuren (Stearinsäure des Handels) oder Oelsäure mit dem etwa dreifachen Gewicht Salpetersäure bis alles gelöst ist, dampft ein und reinigt die beim Erkalten der concentrirten Flüssigkeit erhaltene Krystallmasse durch öfteres Umkrystallisiren.

Die Korksäure krystallisirt in kleinen weissen Körnern, die sich in siedendem Wasser leicht, in kaltem nur schwer lösen und in Alkohol leichter löslich sind als in Wasser. Sie schmilzt bei etwa 1240.

(124° Bussyj; 123°-124° Brandes; 120° Bromeis; 120°-128° Wirz).

Die geschmolzene Säure erstarrt beim Erkalten zu langen glänzen-

<sup>•)</sup> Vgl. ausser den oben angegebenen Abhandlungen noch besonders: Boussingault, Ann. Chem. Pharm. XIX. 307; Bussy und Brandes: ibid. IX. 295.

den Nadeln. Sie liefert bei Destillation krystallinisch erstarrende Oeltropfen.

Die Alkalisalze der Korksäure sind sehr löslich und schwer krystallisirbar. Das Barytsalz löst sich in 59, das Kalksalz in 39 Theilen Wasser. Das Silbersalz ist ein weisser in Wasser unlöslicher Niederschlag. Auch das Kupfer- das Quecksilberoxydul- und das Bleisalz sind in Wasser unlöslich.

Der Suberinsäure-äthyläther und der Suberinsäure-methyläther werden leicht erhalten; sie sind ohne Zersetzung destillirbar.

Zersetzungen der Suberinsäure. Wird Suberinsäure mit überschüssigem Baryt erhitzt, so tritt gegen 80° lebhafte Einwirkung ein und man erhält durch Rectification des Productes einen bei 76° siedenden Kohlenwasserstoff: Θ<sub>6</sub>H<sub>14</sub> (Riche) \*) vgl. §. 1108.

Destillirt man Suberinsäure mit überschüssigem Kalk, so kann aus dem Destillat durch Rectification eine aromatisch riechende, bei 176<sup>e</sup> siedende Flüssigkeit gewonnen werden, das Suberon \*\*).

Die Beziehungen dieses Körpers zur Suberinsäure sind noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt. Er ist wahrscheinlich das wahre Aceton der Suberinsäure:

$$\theta_{14}H_{24}\theta_{2} = \frac{\theta_{8}H_{12}^{"}\theta_{2}}{\theta_{6}H_{12}}$$

seine Bildung ist dann der des Acetons der Essigsäure völlig analog, sie erklärt sich aus der Gleichung:

$$2\theta_8H_{14}\theta_4 = 2\theta\theta_2 + 2H_2\theta + \theta_{14}H_{24}\theta_2$$

Anchoinsäure (Lepargylsäure)  $\Theta_0 \Pi_{10} \Theta_4$ . Von Buckton \*\*\*) durch Oxydation des chinesischen Wachses, von Wirz durch Oxydation der festen Fettsäuren aus Cocosnussöl erhalten; bildet der Suberinsäure sehr ähnliche Warzen; sie schmilzt bei 114°-116° (Buckton), bei 115°-124° (Wirz)-

Bei der Oxydation der Fette mit Salpetersäure entstehen stets, neben den 1187. Säuren der Reihe:  $\Theta_0H_{2n-2}\Theta_4$ , und zwar namentlich während der Oxydation oder wenn dieselbe nicht bis zu Ende geführt wurde, zahlreiche Säuren, die der Reihe der fetten Säuren angehören und die besonders von Redtenbacher †) untersucht worden sind. Ein Gemenge solcher Säuren scheint auch die von Laurent als Azoleinsäure bezeichnete Substanz gewesen zu sein, die derselbe aus dem auf der salpetersauren Lösung schwimmenden Oel, durch Verwandeln in Aetherarten,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIII. 105.

<sup>••)</sup> Boussingault, ibid. XIX. 808; Tilley, ibid. XXXIX. 167.

<sup>\*\*\*)</sup> Jahresbericht 1857. 308.

<sup>+)</sup> Ann. Chem. Pharm. LIX. 41.

Zersetzen mit Kali u. s. w. abschied. — Laurent erwähnt ausserdem einer Substanz die er Azelainsäure nennt, sie krystallisirt mit der Korksäure aus, wird von dieser durch Aether, in welchem sie löslich ist, getrennt und ist weit schmelzbarer.

Ausserdem hat man stets die Bildung ölartiger Körper beobachtet, unter welchen, nach Wirz\*), Nitrosubstitutionsproducte von fetten Säuren enthalten sind; wie es scheint Nitrocaprylsäure:  $\Theta_8H_{16}(N\Theta_2)\Theta_2$  und Nitrocaprinsäure:  $\Theta_{10}H_{16}(N\Theta_2)\Theta_2$ .

1138. Es wurde oben erwähnt, dass nach neueren Angaben von Arppe die verschiedenen durch Oxydation der Fette erhaltenen Säuren bis jetzt nicht in reinem Zustand untersucht worden zu sein scheinen.

Arppe hatte früher \*\*) durch Oxydation der Sebacinsäure eine in Blättern krystallisirende und bei  $130^{\circ}$  schmelzende Säure erhalten, die er Oxypyrolsäure nannte und durch die Formel:  $\Theta_1H_{12}\Theta_5$  darstellte. Er hat in neuerer Zeit diese Untersuchung wieder aufgenommen und auch die Oxydationsproducte der Oelsäure untersucht. Er hat bis jetzt die Analysen der von ihm dargestellten Producte nicht mitgetheilt; seine vorläufige Mittheilung \*\*\*) enthält wesentlich Folgendes.

Zur Trennung der verschiedenen Producte wird zweckmässig die ungleiche Löslichkeit derselben in Wasser und Aether benutzt. Diese tritt besonders hervor, wenn die unreinen Säuren, vor der Behandlung mit dem Lösungsmittel, geschmolzen werden. Die Bernsteinsäure, als das flüchtigste der entstehenden Producte, muss stets durch Sublimation entfernt werden.

Die Lipinsäure von Laurent ist im Wesentlichen Bernsteinsäure. Auch die Adipinsäure und Pimelinsäure von Wirz enthalten Bernsteinsäure und die von diesem Chemiker beobachteten Sublimate sind Bernsteinsäure oder wasserfreie Bernsteinsäure.

Die seither für reine Korksäure gehaltene Substanz (Schmelzpunkt 127°) ist ein Gemenge von zwei Körpern. Wird die s. g. Korksäure nach dem Schmelzen mit kaltem Aether ausgezogen und der ungelöste Theil aus Wasser umkrystallisirt, so erhält man lange Nadeln, die bei 145° schmelzen und in Wasser und Aether schwer-, in Alkohol aber leicht löslich sind (reine Korksäure?).

Die zweite Krystallisation stellt warzenförmige Krystalle dar, die schon unter 100° schmelzen. Sie enthalten, nach Entfernung eines ölartigen Körpers, eine in Aether lösliche Substanz, die aus Wasser in blättrigen Krystallen erhalten wird, und die bei 103° schmilzt (wahrscheinlich Laurent's Azelainsäure).

Die dritte Krystallisation sieht der rohen Korksäure ähnlich. Man kann durch Sublimation viel Bernsteinsäure entfernen. Wird der Rückstand mit Aether ausgezogen und aus Wasser krystallisirt, so erhält man blättrige Krystalle, die bei 155° schmelzen.

Die späteren Krystallisationen enthalten mehr Oel, viel Bernsteinsäure und

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CIV. 289.

<sup>\*\*)</sup> ibid. 1XCV. 242.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CXV. 148. vgl. auch eine zweite Mittheilung von Arppe, ibid. CXX. 288.

viel in Aether lösliche Substans. Man kann indessen aus ihnen noch die blättrige bei 155° schmelzende Säure abscheiden.

Aus den Aetherauszügen erhält man warzenförmige Krystallisationen, aus welchen, nach Entfernung der Bernsteinsäure durch Sublimation und nach nochmaligem Behandeln mit Aether, zunächst die blättrige bei 155° schmelzende Säure erhalten wird. Die ätherischen Lösungen enthalten eine pulverförmige bei 90° schmelzende Substanz und ausserdem eine körnig krystallisirende Säure, die bei 135° schmilzt und vielleicht noch weiter zerlegbar ist.

Nach diesen Angaben scheint es wahrscheinlich, dass die als Anchoinsäure, Suberinsäure, Pimelinsäure und Adipinsäure beschriebenen Säuren Gemenge der von Arppe erhaltenen Körper sind, die ausserdem, zum Theil wenigstens, noch Bernsteinsäure enthalten.

Sebacinsāure\*), Fettsāure: 
$$\Theta_{10}H_{18}\Theta_4 = \frac{\Theta_{10}H_{16}\Theta_2}{H_2}\langle\Theta_2.$$

Die Sebacinsäure wurde von Thenard unter den Destillations- 1189. producten der Oelsäure und der ölsäurehaltigen Fette aufgefunden, von Dumas und Peligot \*\*) zuerst analysirt, und von Redtenbacher dann genauer untersucht. Sie entsteht, wie Bouis fand, in grösserer Menge bei Zersetzung von Ricinusöl mit Aetzkali oder Aetznatron.

Dars tellung. Die trockene Destillation der Oelsäure oder der diese Säure enthaltenden Fette liefert nur wenig Sebacinsäure. Man kocht das Destillat mit Wasser aus und reinigt die beim Erkalten der filtrirten Lösung ausfallende Sebacinsäure durch mehrmaliges Umkrystallisiren. Aus Ricinusöl erhält man die Sebacinsäure leicht, indem man den bei Destillation dieses Oeles mit Kali- oder Natronhydrat bleibenden Rückstand mit Wasser auszieht und die Lösung durch eine Säure zersetzt. Man fügt dabei zweckmässig zuerst so viel Salzsäure oder Schwefelsäure zu, dass die Lösung noch schwach alkalisch bleibt, filtrirt von den ausgeschiedenen Fetten ab, setzt dann einen Ueberschuss von Säuren zu und reinigt die ausfallende Sebacinsäure durch wiederholtes Umkrystallisiren aus siedendem Wasser.

Bei dieser Zersetzung des Ricinusöls entsteht die Sebacinsäure aus der im Ricinusöl enthaltenen Ricinolinsäure, wahrscheinlich nach folgender Gleichung:

$$\Theta_{18}H_{34}\Theta_{3} + 2KH\Theta = \Theta_{10}H_{10}K_{2}\Theta_{4} + \Theta_{0}H_{18}\Theta + H_{2}$$
  
Ricinolinsaure. Sebacins. Kali. Caprylalkohol.

(Vgl. auch: Caprylalkohol §. 697 und Methyl-Oenanthol: §. 921.)

In derselben Weise wie die Oelsäure liefert auch die mit ihr homologe Hypogäsäure bei trockener Destillation Sebacinsäure (Caldwell und Gössmann).



<sup>•)</sup> Dumas und Peligot. Ann. Chem. Pharm. XIV. 73; Redtenbacher, ibid. XXXV. 188. Gottlieb, ibid. LVII. 66; Caldwell und Gössmann, ibid. XCIV. 805; Petersen, ibid. CIII. 184. Bouis, ibid. LXXX. 808. XCVII. 84.

Eigenschaften. Die Sebacinsäure bildet weisse Blättehen oder Nadeln, die bei 127° schmelzen; die geschmolzene Säure erstarrt beim Erkalten krystallinisch und sublimirt bei stärkerer Hitze ohne Zersetzung zu erleiden. Sie löst sich leicht in Alkohol und in siedendem Wasser; in kaltem Wasser ist sie wenig löslich.

Sie ist sehr beständig; bei lange fortgesetztem Kochen mit Salpetersäure wird sie indessen oxydirt und bildet, wie es scheint, kohlenstoffärmere Glieder derselben homologen Reihe (vgl. die betr. Angaben von Schlieper und Arppe §§. 1132, 1138). — Durch Einwirkung von Chlor im Sonnenlicht können Substitutionsproducte erhalten werden (nach Carlet\*):  $\Theta_{10}H_{17}Cl\Theta_4$  und  $\Theta_{10}H_{16}Cl_2\Theta_4$ ).

Die Sebacinsäure ist zweibasisch. Die Alkalisalze sind löslich und krystallisirbar; das Kalksalz ist krystallinisch und wenig löslich, das Silbersalz ein amorpher Niederschlag.

Wird sebacinsaurer Kalk mit überschüssigen Kalk der trockenen Destillation unterworfen, so entstehen zahlreiche Zersetzungsproducte, unter welchen neben Aldehyden der fetten Säuren und flüssigen Kohlenwasserstoffen auch ein fester bei 55° schmelzender Kohlenwasserstoff enthalten ist, das Sebacin:  $\Theta_{10}H_{18}$  (Calvi, Petersen) \*\*).

Der Sebacinsäure-methyläther und der Sebacinsäureäthyläther werden leicht durch Einleiten von Salzsäure in eine Lösung von Sebacinsäure in dem betreffenden Alkohol erhalten. Der erstere ist fest und siedet bei 285°, der letztere siedet bei 308° und ist flüssig, wird aber bei — 9° fest und krystallinisch (Carlet; Redtenbacher).

1140. Ipomsäure. Durch Einwirkung von Salpetersäure auf Rhodeorctinsäure und Rhodeoretinolsäure, (zwei Zersetzungsproducte des Jalappenharzes), erhielt Mayer \*\*\*) eine wahrscheinlich mit Sebacinsäure identische Säure.

Mit Ausnahme des Schmelzpunktes, der bei 104° gefunden wurde, stimmen alle Eigenschaften der Ipomsäure mit denen der Sebacinsäure überein; auch die Salze zeigen keine bedeutenden Verschiedenheiten.

Roccellsäure (Roccellin): 
$$\Theta_{17}H_{32}\Theta_4 = \frac{\Theta_{17}H_{30}\Theta_2}{H_2}\Theta_2$$

Die Roccellsäure findet sich in verschiedenen Flechtenarten, namentlich in Roccella tinctoria und R. fuciformis. Sie wurde 1830 von Heeren entdeckt, von Liebig, Kane†), Schunk ††) und zuletzt von Hesse †††) untersucht.

<sup>\*)</sup> Jahresbericht 1853. 429.

<sup>\*\*)</sup> Calvi, Ann. Chem. Pharm. XCI. 110; Petersen, ibid. CIII. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. LXXXIII. 143.

<sup>†)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXXIX. 28, 49.

<sup>++)</sup> ibid. LXI. 78.

<sup>+++)</sup> ibid. CXVII. 332.

Darstellung. Man zieht die Flechte mit concentrirter Ammoniakstüssigkeit aus, fällt die mit Wasser verdünnte Lösung mit Chlorcalcium, zersetzt den ausgewaschenen Niederschlag mit Salzsäure und krystallisirt die so erhaltene Säure aus Aether um (Schunk). Man zieht die Flechte mit Aether aus, dampst ein und kocht die rückständige grünlich weisse Krystallmasse mit Boraxlösung aus; ein Theil der Roccelsäure scheidet sich beim Erkalten aus; ein anderer Theil wird aus der Mutterlauge mit Salzsäure als grüngefärbte Masse gefällt, die von Neuem mit Boraxlösung zu behandeln ist. Zuletzt löst man in Aether und entfärbt mit Thierkohle (Hesse).

Die Roccellsäure bildet weisse Prismen. Sie ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether. Sie schmilzt bei 1320 und verflüchtigt sich theilweise bei etwa 2000, während ein anderer Theil zu Wasser und Anhydrid zerfällt. Sie ist sehr beständig und wird von Salpetersäure, Schwefelsäure, von Chlor und Brom nicht angegriffen. Bei längerem Kochen mit rauchender Salpetersäure wird sie zersetzt, eben so beim Schmelzen mit Kalihydrat.

Die Alkalisalze der Roccellsäure sind in Wasser löslich und schwer krystallisirbar. Das Kalk-, Baryt- und Silbersalz sind weisse Niederschläge. Bleizucker gibt mit der alkoholischen Lösung der Säure ein unlösliches basisches Bleisalz

Der Roccellsäure-äthyläther ist flüssig; ebenso das Roccellsäureanhydrid.

## Amide der Säuren OnH2n-2O4.

Auf die Amide der Säuren  $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_4$  sind alle die Betrachtungen <sup>1142</sup>. anwendbar, die früher (§. 1009) über die amidartigen Verbindungen zweibasischer Säuren im Allgemeinen mitgetheilt wurden.

Die Säuren  $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_4$  sind fähig vier normale Amide zu bilden: nämlich:

saures Ammoniaksalz —  $H_2\Theta$  = Aminsäure. saures Ammoniaksalz —  $2H_2\Theta$  = Imid. neutrales Ammoniaksalz —  $2H_2\Theta$  = Amid. neutrales Ammoniaksalz —  $4H_2\Theta$  = Nitril.

Die drei ersteren können, bei typischer Schreibweise, durch Formeln ausgedrückt werden, in welchen dieselben Radicale angenommen sind wie in den betreffenden Säuren; für die Nitrile dagegen ist dies nicht mehr möglich (§. 1010). Näher untersucht sind bis jetzt nur die Amide der Oxalsäure und der Bernsteinsäure. Man kennt die folgenden:

1148. An diese normalen Amide schliessen sich zunächst einige gemischte Amide an, die man als normale Amide, in welchen Wasserstoff durch einatomige Alkoholradicale ersetzt ist, ansehen kann. So leiten sich aus dem Oxamid das Dimethyloxamid und das Diäthyloxamid her:

In den Aminsäuren kann entweder der dem Wassertypus oder der dem Ammoniaktypus zugehörige Wasserstoff durch Alkohoholradicale ersetzt werden. Im ersten Fall erhält man die als Amethane bezeichneten Verbindungen, die einerseits als Aetherarten der Aminsäuren, andererseits aber auch als Amide der Aethersäuren angesehen werden können; z. B. Oxamethan. Im zweiten Fall dagegen behält die Verbindung, gerade weil der typische Wasserstoff erhalten bleibt, den Charakter einer Säure, z. B. Aethyloxaminsäure. Endlich können, wie dies im Diäthyloxaminsäure-äthyl der Fall ist, gleichzeitig das dem Wassertypus und die dem Ammoniaktypus angehörigen Wasserstoffatome durch Alkoholradicale ersetzt werden:

| Oxaminsäure.                         | Oxamin - äther.                                                    | Oxäthylamin-<br>säure.          | Oxa - diäthylamin-<br>äther.                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| H<br>H<br>H<br>N<br>H<br>H<br>H<br>H | H<br>H<br>H<br>H<br>N<br>G<br>2<br>G<br>2<br>H<br>2<br>H<br>3<br>H | H<br>H<br>H<br>H<br>H<br>H<br>H | $\begin{array}{c} \Theta_{2}H_{5} \\ \Theta_{2}H_{5} \\ \Theta_{2}H_{5} \end{array} \Big\langle N \\ \begin{array}{c} \Theta_{2}\Theta_{2} \\ \Theta_{3}H_{5} \\ \end{array} \Big\rangle \Theta \end{array}$ |  |

Amide.

Von complicirteren Amiden ist bis jetzt nur das Trisuccinimid 1144. aus der betr. Säure erhalten werden; es bildet sich nach der Gleichung:

Succinylchlorid. Succinimidsilber.

Trissuccinamid.

$$Cl_{2} \underbrace{\begin{bmatrix} \Theta_{4}\ddot{H}_{4}\Theta_{2} \\ \Theta_{4}\ddot{H}_{4}\Theta_{2} \end{bmatrix}}_{Q_{4}\ddot{H}_{4}\Theta_{2}} \begin{cases} N \\ = \underbrace{G_{4}\ddot{H}_{4}G_{2}}_{Q_{4}\ddot{H}_{4}G_{2}} \\ N \\ = \underbrace{G_{4}\ddot{H}_{4}G_{2}}_{Q_{4}\ddot{H}_{4}G_{2}} \\ N_{2} + 2AgCl.$$

Zahlreiche Substanzen, die nach Verhalten und Zusammensetzung, aber nicht nach Bildung, als complicirtere Amide der Oxalsäure betrachtet werden können, sind nachher zusammengestellt (§. 1211).

Ueber Bildung und Eigenschaften der amidartigen Verbindungen 1145. der Säuren  $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_4$  genügen wenige Worte.

Die Amide der Oxalsäure können aus den entsprechenden Ammoniaksalzen durch Entzjehung von Wasser erhalten werden. So entsteht beim Erhitzen von neutralem oxalsaurem Ammoniak das Oxamid\*) und gleichzeitig Cyan, beim Erhitzen des sauren oxalsauren Ammoniaks: Oxaminsäure \*\*). Beim Erhitzen des bernsteinsauren Ammoniaks wird stets, selbst wenn das neutrale Ammoniaksalz angewandt wurde, Succinimid erhalten, weil das Succinamid durch Austritt von Ammoniak in Succinimid überzugehen im Stande ist.

Die wahren Amide, Oxamid und Succinamid, entstehen ferner wenn Aetherarten der betreffenden Säuren auf Ammoniak einwirken.

Gerade so wie die Ammoniaksalze selbst, so können auch die Amide und Aminsäuren Wasser verlieren und so Nitrile oder Imide erzeugen. So liefert z. B. das Oxamid beim Erhitzen Cyan und die Succinaminsäure beim Verdunsten ihrer Lösung Succinimid.

Alle diese Amide sind fähig durch Wasseraufnahme die Ammoniaksalze der betreffenden Säuren zu regeneriren. In einzelnen Fällen kann
diese Wasseraufnahme auf halbem Weg eingehalten und so ein Nitril
in das entsprechende Amid oder ein Imid in die zugehörige Aminsäure übergeführt werden. So geht z. B. das Cyan (Nitril der Oxalsäure) in wässriger Lösung, bei Gegenwart von Aldehyd, leicht in Oxamid über (Liebig, vgl. §. 572) und in entsprechender Weise verwandelt
sich das Succinimid-silber beim Kochen mit verdünntem Ammoniak in
succinaminsaures Silber.

<sup>\*)</sup> Dumas 1880.

<sup>••)</sup> Balard 1840.

Die Amide verlieren bisweilen Ammoniak und geben so das entsprechende Imid. Dies Zerfallen findet beim Succinamid ausnehmend leicht statt. In anderen Fällen können die Amide Wasser aufnehmen, während gleichzeitig Ammoniak austritt; so liefert z. B. Oxamid beim Kochen mit verdünntem Ammoniak Oxaminsäure.

Die methyl-, äthyl- oder amyl-haltigen Abkömmlinge der Amide der Oxalsäure werden in genau derselben Weise erhalten wie die entsprechenden normalen Amide. Durch Erhitzen der neutralen oxalsauren Salze der Ammoniakbasen der Alkoholradicale (Methylamin, Aethylamin, Amylamin) erhält man Dimethyloxamid, Diäthyloxamid, Diamyloxamid; durch Erhitzen der sauren oxalsauren Salze derselben Basen entstehen Methyloxaminsäure und Aethyloxaminsäure. Das Dimethyloxamid und die entsprechenden Aethyl- und Amylverbindungen entstehen auch wenn Oxalsäureäther auf eine wässrige Lösung der betreffenden Basen einwirkt.

Die Amethane endlich werden durch Einwirkung von trockenem Ammoniak oder von alkoholischer Ammoniaklösung auf die Aether der Oxalsäure erzeugt.

### Amide der Oxalsäure.

1146. Oxamid \*):  $\Theta_2\Theta_2H_4N_2$ . Das Oxamid wurde 1817 von Bauhof durch Einwirkung von Oxalsäure-äthyläther auf wässriges Ammoniak erhalten. Dumas lehrte 1830 die in theoretischer Hinsicht besonders interessante Bildung beim Erhitzen des neutralen oxalsauren Ammoniaks kennen. Dass Cyan in wässriger Lösung, bei Gegenwart von etwas Aldehyd, in Oxamid übergeht beobachtete Liebig \*\*) 1860.

Das Oxamid entsteht endlich bei Oxydation verschiedener Cyanverbindungen, z B. bei Darstellung der Nitroprussidverbindungen aus Blutlaugensalz (vgl. §. 555).

Darstellung. Zur Darstellung des Oxamids schüttelt man Oxalsäuremethyläther oder Oxalsäureäthyläther, oder auch die diese Aetherarten enthaltenden rohen Destillationsproducte, mit wässrigem Ammoniak. Das Oxamid scheidet sich unter Erwärmung der Flüssigkeit als weisses Pulver aus.

Das Oxamid ist ein weisses feinkrystallinisches Pulver. Es ist in kaltem Wasser nahezu unlöslich (1 Th. in 10000 Th.), auch in siedendem Wasser löst es sich nur sehr wenig und fällt beim Erkalten wieder aus. Es ist unlöslich in Alkohol.

Beim Erhitzen verslüchtigt sich ein Theil unzersetzt und sublimirt in feinen Krystallen; ein anderer Theil erleidet Zersetzung.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Liebig, Ann. Chem. Pharm. IX. 11, 179. Dumas, ibid. X. 295.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIII. 246.

Oxamid.

Bei der Zersetzung des Oxamids durch Hitze entstehen, je nach den Bedingungen in welchen die Zersetzung vorgenommen wird, verschiedene Producte. Wird Oxamid für sich oder mit Sand gemengt in einer verschlossenen Röhre auf 300°—330° erhitzt, so entsteht nur Cyan, Kohlenoxyd und kohlensaures Ammoniak (Malaguti). Die Zersetzung erklärt sich in folgender Weise:

Oxamid: 
$$\theta_2\theta_2H_4N_2 = 2H_2\theta + \theta_2N_2$$
 Cyan.

Das gebildete Wasser führt dann ein zweites Molecül Oxamid in oxalsaures Ammoniak über, welches unter dem Einfluss der Hitze zu Kohlenoxyd und kohlensaurem Ammoniak zerfällt:

$$\theta_2\theta_2H_4N_2 + 2H_2\theta = \theta_2\theta_2(NH_4)_2\theta_2 = \theta\theta + \theta\theta(NH_4)_2\theta_2.$$

Wird Oxamid in Dampfform durch eine glühende Röhre geleitet, so entstehen: Kohlenoxyd, Kohlensäure, Blausäure, Ammoniak und Harnstoff (Liebig):

Oxamid: 
$$\Theta_2\Theta_2H_4N_2 = \Theta\Theta + \Theta\Theta H_4N_2$$
 Harnstoff.  
 $\Theta_2\Theta_2H_4N_2 = \Theta\Theta_2 + NH_3 + \Theta HN$  Blausäure.

Erhitzt man Oxamid mit Phosphorsäureanhydrid, so entsteht viel Cyan, neben etwas Kohlenoxyd und Kohlensäure\*).

Wird das Oxamid mit Wasser auf 224° erhitzt, so geht es durch Wasseraufnahme in oxalsuures Ammoniak über. Bei Gegenwart von Säuren oder von Basen erfolgt dieselbe Zersetzung schon bei niedrigeren Temperaturen. Kocht man Oxamid mit verdünntem Ammoniak, so wird nur 1 Molecül Wasser aufgenommen und es entsteht, statt des oxalsauren Ammoniaks, oxaminsaures Ammoniak (§. 1147). Wird Oxamid mit essigsaurem oder salpetersaurem Blei gekocht und wenig Ammoniak zugefügt, so tritt bei Siedehitze vollständige Zersetzung ein und es scheidet sich basisch oxalsaures Blei aus.

Erhitzt man Oxamid mit Wasser zum Sieden und trägt man allmälig Quecksilberoxyd ein, so scheidet sich eine Verbindung beider Körper (2\theta\_2\theta\_2\theta\_4\text{N}\_2 + \text{Hg}\theta) als schweres weisses Pulver aus. Wird trockenes Oxamid mit Quecksilberoxyd erhitzt, so tritt Oxydation ein und es bildet sich Harnstoff (Williamson):

Oxamid: 
$$\theta_2\theta_2H_4N_2 + Hg\theta = Hg + \theta\theta_2 + \theta\theta H_4N_2$$
 Harnstoff.

Beim Erwärmen mit Vitriolöl zerfällt das Oxamid geradeauf in schwefelsaures Ammoniak und gleiche Volume Kohlenoxyd und Kohlensäure. Auch von Salpetersäure und von Chlor wird es leicht zersetzt.

<sup>\*)</sup> Vgl. Bertagnini, Ann Chem. Pharm. CIV. 176. Kekulé, organ. Chemie. II.

Oxaminsaure: 
$$\Theta_2\Theta_3H_3N = NH_2(\Theta_2^{''}\Theta_2)\{\Theta = \Theta_2^{''}\Theta_2\}\Theta$$

1147. Die Oxaminsäure kann, nach der von Balard\*) aufgefundenen Methode, durch Erhitzen des sauren oxalsauren Ammoniaks dargestellt werden. Man gewinnt sie leichter aus Oxamid durch längeres Kochen mit wässrigem Ammoniak (Toussaint) \*\*).

Wird saures oxalsaures Ammoniak im Oelbad auf 220° — 280° erhitzt, so entweicht Wasser, Kohlenoxyd, Kohlensäure, Ameisensäure und etwas Oxamid; der Rückstand ist ein Gemenge von Oxaminsäure und Oxamid.

Zur Darstellung der Oxaminsäure aus Oxamid kocht man dieses mit viel Wasser, indem man von Zeit zu Zeit etwas Ammoniak zufügt, so dass die Flüssigkeit stets schwach alkalisch reagirt. Das Oxamid löst sich auf und es setzen sich bald Krystallkrusten von oxaminsaurem Ammoniak ab, die Umwandlung ist beendigt, wenn sich beim Erkalten kein Oxamid mehr abscheidet Aus der durch Einkochen concentrirten Lösung erhält man beim Erkalten Krystalle von oxaminsaurem Ammoniak. Aus der Lösung dieser Krystalle und auch aus der bei ihrer Darstellung erhaltenen Mutterlauge kann die Oxaminsäure selbst leicht dargestellt werden, indem man concentrirte Salzsäure zufügt und etwa 12 Stunden stehen lässt. Die Säure scheidet sich dann als weisses Pulver aus.

Die Oxaminsäure bildet ein weisses fein krystallinisches Pulver. Sie löst sich ziemlich schwer in kaltem Wasser (1 Th. in 58 Theilen Wasser von 17°, in 71 Th. von 14°). Beim Sieden mit Wasser verwandelt sie sich rasch in saures oxalsaures Ammoniak. In Alkohol ist sie nur sehr wenig löslich.

Die Oxaminsäure ist einbasisch. Das Ammoniaksalz ist sehr löslich und krystallisirbar. Das Baryt-, Blei- und Silbersalz sind krystallinische Niederschläge, die sich in siedendem Wasser leicht lösen und auch in kaltem Wasser etwas löslich sind \*\*\*).

Das Nitril der Oxalsäure, das Cyan, ist §. 572 beschrieben worden. Vgl. auch §. 1152.

Gemischte Amide der Oxalsäure und der einatomigen Alkohole.

1148. Dimethyloxamid, Diäthyloxamid und Diamyloxamid †)
werden nach den oben (§. 1145) angegebenen Methoden erhalten. Sie

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XLII. 196.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXX. 237.

<sup>\*\*\*)</sup> Vgl. auch Bacaloglio, Jahresb. 1860. 244.

<sup>†)</sup> Wurtz, Ann. Chem. Pharm. LXXVI. 324, 334, 386

sehen dem Oxamid sehr ähnlich, sind aber löslicher und krystallisiren in grösseren Nadeln. Sie können sämmtlich aus siedendem Alkohol, die beiden ersteren auch aus siedendem Wasser krystallisirt erhalten werden; die Amylverbindung schmilzt bei 139°.

Nach ihrer Bildung müssen diese Substanzen als zwei Molecüle der Ammoniakbasen angesehen werden, die durch das zweiatomige Radical der Oxalsäure zu einem Molecül zusammengehalten sind. Sie zerfallen in der That beim Erhitzen mit Alkalien in Oxalsäure und zwei Molecüle eines Monamins.

Eine mit dem so dargestellten Diäthyloxamid isomere Substanz ist von Hofmann durch Einwirkung von Ammoniak auf Diäthyl-oxaminsaures Aethyl (§. 1150) erhalten worden. Der so bereitete Körper, zu dessen Darstellung das Diäthylamin den Ausgangspunkt bietet, entwickelt beim Erhitzen mit Kali, statt zweier Molecüle Aethylamin, Ammoniak und Diäthylamin.

Die Isomerie dieser beiden Abkömmlinge des Oxamids wird ausgedrückt durch die typischen Formeln:

$$\begin{array}{ccc} H \\ \Theta_2H_5 \\ N \\ \Theta_2\Theta_2 \\ \Theta_2H_5 \\ H \\ N \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \Theta_2H_5 \\ \Theta_2H_5 \\ \Theta_2\Theta_2 \\ \Theta_2H_5 \\ H \\ N \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} H \\ \Theta_2\Theta_2 \\ \Theta_2\Theta_2 \\ H \\ N \end{array}$$

Diese Formeln erinnern hinlänglich an Bildung und Zerfallen dieser beiden Substanzen, deren Isomerie vollständig der Isomerie der früher beschriebenen Diäthylharnstoffe (§. 1020) und Diäthyläthylenharnstoffe (§. 1022) analog ist.

Aether der Oxaminsäure. Die Bildung dieser Substanzen ist 1149. schon §. 1145 besprochen; man kennt die folgenden:

| Oxaminsäure-<br>methyläther<br>(Oxamethylan) *) | Oxaminsäure-<br>äthyläther<br>(Oxamethan) **)                                                 | Oxaminsäure-<br>amyläther<br>(Oxamylan) ***) |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| H<br>H<br>N                                     | H<br>H<br>N                                                                                   | " H N                                        |  |
| $\Theta_2\Theta_3$ $\Theta$                     | $\left. \begin{array}{c} \Theta_{2}\Theta_{2} \\ \Theta_{2}H_{6} \end{array} \right\} \Theta$ | $\Theta_{5}\Theta_{2}$                       |  |

Es sind flüchtige und krystallisirbare Körper, die in Wasser und namentlich in Alkohol löslich sind.

<sup>\*)</sup> Dumas und Peligot, Ann. Chem. Pharm. XV. 46.

<sup>\*\*)</sup> Dumas, ibid. X. 292.

<sup>\*\*\*)</sup> Balard, ibid LII. 314.

Beim Kochen mit Wasser gehen sie durch Wasseraufnahme in saures oxalsaures Ammoniak und den betreffenden Alkohol über; bei Einwirkung von wässrigem Ammoniak entsteht, neben dem betreffenden Alkohol, Oxamid; z. B.:

Oxamethan: 
$$\Theta_{2}\Theta_{2}$$
. $H_{2}N$   $\Theta_{2}H_{5}$   $\Theta_{3}\Theta_{4}$   $\Theta_{4}\Theta_{5}$   $\Theta_{2}H_{5}$   $\Theta_{4}\Theta_{5}$   $\Theta_{2}\Theta_{5}$ . $\Theta_{4}\Theta_{5}$   $\Theta_{5}\Theta_{5}$ . $\Theta_{5}\Theta_{5$ 

In manchen Fällen gelingt es diese Verbindungen so zu zersetzen, dass neben dem betreffenden Alkohol Oxaminsäure entsteht. So zerfällt z. B. das Oxamylan beim Kochen mit Wasser in Amylalkohol und Oxaminsäure und ebenso liefert das Oxamethan, wenn es nicht zu lange mit wässrigem Ammoniak gekocht wird, Aethylalkohol und Oxaminsäure (Balard).

Andererseits aber gibt das Oxamethan wenn es mit Barytwasser gekocht wird, unter Ammoniakentwicklung, äthyloxalsauren Baryt.

Alle diese Zersetzungen finden ihren einfachsten Ausdruck in den oben mitgetheilten typischen Formeln, welche diese Körper als Amid-äther der Oxalsäure darstellen und so zeigen, dass sie gleichzeitig als Aether der Oxaminsäure und als Amide der Aetheroxalsäuren angesehen werden können.

Chloroxamethan\*):  $\Theta_4H_2Cl_5\Theta_3N = \begin{array}{c} \Theta_2\Theta_2\cdot H_2N\\ \Theta_2Cl_5\end{array}$   $\Theta$ . Dieses Chlorsubstitutionsproduct des Oxamethans entsteht, neben Salzsäure und Trichloracetamid, wenn Perchloroxaläther (§. 1122) mit Ammoniak behandelt wird:

$$\frac{\theta_2^{\prime}\theta_2}{(\theta_2Cl_5)_2}\theta_2 + 2NH_3 = \frac{\theta_2Cl_3\theta}{H} N + \frac{H}{\theta_2\theta_2} N + 2HCl.$$

Perchloroxaläther.

Trichloracetamid. Chloroxamethan.

Es ist in kaltem Wasser wenig, in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether leicht löslich; es bildet grosse Krystalle, die bei 184° schmelzen und über 200° sieden.

1150. Methyloxaminsäure, Aethyloxaminsäure (vgl. §. 1143); wurden von Wurtz\*\*) durch Erhitzen von saurem oxalsaurem Methylamin oder Aethylamin auf 160° erhalten.

<sup>\*)</sup> Malaguti, Ann. Chem. Pharm. XXXVII. 69; LVI. 284.

<sup>••)</sup> ibid. LXXVI. 824.

Diathyloxaminsaure-athyl\*): 
$$\begin{array}{c} \Theta_2 H_5 \\ \Theta_2 H_5 \\ \Theta_2 \Theta_2 \\ \Theta_2 H_5 \end{array}$$
. Diese Verbindung

entsteht wenn Oxalsäure-äthyläther auf Diäthylamin einwirkt; sie ist flüssig und siedet bei 260°; sie zerfällt beim Kochen mit Alkalien in oxalsaures Salz, Alkohol und Diäthylamin. Wird sie mit alkoholischem Ammoniak erwärmt, so entsteht die oben erwähnte, mit dem gewöhnlichen Diäthyloxamid isomere Verbindung (§. 1148).

Das chemische Verhalten der im Vorhergehenden besprochenen äthylhaltigen 1151. Abkömmlinge des Oxamids und der Oxaminsäure gestattet eine vollständige und elegante Trennung der äthylhaltigen Ammoniakbasen. Es wurde früher erwähnt (5. 713), dass bei Einwirkung von Jodäthyl auf Ammoniak gleichzeitig die Jodide des Aethylamins, Diäthylamins, Triäthylamins und des Teträthylammoniums erhalten werden. Destillirt man dieses Gemenge mit einem Alkali, so bleibt das Teträthylammoniumjodid unangegriffen und man erhält ein Gemisch der drei flüchtigen Ammoniakbasen. Diese können dann in folgender Weise getrennt werden.

Man behandelt das Gemisch der trockenen Basen mit trocknem Oxalsäureäthyläther. Das Triäthylamin bleibt unangegriffen und kann direct abdestillirt werden (Siedep.: 91°).

Das Diäthylamin bildet Diäthyloxaminsäure-äthyl; das Aethylamin dagegen Diäthyloxamid. Beide bleiben, wenn das Triäthylamin im Wasserbad abdestillirt worden ist, in dem krystallinisch erstarrenden Rückstand. Der feste Theil dieses Rückstandes ist Diäthyloxamid; man lässt den flüssigen Diäthyloxaminsäure-äthyläther abtropfen, reinigt das Diäthyloxamid durch Auspressen und Umkrystallisiren aus siedendem Wasser und zerlegt es durch Destillation mit Kali, wobei reines Aethylamin überdestillirt (Siedep.: 18°). — Die vom Diäthyloxamid abgelaufene Flüssigkeit wird auf 0° abgekühlt und von den noch ausfallenden Krystallen getrennt. Der flüssige Theil wird dann destillirt, und das bei 260° übergehende Diäthyloxaminsäure-äthyl durch Kochen mit Kali zersetzt, wobei reines Diäthylamin erhalten wird (Siedep.: 57°,5). (Hofmann).

# Rückblick auf die Cyanverbindungen.

Nachdem im Vorhergehenden alle diejenigen Säuren näher bespro- 1152. chen worden sind, an welche sich die einzelnen Cyanverbindungen als amidartige Verbindungen anschliessen, scheint es geeignet die wichtigsten dieser Verbindungen hier nochmals zusammenzustellen, um ihre gegenseitigen Beziehungen und Umwandlungen besser hervortreten zu lassen.

Es wurde früher erwähnt (vgl. bes. §§. 248, 392, 300, 521), dass alle Cyanverbindungen ein doppeltes Verhalten zeigen, insosern bei manchen Bildungen und Zersetzungen der Stickstoff mit dem Kohlenstoff

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Compt. rend. LIL 902.

schon verbunden ist und verbunden bleibt, während bei anderen beide Elemente sich erst zusammenlagern oder sich von einander trennen. So lange man die ersteren Metamorphosen wesentlich berücksichtigt, kann in den Cyanverbindungen die Gruppe: ON (Cyan) als Radical angenommen werden; sobald man auf die zweite Gruppe von Metamorphosen besonderes Gewicht legt, erscheinen die Cyanverbindungen als Vereinigung zweier Reste; der Stickstoff stammt aus dem Ammoniak, der Kohlenstoff (bisweilen mit Wasserstoff oder Sauerstoff) aus einer organischen Säure; mit einem Wort: die Cyanverbindungen erscheinen als amidartige Verbindungen.

Nach der ersten Betrachtungsweise sind die Cyanverbindungen früher (§§. 521 ff.) ausführlich beschrieben worden und es wurde dann bei den betreffenden Säuren stets darauf hingewiesen, welche Cyanverbindung als amidartige Verbindung dieser Säure angesehen werden kann. Es wurde gezeigt, dass:

Cyanwasserstoff (§. 525) = Nitril der Ameisensäure (§. 834).

Cyansäure (§. 577) = Imid der Kohlensäure (§. 1012).

Harnstoff (§. 1028) = Amid der Kohlensäure (§. 1012).

Cyan (§. 572) = Nitril der Oxalsäure (§. 1147).

Im Folgenden sind nun die wichtigsten amidartigen Verbindungen der Ameisensäure, der Kohlensäure und der Oxalsäure, und die entsprechenden Ammoniaksalze dieser Säuren zusammengestellt.

|                                                     | Am eisen-                           | Kohlensäure.                                                                     |                                                                                                | Oxalsäure.                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | säure.                              | Saures Salz                                                                      | NeutralesSalz                                                                                  | Saures Salz                                                                                                                                 | Neutrales Salz                                                                                                                              |
| Ammoniak-<br>salze.                                 | ΘH <del>Θ</del> (NH <sub>4</sub> )Θ |                                                                                  | $\Theta \left\{ \begin{array}{l} \mathrm{NH_4} \\ \mathrm{NH_4} \end{array} \right\} \Theta_2$ | $\Theta_2\Theta_2$ $\left. \begin{array}{c} NH_4 \\ H \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} \Theta_2 \end{array} \right.$             | $\Theta_2\Theta_2$ $\left. \begin{array}{c} NH_4 \\ NH_4 \end{array} \right\}\Theta_2$                                                      |
| — 1H <sub>2</sub> O<br>für jedes<br>NH <sub>4</sub> | OHO(NH2)                            | $\Theta\Theta$ $\left\{ \begin{array}{c} NH_{2} \\ H \end{array} \right\}\Theta$ | GO NH2 NH2                                                                                     | $\left  \begin{array}{c} \Theta_{2}\Theta_{2} \right\rangle \stackrel{\mathrm{NH}_{2}}{\mathrm{H}} \left\langle \Theta \right  \end{array}$ | $\left. \begin{array}{c} \Theta_{2}\Theta_{2} \left\langle \begin{array}{c} NH_{2} \\ NH_{2} \end{array} \right\rangle \end{array} \right.$ |
| !                                                   | Amid<br>(unbekannt)                 | Aminsäure<br>(Carbamins.)                                                        | Amid<br>(Harnstoff)                                                                            | Aminsäure<br>(Oxaminsäure)                                                                                                                  | Amid<br>(Oxamid)                                                                                                                            |
| — 2H <sub>2</sub> O<br>für jedes<br>NH <sub>4</sub> | OH.N                                | ee { H                                                                           |                                                                                                | 0202 N                                                                                                                                      | e <sub>2</sub> {N<br>N                                                                                                                      |
|                                                     | Nitril<br>(Cyanwst.)                | Imid<br>(Cyansäure)                                                              | Nitril<br>(unmöglich)                                                                          | Imid<br>(unbekannt)                                                                                                                         | Nitril<br>(Cyan)                                                                                                                            |

Die Cyanverbindungen zeigen alle Charaktere amidartiger Verbindungen der Ameisensäure, Kohlensäure oder Oxalsäure; besonders die folgenden:

1) Sie entstehen durch Wasseraustritt aus den betreffenden Ammoniaksalzen oder den diesen Salzen näher stehenden Amiden.

So gibt ameisensaures Ammoniak Cyanwasserstoff; oxalsaures Ammoniak oder auch Oxamid liefert Cyan.

 Durch Wasseraufnahme gehen die Cyanverbindungen umgekehrt in die betreffenden Ammoniaksalze über.

Diese Umwandlungen sind für alle in Rede stehenden amidertigen Verbindungen nachgewiesen. Sie erfolgen schon bei Einwirkung von Wasser allein, treten aber leichter ein unter Mitwirkung einer Säure oder einer Base. Bisweilen kann diese Umwandlung auf halbem Weg eingehalten werden; so entsteht z. B. aus Cyan leicht Oxamid.

Die Uebergänge der verschiedenen Cyanverbindungen in einander sind, wie man sich leicht überzeugt, völlig analog denjenigen Umwandlungen, die die betreffenden Säuren selbst erleiden.

Wenn z. B. ein Cyanmetall beim Erhitzen zu freiem Cyan und Metall zerfällt, so ist dies genau wie die Umwandlung der Ameisensäure zu Oxalsäure z. B.:

$$2\Theta NAg = \Theta_2 N_2 + Ag_2$$
  
 $2\Theta H\Theta_2 = \Theta_2 H_2 \Theta_4 + H_2$ 

Ebenso entspricht die Oxydation eines Cyanmetalls zu cyansaurem Salz vollständig der Oxydation der Ameisensäure zu Kohlensäure. Wenn durch Einwirkung von Cyan auf Kali oder kohlensaures Kali Cyanmetall und cyansaures Salz entstehen, so ist dies ganz dieselbe Spaltung wie das Zerfallen der Oxalsäure in Ameisensäure und Kohlensäure etc.

#### Amide der Bernsteinsäure.

Die Bildungsweisen und die Beziehungen der amidartigen Verbindungen der Bernsteinsäure sind schon oben erörtert worden (§. 1145), es genügen daher hier wenige Angaben. Man kennt die folgenden Amide der Bernsteinsäure.

1153.

Succinamid\*) scheidet sich allmälig in kleinen weissen Krystallen aus, wenn Bernsteinsäure-äthyläther mit concentrirtem wässrigem Ammoniak gemischt wird. Es löst sich leicht in siedendem Wasser; in kaltem Wasser, in Alkohol und Aether ist es fast unlöslich. Es schmilzt beim Erhitzen und zerfällt dann bei etwa 2000 in Ammoniak und Succinimid:

Succinamid: 
$$\theta_4 H_8 \theta_2 N_2 = NH_3 + \theta_4 H_5 \theta_2 N$$
. Succinimid.

Beim Kochen mit Alkalien wird es leicht zersetzt. Durch Einwirkung von salpetriger Säure (Einleiten von Stickoxyd in eine Lösung von Succinamid in Salpetersäure) zerfällt es in der für die Amide charakteristischen Weise:

$$\theta_4 H_8 \theta_2 N_2 + N_2 \theta_3 = \theta_4 H_6 \theta_4 + H_2 \theta + 2N_2$$
 Succinamid. Bernsteinsäure.

1155. Succinimid \*\*). Diese Verbindung kann durch Erhitzen von Succinamid, oder durch Destillation von bernsteinsaurem Ammoniak erhalten werden; oder auch dadurch, dass man Ammoniakgas über Bernsteinsäureanhydrid leitet:

$$\theta_4 \ddot{\theta}_4 \theta_2 \cdot \theta + NH_3 = \theta_4 \ddot{\theta}_4 \theta_2 \cdot HN + H_2 \theta$$

Es krystallisirt in grossen wasserhaltigen Krystallen:  $\Theta_4H_5\Theta_2N + H_2\Theta$ , die ihr Krystallwasser schon an der Luft verlieren. Es ist leicht löslich in Wasser und Alkohol, wenig löslich in Aether; es schmilzt bei  $210^0$  und sublimirt unverändert.

Setzt man zur heissen alkoholischen Lösung des Succinimids etwas Ammoniak und dann eine Lösung von salpetersaurem Silberoxyd, so setzen sich beim Erkalten grosse Krystalle von Silbersuccinimid ab:

64H402 N. Diese Verbindung verpufft beim Erhitzen; reibt man sie mit Salmiak zusammen, so entsteht unter Entwicklung von Ammoniak Chlorsilber und Succinimid.

Lässt man auf Silbersuccinimid eine ätherische Lösung von Succinylchlorid (§. 1125) einwirken, so entsteht Chlorsilber und Trisuccinamid \*\*\*), welches in kleinen dreiseitigen Blättchen krystallisirt, die bei etwa 83° schmelzen und in Aether nur wenig, in Alkohol aber leicht löslich sind. Durch wässrigen Alkohol wird die Verbindung leicht zersetzt, indem Bernsteinsäure, Bernsteinsäureäthyläther und Succinimid entstehen.

<sup>\*)</sup> d'Arcet, Ann. Chem. Pharm. XVI. 215; Fehling, ibid. XLIX. 196

<sup>••)</sup> Fehling, loc. cit.; Laurent und Gerhardt, Ann Chem Pharm. LXXII. 291.

<sup>•••</sup> Chiozza und Gerhardt, Ann Chem. Pharm XC. 108.

Kocht man Silbersuccinimid längere Zeit mit sehr verdünntem Ammoniak, so erhält man beim Erkalten der concentrirten Lösung kleine glänzende Krystalle von succinaminsaurem Silber\*):  $\Theta_4 \tilde{H}_4 \Theta_2$ .  $H_2 N$ . Ag.  $\Theta$ ; sie sind in Wasser weit löslicher als das Silbersuccinimid und verpuffen nicht beim Erhitzen. Die Succinaminsäure selbst kann aus dieser Silberverbindung nicht erhalten werden; zersetzt man das Silbersalz mit Salzsäure, so erhält man beim Eindampfen der Lösung Succinimid.

Substitutionsproducte. Wenn Perchlorbernsteinsäureäthyläther (§. 1122) auf Ammoniak einwirkt, so entsteht ein krystallisirbarer und sublimirbarer Körper, der wahrscheinlich vierfach-gechlortes Succinimid:  $\Theta_4 \text{Cl}_4^{''}\Theta_2$ . HN ist.

Amide der Sebacinsäure \*\*).

Sebamid:  $\Theta_{10}H_{20}\Theta_2N_2$ , scheidet sich in kleinen Krystallen aus, 1156. wenn eine alkoholische Lösung von Sebacinsäure-äthyläther (§. 1139) längere Zeit mit concentrirtem Ammoniak zusammengestellt wird. Es ist in Wasser und Alkohol in der Kälte schwer, beim Erhitzen leicht löslich. — Die Mutterlauge von der Darstellung des Sebamids enthält Sebaminsäure:  $\Theta_{10}H_{19}\Theta_3N$ , die durch Salzsäure aus der concentrirten Flüssigkeit gefällt werden kann.

## Harnsäure und verwandte Körper.

An die im Vorhergehenden beschriebenen Amide der Oxalsaure 1157. und an das früher (§. 1099) besprochene Amid der Glycolsaure reihen sich eine Anzahl stickstoffhaltiger Körper an, die in physiologischer und in theoretisch-chemischer Hinsicht besonderes Interesse darbieten, die aber, trotz umfassender Untersuchungen, bis jetzt nicht allseitig genug erforscht sind um mit voller Sicherheit dem System eingeordnet werden zu können. Es sind dies wesentlich die Harnsäure mit ihren zahlreichen Abkömmlingen; dann einige andere stickstoffhaltige und im thierischen Organismus erzeugte Substanzen: Allantoin, Sarkin, Sarkosin, Kreatin, Kreatinin, Xanthin, Guanin etc.; und endlich zwei im Pflanzenreich vorkommende Körper: Theobromin und Thein.

Alle diese Körper können als amidartige Verbindungen verhältnissmässig einfacher Säuren angesehen werden Man kann also ihre Zusammensetzung und bis zu einem gewissen Grade auch ihr chemisches

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Laurent und Gerhardt, Ann. Chem. Pharm. LXXII. 291.

<sup>••)</sup> Rowney, Ann. Chem. Pharm. LXXXII. 128.

Verhalten durch die früher (§. 1009) für die amidartigen Verbindungen im Allgemeinen mitgetheilte Bildungsgleichung ausdrücken:

Im Thierkörper werden diese Stoffe indessen offenbar nicht durch eine einer solchen Gleichung entsprechende Synthese erzeugt, sie entstehen vielmehr durch Zersetzung der complicirter zusammengesetzten stickstoffhaltigen Thiersubstanzen, durch regressiven Stoffwechsel.

Der im thierischen Organismus verlaufende Stoffwechsel erscheint, wenn man nur die hauptsächlichsten chemischen Veränderungen ins Auge fasst, welche die eingeführte Nahrung bei ihrem Durchgang durch den Körper erleidet, als ein Verbrennungsprocess. Bei geeigneter Oxydation würde aller Kohlenstoff in Kohlensäure und aller Stickstoff in Ammoniak übergeführt werden. Im Stoffwechsel aber sind einerseits die Bedingungen nicht so günstig, dass eine vollständige Verbrennung erreicht werden könnte und es entstehen daher intermediäre Oxydationsproducte. Andererseits aber tritt auch, gewissermassen wegen mangelnder Wasseraufnahme, keine vollständige Spaltung der entstandenen Producte ein, und es bilden sich so, statt der Ammoniaksalze einfacher Säuren, amidartige Verbindungen, die diesen Ammoniaksalzen entsprechen.

Diese letztere Ursache erklärt die Thatsache, dass selbst im Körper des Menschen und der höher organisirten fleischfressenden Thiere nicht aller Kohlenstoff der aufgenommenen Nahrung als Kohlensäure abgeschieden wird, dass vielmehr ein Theil desselben in Form von Harnstoff, also als Amid der Kohlensäure, ausgeschieden wird.

Bei den höher organisirten grasfressenden Thieren ist die Verbrennung selbst weniger vollständig. Statt des letzten Verbrennungsproductes, der Kohlensäure oder ihres Amides, und als Ersatz dieses, enthält der Harn der Herbivoren Hippursäure, eine Verbindung des Glycocolls (§. 1099), welches selbst als ein Amid der in der Verbrennungsreihe höher stehenden Glycolsäure angesehen werden kann.

Im Harn der niederen Thierklassen endlich findet sich, statt des Harnstoffs oder des Glycocolls, die Harnsäure, die ihrerseits als eine durch weniger weitgehende Spaltung und gleichzeitig durch unvollständigere Verbrennung erzeugtes Amid angesehen werden kann.

Aus dem was eben über den chemischen Vorgang des Stoffwechsels im Thierkörper bemerkt wurde ist es von selbst einleuchtend, dass in thierischen Säften und auch in festen Organen Substanzen enthalten sein müssen, die nach Zusammensetzung und Bildung als Zwischenglieder zwischen der aufgenommenen Nahrung und den durch den Harn ausgeschiedenen Stoffen dastehen. In der That können alle aus solchen Säften oder Organen dargestellten Körper, z. B. Kreatin, Sarko-

sin etc., als Producte einer noch unvollständigeren Spaltung und einer noch weniger weit vorgeschrittenen Verbrennung angesehen werden.

Es scheint geeignet alle allgemeineren Betrachtungen über die Beziehungen der hierhergehörigen Stoffe auf später zu verschieben (§§. 1205 ff.) und hier zunächst die über die betreffenden Substanzen und ihre wichtigsten Abkömmlinge bekannten Thatsachen zusammenzustellen und dabei vorerst nur die Beziehungen hervorzuheben, die zwischen den auseinander entstehenden Körpern und einigen nahe verwandten Stoffen stattfinden.

## Harnsäure und Abkömmlinge.

Die Harnsäure bildet den Ausgangspunkt für eine grosse Reihe von 1158. Abkömmlingen, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind:

| Мe           | sòxalreihe.                                                 | Oxalreihe.                                                  |                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|              | Diff.                                                       | : <del>00</del>                                             |                                  |
|              |                                                             | O4H6N4O3                                                    | Allantoin.                       |
| Harnsäure    | $\Theta_5H_4N_4\Theta_8$                                    |                                                             | _                                |
| Dialursäure  | $\theta_4$ $\theta_4$ $\theta_4$                            | θ <sub>3</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> θ <sub>3</sub> | = Allantursäure (Lantanursäure). |
| Alloxantin   | O <sub>8</sub> H <sub>4</sub> N <sub>4</sub> O <sub>7</sub> | G <sub>6</sub> H <sub>4</sub> N <sub>4</sub> O <sub>5</sub> | Oxalantin<br>(Leucotursäure).    |
| Alloxan      | G <sub>4</sub> H <sub>2</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | ⊕ <sub>3</sub> H <sub>2</sub> N <sub>2</sub> ⊕ <sub>3</sub> | Parabansäure,                    |
| Alloxansäure | $\Theta_4\Theta_4N_2\Theta_5$                               | ⊕ <sub>3</sub> H <sub>4</sub> N <sub>2</sub> ⊕ <sub>4</sub> | Oxalursäure.                     |
| Mesoxalsäure | <b>Θ</b> <sub>3</sub> Η <sub>2</sub> <b>Θ</b> <sub>6</sub>  | $\Theta_2H_2\Theta_4$                                       | =<br>Oxalsäure.                  |
|              |                                                             | ,                                                           |                                  |

Die nebeneinander gestellten Glieder beider Reihen, die vorläufig als Mesoxalreihe und Oxalreihe bezeichnet werden mögen, zeigen bei sonst gleicher Formel die Zusammensetzungsdifferenz: OO.

Die wichtigsten Metamorphosen, durch welche diese Sübstanzen in 1159. einander übergeführt werden können, sind die folgenden:

I. Die Harnsäure gibt bei geeigneter Oxydation (mittelst Bleihyperoxyd) Allantoin:

$$\Theta_8H_4N_4\Theta_3 + \Theta + H_2\Theta = \Theta_4H_6N_4\Theta_3 + \Theta\Theta_2$$
.

Harnsäure. Allantoin.

Das Allantoin entspricht, wie man sieht, nicht vollständig der Harnsäure; es enthält nicht nur <del>OO</del> weniger, sondern gleichzeitig die Elemente von 1 Mol. Wasser mehr.

II. 1) Die Harnsäure enthält die Elemente von Dialursäure
 + Harnstoff — Wasser; sie könnte demnach nach folgender Gleichung zerfallen:

$$\theta_5H_4N_4\theta_3 + 2H_2\theta = \theta_4H_4N_2\theta_4 + \theta H_4N_2\theta$$
. Harnsäure. Dialursäure. Harnstoff.

Eine solche Spaltung der Harnsäure ist indess bis jetzt nicht ausführbar und ist auch, wie später gezeigt werden wird (§. 1214), unwahrscheinlich.

2) Wird Harnsäure mit oxydirenden Substanzen behandelt, so zerfällt sie leicht durch Oxydation und gleichzeitige Wasseraufnahme in Alloxan und Harnstoff oder dessen Zersetzungsproducte:

$$\Theta_5 \Pi_4 N_4 \Theta_3 + \Pi_2 \Theta + \Theta = \Theta_4 \Pi_2 N_2 \Theta_4 + \Theta \Pi_4 N_2 \Theta.$$
Harnsäure.

Alloxan.

Harnstoff.

3) Das Alloxan unterscheidet sich von der Dialursäure nur durch zwei Atome Wasserstoff, es geht in der That durch directe Wasserstoffaufnahme in Dialursäure über:

$$\theta_4 H_2 N_2 \theta_4 + H_2 = \theta_4 H_4 N_2 \theta_4$$
  
Alloxan. Dialursäure.

Umgekehrt gibt die Dialursäure bei Oxydation wieder Alloxan:

$$\theta_4H_4N_2\theta_4 + \theta = \theta_4H_2N_2\theta_4 + H_2\theta$$
  
Dialursäure. Alloxan.

4) Das Alloxantin steht zwischen dem Alloxan und der Dialursäure, es verhält sich zu beiden etwa wie der Essigäther zur Essigsäure und zum Alkohol, und es entsteht in der That durch die unter Wasseraustritt erfolgende Vereinigung beider:

$$\theta_4 H_2 N_2 \theta_4 + \theta_4 H_4 N_2 \theta_4 = \theta_8 H_4 N_4 \theta_7 + H_2 \theta_4$$
Alloxan. Dialursäure. Alloxantin.

Daher wird auch Alloxantin gebildet, wenn reducirende Substanzen auf Alloxan einwirken; und die Bildung des Alloxantins geht stets der Bildung der Dialursäure voraus:

$$2\theta_4H_2N_2\theta_4 + H_2 = \theta_8H_4N_4\theta_7 + H_2\theta$$
  
Alloxan. Alloxantin.

Das Alloxantin seinerseits geht dann durch weitere Reduction in Dialursäure über:

$$\Theta_8H_4N_4\Theta_7 + H_2 + H_2\Theta = 2\Theta_4H_4N_2\Theta_4$$
  
Alloxantin. Dialuresure.

5) Das Alloxan verbindet sich bei Einwirkung von Basen direct mit den Elementen des Wassers (oder der dem Typus Wasser zugehörigen Base) und liefert so Alloxansäure oder ein Salz dieser Säure:

$$\Theta_4H_3N_3\Theta_4 + H_2\Theta = \Theta_4H_4N_2\Theta_5$$
  
Alloxan. Alloxaneāure.

6) Die Alloxansäure zerfällt dann, bei geeigneten Reactionen, durch Aufnahme eines weiteren Moleculs Wasser in Mesoxalsäure und Harnstoff, oder in deren Zersetzungsproducte:

$$\theta_4H_4N_2\theta_5$$
  $+$   $H_2\theta$  =  $\theta_3H_2\theta_5$  +  $\theta_4N_2\theta$  Alloxansaure, Mesoxalsaure. Harnstoff.

III. 1) Es wurde eben erwähnt (II. 2), dass die Harnsäure bei gemässigten Oxydationen ein Atom Kohlenstoff in Form von Harnstoff verliert und dass so Alloxan entsteht. Bei stärkeren Oxydationen verliert dieses, oder auch die Harnsäure selbst, ein zweites Atom Kohlenstoff als Kohlensäure, während gleichzeitig Parabansäure gebildet wird:

$$\theta_4 H_2 N_2 \theta_4 + \theta = \theta_3 H_2 N_2 \theta_3 + \theta \theta_2$$
Allowan Parabanaaure.

2) Die Parabansäure unterscheidet sich vom Alloxan durch 60, welches sie weniger enthält; sie verhält sich bei vielen Reactionen dem Alloxan völlig analog. So entsteht z. B. durch Einwirkung reducirender Substanzen aus der Parabansäure das Oxalantin, gerade so wie bei entsprechenden Reactionen aus dem Alloxan das Alloxantin erzeugt wird (II. 4):

$$2\theta_3H_2N_2\theta_3 + H_2 = \theta_6H_4N_4\theta_5 + H_2\theta$$
  
Parabansāure. Oxalantin.

Es ist bis jetzt nicht gelungen, die Parabansäure durch weitergehende Reduction in Allantursäure überzuführen; wenn wirklich zwischen diesen Körpern und den entsprechenden um 60 reicheren Substanzen eine vollständige Analogie stattfindet, so muss eine derartige Reduction ausführbar sein.

3) Gerade so wie das Alloxan durch Aufnahme von Wasser in Alloxansäure übergeht (II. 5), so verwandelt sich die Parabansäure (bei Einwirkung von wässrigem Ammoniak) in Oxalursäure:

$$\theta_3H_2N_2\theta_3 + H_2\theta = \theta_3H_4N_2\theta_4$$
  
Parabansäure. Oxalursäure.



4) Die Oxalursäure endlich zerfällt, wenn ihre Salze mit Wasser gekocht werden, unter weiterer Wasseraufnahme in Oxalsäure und Harnstoff; sie erleidet also eine Spaltung, die der oben (II. 6) für die Alloxansäure angegebenen völlig analog ist:

$$\theta_2H_4N_2\theta_4 + H_2\theta = \theta_2H_2\theta_4 + \theta_4H_2\theta$$
  
Oxalursäure. Oxalsäure. Harnstoff.

IV. Die Umwandlungsproducte des Allantoins sind bis jetzt nicht näher untersucht; man weiss nur, dass für das Allantoin eine directe Spaltung ausführbar ist, die völlig derjenigen analog ist, welche oben (II. 1) für die Harnsäure als möglich aber bis jetzt nicht verwirklicht angegeben wurde. Das Allantoin zerfällt nämlich bei Einwirkung verdünnter Säuren unter Aufnahme von Wasser in Harnstoff und Allantursäure:

$$\theta_4H_6N_4\theta_3 + H_2\theta = \theta_3H_4N_2\theta_3 + \theta_4H_2\theta$$
  
Allantoin. Allantursäure. Harnstoff.

Wenn die Analogie zwischen Allantoin und Harnsäure wirklich so vollständig ist, wie es seither angenommen wurde, so müsste bei geeigneten Oxydationen aus Allantursäure (und auch aus Allantoin) Parabansäure oder Oxalursäure entstehen. Bei allen bis jetzt bekannten Metamorphosen geht die Zersetzung weiter und man erhält direct Oxalsäure.

V. An die eben besprochenen Abkömmlinge der Harnsäure reiht sich weiter noch an die Uroxansäure, die aus der Harnsäure durch directe Aufnahme von Wasser gebildet wird:

$$\Theta_5H_4N_4\Theta_3 + 3H_2\Theta = \Theta_5H_{10}N_4\Theta_6$$
  
Harnsäure. Uroxansäure.

Ferner noch eine Anzahl von Zersetzungsproducten, deren Beziehungen zur Harnsäure oder ihren näheren Abkömmlingen bis jetzt nicht durch Versuche festgestellt sind; namentlich: Leucotursäure (§. 1177), Hydantoin (§. 1181), Dilitursäure (§. 1183), Hydurilsäure (§. 1174), Allitursäure (§. 1181) etc.

1160. VI. Alle im Vorhergehenden erwähnten Abkommlinge der Harnsäure sind einfacher zusammengesetzt als die Harnsäure selbst, oder als diejenigen Substanzen, aus denen sie erzeugt werden. Sie entstehen entweder durch Spaltung, bisweilen unter gleichzeitiger Oxydation; oder sie werden wenigstens durch Aufnahme der Elemente des Wassers gebildet, also durch eine Reaction, die gewissermassen die Spaltung des Moleculs in mehrere vermittelt.

Man kennt nun weiter eine Anzahl von Derivaten der Harnsäure, die eine complicirtere Zusammensetzung besitzen als die sie erzeugenden

Körper. Man hat namentlich eine Reihe von Verbindungen dargestellt, die unter Vermittlung des Ammoniaks und unter Aufnahme der Elemente dieses Körpers entstehen, während, in den meisten Fällen wenigstens, gleichzeitig Wasser eliminirt wird. Diese Substanzen können demnach als amidartige Verbindungen der entsprechenden einfacheren Abkömmlinge der Harnsäure angesehen werden. Es sind wesentlich: Mykomelinsäure (§. 1169), Thionursäure (§. 1170), Uramil oder Murexan (§. 1172), Murexid und Purpursäure (§. 1171) und Oxalan oder Oxaluramid (§. 1180).

Die folgenden Formeln zeigen die Beziehungen dieser Körper:

Zu diesen complicirter zusammengesetzten Abkömmlingen der Harnsäure gehört ferner noch die Pseudoharnsäure (§. 1173), bei deren Bildung das Uramil, das Amid der Dialursäure, die Elemente der Cyansäure, also die Elemente des Carbimids aufnimmt:

$$\Theta_4H_5N_3\Theta_3$$
 +  $\Theta HN\Theta$  =  $\Theta_5H_6N_4\Theta_4$   
Dialuramid, Cyansäure, Pseudoharnsäure.

Die Pseudoharnsäure unterscheidet sich, wie man leicht sieht, in ihrer empirischen Zusammensetzung von der Harnsäure nur durch die Elemente des Wassers, welche sie mehr enthält, und sie könnte so, ihrer empirischen Formel nach, in die oben (§. 1158) gegebene Tabelle über der Harnsäure, also dem Allantoin entsprechend eingeschaltet werden. Ihre wirkliche Beziehung zur Harnsäure ist indess offenbar nicht so einfach (vgl. §. 1214).

Für einzelne, namentlich für die einfacheren Abkömmlinge der 1161. Harnsäure, können aus den oben mitgetheilten Metamorphosen rationelle Formeln abgeleitet werden, welche die Beziehungen dieser Substanzen untereinander in ziemlich klarer Weise hervortreten lassen.

Geht man bei diesen Betrachtungen von den als Endglieder der Zersetzungen entstehenden beiden Säuren, der Mesoxalsäure und der Oxalsäure aus, so sieht man zunächst, dass die Mesoxalsäure zur Oxalsäure genau in derselben Beziehung steht, wie diese zu der als Hydrat gedachten Kohlensäure:



Schreibt man diese drei Säuren, um ihre zweibasische Natur auszudrücken, als dem Typus: 2H<sub>2</sub>O zugehörig, so hat man:

Die Kohlensäure kann als Methylenglycol angesehen werden, in welchem der Wasserstoff des Radicals durch Sauerstoff ersetzt ist; die Oxalsäure als Aethylenglycol bei dem aller Wasserstoff des Radicals durch Sauerstoff vertreten ist. In derselben Weise erscheint die Mesoxalsäure als Propylenglycol, bei welchem aller Wasserstoff des Radicals durch Sauerstoff ersetzt ist.

Durch diese Betrachtung wird zunächst der Mesoxalsäure ihre Stellung im System angewiesen. Sie leitet sich, wie die Milchsäure und die Malonsäure, aus dem Propylenglycol her; sie verhält sich zur Malonsäure wie diese zur Milchsäure oder wie die Oxalsäure zur Glycolsäure; und sie erscheint so als Anfangsglied und bis jetzt als einziger Repräsentant einer an die Reihe der Oxalsäure sich an-

schliessenden Säurereihe:  $\frac{\Theta_nH_{2n-6}^{''}-\Theta_2}{H_2}\Theta_2$ . Gerade so wie zwischen den gewöhnlich als homolog bezeichneten Körpern dieselbe Zusammensetzungsdifferenz:  $n\Theta H_2$  stattfindet, so existirt auch zwischen den drei erwähnten Säuren eine Art von Homologie, aber die Zusammensetzungsdifferenz ist:  $n\Theta$ .

Dehnt man diese Betrachtungen dann auf das Alloxan und die Alloxansäure, auf die Parabansäure und Oxalursäure aus, und berücksichtigt man, dass aus den beiden ersteren neben Mesoxalsäure noch Harnstoff gebildet wird, während die beiden letzteren neben Oxalsäure ebenfalls Harnstoff erzeugen, so kommt man für diese vier Substanzen zu den folgenden Formeln, in welchen, neben den Radicalen der Mesoxalsäure und der Oxalsäure (Mesoxalyl:  $\Theta_3 \Theta_2$  und Oxalyl:  $\Theta_2 \Theta_2$ ), noch das Radical des Harnstoffs (Carbonyl:  $\Theta_3$ ) angenommen ist:

Parabansäure. Oxalursäure.

Man könnte danach das Alloxan und die Parabansäure als Diamide ansehen; das Alloxan als Mesoxalyl-carbonyl-diamid, die Parabansäure als Oxalyl-carbonyl-diamid. Die durch Wasseraufnahme aus beiden entstehenden Verbindungen, Alloxansäure und Oxalursäure, wären den Aminsäuren entsprechend; und wenn diese ein weiteres Molecül Wasser aufnehmen, so zerfällt die Atomgruppe in zwei Molecüle, in das Amid der Kohlensäure (Harnstoff) und das Hydrat der Mesoxalsäure oder der Oxalsäure.

Für die übrigen Abkömmlinge der Harnsäure und für die Harnsäure selbst bietet diese von Gerhardt herrührende Betrachtung keine wesentlichen Vorzüge und es scheint daher zweckmässig sie, vorerst wenigstens, nicht weiter auszudehnen (vgl. §§. 1210 ff.).

Harnsäure\*):  $\Theta_5H_4N_4\Theta_3$ . Die Harnsäure wurde 1776 von 1162. Scheele entdeckt; sie wurde zuerst von Liebig und Wöhler (1838) und seitdem von einer grossen Anzahl von Chemikern untersucht.

Die Harnsäure findet sich im Harn fast aller Thiere. Die Excremente der Schlangen bestehen fast ausschliesslich aus Harnsäure und harnsaurem Ammoniak; die Excremente der Insecten und der Harn der Vögel, daher auch der Guano, sind ebenfalls sehr-reich an Harnsäure. In bei weitem geringerer Menge findet sie sich im Harn des Menschen und der fleischfressenden Thiere (die von einem gesunden Menschen abgeschiedene Harnsäure beträgt durchschnittlich 0,5 Gr. täglich). Der

<sup>\*)</sup> Vgl. bes.: Liebig, Ann. Chem. Pharm. X. 47. — Liebig und Wöhler, ibid. XXVI. 241. — Bensch, ibid. LiV. 189, LVIII. 266. — Allan und Bensch, ibid. LXV. 181. — Arppe, ibid. LXXXVII. 287. — Cloëtta, ibid. XCIX. 289. — Müller, ibid. CIII. 189.

Kekulé, organ, Chemie. II.

Harn der Herbivoren enthält noch weniger Harnsäure als der der Carnivoren. Man hat die Harnsäure ferner in der Milz, der Leber, dem Lungengewebe, dem Blut etc. gefunden. Einzelne Arten von Harnsteinen und Harnsedimenten bestehen wesentlich aus Harnsäure; die gichtischen Ablagerungen der Gelenke sind meistens harnsaures Natron.

Darstellung. Das geeignetste Material zur Darstellung der Harnsäure sind die Schlangenexcremente. Man kocht dieselben mit verdünnter Kali- oder Natronlauge bis zur vollständigen Lösung, filtrirt und übersättigt mit Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure, wodurch die Harnsäure als anfangs flockig-gelatinöser bald krystallinisch werdender Niederschlag gefällt wird. Da das harnsaure Kali in Wasser weit löslicher ist als harnsaures Natron, so ist Kalilauge zur Darstellung der Harnsäure geeigneter als Natronlauge. — Zur Darstellung aus Guano kocht man denselben mit Boraxlösung (1 Th. Borax auf 120 Th. Wasser), filtrirt und fällt die Harnsäure mittelst Salzsäure.

Eigenschaften. Die durch Salzsäure gefällte Harnsäure ist wasserfrei, sie stellt kleine völlig weisse Krystallschüppehen dar. Wenn sich die Harnsäure aus verdünnten Lösungen langsam abscheidet, so erhält man bisweilen grössere Krystalle, die 2 Mol. H<sub>2</sub>O enthalten.

Die Harnsäure ist in Wasser nahezu unlöslich; 1 Th. Säure bedarf 15000 Th. kalten und 1800 Th. siedenden Wassers zur Lösung; sie ist unlöslich in Alkohol und in Aether. Von concentrirter Schwefelsäure wird sie beim Erwärmen reichlich gelöst; beim Erkalten krystallisirt dann eine sehr zerfliessliche Verbindung:  $\Theta_5H_4N_4\Theta_3$ ,  $49H_2\Theta_4$ . Durch Zusatz von Wasser fällt die Harnsäure aus dieser Lösung aus. Beim Erhitzen liefert die Harnsäure, neben anderen Zersetzungsproducten Cyanursäure, Cyanammonium und Harnstoff.

Harnsaure Salze. Die Harnsaure ist zweibasisch. Das neutrale Kalisalz und das neutrale Natronsalz sind leicht löslich in Wasser (das erstere in 44 Th. kalten und 35 Th. siedenden Wassers, das letztere kalt in 77 Th., heiss in 75 Th.). Alle übrigen harnsauren Salze, auch die sauren Salze der Alkalien, sind in Wasser wenig löslich; daher werden aus den Lösungen der neutralen Alkalisalze durch Einleiten von Kohlensäure die sauren Alkalisalze als weisse Pulver gefällt.

Erkennung und Bestimmung. Zur Erkennung der Harnsäure dienen: ihre Unlöslichkeit in Wasser und Salzsäure; ihre Krystallform unter dem Mikroscop (meist rhombische Tafeln mit abgerundeten stumpfen Winkeln, oft s. g. Dumbbells) und namentlich ihr Verhalten gegen Salpetersäure. Dampit man nämlich Harnsäure mit Salpetersäure bei gelinder Wärme zur Trockne, so bleibt ein gelber oder röthlicher Rückstand, der bei Einwirkung von Ammoniak schön violettroth, bei Einwirkung von Kali tief violettblau wird (vgl. Murexid und purpursaures Kali §. 1171). Eine andere ebenfalls sehr empfindliche Reaction ist in neuerer Zeit von Schiff \*) angegeben worden. Man löst in kohlensaurem Natron und bringt

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CIX. 65.

einen Tropfen der Lösung auf mit Silberlösung befeuchtetes Papier; war Harnsäure vorhanden, so entsteht ein brauner Fleck, weil die Harnsäure das kohlensaure Silber bei gewöhnlicher Temperatur reducirt.

Zur quantitativen Bestimmung der Harnsäure im Harn vermischt man diesen mit Salzsäure, lässt 24 Stunden stehen und wägt die sich pulverförmig absetzende Harnsäure.

Zersetzungen. Die wichtigsten Zersetzungen der Harnsäure sind schon oben erwähnt (§. 1159) und werden gelegentlich der entstehenden Producte noch ausführlicher besprochen, es genügen daher hier wenige Angaben. Von Chlor wird die trockene Harnsäure erst beim Erhitzen angegriffen, es entsteht neben anderen Producten Cyansäure. Wirkt Chlor bei Gegenwart von Wasser auf Harnsäure ein, so entstehen zunächst Alloxan, Parabansäure etc. und schliesslich Kohlensäure, Oxalsäure und Ammoniak. Durch Einwirkung der meisten oxydirenden Substanzen wird Alloxan oder Parabansäure erzeugt; beim Kochen mit Wasser und Bleihyperoxyd entsteht Allantoin. Durch Einwirkung von chloriger Säure auf Harnsäure wird, nach Schiel \*), eine chlorhaltige Säure erhalten, Chloralursäure, die bis jetzt nicht näher untersucht ist.

Erhitzt man Harnsäure längere Zeit mit Wasser auf 180°, so tritt Zersetzung ein, durch welche wesentlich Mykomelinsäure erzeugt wird (Hlasiwetz) \*\*):

$$\Theta_5H_4N_4\Theta_3 = \Theta_4H_4N_4\Theta_2 + \Theta\Theta$$
  
Harnsäure. Mykomelinsäure.

Kocht man längere Zeit eine alkalische Lösung von Harnsäure, so entsteht neben Ameisensäure, Oxalsäure und Harnstoff, Uroxansäure (§. 1163). Schmilzt man Harnsäure mit Kalihydrat, so entweicht Ammoniak und der Rückstand enthält oxalsaures Kali, kohlensaures Kali und Cyankalium.

Uroxansäure \*\*\*).  $\Theta_5H_{10}N_4\Theta_6$ . Wenn Harnsäure anhaltend unter 1168. Ersetzen des verdampfenden Wassers mit überschüssiger ziemlich concentrirter Kalilauge gekocht wird und die Lösung dann längere Zeit sich selbst überlassen bleibt, so setzen sich tafelförmige glänzende Krystalle von uroxansaurem Kali ab. Zersetzt man dieses in kaltem Wasser leicht lösliche Kalisalz:  $\Theta_5H_8K_2N_4\Theta_6$  +  $3H_2\Theta$  mit verdünnter Salzsäure oder Schwefelsäure, so scheidet sich die Uroxansäure als weisser aus mikroskopischen Tetraedern bestehender Niederschlag aus. Die Säure ist in kaltem Wasser wenig löslich, unlöslich in Alkohol; von siedendem Was-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXII. 78.

<sup>••)</sup> ibid. CIII. 211.

<sup>•••)</sup> Städeler, Ann. Chem. Pharm. LXXVIII. 286. LXXX, 119.

ser wird sie leicht aber unter fortwährender Zersetzung und Kohlensäureentwicklung aufgenommen.

Abkömmlinge der Harnsäure. I. Mesoxalreihe.

1164. Alloxan\*). Θ<sub>4</sub>H<sub>2</sub>N<sub>2</sub>Θ<sub>4</sub>. Das Alloxan wurde 1817 von Brugnatelli entdeckt und von Liebig und Wöhler zuerst näher untersucht. Es entsteht bei gemässigter Oxydation der Harnsäure.

In neuester Zeit wurde es von Liebig in einem thierischen Sekrete, einem gallertartigen Schleim bei Darmkatarrh, aufgefunden.

Darstellung. 1) Man trägt in farblose Salpetersäure von 1,4-1,42 spec. Gew. unter beständigem Abkühlen und zeitweisem Umrühren allmälig Harnsäure ein, so lange dieselbe noch aufgenommen wird und bis ein steifer Brei von kleinen Alloxankrystallen entsteht. Man operirt zweckmässig in kleinen Mengen; auf 75 Gr. Salpetersäure, 70 bis 80 Gramm Harnsäure. Die nach 24stündigem Stehen ausgeschiedenen Krystalle werden durch Abtropfen möglichst von der sauren Mutterlauge getrennt und in wenig höchstens 60° - 65° warmem Wasser gelöst; aus der filtrirten Lösung scheidet sich dann beim Erkalten wasserhaltiges Alloxan aus. Die Mutterlauge wird zweckmässig zur Darstellung von Alloxantin verwendet, aus dem durch Oxydation leicht wieder Alloxan erhalten werden kann (Gregory). -2) Man übergiesst Harnsäure (124 Gr.) mit gewöhnlicher Salzsäure (240 Gr.) und trägt allmälig und unter Umrühren chlorsaures Kali (30 Gr.) ein. Die Masse erwärmt sich von selbst; die Operation muss daher langsam geleitet werden, so dass keine zu grosse Erhitzung eintritt. Zuletzt verdünnt man mit Wasser, führt das in Lösung befindliche Alloxan durch Schwefelwasserstoff in Alloxantin über, und verwandelt das durch Umkrystallisiren gereinigte Alloxantin durch Oxydation wieder in Alloxan (Schlieper).

Das Alloxan krystallisirt beim Erkalten der warmen wässrigen Lösung in grossen wasserhellen Krystallen, die 4 Mol. Krystallwasser enthalten und leicht verwittern:  $\Theta_4H_2N_2\Theta_4+4H_2\Theta$ . Wird eine wässrige Alloxanlosung in der Wärme verdunstet, so entstehen kleine rhombische Octaeder, die nur 1 Mol. Krystallwasser enthalten und luftbeständig sind:  $\Theta_4H_2N_2\Theta_4+H_2\Theta$ . Das Alloxan ist sehr löslich in Wasser, seine Lösung reagirt sauer. Es färbt sich an der Luft, wahrscheinlich durch den Ammoniakgehalt derselben, allmälig roth.

Das Alloxan erzeugt mit Eisenoxydulsalzen eine indigblaue Färbung. Es verbindet sich direct mit sauren schwefligsauren Alkalien. Löst man z. B. Alloxan in einer warmen Lösung von saurem schwefligsaurem Kali, so scheiden sich beim Erkalten grosse Krystalle aus ( $\Theta_4H_2N_2\Theta_4$ ,  $\Theta$ HK $\Theta_3$ ,  $H_2\Theta$ ), die auf Zusatz von Säuren schweflige Säure entwickeln\*\*).

Durch Alkalien wird das Alloxan zuerst in Alloxansäure übergeführt, die dann beim Kochen weiter zerfällt.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 256, 804; XXXVIII. 857. Gregory, ibid. XXXIII. 384, LX. 267. Schlieper, ibid. LV. 258.

<sup>••)</sup> Vgl. Baumert und Heintz, Jahresb. 1860. 826.

Die wässrige Lösung des Alloxans zersetzt sich bei längerem Stehen schon bei gewöhnlicher Temperatur, rascher beim Kochen, in Alloxantin und Parabansäure\*):

$$3\theta_4H_2N_2\theta_4 = \theta_8H_4N_4\theta_7 + \theta_3H_2N_2\theta_3 + \theta\theta_2$$
  
Alloxan. Alloxantin. Parabansaure.

Bei längerem Stehen oder Kochen zerfällt die Parabansäure weiter; es entsteht Oxalursäure und schliesslich Oxalsäure und Harnstoff. Wird Alloxan mit verdünnten Säuren erwärmt, so findet dieselbe Zersetzung statt, es bildet sich Alloxantin, Harnstoff, Oxalsäure und Kohlensäure.

Von Salpetersäure wird das Alloxan schon bei gelindem Erhitzen oxydirt, indem unter Kohlensäureentwicklung Parabansäure entsteht. Erhitzt man eine wässrige Alloxanlösung mit Bleihyperoxyd, so geht die Zersetzung weiter, man erhält Harnstoff, oxalsaures Blei und Kohlensäure.

Reducirende Substanzen, namentlich Schwefelwasserstoff, schweflige Säure, Zink und Salzsäure, Zinnchlorür, verwandeln das Alloxan in der Kälte in Alloxantin; beim Erhitzen geht die Reduction weiter, man erhält Dialursäure.

Erwärmt man Alloxan mit wässrigem Ammoniak, so scheidet sich mykomelinsaures Ammoniak aus. Kocht man mit Ammoniak und schwefliger Säure, so bildet sich Thionursäure.

Setzt man Alloxan zu einer blausäurehaltigen Ammoniaklösung, so entstehen Dialursäure, Oxaluramid und Kohlensäure. Wird statt des Ammoniaks Aethylamin angewandt, so erhält man Aethyl-oxaluramid.

Alloxansäure \*\*):  $\Theta_4H_4N_2\Theta_5$ . Die Alloxansäure enthält die Ele- 1165. mente von Alloxan plus Wasser. Ihre Salze entstehen leicht durch Einwirkung von Basen auf Alloxan. Die Säure selbst erhält man am zweckmässigsten durch Zersetzen des Barytsalzes mittelst Schwefelsäure; sie ist schwer krystallisirbar, sehr löslich in Wasser und in Alkohol, weniger in Aether.

Die Alloxansaure ist zweibasisch; ihre Salze sind von Schlieper ausführlich untersucht.

Alloxansaurer Baryt:  $\Theta_4H_2Ba_3N_2\Theta_5+4H_2\Theta$  wird am zweckmässigsten in folgender Weise dargestellt. Man vermischt 2 Vol. kalt gesättigter Alloxanlösung mit 8 Vol. kalt gesättigter Chlorbaryumlösung, erwärmt auf  $60^{\circ}-70^{\circ}$  und setzt allmälig Kalilauge zu bis der anfangs wieder verschwindende Nieder-

<sup>\*)</sup> Wuth, Ann. Chem. Pharm. CVIII. 41.

Vgl. bes. Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 292; — Schlieper, ibid. LV. 263; LVI. 1.

schlag bleibend wird. Die Flüssigkeit wird dann plötzlich zu einem Brei von neutralem alloxansaurem Baryt, der sich rasch als krystallinisches in Wasser schwer lösliches Pulver zu Boden setzt.

Die Alloxansäure zerfällt beim Kochen ihrer wässrigen Lösung in noch nicht näher untersuchte Zersetzungsproducte: Leucotursäure und Difluan (§§. 1175. 1177). Die alloxansauren Salze zerfallen beim Kochen in Harnstoff und Mesoxalsäure oder deren Zersetzungsproducte.

Von Schwefelwasserstoff wird die Alloxansäure nicht angegriffen. Von Salpetersäure wird sie oxydirt, indem, wie aus Alloxan, Kohlenund Parabansäure entstehen.

1166. Alloxantin\*): Θ<sub>8</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>Θ<sub>7</sub>. Das Alloxantin hat die Zusammensetzung von Alloxan + Dialursäure — Wasser. Man könnte es demnach als dialursaures Alloxan betrachten und man erhält in der That einen Niederschlag von Alloxantin, wenn man eine Lösung von Alloxan mit einer Lösung von Dialursäure vermischt:

$$\theta_4H_4N_2\theta_4 + \theta_4H_2N_2\theta_4 = \theta_8H_4N_4\theta_7 + H_2\theta$$
  
Dialureäure. Alloxan. Alloxantin.

Das Alloxantin entsteht ferner durch unvollständige Reduction des Alloxans. Leitet man z. B. in wässrige Alloxanlösung in der Kälte Schwefelwasserstoff, so scheidet sich rasch Schwefel aus und es bildet sich allmälig ein krystallinischer Niederschlag von Alloxantin, welches durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser gereinigt werden kann. Lässt man Zink und verdünnte Salzsäure auf Alloxan einwirken, so bilden sich krystallinische Krusten von Alloxantin. Setzt man zu einer Lösung von Alloxan Zinnchlorür, so wird augenblicklich Alloxantin gefällt.

Das Alloxantin krystallisirt in wasserhaltigen farblosen Prismen:  $\Theta_8H_4N_4\Theta_7 + 3H_2\Theta$ , die ihr Krystallwasser erst bei etwa 150° verlieren. Es ist in kaltem Wasser schwer, in siedendem Wasser leichter löslich. Die Lösung reagirt sauer und gibt mit Barytwasser einen charakteristischen tief violettgefärbten Niederschlag, der beim Kochen farblos wird, indem er in alloxansauren und dialursauren Baryt zerfällt.

Das Alloxantin zerfällt, wenn man es mit Wasser auf 1800 — 1900 erhitzt in Oxalsäure, Ammoniak, Kohlensäure und Kohlenoxyd. Durch energische Reduction geht es in Dialursäure über; durch Oxydation verwandelt es sich leicht in Alloxan.

Zur Umwandlung des Alloxantins in Alloxan hat man nur nöthig Alloxantin mit etwa der doppelten Menge Wasser zu übergiessen, im Wasserbad zu erwärmen

Vgl. bes. Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 262, 309. — Schlieper, LVI. 20.

und dann allmälig so viel Salpetersäure zuzusetzen, dass das Alloxantin gerade gelöst wird; beim Erkalten krystallisirt dann Alloxan.

Wird Alloxantin mit Wasser längere Zeit auf 180° erhitzt, so zerfällt es nach der Gleichung:

$$\Theta_8H_4N_4\Theta_7 + 5H_2\Theta = \Theta_2(NH_4)_2\Theta_4 + 2NH_3 + 2\Theta\Theta_2 + 4\Theta\Theta$$
Alloxantin.

Oxalsaures Ammoniak.

Setzt man zu einer warmen Alloxantinlösung Ammoniak, so entsteht durch Bildung von Murexid eine purpurfarbene Flüssigkeit, die beim Erkalten farblos wird. Löst man Alloxantin in wässrigem Ammoniak und lässt man an der Luft verdunsten, so entsteht oxalsaures Ammoniak. Vermischt man eine Lösung von Alloxantin mit einer Lösung von Salmiak, so scheidet sich bald Dialuramid aus, während die Flüssigkeit Alloxan enthält. Beim Kochen von Alloxantin mit Salzsäure entstehen neben Alloxan und Parabansäure noch Allitursäure (§. 1182) und Dilitursäure (§. 1183).

Dialursäure \*\*):  $\Theta_4H_4N_2\Theta_4$ . Die Dialursäure entsteht durch 1167. Reduction des Alloxantin und des Alloxans. Sie wird leicht erhalten wenn in eine heisse Alloxanlösung Schwefelwasserstoff bis zur Sättigung geleitet wird, oder wenn man Natriumamalgam auf Alloxan oder Alloxantin einwirken lässt.

Die freie Dialursäure krystallisirt in langen Nadeln, die in Wasser ziemlich löslich sind; die Krystalle färben sich an der Luft roth und gehen allmälig in Alloxantin über. Die Dialursäure ist einbasisch. Das Ammoniaksalz  $\Theta_4H_3(NH_4)N_2\Theta_4$  ist in kaltem Wasser schwer, in siedendem leicht löslich, es färbt sich an der Luft roth.

Das Ammoniaksalz eignet sich dieser Eigenschaften wegen zur Reindarstellung der Dialursäure. Hat man z. B. durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in siedende Alloxanlösung Dialursäure dargestellt, so filtrirt man vom ausgeschiedenen Schwefel ab und setzt kohlensaures Ammoniak zu, man erhält dann beim Erkalten feine Nadeln von dialursaurem Ammoniak. Löst man dieses Ammoniaksalz in warmer Salzsäure von mittlerer Concentration, so scheiden sich beim Erkalten Nadeln von Dialursäure aus.

Die Dialursäure oxydirt sich sehr leicht, ihre ammoniakalische Lösung reducirt daher Silbersalze. Bei den meisten Oxydationen entsteht direct Alloxan.

Mesoxalsaure:  $\Theta_3H_2\Theta_5$ . Die Mesoxalsaure entsteht durch Spal- 1168. tung der Alloxansaure:

<sup>\*)</sup> Buckeisen, Ann. Chem. Pharm. CIII. 216.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 276.

$$ext{G}_4H_4N_2\Theta_5 + H_2\Theta = ext{G}_3H_2\Theta_5 + ext{G}_4N_2\Theta$$
Alloxansäure. Mesoxalsäure. Harnstoff.

Sie wurde von Liebig und Wöhler\*) entdeckt und später noch von Svanberg und Kolmodin\*\*) erhalten. Ihre Bildung scheint von bis jetzt nicht näher ermittelten Umständen abhängig zu sein, wenigstens erhält man häufig statt der Mesoxalsäure nur Oxalsäure oder doch ein mit Oxalsäure stark verunreinigtes Präparat.

Giesst man in eine kochende Auflösung von essigsaurem Bleioxyd tropfenweise eine Lösung von Alloxan (oder auch von Alloxansäure) so bildet sich im Anfang ein voluminöser weisser Niederschlag, der sich beim Kochen in ein krystallinisches sich leicht absetzendes Pulver von mesoxalsaurem Blei:  $\Theta_2 Pb_2 \Theta_5$  verwandelt. In der Flüssigkeit findet sich Harnstoff.

Kocht man eine heiss gesättigte Auflösung von alloxansaurem Baryt, so entsteht ein weisser Niederschlag, der ein Gemenge von mesoxalsaurem Baryt, kohlensaurem Baryt und alloxansaurem Baryt ist. Die Flüssigkeit setzt beim weiteren Eindampfen gelbe blättrige Massen von mesoxalsaurem Baryt:  $C_8Ba_2O_8$  ab, welchem durch Alkohol etwas anhängender Harnstoff entzogen wird.

Aus dem Bleisalz kann durch Schwefelwasserstoff die Mesoxalsänre selbst erhalten werden, sie ist krystallisirbar und in Wasser sehr löslich. Sie gibt mit Silbersalzen bei Zusatz von Ammoniak einen gelben Niederschlag, der bei gelindem Erwärmen zu Kohlensäure und metallischem Silber zerfällt.

Amidartige Verbindungen des Alloxans, des Alloxantins und der Dialursäure.

1169. Mykomelinsäure (1169):  $\Theta_4H_4N_4\Theta_2$ . Wird Alloxan mit Ammoniak gelinde erwärmt, so färbt sich die Flüssigkeit gelb und erstarrt beim Erkalten oder Verdunsten zu einer durchsichtigen gelblichen Gallerte von mykomelinsaurem Ammoniak. Löst man dieses Ammoniaksalz in heissem Wasser und setzt man verdünnte Schwefelsäure zu, so scheidet sich sogleich Mykomelinsäure als durchscheinender gallertartiger Niederschlag aus, der nach dem Auswaschen und Trocknen zu einem gelben porösen Pulver wird.

1170. Thionursäure †):  $\Theta_4H_5N_3S\Theta_6$ . Man erhält das Ammoniaksalz der Thionursäure wenn Alloxan mit Ammoniak und schwefliger Säure gekocht wird:

$$\theta_4H_2N_2\theta_4 + 3NH_3 + 8\theta_2 = \theta_4H_3(NH_4)_2N_3\theta_6$$
  
Alloxan. Thionursaures Ammoniak.

Man mischt am zweckmässigsten schwesligsaures Ammoniak mit überschüssi-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXVI. 298.

<sup>\*\*)</sup> Berzelius, Jahresb. XXVII. 165.

<sup>••••)</sup> Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVL 804.

<sup>†)</sup> ibid. XXVI. 268.

gem kohlensaurem Ammoniak, setzt Alloxanlösung zu und erhitzt eine halbe Stunde lang sum Sieden. Beim Erkalten krystallisiren perlmutterglänzende Krystallischuppen von thionursaurem Ammoniak:  $\Theta_4H_3(\mathrm{NH_4})_2\mathrm{N}_3\Theta_6$  +  $H_2\Theta$ . Die Lösung dieses Salzes gibt mit essigsaurem Blei einen gelationsen allmälig krystallinisch werdenden Niederschlag von thionursaurem Blei:  $\Theta_4H_3\mathrm{Pb}_2\mathrm{N}_3\Theta_6$ , aus welchem durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff die Thionursäure selbst dargestellt werden kann. Sie ist in Wasser sehr löslich und krystallisirt beim Verdunsten in gelinder Wärme in feinen Nadeln. Beim Kochen ihrer wässrigen Lösung zerfällt sie in Uramil und Schwefelsäure:

$$\Theta_4H_5N_3\Theta_6$$
 +  $H_2\Theta$  =  $\Theta_4H_5N_3\Theta_3$  +  $SH_2\Theta_4$   
Thionurs sure. Uramil.

Purpursäure und Murexid\*). Das Murexid wurde sehon von 1171. Scheele und Prout beobachtet; es wurde zuerst von Liebig und Wöhler, später von Fritsche, Gmelin u. A. und in neuester Zeit wieder von Beilstein untersucht. Nach diesen neueren Versuchen scheint es erwiesen, dass das Murexid das Ammoniaksalz einer eigenthümlichen Säure, der Purpursäure ist, die ihrerseits als eine amidartige Verbindung des Allomantins angesehen werden kann.

Das Murexid entsteht wenn trockenes Alloxantin bei 100° anhaltend mit Ammoniak behandelt wird:

$$\Theta_8H_4N_4\Theta_7 + 2NH_3 = \Theta_8H_4(NH_4)N_5\Theta_6 + H_2\Theta$$
Alloxantin. Murexid.

Es bildet sich auch wenn Ammoniak oder kohlensaures Ammoniak auf eine heisse Lösung von Alloxantin, oder auch auf eine Lösung von Alloxan oder auf die durch Oxydation der Harnsäure mit Salpetersäure direct erhaltenen Producte einwirken.

Es entsteht endlich wenn das Amid der Dialursäure (Uramil) mit oxydirenden Substanzen, z. B. Quecksilberoxyd behandelt wird. Diese letztere Bildung ist leicht verständlich, wenn man sich erinnert, dass das Alloxantin unvollständig oxydirte Dialursäure ist. Man hat:

$$2\theta_4H_4N_2\theta_4 + \theta = \theta_8H_4N_4\theta_7 + 2H_2\theta$$
Dialursāure.
$$2\theta_4H_5N_3\theta_3 + \theta = \theta_8H_8N_6\theta_6 + H_2\theta$$
Dialuramid.

Murexid.

Zur Darstellung des Murexids erhitzt man zweckmässig ein Gemenge von 5 Th. Dialuramid und 3 Th. Quecksilberoxyd mit Wasser langsam zum Sieden und filtrirt die kochende Lösung, aus der sich dann beim Erkalten Krystalle von Mu-

Vgl. bes Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 254. 819. — Gregory, ibid. XXXIII. 884. — Fritsche, ibid. XXIX. 881; XXXII. 816. — Beilstein, ibid. CVII. 176.

rexid absetzen (Beilstein). Liebig und Wöhler lösen 4 Th. Alloxantin und 7 Th. wasserhaltiges Alloxan in etwa 240Th. Wasser, erhitzen bis nahe zum Sieden und setzen eine Lösung von kohlensaurem Ammoniak zu.

Das Murexid krystallisirt in vierseitigen Säulen oder Tafeln, die in auffallendem Licht prachtvoll grün, in durchfallendem Licht schön roth sind; es gibt ein rothes Pulver, das durch Politur metallglänzend grün wird. Das krystallisirte Murexid:  $\Theta_8H_4(NH_4)N_5\Theta_6 + H_2\Theta$ , verliert sein Krystallwasser in trockener Luft schon bei gewöhnlicher Temperatur. Es löst sich leicht in siedendem Wasser zu einer tief purpurrothen Flüssigkeit; auch in kaltem Wasser ist es etwas löslich. (Reaction auf Harnsäure vgl. §. 1162). Lässt man auf eine Lösung von Murexid die Lösung eines Metallsalzes einwirken, so wird das Ammonium des Murexids gegen Metall ausgetauscht und es entstehen so purpursaure Salze.

So erhält man z. B. durch Einwirkung einer Lösung von salpetersaurem Kali auf Murexid das purpursaure Kali:  $\Theta_8H_4KN_5\Theta_6$  als tief rothes Pulver. Barytsalze geben mit Murexidlösung einen dunkelgrünen Niederschlag von purpursaurem Baryt:  $\Theta_8H_4BaN_5\Theta_6$ . Mit Salpetersäure angesäuerte Silberlösung erzeugt mit Murexidlösung einen roth- oder grüngefärbten Niederschlag von purpursaurem Silber:  $\Theta_8H_4AgN_5\Theta_6$ ; Beilstein erhielt einmal als er eine kalt gesättigte Murexidlösung mit neutraler Silberlösung versetzte einen braunrothen Niederschlag der doppelt so viel Silber enthielt:  $\Theta_8H_2Ag_2N_5\Theta_6$ . Er hält danach die Purpursäure für zweibasisch und die gewöhnlichen Salze, folglich auch das Murexid, für saure Salze.

Die Purpursäure selbst hat bis jetzt nicht in freiem Zustand dargestellt werden können, sie zerfällt stets in Dialuramid und Alloxan, oder deren Umwandlungsproducte:

$$\Theta_8H_5N_8\Theta_8$$
 +  $H_2\Theta$  =  $\Theta_4H_5N_2\Theta_3$  +  $\Theta_4H_2N_2\Theta_4$   
Purpursäure. Dialuramid. Alloxan.

Zersetzt man z. B. das Murexid mit Säuren, so entsteht Dialuramid und Alloxan. Z. B.:

$$\Theta_8H_4(NH_4)N_5\Theta_6 + H_2\Theta + HCl = \Theta_4H_5N_3\Theta_3 + \Theta_4H_2N_2\Theta_4 + NH_4Cl$$
  
Murexid. Dialuramid. Alloxan.

Dabei entsteht stets als Umwandlungsproduct des Alloxans etwas Alloxantin.

Lässt man Salpetersäure auf Murexid einwirken, so wird das Dialuramid zerstört und es entsteht nur Alloxan, oder, bei zu energischer Oxydation, dessen Oxydationsproducte. Erwärmt man Murexid mit Kali oder einer anderen Base, so bildet sich unter Ammoniakentwicklung Dialuramid und als Umwandlungsproduct des Alloxans alloxansaures Salz.

Dialuramid\*) (Uramil, Murexan):  $\Theta_4H_5N_3\Theta_3$ . Diese Substanz, 1172. die nach Bildung und Eigenschaften als Amid der Dialursäure angesehen werden kann, entsteht bei den eben besprochenen Zersetzungen des Murexids und bei der oben erwähnten Zersetzung der Thionursäure. Man erhält sie am zweckmässigsten, indem man, durch Kochen von Luft befreite, Lösungen von Alloxantin und von Salmiak vermischt. Es scheiden sich dann feine weisse Krystalle von Dialuramid aus, während die Mutterlauge Alloxan enthält:

$$\Theta_8H_4N_4\Theta_7$$
 +  $NH_4Cl$  =  $\Theta_4H_5N_3\Theta_3$  +  $\Theta_4H_2N_2\Theta_4$  +  $HCl$  Alloxantin. Dialuramid. Alloxan.

Das Dialuramid ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in siedendem Wasser löst es sich etwas; es krystallisirt in völlig weissen feinen Nadeln, die sich an der Luft allmälig röthlich färben. Es löst sich in Ammoniak auf und wird durch Säuren wieder gefällt. Kocht man die ammoniakalische Lösung längere Zeit, so geht es durch Oxydation in Murexid über. Erhitzt man Dialuramid mit Wasser und Quecksilberoxyd, so verwandelt es sich leicht und vollständig in Murexid. Bei Einwirkung von Salpetersäure entsteht Alloxan.

Liebig und Wöhler hatten das aus Thionursäure oder aus Alloxantin dargestellte Uramil für verschieden gehalten von dem als Zersetzungsproduct des Murexids auftretenden Murexan; nach den neueren Versuchen kann kaum ein Zweifel darüber sein, dass beide Körper identisch sind.

Pseudoharnsäure  $^{**}$ ):  $\Theta_5H_6N_4\Theta_4$ . Das Kalisalz dieser Säure 1173. entsteht, wie §. 1160 erwähnt, wenn cyansaures Kali auf Dialuramid (oder auch auf Murexid) einwirkt:

$$\Theta_4H_5N_3\Theta_3$$
 +  $\Theta\Theta$ KN =  $\Theta_5H_5KN_4\Theta_4$   
Dialuramid. Cyans. Kali. Pseusoharns. Kali.

Man erhitzt Dialuramid mit einer concentrirten Lösung von cyansaurem Kali, bis sich die Flüssigkeit an der Luft nicht mehr röthet; reinigt das Kalisalz durch Umkrystallisiren und setzt dann zur Lösung des Kalisalzes in Kalilauge überschüssige Salzsäure, wodurch die Pseudoharnsäure als weisses krystallinisches aus kleinen Prismen bestehendes Pulver niederfällt.

Die Pseudoharnsäure ist in Wasser schwer löslich. Sie gibt mit Salpetersäure leicht Alloxan, aber mit Bleihyperoxyd kein Allantoin. Sie

Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 274, 813. — Beilstein, ibid.
 CVII. 183, 190.

<sup>••)</sup> Baeyer und Schlieper, Jahresb. 1860. 327.

ist einbasisch; ihre Salze sind mit Ausnahme des Natronsalzes wenig löslich; sie sind alle krystallisirbar.

## II. Derivate der Harnsäure. - Oxalreihe.

1174. Allantoin: Θ<sub>4</sub>H<sub>6</sub>N<sub>4</sub>Θ<sub>3</sub>. Das Allantoin wurde von Vauquelin und Buniva schon 1800 beobachtet. Es findet sich in besonders reichlicher Menge in der Allantoisflüssigkeit der Kühe; es wurde ferner im Harn gesäugter Kälber, im Hundeharn bei Respirationsstörungen und im Menschenharn nach dem Genuss grösserer Mengen von Gerbsäure aufgefunden. Liebig und Wöhler\*) lehrten 1838 seine Darstellung durch Oxydation der Harnsäure mittelst Bleihyperoxyd; Schlieper\*\*) erhielt es durch Oxydation der Harnsäure mittelst Ferricyankalium; Gorup - Besanez \*\*\*) beobachtete seine Bildung bei Einwirkung von Ozon auf Harnsäure.

Zur Darstellung des Allantoins erhitzt man Harnsäure mit Wasser zum Kochen und trägt in kleinen Mengen Bleihyperoxyd ein, bis dieses nicht mehr weiss wird. Man fällt aus der filtrirten Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff das Blei und dampft zur Krystallisation ein.

Das Allantoin bildet wasserhelle glasglänzende Prismen. Es ist in kaltem Wasser wenig, in siedendem leichter löslich (1 Th. Allantoin in 30 Th. siedenden, in 160 Th. kalten Wassers). Es löst sich in Alkohol, nicht in Aether. Es bildet mit einigen Metalloxyden krystallisirbare Verbindungen; die Silberverbindung:  $\Theta_4H_5AgN_4\Theta_3$  fällt aus einer gesättigten Allantoinlösung auf Zusatz von salpetersaurem Silberoxyd-ammoniak in weissen Flocken aus.

Die Zersetzungsproducte des Allantoins sind noch verhältnissmässig wenig untersucht. Kocht man es längere Zeit mit Barytwasser, so entsteht unter Ammoniakentwicklung oxalsaurer Baryt. Lässt man eine Lösung von Allantoin in concentrirter Kalilauge längere Zeit stehen, so erhält man eine eigenthümliche Säure, die Hidantoinsäure †), die sich, wie es scheint, von dem Allantoin nur durch die Elemente des Wassers unterscheidet:

$$\Theta_4H_6N_4\Theta_3 + H_2\Theta = \Theta_4H_8N_4\Theta_4$$
  
Allantoin. Hidantoinsäure.

Erwärmt man das Allantoin gelinde mit Salzsäure oder Salpetersäure, so spaltet es sich in Harnstoff und Allantursäure:

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXVI. 244.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LXVII. 214.

<sup>•••)</sup> ibid. CX. 94.

t) Schlieper, Ann. Chem. Pharm. LXVII. 281.

$$\Theta_4H_4N_4\Theta_3 + H_2\Theta = \Theta H_4N_2\Theta + \Theta_3H_4N_2\Theta_3$$
  
Allantoin. Harnstoff. Allantursäure.

Erhitzt man eine wässrige Lösung auf 140°, so wird neben Kohlensäure und Ammoniak ebenfalls Allantursäure gebildet.

Allantursäure\*):  $\Theta_3H_4N_2\Theta_3$ . Dieses eben erwähnte Spaltungs- 1175. product des Allantoins ist eine unkrystallisirbare sehr zerfliessliche Substanz, die in Wasser leicht löslich in Alkohol aber unlöslich ist.

Die von Schlieper durch Einwirkung von Ferricyankalium auf Harnsäure erhaltene Lantanursäure \*\*) scheint mit der Allantursäure identisch zu sein. Ebenso ist das von demselben Chemiker unter den Zersetzungsproducten der Allantursäure beobachtete Difluan \*\*\*) wohl nur unreine Allantursäure.

Hydurilsäure:  $\Theta_8H_6N_4\Theta_6$ . Schlieper †) bezeichnete als Hydurilsäure ein 1176. durch Einwirkung von verdünnter Salpetersäure auf Harnsäure entstehendes Oxydationsproduct. Nach Baeyer†) entsteht dieselbe Substanz, wenn man Dialursäure mit Glycerin auf 150° erhitzt. Es scheidet sich dabei ein körniges Pulver aus, welches das saure Ammoniaksalz der Hydurilsäure ist. Gleichzeitig werden Ameisensäure und Kohlensäure gebildet. Das erwähnte saure Ammoniaksalz löst sich leicht in Ammoniak und gibt so neutrales hydurilsaures Ammoniak, aus dessen wässriger Lösung die Hydurilsäure durch überschüssige Salzsäure als anfangs amorpher, bald krystallinisch werdender Niederschlag gefällt wird. Sie ist zweibasisch und hat die charakteristische Eigenschaft mit Eisenchlorid eine intensiv dunkelgrüne Färbung zu erzeugen.

Oxalantin:  $\Theta_6H_4N_4\Theta_5 + H_2\Theta$ . Diese Verbindung, die in der 1177. Oxalreihe genau dieselbe Stellung einnimmt wie das Alloxantin in der Mesoxalreihe, wurde von Limpricht †††) durch Reduction der Parabansäure erhalten. Bringt man nämlich Parabansäure mit Zink und Salzsäure in Berührung, so setzt sich ein zinkhaltiges Krystallpulver ab, welches selbst in siedendem Wasser sehr schwer löslich ist. Uebergiesstman es mit Wasser und leitet man Schwefelwasserstoff ein, so wird Schwefelzink gebildet und die Flüssigkeit liefert beim Eindampfen weisse Krystallkrusten von Oxalantin. Das Oxalantin ist in Wasser schwer löslich; es wird von heisser concentrirter Salpetersäure nicht zersetzt; es reducirt aus den Silber- und Quecksilbersalzen, nach Zusatz von Ammoniak, Metall. Es verliert sein Krystallwasser bei 150°, färbt sich aber dabei roth.

Mit dem Oxalantin scheint die von Schlieper als Zersetzungsproduct der Alloxansäure erhaltene Leucotursäure 1) identisch zu sein.

<sup>•)</sup> Pelouse, Ann. Chem. Pharm. XLIV. 107.

<sup>\*\*)</sup> Schlieper, ibid. LXVII. 220.

<sup>•••)</sup> Schlieper, ibid. LVI. 5; vgl. auch Baeyer, ibid. CXIX. 126.

<sup>+)</sup> ibid. LVI. 9.

<sup>††)</sup> ibid, CXIX. 128. u. Zeitschr. Chem. Pharm. 1862. 289.

<sup>+++)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXL 138.

<sup>1)</sup> ibid. LVI. 2.

Es ist bis jetst nicht versucht, ob das Oxalantin durch energischere Reduction in Allantursäure übergeführt werden kann.

1178. Parabans äure \*):  $\theta_3H_2N_2\theta_3$ . Diese Säure ist ein Oxydationsproduct des Alloxans:

$$\theta_4H_2N_2\theta_4 + \theta = \theta\theta_2 + \theta_3H_2N_2\theta_3$$
  
Alloxan. Parabansāure.

Zu ihrer Darstellung trägt man Harnsäure in 6 Th. Salpetersäure von 1,3 spec. Gew. ein, verdunstet die Lösung bei gelinder Wärme und reinigt die sich abscheidenden Krystalle durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser. Die Parabansäure bildet dünne durchsichtige Prismen, die in Wasser sehr löslich sind. Sie färbt sich beim Erhitzen röthlich, schmilzt dann und sublimirt zum Theil unverändert. Ihre Lösung fällt aus Silbersalzen einen weissen Niederschlag.

Die wässrige Lösung der Parabansäure erleidet beim Kochen keine Zersetzung; bei Gegenwart von Säuren entsteht Oxalsäure und Harnstoff. Erwärmt man Parabansäure mit wässrigem Ammoniak, so entsteht durch Wasseraufnahme oxalursaures Ammoniak. Durch Zink und Salzsäure wird die Parabansäure zu Oxalantin reducirt.

Durch Einwirkung von Jodäthyl auf Parabansäure hat Hlasiwetz \*\*) eine eigenthümliche jodhaltige Substanz erhalten, deren Beziehungen zur Parabansäure noch nicht festgestellt sind ( $\Theta_8H_{17}N\Theta_8J_2$ ?).

1179. Oxalursäure \*\*\*\*):  $\Theta_3H_4N_2\Theta_4$ . Das Ammoniaksalz dieser Säure scheidet sich, wie eben erwähnt, in Gestalt feiner Nadeln äus, wenn Parabansäure mit wässrigem Ammoniak erwärmt wird. Das Kalisalz der Oxalursäure kann leicht direct aus Alloxan dargestellt werden. Fügt man nämlich zu der mit wenig Blausäure versetzten Alloxanlösung essigsaures Kali oder besser kohlensaures Kali, so spaltet sich das Alloxan unter Einwirkung von Kohlensäure in Dialursäure und Oxalursäure:

$$2\theta_4H_2N_2\theta_4 + 2H_2\theta = \theta_4H_4N_2\theta_4 + \theta_3H_4N_2\theta_4 + \theta\theta_2$$
  
Alloxan. Dialursäure. Oxalursäure.

Das dialursaure Kali ist in Wasser unlöslich, aus der von diesem Salz abfiltrirten Lösung krystallisirt beim Eindampfen oxalursaures Kali in farblosen Krystallblättchen (Strecker).

Die Oxalursäure wird aus der Lösung ihres Ammoniak- oder Kalisalzes durch Zusatz von Säuren als lockeres Krystallpulver gefällt; sie

<sup>\*)</sup> Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 285.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CIII. 200.

<sup>\*\*\*)</sup> Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm XXVI. 254. 287; Strecker, ibid. CXIII. 58; Waage, ibid. CXVIII. 801.

löst sich sehwer in kaltem Wasser und zerfällt beim Sieden mit Wasser in Oxalsäure und Harnstoff.

Oxaluramid, Oxalan:  $\Theta_3H_5N_3\Theta_3$ . Rosing und Schischkoff\*) be- 1180. obachteten die Bildung dieses Körpers als sie Alloxan auf Cyanammoniumlösung einwirken liessen. Strecker\*\*) zeigte dann, dass eine geringe Menge von Blausäure die Zersetzung einer unbegränzten Menge von Alloxan vermitteln kann und dass das Alloxan, wenn es bei Gegenwart von etwas Blausäure auf wässriges Ammoniak einwirkt, sich spaltet, indem Dialursäure, Oxaluramid und Kohlensäure gebildet werden:

$$2\theta_4H_2N_2\theta_4 + NH_3 + H_2\theta = \theta_4H_4N_2\theta_4 + \theta_3H_5N_3\theta_3 + \theta\theta_2$$
  
Alloxan. Dialurasure. Oxaluramid.

Das Oxaluramid fällt als weisses Krystallpulver aus; es löst sich in concentrirter Schwefelsäure ohne Zersetzung und wird durch Wasser aus dieser Lösung wieder gefällt. Beim Kochen mit Wasser zerfällt es in Oxalsäure, Ammoniak und Harnstoff.

Wird statt des Ammoniaks eine Ammoniakbase, z. B. Aethylamin, angewandt, so entsteht ein krystallinischer dem Oxaluramid ähnlicher Niederschlag, das Aethyloxaluramid.

An die eben besprochenen Abkömmlinge der Harnsäure und specieller an 1181. die Leucotursäure und Allantursäure schliessen sich zunächst noch das Hydantoin und die Allitursäure an.

Hydantoin \*\*\*):  $\Theta_3H_4N_2\Theta_2$ . Das Hydantoin entsteht, wenn Allantoin mit Jodwasserstoffsäure erhitzt wird; es wird Jod frei und das Allantoin spaltet sich in Harnstoff und Hydantoin:

$$\Theta_4H_6N_4\Theta_3$$
 +  $2HJ$  =  $\Theta_3H_4N_2\Theta_2$  +  $\Theta H_4N_2\Theta$  +  $J_2$  Allantoin. Hydantoin. Harnstoff.

Das Hydantoin kann nach Bildung und Zusammensetzung als ein Reductionsproduct der Allantursäure angesehen werden. Es bildet in Wasser lösliche farblose Krystalle.

Baeyer vermuthet, dass das Hydantoin mit einer der drei von Schlieper bei Zersetzung der Alloxansäure erhaltenen Substanzen identisch sei. Er erklärt die Zersetzung der Alloxansäure in folgender Weise: die Alloxansäure zerfällt unter Bildung von Kohlensäure in Parabansäure, während gleichzeitig durch den so disponibel werdenden Wasserstoff Reductionsproducte der Parabansäure entstehen. Man hat:

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CVI. 255.

<sup>••)</sup> ibid. CXIII. 47. vgl. auch: Liebig, ibid. CVIII. 126.

<sup>•••)</sup> Baeyer, Ann. Chem. Pharm. CXVII. 178; CXIX. 127. — Schlieper, ibid. LVI. 8.

Alloxansäure:  $\Theta_4H_4N_2\Theta_5$  =  $\Theta\Theta_2$  +  $H_3$  +  $\Theta_3H_2N_2\Theta_3$  Parabansäure. Parabansäure:  $2\Theta_2H_2N_2\Theta_3$  +  $H_2$  =  $\Theta_6H_6N_4\Theta_6$  Leucotursäure.  $\Theta_3H_2N_2\Theta_3$  +  $H_2$  =  $\Theta_3H_4N_2\Theta_3$  Allantursäure.  $\Theta_3H_2N_2\Theta_3$  +  $2H_3$  =  $\Theta_3H_4N_2\Theta_3$  +  $H_2\Theta$  Hydantoin.

- 1182. Alli turs äure nennt Schlieper \*) ein beim Eindampfen von Alloxantin mit überschüssiger Salzs äure entstehendes Product, dessen Analyse zu der Formel  $\Theta_0H_0N_4\Theta_4$  führt. Baeyer vermuthet die Alliturs äure stehe zum Hydantoin in ähnlicher Beziehung wie das Alloxantin zur Dialurs äure.
- Während die beiden oben erwähnten Körper als weitere Reductionsproducte der Parabansäure angesehen werden können, erscheint ein anderes ebenfalls von Schlieper aus dem Alloxantin dargestelltes Product, die Dilitursäure \*\*): Θ<sub>4</sub>H<sub>6</sub>N<sub>4</sub>Θ<sub>5</sub> als das am weitesten oxydirte Glied aller Abkömmlinge der Harnsäure. Die Dilitursäure kann nach Zusammensetzung und nach ihrem Verhalten beim Erhitzen, ähnlich dem Harnstoff, als eine amidartige Verbindung der Kohlensäure angesehen werden. Man hat: Θ<sub>4</sub>H<sub>6</sub>N<sub>4</sub>Θ<sub>5</sub> = 4ΘΘ<sub>2</sub> + 4NH<sub>2</sub> 3H<sub>2</sub>Θ.

## Guanin, Xanthin, Guanidin.

- An die Harnsäure und ihre näheren Verwandten reiht sich zunächst das Guanin mit seinen Umwandlungsproducten: Xanthin und Guanidin an. Nach dem chemischen Verhalten dieses Körpers köunte man annehmen, dass ein Theil seines Molecüls eine der Harnsäure sehr ähnliche Zusammensetzung besitzt; wenigstens entsteht aus Guanin durch oxydirende Einflüsse die Parabansäure, eines der zahlreichen Umwandlungsproducte der Harnsäure.
- 1185. Guanin \*\*\*): Θ<sub>5</sub>H<sub>5</sub>N<sub>5</sub>Θ. Das Guanin wurde 1844 von Unger im Guano entdeckt; es wurde später von Gorup-Besanez und Will in den Excrementen der Kreuzspinne beobachtet und dann in der Bauchspeicheldrüse und der Leber und in neuster Zeit in den Schuppen des Weissfisches aufgefunden.

Zur Darstellung des Guanins empfiehlt Strecker die folgende Modification der von Unger angegebenen Methode. Man vertheilt den Guano in Wasser, setzt nach und nach Kalkmilch zu, kocht und filtrirt ab. Man entzieht so färbende Substanzen, flüchtige Säuren etc.; man wiederholt die Behandlung so lange sich die Flüssigkeit noch färbt; Guanin und Harnsäure bleiben im Rückstand. Dieser

<sup>\*)</sup> Schlieper, Ann. Chem. Pharm. LVI. 21; Baeyer, ibid. CXIX. 127.

<sup>\*\*)</sup> Schlieper, ibid. S. 24.

<sup>••••)</sup> Unger, Ann. Chem. Pharm. LVIII. 18; LIX. 58. — Gorup-Besanez und Will, ibid. LXIX. 117. — Scherer, ibid. CXII. 257. 277. — Neubauer und Kerner, ibid. CI. 818; Kerner, ibid. CIII. 249. — Strecker, ibid. CVIII. 141; CXVIII. 152. Barreswill, Ann. Chem. Pharm. LXXII. 128.

wird mehrmals mit kohlensaurem Natron ausgekocht und die Lösung mit essigsaurem Natron und mit Salzsäure bis zur stark sauren Reaction versetzt, wodurch Guanin und Harnsäure ausfallen. Der Niederschlag wird mit Wasser gewaschen und mit mässig verdünnter Salzsäure ausgekocht; die meiste Harnsäure bleibt ungelöst, das Guanin geht in Verbindung mit Salzsäure in Lösung. Die durch Abdampfen dieser Lösung erhaltenen Krystalle von salzsaurem Guanin enthalten stets noch Harnsäure beigemengt. Man scheidet daraus das Guanin durch Kochen mit verdünntem Ammoniak ab und löst es kochend in starker Salpetersäure, wodurch die Harnsäure zerstört und eine Lösung erhalten wird, die beim Erkalten Krystalle von salpetersaurem Guanin liefert; aus diesem wird endlich das Guanin durch Ammoniak abgeschieden. — Zur Darstellung von völlig reinem Guanin stellt man zweckmässig durch Eingiessen einer alkoholischen Sublimatlösung in die Lösung des Guanins in verdünnter Salzsäure Guanin-quecksilberchlorid dar, zersetzt dieses mit Schwefelwasserstoff und zerlegt endlich das so gewonnene salzsaure Guanin mit Ammoniak (Neubauer und Kerner).

Das Guanin ist ein weisses amorphes in Wasser unlösliches Pulver. Es geht mit Basen, mit Säuren und mit Salzen zahlreiche zum Theil schön krystallisirende Verbindungen ein. Das salzsaure Guanin:  $\Theta_8H_5N_8\Theta$ , HCl +  $H_2\Theta$  bildet grosse weisse Nadeln.

Das Guanin wird beim Eindampfen mit concentrirter Salpetersäure zersetzt, das entstehende Product ist noch nicht näher untersucht (Neubauer und Kerner).

Oxydirt man Guanin durch Salzsäure und chlorsaures Kali, so entstehen als Hauptproducte: Parabansäure und Guanidin:

$$\Theta_8H_8N_8\Theta + H_2\Theta + 3\Theta = \Theta_3H_2N_2\Theta_3 + \Theta H_5N_3 + \Theta \Theta_2$$
  
Guanin. Parabansaure. Guanidin.

Gleichzeitig werden als weitere Zersetzungsproducte der Parabansäure noch Oxalursäure, Oxalsäure und Harnstoff erhalten; in geringer Menge entsteht noch Xanthin und eine eigenthümliche Substanz, die schon Unger beobachtet und als Ueberharnsäure bezeichnet hatte (Strecker).

Mit dieser letzteren ist vielleicht das von Kerner durch Einwirkung von Uebermangansäure auf Guanin erhaltene Oxyguanin identisch.

Durch Einwirkung von salpetriger Säure auf Guanin entsteht unter Stickstoffentwicklung Xanthin und gleichzeitig eine Nitroverbindung, die durch reducirende Substanzen ebenfalls Xanthin liefert (Strecker):

$$\Theta_5H_5N_5\Theta + N\Theta_2H = \Theta_5H_4N_4\Theta_2 + N_2 + H_2\Theta$$
Guanin. Xanthin.

Guanidin:  $\Theta$ H<sub>s</sub>N<sub>3</sub>. Das Guanidin wurde, wie oben erwähnt, von 1186. Strecker\*) durch Oxydation des Guanins mittelst chlorsauren Kali's und Salzsäure erhalten.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 151. Kehulé, ergan. Chemie. II.

Zur Darstellung des Guanidins verfuhr Strecker wie folgt. Guanin wurde mit Salzsäure von 1,1 spec. Gew. übergossen und allmälig chlorsaures Kali eingetragen (auf 20 Grmm. Guanin etwa 12 Grm. chlorsaures Kali) Die Lösung gab beim Verdunsten zunächst Krystelle von Parabansäure. Die Mutterlauge wurde mit Wasser verdünnt, mit kohlensaurem Baryt digerirt und Alkohol zugefügt; es entsteht ein Niederschlag von oxalursaurem Baryt, Chlorbaryum und Kanthin-baryt. Die Flüssigkeit gab nach dem Verdunsten und nochmaligem Behandeln mit Alkohol eine alkoholische Lösung von salzsaurem Guanidin. Dieses wurde nach Entfernung des Alkohols durch schwefelsaures Silberoxyd in schwefelsaures Guanidin übergeführt, welches letztere durch Zusatz von absolutem Alkohol zu der im Wasserbad eingeengten Flüssigkeit krystallinisch ausfiel.

Das Guanidin ist eine starke Base. Man erhält es durch Zersetzen des schwefelsauren Salzes mit Barytwasser und Verdunsten der Lösung im Vacuum als caustisch schmeckende krystallinische Masse, die an der Luft leicht Feuchtigkeit und Kohlensäure anzieht. Die Salze des Guanidins sind zum Theil schön krystallisirbar.

Das freie Guanidin konnte bis jetzt nicht in einem für die Analyse geeigneten Zustand erhalten werden, es bleibt also vorerst unentschieden ob die freie Base eine Ammoniakbase ist:  $\Theta H_5 N_3$  oder vielleicht eher eine Ammoniumbase:  $\Theta H_7 N_3 \Theta$  (Typus:  $3H_3 N + H_2 \Theta$ ).

Das salzsaure Salz krystallisirt schwer, es ist in Wasser und Alkohol sehr löslich. Das schwefelsaure Salz bildet farblose, in Wasser lösliche, in Alkohol unlösliche Krystalle; das salpetersaure Salz bildet farblose in kaltem Wasser schwer lösliche Prismen.

Das kohlensaure Salz:  $\Theta_2.2\Theta$  H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>. H<sub>2</sub> $\Theta$  bildet wohlausgebildete in Wasser leicht lösliche, in Alkohol unlösliche Krystalle; auch das oxalsaure Salz:  $\Theta$ H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>,  $\Theta$ <sub>2</sub>H<sub>2</sub> $\Theta$ <sub>4</sub>, H<sub>2</sub> $\Theta$  ist krystallisirbar. Ein Platindoppelsalz wird leicht in körnigen Krystallen erhalten:  $\Theta$ H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>, HCl, PtCl<sub>2</sub>.

Die Zersetzungen des Guanidins sind noch nicht näher untersucht. Das salpetersaure Salz scheint bei Einwirkung von überschüssiger Salpetersäure salpetersauren Harnstoff zu liefern. Vielleicht:

$$\Theta H_5 N_2 + H_2 \Theta = \Theta H_4 N_2 \Theta + N H_3$$
  
Guanidin. Harnetoff.

Es wurde früher (§. 1014) schon erwähnt, dass das Guanidin als amidartige Verbindung der Kohlensäure betrachtet werden kann; es ent-hält die Elemente von Cyanamid + NH<sub>3</sub>.

Das nachher zu besprechende Methyluramin kann als Methylabkömmling des Guanidins angesehen werden.

1187. Xanthin \*) (Xanthicoxyd, Harnoxyd):  $\Theta_8H_4N_4\Theta_2$ . Das Xanthin

<sup>\*)</sup> Liebig und Wöhler, Ann. Chem. Pharm XXVI 340. — Scherer, ibid. CVII. 314; CXII. 257, 275, 279. — Städeler, ibid. CXI. 28; CXVI. 102. — Strecker CVIII. 141; CXVIII. 157, 166.

wurde 1819 von Marcet in einem Harnstein entdeckt, von Liebig und Wöhler wieder beobachtet und analysirt. Seitdem haben Scherer und Städeler das Xanthin als normalen Bestandtheil des Muskelfleisches, mancher Organe und vieler Drüsensätte, namentlich der Bauchspeicheldrüse nachgewiesen. Die Bildung des Xanthins aus Guanin lehrte Strecker 1858.

Aus Xanthin bestehende Harnsteine sind bis jetzt nur zweimal beobachtet worden. In Betreff der Darstellung aus thierischen Organen vgl. Städeler und Scherer loc. cit. — Zur Darstellung des Xanthins aus Guanin verfährt Strecker in folgender Weise. Die Lösung des Guanins in starker Salpetersäure wird so lange kochend mit salpetrigsaurem Kali versetzt, bis eine starke Entwicklung rother Dämpfe stattfindet. Man setzt dann viel Wasser zu und löst den ausfallenden gelben Körper, nach dem Auswaschen mit Wasser, in kochendem Ammoniak. Zu der Flüssigkeit fügt man so lange eine Lösung von Eisenvitriol, bis statt des anfänglich sich abscheidenden Eisenoxydhydrats schwarzes Eisenoxyduloxyd niederfällt. Die Lösung, welche noch viel freies Ammoniak enthalten muss, wird abfiltrirt, im Wasserbad zur Trockne verdampft und das schwefelsaure Ammoniak mit kaltem Wasser ausgezogen. Der Rückstand wird dann nochmals in kochendem Ammoniak gelöst und die Flüssigkeit abermals verdunstet.

Das Xanthin scheidet sich beim Erkalten der heissgesättigten Lösung in weissen Flocken, beim Verdunsten in kleinen Schuppen aus. Es ist in kaltem Wasser fast unlöslich (in 14000 Th.), und löst sich auch schwer in siedendem Wasser.

Es bildet mit Säuren und mit Basen grossentheils krystallisirbare Verbindungen;, die meist löslicher sind als das Xanthin selbst; auch die kochend gesättigte ammoniakalische Lösung gibt beim Erkalten Krystalle von Xanthin - ammoniak.

Das Kanthin unterscheidet sich von der Harnsäure nur durch ein Atom  $\Theta$ , welches es weniger enthält.

Behandelt man die Silberverbindung des Xanthins, welche 2 At. Silber enthält, mit Jodmethyl, so entsteht zweifach methylirtes Xanthin, ein mit dem Theobromin isomerer aber in den Eigenschaften verschiedener Körper (Strecker)\*).

Sarkin, Hypoxanthin \*\*): G<sub>5</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>O.

An das Xanthin und folglich auch das Guanin reiht sich, der Zu- 1188. sammensetzung nach und wie es seheint auch durch die Natur der bei Einwirkung von Salpetersäure entstehenden Producte, das Sarkin oder

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 172.

<sup>\*\*)</sup> Scherer, Ann. Chem. Pharm. LXXIII. 328; CXII. 257. — Gorup-Besanez, ibid. XCVIII. 24. — Cloëtta, ibid. XCIX. 303. — Strecker, ibid. CII. 204; CVIII. 129.

Hypoxanthin an. Diese Substanz wurde von Scherer in der Milz und dem Herzmuskel aufgefunden, später auch im Blut, der Leber, den Nieren etc. beobachtet. Strecker erhielt sie aus der Fleischflüssigkeit und untersuchte sie zuerst genauer.

Man erhält das Sarkin aus der Mutterlauge von der Darstellung des Kreatins aus Fleischflüssigkeit (vgl. §. 1191), indem man, nach Verdünnen mit Wasser, mit essigsaurem Kupfer kocht; den Niederschlag (Sarkin-Kupferoxyd) erst mit kaltem Wasser auswäscht und dann in siedendem Wasser vertheilt und mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Die heiss filtrirte Flüssigkeit gibt beim Erkalten oder Abdampfen Sarkin, welches noch mit etwas Bleioxydhydrat gekocht wird, worauf es aus der filtrirten und mit Schwefelwasserstoff behandelten Lösung rein ausfällt (Strecker).

Das Sarkin scheidet sich beim Erkalten der heiss gesättigten Lösung in Flocken aus, die aus mikroskopischen Nadeln bestehen. Es löst sich in 300 Th. kalten, in 78 Th. siedenden Wassers; in Alkohol ist es wenig löslich. Es löst sich leicht in Alkalien, in verdünnter Salzsäure und in concentrirter Schwefelsäure oder Salpetersäure.

Das Sarkin verbindet sich mit Säuren, mit Metalloxyden und mit Salzen.

Salzsaures Sarkin:  $\Theta_8H_4N_4\Theta$ , HCl setzt sich aus der Lösung des Sarkins in siedender concentrirter Salzsäure in perlmutterglänzenden Tafeln ab; wird seine heisse Lösung mit Platinchlorid versetzt, so erhält man beim Erkalten Krystalle:  $\Theta_8H_4N_4\Theta$ , HCl, PtCl<sub>2</sub>. Salpetersaures Silberoxyd gibt mit wässriger Sarkinlösung einen Niederschlag, der aus heisser Salpetersäure krystallisirt:  $\Theta_8H_4N_4\Theta$ , N $\Theta_3Ag$ . Löst man Sarkin in verdünntem Barytwasser und setzt dann concentrirte Barytlösung zu, so fällt eine krystallinische Verbindung:  $\Theta_5H_4N_4\Theta$  + 2BaH $\Theta$ .

Die Zersetzungsproducte des Sarkins sind noch nicht näher untersucht. Bei Einwirkung von Salpetersäure scheint Xanthin zu entstehen, welches sich von dem Sarkin nur durch den Mehrgehalt von 1 At. Ounterscheidet.

Den empirischen Formeln nach findet zwischen dem Sarkin, dem Kanthin und der Harnsäure eine sehr einfache Beziehung statt. Man hat:

Sarkin  $\Theta_5H_4N_4\Theta$ Xanthin  $\Theta_5H_4N_4\Theta_2$ Harnsäure  $\Theta_8H_4N_4\Theta_3$ .

Kreatin, Kreatinin, Sarkosin etc.

1189. An die Gruppe der Harnsäure einerseits und an das Guanin andrerseits reihen sich durch ihre Umwandlungsproducte das Kreatin und Kreatinin an, Substanzen, die ausserdem auch mit dem Glycocoll in verwandtschaftlicher Beziehung stehen.

ï

Das Kreatin zerfällt nämlich beim Kochen mit Barytwasser in Sarkosin und Harnstoff:

$$\Theta_4H_9N_3\Theta_2 + H_2\Theta = \Theta_2H_7N\Theta_2 + \Theta_4N_2\Theta$$
Kreatin. Sarkosin. Harnstoff.

Das Sarkosin aber kann, wie früher (§. 1004) erwähnt wurde, als methylhaltiger Abkömmling des Glycocolls betrachtet werden; und es entsteht in der That, wie Volhard\*) in neuester Zeit fand, wenn Methylamin auf Monochloressigsäure einwirkt.

Bei Einwirkung oxydirender Substanzen liefert das Kreatin entweder Oxalsaure und Methyluramin:

$$\theta_4H_9N_3\theta_3 + 2\theta = \theta_2H_7N_3 + \theta_2H_2\theta_4$$
  
Kreatin. Methyluramin. Oxalsäure.

welches letztere als methylhaltiger Abkömmling des Guanidins zu betrachten ist; oder es wird, vielleicht nach der Gleichung:

$$\Theta_4H_9N_3\Theta_2 + 2\Theta = \Theta_4H_4N_2\Theta_3 + NH_3 + H_2\Theta$$
  
Kreatin. Methyl-parabansäure.

ein noch verhältnissmässig wenig untersuchter Körper erhalten, der wahrscheinlich einfach methylirte Parabansäure ist.

Die eben erwähnten Umwandlungen des Kreatins und ausserdem das Auftreten von Methylamin bei tiefer gehenden Spaltungen des Kreatins setzen jedenfalls ausser Zweifel, dass in dem Kreatin und dem Kreatinin das Radical Methyl angenommen werden muss.

Das Kreatin und Kreatinin erscheinen so als methylhaltige Abkömmlinge zweier Substanzen, die Strecker in neuerer Zeit synthetisch dargestellt hat und aus welchen wahrscheinlich künstlich Kreatinin und Kreatin erhalten werden können. Es sind dies das Glycocyamin:  $\Theta_2H_7N_3\Theta_2$  und das Glycocyamidin;  $\Theta_2H_8N_2\Theta$ .

Glycocyamin \*\*): G<sub>3</sub>H<sub>7</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>. Lässt man Glycocoll und Cyanamid 1190. in wässriger Lösung bei gewöhnlicher Temperatur auf einander einwirken, so vereinigen sie sich direct und es setzen sich nach einigen Tagen Krystalle von Glycocyamin ab:

$$\Theta_2H_5N\Theta_2 + \ThetaH_2N_2 = \Theta_3H_7N_3\Theta_2$$
  
Glycocoll. Cyanamid. Glycocyamin.

Das Glycocyamin löst sich leicht in siedendem, schwierig in kaltem Wasser (in 126 Th.), in Alkohol ist es unlöslich.

Es gibt mit Salzsäure ein krystallisirendes Salz:  $\Theta_3H_7N_3\Theta_2$ , HCl, welches eine schöne Platinverbindung erzeugt:  $\Theta_2H_7N_2\Theta_2$ , HCl, PtCl<sub>2</sub>.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXIII. 261.

<sup>\*\*)</sup> Strecker, Compt. rend. LIL 1212.

Es kann 1 At. Wasserstoff gegen Metalle austauschen und erzeugt z. B. beim Kochen mit essigsaurem Kupfer einen hellgrünen Niederschlag:  $\Theta_2H_6CuN_3\Theta_2$ .

Glycocyamidin:  $\Theta_2H_5N_3\Theta$ . Diese Base entsteht aus dem Glycocyamin durch Austritt von Wasser:

$$\theta_3H_7N_3\theta_2 = \theta_3H_5N_3\theta + H_2\theta$$
  
Glycocyamin. Glycocyamidin.

Erhitzt man Glycocyamin in einem Strom von trocknem Salzsäuregas auf 160°, so schmilzt die anfangs entstandene Verbindung unter Wasseraustritt und man erhält salzsaures Glycocyamidin. Aus diesem kann durch Bleioxydhydrat das Glycocyamidin selbst erhalten werden; es krystallisirt in kleinen farblosen Schuppen, die in Wasser sehr löslich sind. Es bildet mit Chlorzink eine wenig lösliche, in Nadeln krystallisirende Verbindung. — Das salzsaure Glycocyamidin: θ<sub>3</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>θ, HCl ist in Wasser sehr löslich; sein Platindoppelsalz: θ<sub>3</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>θ, HCl, PtCl<sub>2</sub> krystallisirt in Nadeln.

1191. Kreatin\*):  $\Theta_4H_9N_2\Theta_2 + H_2\Theta$ . Das Kreatin wurde von Chevreul 1835 in der Fleischflüssigkeit entdeckt und zuerst von Liebig 1847 näher untersucht; seitdem hat es Liebig im Harn und Müller im Hirn nachgewiesen. Es entsteht leicht aus Kreatinin, durch Aufnahme von Wasser.

Darstellung. Das zerhackte Fleisch wird mit kaltem Wasser ausgepresst, der Auszug zum Sieden erhitzt, vom coagulirten Albumin abgegossen und mit Barytwasser versetzt, bis alle Phosphorsäure gefällt ist. Aus dem im Wasserbad auf etwa <sup>1</sup>/<sub>20</sub> seines Volums eingedampsten Filtrat scheiden sich dann allmälig Krystalle von Kreatin ab, die durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thierkohle entfärbt werden.

Das Kreatin bildet glänzende wasserhelle Säulen, die bei 100° ihr Krystallwasser verlieren. Es löst sich schwer in kaltem (1 Th. in 74 Th.), leicht in siedendem Wasser; in verdünntem Alkohol ist es löslich, in absolutem Alkohol und in Aether fast unlöslich.

Es bildet mit Säuren meist krystallisirbare und in Wasser lösliche Verbindungen, von welchen das salzsaure Kreatin in schönen Prismen krystallisirt. Zur Darstellung dieser Verbindungen muss die Lösung des Kreatins in der Säure bei einer 30° nicht übersteigenden Temperatur verdunstet werden, weil das Kreatin beim Erhitzen mit Säuren unter Wasseraustritt in Kreatinin übergeht:

Vgl. Chevreul, Ann. Chem. Pharm. IX. 293. — Liebig, ibid. LXII. 293, 803;
 CVIII. 354. — Müller, ibid. CIII. 136, 142. — Heintz, ibid. LX VIII. 361. —
 Dessaignes, ibid. XLII. 407; XCVII. 339.

$$\Theta_4H_9N_3\Theta_2 = \Theta_4H_7N_3\Theta + H_2\Theta$$
  
Kreatin. Kreatinin.

Kocht man Kreatin mit Barytwasser, so zerfällt es in Sarkosin und Harnstoff (vgl. oben §. 1189).

Kocht man Kreatin mit Quecksilberoxyd, so wird neben Kohlensäure, die wahrscheinlich secundäres Zersetzungsproduct ist, Oxalsäure und Methyluramin gebildet. Beim Kochen mit Bleisuperoxyd wird das Kreatin nicht verändert, setzt man aber noch Schwefelsäure zu, so entsteht ebenfalls Methyluramin.

Wird Kreatin mit Natronkalk erhitzt, so entweicht Ammoniak und Methylamin; auch bei Oxydation mit Salpetersäure entsteht, neben Ammoniak, Methylamin.

Leitet man durch eine Lösung von salpetersaurem Kreatin einen Strom von salpetriger Säure, so entweicht viel Gas und man erhält, nach Neutralisation mit Kali und Auskrystallisiren des salpetersauren Kali's, durch Zusatz von salpetersaurem Silberoxyd einen krystallinischen Niederschlag, der die Zusammensetzung  $\Theta_2H_5N$ ,  $N\Theta_2$ Ag besitzt und in welchem eine neue noch nicht näher untersuchte Base:  $\Theta_2H_5N$  enthalten zu sein scheint (Dessaignes).

Kreatinin \*):  $\theta_4H_7N_3\theta$ . Das Kreatinin unterscheidet sich von 1192. dem Kreatin nur durch die Elemente des Wassers, die es weniger enthält; es entsteht aus demselben durch Wasseraustritt und geht umgekehrt durch Wasseraufnahme wieder in Kreatin über. Die erstere Umwandlung findet bei Einwirkung von Säuren auf Kreatin oder bei Gährung, die letztere bei Einwirkung von Basen auf Kreatinin statt.

Das Kreatinin findet sich, meist neben Kreatin, im Muskelgewebe und zwar bis zu den niederen Thierklassen herab (Cephalopoden, Acephalen); es ist aber ausserdem auch im Harn des Menschen, des Pferdes, des Hundes und in besonders reichlicher Menge im Kalbsharn aufgefunden worden.

Zur Darstellung aus Harn versetzt man diesen, um die phosphorsauren Salze su fällen, mit Chlorcalcium und etwas Kalkmilch bis zur neutralen Reaction; dampft das Filtrat stark ein und fügt zu der von den auskrystallisirten Salzen getrennten Mutterlauge eine syrupdicke Lösung von Chlorzink. Nach einigen Tagen setzen sich warzenförmige Krystalle von Kreatinin-Chlorzink ab, die in siedendem Wasser gelöst und durch Kochen mit überschüssigem Bleioxydhydrat, oder auch durch Ammoniak und Schwefelammonium zersetzt werden. Das durch Thierkohle entfärbte Filtrat liefert beim Eindampfen Kreatinin.

Das Kreatinin bildet farblose Säulen, die in heissem Wasser leicht

Vgl. Liebig, Ann. Chem. Pharm. LXII. 298. — Heintz, ibid. LXVIII. 368. —
 Socoloff, ibid. LXXVIII. 248; LXXX.114. — Dessaignes, ibid. XCVII. 389. —
 Wenbauer, ibid. CXIX. 27; CXX. 257. —

und selbst in kaltem Wasser ziemlich löslich sind (bei 16° in 11,5 Th.). Es löst sich leicht in siedendem weniger in kaltem Alkohol (1 Th. in etwa 100 Th.).

Das Kreatinin ist eine starke Base; es reagirt alkalisch und treibt das Ammoniak aus seinen Verbindungen aus. Es verbindet sich direct mit Säuren und mit einigen Salzen.

Das salzsaure Kreatinin:  $\Theta_4H_7N_3\Theta$ , HCl bildet in Wasser und Alkohol lösliche Prismen, die ein lösliches Platindoppelsalz:  $\Theta_4H_7N_3\Theta$ , HCl, PtCl<sub>2</sub> liefern. Von den Verbindungen mit Salzen ist das Kreatininchlorzink:  $\Theta_4H_7N_3\Theta$ , ZnCl besonders wichtig; eine körnig krystallinische Verbindung, die in Wasser wenig löslich, in Alkohol unlöslich ist. Sie erzeugt beim Eindampfen mit starker Salzsäure eine lösliche krystallisirbare Verbindung von salzsaurem Kreatininchlorzink:  $\Theta_4H_7N_3\Theta$ , HCl, ZnCl, aus deren Lösung durch essigsaures Natron Kreatinin - Chlorzink gefällt wird.

Das Kreatinin geht, wie schon erwähnt, bei Einwirkung von Basen in Kreatin über. Diese Umwandlung findet schon bei längerem Stehen mit Kalkmilch oder beim Kochen mit Bleioxyd statt; daher erhält man bei Darstellung des Kreatinins aus Harn stets etwas Kreatin.

Beim Kochen mit Quecksilberoxyd gibt das Kreatinin, wie das Kreatinin, Oxalsäure und Methyluramin (Dessaignes). Dieselben Producte entstehen auch bei Oxydation mit übermangansaurem Kali (Neubauer). Bei Einwirkung von salpetriger Säure dagegen werden aus Kreatinin andere Zersetzungsproducte erhalten als aus Kreatin (Dessaignes) (vgl. §. 1195).

Lässt man Jodäthyl auf Kreatinin einwirken, so entsteht krystallisirtes Aethylkreatininjodid:  $\Theta_4H_7N_3\Theta$ ,  $\Theta_2H_8J$ ; aus diesem kann durch Silberoxyd das Aethylkreatinin in wasserhaltigen Krystallen erhalten werden Das Aethylkreatininchlorid:  $\Theta_4H_7N_3\Theta$ ,  $\Theta_2H_8Cl$  ist ebenfalls krystallisirbar; es bildet mit Platinchlorid ein krystallisirtes Doppelsalz:  $\Theta_4H_6(\Theta_2H_8)N_3\Theta$ , HCl, PtCl<sub>2</sub> (Neubauer).

1198. Sarkosin \*):  $\Theta_3H_7N\Theta_2$ . Liebig erhielt 1847 diese Base durch Kochen von Kreatin mit Barythydrat. Volhard zeigte vor Kurzem, dass das Sarkosin synthetisch, durch Einwirkung von Methylamin auf Monochloressigsäure erhalten werden kann.

Kocht man eine heiss gesättigte Lösung von Kreatin so lange mit Barythydrat als noch Ammoniak entweicht, so entsteht viel kohlensaurer Baryt und das Filtrat enthält neben überschüssigem Baryt Sarkosin, welches aus der bis zur Syrupconsistenz eingedampften Flüssigkeit in breiten durchsichtigen Blättern krystallisirt.

Das Sarkosin bildet wohlausgebildete Krystalle, die in Wasser leicht,

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXII. 310. — Dessaignes, ibid. XCVII. 340. — Volhard, ibid. CXXIII. 261.

in Alkohol weniger und in Aether nicht löslich sind. Das salzsaure Sarkosin krystallisirt in feinen Nadeln, es gibt mit Platinchlorid ein schön krystallisirendes Doppelsalz:  $\Theta_2H_7N\Theta_2$ , HCl,  $PtCl_2 + H_2\Theta$ . Auch das schwefelsaure Salz ist krystallisirbar Das Sarkosin bildet ferner mit einigen Salzen krystallisirbare Doppelverbindungen.

Erhitzt man Sarkosin mit Natronkalk, so entsteht Methylamin; ebenso wird bei Einwirkung von Bleihyperoxyd auf schwefelsaures Sarkosin Methylamin erzeugt.

Das Sarkosin ist isomer mit Milchsäure-amid (§. 1093), mit Alanin (§. 1100) und mit Urethan (§. 1027).—

Methyluramin\*):  $\Theta_2H_7N_3$ . Dessaignes erhielt das oxalsaure 1194. Salz dieser Base durch Kochen von Kreatin mit Wasser und überschüssigem Quecksilberoxyd. Aus dem oxalsauren Salz wird durch Zersetzen mit Kalkmilch und Verdunsten im Vacuum das Methyluramin selbst als krystallinische zerfliessliche Masse erhalten. Es gibt mit Säuren krystallisirte Verbindungen und fällt viele Metallsalze. Das Platinsalz ist:  $\Theta_2H_7N_3$ , HCl, PtCl<sub>2</sub>.

Beim Erhitzen mit Alkalien zerfällt es in Kohlensäure, Ammoniak und Methylamin:

$$\theta_2 H_7 N_8 + 2H_2 \theta = \theta \theta_2 + 2NH_3 + N(\theta H_2)H_2.$$

Das Methyluramin kann als Methyl-derivat des Guanidins angesehen werden (§§. 1025, 1206); oder als: Methylamin + Harnstoff — H<sub>2</sub>O oder als: Methylamin + 2 Ammoniak + Kohlensäure — 2H<sub>2</sub>O.

Methylparabansäure \*\*):  $\Theta_4H_4N_2\Theta_3$ . Diese bis jetzt wenig 1195. untersuchte Substanz wurde von Liebig als Nebenproduct bei Darstellung von Sarkosin aus Kreatin beobachtet; Dessaignes erhielt sie dann durch Einwirkung von salpetriger säure auf Kreatinin; Strecker machte zuerst auf ihre Beziehung zur Parabansäure aufmerksam.

Leitet man in eine wässrige Lösung von Kreatinin salpetrige Säure, so entsteht das salpetersaure Salz einer complicirt zusammengesetzten Base, die, nach der Analyse der Base selbst, des salzsauren Salzes und der Platinverbindung, durch die Formel:  $\Theta_0H_{10}N_0\Theta_3$  ausgedrückt werden kann. Wird dieselbe mit überschüssiger Salzsäure auf  $100^{\circ}$  erhitzt, so bildet sich Salmiak, Oxalsäure und Methylparabansäure, die in langen glänzenden Prismen oder Blättern krystallisirt. Die Bildung beider Körper aus dem Kreatinin wird wahrscheinlich ausgedrückt durch die Formeln:

$$2\theta_{4}H_{7}N_{3}\theta + 7\theta = \theta_{6}H_{10}N_{6}\theta_{3} + 2\theta\theta_{2} + 2H_{2}\theta$$

$$\theta_{6}H_{10}N_{6}\theta_{3} + 4H_{2}\theta = \theta_{4}H_{4}N_{2}\theta_{3} + 4NH_{3} + \theta_{2}H_{2}\theta_{4}$$

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCII. 407; XCVII. 889.

<sup>\*\*)</sup> Liebig, Ann. Chem. Pharm. LXII. 817. — Dessaignes, ibid. XCVII. 841. — Strecker, ibid. CXVIII. 164.

Theobromin, Thein.

1196. An die Harnsäure und ihre Abkommlinge reihen sich endlich noch zwei im Pflanzenreich vorkommende Substanzen, das Theobromin und das Thein oder Caffein an. Beide Körper sind der Zusammensetzung nach homolog:

 $\Theta_7H_8N_4\Theta_2$   $\Theta_8H_{10}N_4\Theta_2$  Theobromin. Thein.

Das Thein muss als Methyl-abkömmling des Theobromins angesehen werden; es kann sogar, wie Strecker in neuester Zeit gezeigt hat, aus dem Theobromin durch Einführung von Methyl künstlich dargestellt werden.

Aus dem Thein entstehen durch Oxydation: Amalinsaure und Cholestrophan. Beide sind Methyl-abkömmlinge zweier Zersetzungsproducte der Harnsaure; die Amalinsaure ist Dimethyl-alloxantin, das Cholestrophan ist Dimethylparabansaure und es kann in der That, nach Strecker's Versuchen, aus Parabansaure durch Einführung von Methyl erzeugt werden.

Nach der Zusammensetzung dieser zwei Zersetzungsproducte muss man das Thein als zweisach methylirten Abkömmling einer bis jetzt unbekannten normalen Substanz anschen. Das Theobromin erscheint dann als einsach methylirter Abkömmling desselben Körpers. Die Umwandlungsproducte des Theobromins sind bis jetzt nicht näher untersucht, aber man hat doch bei manchen Zersetzungen das Austreten von Methylamin nachgewiesen.

Es wurde oben erwähnt (§. 1187), dass, der empirischen Zusammensetzung nach, auch das Xanthin mit dem Theobromin und Thein homolog ist:

 $\Theta_8H_4N_4\Theta_2$   $\Theta_7H_8N_4\Theta_2$   $\Theta_8H_{10}N_4\Theta_2$  Xanthin. Theobromin. Thein.

Das Xanthin kann aber nicht als die normale Substanz augesehen werden, deren Methylabkömmlinge das Theobromin und Thein sind, wenigstens hat Strecker gezeigt, dass das Dimethyl-Xanthin mit dem Theobromin nur isomer aber nicht identisch ist.

1197. Theobromin\*): Θ<sub>7</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>Θ<sub>2</sub>. Es wurde 1841 von Woskresensky in der Cacaobohne aufgefunden.

<sup>\*)</sup> Woskresensky, Ann. Chem. Pharm. XLI. 125. — Glasson, ibid. LXI. 385. — Keller, ibid. XCII. 71. - Rochleder, ibid. LXXI. 9. — Rochleder u. Hlasiwets, ibid. LXXIX. 124. — Strecker, ibid. CXVIII. 170.

Zur Darstellung des Theobromins erschöpft man Cacaobohnen mit siedendem Wasser, fällt mit Bleisuckerlösung, schlägt aus dem Filtrat das Blei durch Schwefelwasserstoff nieder, dampft zur Trockne ein und zieht den Rückstand mit siedendem Alkohol aus. Aus der Lösung fällt beim Erkalten Theobromin aus.

Das Theobromin bildet feine weisse Krystalle; es löst sich selbst beim Kochen nur wenig in Wasser, Alkohol und Aether. Es ist sublimirbar.

Das Theobromin verbindet sich direct mit Säuren und mit einigen Salzen.

Das salzsaure und das salpetersaure Theobromin  $(\Theta_1H_8N_4\Theta_2, HCl)$  und  $\Theta_1H_8N_4\Theta_2$ ,  $N\Theta_3H$ ) sind krystallisirbar; das erstere gibt ein krystallisirtes Platindoppelsalz:  $\Theta_1H_8N_4\Theta_2$ , HCl,  $PtCl_2 + 2H_2\Theta$ . Setzt man zu wässriger oder salpetersaurer Theobrominlösung salpetersaures Silberoxyd, so entsteht ein krystallinischer Niederschlag von salpetersaurem Silber-theobromin:  $\Theta_1H_8N_4\Theta_2$ ,  $N\Theta_3Ag$ . Fügt man dagegen zu einer ammoniakalischen Lösung von Theobromin salpetersaures Silberoxyd, so entsteht ein anfangs gallertartiger beim Sieden krystallinisch werdender Niederschlag von Silber-theobromin:  $\Theta_1H_1AgN_4\Theta_2$ .

Wird das eben erwähnte Silbertheobromin mit Jodmethyl auf 100° erhitzt, so entsteht Thein (Strecker).

Die Zersetzungsproducte des Theobromins sind noch wenig untersucht. Nach den bis jetzt vorliegenden Versuchen (Glasson, Rochleder und Hlasiwetz) scheint das Theobromin bei Einwirkung oxydirender Substanzen sich dem Thein sehr ähnlich zu verhalten; sowohl bei Einwirkung von Chlor als beim Behandeln mit Schwefelsäure und Bleihyperoxyd entsteht eine in ihren Eigenschaften dem Alloxantin und der Amalinsäure sehr ähnliche Substanz.

Thein\*) (Caffein):  $\Theta_8H_{10}N_4\Theta_2 + H_2\Theta$ . Diese Substanz wurde 1198. 1820 von Runge im Caffee, 1827 von Oudry im Thee aufgefunden. Man hielt anfangs das Caffein für verschieden von dem Thein, bis 1838 Jobst und Mulder die Identität beider nachwiesen. — Seitdem wurde das Thein von Martius, Jobst, Berthemot und Dechatelus in der Guarana, einem in Brasilien aus den Früchten von Paullinia sorbilis bereiteten Heilmittel aufgefunden; dann von Stenhouse im Paraguaythee (Jlex paraguayensis) und, gleichzeitig mit van den Korput, in den Blättern der Caffeestaude.

Die künstliche Bildung des Theins aus Theobromin wurde von Strecker 1851 mitgetheilt.

<sup>•)</sup> Vgl. Pfaff und Liebig, Ann. Chem. Pharm. I. 17. — Wöhler, ibid. I. 19. — Jobst, ibid. XXV. 63. — Mulder, ibid. XXVIII. 319. — Berthemot und Dechatelus, Martius, ibid. XXXVI. 90. — Stenhouse, ibid. XLV. 366, XLVI. 227, LXXXIX. 244. — Van den Korput, ibid. XCIII. 127. — Herzog, ibid. XXVI. 344; XXIX. 171. — Rochleder, ibid. LXIII. 201, LXIX. 120, LXXI 1. — Strecker, ibid. CXVIII. 170.

Darstellung. Aus Thee. Man zieht Thee mit kaltem Weingeist aus, fällt die Gerbsäure mit Bleiessig, schlägt aus dem Filtrat das Blei durch Schwefelwasserstoff nieder, dampit auf 1/4 ein, neutralisirt mit Kali und verdunstet zur Krystallisation (Herzog). — Oder: man zieht den Thee mit siedendem Wasser aus, kocht mit Magnesia, filtrirt von dem die Gerbsäure enthaltenden Niederschlag ab, dampft zur Trockne und zieht das Thein mit Aether aus (Mulder).

Aus Caffee. Man mischt 5 Th. gepulverten Caffee mit 2 Th. gelöschtem Kalk, zieht mit Alkohol aus und dampft den Auszug zur Trockne. Man zieht von neuem mit Alkohol aus, entfernt, nach Zusatz von Wasser, den Alkohol durch Destillation, hebt das aufschwimmende Fett ab und dampft die wässrige Lösung zur Krystallisation ein. 50 Kil Caffee geben so 250 Grm. Thein (Versmann).

Der Thee enthält 2-4 pC., Caffee 0,8-1 pC., Caffeeblätter 1,25 pC., Paraguay-Thee 1,2 pC.; Guarana 5 pC. Thein.

Das Thein krystallisirt aus Wasser in langen seidenglänzenden Nadeln, die ihr Krystallwasser zum Theil schon an der Luft verlieren; aus Alkohol oder Aether krystallisirt es wasserfrei. Es ist in Wasser, Alkohol und Aether schon in der Kalte leicht, beim Sieden noch leichter löslich. Es schmilzt bei 1780 und sublimirt unverändert. Das Thein gibt mit Säuren und mit vielen Salzen krystallisirbare Verbindungen; die ersteren zerfallen sehr leicht und liefern freies Thein.

Kocht man das Thein mit Barytwasser, so entsteht Caffeidin; beim Kochen mit concentrirter Kalilauge entweicht Methylamin. Bei Einwirkung von Salpetersäure oder von Chlor entstehen: Amalinsäure und Cholestrophan.

Die Bildung dieser Körper erklärt, warum das Thein dieselbe Reaction zeigt, die oben (§. 1162) für die Harnsäure angegeben wurde. Wird nämlich Thein mit etwas Salpetersäure eingedampst, so bleibt ein gelber Rückstand, der beim Befeuchten mit Ammoniak schön purpursarben wird.

Kocht man Thein mit concentrirter Salpetersäure, so entsteht anfangs Amalinsäure; wird das Kochen länger fortgesetzt, so tritt auf Zusatz von Ammoniak keine Färbung mehr ein und die Flüssigkeit gibt beim Verdunsten Cholestrophan

Leitet man zu in Wasser vertheiltem Thein Chlor, und dampst man, ehe alles Thein verschwunden, die Flüssigkeit ein, so scheiden sich zuerst Krystalle von Amalinsäure aus. Bei weiterem Eindampsen fallen weisse Flocken, die wahrscheinlich gechlortes Thein sind; die von diesen absiltrirte Flüssigkeit gibt beim Erkalten Krystalle von Cholestrophan (Rochleder).

1199. Caffëidin: Θ<sub>7</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub>Θ = Θ<sub>5</sub>(ΘH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>H<sub>6</sub>N<sub>4</sub>Θ. Diese Base wurde in neuester Zeit von Strecker\*) durch Kochen von Thëin mit Barytwasser dargestellt. Es entsteht dabei kohlensaurer Baryt und offenbar als Product einer tiefer gehenden Zersetzung etwas Methylamin:

$$\Theta_{\theta}H_{10}N_{4}\Theta_{2} + H_{2}\Theta = \Theta_{7}H_{12}N_{4}\Theta + \Theta\Theta_{2}$$
.
Thein.
Caffeidin.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXIII. 860.

Man fällt den Baryt mit Schwefelsäure und erhält durch Eindampfen der Lösung Krystelle von schwefelsaurem Caffeidin:  $\Theta_7H_{12}N_4\Theta$ ,  $S\Theta_4H_2$ . Zersetzt man diese mit kohlensaurem Baryt, so wird eine wässrige Lösung von Caffeidin erhalten, die beim Eindampfen eine amorphe, zerfliessliche und in Wasser und Alkohol leicht lösliche Masse hinterlässt.

Amalinsäure (Dimethyl-alloxantin):  $\Theta_{12}H_{12}N_4\Theta_7 + H_2\Theta = 1200$ .  $\Theta_8(\Theta H_3)_4N_4\Theta_7 + H_2\Theta$ . Man erhält diese Verbindung rein, indem man die eben erwähnten, bei Einwirkung von Chlor auf Thëin entstehenden Krystalle, mit kaltem und mit siedendem Alkohol abwäscht und dann aus siedendem Alkohol umkrystallisirt.

Die Amalinsäure ist in Wasser wenig löslich; sie erzeugt auf der Haut rothe Flecken und denselben Geruch wie Alloxantin, sie reducirt wie dieses Silbersalze. Bei Einwirkung von Baryt, Natron oder Kalifärbt sie sich violett; durch Einwirkung von Ammoniak entsteht eine rothe Substanz, die man sogar krystallisirt erhalten kann, wahrscheinlich methylirtes Murexid (Murexoin). Von Salpetersäure wird die Amalinsäure in einen krystallisirbaren Körper übergeführt, der wahrscheinlich methylirtes Alloxan ist.

Cholestrophan (Dimethylparabansäure):  $\Theta_5H_6N_2\Theta_3 = \Theta_3(\Theta H_3)_2$  1201,  $N_2\Theta_3$ . Man erhält diesen Körper bei Einwirkung von Chlor oder von Salpetersäure auf Thein. Er krystallisirt aus Alkohol in irisirenden Blättchen, die schon bei  $100^0$  sublimiren und in Wasser sehr löslich sind (Stenhouse, Rochleder).

Dieselbe Substanz entsteht bei Einwirkung von Jodmethyl auf die Silberverbindung der Parabansäure (Strecker) \*).

Das Cholestrophan zerfällt beim Erhitzen mit Alkalien in Kohlensäure, Oxalsäure und (wahrscheinlich) Methylamin.

Im Anschluss an die im Vorhergehenden beschriebenen Körper mag hier noch einiger stickstoffhaltigen Substanzen Erwähnung gethan werden, welche ebenfalls als Producte der regressiven Stoffmetamorphose in thierischen Organen oder Secreten aufgefunden wurden, über deren ehemische Natur aber noch ungemein wenig bekannt ist.

In os in säure, von Liebig\*\*) aus der Fleischflüssigkeit gewonnen. In 1202. Wasser sehr lösliche Säure, die ein krystallinisches Baryt- und Kalisalz bildet und deren Zusammensetzung der Formel  $\Theta_5H_8N_2\Theta_6$  entspricht.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 173.

<sup>••)</sup> ibid. LXII. 817.

1208. Kynurensäure. Diese krystallisirbare Substanz wurde von Liebig\*) im Hundeharn aufgefunden. Sie bildet mit Alkalien und alkalischen Erden alkalisch reagirende krystallisirbare Salze, die von Kohlensäure zersetzt werden.

1204. Cholin. Diese Base wurde in neuester Zeit von Strecker \*\*) in der Galle (neben den später zu besprechenden Gallensäuren und Fleischmilchsäure) aufgefunden. Ihr schwer krystallisirbares salzsaures Salz gibt eine in breiten Nadeln krystallisirende Platinverbindung: θ<sub>5</sub>H<sub>13</sub>Nθ, HCl, PtCl<sub>2</sub>. Das kohlensaure Salz krystallisirt in Blättehen und reagirt alkalisch.

Nach seiner Zusammensetzung kann das Cholin mit den von Wurtz aus Aethylenoxyd dargestellten Basen (§. 983) verglichen werden; es

ist vielleicht Amylenhydoramin:  $\theta_{\delta}^{"}H_{10} \langle \theta_{0}, H_{\delta} \rangle \langle \theta_{0}, H_{\delta} \rangle$ 

Betrachtungen über die Harnsäure, ihre Abkömmlinge und verwandte Körper.

Nachdem im Vorhergehenden das Thatsächliche über diese merkwürdigen Producte der regressiven Stoffmetamorphose zusammengestellt worden, scheint es geeignet einzelne theoretische Betrachtungen, die oben schon kurz angedeutet wurden, etwas weiter auszuführen, um die Beziehungen dieser Substanzen untereinander und zu anderen besser bekannten Körpern wenigstens so weit hervortreten zu lassen, als dies bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse möglich ist. Wir werden dabei die zu besprechenden Substanzen in derselben Weise zu Gruppen zusammenfassen, wie dies bei der Specialbeschreibung geschah; aber es scheint zweckmässig eine etwas andere Reihenfolge einzuhalten und diejenigen Körper an die Spitze zu stellen, für welche am meisten thatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.

Achnliche Betrachtungen sind für viele der in Rede stehenden Verbindungen schon von Dessaignes, Strecker und Andern mitgetheilt worden; von dem zuletzt genannten Forscher rührt ausserdem, wie im thateschlichen Theil stets erwähnt wurde, eine grosse Anzahl derjenigen Thateschen her, welche diesen Betrachtungen als Grundlage dienen.

L Kreatin, Kreatinin, Sarkosin etc.

1206. Für die Körper dieser Gruppe können aus den dermalen bekannten Thatsachen mit ziemlicher Sicherheit rationelle Formeln hergeleitet wer-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVI. 125. CVIII. 354.

<sup>••)</sup> Compt. rend. LII. 1270.

den, welche das Gesammtverhalten dieser Verbindungen in einfacher Weise ausdrücken. Diese Formeln ergeben sich einerseits aus den Zersetzungsproducten, namentlich aus der Bildung und dem Verhalten des Methyluramins und Sarkosins; andrerseits bieten die von Strecker synthetisch dargestellten Substanzen: Glycocyamin und Glycocyamidin, und namentlich die von Volhard entdeckte Synthese des Sarkosins, Anhaltspunkte.

Das Methyluramin ist methylirtes Guanidin, also eine amidartige Verbindung der Kohlensäure. Man hat:

$$\Theta\Theta_2$$
 +  $3NH_3$  —  $2H_2\Theta$  =  $\ThetaH_5N_3$  Guanidin.  
 $\ThetaH_4\Theta$  +  $\Theta\Theta_2$  +  $3NH_3$  —  $3H_2\Theta$  =  $\Theta_2H_7N_3$  Methyluramin.  
Methylalkohol.

Das Sarkosin ist methylirtes Glycocoll, also ein gemischtes Amid der Glycolsäure:

$$\theta_2H_4\theta_3 + NH_3 - 1H_2\theta = \theta_2H_5\theta_2N$$
 Glycocoll.  $\theta H_4\theta + \theta_2H_4\theta_3 + NH_3 - 2H_2\theta = \theta_3H_7\theta_2N$  Sarkosin.

Demnach müssen Kreatin und Kreatinin als gemischte Amide von Methylalkohol, Glycolsäure und Kohlensäure angesehen werden:

$$\Theta H_4 \Theta + \Theta_2 H_4 \Theta_3 + \Theta \Theta_2 + 3NH_3 - 4H_2 \Theta = \Theta_4 H_9 N_3 \Theta_2$$
 Kreatin.   
 $\Theta H_4 \Theta + \Theta_2 H_4 \Theta_3 + \Theta \Theta_2 + 3NH_3 - 5H_2 \Theta = \Theta_4 H_7 N_3 \Theta$  Kreatinin.   
Methyl- Glycolsäure.   
alkohol.

Will man diese Körper durch typische Formeln ausdrücken, deren Radicale an die erzeugenden Säuren erinnern, so hätte man:

Das Kreatinin wäre eine Art Triamid, d. h. ein von 3 Moleculen Ammoniak sich herleitendes Amid; das Kreatin die zugehörige Aminaäure.

In ganz entsprechender Weise sind die synthetisch dargestellten Verbindungen: Glycocyamiu und Glycocyamidin:

Alle Zersetzungen des Kreatins und des Kreatinins werden durch diese Formeln in einfacher Weise ausgedrückt:

- Bei Bildung von Sarkosin und Harnstoff findet Spaltung unter Wasseraufnahme statt; der Rest der Kohlensäure findet sich im Harnstoff, der der Glycolsäure und das Methyl im Sarkosin.
- 2) Die Bildung des Methyluramins und der Oxalsäure ist Spaltung mit Oxydation. Der Rest der Kohlensäure ist jetzt mit dem Methyl im Methyluramin, während der Rest der Glycolsäure sich oxydirt und als Oxalsäure austritt.
- 3) Die Bildung der Methylparabansäure ist ein Ablösen von Ammoniak mit gleichzeitiger Oxydation des Glycolsäurerestes. Sie erklärt sich leicht, wenn man sich der früher schon mitgetheilten Bildungsgleichung der Parabansäure erinnert:

$$\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta\Theta_2 + 2NH_3 - 8H_2\Theta = \Theta_3H_2\Theta_3N_2$$
 Parabansaure, nach welcher dieselbe durch die Formel ausgedrückt wird:

$$\begin{pmatrix} \Theta_2^{"}\Theta_2 \\ \Theta_2^{"}\Theta_2 \\ \Theta_2^{"} \end{pmatrix} N_2$$

Parabansaure.

Es ist kaum nöthig zu erwähnen, dass die eben mitgetheilten Formeln auch noch in anderer Weise geschrieben werden können. Gerade so wie man das Cyanamid einerseits als ein Amid der Kohlensäure ansehen und folglich mit einem Rest der Kohlensäure als Radical schreiben kann, während es sich andrerseits auch als Amid der Cyansäure mit dem Radical Cyan (ON) schreiben lässt; so kann man auch bei den jetzt in Rede stehenden Substanzen statt des Kohlensäurerestes:

Of das Radical Cyan (ON) in die Formeln einführen. Man hat:

Das Kreatin könnte dann als Addition von Cyanamid zu methylirtem Glycocoll oder auch als Addition von Methylcyanamid zu Glycocoll betrachtet werden.

In welcher Weise die Isomerie des Sarkosins mit dem Alanin und dem Urethan zu erklären ist, ergibt sich leicht aus den folgenden Formeln.

Es sind homolog:

$$\begin{array}{cccc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\$$

Isomer sind dann: der Aethylabkömmling der ersteren mit dem Methylabkömmling der zweiten und mit der normalen dritten Substanz, nämlich:

#### IL Guanin, Xanthin. Sarkin.

Unter den Umwandlungsproducten des Guanins befinden sich zwei 1207. Amide der Kohlensäure: Guanidin und Harnstoff; und ferner Parabansäure, ein gemischtes Amid der Kohlensäure und Oxalsäure. Nach diesen Anhaltspunkten kann man für das Guanin die folgende Bildungsgleichung annehmen:

 $\theta_2H_4\theta_3 + \theta_2H_2\theta_4 + \theta\theta_2 + 5NH_3 - 8H_2\theta = \theta_5H_5N_5\theta$  Guanin. Glycolsäure. Oxalsäure.

Für das aus dem Guanin entstehende Xanthin hätte man dann:

$$\theta_2H_4\theta_2 + \theta_2H_2\theta_4 + \theta\theta_2 + 4NH_3 - 7H_2\theta = \theta_6H_4N_4\theta_2$$
 Xanthin.

Will man diese Beziehungen in typischen Formeln ausdrücken, so hätte man etwa:

Kekulé, organ, Chemie, II.

1208.

In diesen Formeln ist  $\Theta_2$  ein Rest der Oxalsäure (vgl. §. 1152),  $\Theta$  oder  $\Theta$  ein Rest der Kohlensäure (vgl. Cyanamid, Harnstoff §. 1012) und  $\Theta_2^{"}H_2\Theta$  das Radical der Glycolsäure und des Glycocolls.

Es ist selbstverständlich, dass auch diese Formeln in mannichfach abgeänderter Weise geschrieben werden können. So kann man statt des Restes der Oxalsäure ( $\Theta_2$ ) eben so gut freies Cyan: ( $\Theta_2N_2$ ) additionell beischreiben; man kann für das Guanin statt des Restes der Kohlensäure ( $\Theta$ ) eben so gut das Radical Cyan ( $\Theta$ ) in die Formel einführen, oder auch Cyanamid additionell beischreiben; man kann endlich für das Xanthin statt des Restes der Kohlensäure ( $\Theta$ ) auch Cyansäure additionell beischreiben oder auch Cyan als Radical annehmen und dafür den Sauerstoff neben 3 At. N in den Typus stellen. Alle diese Formeln würden dieselben Ideen ausdrücken und ohne weiteren Vortheil.

Die typischen Formeln dieser Substanzen sind aber ausserdem noch in anderer Beziehung mangelhast und sogar willkürlich; dadurch nämlich, dass nichts dafür entscheidet, welches von den sauerstoffhaltigen Radicalen, die in den erzeugenden Säuren angenommen wurden, in dem Amid seinen Sauerstoff verloren hat. Für die jetzt in Rede stehenden Substanzen ist dieser Nachtheil noch verhältnissmässig gering, er tritt bei den meisten der nachher zu besprechenden Körper in weit höherem Grade hervor und macht für sie das Aufstellen typischer Formeln, wenn nicht unmöglich, doch nahezu nutzlos. Man überzeugt sich leicht, dass typisch geschriebene Formeln stets dann mangelhaft werden, wenn man den Kreis von Thatsachen verlässt, für welchen die typische Schreibweise ursprünglich bestimmt war. So lange in den Uniwandlungsproducten eines Körpers dieselben Radicale unverändert angenommen werden können, sind typische Formeln ein unzweideutiger und klarer Ausdruck der Beziehungen. Sobald aber, durch tiefer gehende Zersetzung, die in der einen Substanz als Radical angenommene Atomgruppe selbst Veränderung erleidet, verlieren die typischen Formeln bedeutend an Klarheit. Und wenn gar in complicirter zusammengesetzten Körpern solche Reste von mehreren Radicalen gleichzeitig angenommen werden müssen, so ist das Aufstellen typischer Formeln nie ohne Willkür.

Bei diesem Nachtheil typischer Formeln ist es bisweilen geeignet, den empirischen Bildungsgleichungen den Vorzug zu geben, die, in solchen Fällen wenigstens, alle Beziehungen eben so gut nur in etwas mehr empirischer Form ausdrücken. Wenn hier typische Formeln dennoch mitgetheilt werden, so geschieht dies um die Art zu zeigen, wie eine consequent durchgeführte Typentheorie solche complicirt zusammengesetzte Körper formuliren könnte; und auch um gleichzeitig die Grenze der Zweckmässigkeit typisch geschriebener Formeln anzudenten.

1209. Die mitgetheilten Formeln, sowohl in ihrem empirischen Ausdruck als in der typisch geschriebenen Form, erklären die Zersetzungen der betreffenden Körper in ziemlich befriedigender Weise.

Wenn aus Guanin Xanthin entsteht, so wird 1NH<sub>3</sub> unter Zersetzung eliminirt und dafür 1H<sub>2</sub>O aufgenommen. Die Reaction ist genau dieselbe wie die Bildung einer Säure aus dem zugehörigen Amid (z. B. Essigsäure aus Acetamid), und sie erfolgt auch unter denselben Bedingungen.

2) Bei Bildung von Guanidin und Parabansäure löst sich der den Rest der Kohlensäure enthaltende Theil des Molecüls als ein Amid der Kohlensäure (Guanidin) los; der übrige Theil des Molecüls erleidet Oxydation; statt der Reste der Oxalsäure und Glycolsäure finden sich, unter gleichzeitiger Bildung von Kohlensäure, in der Parabansäure die Reste der Oxalsäure und der Kohlensäure.

Auch das Sarkin oder Hypoxanthin kann als ein dem Xanthin ähnlich zusammengesetztes gemischtes Amid angesehen werden. Es enthält, wie dieses, Reste der Oxalsäure und der Glycolsäure, aber statt der Kohlensäure ist deren Reductionsproduct, die Ameisensäure, unter den erzeugenden Säuren anzunehmen. Man hat:

$$\Theta_2H_4\Theta_3 + \Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta H_2\Theta_2 + 4NH_3 - 8H_2\Theta = \Theta_5H_4N_4\Theta$$
 Sarkin. Glycol- Oxal- Ameisen-saure. saure.

oder bei typischer Schreibweise:

#### III. Harnsäure und Derivate.

Für einige Abkömmlinge der Harnsäure können, wie aus dem 1210. früher Mitgetheilten hervorgeht (§. 1161), mit ziemlicher Sicherheit rationelle Formeln aufgestellt werden; so kann namentlich die Parabansäure als Diamid der Oxalsäure und Kohlensäure, und die Oxalursäure als zugehörige Aminsäure angesehen werden. Für andere Derivate und für die Harnsäure selbst ist es bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse noch weit schwieriger rationelle Formeln, oder auch nur Bildungsgleichungen aufzustellen, welche alle Beziehungen klar umfassen.

Am besten treten die thatsächlichen Beziehungen dieser merkwürdigen Körper noch durch folgende Betrachtungen hervor.

Das Alloxan wurde oben (§. 1161), in Uebereinstimmung mit der jetzt von den meisten Chemikern angenommenen Ansicht Gerhardt's, als ein der Parabansäure ähnlich zusammengesetztes Diamid angesehen, in welchem statt des Oxalyls  $(\Theta_2\Theta_2)$  das Radical der Mesoxalsäure (Mesoxalyl:  $\Theta_2\Theta_2$ ) angenommen wurde:

$$\begin{array}{ccc}
\Theta_{2}^{"}\Theta_{2} \\
\Theta_{2}^{"}\Theta_{2} \\
\Theta_{2}^{"}\Theta_{2} \\
\Theta_{2}^{"}\Theta_{2}
\end{array}$$
Parabansăure.
$$\begin{array}{ccc}
\Theta_{3}^{"}\Theta_{3} \\
\Theta_{2}^{"}\Theta_{2} \\
\Theta_{2}^{"}\Theta_{2}
\end{array}$$
Alloxan.

Digitized by Google

Die Bildung der Parabansäure aus Alloxan wurde als eine Zersetzung des Mesoxalyls gedeutet, durch welche  $\Theta$  in Form von Kohlensäure eliminirt wird, während Oxalyl zurückbleibt.

1211. Man kann nun das Alloxan auch noch in anderer Weise auffassen. Man kann es als Diamid der Oxalsäure ansehen; als Dioxalylamid\*):

$$\theta_2^{"}\theta_2$$
  
 $\theta_2^{"}\theta_2$   
 $H_2$ 

Die Alloxansäure ist dann die zugehörige Aminsäure:

$$\begin{array}{c} \Theta_2 \Theta_2 \\ \Theta_2 \Theta_2 \\ \Pi_4 \end{array} \begin{array}{c} N_2 \\ \Theta_2 \end{array}$$

Die Bildung der Parabansäure erscheint als Oxydation des einen Oxalyls, während das andere unverändert bleibt.

Man hätte also die folgenden Bildungsgleichungen:

$$\Theta_2H_2\Theta_4$$
 +  $\Theta\Theta_2$  +  $2NH_3$  —  $3H_2\Theta$  =  $\Theta_3H_2N_2\Theta_3$  Parabansāure.  
 $\Theta_2H_2\Theta_4$  +  $\Theta\Theta_2$  +  $2NH_3$  —  $2H_2\Theta$  =  $\Theta_3H_4N_2\Theta_4$  Oxalsāure.  
Oxalsāure. Kohlensäure.

$$\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta_2H_2\Theta_4 + 2NH_3 - 5H_2\Theta = \Theta_4H_2N_2\Theta_3$$
 Alloxan.  
 $\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta_2H_2\Theta_4 + 2NH_3 - 4H_2\Theta = \Theta_4H_4N_2\Theta_4$  Alloxansäure.  
Oxalsäure. Oxalsäure.

Die Harnsäure selbst kann dann als ein noch complicirteres Amid angesehen werden, bei welchem ausser der Oxalsäure auch noch die Ameisensäure zu den erzeugenden Säuren gehört (vgl. übrigens §. 1214). Man hätte die folgende Bildungsgleichung:

<sup>\*)</sup> Spätere Versuche müssen zeigen, ob das Alloxan wirklich als Dioxalylamid dargestellt werden kann, oder ob das Diamid der Oxalsaure, wenn seine Darstellung gelingt, mit dem Alloxan nur isomer ist.

Die Betrachtung des Alloxans als Dioxalylamid bietet, wie aus dem Folgenden hervorgehen wird, mancherlei Vorzüge dar. Sie hat aber den Nachtheil, dass sie die Bildung der Mesoxalsäure in den Hintergrund schiebt. Dabei darf nun wohl darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Mesoxalsäure nicht etwa als constant auftretendes und durch eine nett verlaufende Reaction entstehendes Spaltungsproduct aus Alloxan oder Alloxansäure erhalten werden kann; dass sie vielmehr nur bisweilen und in bis jetzt nicht festgestellten Bedingungen neben anderen Zersetzungsproducten erhalten wird.

 $\Theta H_2 \Theta_2 + 2\Theta_2 H_2 \Theta_4 + 4NH_3 - 7H_2 \Theta = \Theta_5 H_4 N_4 \Theta_3$  Harnsäure. Ameisensäure. Oxalsäure.

In ganz entsprechender Weise wäre das Allantoin:

$$\Theta H_2 \Theta_2 + \Theta_2 H_2 \Theta_4 + \Theta \Theta_2 + 4NH_3 - 5H_2 \Theta = \Theta_4 H_6 N_4 \Theta_3$$
 Allantoin. Ameisen-Oxalsäure, Kohlensäure,

Die Bildung des Allantoins aus Harnsäure ist bei dieser Betrach- 1212. tung der Entstehung der Parabansäure aus Alloxan analog; sie entspricht ferner der früher erwähnten Bildung von Harnstoff aus Oxamid (vergl. §§. 1028, 1146), bei welcher gerade so und zwar auch unter dem Einfluss eines leicht reducirbaren Metalloxyds aus dem Radical der Oxalsäure das Radical der Kohlensäure entsteht.

Die durch Oxydation erfolgende Spaltung der Harnsäure in Alloxan und Harnstoff erscheint als Oxydation des Restes der Ameisensäure in den Rest der Kohlensäure, der sich in Form eines Amids der Kohlensäure (Harnstoff) loslöst.

Bei der Deutung der aus dem Alloxan und der Parabansäure ent- 1218. stehenden Reductionsproducte: Alloxantin und Dialursäure, Oxalantin und Allantursäure erwachsen dann neue Schwierigkeiten. Für die beiden letzteren kann man annehmen, dass die Kohlensäure ganz oder zur Hälste zu Ameisensäure reducirt werde:

$$\Theta_2H_2\Theta_4$$
 +  $\Theta H_2\Theta_2$  +  $2NH_3$  —  $3H_2\Theta$  =  $\Theta_3H_4N_2\Theta_3$  Allantursäure. Oxalsäure. Ameisensäure.

$$2\theta_2H_2\theta_4 + \theta H_2\theta_2 + \theta \theta_2 + 4NH_3 - 7H_2\theta = \theta_6H_4N_4\theta_5$$
 Oxalantin. Oxalsāure. Ameisens. Kohlens.

Für die Dialursäure und das Alloxantin könnte eine entsprechende Reduction, also Reduction von Oxalsäure zu Glyoxalsäure (vgl. §. 1117) angenommen werden:

$$\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta_2H_2\Theta_3 + 2NH_3 - 3H_2\Theta = \Theta_4H_4N_2\Theta_4$$
 Dialursāure.  $3\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta_2H_2\Theta_3 + 4NH_3 - 8H_2\Theta = \Theta_6H_4N_4\Theta_7$  Alloxantin. Oxalsāure. Glyoxalsāure.

Dieselbe Betrachtung würde dann für die weiter reducirten Substanzen, z. B. für das Hydantoin, zu der folgenden Bildungsgleichung führen:

$$\Theta_3H_2\Theta_3 + \ThetaH_2\Theta_2 + 2NH_3 - 3H_2\Theta = \Theta_3H_4N_2\Theta_2$$
 Hydantoin. Glyoxalsāure. Ameisena,



1214. Aus der eben für die Dialursäure mitgetheilten Bildungsgleichung kann eine zweite Formel für die Harnsäure hergeleitet werden:

$$\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta_2H_2\Theta_3 + \Theta\Theta_2 + 4NH_3 - 6H_2\Theta = \Theta_5H_4N_4\Theta_3$$
 Harnsäure. Oxalsäure. Glyoxals. Kohlens.

Die auf dieselbe Weise aus der Bildungsgleichung der Allantursäure abgeleitete Formel des Allantoins fällt mit der oben mitgetheilten zusammen

Diese Formel der Harnsäure würde ebenfalls die Bildung von Alloxan und Harnstoff bei Oxydation der Harnsäure in einfacher Weise erklären (es wäre ein Ablösen des Kohlensäurerestes aus Harnstoff und
Oxydation der Glyoxalsäure in Oxalsäure), aber sie erscheint deshalb
unwahrscheinlich, weil niemals eine einfache Spaltung der Harnsäure in
Harnstoff und Dialursäure stattfindet, sondern weil nur durch Oxydation
und dann immer mit directer Alloxanbildung eine solche Spaltung eintritt; sie gibt ausserdem eine weniger befriedigende Erklärung für die
Bildung des Allantoins aus Harnsäure. Was aber wesentlich zu Gunsten
der zuerst mitgetheilten Formel der Harnsäure spricht, ist der Umstand,
dass die durch Einwirkung von Cyansäure, also einem Amid der Kohlensäure, auf das Amid der Dialursäure (Uramil) entstehende Pseudoharnsäure (§. 1173) von der Harnsäure wesentlich verschieden ist; eine Verschiedenheit, die durch die folgenden Formeln ziemlich klar ausgedrückt
wird:

$$\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta H_2\Theta_2 + 4NH_3 - 7H_2\Theta = \Theta_8H_4N_4\Theta_3$$
  
Oxalsäure. Oxalsäure. Ameisensäure. Harnsäure.

$$\Theta_2H_2\Theta_4 + \Theta_2H_2\Theta_3 + \Theta\Theta_2 + 4NH_3 - 5H_2\Theta = \Theta_5H_6N_4\Theta_4$$
  
Oxalsäure. Glyoxalsäure. Kohlens. Pseudoharns

Die Pseudoharnsäure unterscheidet sich also von der Harnsäure nicht nur durch den Mehrgehalt von 1 Mol. Wasser, es findet ausserdem noch innere Metamerie statt.

Für das Allantoin zeigt die Formel, dass schon durch einfache Spaltung Harnstoff entstehen kann.

1215. Es ist unnöthig diese Betrachtungen noch weiter auszudehnen und sie auch auf die complicirteren Abkömmlinge der Harnsäure, die oben als amidartige Verbindungen der einfacheren Derivate aufgeführt wurden, anzuwenden. Dagegen scheint es geeignet darauf aufmerksam zu machen, dass in allen mitgetheilten Bildungsgleichungen statt der Oxalsäure auch Kohlenoxyd + Kohlensäure und folglich, da das Kohlenoxyd gewissermassen das Anhydrid der Ameisensäure ist, auch Ameisensäure + Kohlensäure gesetzt werden kann; dass ferner statt Glyoxalsäure auch Kohlenoxyd + Ameisensäure oder auch zweimal Ameisensäure gesetzt werden kann; so dass also schliesslich die Harnsäure und ihre Derivate

Digitized by Google

als amidartige Verbindungen von Oxalsäure, Kohlensäure und Ameisensäure, oder auch nur von Kohlensäure und Ameisensäure, oder endlich als Amide des Kohlenoxyds und der Kohlensäure angesehen werden könnten. Mit anderen Worten, man könnte die Harnsäure und alle ihre Abkömmlinge durch die folgende allgemeine Bildungsgleichung ausdrücken:

$$m\Theta\Theta + n\Theta\Theta_2 + oNH_2 - pH_2\Theta.$$

Aus den eben mitgetheilten Betrachtungen können natürlich typische 1216. Formeln für die Harnsäure und alle ihre Abkömmlinge hergeleitet werden; es scheint indess unnöthig darauf näher einzugehen. Für die Harnsäure selbst kommt man zu folgender Formel:

in welcher  $\Theta_2^{''}\Theta_2$  und  $\Theta_2^{''}\Theta^*$ ) zwei Reste von Oxalsäure-molecülen ausdrücken, während  $\Theta_1^{''}$  ein Rest der Ameisensäure ist.

Die durch diese Formel dargestellte Idee kann natürlich noch in anderer Weise ausgedrückt werden. Z. B.:

$$\begin{array}{c|c} \text{CN} & \text{H} & \text{Cyanwasserstoff.} \\ \text{H}_{2} & \text{N}_{3} & \text{oder} & \begin{array}{c} \text{CN} \cdot \text{H} & \text{Cyanwasserstoff.} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{N} & \text{Ammoniak.} \\ \hline \text{H}_{2} & \text{Oder} & \begin{array}{c} \text{H}_{2} \cdot \text{N} & \text{Cyanwasserstoff.} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{N} & \text{Ammoniak.} \\ \hline \text{H}_{2} & \text{Oder} & \begin{array}{c} \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{Cyanwasserstoff.} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{N} & \text{Alloxan} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{N} & \text{Oder} & \begin{array}{c} \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{Cyanwasserstoff.} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{N} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{N} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} & \text{H}_{2} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} & \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H} \\ \hline \text{H}_{3} \cdot \text{H$$

In dieser Form zeigt die Formel deutlich, dass:

$$\Theta N.H_4N + \Theta_4H_2N_2\Theta_4 - H_2\Theta = \Theta_2H_4N_4\Theta_2$$
  
Cvanammonium. Alloxan. Harnsäure.

eine Vorstellung, die den oben erwähnten Versuch (§. 1180) veranlasst hat, bei welchem indess statt einfacher Verbindung unter Wasseraustritt tiefer gehende Zersetzung stattfand und Oxalan (Oxaluramid) erhalten wurde.

IV. Theobromin, Thëin.

Aus den im Vorhergehenden zusammengestellten Betrachtungen er- 1217. gibt sich eine ziemlich einfache Beziehung zwischen dem Alloxan und

<sup>\*)</sup> Vgl. §. 578. Anm.

der Harnsäure einerseits und dem Guanin und Xanthin andrerseits. In den beiden ersteren kann zweimal das Radical der Oxalsäure angenommen werden, während in den beiden letzteren statt des Oxalyls das reducirtere Radical der Glycolsäure enthalten ist. Das Theobromin und Thein sind nun complicirter zusammengesetzt als beide Gruppen; man kann in ihnen neben dem Radical der Oxalsäure zweimal das Radical der Glycolsäure annehmen. Sie enthalten aber ausserdem noch, ähnlich wie das Kreatin und Kreatinin, das Radical des Methylalkohols.

Die Umwandlungen des Theobromins und des Theins werden mit Berücksichtigung des früher darüber schon Mitgetheilten (§§. 1196 ff.) am einfachsten ausgedrückt durch die Gleichungen:

$$2\theta_2H_4\theta_3 + \theta_3H_2\theta_4 + \theta H_4\theta + 4NH_3 - 9H_2\theta = \theta_7H_8N_4\theta_2$$
 Theobromin.

 $2\theta_2 H_4 \theta_3 + \theta_2 H_2 \theta_4 + 2\theta H_4 \theta + 4NH_3 - 10H_2 \theta = \theta_8 H_{10} N_4 \theta_2$  Thein. Glycols. Oxalsaure. Methylalkohol.

Aus diesen Bildungsgleichungen können die typischen Formeln hergeleitet werden:

Theobromin. Thein.

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
\ddot{\theta}_{2} \\
\ddot{\theta}_{2}
\end{pmatrix} \\
\theta_{2}\ddot{\mu}_{2}\Theta \\
\theta_{2}\ddot{\mu}_{2}\Theta \\
H.\Theta H_{3}
\end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c}
\ddot{\theta}_{2} \\
\theta_{2}\ddot{\mu}_{2}\Theta \\
\theta_{2}\ddot{\mu}_{2}\Theta \\
\theta_{2}\ddot{\mu}_{2}\Theta \\
(\Theta H_{3})_{2}
\end{pmatrix}$$

Das Theobromin und das Thein sind Methylabkömmlinge einer bis jetzt unbekannten Substanz, die der empirischen Formel nach sich zwischen Theobromin und Xanthin stellt, welches letztere, wie oben erwähnt (§. 1196), in empirischer Zusammensetzung wenigstens mit dem Theobromin und Thein homolog ist:

$$\Theta_8H_4N_4\Theta_2$$
  $\Theta_6H_6N_4\Theta_2$   $\Theta_7H_8N_4\Theta_2$   $\Theta_8H_{10}N_4\Theta_2$   
Xanthin. (unbekannt) Theobromin. Their.

Ein einfacher Blick auf die oben (§. 1207) für das Kanthin mitgetheilte Formel zeigt, dass die Homologie desselben mit dem Theobromin und Thein nur scheinbar ist; oder vielmehr, dass sie darauf beruht, dass im Kanthin statt des einen Glycolyls das mit ihm homologe Carbonyl enthalten ist:

Das Theobromin steht also zum Xanthin etwa in derselben Beziehung wie das Methylglycocoll (Sarkosin) zur Carbaminsäure (§. 1206).

Die für das Thëin mitgetheilte Formel erklärt in einfacher Weise die Bildung der Amalinsäure und des Cholestrophans, von welchen die erstere als methylirtes Alloxantin, das letztere als Dimethylparabansäure angesehen werden kann:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_2 \Theta_2 \\ \stackrel{\mathcal{C}}{\Theta} & \Theta_2 \Theta_2 \\ \stackrel{\mathcal{C}}{\Theta} & \stackrel{\mathcal{C}}{\Theta} & \Theta_2 \Theta_2 \\ \stackrel{\mathcal{C}}{H_2} & \stackrel{\mathcal{C}}{\Theta} & \Theta_2 \Theta_2 \\ & \Theta_2 & \Theta_2 & \Theta_2 & \Theta_2 \\ & \Theta_3 & \Theta_2 & \Theta_2 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_2 & \Theta_2 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_2 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 & \Theta_3 \\ & \Theta_3$$

In dieser Hinsicht verdient die hier gegebene Formel den Vorzug vor den beiden folgenden:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} G_2 \\ G_2 \\ G_2 \\ G_2 \\ G_2 \\ G_4 \\ (\Theta \\ G_3)_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_2 \\ G_2 \\ G_3 \\ G_4 \\ (\Theta \\ G_2)_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_2 \\ G_4 \\ G_4 \\ (\Theta \\ G_2)_2 \end{pmatrix}$$

von welchen die letztere, in welcher statt zwei Glycolyl, Lactyl neben Carbonyl angenommen ist, von Strecker ) gebraucht wurde.

Dass auch diese Formeln mit Beibehaltung der Ideen, die sie ausdrücken, anders geschrieben werden können, bedarf nicht der Erwähnung. Man kann z. B. Cyan von dem Rest trennen und hat so:

$$\begin{array}{ccc} \begin{pmatrix} \Theta_2 \\ \Theta_2 \ddot{\mathbb{H}}_2 \Theta \\ \Theta_2 \ddot{\mathbb{H}}_2 \Theta \\ (\Theta \ddot{\mathbb{H}}_3)_2 \end{pmatrix} N_4 & = & \begin{array}{ccc} \frac{\Theta_2 N_2}{\Theta_2 \ddot{\mathbb{H}}_2 \Theta} \\ \Theta_2 \ddot{\mathbb{H}}_2 \Theta \\ (\Theta \ddot{\mathbb{H}}_3)_2 \end{array} \rangle N_2$$

das heisst: eine Addition von Cyan zu einem dem Alloxan analogen Amid der Glycolsaure.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 176.

#### Sechste Gruppe.

### Verbindungen der dreistomigen Kohlenwasserstoffradicale; $\Theta_nH_{2n-1}$ .

1218. Die im Früheren (vgl. bes. §. 289) mitgetheilten Betrachtungen zeigen, dass Atomgruppen von der Form Gn H2u-1 die Rolle dreiatomiger Radicale zu spielen im Stande sind.

Als Verbindungen solcher Radicale können betrachtet werden und sind in diesem Kapitel beschrieben:

- I. Die dreiatomigen Alkohole (Glycerine) und ihre zahlreichen Abkömmlinge.
- II. Die dreiatomigen Chloride, Bromide und Jodide (θ<sub>n</sub> H<sub>2n-1</sub> R<sub>3</sub>) und einige mit ihnen verwandte Körper.
- III. Eine Anzahl amidartiger Verbindungen, die zum Theil zu den dreiatomigen Alkoholen, zum Theil zu den dreiatomigen Chloriden in verwandtschaftlicher Beziehung stehen und an die sich ausserdem die s. g. Nitrile der fetten Säuren nebst einigen verwandten Substanzen anschliessen.

Die dreiatomigen Radicale im isolirten Zustand haben die Molecularformel:  $(\Theta_n \ H_{2n-1})_2$ ; es sind also Kohlenwasserstoffe von der Form  $\Theta_n \ H_{2n-2}$ . Da die bis jetzt untersuchten Kohlenwasserstoffe der Art, (Acetylen, Allylen etc.) als Ausgangspunkte zur Darstellung einer grösseren Anzahl von Verbindungen dienen, die zu den dreiatomigen Alkoholen in keiner näheren Beziehung mehr stehen, so sollen sie später abgehandelt werden.

## I. Dreistomige Alkohole. (Glycerine).

1219. Die dreiatomigen Alkohole stehen in Bezug auf Zusammensetzung und Eigenschaften zu den früher (§§. 931 u. f.) abgehandelten zweiatomigen Alkoholen (Glycolen) genau in derselben Beziehung, wie diese zu den einatomigen Alkoholen.

Einstomige Alkohole:  $\Theta_n H_{2n+2}\Theta$ . als Beispiel:  $\Theta_3 H_8\Theta$  Propylalkohol. Zweiatomige Alkohole:  $\Theta_n H_{2n+2}\Theta_2$ . , ,  $\Theta_3 H_8\Theta_2$  Propylglycol. Dreiatomige Alkohole:  $\Theta_n H_{2n+2}\Theta_2$ . , ,  $\Theta_3 H_8\Theta_2$  Glycerin.

Die dreiatomigen Alkohole bilden, wie man sieht, das dritte Glied der Oxydationsreihe der Kohlenwasserstoffe:  $\Theta_n$   $H_{2u+2}$ ; sie unterscheiden sich von den Glycolen durch ein Atom Sauerstoff, welches sie mehr enthalten. Dieser Mehrgehalt von Sauerstoff veranlasst die charakteristische Verschiedenheit in der chemischen Natur dieser drei Klassen von Verbindungen. Durch jedes zutretende Sauerstoffatom ändert ein Wasserstoffatom seine Natur in der Weise um, dass es leichter vertretbar und leichter entziehbar ist als die übrigen Wasserstoffatome des Molecüls.

In der Ausdrucksweise der Typentheorie gehört also für je ein Sauerstoffatom ein Atom Wasserstoff dem Typus zu, während die übrigen Wasserstoffatome im Radical enthalten sind. Für jedes zutretende Sauerstoffatom wird dem Radical ein Atom Wasserstoff entzogen und seine Basicität wird dadurch um eine Einheit erhöht.

Typus: 
$$H_1 \oplus H_2 \oplus H_3 \oplus H_3$$

Es ist danach verständlich, dass die dreistomigen Alkohole weit zahlreichere Abkömmlinge zu erzengen im Stande sind als die zweistomigen und die einstomigen Alkohole. Sie verhalten sich zu diesen beiden Körpergruppen genau wie die dreibasische Phosphorsäure zu der zweibasischen Schwefelsäure und zu der einbasischen Salpetersäure; oder auch wie das Oxydhydrat eines dreistomigen Metalls zu dem eines zweisatomigen und dem eines einatomigen

|          | latomig.             | 2 a to m i g.                                             | Satomig.                                                   |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Base.    | K} ↔                 | $\begin{pmatrix} \ddot{C}a \\ H_2 \end{pmatrix} \Theta_2$ | <sup>Bi</sup> l ⊕₃                                         |
| Säure.   | N <sup>'</sup> O₂} ↔ | 802<br>H2                                                 | PO<br>H <sub>3</sub> O <sub>3</sub>                        |
| Alkohol. | ea,H} e              | $\Theta_{3}^{"}H_{4}$ $\Theta_{2}$                        | $\Theta_{\mathbf{a}}^{H_{\mathbf{a}}} \Theta_{\mathbf{a}}$ |

Gerade so wie das Wismuthoxyd, als dreisäurige Base, mit einer einbasischen Säure drei verschiedene Salze zu erzeugen im Stande ist, und gerade so wie die Phosphorsäure als dreibasische Säure mit derselben Base drei verschiedene Salze erzeugt; so bildet das Glycerin, als dreiatomiger Alkohol, mit derselben einbasischen Säure

drei verschiedene Aetherarten, während die Glycole mit derselben Säure nur zwei und die einatomigen Alkohole nur eine Aetherart zu erzeugen im Stande sind.

Der Hauptcharakter der dreiatomigen Alkohole kann also durch typische Formeln ausgedrückt werden, welche diese Körper von dem verdreifachten Wassertypus ableiten. Die näheren Derivate der dreiatomigen Alkohole werden durch solche Formeln direct ausgedrückt und diese Formeln zeigen ferner in höchst einfacher Weise die Beziehungen fast aller entfernterer Abkömmlinge der Glycerine.

1220.

1221.

Dreiatomige Alkohole. Glycerine.

| ·                 | Empirische<br>Formel                                       | Rationelle<br>Formel                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methylglycerin    | CH <sub>4</sub> O <sub>3</sub>                             | <sup>e</sup> H <sub>3</sub> {Θ <sub>3</sub>                                                                 |
| Aethylglycerin    | $\Theta_2H_6\Theta_3$                                      | $\Theta_{2}^{H_{3}} \Theta_{3} \Theta_{3}$                                                                  |
| Glycerin          | <b>⊖</b> <sub>3</sub> H <sub>8</sub> <b>⊖</b> <sub>3</sub> | $\Theta_{3}^{"H}_{3}$ $\Theta_{3}$                                                                          |
| —<br>Amylglycerin | $\Theta_5$ H <sub>12</sub> $\Theta_3$                      | $\left. \begin{array}{c} \Theta_{5}^{'''} \mathbf{H_{9}} \\ \mathbf{H_{2}} \end{array} \right\} \Theta_{3}$ |

Von diesen dreiatomigen Alkoholen ist bis jetzt nur das Glycerin:  $\Theta_3H_8\Theta_3$  ausführlicher untersucht. Das Amylglycerin ist in neuerer Zeit von Bauer dargestellt worden (§. 1251). Die Existenz des Aethylglycerins und des Methylglycerins ist noch zweiselhast (§§. 1238, 1239).

Im Folgenden sind zunächst, um von der Natur der dreiatomigen Alkohole überhaupt ein Bild zu geben, die wichtigsten Abkommlinge des Glycerins in allgemeiner Uebersicht zusammengestellt.

# A. Nähere Abkömmlinge des Glycerins.

I. Der typische Wasserstoff des Glycerins kann durch einfache oder zusammengesetzte Radicale ersetzt werden; diese Vertretung findet

leicht durch saure (chlorähnliche) Radicale statt, schwerer durch Metalle oder Alkoholradicale.

- a) Metallverbindungen des Glycerins sind bis jetzt nicht näher untersucht; die der Alkalimetalle entstehen, unter Wasserstoffentwicklung, bei Einwirkung des Metalls auf trocknes Glycerin.
- b) Durch Vertretung des typischen Wasserstoffs durch Alkoholradicale leiten sich aus dem Glycerin drei Arten von Verbindungen her, die den gemischten Aethern und den Glycoläthern (§. 963) entsprechen. Z. B.:

$$\begin{array}{cccc}
& \stackrel{\bullet}{H_3}H_5 \\
& \stackrel{\bullet}{H_2}(\Theta_2H_5) & \stackrel{\bullet}{\Theta_3}H_5 \\
& \stackrel{\bullet}{H_2}(\Theta_2H_5)_2 & \stackrel{\bullet}{\Theta_3}H_5 \\
& \stackrel{\bullet}{H_3}\Theta_3 & \stackrel{\bullet}{H_3}\Theta_3
\end{array}$$
Monsthylglycerin. Disthylglycerin. Tristhylglycerin.

In den beiden ersteren dieser Verbindungen kann, wie in dem Monäthylglycol, der typische Wasserstoff noch durch Metalle ersetzt werden.

c) Treten Säure-radicale an die Stelle des typischen Wasserstoffs, so entstehen Aetherarten des Glycerins.

So erzeugt z. B. Salpetersäure das s. g. Nitroglycerin

$$\begin{pmatrix}
\Theta_3^{"}H_5 \\
(N\Theta_2)_3
\end{pmatrix}
\Theta_3.$$

Am genauesten untersucht sind die Glycerinverbindungen der fetten Säuren. Die Essigsäure gibt z. B. die folgenden drei Verbindungen.

Mehrbasische Säuren, d. h. Säuren mit mehratomigen Radicalen, erzeugen natürlich Verbindungen von complicirterer Zusammensetzung. Da Verbindungen der Art bis jetzt nicht systematisch untersucht worden sind, so genügt es hier beispielsweise einige anzuführen:

11. Der typische Sauerstoff des Glycerins ist durch Schwefel ersetzbar. Die so erzeugten Verbindungen entsprechen dem Mercaptan (§. 673) und dem Aethylensulfhydrat (§. 968).

III. Der typische Sauerstoff des Glycerins ist ferner durch Chlor oder Brom ersetzbar; dabei löst sich jedoch wie dies mehrfach, z. B. §. 932 erörtert wurde, für jedes austretende Sauerstoffatom gleichzeitig ein Atom Wasserstoff in Form von Chlor- oder Bromwasserstoffsäure los. Die so erzeugten Verbindungen können natürlich auch betrachtet werden als Glycerin, in welchem der Wasserrest HO durch Chlor oder Brom ersetzt ist.

| Typus. | 3H <sub>2</sub> O                 | 2H <sub>2</sub> O<br>HCl                                              | H <sub>2</sub> O<br>2HCl                                           | 3HC1                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        | <sup>'''</sup> H <sub>3</sub> } ↔ | H <sub>2</sub> H <sub>5</sub>   Cl<br>H <sub>2</sub>   O <sub>2</sub> | θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ) Cl <sub>2</sub><br>H) <del>Q</del> | $\Theta_3'''$ H <sub>5</sub> . Cl <sub>3</sub> |
|        | Glycerin.                         | Chlorhydrin.                                                          | Dichlorhydrin.                                                     | Trichlorhydrin.                                |

In allen diesen Verbindungen ist immer der vom Typus noch vorhandene Wasserstoff noch durch andere Radicale ersetzbar.

1222. In Bezug auf Bildung und Zerfallen zeigen die eben zusammengestellten Glycerinderivate eine vollständige Analogie mit den entsprechenden Verbindungen der einatomigen und der zweiatomigen Alkohole.

Die Verbindungen mit Säuren können alle durch directe Einwirkung der Säure auf Glycerin erhalten werden. Es wirken dabei 1, 2 oder 3 Säuremolecule auf 1 Molecul Glycerin ein und es wird, wie es scheint stets\*), für jedes Säuremolecul ein Molecul Wasser ausgeschieden.

So entsteht durch Einwirkung von Salpetersäure das s. g. Nitroglycerin.

$$\Theta_3H_6\Theta_2 + 3N\Theta_2H = 3H_2\Theta + \frac{\Theta_3H_6}{(N\Theta_2)_3}\Theta_3$$

Die fetten Säuren erzeugen, wie erwähnt mit Glycerin drei verschiedene Verbindungen; sie entstehen nach den Gleichungen:

<sup>\*)</sup> Nach den Angaben von Berthelot machen einige Verbindungen, namentlich:
Dibutyrin, Divalerin, Dipalmitin, Distearin, eine Ausnahme; sie entstehen
nach der Gleichung:

<sup>1</sup> Mol. Glycerin + 2 Mol. Säure - 1 Mol. Wasser;

es wird also bei ihrer Bildung ein Molecul Wasser weniger ausgeschieden, als dies der Regel nach der Fall sein sollte Eine genauere Untersuchung wird diese Ausnahmen wohl verschwinden machen.

1. 
$$\Theta_2H_0\Theta_3 + \Theta_2H_4\Theta_2 = H_2\Theta + \Theta_3H_{10}\Theta_4 = \frac{\Theta_3^{''}H_5}{H_2(\Theta_2H_3\Theta)}\Theta_3$$

Monacetin.

2. 
$$\Theta_3H_3\Theta_3 + 2\Theta_2H_4\Theta_2 = 2H_2\Theta + \Theta_1H_{12}\Theta_5 = \frac{\Theta_2^{'''}H_3}{H_1\Theta_2\Theta_3}\Theta_3$$
Diacetin.

8. 
$$\Theta_3 \Pi_6 \Theta_3 + 3\Theta_2 \Pi_4 \Theta_3 = 3\Pi_2 \Theta_3 + \Theta_9 \Pi_{14} \Theta_6 = \frac{\Theta_3^{'''} \Pi_5}{(\Theta_3 \Pi_3 \Theta)_3} \Theta_3$$
Tripoction

Solche Verbindungen sind von Berthelot sehr ausführlich untersucht worden; man kennt sie selbst für fette Säuren von sehr hohem Moleculargewicht, z. B. für, Palmitinsäure und Stearinsäure.

Die Glieder 2) und 3) können natürlich auch durch Einwirkung von Säure auf die Substanzen 1) und 2) erhalten werden. So erzeugt Diacetin mit Essigsäure das Triacetin und ebenso liefert Monostearin mit Stearinsäure das Distearin und das Tristearin.

Wasserstoffsäuren wirken auf Glycerin ganz in derselben Weise 1223. ein wie die einbasischen Säuren des Wassertyps. So entstehen durch Einwirkung von Salzsäure die oben (§. 1221. III.) erwähnten Chlorhydrine.

1) 
$$\Theta_3H_3\Theta_3$$
 +  $HCl$  =  $H_2\Theta$  +  $\Theta_3H_1Cl\Theta_3$  =  $\Theta_3H_5 Cl \\ H_2 \Theta_3$  Chlorhydrin.

2) 
$$\Theta_3H_9\Theta_3$$
 + 2HCl =  $2H_2\Theta$  +  $\Theta_3H_6Cl_2\Theta$  =  $\frac{\Theta_3H_5l_3l_3}{H_1^4\Theta^2}$  Dichlor hydrin.

Dieselben Verbindungen entstehen auch durch Einwirkung der Chloride des Phosphors auf Glycerin; z. B.:

$$\Theta_3H_6\Theta_3$$
 +  $2PCl_8$  =  $2HCl$  +  $2P\Theta Cl_3$  +  $\Theta_3H_6Cl_2\Theta$  Dichlorhydrin.

Aus dem Dichlorhydrin entsteht dann durch weitere Einwirkung von Phosphorchlorid das Trichlorhydrin, eine Verbindung, die aus Glycerin direct weder durch Einwirkung von Salzsäure noch von Phosphorchlorid erhalten wird.

$$\theta_3^{"H_5} \theta_3^{Cl_2} + PCl_5 = HCl + P\Theta Cl_3 + \theta_3^{"H_5} \cdot Cl_3$$
 Trichlorhydrin.

Der Vorgang bei diesen Reactionen ist genau derselbe, wie bei Einwirkung der Chloride des Phosphors auf Glycol (vgl. §. 932).

Die Bromide des Phosphors wirken ganz in derselben Weise und erzeugen die entsprechenden Bromhydrine.

Dieselben Reactionen gestatten natürlich auch Verbindungen darzustellen, die gleichzeitig Chlor und Brom enthalten; so entsteht durch Ein-

Digitized by Google

wirkung von Bromphosphor auf Dichlorhydrin das Bromdichlorhydrin und ebenso durch Einwirkung von Chlorphosphor auf Dibromhydrin das Dibromchlorhydrin:

$$\theta_3^{"H_5}\langle \theta_3^{Br_2} + PCl_5 = HCl + P\ThetaCl_3 + \theta_3^{"H_5} \rangle_{Cl}^{Br_2}$$

1224. Glycerinderivate, die gleichzeitig Chlor oder Brom und Radicale der fetten Säuren enthalten, entstehen nach denselben allgemeinen Bildungsgleichungen.

So wird, wenn Essigsäure und Salzsäure gleichzeitig auf Glycerin einwirken, Acetodichlorhydrin erhalten:

$$\Theta_3H_3\Theta_3 + \Theta_2H_4\Theta_2 + 2HCl = 8H_2\Theta + \Theta_8H_8Cl_2\Theta_2 = \frac{\theta_2^{''}H_5l_2Cl_2}{\Theta_2H_3\Theta_l\Theta_l}$$
Acetodichlorhydrin.

Dieselbe Verbindung, und auch das Acetochlorhydrin, entstehen durch Einwirkung von Acetylchlorid auf Glycerin:

$$\Theta_3 H_3 \Theta_3 + \Theta_2 H_3 \Theta$$
.  $Cl = H_2 \Theta$   $+ \Theta_5 H_5 Cl \Theta_3 = \frac{\Theta_3 H_5}{H(\Theta_2 H_3 \Theta)(\Theta_2)} \frac{Cl}{\Theta_2}$  Acetochlorhydrin.

$$\Theta_3H_4\Theta_3 + 2\Theta_2H_3\Theta \cdot Cl = H_2\Theta + \Theta_2H_4\Theta_2 + \Theta_5H_6Cl_2\Theta_2 = \frac{\Theta_3^2H_5(Cl_2\Theta_2)}{\Theta_2H_3\Theta(\Theta_2)}$$
Acetodichlorhydric.

Durch gleichzeitige Einwirkung von Acetylchlorid und Essigsäurehydrat entsteht Discetochlorhydrin:

Wirken endlich Acetylchlorid und Acetylbromid gleichzeitig auf Glycerin ein, so entsteht Acetochlorbromhydrin:

$$\begin{array}{l} \theta_3 H_0 \theta_3 + \theta_2 H_3 \theta \cdot Cl + \theta_2 H_3 \theta \cdot Br = H_2 \theta + \theta_2 H_4 \theta + \theta_5 H_5 Cl Br \theta_2 \\ = \begin{pmatrix} \theta_3^r H_5 \\ (\theta_2 H_3 \theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Br \\ Cl \\ \theta \end{pmatrix} \text{ Acetochlorbromhydrin.} \end{array}$$

1225. Die Verbindungen des Glycerins mit mehrbasischen Säuren entstehen nach ganz entsprechenden Bildungsgleichungen.

$$\Theta_3 H_0 \Theta_3 + \Theta_4 H_0 \Theta_4 = 2H_2 \Theta + \Theta_7 H_{10} \Theta_5 = \Theta_4 H_4 \Theta_2 \Theta_3$$
Succinin.

Digitized by Google

$$\Theta_3H_8\Theta_3 + S\Theta_4H_2 = H_2\Theta + \Theta_2H_1S\Theta_6 = \Theta_3H_5 \\ S\Theta_2 \\ H$$
 $\Theta_4$  Glycerinschwefels.

$$\Theta_3\Pi_3\Theta_3$$
 +  $P\Theta_4\Pi_3$  =  $H_2\Theta$  +  $\Theta_3\Pi_9P\Theta_6$  =  $\begin{pmatrix} H_2 \\ C_9^{\dagger}\Pi_9 \\ P\Theta \\ H_2 \end{pmatrix}$   $\Theta_6$  Glycerinphosphors.

Alle Aetherarten des Glycerins, also alle im Vorhergehenden 1226 besprochenen Verbindungen des Glycerins mit Säuren, besitzen die für die Aetherarten überhaupt charakteristische Eigenschaft durch Aufnahme von Wasser wieder in ihre Componenten zu zerfallen. Dieses Zerfallen ist genau das umgekehrte der eben erwähnten Bildungsweisen.

Es findet schon durch Einwirkung von Wasser allein, aber dann erst bei verhältnissmässig hohen Temperaturen statt; es erfolgt weit leichter bei Gegenwart von Basen oder von Säuren.

Aehnlich wie das Wasser wirkt in manchen Fällen auch Alkohol, so zerfällt z. B. das Monobutyrin beim Erhitzen mit überschüssigem Alkohol nach der Gleichung:

Auch das Glycerin selbst wirkt bisweilen zersetzend; so liefert z.B. das Tristearin beim Erhitzen mit überschüssigem Glycerin Distearin.

Verbindungen des Glycerins mit Alkoholen. Das Diaethylin ist von Berthelot durch Einwirkung von Aethylbromid auf ein Gemenge von Glycerin und Aetzkali erhalten worden:

$$\Theta_3H_8\Theta_3 + 2\Theta_2H_8Br + 2KH\Theta = 2KBr + 2H_2\Theta + \frac{\Theta_3^{W}H_8}{H(\Theta_2H_8)_2}\Theta_3$$
 Disthylin.

Das Diaethylin und das Monaethylin wurden durch Einwir- 1227. kung von Diehlorhydrin oder Monochlorhydrin auf Natriumäthylat dargestellt:

Kekulé, ergan. Chemie. il.

Aus diesen Aethylderivaten des Glycerins können durch Einwirkung von Chlorphosphor äthylirte Chlorhydrine erhalten werden. Z. B.:

$$\frac{\theta_3^2 H_5}{H(\theta_2 H_6)_2} \theta_3 + PCl_8 = P\Theta Cl_3 + HCl + \frac{\theta_3^2 H_5}{(\theta_2 H_6)_2} \frac{Cl}{\theta_2} \frac{Disthylchlorhydrin}{drin}$$

Die Einwirkung dieser äthylirten Chlorhydrine auf Natriumäthylat gestattet dann äthylreichere Abkömmlinge des Glycerins darzustellen:

Dieselbe Reaction ermöglicht auch die Darstellung von Glycerinabkömmlingen, die zwei verschiedene Alkoholradicale enthalten:

Das Triäthylin kann endlich auch durch Einwirkung von Aethyljodid auf die Natriumverbindung des Diäthylins erhalten werden:

Einzelne der den eben besprochenen Körpergruppen zugehörigen Verbindungen können ausserdem aus Glycidderivaten erhalten werden, insofern diese die Fähigkeit besitzen sich direct mit Verbindungen des Wasser- oder des Wasserstofftypus zu vereinigen (§. 1229).

## B. Glycidverbindungen.

1228. Unter verschiedenen Bedingungen entstehen aus Glycerinverbindungen Substanzen, die man als Aetherarten des bis jetzt nicht in freiem Zustand dargestellten Glycid's betrachten kann.

Das Glycid steht zum Glycerin in derselben Beziehung wie die Metaphosphorsäure zur dreibasischen Phosphorsäure:

Typus. 
$$H_3 \\ \Theta_3$$
  $\Theta_3$   $H_3 \\ \Theta_4$   $\Theta_5$   $H_3 \\ \Theta_5$   $\Theta_6$   $\Theta_7$   $\Theta_7$   $\Theta_8$   $\Theta_8$ 

Seine Abkömmlinge entstehen entweder durch Vertretung des typi-

schen Wasserstoffs durch Radicale oder durch Ersetzung des Wasserrestes HO durch Chlor oder Brom; z. B.:

Man hat solche Verbindungen bis jetzt nicht aus den entsprechenden Glycerinverbindungen durch Austritt von Wasser erhalten können, aber sie entstehen leicht durch Austritt von Salzsäure oder Bromwasserstoffsäure aus entsprechenden Chlor- oder Bromhydrinen. Ihre Bildung zeigt also eine grosse Analogie mit der Entstehung des Aethylenoxyds, welches auch nicht durch Austritt von Wasser aus Glycol, aber leicht durch Austritt von Salzsäure aus salzsaurem Glycol erhalten wird (vgl. §. 966).

So entsteht durch Einwirkung von Kali auf Dichlorhydrin das salzsaure Glycid und ebenso aus Dibromhydrin das bromwasserstoffsaure Glycid (Epibromhydrin):

Die Jodverbindung ist auf diese Weise nicht darstellbar, weil das Dijodhydrin nicht bekannt ist, aber man kann sie durch doppelte Zersetzung aus salzsaurem Glycid und Jodkalium erhalten.

In ganz entsprechender Weise entsteht aus Aethylchlorhydrin das Aethylglycid und aus Amylchlorhydrin das Amylglycid:

Umwandlung der Glycidäther in Glycerinäther. Die 1229 Glycidverbindungen besitzen die charakteristische Eigenschaft, sich direct mit Wasser oder Salzsäure, oder auch mit Körpern, die dem Typus dieser beiden Substanzen zugehören, zu vereinigen, um so Aetherarten des Glycerins zu erzeugen.

Die wichtigsten der bis jetzt beobachteten Umwandlungen dieser Art sind in den folgenden Formeln zusammengestellt:

Digitized by Google

| Aus:                                                                                         | G*H* (O                           | •                                 | BaHa (O                                                                      | OBH CI                                                                                                                   |              | θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub> OI                                           |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| und                                                                                          | Н₃Ө                               | 6,                                | $\Theta_{H}^{\Theta_{e}H}$                                                   | <del>0</del> 3H²} ↔                                                                                                      |              | <sub>Ө</sub> , Н                                                           |                                                                                           |
| entsteht: $\Theta_3 \overset{\text{\tiny{M}}}{H}_5 \$ Cl $H_2 \$ $\Theta_2$ Monochlorhydrin. |                                   |                                   | $\Theta_3^{"'}H_5$ Cl<br>$_2H_3\Theta$ ) $\Theta_2$<br>cetochlor-<br>hydrin. | $\Theta_3^{\text{H}} H_6 \ \text{Cl}$ $H(\Theta_2 H_6) / \Theta_2$ Aethyl- chlorhydrin.                                  |              | $\Theta_3^{"}H_5$ Cl<br>$H(\Theta_5H_{11})$ $\Theta_2$<br>Amylchlorhydrin. |                                                                                           |
| Aus:                                                                                         | Θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub> {Cl | C <sub>3</sub> H̃ <sub>5</sub> Cl | $\Theta_3^{"'}H_5\left\{\begin{array}{l} Br \\ \Theta \end{array}\right.$    | $\Theta_{\mathbf{a}}\mathbf{H}_{5}\left\{ \begin{matrix} \mathbf{Cl} \\ \mathbf{\Theta} \end{matrix} \right\}$           | ⊖ <u>"</u> H | ( <del>0</del>                                                             | GaHs Col                                                                                  |
| und                                                                                          | HCl                               | HBr                               | HCl .                                                                        | т) ,                                                                                                                     | H            | Cl                                                                         | € <sub>2</sub> H <sub>4</sub> . Br                                                        |
| entsteht:                                                                                    | θ₃H <sub>5</sub> (Cl₃<br>H) θ     | GaH <sub>5</sub> Cl<br>H Br<br>O  | Θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub> Cl<br>H Br<br>Θ                                | $\begin{array}{c} \overset{\bullet}{\text{H}_3}\text{H}_{\frac{5}{4}} & \text{Cl} \\ \text{H} & J \\ \Theta \end{array}$ | <b>⊖</b> H.  | Cl<br>J<br>O                                                               | H <sub>3</sub> H <sub>5</sub> Cl<br>H <sub>3</sub> H <sub>5</sub> Br<br>H <sub>5</sub> Br |
| Dich                                                                                         | lorhydrin.                        | Chlor-<br>bromhyd.                | Chlorbrom-<br>hydrin.                                                        | Chlorjodhy-<br>drin.                                                                                                     | Chlorj<br>d  | odhy-<br>rin.                                                              | Aethyl-chlor-<br>bromhydrin.                                                              |

Als Umwandlung einer Glycidverbindung in eine Glycerinverbindung kann auch die Bildung des Trichlorhydrins bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf salzsaures Glycid betrachtet werden:

$$\Theta_3''H_3$$
  $\Theta_3'H_4$   $\Theta_3'H_5$   $\Theta_3H_5$   $\Theta_3H_5$   $\Theta_3H_5$   $\Theta_3$   $\Theta_3$ 

Bei dieser Reaction tauscht das Phosphorchlorid zwei Atome Chlor gegen die Squivalente Menge Sauerstoff aus, wie dieses fast stets stattfindet, wenn dieses Chlorid auf Substanzen einwirkt, die typischen Sauerstoff enthalten.

## C. Polyglycerinverbindungen.

1280. Gerade so wie aus dem Glycol durch die unter Wasseraustritt erfolgende Aneinanderhäufung mehrerer Molecule die Polyäthylenal-kohole (§. 962) erzeugt werden, so entstehen aus dem Glycerin die Polyglycerine. Diesen entsprechen dann wieder Aetherarten, welche sich aus den Polyglycerinen entweder durch Vertretung des typischen Wasserstoffs durch Alkoholradicale oder durch Ersetzung des Wasserrestes HO durch Chlor, Brom oder Jod herleiten.

Die Möglichkeit der Existenz solcher Verbindungen ist nach dem, was früher (§. 204) über die Natur der mehratomigen Radicale gezagt wurde, verständlich.

Die Polyglycerine zeigen eine grosse Analogie mit den complicirteren Phosphorsäuren, wie dies aus der folgenden Zusammenstellung erhellt:

| Typus: | 2H <sub>2</sub> ⊕                              | 8H <sub>2</sub> ↔                           | 4H <sub>2</sub> +                                                                                  | 5H <sub>2</sub> ↔                                                   | 6H <sub>2</sub> O                                                                                                                | 7H <sub>2</sub> ↔                                                                                                                                  | 8H <sub>2</sub> +                                         |
|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        | θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub> } θ <sub>2</sub> | <sup>6</sup> 3H <sub>3</sub> θ <sub>3</sub> | € <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>€ <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>€ <sub>4</sub><br>H <sub>2</sub> | <sup>O<sub>3</sub>H<sub>5</sub></sup> O <sub>5</sub> O <sub>5</sub> | € <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>€ <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>€ <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>€ <sub>3</sub> H <sub>5</sub> | θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>θ <sub>3</sub> H <sub>5</sub><br>H <sub>8</sub> | <sup>⊕</sup> <sub>3</sub> H <sub>5</sub> } ⊕ <sub>3</sub> |
|        | Glycid.                                        | Glycerin.                                   | Diglycid.                                                                                          | Diglycerin.                                                         | Triglycid.                                                                                                                       | Triglycerin.                                                                                                                                       | Glycerin-<br>äther.                                       |
|        | Pθ<br>H θ                                      | P <del>O</del><br>H₃}⊕₃                     | PO PO PO Na <sub>2</sub>                                                                           | P⊕<br>P⊕ (⊕s<br>H <sub>4</sub>                                      | PO PO PO Na <sub>2</sub>                                                                                                         |                                                                                                                                                    | PO Os                                                     |
|        | Metaphos-<br>phorsäure.                        | Gew. Phosphorsäure                          | Maddrell's<br>metaphos-<br>phorsaures<br>Natron.                                                   | Pyrophos-<br>phorsäure.                                             | Fleitmann u.<br>Henneberg's<br>Metaphos-<br>phorsaures<br>Natron.                                                                |                                                                                                                                                    | Phosphor-<br>sāureanhy-<br>drid.                          |

Alle Polyglycerine bilden, wie man sieht, Uebergänge vom Glycid zum eigentlichen Glycerinäther.

Von den Aetherarten der Polyglycerine kennt man wesentlich die folgenden.

Dem Diglycid entspricht das s. g. Jodhydrin.

$$\begin{array}{ccc} \Theta_3H_5 \\ \Theta_3H_5 \\ \Theta_3H_5 \\ \end{array} \Big\} \Theta_4 \\ \begin{array}{ccc} \Theta_3H_5 \\ \Theta_3H_5 \\ \end{array} \Big\} \frac{\Theta_3}{I}$$

Vom Diglycerin leiten sich zwei verschiedene Chlorhydrine her:

$$\begin{array}{cccc} \Theta_2 H_5 \\ \Theta_3 H_5 \\ \Theta_4 H_4 \end{array} \Big\} \Theta_5 & \begin{array}{cccc} \Theta_2 H_5 \\ \Theta_3 H_5 \\ H_2 \end{array} \Big\} \begin{array}{cccc} \Theta_4 & & \begin{array}{ccccc} \Theta_3 H_5 \\ \Theta_3 H_5 \\ Cl \end{array} \Big\} \begin{array}{ccccc} \Theta_3 \\ \Theta_3 H_5 \\ Cl_2 \end{array} \Big\} \begin{array}{ccccc} \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ Cl_2 \end{array} \Big\} \begin{array}{cccccc} \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ Ol_2 \\ Ol_2 \\ Ol_3 \\ Ol_3$$

Dem ersteren dieser beiden Chlorhydrine entsprechen dann wieder swei Aethylabkömmlinge:

 Endlich existirt eine dem Triglycerin entsprechende Aethylverbindung:

$$\begin{array}{ccc} (\theta_3H_5)_3 \\ H_5 \end{array} \bigg\{ \Theta_1 & \begin{array}{ccc} (\theta_3H_5)_3 \\ H(\theta_2H_5)_4 \end{array} \bigg\} \Theta_1 \end{array}$$

Die Polyglycerine bilden sich unter Wasseraustritt beim Erhitzen des Glycerins oder unter Austritt von Salzsäure bei Einwirkung der Chlorhydrine auf Glycerin; diese letztere Reaction liefert gleichzeitig die Chlorhydrine (Chlorwasserstoffsäureäther) der Polyglycerine. Einzelne andere Bildungsweisen sind später erwähnt.

Der Glycerinäther wurde von Berthelot durch Einwirkung von Kali auf s. g. Jodhydrin (siehe oben) erhalten; er entsteht also in ganz ähnlicher Weise wie die Glycidderivate aus Glycerinverbindungen (vgl. §. 1228).

Die im Vorhergehenden zusammengestellten Abkömmlinge des Glycerins geben ein ziemlich vollständiges Bild von der chemischen Natur dieses Körpers und mithin von dem Charakter der dreiatomigen Alkohole überhaupt. Sie zeigen, dass nahezu alle Glycerinderivate als Verbindungen des dreiatomigen Radicals:  $\Theta_3^m$  aufgefasst werden können. Dieses Radical ersetzt stets drei Atome Wasserstoff der Typen. Es ist entweder einmal im Molecul vorhanden, oder es findet sich zwei oder mehrmal und erzeugt so complicirtere Molecule, die gewissermassen durch Aneinanderhäufung mehrerer einfacher entstanden sind. Die einfacheren Abkömmlinge des Glycerins, d. h. diejenigen, die das Glycerinradical nur einmal enthalten, gehören wie man sieht, einem der folgenden Typen an:

$$2H_2\Theta$$
  $H_2\Theta$  + HCl  $H_2\Theta$  + 2HCl 3HCl.

Dasselbe Radical ist nun weiter im Stand den Wasserstoff in Ammoniak oder in aus Ammoniak und Wasser gemischten Typen zu ersetzen und so amidartige Verbindungen des Glycerins zu erzeugen. Substanzen der Art sind bis jetzt noch wenig untersucht; sie sind später im Zusammenhang mit einigen Körpern von verwandter Zusammensetzung abgehandelt (§. 1272).

Das Radical des Glycerins ist von Berthelot durch Einwirkung von Natrium auf Trichlorhydrin erhalten worden; es ist ein Kohlenwasserstoff von der Formel:  $(\Theta_3H_5)_2 = \Theta_6H_{10}$ ; also homolog mit Acetylen und mit Allylen. Es wird später unter diesen Kohlenwasserstoffen beschrieben,

An die dem Glycerin nahe stehenden Abkömmlinge schliesst sich 1282. endlich eine Anzahl von Substanzen an, die aus dem Glycerin oder aus Glycerinderivaten durch tiefer eingreifende Reactionen erzeugt werden und in welchen das Radical des Glycerins nicht mehr unverändert enthalten ist. Die Beziehungen der wichtigsten dieser Abkömmlinge zum Glycerin sind nachher besonders zusammengestellt (§. 1233); eine Gruppe derselben verdient hier schon vorläufige Besprechung.

Gerade so wie das Dichlorhydrin bei Einwirkung von Kali Salzsäure verliert um so salzsaures Glycid zu erzeugen (§. 1228),

$$\Theta_3H_6Cl_2\Theta$$
 + KH $\Theta$  = KCl +  $H_2\Theta$  +  $\Theta_2H_6Cl\Theta$ 

so sind auch das Trichlorhydrin und das Tribromhydrin im Stande, unter Einwirkung desselben Reagens, Salzsäure oder Bromwasserstoffsäure abzugeben. Man erhält so:

$$\Theta_3H_5Cl_3$$
 + KH $\Theta$  = KCl +  $H_2\Theta$  +  $\Theta_3H_4Cl_2$   
 $\Theta_2H_5Br_3$  + KH $\Theta$  = KBr +  $H_2\Theta$  +  $\Theta_2H_4Br_2$ .

Reboul nennt die so erzeugten Körper zweisach salzsaures Glycid und zweisach bromwasserstoffsaures Glycid. Sie können in der That, der empirischen Formel nach als Aether des Glycids betrachtet werden:

Glycid: 
$$\Theta_3H_6\Theta_2$$
 + 2HCl = 2H<sub>2</sub> $\Theta$  +  $\Theta_3H_4Cl_2$   
 $\Theta_3H_6\Theta_2$  + 2HBr = 2H<sub>2</sub> $\Theta$  +  $\Theta_3H_4Br_2$ .

Diese Körper besitzen indess nicht mehr den chemischen Charakter der Glycidderivate; sie vereinigen sich nicht wie es diese thun (§. 1229) mit Salzsäure oder mit Wasser etc., um so Glycerinderivate zu erzeugen\*). Sie besitzen auch nicht die für die Glycerinabkömmlinge im Allgemeinen charakteristische Eigenschaft, beim Kochen mit Alkalien Wasser aufzunehmen und so Glycerin zu regeneriren. Nach allem was man bis jetzt über ihre Natur weiss, stehen diese Substanzen also zu dem Glycerin nicht mehr in naher genetischer Beziehung (vgl. §. 1254. II.).

Genetische Beziehungen der dreistomigen Alkohole.

L. Den dreiatomigen Alkoholen entsprechen dreiatomige 1288. Säuren, die durch einfache Oxydation, d. h. durch Vertretung von 2 At. H durch ein At. O aus ihnen entstehen. Man kennt bis jetzt nur eine dem Glycerin entsprechende Säure; die Theorie deutet die Existens einer zweiten bis jetzt noch unbekannten Säure an \*\*):

<sup>\*)</sup> Reboul's Angabe, dass das zweifach salzsaure Glycid bei anhaltendem Erhitzen mit Wasserstoffsäuren langsam angegriffen werde, unter Bildung eines Glycerinäthers, ist zum mindesten zweifelhaft.

<sup>••)</sup> Vgl. übrigens: Tartronsäure §. 1300.

$$\Theta_3^{H_3}\Theta_3$$
  $\Theta_3^{H_3}\Theta_3$   $\Theta_3^{H_3}\Theta_3$   $\Theta_3^{H_3}\Theta_3$   $\Theta_3^{H_3}\Theta_3$  Glycerin. Glycerinsäure. unbekannt.

Die Glycerinsäure steht zum Glycerin genau in derselben Beziehung wie die Essigsäure zum Aethylalkohol oder wie die Glycolsäure zum Glycol (vgl. §. 999); sie ist §. 1296) beschrieben.

Die zweite bis jetzt unbekannte Säure, die voraussichtlich durch Oxydation aus Glycerin und aus Glycerinsäure wird erhalten werden können, wäre homolog mit Aepfelsäure (§. 1301).

1284.

- II. Die dreiatomigen Alkohole stehen in höchst einfacher Beziehung zu den einatomigen und zu den zweiatomigen Alkoholen. Sie unterscheiden sich von diesen wie oben (§. 1218) erwähnt nur dadurch, dass sie bei gleichem Kohlenstoff- und Wasserstoff-gehalt mehr Sauerstoff enthalten. Sie können in der That durch Reduction in zweiatomige und in einatomige Alkohole umgewandelt werden. Diese Reduction ist ausführbar:
  - 1) Durch Einwirkung von Jodwasserstoffsäure, also durch dasselbe Reagens, durch welches zahlreiche ähnliche Reductionen, z. B. die Umwandlung der Milchsäure in Propionsäure (§. 1068), gelungen sind. In der Reihe der Alkohole entstehen natürlich nicht die Alkohole selbst, sondern die ihnen entsprechenden Jodide. So wird aus Glycerin durch Erhitzen mit viel Jodwasserstoffsäure leicht Propyljodid erhalten (Erlenmeyer)\*).

Die Reaction erfolgt nach der empirischen Gleichung:

$$\Theta_3H_3\Theta_3$$
 +  $5HJ$  =  $\Theta_3H_1J$  +  $2J_2$  +  $3H_2\Theta$  Glycerin. Propyljodid.

Man kann annehmen, es entstehe erst durch Reduction Propylalkohol und aus diesem durch Einwirkung von Jodwasserstoffsäure sein Jodwasserstoffäther.

Es mag hier nachträglich (vgl. §. 935) bemerkt werden, dass es Wurtz \*\*) in neuerer Zeit gelungen ist, auch die Glycole durch Jodwasserstoff zu reduciren; er erhielt aus Propylglycol das Propyljodid:

$$\Theta_8H_8\Theta_2$$
 + 3HJ =  $\Theta_8H_7J$  + J<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub> $\Theta$   
Propylglycol. Propyljodid.

2) Die Reduction des Glycerins gelingt auch auf indirectem Weg. Man sieht nämlich leicht, dass das einfach salzsaure Glycerin (Monochlorhydrin) dieselbe Zusammensetzung hat, wie das einfach gechlorte Propyl-

<sup>\*)</sup> Zeitschr. Chem. Pharm. 1862. 48.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem, Pharm. I. Suppl. 380.

glycol und dass ebenso das zweifach salzsaure Glycerin (Dichlorhydrin) mit dem zweifach gechlorten Propylalkohol gleich zusammengesetzt ist: (vgl. §. 935. I. S. 624).

$$\begin{array}{lll} \theta_{3}^{\text{H}} \theta_{3}^{\text{H}} & \text{Cl} & & & & & \\ \theta_{3}^{\text{H}} \theta_{3}^{\text{Cl}} & \theta_{2} & & & & \\ \theta_{2}^{\text{H}} \theta_{2}^{\text{Cl}} & \theta_{2} & & & & \\ \text{Dichlorhydrin} & & & & & & \\ \text{Einfach gechlortes} & & & & & \\ \text{Propylglycol.} & & & & & \\ \theta_{3}^{\text{H}} \theta_{3}^{\text{Cl}} & \text{Cl}_{2} & & & & \\ \theta_{3}^{\text{H}} \theta_{3}^{\text{Cl}} & & & & & \\ \end{array}$$

Dichlorhydrin. Zweifach gechlorter Propylalkohol.

Man hätte also nur im Monochlorhydrin oder im Dichlorhydrin das Chlor durch Wasserstoff zu ersetzen um so Propylglycol oder Propylal-kohol zu erhalten. Die erstere dieser beiden Umwandlungen ist von Lourenço ausgeführt worden. Er erhielt durch Einwirkung von Natrium-amalgam auf Monochlorhydrin Propylglycol\*).

Die Umwandlung des Dichlorhydrins in Propylalkohol gelang nicht, weil dieser Körper zu leicht Salzsäure verliert und so Epichlorhydrin (salzsaures Glycid) erzeugt.

III. Bildung von Allylverbindungen und von Propylen. 1235.

a) Ein den zuletzt erwähnten Beziehungen ganz analoges Verhältniss findet auch zwischen dem Epichlorhydrin (salzsaures Glycid) und dem Allylalkohol (oder dem mit diesem isomeren Propylenoxyd) statt:

$$\Theta_{3}^{"}H_{5}$$
 $\Theta_{4}^{"}$  =  $\Theta_{3}^{H_{4}}Cl_{H}$  $\Theta_{5}^{"}$  =  $\Theta_{3}^{H_{5}}Cl_{.}$  $\Theta_{5}^{"}$ 

Epichlorhydrin.

Monochlor-allylalkohol.

Einfach gechlortes Propylenoxyd.

Nach einer vorläufigen Ankündigung von Lourenço scheint in der That das Epichlorhydrin bei Einwirkung von Natriumamalgam Allylalkohol zu liefern.

b) Wenn Phosphorjodar (P<sub>2</sub>J<sub>4</sub>) auf Glycerin einwirkt, so tritt unter starker Erwärmung Zersetzung ein, es entweicht gasförmiges Propylen (Θ<sub>2</sub>H<sub>6</sub>; vgl. §. 943) und es destillirt Allyljodid (= Θ<sub>3</sub>H<sub>5</sub>J) \*\*).

Das Propylen (Radical des Propylglycols) entsteht aus dem Glycerin durch Reduction und gleichzeitigen Wasseraustritt. Das Allyljodid wird vielleicht da-

<sup>\*)</sup> Ann, Chem. Pharm. CXX. 89.

<sup>\*\*)</sup> Berthelot und Luca ibid. XCII. 306.

durch erzeugt, dass erst Trijodhydrin entsteht, welches dann in Allyljodid und freies Jod zerfällt. Es mag hier schon beigefügt werden, dass das Allyljodid die Zusammensetzung des einfach-jodirten Propylens hat und dass es in der That durch Rückwärts-substitution in Propylen umgewandelt werden kann; während es andrerseits durch doppelte Zersetzung Aetherarten des Allylalkohols und den Allylalkohol (=  $\Theta_2H_0\Theta$ ) selbst liefert. Bemerkenswerth ist noch, dass im Allyljodid und im Allylalkohol von der typischen Betrachtungsweise ein Radical Allyl angenommen wird, das dieselbe Zusammensetzung besitzt wie das Radical des Glycerins, welches aber nicht dreiatomig, sondern einatomig ist (vgl. §. 289):

$$\begin{array}{cccc} \Theta_3^{\text{H}} H_3 \\ H_3 \end{array} \Theta_3 & \begin{array}{cccc} \Theta_3 H_5 \\ H_3 \end{array} \Theta_3 & \begin{array}{cccc} \Theta_3 H_5 & . & J \end{array}$$
 Glycerin. Allylalkohol. Allyljodid.

1286. IV. Bildung von Acrylverbindungen. Während durch Einwirkung reducirender Agentien aus dem Glycerin Allylverbindungen (Allyljodid und Allylalkohol) erzeugt werden, entsteht durch einfache Wasserentziehung eine Substanz, die als Oxydationsproduct des Allylalkohols betrachtet werden kann. Das Glycerin liefert nämlich bei Einwirkung von Phosphorsäure oder Schwefelsäure Acrolein (Redtenbacher)\*).

$$\Theta_3H_3\Theta_3$$
 =  $2H_2\Theta$  +  $\Theta_3H_4\Theta$   
Glycerin. Acrolein.

Das Acrolein ist der dem Allylalkohol entsprechende Aldehyd, es liefert durch Oxydation Acrylsäure.

Es ist danach einleuchtend, dass aus Glycerin, wenn gleichzeitig die Bedingungen der Acroleinbildung und die der Umwandlung des Acroleins in Acrylsäure vorhanden sind, diese letztere Säure erhalten wird. In der That liefert Glycerin beim Schmelzen mit Kalihydrat, unter Wasserstoffentwicklung acrylsaures Kali, welches dann zu essigsaurem und ameisensaurem Kali zerfällt (Dumas und Stas) \*\*).

1287. V. Bildung von Propionsäure. Die Propionsäure unterscheidet sich von dem Glycerin nur durch die Elemente des Wassers; sie ist isomer mit dem in freiem Zustand nicht bekannten Glycid (§. 1228). Man hat:

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XLVII. 118.

<sup>\*\*)</sup> ibid. XXXV. 158.

Glycerin: 
$$\theta_3H_8\theta_3$$
 —  $H_2\theta$  =  $\theta_2H_6\theta_2$  Propionsaure (und Glycid).  $\theta_2H_8\theta_2$  —  $2H_2\theta$  =  $\theta_3H_4\theta$  Acrolein.

Es ist indessen bis jetzt nicht gelungen, dem Glycerin durch eine einfache Reaction Wasser zu entziehen und so Propionsäure zu erhalten; es gelang ebenso wenig die Propionsäure mit Wasser zu verbinden und so Glycerin zu erzeugen. Diese Reactionen haben sogar wenig Wahrscheinlichkeit, insofern nicht die Propionsäure, sondern das mit ihr isomere Glycid zum Glycerin in so einfacher Beziehung steht. Gerade desshalb aber ist die Thatsache von doppeltem Interesse, dass aus Glycerin bei Gährung mit Hefe Propionsäure entsteht (Redtenbacher)\*).

Einzelbeschreibung der dreistomigen Alkohole.

Methylglycerin. Das Methylglycerin ist nicht in isolirtem Zustand bekannt. Williamson und Kay\*\*) erhielten 1854 durch Einwirkung
von Chloroform (§. 1259) auf trockenes Alkoholnatrium, oder auch durch
Erhitzen von Chloroform mit wasserfreiem Weingeist, testem Kalihydrat
und Aetzkalk, eine Substanz, die nach Bildung und Zusammensetzung
für das Triäthylin des Methylglycerins gehalten werden könnte \*\*\*).

$$\tilde{\text{CH}} \cdot \text{Cl}_{3} + 3 \frac{\Theta_{2} \text{H}_{5}}{\text{Na}} \Theta = 3 \text{NaCl} + \frac{\tilde{\text{CH}}}{(\Theta_{2} \text{H}_{5})_{3}} \Theta_{3} = \Theta_{7} \text{H}_{10} \Theta_{3}$$

Diese Verbindung, die von Williamson und Kay als dreibasischer Ameisensäureäther bezeichnet wird, siedet bei 1450 — 1460; es ist eine in Wasser wenig lösliche, stark aromatisch riechende Flüssigkeit. Sawitsch†) hat in neuerer Zeit gezeigt, dass diese Aetherart beim Erhitzen mit krystallisirbarer Essigsäure nicht das Triacetin des Methylglycerins liefert, dass sie vielmehr gradeauf in Ameisensäureäther und Oxalsäureäther zerfällt:

Es scheint demnach als sei diese Verbindung nicht der Aethyläther des Methylglycerins, (welches, wie man leicht sieht, die Zusammensetzung von Ameisensäure + Wasser besitzt), sondern als stünde sie wirklich zur Ameisensäure in näherer Beziehung Sie verhält sich zum gewöhnlichen Ameisensäureäthyläther (§. 835) wie der Aether der dreibasischen Phosphorsäure (§. 680) zum Aether der Metaphosphorsäure:

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LVII, 174.

<sup>••)</sup> ibid. XCIL 346.

<sup>••••)</sup> vgl. Wurtz ibid. C. 119.

<sup>†)</sup> ibid. CXIX. 182.

Eine entsprechende Amylverbindung wird durch Einwirkung von Chloroform auf Natriumamylat erhalten. Sie siedet bei 2600-2700.

1289. Aethylglycerin ist ebenfalls in freiem Zustand unbekannt. Wurtz\*) glaubt eine Essigsäure-verbindung dieses Glycerins erhalten zu haben. Er erhielt nämlich bei Einwirkung von Aethylenjodid auf essigsaures Silber neben zweifach essigsaurem Glycol (§. 966) ein über 2500 siedendes Nebenproduct, welches die Zusammensetzung des Triacetins des Aethylglycerins zeigte:

$$\theta_4 H_{12} \theta_6 = \frac{\theta_2^{'''} H_3}{(\theta_2 H_3 \theta)_3} \langle \theta_3.$$

[Es ist wahrscheinlicher, dass dieser Körper der Essigsäureäther eines Polyäthylenalkohols war, der in nicht völlig reinem Zustand untersucht wurde.]

Glycerin \*\*) (Propylglycerin): 
$$\theta_3 H_8 \theta_3 = \theta_3^{N} H_5 \theta_3$$

Das Glycerin wurde 1779 von Scheele gelegentlich der Darstellung des Bleipflasters entdeckt und als Oelsüss bezeichnet. Chevreul und Pelouze untersuchten es zuerst näher.

In neuerer Zeit studirte Berthelot die Verbindungen des Glycerins mit Säuren und stellte so fest, dass das Glycerin das Verhalten eines dreiatomigen Alhohols zeigt. Die Glycidverbindungen sind wesentlich von Reboul, die Polyglycerinverbindungen von Reboul und Lourenço untersucht worden. Berthelot und de Luca untersuchten die Einwirkung der Verbindungen des Phosphors mit Chlor, Brom und Jod auf Glycerin. — Die künstliche Bildung des Glycerins aus Allyltribromid (vgl. §. 1257) lehrte Wurtz.

Vorkommen und Darstellung. Das Glycerin findet sich in

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. C. 119.

<sup>\*\*)</sup> vgl. bes.: Pelouze, Ann. Chem. Pharm. XIX. 210; XX. 46; LX. 321. — Berthelot, ibid. LXXXVIII. 304; XCII. 301, Berthelot u. Luca, ibid. XCII. 306, 311; CI. 67. — Reboul, ibid. Suppl. I. 218. — Lourenço, ibid. CXIX. 228.— Reboul u. Lourenço, ibid. CXIX. 233, 237. — Allgemeine Betrachtungen über Glycerinverbindungen und eine ausführliche Beschreibung der Versuche von Berthelot finden sich in Berthelot's: Chimie organique fondée sur la synthèse. II. 12-164. —

fast allen Fetten und Oelen, sowohl vegetabilischen als animalischen Ursprungs. Die meisten Fette sind Gemische neutraler Glycerinäther von verschiedenen Säuren der Fett-säurereihe und von Säuren der Oelsäurereihe. Zur Darstellung des Glycerins zersetzt man Fette oder Oele (am besten Olivenöl) durch Wasser oder Basen und trennt die in Wasser unlöslichen Salze von dem gelösten Glycerin.

Pasteur\*) hat in neuerer Zeit gefunden, dass bei der Alkoholgährung des Zuckers stets etwas Glycerin entsteht und dass folglich alle gegohrenen Flüssigkeiten Glycerin enthalten.

Man erhielt das Glycerin früher gewöhnlich als Nebenproduct bei der Darstellung der Bleipflaster. Man kocht Olivenöl (9 Th.) mit Bleiglätte (5 Th.) und Wasser längere Zeit, knetet das Bleipflaster mit Wasser aus, fällt durch Schwefelwasserstoff das gelöste Blei und dampft ein. Auch durch Verseifung der Fette mit Kalk (älteres Verfahren der Stearinfabrikation) kann Glycerin als Nebenproduct erhalten werden. Das nach einer der genannten Methoden dargestellte käufliche Glycerin ist selten rein; es enthält meist noch unzersetztes Fett. Zur Reinigung kocht oder digerirt man nochmals längere Zeit mit Wasser und Bleiglätte, fällt das gelöste Bleioxyd durch Schwefelwasserstoff und dampft die Lösung unter Kochen ein, bis ein eingetauchtes Thermometer 150° – 160° zeigt.

In neuerer Zeit wird von der Price'schen Stearinfabrik in London völlig reines Glycerin in den Handel gebracht.

Wilson bereitet es dort durch Zersetzen der Fette mit überhitztem Wasserdampf. Das Destillat besteht aus einer wässrigen Lösung von Glycerin, auf welcher die fetten Säuren als Fettschicht schwimmen Man dampft die Glycerinlösung ein und destillirt nochmals mit überhitztem Wasserdampf in einem Apparat, der so eingerichtet ist, dass sich das schwerer flüchtige Glycerin zunächst am Destillirapparat verdichtet, während die leichter flüchtigen Wasserdämpfe weiter geführt werden.

Eigenschaften. Das Glycerin ist eine völlig farblose, syrupdicke Flüssigkeit von 1,28 sp. G. (bei 15°). Es besitzt einen stark süssen Geschmack; mit Wasser und Alkohol ist es in jeden Verhältnissen mischbar, von Aether wird es kaum gelöst. Bei — 40° wird es gummiartig und fast fest.

Reines Glycerin destillirt bei raschem Erhitzen bei 2750—2800 fast vollständig über. Gegen Ende der Destillation entweicht Wasser und es entstehen Polyglycerine, zuletzt wird Acrolein gebildet. Im luftleeren Raum kann es leicht destillirt werden; auch mit Wasserdämpfen ist es leicht destillirbar.

Das Glycerin löst Alkalien, alkalische Erden, Bleioxyd etc.; ferner viele Salze, u. a. auch schwefelsaures Kali und Kupfervitriol. Die Lösung dieses letzteren Salzes in Glycerin gibt mit Kali anfangs einen

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CVI. 888.

blauen Niederschlag, der sich bei Zusatz von mehr Kali mit lasurblauer Farbe löst.

1241. Zersetzungen. Die meisten Zersetzungen des Glycerins, bei welchen dem Glycerin nahestehende Substanzen erzeugt werden, sind oben schon erwähnt (§§. 1222, 1233). Die wichtigsten werden zudem nachher bei Beschreibung der einzelnen Glycerinderivate nochmals besprochen. Es genügt daher hier diejenigen Zersetzungen zu erwähr nen, durch welche dem Glycerin weniger nahestehende Substanzen erzeugt werden.

Lässt man Glycerin mit viel Wasser unter Zusatz von Hefe mehrere Monate bei 20°-30° stehen, so tritt Gährung ein und es wird Propionsäure gebildet (Redtenbacher)\*). Durch Gährung des Glycerins mit Käse als Ferment, bei Zusatz von Kreide und einer Temperatur von 40° erhielt Berthelot \*\*) Alkohol und etwas Buttersäure. Werden die Gewebe der Testikel als Ferment benutzt, so wird etwas Zucker gebildet.

Erhitzt man Glycerin mit wasserentziehenden Substanzen (Schwefelsäure, Phosphorsäure, saures schwefelsaures Kali), so wird Acrolein gebildet Beim Schmelzen von Glycerin mit Kalihydrat entsteht, wahrscheinlich als Zersetzungsproduct des anfangs gebildeten acrylsauren Kali's, ein Gemenge von ameisensaurem und essigsaurem Kali (§. 1236).

Bei gemässigter Oxydation, z. B. bei langsamer Einwirkung von Salpetersäure bei gewöhnlicher Temperatur, entsteht Glycerinsäure (§. 1296). Beim Kochen mit Salpetersäure wird Oxalsäure und Kohlensäure gebildet; bei Destillation mit Braunstein und Schweselsäure erhält man Kohlensäure und Ameisensäure.

Erhitzt man Glycerin mit überschüssiger Jodwasserstoffsäure, so wird Propyljodid erzeugt (§§. 692, 1234). Mischt man Glycerin mit zweifach Jodphosphor, so destillirt unter heftiger Erwärmung und unter Freiwerden von Jod Allyljodid ( $\Theta_3H_8J$ ) über, während gleichzeitig Propylen ( $\Theta_2H_8$ ) entweicht (§. 943).

Das Verhalten des Glycerins gegen Oxalsäure wurde §. 832 besprochen. Das Verhalten des Glycerins gegen Chlor und Brom ist noch nicht näher untersucht.

1242. Abkömmlinge des Glycerins. Das Wichtigste über Bildung und Verhalten der Glycerinderivate wurde oben schon mitgetheilt (vgl.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LVII. 174.

<sup>••)</sup> Jahresber. 1856. 664; 1857. 509.

§§. 1222 ff.), hier sind noch die wichtigsten dieser Abkömmlinge zusammenzustellen und bei einigen die zur Darstellung angewandten Methoden näher zu besprechen.

- I. Verbindungen mit Säuren. Pelouze zeigte zuerst, dass sich das Glycerin mit Schwefelsäure verbindet (1836); in Gemeinschaft mit Gelis erhielt er dann die Glycerinverbindung der Buttersäure (1843), etwas später entdeckte er die Glycerinphosphorsäure (1845); die meisten übrigen Verbindungen des Glycerins mit Säuren wurden seit 1853 von Berthelot dargestellt.
- A. Mineralsäuren. Die einzige bis jetzt bekannte Verbindung des Glycerins mit einer unorganischen einbasischen Säure ist das dreifach salpetersaure Glycerin; von Verbindungen mehrbasischer Säuren kennt man die Glycerinschwefelsäure und die Glycerinphosphorsäure.

Trinitrin, dreifach salpetersaures Glycerin, s. g. Nitroglycerin:

$$\begin{pmatrix}
\theta_3'''H_5\\
(N\theta_2)_3
\end{pmatrix}
\theta_3.$$

Man tropft Glycerin in ein abgekühltes Gemisch von concentrirter Salpetersäure und Schweselsäure; giesst die Lösung in Wasser, löst das ölsörmig aussallende Trinitrin in Aether, trocknet die Lösung mit Chlorcalcium und verdunstet den Aether. Es ist ein blassgelb gesärbtes geruchloses Oel von süss-gewürzhastem Geschmack; es detonirt beim Erhitzen und beim Stoss. Von Alkalien wird es in Salpetersäure und Glycerin zerlegt; beim Behandeln mit Schweselwasserstoff in ammoniakalischer Lösung regenerirt es ebensalls Glycerin. Es zeigt demnach nicht das Verhalten eines Nitrosubstitutionsproductes, verhält sich vielmehr wie der Salpetersäureäther des Glycerins (Sobrero, Williamson)\*). Bei längerem Ausbewahren erleidet es Zersetzung unter Bildung von Glycerinsäure (H Müller und De la Rue) \*\*).

Glycerinschwefelsäure (vgl. §. 1221 I). Man mischt Glycerin (1 Th.) mit concentrirter Schwefelsäure (2 Th.) und verfährt zur Darstellung des Kalksalzes wie bei Aethylschwefelsäure Die Säure selbst ist sehr leicht zersetzlich und kann selbst in der Kälte nicht concentrirt werden. Alle Salze sind sehr löslich, das Kalksalz krystallisirbar:  $\Theta_3H_7\text{CaS}\Theta_6$  (Pelouze) \*\*\*).

Glycerinphosphorsäure (vgl. §. 1221. I.). Sie wird durch Zusammenbringen von Glycerin mit Phosphorsäureanhydrid oder glasiger Phosphorsäure erhalten. Das Kalksalz ist krystallisirbar:  $\Theta_3H_7Ca_2P\Theta$ : das Bleisalz in Wasser unlöslich (Pelouze) †).

Nach Angaben von Schiff ††) scheint das Glycerin sich auch mit arseniger Säure und mit Arsensäure zu verbinden.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCII. 305. vgl. auch Jahresb. 1860. 453.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXIX. 122.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. XIX. 210.

<sup>†)</sup> ibid. LX. 821.

<sup>††)</sup> ibid. CXVIII. 86.

1248. Verbindungen mit Wasserstoffsäuren. Die Verbindungen des Glycerins mit Chlorwasserstoff und Bromwasserstoff sind sehr ausführlich untersucht. Sie sind § 1221 III zusammengestellt.

Monochlorhydrin:  $\Theta_3H_1\text{Cl}\Theta_2$ . Man sättigt schwach erwärmtes Glycerin mit Salzsäuregas und erhitzt während'36 Stunden auf 100°. Man neutralisirt mit kohlensaurem Natron, schüttelt mit Aether, dampst die ätherische Lösung ein und destillirt den Rückstand. Aus dem bei 215°-240° übergehenden Theil gewinnt man durch Rectification das bei 227° siedende Chlorhydrin. Es ist in Wasser, Alkohol und Aether löslich (Berthelot). — Das Monochlorhydrin wird, nach Reboul, am leichtesten erhalten, indem man Epichlorhydrin (§ 1249) mit Wasser 36 Stunden lang auf 100° erhitzt.

Dichlorhydrin: 03HaCl2O. Man erhält diese Verbindung, wenn man ein Gemenge von Glycerin mit dem 10 bis 15fachen Volum rauchender Salzsäure etwa 80 Stunden auf 100° erhitzt und das gebildete Dichlorhydrin nach der bei Monochlorhydrin angegebenen Methode auszieht. Bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Glycerin wird ebenfalls Dichlorhydrin erhalten. Am leichtesten gelingt die Darstellung, wenn man Glycerin mit dem gleichen Volum krystallisirbarer Essigsäure mischt und dann während mehrerer Tage Salzsäure einleitet, indem man zuletzt bis 100° erhitzt. Das Product wird abdestillirt, das bei 140°-200° Uebergehende mit kohlensaurem Natron gewaschen und rectificirt. Nach Carius und Ferrein \*) erbält man das Dichlorhydrin noch leichter durch Einwirkung von Chlorschwefel auf Glycerin. Man erhitzt Glycerin in einem mit einem aufsteigenden Kühlrohr verbundenen Kölbchen im Wasserbad und lässt allmälig Halbchlorschwefel zufliessen, bis keine Einwirkung mehr stattfindet. Man lässt erkalten, giesst von dem meist fest gewordenen Schwefel ab, wäscht mit Wasser und kohlensaurem Natron, trocknet und rectificirt.

Zur Darstellung von reinem Dichlorhydrin ist es geeignet, zuerst Epichlorhydrin (§. 1249) darzustellen und dieses dann durch Behandeln mit rauchender Salzsäure in Dichlorhydrin überzuführen (Reboul)

Das Dichlorhydrin siedet bei 180°.

Trichlorhydrin: O3H5Cl3 (vgl. §. 1253).

Bromhydrine. Die verschiedenen Verbindungen des Glycerins mit Bromwasserstoffsäure entstehen bei Einwirkung von Phosphorbromür auf Glycerin. In Betreff der Trennung der einzelnen Producte vgl. die Originalabhandlung \*\*).

Monobromhydrin siedet im luftleeren Raum gegen 180°; das Dibromhydrin siedet bei 219°.

Tribromhydrin (vgl § 1253)

Chlorbromhydrin:  $\Theta_3H_6\text{ClBr}\Theta$ , kann durch Einwirkung von Bromwasserstoff auf Epichlorhydrin oder durch Einwirkung von Chlorwasserstoff auf Epibromhydrin erhalten werden. Es siedet bei 197° (Reboul).

Chlorjodhydrin:  $\Theta_3H_6$ ClJ $\Theta$  entsteht ebenso bei Einwirkung von Jodwasserstoff auf Epichlorhydrin oder bei Einwirkung von Chlorwasserstoff auf Epijodhydrin. Es siedet bei 226° (Reboul).

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXII 78.

<sup>••)</sup> ibid, CI. 68.

Schwefelabkömmlinge des Glycerins. Man sieht vom 1244. theoretischen Standpunkt aus die Möglichkeit der folgenden Verbindungen ein:

Diese drei Verbindungen sind in neuester Zeit von Carius \*) ausführlicher untersucht worden. Sie entstehen bei Einwirkung der entsprechenden Chloride des Glycerins auf Schwefelwasserstoffkalium.

In ihrem Verhalten zeigen die drei schwefelhaltigen Glycerine eine grosse Analogie mit dem Mercaptan (§. 673); sie besitzen z. B. wie dieses die Eigenschaft allen oder wenigstens einen Theil ihres typischen Wasserstoffs leicht gegen Metalle auszutauschen. Dabei findet noch das bemerkenswerthe und mit den früher mitgetheilten Betrachtungen (§. 209) übereinstimmende Verhalten statt, dass für jedes eintretende Schwefelatom ein Atom Wasserstoff leichter durch Metalle ersetzbar wird. Die drei schwefelhaltigen Glycerine verhalten sich also gewissermassen wie Säuren; ihre Metallderivate sind:

$$\begin{array}{cccc} & \overset{\bullet}{\theta_3} \overset{\bullet}{H_5} & \overset{\bullet}{\theta_2} & & \overset{\bullet}{\theta_3} \overset{\bullet}{H_5} & \overset{\bullet}{\theta_3} & \overset{\bullet}{H_5} & \overset{\bullet}{\theta_3} & \overset{\bullet}{H_5} & \overset{\bullet}{\theta_3} & \overset{\bullet}{H_5} & \overset{\bullet}{\theta_3} & \overset{\bullet}{\theta_3$$

Bei diesem Verhalten der geschwefelten Glycerine ist es natürlich, dass bei Einwirkung eines Chlorhydrins auf Schwefelwasserstoffkalium stets zunächst die Kaliumverbindung des betreffenden Thioglycerins erzeugt wird und dass folglich ein Ueberschuss von Kaliumsulfhydrat angewandt werden muss. Die Reactionen verlaufen demnach nach einer der folgenden Gleichungen:

Trichlorhydrin.

Trithiogly cerin-

kalium.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXIV. 221. — vgl. auch Carius u. Ferrein. ibid. CXXII. 71. Kehulé, organ. Chemie. II. 9

Zur Darstellung der Thioglycerine erhitzt man das entsprechende Chlorhydrin einige Zeit mit einer alkoholischen Lösung von Kaliumsulf-hydrat im Wasserbad; man übersättigt dann mit Salzsäure, filtrirt vom ausgeschiedenen Chlorkalium ab, entfernt einen Theil des Alkohols durch Verdampfen, fällt mit Wasser und trocknet das sich ausscheidende Thioglycerin, nach wiederholtem Auswaschen, im luftleeren Raume.

Die drei Thioglycerine sind syrupdicke Flüssigkeiten von eigenthümlichem namentlich in der Wärme unangenehmem Geruch. Sie sind löslich in Alkohol, wenig löslich in Wasser, unlöslich in Aether. Sie bilden leicht salzartige Verbindungen, die den oben angeführten Kaliumverbindungen entsprechend zusammengesetzt sind; das Monothioglycerin (Glycerinmonosulfhydrat) zeigt das Verhalten einer einbasischen, das Dithioglycerin (Glycerindisulfhydrat) das Verhalten einer zweibasischen, das Trithioglycerin (Glycerintrisulfhydrat) das Verhalten einer dreibasischen Säure.

Beim Erhitzen erleiden die schwefelhaltigen Glycerine Zersetzung. Es entweicht Schwefelwasserstoff und bei den beiden sauerstoffhaltigen auch Wasser. Aus dem Monothioglycerin und aus dem Dithioglycerin entstehen (bei etwa 130°) schwefelhaltige Polyglycerine, das Trithioglycerin gibt (bei 140°) Dithioglycid (vgl. §. 1249).

Man hat:

Monothioglycerin: 
$$2^{\Theta_3^{"}H_5} \begin{array}{c} \Theta_2 \\ H_3 \end{array} = \begin{array}{c} (\Theta_3^{"}H_5)_2 \\ H_2 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_2 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_2 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_2 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_2 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \\ + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \\ + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \\ + \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \\ + \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ H_3 \\ + \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ + \end{array} + \begin{array}{c} \Theta_3 \\ + \end{array}$$

Durch Oxydation der Thioglycerine mit Salpetersäure entstehen Verbindungen, die der äthylschwesligen Säure (§. 676) entsprechen. Aus Monothioglycerin wird die Glycerinmonoschwesligsäure erhalten; das Dithioglycerin lieserte kein einfach zusammengesetztes Oxydationsproduct, sondern eine compliciter zusammengesetzte Säure, die, wie es scheint, zu dem oben erwähnten Zersetzungsproduct des Dithioglycerins in naher Beziehung steht und die von Carius als Pyroglycerintrischwessigsäure bezeichnet wird:

$$\begin{array}{c} H_2 \\ G_3^2H_6 \\ SO_2 \\ M \end{array} \\ \begin{array}{c} (G_3^2H_5)_2 \\ (SO_2)_2 \\ M_2 \end{array} \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \\ M_2 \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \\ M_2 \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \\ M_2 \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \\ M_2 \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \\ M_2 \\ M_2 \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} (SO_2)_2 \\ M_2 \\ M_2 \\ M_2 \end{array}$$
\\ \\ \begin{array}{c} (SO\_2)\_2 \\ M\_2 \\ M\_2

### B. Organische Säuren.

Die Verbindungen des Glycerins mit den einstomigen Säuren der 1245. homologen Reihe:  $\Theta_n$  H<sub>2n</sub> $\Theta_2$  (§. 828) sind von Berthelot ausführlich untersucht worden. Er erhielt sie meist indem er ein Gemenge von Glycerin und der betreffenden fetten Säure, in wechselnden Verhältnissen, längere Zeit einer höheren Temperatur aussetzte (vgl. §. 1222).

Essigsäureäther des Glycerins. Monacetin wurde durch langandauerndes Erhitzen eines Gemenges von Glycerin und Eisessig (gleiche Volume) auf 100° erhalten. — Diacetin entsteht wenn Eisessig mit selbst überschüssigem Glycerin drei Stunden auf 200° erhitzt wird, oder auch, wenn man Glycerin mit Essigsäure, die ihr halbes Volum Wasser enthält, auf 200° erhitzt. — Triacetin wurde durch vierstündiges Erhitzen des Diacetins mit dem 15 bis 20fachen Gewicht Eisessig dargestellt. — Das Product der Einwirkung wird stets mit kohlensaurem Kali neutralisirt, mit Aether ausgezogen und die ätherische Lösung verdunstet. Die Essigäther des Glycerins sind süssig; das Monacetin und das Diacetin sind mit Wasser mischbar, das Triacetin ist unlöslich. Sie sind sämmtlich slüchtig, das Diacetin siedet bei 275°.

Buttersäureäther des Glycerins. Man kennt Monobutyrin, Dibutyrin und Tributyrin.

Baldriansäureäther des Glycerins. Berthelot hat Monovalerin, Divalerin und Trivalerin dargestellt.

Palmitins äure äther des Glycerins werden genau wie die entsprechenden Stearinsäureverbindungen dargestellt. Monopalmitin schmilzt bei 58°, erstarrt bei 45°; Dipalmitin schmilzt bei 59°, erstarrt bei 51°; Tripalmitin schmilzt bei 61°, erstarrt bei 46°.

Stearinsäureäther des Glycerins. Monostearin. Man erhitzt gleiche Theile Glycerin und Stearinsäure in einer zugeschmolzenen Röhre 36 Stunden auf 200°. Man hebt dann die auf dem unzersetzten Glycerin schwimmende feste Fettschicht ab, setzt etwas Aether und Kalkhydrat zu und digerirt etwa eine Viertelstunde bei 100°. Die unzersetzte Stearinsäure verbindet sich in diesen Verhältnissen mit Kalk. Man zieht dann mit siedendem Aether aus und dampft ein. Das Distearin erhielt Berthelot durch dreistündiges Erhitzen des Monostearins mit 3 Theilen Stearinsäure auf 260°; oder indem er gleiche Theile Glycerin und Stearinsäure während 114 Stunden auf 100° erhitzte; oder auch indem er dasselbe Gemenge sieben Stunden einer Temperatur von 275° aussetzte; er gewann es endlich durch zwanzigstündiges Erhitzen des Tristearins mit überschüssigem Glycerin auf 200°. — Das Tristearin wurde durch dreistündiges Erhitzen von Monostearin mit dem 15 bis 20fachen Gewicht Stearinsäure auf 270° dargestellt. Die drei Stearinsäureverbindungen des Glycerins sind weisse krystallisirbare Substanzen; sie sind unlöslich in Wasser, löslich in heissem Alkohol und in Aether.

Das Monostearin krystallisirt in Nadeln, es schmilzt bei 61° und erstarrt bei 60°. Das Distearin krystallisirt in Blättchen, es schmilzt bei 58° und erstarrt bei 55°. Das Tristearin schmilzt bei 71° und erstarrt bei 55°-

Arachinsäureäther des Glycerins. Das Monarachin, Diarachin und Triarachin werden in entsprechender Weise wie die Palmitinsäure- und Stearinsäureverbindungen dargestellt.

Digitized by Google

Die in den natürlichen Fetten und Oelen vorkommenden Glycerinverbindungen fetter Säuren sind stets neutrale Aether des Glycerins, sie erzeugen bei der Verseifung drei Molecule der fetten Säure auf ein Molecul Glycerin.

In allen Fällen, in welchen man die in den Fetten vorkommenden Glyceride in reinem Zustand gewann, hat man sie mit den entsprechenden künstlich dargestellten Glycerinverbindungen identisch gefunden. Dieser Gegenstand wird gelegentlich der Fette und Oele ausführlicher besprochen.

1246. Verbindungen des Glycerins mit Salzsäure und Essigsäure. Die Bildung dieser Substanzen wurde §. 1224 besprochen.

Das Acetochlorhydrin siedet bei 250°; das Acetodichlorhydrin siedet gegen 205°; das Diacetochlorhydrin gegen 245°; das Acetochlorbromhydrin gegen 228°.

1247. Verbindungen des Glycerins mit zweiatomigen Säuren sind noch verhältnissmässig wenig untersucht.

Van Bemmelen\*) erhielt durch Erhitzen von Glycerin mit Bernsteinsäure auf 200° das Succinin:

als in Wasser, Alkohol und Aether unlösliche Substanz, in welcher ein At. H noch durch Radicale, z. B. das Radical der Benzoesäure ersetzt werden konnte. Durch Erhitzen von Bernsteinsäure mit Glycerin auf 160° wurde eine homogene in Wasser lösliche Substanz erhalten, wahrscheinlich Glycerinbernsteinsäure.

Eine Verbindung des Glycerins mit Sebacins äure (§. 1139) erhielt Berthelot, indem er beide Substanzen auf 200° erhitzte. Das Sebin ist ein krystallisirbarer Körper von der Formel:

$$\Theta_{10}^{(H_3^mH_5)_2}$$
  $\Theta_{4}$   $\Theta_{4}$ 

1248. Verbindungen des Glycerins mit Alkoholen. Die Darstellung dieser Verbindungen ergibt sich aus den §. 1227 erwähnten Bildungsweisen \*\*).

Das Aethylglycerin entsteht bei Einwirkung von Monochlorhydrin auf Alkoholnatrium, es siedet bei  $225^{\circ}-280^{\circ}$ , ist in Wasser löslich, wird aber von kohlensaurem Natron aus dieser Lösung abgeschieden. Das Diäthylglycerin wurde in entsprechender Weise aus Dichlorhydrin erhalten. Berthelot erhielt dieselbe Verbindung indem er Glycerin mit Aethylbromid und Kali erhitste; es siedet

<sup>•)</sup> Jahresber. 1856. 602; 1858. 484.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Reboul u. Lourenço. Ann. Chem. Pharm. CXIX. 237.

bei 191°. — Das Tristhylglycerin, dargestellt durch Erhitzen von Disthylchlorhydrin mit Alkoholnatrium auf 120°, siedet bei 185°.

Das Aethylchlorhydrin entsteht durch Vereinigung von Epichlorhydrin mit Aethylalkohol, oder besser durch Verbindung von Aethylglycid mit Salzsäure, (Siedep. 188°). — Das Diäthylchlorhydrin wurde durch Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf Diäthylglycerin erhalten (Siedep. 184°). — Das bei 186°—188° siedende Aethylchlorbromhydrin entsteht durch Vereinigung von Epichlorhydrin mit Bromäthyl.

Die entsprechenden Amyl verbindungen entstehen in ähnlicher Weise. Durch Einwirkung von Amylchlorhydrin auf Alkoholnatrium wird Aethyl-amylglycerin gebildet.

Glycidderivate\*). Vgl. §. 1228.

Salzsaures Glycid, Epichlorhydrin: G<sub>2</sub>H<sub>3</sub>OCl. Man erhält es am 1249. besten indem man Dichlorhydrin mit höchst concentrirter Kalilauge schüttelt, dann destillirt und das Destillat durch Rectification reinigt (Reboul). — Es entsteht auch als Nebenproduct bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Glycerin.

Das Epichlorhydrin ist eine leicht bewegliche, dem Chloroform ähnlich riechende Flüssigkeit; es siedet bei 118° — 119°, löst sich leicht in Alkohol und Aether, nicht in Wasser. — Es verbindet sich unter Wärmeentwicklung mit Wasserstoffsäuren und erzeugt Dichlorhydrin oder entsprechende Verbindungen. Bei längerem Erhitzen verbindet es sich mit Wasser oder mit Alkoholen, um Chlorhydrin oder Aetherarten des Chlorhydrins zu bilden. Von Phosphorchlorid wird es lebhaft angegriffen, es entsteht Trichlorhydrin.

Brom was sers to ffs aures Glycid, Epibrom hydrin:  $\Theta_8H_8\Theta$ Br, wird dargestellt wie die Chlorverbindung. Es siedet bei 128°—140°.

Jodwasserstoffsaures Glycid. Epijodhydrin:  $\Theta_3H_5\Theta J$ . Diese Verbindung wurde durch Erhitzen von Epichlorhydrin mit Jodkalium auf 100° erhalten; sie siedet bei 160°.

Aethylglycid:  $\Theta_2H_5$   $\Theta$ . Beim Erhitzen von Epichlorhydrin mit Alkohol auf 180° entsteht wesentlich Aethylchlorhydrin, dieses liefert bei Zersetzung mit Kali das bei 126° -180° siedende Aethylglycid.

A m y l g l y c i d :  $\Theta_5H_{11}$   $\Theta_5$ , in entsprechender Weise aus Amylchlorhydrin erhalten, siedet bei 188°.

Monothioglycid:  $\Theta_3^{H_g}$  wurde von Reboul durch Einwirkung von Epichlorhydrin auf eine alkoholische Lösung von Kaliumsulfhydrat und Fällen des durch Destillation concentrirten Productes mit Wasser erhalten. Es ist ein in Acther und Wasser unlösliches und auch in kaltem Alkohol nur wenig lösliches Oel. Die alkoholische Lösung fällt, ähnlich wie Mercaptan, viele Metallsalze. — Dithioglycid, vgl. §. 1244.

Polyglycerinverbindungen. Eine Uebersicht der bis jetzt 1250.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Reboul Ann. Chem. Pharm. Suppl. I. 218.

dargestellten Polyglycerinverbindungen und ihrer Beziehungen wurde §. 1230 gegeben.

Lourenço \*) sättigte mit 1/3 Wasser verdünntes Glycerin bei 100° mit Salzsäure, setzte gleichviel Glycerin zu, erhitzte 12—15 Stunden auf 130° und destillirte ab. Der zwischen 150°—270° siedende Theil des Destillates enthielt, neben Dichlorhydrin, den gegen 270° siedenden Einfach-Salzsäure-äther des Diglycerins und den zwischen 230°—233° siedenden Zweifach - Salzsäureäther des Diglycerins. Aus beiden wurde durch Behandeln mit festem Aetzkali das in Wasser und Alkohol lösliche, in Aether unlösliche Diglycid erhalten (Siedep.: 245°—255°).

Der oben erwähnte bei 270° zurückbleibende Destillationsrückstand wurde bei vermindertem Druck destillirt und so Diglycerin (Pyroglycerin) und Triglycerin erhalten. Das erstere siedet, bei 10 Mm. Quecksilberdruck, bei 220°—230°; das letztere bei 275°—285°. Das Triglycerin scheint, bei wiederholter Destillation Wasser zu verlieren und Triglycid zu erzeugen.

Reboul und Lourenço fanden dann später, dass die Glycidäther sich nicht nur mit Alkoholen (§. 1229), sondern auch mit Glycerin und Glycerinderivaten vereinigen, um so Aetherarten der Polyglycerine zu erzeugen. Durch Erhitzen von Epichlorhydrin mit Diäthylglycerin auf 200° erhielten sie einfach salzsaures Diäthyl-diglycerin. Dieselbe Verbindung wurde auch als Nebenproduct bei Einwirkung von Epichlorhydrin auf Alkohol gewonnen. — Das Triäthyldiglycerin (Siedep. 288°—290) entstand, neben Diäthylglycerin bei Einwirkung von Epichlorhydrin auf Natriumäthylat. Es wird von Phosphorchlorid zersetzt, wie es scheint unter Bildung von salzsaurem Triäthyl-diglycerin. Als weiteres Nebenproduct wurde aus dem Destillationsrückstand durch Destillation bei vermindertem Druck das Teträthyl-triglycerin erhalten, es destillirte bei 10 Mm. Druck bei 200° über.

Das von Berthelot dargestellte s. g. Jodhydrin:  $\Theta_6H_{11}J\Theta_3$  kann als Jodwasserstoffäther des Diglycids betrachtet werden.

Es ist eine syrupdicke in Wasser unlösliche, in Alkohol und namentlich in Aether lösliche Flüssigkeit. Man erhält es indem man Glycerin mit gasförmiger Jodwasserstoffsäure sättigt, während 40 Stunden auf 100° erhitzt, mit kohlensaurem Kali neutralisirt und mit Aether auszicht. Beim Erhitzen mit Kalilauge wird es langsam zersetzt unter Bildung von Glycerinäther.

Der Glycerinäther:  $\Theta_3^{\mathbb{H}_5} H_5 \left\{ \Theta_3 \text{ ist eine in Aether lösliche Flüssigkeit, die ohne Zersetzung flüchtig ist.} \right\}$ 

1251. Amylglyce in:  $\theta_5H_{12}\theta_3 = \frac{\theta_5^H_{12}}{H_3} \langle \theta_3$ . Durch längeres Erhitzen (auf 100°) von essigsaurem Silberoxyd mit einer alkoholischen Lösung von festem Bromamylenbromid ( $\theta_5H_9$ Br.Br<sub>2</sub> vgl. §. 1257) erhielt Bauer\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIX. 228.

<sup>••)</sup> ibid. CXIX. 233.

<sup>•••</sup> Zeitschr. f. Chem. Pharm. 1861, 602.

zunächst das Diacetat des einfach gebromten Amylglycols. Aus diesem wurde durch Verseifen mit festem Kalihydrat das Monobromamylglycol erhalten.

$$\left(\Theta_{2}\overset{\Theta_{3}\overset{H}{\bullet}}{\Theta_{2}}\overset{Br}{\Theta_{2}}\right)\Theta_{2}$$

 $\begin{array}{c} \Theta_5 \tilde{H}_{\bullet} Br \\ H_2 \end{array} \hspace{-0.5cm} \right\} \Theta_2$ 

Zweifach essigsaures Bromamylenglycol. Bromamylenglycol.

Erhitzt man dieses Bromamylenglycol längere Zeit mit ätherischer Lösung von Kalihydrat im Wasserbad, so entsteht Amylglycerin:  $\Theta_b^{'''}H_0 \longleftrightarrow \Theta_b^{'''}$ , als dicke, farblose, in Wasser lösliche Flüssigkeit, die einen süssen Geschmack besitzt.

Dreistomige Chloride, Bromide und Jodide: On H2n-1. R2.

Den dreistomigen Alkoholen entsprechen dreistomige 1252. Chloride und Bromide von der Zusammensetzung:  $\Theta_n$   $H_{2n-1}$ . Cl<sub>3</sub> und  $\Theta_n$   $H_{2n-1}$ . Br<sub>3</sub>. Diese Substanzen sind für die dreistomigen Alkohole genau was das Aethylenchlorid und Aethylenbromid für das Glycol, und was das Aethylchlorid und Aethylbromid für den Aethylalkoho sindl.

Man hat bis jetzt nur die dem Glycerin entsprechenden Verbindungen  $\Theta_3^{"}H_5$ . Cl<sub>3</sub> und  $\Theta_3^{"}H_5$ , Br<sub>3</sub> aus dem zugehörigen Alkohol dargestellt; aber man hat durch andere Reactionen zahlreiche Verbindungen von der Zusammensetzung  $\Theta_n$   $H_{2n-1}R_3$  erhalten, die zum Theil mit den genannten Glycerinderivaten isomer, zum Theil mit ihnen oder ihren Isomeren homolog sind. Einzelne dieser Substanzen verhalten sich, in gewissen Reactionen wenigstens, wie dreiatomige Chloride oder Bromide.

Wir besprechen zunächst die aus dem Glycerin sich herleitenden Verbindungen  $\Theta_3^{'''}H_5$ . Cl<sub>3</sub> und  $\Theta_3^{'''}H_5$ . Br<sub>3</sub>, und stellen nachher Alles was bis jetzt über isomere oder homologe Substanzen bekannt ist zusammen.

Trichlorhydrin und Tribromhydrin;  $\Theta_3^{\mathbb{Z}}H_5$ .Cl<sub>3</sub> und  $\Theta_3^{\mathbb{Z}}H_5$ .Br<sub>3</sub>.

Das Trichlorhydrin und das Tibromhydrin werden aus dem 1258.

Glycerin durch Einwirkung derselben Reagentien erhalten, durch welche aus Alkohol und aus Glycol die entsprechenden einatomigen oder zweiatomigen Chloride oder Bromide erzeugt werden; nämlich durch Phosphorehlorid oder Phosphorbromid.

Zweckmässig ist es, statt des Glycerins, das Dichlorhydrin und das

Digitized by Google

Dibromhydrin oder auch das Epibromhydrin durch das Chlorid oder Bromid des Phosphors zu zersetzen (vgl. §. 1223).

Das Trichlorhydrin und das Tribromhydrin zeigen in ihrem Verhalten eine vollständige Analogie mit dem Aethylenchlorid und dem Aethylenbromid. Sie verhalten sich einerseits wie das Chlorid oder Bromid des dreiatomigen Radicals  $\Theta_2^mH_5$ ; sind also fähig bei gewissen Reactionen die Gruppe  $\Theta_2H_5$  gegen drei Atome Wasserstoff oder Metall auszutauschen und so Glycerin oder Glycerinverbindungen zu regeneriren (vgl. §. 934). Andererseits aber verlieren sie, unter dem Einfluss von Alkalien, ein Mol. HCl oder HBr und erzeugen so chlor- oder brom-haltige Verbindungen, die, wie die entsprechenden aus dem Aethylen sich herleitenden Substanzen, die Fähigkeit besitzen, sich direct mit Cl<sub>2</sub> oder Br<sub>2</sub> zu vereinigen (vgl. §. 949).

In Betreff der Eigenschaften des Trichlorhydrins und des Tribromhydrins genügen die folgenden Angaben.

Trichlorhydrin (Glycerylchlorid):  $\Theta_3H_5$ .Cl<sub>3</sub>; erhalten durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Dichlorhydrin oder Epichlorhydrin, ist eine dem Chloroform ähnlich riechende Flüssigkeit, die bei 155° siedet (vgl. auch §. 1257).

Tribromhydrin (Glycerylbromid):  $\Theta_2H_5$ .  $Br_3$  entsteht bei Einwirkung von Bromphosphor auf Dibromhydrin oder Epibromhydrin, es ist ein schweres schwach rauchendes Oel, das von Wasser langsam zersetzt wird. Siedep. 175° — 180°.

Dich norbromhydrin:  $\Theta_5H_5$ .Cl<sub>2</sub>Br wurde von Berthelot durch Destillation von Dichlorhydrin mit Bromphosphor erhalten. Siedep. 176°.

Chlordibromhydrin:  $\Theta_3H_5$ . Br<sub>2</sub>Cl. Berthelot erhielt diesen Körper durch Destillation von Dibromhydrin mit Phosphorchlorid; Reboul durch Einwirkung von Bromphosphor auf Epichlorhydrin. Siedep. 2020—2030

Das Trijodhydrin ist bis jetzt nicht bekannt, man erhält statt seiner, wahrscheinlich als Spaltungsproducte, Allyljodid und Jod:

$$\Theta_3^TH_5$$
.  $J_3 = \Theta_3^{'}H_5$ .  $J + J_3$ .

Zersetzungen des Trichlorhydrins und des Tibromhydrins.

1254. I. Erhitzt man Trichlorhydrin oder Tribromhydrin mit Silberoxyd und Wasser auf 100°, so entsteht leicht Glycerin (Berthelot).

$$\Theta_3H_5Cl_3 + 3H_2\Theta = \Theta_3H_5 \Theta_3 + 3HCl.$$

II. Destillirt man Trichlorhydrin, Tribromhydrin oder Chlordibromhydrin mit festem Kalihydrat, so wird 1 At. Chlor- oder Bromwasserstoffsäure entzogen; man erhält:

Digitized by Google

aus Trichlorhydrin:  $\Theta_3H_6.Cl_3$  das  $\Theta_3H_4Cl_2$  Siedep.:  $101^{\circ}-102^{\circ}$ Tribromhydrin:  $\Theta_3H_6.Br_3$  ,  $\Theta_3H_4Br_2$  ,  $151^{\circ}-152^{\circ}$ Chlordibromhydrin:  $\Theta_3H_6.ClBr_2$  ,  $\Theta_3H_4ClBr$  ,  $126^{\circ}$ .

Reboul bezeichnet diese Substanzen als zweifach salzsaures Glycid etc. (vgl. §. 1232). Es wurde oben schon erwähnt, dass sie nicht mehr den Charakter der Glycidverbindungen besitzen. Es sind leicht bewegliche, ätherisch, etwas lauchartig riechende Flüssigkeiten, die sich mit Alkohol und Aether mischen, in Wasser aber unlöslich sind. Eine entsprechende Jodverbindung konnte nicht erhalten werden.

Diese Körper besitzen die Zusammensetzung von Substitutionsproducten des Propylens, scheinen aber mit diesen nicht identisch, sondern nur isomer zu sein. (Das Bibrompropylen siedet nach Cahour's Angaben bei 120°. Vgl. §. 951).

Sie verbinden sich, wie die Substitutionsproducte des Propylens, leicht und unter Wärmeentwicklung mit Brom. Man erhält so:

aus: 
$$\Theta_3H_4Cl_2$$
 das  $\Theta_3H_4Cl_2Br_2$  siedet:  $220^{\circ}-221^{\circ}$   
,  $\Theta_3H_4Br_2$  ,  $\Theta_3H_4Br_4$  ,  $250^{\circ}-252^{\circ}$   
,  $\Theta_2H_4ClBr$  ,  $\Theta_3H_4ClBr_2$  , gegen 288°.

Die so erzeugten Substanzen haben die Zusammensetzung von Substitutionsproducten des Propylenbromids (§. 951); aber sie scheinen wiederum isomer zu sein, wenigstens gibt Cahours den Siedepunkt des Bibrompropylenbromids = G<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>3</sub>.Br<sub>2</sub> zu 226° an.

Die aus Trichlorhydrin und Tribromhydrin entstehenden Verbindungen  $\Theta_3H_4Cl_2$  und  $\Theta_3H_4Br_2$  besitzen ferner die Zusammensetzung von Monochlorallylchlorid:  $\Theta_3H_4Cl$ .Cl und Monobromallylbromid:  $\Theta_3H_4Br$ .Br (vgl. Allylverbindungen).

Ihre Eigenschaft sich mit Brom zu verbinden entspricht dann der Bildung des Allyltribromids (§. 1257) aus Allyljodid.

Mit dieser Anschauung ist ausserdem die Wirkung des Ammoniaks auf G<sub>3</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> in Uebereinstimmung. Behandelt man nämlich diese Bromverbindung mit einer alkoholischen Ammoniaklösung, so entsteht, nach Reboul, Di-bromallylamin:

$$2\Theta_3H_4Br_2 + 8NH_3 = \frac{\Theta_3H_4Br}{C_3H_4Br} N + 2NH_4Br,$$

dieselbe Base, die von Simpson durch Einwirkung von Ammoniak auf das aus Allyljodid erhaltene Tribromid (§. 1256) dargestellt worden ist.

Die Verbindungen:  $\Theta_3H_4Cl_2$  und  $\Theta_3H_4Br_2$  haben endlich die Zusammensetzung von Allylenchlorid und Allylenbromid (vgl. Allylen und Acetylen).

Die eben besprochenen Abkömmlinge des Trichlorhydrins und des Tribrom-

hydrins zeigen, wie man sieht, eine grosse Analogie mit den unter entsprechenden Bedingungen aus dem Aethylenchlorid und dem Aethylenbromid erhaltenen Verbindungen:  $\Theta_2H_3Cl$  und  $\Theta_2H_3Br$ . Diese können einerseits als Substitutionsproducte des Aethylens betrachtet werden, sie verhalten sich aber andrerseits, bei gewissen Reactionen, wie Vinylchlorid oder Vinylbromid:  $(\Theta_2H_3. Cl)$  oder  $\Theta_2H_3. Br$ .

Die Verbindung  $G_3H_4Cl_2$  ist ausserdem noch isomer mit dem von Geuther aus Acrolein erhaltenen Chlorid.

# Uebersicht der isomeren Verbindungen: Gn H2n-1R3.

1255. Es wurde oben (§. 1252) erwähnt, dass zahlreiche Verbindungen existiren, die mit dem aus dem Glycerin sich herleitenden Trichlorid oder Tribromid isomer oder die mit ihnen oder ihren Isomeren homolog sind. Man sieht beim jetzigen Stand unserer Kenntnisse die Möglichkeit der Existenz der folgenden isomeren Verbindungen ein.

- 1) Substitutionsproducte eines Kohlenwasserstoffs:  $\Theta_n$   $H_{2n+2}$  (z. B. Sumpfgas, Aethylwasserstoff).
- 2) Substitutionsproducte eines einatomigen Chlorids oder Bromids:  $\Theta_n H_{2n+1}$ . Cl (z. B. Methyl-, Aethyl-, Propyl-chlorid).
- 3) Substitutionsproducte eines zweiatomigen Chlorids oder Bromids:  $\Theta_n$  H<sub>2n</sub>. Cl<sub>2</sub> (Aethylen oder Propylen-chlorid etc.).
- 4) Die den dreiatomigen Alkoholen (Glycerin) entsprechenden Trichloride oder Tribromide.
- 5) Derivate der Säurechloride:  $\Theta_n H_{2n-1}\Theta$ . Cl (z. B. das aus Acetylchlorid entstehende Chlorid:  $\Theta_2H_3Cl_3$ ).
- 6) Das aus dem Allyljodid sich herleitende Tribromid: C<sub>3</sub>H<sub>5</sub>. Br<sub>3</sub>.

Man könnte dieser Reihe weiter beifügen: ein Substitutionsproduct des aus Aceton entstehenden Methylchloracetols §. 925. — Für die durch Substitution aus den aufgezählten Körpern darstellbaren, an Chlor oder Brom reicheren Derivate sind sogar noch weitere Isomerien möglich; z. B. für die 4 Atome Chlor oder Brom enthaltenden Körper, die Verbindungen des Acetylens mit Chlor oder Brom; ebenso für die 5 Atome Brom enthaltenden Substanzen, die Verbindungen des Bromacetylens; etc.

Die folgenden empirischen Formeln:

$$\begin{array}{lll} \Theta H C l_3 & \quad \Theta_2 H_3 C l_3 & \quad \Theta_3 H_5 C l_3 & \text{etc.} \\ \\ \Theta H B r_3 & \quad \Theta_2 H_3 B r_3 & \quad \Theta_3 H_5 B r_3 & \text{etc.}, \\ \end{array}$$

die, wie man sieht, zwei homologe Reihen bilden, drücken nach dem eben Gesagten nicht bestimmte Substanzen aus; jede Formel umfasst vielmehr eine Anzahl von Substanzen, die je nach der Abstammung verschieden sein können und die, so lange ihre Identität nicht nachgewiesen ist, für verschieden, also für isomer gehalten werden müssen.

Man hat zwar bis jetzt für keinen der durch diese Formeln ausge-

drückten Körper alle oben angedeuteten Darstellungsmethoden versucht; aber die für die jetzt bekannten Substanzen in Anwendung gebrachten Darstellungen ergänzen sich gegenseitig.

Man hat nämlich dargestellt:

OH Cl2 aus Sumpfgas und aus Methylchlorid (also nach 1 und 2).

G2H2Cl2 aus Aethylchlorid, Aethylenchlorid und Acetylchlorid (nach 2, 3 und 5).

C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>Br<sub>2</sub> aus Propylenbromid, Glycerin und Allyljodid (nach 3, 4 und 6).

Bei diesem Stand der Dinge ist es von besonderem Interesse zu 1256. verfolgen, welche, von den durch eine gemeinschaftliche Formel ausgedrückten Substanzen verschieden und welche identisch sind.

- 1) Für die 1 At. 8 enthaltenden Körper ist mit Sicherheit nachgewiesen, dass aus Sumpfgas und aus Methylchlorid durch substituirende Wirkung des Chlors identisches Chloroform erhalten wird (§§. 639, 1259).
- 2) Für Körper, die zwei At. O enthalten, kennt man drei Chloride und zwei Bromide.

Das Dichloräthylchlorid:  $\Theta_2H_3Cl_2$ . Cl (§. 690) ist verschieden von dem Monochloräthylenchlorid:  $\Theta_2H_3Cl$ . Cl<sub>2</sub> (§. 949); verschieden von beiden ist das durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Acetylchlorid von Hübner\*) dargestellte Chlorid:  $\Theta_2H_3Cl_2$ . Cl.

Für die Bromverbindungen weiss man zunächst, dass das Monobromäthylbromid  $\Theta_2H_4$ Br. Br (§. 690) von dem Aethylenbromid (§. 694) verschieden ist. Indessen kann, nach Caventou's \*\*) Vérsuchen aus beiden Glycol erhalten werden. Caventou hat ferner gezeigt, dass das Bibromäthylbromid  $\Theta_2H_3$ Br. Br (§. 690) mit dem Monobromäthylenbromid  $\Theta_2H_3$ Br. Br (§. 954) in allen Eigenschaften identisch ist.

3) Von Substanzen, die 3 At. O enthalten, kennt man zwei Chloride und drei Bromide.

Das Monochlorpropylenchlorid (§. 951) ist verschieden von dem aus Glycerin dargestellten Trichlorhydrin (§. 1253).

Das Monobrompropylenbromid (§. 951), gleichgültig, ob es durch substituirende Einwirkung des Broms auf Propylenbromid oder durch Addition von Brom zu Monobrompropylen dargestellt wurde \*\*\*\*), ist verschieden von dem aus Glycerin gewonnenen Tribromhydrin (§. 1253). Von beiden ist ferner verschieden das durch Einwirkung von Brom auf Allyljodid erhaltene Allyltribromid.

Die Ursache der Verschiedenheit dieser isomeren Verbindungen muss

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXX. 880.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXX. 823.

<sup>\*\*\*)</sup> Wurtz, ibid. CIV. 245.

natürlich in Metamerie gesucht werden, also darin, dass die Chlor- oder Bromatome im Innern des Molecüls eine andere Stellung einnehmen; dass sie mit anderen Affinitäten der Kohlenstoffgruppe verbunden sind. Wenn alle Verwandtschaften der Kohlenstoffgruppe durch Wasserstoff gebunden sind, so ist keine Ursache von Isomerie ersichtlich; dasselbe tritt auch dann wieder ein, wenn aller Wasserstoff durch Chlor oder Brom ersetzt ist. In der That sind denn auch die als Endproducte der Einwirkung des Chlors oder Broms auf solche isomere Substanzen entstehenden Chlor- oder Brom-kohlenstoffe in all den Fällen, für welche man bis jetzt Versuche angestellt hat, identisch gefunden worden.

Ebenso entstehen durch Rückwärts-substitution aus den verschiedenen Isomeren dieselben Producte. So erhielt z. B. Berthelot aus Trichlorhydrin, aus Allyltribromid und aus Brompropylen bromid, durch Erhitzen mit Jodkalium, Kupfer und Wasser auf 2750, Propylen und Propylwasserstoff.

Wird in den oben angedeuteten Isomeren der Wasserstoff Atom für Atom durch Chlor oder Brom ersetzt, so scheint die Identität um so früher einzutreten, je weniger Kohlenstoffatome das Molecül enthält; sie scheint für Bromverbindungen früher stattzufinden als für Chlorverbindungen.

Es kommt ausserdem bisweilen vor, dass gleich zusammengesetzte Substanzen, obgleich sie in ihren physikalischen Eigenschaften verschieden, also isomer sind, doch bei gewissen Reactionen dieselben Producte liefern; ein Verhalten, welches durch im Moment der Reaction eintretende moleculare Umlagerung erklärt werden kann (vgl. §§. 322, 111). Dies findet z. B. bei den oben erwähnten Substanzen: Aethylenbromid und Bromäthylbromid statt, die beide Glycol zu erzeugen im Stande sind. Es ist ferner für das Tribromhydrin und das Allyltribromid bei mehreren Reactionen betrachtet worden.

## Man hat nämlich gefunden:

- Tribromhydrin und Allyltribromid geben beide bei Einwirkung von Natrium den Kohlenwasserstoff (Θ<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>; das ebenfalls isomere Brompropylenbromid liefert dagegen, neben Bromkalium und Wasserstoff, Bibrompropylen (Berthelot).
- 2) Tribromhydrin und Allyltribromid \*) zersetzen sich beide



<sup>•)</sup> Diese von Wurtz beobachtete Bildung des Triacetins aus Allyltribromid ermöglicht, wie man sieht, die Darstellung des Glycerins aus Allyljodid und anderen Allylverbindungen. Sie ist indess keine wahre Synthese des Glycerins. Zunächst weil das Allyljodid selbst aus Glycerin erhalten worden ist; und dann weil das isomere Brompropylenbromid diese Reaction nicht zeigt und weil, trotz mehrfacher Versuche, aus Propylen bis jetzt kein Allyljodid erhalten werden konnte.

beim Erhitzen mit essigsaurem Silber und liefern dreifach essigsaures Glycerin (Triacetin); das isomere Brompropylenbromid zeigt diese Reaction nicht (Berthelot, Wurtz)\*).

- 3) Tribromhydrin und Allyltribromid verhalten sich endlich gegen Ammoniak in derselben Weise; aus beiden entsteht Di-bromallylamin (Simpson \*\*), Reboul \*\*\*)).
- 4) Gegen Silberoxyd und Wasser zeigen Tribromhydrin und Allyltribromid ein verschiedenes Verhalten, das erstere liefert Glycerin, das zweite nicht.

Es scheint geeignet, hier nochmals die wichtigsten physikalischen und che- 1257. mischen Eigenschaften der isomeren Chloride und Bromide:  $\Theta_nH_{2n-1}R_2$  zusammenzustellen.

- I.  $\Theta_2H_3Cl_3$ . Man kennt drei Modificationen.
  - 1)  $\theta_2H_2Cl_2$ . Cl = Bichloräthylchlorid (§. 690) siedet bei 75°.
  - 2)  $\Theta_2H_3Cl$ .  $Cl_2 = Monochlorathylenchlorid$  (§. 949) siedet bei 115°.
  - 8)  $\Theta_2H_3Cl_2$ . Cl von Hübner †) durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Acetylchlorid erhalten, siedet bei etwa 60°.
- II. G2H3Br2. Man kennt nur eine Modification.

Sie entsteht ebensowohl aus Bromäthyl durch Einwirkung von Brom (Caventou) ††) als durch Vereinigung von Bromäthylen mit Brom. Das Bibromäthylbromid und das Monobromäthylenbromid sind also identisch (vgl. §. 950). — Die Verbindung siedet bei 186°,5. Sie gibt bei Einwirkung von festem Kali oder von Alkoholnatrium, neben einem selbstentzündlichen Gas (nach Reboul Bromacetylen:  $\Theta_2$ HBr) das Bibromäthylen,  $\Theta_2$ H2Br2, eine Flüssigkeit, die allmälich in eine krystallisirbare bei 14°.5 schmelzende Modification übergeht (vgl. §. 940) (Sawitsch) †††).

- III. O2H5Cl2. Man kennt zwei isomere Modificationen.
  - 1)  $\theta_2 H_5 Cl$ .  $Cl_2 = Chlorpropylenchlorid (§. 951), siedet bei 170°.$
  - 2) G<sub>3</sub>H<sub>5</sub>. Cl<sub>3</sub> = Trichlorhydrin, Glycerylchlorid; aus Glycerin oder Glycerinderivaten durch Einwirkung von Phosphorchlorid (§. 1258). Siedep.: 155°.
- IV.  $\theta_2H_5Br_2$ . Es sind drei isomere Modificationen bekannt.
  - 1)  $\theta_3 H_5 Br \cdot Br_2 = Brompropylenbromid. Kann aus Propylen-$

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Cll. 339.

<sup>••)</sup> ibid. CIX. 362.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. Suppl. L 232.

t) Ann. Chem. Pharm. CXX. 330.

<sup>††)</sup> ibid. CXX. 822.

<sup>†††)</sup> ibid. CXIX. 182.

- bromid durch substituirende Einwirkung von Brom, oder auch aus Brompropylen durch Addition von Brom erhalten werden (Wurtz)\*). Es ist eine bei 195° siedende Flüssigkeit; spec. Gew. 2,392.
- 2) \(\theta\_3 \text{H}\_5 \text{Br}\_2 = \text{Tribromhydrin}, \text{Glycerylbromid.} \) Aus \(\text{Glycerin oder}\)
  Glycerinderivaten (vgl. \\$. 1253), bei 175° 180° siedende Flüssigkeit.
- 3) G<sub>3</sub>H<sub>5</sub> Br. Br<sub>2</sub> = Ally ltr i bromid, Isotribromhydrin. Erhalten durch Einwirkung von Brom auf Allyljodid: G<sub>3</sub>H<sub>5</sub>J. Es ist eine krystallinische Substanz, die bei 16° schmilzt und bei 217° —218° siedet. Es wird durch alkoholische Kalilösung zu einer bei 135° siedenden Flüssigkeit, wahrscheinlich G<sub>3</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> (vgl. §. 1254 II. Wurtz). Bei Einwirkung auf Cyankalium erzeugt es Allyltricyanid (vgl. §. 1310).
- V. 1. θ<sub>5</sub>H<sub>6</sub>Cl<sub>3</sub>. Verbindungen von dieser Zusammensetzung sind bis jetzt nicht n\u00e4her untersucht. [Es mag hier erw\u00e4hnt werden, dass nach einer Angabe von Bauer\*\*) das Trichloramylch lorid (θ<sub>5</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>3</sub>. Cl) bei Einwirkung von alkoholischer Kalil\u00f6sung Trichloramylen (θ<sub>5</sub>H<sub>1</sub>Cl<sub>3</sub>) erzeugt. F\u00fcr die aus dem Amylenchlorid und dem Amylchlorid sich ableitenden Substitutionsproducte scheint demnach wenigstens das 4 At. Chlor enthaltende Glied identisch zu sein.]
  - 2.  $eta_8 = eta_8 = et$
- 1258. Von den durch die allgemeine Formel:  $\Theta_n \overset{\cdot}{H}_{2n-1}$ .  $R_3$  ausgedrückten Substanzen müssen hier diejenigen noch näher besprochen werden, die nur 1 Atom  $\Theta$  im Molecül enthalten. Es sind dies: Das Chloroform, Bromoform, Jodoform und einige an sie sich anschliessende Körper. Die folgende Zusammenstellung der hierhergehörigen Körper zeigt, dass dieselben sämmtlich als Substitutionsproducte des Sumpfgases und des Methylchlorids angesehen werden können (vgl. §. 639).

<sup>•)</sup> Ann. Chem Pharm. CIV. 245.

<sup>••)</sup> ibid. CXX. 176.

<sup>•••)</sup> ibid. CXX. 171.

| Sumpfgas .         | •      |                          | =   | <b>в</b> н               | H                  | H                  | H             |
|--------------------|--------|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Methylchlorid      |        |                          | =   | <del>О</del> Н           | H                  | H                  | Cl            |
| Chloroform         |        | OHC13                    | =   | <del>С</del> Н           | Cl                 | Cl                 | Cl            |
| Bromoform .        | •      | €HBr <sub>3</sub>        | =   | <b>Ө</b> Н               | Br                 | Br                 | Br            |
| Jodoform           | •      | €HJ₃                     | =   | <del>О</del> Н           | J                  | J                  | J             |
| Chlorjodoform      |        | €HJCl <sub>2</sub>       | =   | <b>Ө</b> Н               | J                  | Cl                 | Cl            |
| Bromjodoform       |        | OHJBr <sub>2</sub>       | =   | <b>Ө</b> Н               | J                  | Br                 | Br            |
| Chlorpikrin        | •      | $\Theta(N\Theta_2)Cl_3$  | =   | $\Theta$ (N $\Theta_2$ ) | Cl                 | Cl                 | Cl            |
| Brompikrin         | •      | $\Theta(N\Theta_2)Br_3$  | =   | $\theta$ (N $\theta_2$ ) | Br                 | Br                 | Br            |
| (Marignac's Oel)   | •      | €(N⊕2)2Cl2               | , = | $\Theta$ (N $\Theta_2$ ) | $(N\Theta_2)$      | Cl                 | Cl            |
| Nitroform          | •      | $\Theta H(N\Theta_2)_3$  | =   | ө н                      | $(N\Theta_2)$      | (NO <sub>2</sub> ) | $(N\Theta_2)$ |
| Bromtrinitrokohler | nstoff | $\Theta Br(N\Theta_2)_3$ | =   | & Br                     | $(N\Theta_2)$      | (NO <sub>2</sub> ) | $(N\Theta_2)$ |
| Nitrokohlenstoff   | •      | $\Theta(N\Theta_2)_4$    | =   | O (NO2)                  | (NO <sub>2</sub> ) | $(N\Theta_2)$      | $(N\Theta_2)$ |

Es ist nicht nöthig, darauf aufmerksam zu machen, dass diese Formeln direct die Beziehungen aller genannten Substanzen untereinander ausdrücken. Sie zeigen z. B., dass das Chlorpikrin nitrirtes Chloroform, und dass der von Marignac erhaltene Körper nitrirtes Methylenchlorid (§. 952) ist. Sie zeigen ebenso die Analogie des Bromtrinitrokohlenstoffs mit dem Brompikrin etc.

Chloroform:  $\Theta$ HCl<sub>3</sub>. Das Chloroform wurde 1831 von Soubei- 1259. ran \*) als Product der Einwirkung von Chlorkalk auf Alkohol entdeckt; Liebig \*\*) erhielt es 1832 aus Chloral; seine wahre Zusammensetzung ermittelte Dumas 1834 \*\*\*).

Das Chloroform entsteht, als Product einfacher Reaction: 1° bei substituirender Einwirkung des Chlors auf Sumpfgas oder auf Methylchlorid (vgl. §. 639); 2° bei den §§. 872, 887 erwähnten Zersetzungen der Trichloressigsäure und des Chlorals. Es kann ferner durch umgekehrte Substitution aus Doppelchlorkohlenstoff (CCl<sub>4</sub> §. 640) erhalten werden. (Regnault, Geuther) †). Es bildet sich endlich wenn Methylalkohol, Alkohol, Essigsäure, Aceton, Terpentinöl etc. mit Chlorkalk destillirt werden.

Die Bildung des Chloroforms bei Einwirkung von Chlorkalk auf Weingeist erklärt sich wahrscheinlich in folgender Weise. Das im Bleichkalk enthaltene un-

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. I. 272.

<sup>\*\*)</sup> ibid. I. 198.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. XVI. 164.

<sup>†)</sup> ibid. CVIL 214.

terchlorigsaure Salz erzeugt zunächst aus dem Alkohol Chloral; dieses zerfällt dann bei Einwirkung des Kalkhydrats, welches stets im Bleichkalk enthalten ist und dessen Anwesenheit, wie dies besondere Versuche gezeigt haben, zur Bildung des Chloroforms nöthig ist.

Darstellung. Man stellt das Chloroform stets durch Destillation des Weingeists mit Bleichkalk dar. Als bestes Verhältniss wird empfohlen: 1 Th. Chlorkalk (von etwa 22% wirksamen Chlors), 4 Th. Wasser, 1/8 Th. Weingeist von 0,845 sp. Gew. Man erhitzt rasch bis zum Eintreten der Reaction und entfernt dann das Feuer. (15 Pfund Bleichkalk geben etwa 1 Pfund Chloroform). Man wäscht mit Wasser und etwas kohlensaurem Natron, trocknet mit Chlorcalcium und rectificirt.

Das Chloroform ist eine farblose, leichtbewegliche Flüssigkeit von angenehm ätherischem Geruch; es siedet bei 62°; spec. Gew. 1,525 bei 0°. Es löst sich sehr wenig in Wasser, leicht in Alkohol und Aether; in concentrirter Schwefelsäure ist es unlöslich. — Es löst eine grosse Anzahl von in Wasser und Alkohol unlöslichen Körpern, z. B. Phosphor, Jod, Schwefel, Fette, Harze, viele Alkaloide etc.; und es wird desshalb in manchen Fällen mit Vortheil als Lösungsmittel angewandt. Die betäubende Wirkung, die das Chloroform beim Einathmen ausübt, wurde 1848 von Simpson \*) beobachtet.

Zersetzungen. Das Chloroform entzündet sich nur schwer und brennt dann mit grüngesäumter Flamme. Bei Rothglühhitze zerfällt es in Salzsäure und Chlorkohlenstoffe ( $\Theta$ Cl<sub>4</sub> und  $\Theta_2$ Cl<sub>6</sub>). Wird es wiederholt in einem Strom von trockenem Chlorgas destillirt, so geht es, unter Bildung von Salzsäure, in Doppeltchlorkohlenstoff über (vgl. §. 640). Es kann über Kalium destillirt werden, ohne Zersetzung zu erleiden; erhitzt man aber Kalium in Chloroformdampf, so tritt Explosion ein. Von Salpetersäure und von Schwefelsäure wird das Chloroform kaum angegriffen; bei längerem Stehen mit Schwefelsäure oder mit Wasser wird es sauer. Erhitzt man Chloroform in einer zugeschmolzenen Röhre mit wässrigem Aetzkali, so zerfällt es zum Theil in ameisensaures Kali und Chlorkalium (Dumas). Dieselbe Zersetzung findet auch bei Anwendung von alkoholischer Kalilösung statt; dabei entsteht aber, nach Berthelot\*\*), gleichzeitig Aethylen und ausserdem, wie Geuther \*\*\*) fand, Kohlenoxydgas.

Erhitzt man Chloroformdampf mit trocknem Ammoniak zu einer der Rothgluth naheliegenden Temperatur, so entsteht Salmiak und Cyanammonium (vgl. §. 1274). Dieselben Producte entstehen auch, neben ameisensaurem Ammoniak, wenn Chloroform mit wässrigem oder alko-

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXV. 121.

<sup>••)</sup> ibid. CIX. 118.

<sup>•••)</sup> ibid. CXXIII. 121.

holischem Ammoniak auf 180° erhitzt wird (Cloez, Heintz)\*). Wird Chloroform mit Alkoholnatrium erwärmt, so entsteht der s. g. dreibasische Ameisensäureäther (vgl. §. 1238, Williamson und Kay). Bei Einwirkung von Chloroform auf Zinkäthyl entstehen verschiedene Kohlenwasserstoffe, namentlich Aethylen, Propylen und Amylen (Rieth und Beilstein)\*\*).

Bei vielen dieser Reactionen verhält sich das Chloroform wie das Chlorid des dreiatomigen Radicals CH; wie dies durch folgende Formeln ausgedrückt wird:

$$\stackrel{\tilde{\text{CH}}}{\text{H}}$$
  $\stackrel{\tilde{\text{CH}}}{\text{H}}$   $\left\{\Theta_{2} \right\}$   $\stackrel{\tilde{\text{CH}}}{\text{H}}$   $\stackrel{\tilde{\text{CH}}}{\text{H}}$   $\left\{\Theta_{3} \right\}$   $\left\{\Theta_{3} \right\}$  Chloroform. Ameisensäure. Cyanwasser s. g dreibasischer Ameistoff. sensäureäther.

Bromoform: CHBr<sub>3</sub>. Das Bromoform wurde 1832 von Löwig 1260. entdeckt. Es ist dem Chloroform sehr ähnlich und entsteht durch ganz entsprechende Reactionen.

Es bildet sich z. B. bei Einwirkung von Alkalien auf Bromal (§. 891) bei Einwirkung unterbromigsaurer Salze auf Holzgeist, Alkohol, Aceton etc. Es wird ferner erhalten wenn alkalische Lösungen von Aepfelsäure oder Citronensäure mit Brom behandelt werden. Es findet sich endlich im käuflichen Brom und verdankt dann seine Entstehung offenbar der Einwirkung des Broms auf die in den angewandten Salzlösungen enthaltenen organischen Substanzen (Hermann) \*\*\*).

Zur Darstellung des Bromoforms löst man Kali- oder Natronhydrat (1 Th.) in Holzgeist (1 Th.), setzt unter Abkühlen so lange Brom zu bis sich die Flüssigkeit färbt, und reinigt das als ölige Schicht ausfallende Bromoform durch Rectification.

Das Bromoform ist eine farblose Flüssigkeit, die bei — 9° krystallinisch erstarrt. Spec. Gew. 2,13. Es ist weniger flüchtig als Chloroform und erleidet bei jeder Destillation theilweise Zersetzung. Es siedet bei etwa 145° (Borodine).

Die Zersetzungen des Bromoforms sind denen des Chloroforms sehr ähnlich, nur liefert das Bromoform noch leichter bei Einwirkung von Kalihydrat oder von alkoholischer Kalilösung Kohlenoxyd (Hermann).

Jodoform: CHJ<sub>3</sub>. Entdeckt von Serullas 1822. Es entsteht, wenn 1261. Jod bei Gegenwart von kaustischen oder kohlensauren Alkalien auf wäss-

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. C. 869.

<sup>••)</sup> ibid. CXXIV. 245.

<sup>•••)</sup> ibid. XCV. 211.

Kekulé, organ. Chemie. Il.

rigen Holzgeist einwirkt. Auch Aether, Essigäther, Zucker, Gummi u. s. w. liefern bei gleicher Behandlung Jodoform.

Darstellung. Man bereitet das Jodoform zweckmässig nach der von Filhol angegebenen Methode. Man löst 2 Th. krystallisirtes kohlensaures Natron in 10 Th. Wasser, fügt 1 Th. Alkohol zu, erwärmt auf  $60^{\circ}-80^{\circ}$  und trägt dann allmälig 1 Th. Jod ein. Gegen Ende der Operation setzen sich aus der fast farblosen Flüssigkeit gelbe Krystallschuppen von Jodoform ab. Man filtrirt, setzt der Mutterlauge von Neuem kohlensaures Natron und Alhohol zu, erwärmt wieder auf  $60^{\circ}-80^{\circ}$  und leitet dann Chlor ein, so jedoch, dass stets überschüssiges Jod vorhanden bleibt; es setzen sich dann neue Mengen von Jodoform ab. Man erhält so etwa  $^{1}/_{3}$  des angewandten Jods als Jodoform.

Das Jodoform krystallisirt in gelben Blättehen oder Tafeln, die eigenthümlich, dem Safran ähnlich riechen. Es ist leicht löslich in Alkohol und Aether, unlöslich in Wasser. Es schmilzt bei etwa 1150 und destillirt bei höherer Temperatur unter theilweiser Zersetzung über; mit Wasserdämpfen ist es leicht flüchtig.

Zersetzungen. Das Jodoform ist im Allgemeinen leichter zersetzbar als die entsprechende Chlorverbindung. Es erzeugt bei vielen Zersetzungen, z. B. beim Erhitzen mit Wasser, mit alkoholischer Kalilösung oder mit Alkoholnatrium, Methylenjodid (§. 952). — Wirkt trocknes Chlor auf Jodoform ein, so entsteht Salzsäure, Chlorjod und Chlorkohlenstoff; bei Gegenwart von wenig Wasser wird, neben Salzsäure und Chlorjod, Phosgen gebildet (Serullas). Unterchlorige Säure zerstört das Jodoform unter Bildung von Kohlenoxyd und Kohlensäure (Balard). — Lässt man Brom auf Jodoform einwirken, so wird Bromjodoform gebildet (Serullas). Bei Destillation mit Metallchloriden (Quecksilber Blei-Zinn-chlorid etc.) entsteht Chlorjodoform.

Von essigsaurem Silber wird das Jodoform bei Gegenwart von Wasser schon in der Kälte angegriffen; es entsteht Essigsäure, Jodsilber und Kohlenoxyd. Wird statt des Wassers Alkohol angewandt, so erhält man kein Kohlenoxyd; statt seiner wird wie es scheint, Ameisensäure gebildet (Wurtz) \*).

Mit Triäthylphosphin erzeugt das Jodoform eine eigenthümliche Base (§. 1293).

Die bei Einwirkung von Cyan und Cyanverbindungen entstehenden Producte sind noch nicht hinlänglich untersucht \*\*).

1262. Chlorjodoform: GHJCl<sub>2</sub> wurde von Serullas durch Erhitzen von Jodoform mit Phosphorsuperchlorid, Quecksilberchlorid etc. erhalten. Es ist eine farblose bei 181° siedende Flüssigkeit (Borodine)\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. C. 118.

vgl. Nachbauer, Ann. Chem. Pharm. CX. 303; Hlasiwetz, ibid. CXII. 184;
 Gilm, ibid. CXV. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. u. Pharm. 1862.516.

Durch Einwirkung von Zinkäthyl auf Chlorjodoform erhielt Borodine wesentlich Aethylen.

Bromjodoform: OHJBr<sub>2</sub>. Entsteht nach Serullas und Bouchardat •) bei Einwirkung von Brom auf Jodoform. Von überschüssigem Brom wird es zu Bromoform (Borodine).

Chlorpikrin:  $\Theta(N\Theta_2)Cl_3$  (Nitrochloroform). Stenhouse \*\*) er- 1263. hielt diese Verbindung 1848 durch Einwirkung von Chlorkalk auf Pikrinsäure; Gerhardt erkannte ihre wahre Zusammensetsung. Man hat seitdem gefunden, dass das Chlorpikrin bei Einwirkung von Chlorkalk auf fast alle Nitrosubstitutionsproducte erzeugt wird, so dass seine Bildung in vielen Fällen als Reaction auf diese Klasse von Verbindungen angewandt werden kann.

Von theoretischem Interesse sind noch die folgenden Bildungsweisen des Chlorpikrins. Knallquecksilber (§. 1280) erzeugt bei Einwirkung von Chlor oder von Chlorkalk Chlorpikrin (Kekulé); ebenso Fulminursäure (Schischkoff). Wird Chloral mit concentrirter Salpetersäure behandelt, so entsteht, neben Trichloressigsäure, Chlorpikrin (vgl. §. 887). Destillirt man ein Gemenge von Holzgeist und Schwefelsäure mit Salpeter und Kochsalz, so wird Chlorpikrin gebildet. Man erhält es endlich, wenn man Alkohol mit Salpetersäure und Kochsalz destillirt (Kekulé) \*\*\*).

Das Chlorpikrin ist eine farblose bei 120° siedende Flüssigkeit, die in Alkohol und Aether löslich, in Wasser unlöslich ist. Es besitzt einen charakteristisch stechenden Geruch und reizt heftig zu Thränen.

Erhitzt man dampfförmiges Chlorpikrin wenig über seinen Siedepunkt, so wird es mit Explosion zersetzt.

Bei Behandlung mit Eisenfeile und Essigsäure wird es zu Methylamin reducirt (Geisse) †):

$$\Theta(N\Theta_2)Cl_3 + 6H_2 = \ThetaH_3 \cdot NH_2 + 8HCl + 2H_2\Theta$$
.

Bei dieser Reaction wirkt der nascirende Wasserstoff in zweierlei Weise. Er ersetzt durch umgekehrte Substitution das Chlor durch Wasserstoff und führt gleichzeitig die Nitrogruppe (wie dies bei wahren Nitrosubstitutionsproducten fast immer geschieht) in die Gruppe NH<sub>2</sub> über.

Brompikrin:  $\Theta(N\Theta_2)$ Br<sub>2</sub>. Stenhouse ††) erhielt diesen Körper <sup>1264</sup>. durch Einwirkung von unterbromigsaurem Kalk auf Pikrinsäure oder

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXII. 283. vgl. Borodine. loc. cit.

<sup>••)</sup> ibid. LXVI. 241; vgl. ferner Cahours ibid. LXXII. 296.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CL 212; CVL 144.

<sup>†)</sup> ibid. CIX. 282.

tt) Ann. Chem. Pharm. XCI. 309.

durch Erhitzen von Pikrinsäure mit Wasser und Brom. Es ist eine farblose dem Chlorpikrin sehr ähnliche Flüssigkeit, die mit Wasser destillirt werden kann, beim Erhitzen für sich aber mit Explosion zerstört wird.

1265. Ein Körper von der Zusammensetzung  $\Theta(N\Theta_2)_2Cl_2$  wurde von Marignac \*) bei der Destillation des Naphthalinchlorids mit Salpetersäure erhalten. Er ist dem Chlorpikrin sehr ähnlich und mit Wasserdämpfen flüchtig; sein Dampf wird beim Erhitzen mit Explosion zersetzt.

1266. Nitroform: ΘH(NΘ<sub>2</sub>)<sub>3</sub>. Entdeckt von Schischkoff\*\*) 1857. Das Nitroform zeigt das Verhalten einer Säure. Man erhält sein Ammoniaksalz: Θ(NΘ<sub>2</sub>)<sub>3</sub>. NH<sub>4</sub>, als gelbe krystallisirbare in Wasser und Alkohol lösliche Substanz, bei Einwirkung von Wasser oder Alkohol auf Trinitroacetonitril (§. 1284). Aus diesem Ammoniaksalz bereitet man leicht das Nitroform, indem man mit concentrirter Schwefelsäure schüttelt und die obenaufschwimmende beim Erkalten krystallisirende Flüssigkeitsschicht abhebt.

Das Nitroform ist bei höheren Temperaturen ein farbloses Oel, unter 15° wird es fest und bildet farblose würfelförmige Krystalle. Es löst sich ziemlich leicht in Wasser mit dunkelgelber Färbung. Es ist nicht destillirbar; bei raschem Erhitzen explodirt es mit Hestigkeit.

Das Nitroform ist eine starke Säure; seine Salze sind meist krystallisirbar und gelb gefärbt; sie explodiren beim Erhitzen.

Während so der Wasserstoff des Nitroforms einerseits durch Metalle vertretbar ist, kann er andrerseits durch Brom oder die Gruppe  $N\Theta_2$  ersetzt werden; man erhält so die beiden folgenden Verbindungen.

1267. Bromtrinitrokohlenstoff:  $\Theta$ Br $(N\Theta_2)_3$ . Dieser Körper entsteht, wenn Brom unter dem Einfluss des directen Sonnenlichtes einige Tage auf Nitroform einwirkt, oder leichter wenn man eine wässrige Lösung von Quecksilbernitroform  $\Theta$ Hg $(N\Theta_2)_3$  mit Brom behandelt.

Er ist farblos, bis + 12° flüssig; bei niederer Temperatur erstarrt er zu einer weissen Krystallmasse. Er löst sich etwas in Wasser und kann mit Wasserdämpfen oder im Luststrome destillirt werden; beim Er1268 hitzen für sich erleidet er bei etwa 140° Zersetzung (Schischkoff) \*\*\*).

Nitrokohlenstoff:  $\Theta(N\Theta_2)_4$  erhielt Schischkoff, indem er Nitroform mit rauchender Salpetersäure und Schwefelsäure auf 100° erhitzte und Luft durchleitete. Es destillirte eine Flüssigkeit über, aus welcher sich bei Zusatz von Wasser der Nitrokohlenstoff als schweres Oel abschied.

Der Nitrokohlenstoff ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig; er erstarrt bei + 13° zu einer weissen Krystallmasse. Er ist in Wasser unlöslich, dagegen löslich in Alkohol und Aether.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXXVIII. 16.

<sup>••)</sup> ibid. CIII. 364.

<sup>•••)</sup> ibid. CXIX. 247.

Merkwürdiger Weise kann diese Substanz destillirt werden, ohne Zersetzung zu erleiden; sie siedet bei 126°. Selbst bei raschem Erhitzen explodirt der Nitrokohlenstoff nicht, zersetzt sich jedoch unter reichlicher Entwicklung von salpetrigen Dämpfen. Er entzündet sich nicht bei Berührung mit einer Flamme; eine glühende Kohle mit der Substanz übergossen, verbrennt mit starkem Glanz.

Amidartige Verbindungen der dreiatomigen Radicale: 
$$\Theta_a \stackrel{\pi}{\mathbb{H}}_{2n-1}$$
.

Man kennt eine Anzahl von Substanzen, welche bei typischer Be- 1269. trachtung dem einfachen Ammoniaktypus oder auch multiplen oder gemischten Ammoniaktypen zugezählt werden können und in welchen man, nach ihrer Entstehungsweise oder nach sonstigen Beziehungen, dreiatomige Radicale von der Form:  $\Theta_n \overset{\pi}{H}_{2n-1}$  annehmen kann.

Ein Theil der hierher gehörigen Substanzen steht zu den dreiatomigen Alkoholen und namentlich zum Glycerin in genetischer Beziehung; andere leiten sich von den früher besprochenen fetten Säuren (§. 828) ab. Zu den ersteren gehören die wenigen bis jetzt dargestellten Amide des Glycerins, zu den letzteren die s. g. Nitrile der fetten Säuren, das Acediamin etc. Zwischen beiden Körpergruppen findet bis jetzt keinerlei thatsächliche Beziehung statt; aber es scheint nichtsdestoweniger geeignet, sie hier zusammenzustellen, einmal, weil die Analogie der Zusammensetzung nicht zu verkennen ist; und dann weiter, weil es, aller Wahrscheinlichkeit nach, späteren Versuchen gelingen wird, die Brücke zu finden, die von den einen zu den andern führt.

Betrachten wir zunächst von allgemeinem Standpunkte aus, welche der den 1270. Ammoniaktypen zugehörigen Verbindungen der dreiatomigen Radicale  $\Theta_nH_{2n-1}$  möglich und nach bekannten Analogieen wahrscheinlich sind.

Die typische Betrachtungsweise zeigt zunächst die Möglichkeit der folgenden Verbindungen:

1) Typus: H<sub>3</sub>N 
$$\Theta_nH_{2n-1}$$
 N z B.  $\Theta_2H_3N$  (Acetonitril).

2) Typus:  $2H_3N$   $\Theta_nH_{2n-1}$  N<sub>2</sub> z B  $\Theta_2H_3$  N<sub>2</sub> (Acediamin).

und  $\Theta_nH_{2n-1}$  N<sub>2</sub> (unbekannt).

3) Typus:  $3H_3N$   $\Theta_2H_5$  N<sub>3</sub>  $\Theta_3H_5$  N<sub>4</sub>  $\Theta_3H_5$  N<sub>5</sub>  $\Theta_3H_5$  N<sub>8</sub>  $\Theta_3H_5$  N<sub>9</sub>  $\Theta_3H_5$  N<sub>8</sub>  $\Theta_3H_5$  N<sub>9</sub>  $\Theta_3H_5$  N

Solche Verbindungen entsprechen den Stickstoftbasen der einatomigen Alkoholradicale (§. 709) und den § 973 besprochenen Basen der zweiatomigen Radi-

cale GaHan. - Sie sind bis jetst nicht durch die von der Theorie angedeuteten Reactionen erhalten worden; aber man hat auf anderem Weg eine, wie es scheint, hierhergehörige Substanz dargestellt (vgl. Kyanäthin §. 1288).

Die typische Betrachtung lässt ferner Verbindungen wahrscheinlich erscheinen, die gemischten Typen zugehören. Z. B.:

4) Typus: 
$$H_3N + H_2\Theta$$
;  $H_3N + 2H_2\Theta$ ;  $2H_3N + H_2\Theta$ 

5. B.:  $H_4 \setminus N$ 
 $G_3H_5 \setminus \Theta$ 

(unbekannt.)

 $G_3H_5 \setminus \Theta$ 

(unbekannt.)

 $G_3H_5 \setminus \Theta$ 

(unbekannt.)

 $G_3H_5 \setminus \Theta$ 

(unbekannt.)

5) Sie zeigt ebenso die Möglichkeit der Basen:

6) Sie lässt es endlich möglich erscheinen, dass durch mehrmaligen Eintritt der dreiatomigen Radicale Verbindungen von noch complicirteren Typen entstehen. Z. B.:

Typus: 
$$H_3N + HCl + 2H_2\Theta$$
 z. B.:  $G_3H_5 \Leftrightarrow G_2|_{G_2H_5} \Leftrightarrow G_2H_5 \Leftrightarrow G_2H$ 

Einstomiges Jodid.

7) Die Analogie mit dem was früher (SS. 974, 985) über das Verhalten des Aethylenbromids gegen Nitrilbasen und gegen Triäthylphosphin gesagt wurde, lässt ferner für dreistomige Chloride, Bromide oder Jodide die Möglichkeit der folgenden drei Verbindungen voraussehen:

Dieselben Verbindungen könnten betrachtet werden (vgl. §§. 981, 986 etc.) als:

Von Verbindungen der Art kennt man bis jetzt nur ein aus Jodoform und Triäthylphosphin entstehendes dreiatomiges Jodid (vgl. §. 1293).

8) Dieselbe Analogie zeigt ausserdem die Möglichkeit, dass sich die Chloride oder Bromide dreiatomiger Radicale bei geeigneten Reactionen ähnlich verhalten, wie es das zweiatomige Aethylenbromid bei Bildung von Vinylverbindungen that (§. 982). Es wurde oben schon erwähnt, dass die Bildung des Di-bromallylamids aus Tribromhydrin eine Reaction der Art ist (vgl. S. 1254).

Digitized by Google

Dreiatom. Jod.

In Besug auf Bildung dieser amidartigen Verbindungen dreistomiger Ra- 1271. dicale, zeigt die Analogie mit ähnlichen Substanzen verschiedene Möglichkeiten. Man weiss, dass amidartige Verbindungen im Allgemeinen entweder durch Einwirkung der Chloride (oder Bromide etc.) auf Ammoniak entstehen, und dass sie ferner durch die unter Wasseraustritt erfolgende Vereinigung von Ammoniak mit einem Körper des Wassertyps erzeugt werden können.

Für die Amide der dreistomigen Radicale hat man danach Folgendes:

- A. Die Trichloride CaH2n-1Cla (oder die entsprechenden Bromide und Jodide), von welchen zudem, wie im vorigen Kapitel (SS. 1255 ff) gezeigt wurde, verschiedene isomere Modificationen existiren, können ein sehr mannigfaches Verhalten zeigen.
  - a) Sie können das dreiatomige Radical gegen drei Atome Wasserstoff austauschen, um so eine der Verbindungen zu erzeugen, die oben (§. 1270) unter 1, 2 und 8 aufgeführt sind. - Eine Reaction der Art ist bis jetzt nur für das Chlorotorm beobachtet, welches bei Einwirkung auf Ammoniak Blausäure (Nitril der Ameisensäure S. 834) erzeugt.
  - b) Sie können durch Anlagerung von 1, 2 oder 3 Molecule Ammoniak oder dem Ammoniaktypus zugehöriger Basen, die unter 7 (§. 1270) erwähnten Verbindungen erzeugen, von welchen, wie dort erwähnt, das durch Einwirkung von Jodoform auf Triäthylphosphin entstehende dreiatomige Jodid bekannt ist.
  - c) Dieselben Trichloride könnten sich ferner bei geeigneten Reactionen verhalten wie Dichloride einfachgechlorter oder wie Monochloride zweifach gechlorter Radicale (vgl. S. 982).
  - d) Sie könnten sich endlich während der Reaction zerlegen in Salzsäure und in einen Rest, der das Verhalten des Chlorids eines chlorhaltigen Radicals Es wurde schon erwähnt, dass die Bildung des Di-brom - allylamins aus Tribromhydrin eine Reaction der Art ist, und dass sich das Tribromhydrin bei dieser Einwirkung ganz ähnlich verhält wie das Aethylenbromid bei Bildung von Vinylbasen. Diese Analogie des Verhaltens tritt deutlich hervor durch die solgenden Formeln:

Aethylenbromid: 
$$= \Theta_2^{'}H_4 \cdot Br_2 = \Theta_2^{'}H_3 \cdot Br$$
, HBr.

Tribromhydrin:  $= \Theta_2^{''}H_3 \cdot Br_3 = \Theta_2^{'}H_4Br \cdot Br$ , HBr.

B. Die amidartigen Verbindungen der dreiatomigen Radicale können ferner entstehen aus den vom Glycerin sich ableitenden Chlorhydrinen. nach scheinen die folgenden Reactionen am wahrscheinlichsten:

ans Monochlorhydrin: 
$$\Theta_2 \overset{H_5}{H_5} \overset{Cl}{\Theta_2}$$
 kann entstellen:  $\overset{H_2}{H_2} \overset{N}{\Theta_2} \overset{N}{H_5} \overset{N}{\Theta_2} = \Theta_3 H_5 N \Theta_2$ 

Glyceramin.

ans Dichlorhydrin:  $\Theta_3 \overset{m}{H_5} \overset{N}{\Theta_2} \overset{Cl_2}{H_5} \overset{N}{\Theta_3} \overset{M}{\Theta_3} \overset{N_2}{\Theta_3} = \Theta_3 H_{10} N \Theta_2$ 

aus Monochlorhydrin:

Digitized by Google

(unbukannt)

aus Epichlorhydrin: 
$$\Theta_3^mH_3$$
  $\Theta_3^mH_3$  kann entstehen:  $\frac{H_3}{\Theta_3}$   $\Theta_3^mH_5$   $\Theta_3^mH_5$  (unbekannt.)

C. Ein dritter Weg zur Darstellung solcher amidartiger Verbindungen bietet sich endlich in der Einwirkung des Ammoniaks auf dem Wassertyp zugehörige Verbindungen dreiatomiger Radicale. Als solche dem Wassertyp zugehörige Verbindungen können nun einerseits die dreiatomigen Alkohole z. B. das Glycerin, andererseits aber die fetten Säuren, die Propionsäure und ihre Homologen betrachtet werden (vgl. §. 799):

$$\begin{pmatrix}
\theta_{3}^{"}H_{5}\\
H_{3}
\end{pmatrix}$$
  $\Theta_{3}$   $\Theta_{3}$   $\Theta_{3}$   $\Theta_{3}$   $\Theta_{4}$   $\Theta_{5}$   $\Theta_{2}$  Glycerin. Propions sure.

Man hat bis jetzt auf diesem Weg keine Amide des Glycerins dargestellt; sie könnten sich bilden nach dem allgemeinen Schema:

Aus den Ammoniaksalzen der fetten Säuren hat man die Nitrile erhalten:

$$\Theta_3H_6\Theta_2 + NH_3 - 2H_2\Theta = \Theta_3^{''}H_5 \cdot N$$
  
Propionsäure. Propionitril.

Amidartige Verbindungen des Glycerins.

1272. Man kennt bis jetzt nur drei Verbindungen der Art. Das Glyceramin, das Hemichlorhydramid und eine entsprechende Bromverbindung.

$$\begin{array}{cccc} H_2 \\ \Theta_3 H_5 \\ H_2 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{cccc} H_2 \\ \Theta_3 H_5 \\ \Theta_2 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{cccc} H_2 \\ \Theta_3 H_5 \\ \Theta_3 H_5 \\ \Theta_3 H_5 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{cccc} \Theta_2 \\ \Theta_3 H_5 \\ \Theta_3 H_5 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{cccc} \Theta_2 \\ \Theta_3 H_5 \\ \Theta_3 H_5 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{cccc} \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{cccc} \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{ccccc} \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \\ \Theta_3 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{ccccc} \Theta_3 \\ \Theta_3 \\$$

Glyceramin. Hemichlorhydramid. Hemibromhydramid.

Glyceramin:  $\Theta_3H_9N\Theta_2$ . Berthelot und Luca\*) erhielten das bromwasserstoffsaure Salz des Glyceramins, indem sie in eine alkoholische Lösung von Dibromhydrin Ammoniak leiteten:

$$\Theta_3H_4\Theta Br_2 + 2NH_3 + H_2\Theta = \Theta_3H_5N\Theta_2 \cdot HBr + NH_3 \cdot HBr$$
 Dibromhydrin. Bromwasserstoffsaures Glyceramin.

Das Glyceramin ist in Wasser und Aether sehr löslich, es bildet ein äusserst hygroskopisches Chlorid und ein körniges Platinsalz.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Cl. 74.

Hemichlorhydramin:  $\Theta_6H_{12}N\Theta_2Cl$ . entsteht als weisse gummiartige Masse, wenn Epichlorhydrin (§. 1228) mit alkoholischer Ammoniakilüssigkeit auf  $100^{\circ}$  erhitzt wird (Reboul)  $^{\circ}$ ).

Hemibromhydramin:  $\Theta_6H_{12}N\Theta_2Br$ , ist eine amorphe Substanz, die bei Einleiten von Ammoniak in reines Dibromhydrin gebildet wird; wahrscheinlich nach der Gleichung:

$$2\theta_2H_6\Theta Br_2 + 4NH_3 = \theta_6H_{12}N\Theta_2Br + 3NH_3.HBr.$$

Das Dibromhydrin zerfällt offenbar während der Reaction in Bromwasserstoff und Epibromhydrin, dieses wirkt wie das Epichlorhydrin bei Bildung von Hemichlorhydramin:

$$2\Theta_2H_5\Theta Cl + 2NH_2 = \Theta_4H_{12}N\Theta_2Cl + NH_2 \cdot HCl$$

Nitrile: On H2n-1N; und verwandte Körper.

Im Verlauf der früheren Kapitel wurde mehrmals einer Klasse von 1278. Verbindungen erwähnt, die man einerseits als Nitrile der fetten Säuren, andererseits aber als Cyanverbindungen der einatomigen Alkoholradicale ansehen kann (vergl. §§. 609, 636, 667, 800 etc.). Dieselben Substanzen können ausserdem als dem Ammoniaktypus zugehörige Verbindungen der dreiatomigen Radicale:  $\Theta_n$   $H_{2n-1}$  angesehen werden.

Im Folgenden sind zunächst die hierher gehörigen Substanzen zusammengestellt \*\*):

Formonitril 
$$\Theta$$
 H N  $=$   $\Theta$ N . H Cyanwasserstoff Acetonitril  $\Theta_2$  H<sub>3</sub> N  $=$   $\Theta$ N .  $\Theta$ H<sub>3</sub> Cyanmethyl. Propionitril  $\Theta_3$  H<sub>5</sub> N  $=$   $\Theta$ N .  $\Theta_2$ H<sub>5</sub> Cyanāthyl. Butyronitril  $\Theta_4$  H<sub>7</sub> N  $=$   $\Theta$ N .  $\Theta_3$ H<sub>7</sub> Cyanpropyl. Valeronitril  $\Theta_5$  H<sub>9</sub> N  $=$   $\Theta$ N .  $\Theta_4$ H<sub>9</sub> Cyanbutyl. Capronitril  $\Theta_6$  H<sub>11</sub>N  $=$   $\Theta$ N .  $\Theta_5$ H<sub>11</sub> Cyanamyl.  $-$ 

Margaronitril  $\Theta_{17}H_{33}N = \Theta N \cdot \Theta_{16}H_{33}$  Cyancetyl.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl.b. I, 228,

<sup>••)</sup> Vgl bes. Dumas, Ann. Chem. Pharm. LXIV. 382. — Dumas, Malaguti und Leblanc, ibid. LXIV. 383. — Frankland u. Kolbe, ibid. LXV. 297. — Hofmann und Buckton, ibid. C. 129. — Henke, ibid. CVI. 272, 280. — Hesse, ibid. CX. 202. — Mendius, ibid. CXXI. 127.

154 Nitrile.

1274. Diese Substanzen können, wie erwähnt, als Nitrile der fetten Säuren angesehen werden; d. h. es sind aus den Ammoniaksalzen dieser Säuren entstehende Reste zu deren Bildung soviel Wasser eliminirt wurde, dass von dem Ammonium nur noch der Stickstoff übrig bleibt.

Sie entstehen, in der That, aus den Ammoniaksalzen dieser Säuren oder besser aus den entsprechenden Amiden durch Austritt von Wasser (vgl. §. 799). Z. B.:

Essigsaures Ammoniak.

Acetamid.

Acetonitril.

und sie gehen umgekehrt durch Aufnahme von Wasser in die Ammoniaksalze der fetten Säuren über. Z. B.:

$$\Theta_2H_3N + 2H_2\Theta = \frac{\Theta_2H_3\Theta}{NH_4}\Theta$$
Acetonitril. Essigs. Ammoniak.

Dieselben Substanzen sind andererseits die Cyanverbindungen der um 1 At. & ärmeren Alkoholradicale (vgl. §, 609). Z. B.:

$$\Theta H_3$$
. J + KON = KJ +  $\Theta H_3$ .  $\Theta N$  =  $\Theta_2 H_3 N$   
Methyljodid. Cyankalium. Methylcyanid. Acetonitril.

Dass durch dieses doppelte Verhalten der Nitrile die Möglichkeit geboten ist, aus den einatomigen Alkoholen die um 1 At.  $\Theta$  reichere fette Säure darzustellen, wurde früher schon erörtert (§§. 609, 819).

Die Nitrile können endlich als Stickstoffverbindungen der dreiatomigen Radicale:  $\Theta_n$   $H_{2n-1}$  angesehen werden, und man erhält in der That das Anfangsglied der Reihe, den Cyanwasserstoff (Nitril der Ameisensäure) bei Einwirkung von Chloroform auf Ammoniak.

$$NH_3$$
  $\Theta H$   $Cl_3$  =  $N\Theta H$  +  $3HCl.$ 

Die zuletzt erwähnten rationellen Formeln drücken ausserdem die Beziehungen der Nitrile zu einigen verwandten Körpern aus; z. B.:

$$\Theta_2^{'''}H_3$$
 N  $\Theta_2^{'''}H_3$   $\Theta_2$   $\Theta_3^{'''}H_5$   $\Theta_3^{'''}H_5$   $\Theta_3^{'''}H_5$   $\Theta_3^{'''}H_5$   $\Theta_3^{'''}H_5$  Acetonitril. Acediamin. Kyanāthin.

Digitized by Google

Von den verschiedenen Umwandlungen der Nitrile sind noch swei 1275. von theoretischem Interesse

1) Die Nitrile sind fähig durch directe Aufnahme von Wasserstoff in Aminbasen der Alkoholradicale überzugehen (Mendius)\*). So liefert, bei Einwirkung von Zink und Schwefelsäure:

Cyanwasserstoff 
$$\Theta$$
 H N +  $2H_2$  =  $\Theta$ H<sub>3</sub> .H<sub>2</sub>N Methylamin.  
Cyanmethyl  $\Theta_2$ H<sub>3</sub>N +  $2H_2$  =  $\Theta_2$ H<sub>5</sub> .H<sub>2</sub>N Aethylamin.  
Cyanäthyl  $\Theta_3$ H<sub>5</sub>N +  $2H_2$  =  $\Theta_3$ H<sub>7</sub> .H<sub>2</sub>N Propylamin.  
Cyanbutyl  $\Theta_8$ H<sub>9</sub>N +  $2H_2$  =  $\Theta_6$ H<sub>11</sub>.H<sub>2</sub>N Amylamin.

Es ist einleuchtend, dass durch diese Reaction das von den Chemikern lang verfolgte Problem die fetten Säuren in Alkohole von gleichem Kohlenstoffgehalt umzuwandeln, seine Lösung gefunden hat (vgl. §§. 722, 818).

2) Die Nitrile erzeugen bei Einwirkung von rauchender Schwefelsäure die §. 998 besprochenen Disulfosäuren. Aus Acetonitril entsteht z. B. Disulfometholsäure (Hofmann und Buckton).

Die Bildung dieser Disulfosäuren aus den Nitrilen erklärt sich, mit Berücksichtigung dessen was §. 998 gesagt wurde, aus den Formeln:

$$\Theta_2H_3N + 2H_2\Theta + S\Theta_3 = \frac{\Theta_2H_2\Theta}{S\Theta_2}\Theta_2 + NH_3$$
Acetonitril. Sulfacets sure.

Es ist bis jetzt nicht gelungen aus den Nitrilen, neben einer Cyanverbindung, den um 1 At. & ärmeren Alkohol wieder darzustellen. Bei allen bis jetzt bekannten Zersetzungen bleibt sämmtlicher Kohlenstoff zu einer Atomgruppe vereinigt. Es erklärt sich dies aus dem, was früher über Aneinanderlagerung der Kohlenstoffatome gesagt wurde (vergl. §. 276).

In Betreff der Bildung und der Eigenschaften der Nitrile mag hier 1276. noch im Allgemeinen bemerkt werden, dass die meisten Nitrile die Eigenschaft besitzen mit Chloriden, z. B. mit Phosphorchlorür, Antimonchlorid, Platinchlorid u. s. w. Verbindungen einzugehen (Henke); und ferner, dass viele Nitrile als Oxydationsproducte stickstoff haltiger Substanzen z. B. der eiweissartigen Körper, des Leims etc., gebildet werden.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXI, 127.

Durch Oxydation von Leim (mit Schwefelsäure und chromsaurem Kali) erhielt Schlieper Blausäure und Valeronitril und ausserdem eine bei  $68^{\circ}-70^{\circ}$  siedende Substanz, das Valeracetonitril  $\Theta_{13}H_{24}N_2\Theta_3$ , die bei Einwirkung concentrirter Schwefelsäure unter Wasseraufnahme in Ammoniak, Baldriansäure und Essigsäure zerfallen soll. — Bei Oxydation von Casein erhielt Guckelberger Blausäure und Valeronitril. Nach Fröhde entsteht bei Oxydation von Leim: Blausäure, Acetonitril, Propionitril und Valeronitril; bei Oxydation von Legumin: Blausäure und Valeronitril und, wie es scheint, auch Acetonitril und Propionitril  $^{\circ}$ ).

Specielle Beschreibung der Nitrile.

Formonitril, Cyanwasserstoff: CHN; wurde §§. 525 u.f. ausführlich beschrieben (vgl. auch §. 834).

1277. Acetonitril, Cyanmethyl:  $\Theta_2H_3N$ . vgl. §§. 636, 866.

Das Acetonitril wurde 1847 von Dumas entdeckt und dann wesentlich von Dumas, Malaguti und Leblanc sowie von Frankland und Kolbe untersucht. Seine Bildung als Cyanmethyl und sein Entstehen bei Einwirkung von Phosphorsäureanhydrid auf essigsaures Ammoniak oder auf Acetamid wurden früher schon besprochen.

Für die Darstellung eignet sich besonders die zuletzt genannte Bildungsweise. Man destillirt das Product der ersten Einwirkung nochmals über etwas Phosphorsäure und dann über Aetzkalk oder Magnesia.

Das Acetonitril ist eine leichtbewegliche bei 77° siedende Flüssigkeit. Es riecht ätherisch, an Cyan erinnernd und brennt mit violett gesäumter Flamme. Es löst sich in Wasser, wird aber aus dieser Lösung durch Salze, z. B. Chlorcalcium ausgeschieden.

Das Acetonitril geht bei längerem Erhitzen mit Wasser in essigsaures Ammoniak über; beim Kochen mit Kali zerfällt es leicht in Essigsäure und Ammoniak. Von nascirendem Wasserstoff (Zink und Schwefelsäure) wird es in Aethylamin umgewandelt (Mendius). Bei Einwirkung von rauchender Schwefelsäure erzeugt es Kohlensäure, Ammoniak, Sulfoessigsäure und Disulfometholsäure (Hofmann und Buckton).

Die Verbindungen des Acetonitrils mit Metallchloriden, z. B.  $\Theta_2H_3N$ , TiCl<sub>2</sub>;  $\Theta_2H_3N$ , SnCl<sub>2</sub>;  $\Theta_2H_3N$ , SbCl<sub>5</sub>, entstehen durch directe Vereinigung der Bestandtheile; sie sind krystallinisch und unzersetzt destillirbar, werden aber von Wasser zersetzt. Eine Verbindung mit Phosphorchlorür:  $\Theta_2H_3N$ , PCl<sub>3</sub> entsteht bei Destillation von Acetamid mit Phosphorsuperchlorid; sie siedet bei 72°, riecht nach Phosphorchlorür und wird von Wasser leicht zersetzt (Henke). Die Verbindung des Acetonitrils mit Quecksilbercyanid:  $\Theta_2H_3N + 2H_gCy_2$  entsteht durch directe Addition, sie krystallisirt in Blättchen (Hesse).

Schlieper, Ann. Chem. Pharm. LlX. 1, 18; Guckelberger, ibid LXIV. 76, 98; Fröhde, Jahresb. 1860, 568.

### Substitutionsproducte des Acetonitrils.

Trichloracetonitril:  $\Theta_2Cl_3N$ , wurde von Dumas, Malaguti und 1278. Leblane durch Destillation von trichloressigsaurem Ammoniak mit Phosphorsäureanhydrid erhalten. Es ist eine farblose bei 81° siedende Flüssigkeit, die von Kalilauge in Trichloressigsäure und Ammoniak zerlegt wird.

### Nitrosubstitutionsproducte.

An das Acetonitril schliessen sich noch eine Anzahl von Substanzen 1279. an, die als Nitrosubstitutionsproducte des normalen Acetonitrils betrachtet werden können. Da aber das Acetonitril selbst als Cyanmethyl angesehen und so mit dem Methylchlorid und dem Sumpfgas verglichen werden kann, so können alle diese Substanzen auch mit den oben gelegentlich des Chloroforms beschriebenen Körpern zusammengestellt werden (§. 1258).

### Die folgenden Formeln drücken diese Beziehungen aus:

| Methylchlorid == |   |               |               | H             | H                  | H             | Cl |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----|
| Chlorpikrin      | • | •             | С             | $(N\Theta_2)$ | Cl                 | Cl            | Cl |
| Marignac's Oel   | • |               | 0             | $(N\Theta_2)$ | $(N\Theta_2)$      | Cl            | Cl |
| Nitroform .      | • | •             | 0             | $(N\Theta_2)$ | $(N\Theta_2)$      | $(N\Theta_2)$ | H  |
| Bromtrinitrokoh  | Ð | $(N\Theta_2)$ | $(N\Theta_2)$ | $(N\Theta_2)$ | Br                 |               |    |
| Tetranitrokohler | e | $(N\Theta_2)$ | $(N\Theta_2)$ | $(N\Theta_2)$ | (NO <sub>2</sub> ) |               |    |

#### Methylcyanid oder

| Acetonitril .       | •   | = | в | H                  | H             | H             | Су | = | $\Theta_2$ | H   | H   | H   | N  |
|---------------------|-----|---|---|--------------------|---------------|---------------|----|---|------------|-----|-----|-----|----|
| Nitroacetonitril.   |     |   | в | $(N\Theta_2)$      | H             | H             | Cy | = | <b>6</b> 2 | NO2 | H   | H   | N  |
| Dinitroacetonitril  |     |   | Ð | $(N\Theta_2)$      | $(N\Theta_2)$ | H             | Су | = | <b>6</b> 2 | NO2 | NO2 | H   | N. |
| Trinitroacetonitril |     |   | 0 | $(N\Theta_2)$      | $(N\Theta_2)$ | $(N\Theta_2)$ | Су | = | <b>0</b> 2 | NO2 | NO2 | NO2 | N  |
| Dibromnitroacetonit | ril |   | Ð | (NO <sub>2</sub> ) | Br            | Br            | Су | = | €,         | NO. | Br  | Br  | N  |

Der Ausgangspunkt zur Darstellung dieser verschiedenen Abkömmlinge des Acetonitrils ist das Knallquecksilber und das Knallsilber; Substanzen, die als Salze des in isolirtem Zustand nicht bekannten Nitroacetonitrils (Knallsäure) angesehen werden können. Aus dem Knallquecksilber kann leicht das Dibromnitroacetonitril dargestellt werden; die anderen werden aus einem Zersetzungsproduct des Knallquecksilbers, der Fulminursäure, erhalten.

1280 Man hielt früher, nach Vorgang von Liebig und Gay Lussac, die Knallsäure für eine polymere Modification der Cyansäure (vgl. §. 576. Anmerk.). Berzelius glaubte die Explodirbarkeit der knallsauren Salze durch die Annahme erklären zu können, sie enthielten ein Stickstoffmetall als Bestandtheil; er gab z. β. dem Knallsilber die Formel: AgO, AgN, C<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>. — Gerhardt\*) und Laurent betrachteten zuerst die knallsauren Salze als Nitrosubstitutionsproducte, und gebrau hten die Formel: Θ<sub>2</sub>H<sub>2</sub>(NΘ<sub>2</sub>)N.

Die Beziehungen der Knallsäure zum Acetonitril und den oben zusammengestellten Substanzen vom Typus des Sumpfgases wurden zuerst von Kekulé sestgestellt und fanden in den Versuchen von Schischkoff weitere Stützen.

Besonders beweisend für die Constitution der knallsauren Salze sind die folgenden Reactionen:

- Destillirt man Knallquecksilber mit Bleichkalk, so entsteht Chlorpikrin; die Knallsäure ist also entschieden eine Nitroverbindung (vgl. §. 1263).
- Lässt man Chlor auf Knallquecksilber einwirken, so wird Chlorpikrin und Chlorcyan erzeugt; das Chlor substituirt also geradezu das Quecksilber und das Cyan.
- 8) Bei Einwirkung von Brom auf Knallquecksilber wird nur das Quecksilber gegen Brom ausgetauscht und man erhält Dibromnitroacetonitril, eine Substanz, die dem Chlorpikrin und Brompikrin sehr ähnlich ist und die als Cyandibrompikrin angesehen werden kann.
- 4) Zersetzt man Knallquecksilber mit Schwefelwasserstoff, so wird Quecksilbersulfid gefällt, es entweicht Kohlensäure und die Lösung enthält Schwefelcyanammonium. Die anfangs freiwerdende Knallsäure zerfällt also mit Schwefelwasserstoff, und zwar so, dass die Hälfte ihres Kohlenstoffs im Schwefelcyanammonium enthalten ist.

Die aus diesen Thatsachen abgeleitete rationelle Formel der Knallsäure findet eine weitere Stütze in der Existenz und den Eigenschaften des Dinitro- und des Trinitroacetonitrils, die von Schischkoff aus einem Abkömmling der Knallsäure, der Fulminursaure, dargestellt wurden. Von Interesse ist namentlich:

- Das Dinitroacetonitril ist eine Säure, die explodirbare, den knallsauren Salzen sehr ähnliche Verbindungen erzeugt.
- 2) Das Trinitroacetonitril zerfällt beim Kochen mit Wasser in Kohlensäure und das Ammoniaksalz des Nitroforms (§. 1266); es liefert also ein der Reihe des Chlorpikrins und des Chloroforms zugehöriges Spaltungsproduct.

1281. Knallsäure, Nitroacetonitril:  $\Theta_2(N\Theta_2)M_2N$ . Man kennt nur

Gerhardt, Precis de Chimie org. II. 445. (1845). vgl. ferner: Liebig, Ann. Chem. Pharm. V. 287; XXVI. 146; XXVII. 133; L. 429. — Berzelius, ibid. L. 426. — Schischkoff, ibid. XCVII. 58; CI. 213; Suppl. I. 104; CXIX. 250. — Kekulé, CI. 200; CV. 279.

metallhaltige Abkömmlinge des Nitroacetonitrils, die s. g. knallsauren Salze.

Das Knallquecksilber und das Knallsilber wurden 1800 von Howard entdeckt und zuerst von Liebig, zum Theil in Gemeinschaft mit Gay-Lussac, untersucht. Einzelne knallsaure Salze sind von Fehling, die Zersetzungen des Knallquecksilbers wesentlich von Kekulé und Schischkoff untersucht.

Knallsaures Silber:  $\Theta_2(N\Theta_2)Ag_2N$ . Es entsteht, wenn salpetersaures Silber mit Salpetersäure und Alkohol erhitzt wird.

Man löst Silber (1 Th.) in Salpetersäure von 1,37 spec. Gew. (20 Th.), setzt 27 Th. 86 procent. Weingeist zu, erhitzt bis zum Aufwallen, nimmt das Feuer weg, und fügt, zur Mässigung der Reaction noch ebensoviel Alkohol langsam zu. Gegen Ende der Reaction und beim Erkalten scheidet sich dann das Knallsilber aus (etwa 1 Th.) Liebig.

Das Knallsilber bildet kleine weisse Nadeln, die in Wasser kaum löslich sind. Es explodirt (sogar in feuchtem Zustand) beim Erhitzen und beim Stoss mit ausnehmender Heftigkeit. Bei seiner Darstellung ist desshalb die grösste Vorsicht nöthig.

Knallquecksilber:  $\Theta_2(N\Theta_2)$ HgN \*\*).

Zur Darstellung des Knallquecksilbers sind zahlreiche Methoden angegeben worden. Zur Bereitung im Kleinen ist die folgende von Liebig angegebene Methode sehr geeignet. Drei Theile Quecksilber werden in 36 Th. Salpetersaure von 1,34 bis 1,345 sp. Gew., in cinem weiten Glaskolben, welcher wenigstens 18mal die Mischung fasst, in der Kälte gelöst. Nach vollständiger Lösung giesst man in ein zweites Gefäss, in welchem sich 17 Th. Weingeist von 900-920 Tralles befinden, schwenkt um und giesst dann wieder in das erste Gefäss zurück. wirkt dann durch Umschütteln die Absorption der salpetrigen Säure und überlässt den Ballon sich selbst. Nach 5-10 Minuten steigen Bläschen auf, und man sieht am Boden des Gefässes eine stark lichtbrechende Flüssigkeit, die man durch gelindes Schütteln mit der übrigen mischt. Nach kurzer Zeit schwärzt sich die Flüssigkeit durch Ausscheidung von metallischem Quecksliber und es beginnt eine äusserst stürmische Reaction, die man durch allmäliges Zufliessenlassen von weiteren 17 Th. desselben Weingeists mässigt. Es scheidet sich dann bald krystallinisches Knallquecksilber aus - Zur Darstellung im Grossen löst man in einem grossen Ballon 11/2 Pfund Quecksilber in 18 Pfund reiner Salpetersäure, unter gelindem Erwärmen und giesst dann allmälig 8-10 Liter Alkohol zu. Die Einwirkung beginnt meist von selbst, sie muss bisweilen durch schwaches Erhitzen eingeleitet werden.

Das Knallquecksilber bildet weisse oder oft grau gefärbte prismatische Krystalle. Es ist in kaltem Wasser nahezu unlöslich. Aus heis-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCV. 284.

<sup>\*\*)</sup> Hg = 200.

sem Wasser kann es umkrystallisirt werden und stellt dann meistens weisse seidenglänzende Nadeln dar.

Es explodirt hestig beim Stoss; beim Erhitzen verpusst es, ohne eigentliche Explosion. Es wird vielsach zur Fabrication der Zündhütchen verwandt.

Das Knallquecksilber kann in feuchtem Zustand ohne Gefahr gehandhabt werden; in trocknem Zustand muss es mit der grössten Vorsicht behandelt werden Es verpufft noch nicht bei 100°, da aber die Krystalle oft Mutterlauge einschliessen und dann beim Trocknen decrepitiren und so Reibung erzeugen, so treten bisweilen schon unter 100° hestige Explosionen ein.

Aus dem Knallquecksilber können leicht Verbindungen mit andern Metallen erhalten werden. Digerirt man Knallquecksilber mit Wasser und Kupfer oder mit Wasser und Zink, so wird Quecksilber gefällt und man erhält durch Verdunsten der Lösung Krystalle von Knallzink: 62(NO2)Zn2N oder von Knallkupfer: G2(NO2)Cu2N. Man kennt ferner viele Verbindungen, die gleichzeitig zwei verschiedene Metalle enthalten. hen bei Einwirkung der Hydrate der Alkalien und der alkalischen Erden auf Knallzink lösliche und krystallisirbare Salze von der Zusammensetzung:  $\Theta_2(N\Theta_2)ZnKN$ ;  $\Theta_2(N\Theta_2)ZnMgN$  etc. Entsprechende silberhaltige Doppelsalze bilden sich bei Einwirkung von Chloralkalien etc. auf Knallsilber; z. B.:  $\Theta_2(N\Theta_2)AgKN$ . — Man kennt endlich ein saures Zinkund ein saures Silbersalz:  $\Theta_2(N\Theta_2)ZnHN$  und  $\Theta_2(N\Theta_2)AgHN$ . stere Verbindung \*) entsteht, wenn man Knallzinkbaryum mit Schwefelsäure zersetzt; sie ist in Wasser löslich und sehr wenig beständig. saure Silbersalz scheidet sich als weisses Pulver aus, wenn man eine Lösung von Knallsilberkalium mit Salpetersäure versetzt.

Zersetzungen des Knallsilbers und des Knallquecksilbers. Dem Knallquecksilber wird sämmtliches Quecksilber mit gleicher Leichtigkeit entzogen; das Knallsilber dagegen verliert ein Atom Silber leichter als das andere, Chloralkalien fällen z. B. nur die Hälfte des Silbers. — Von Schwefelwasserstoff werden beide Verbindungen leicht zersetzt; man erhält Kohlensäure, Schwefelmetall und Sulfocyanammonium. Z. B.:

$$\Theta_2(N\Theta_2)HgN + 2H_2S = HgS + \frac{\Theta N}{NH_4} \left\{ S + \Theta\Theta_2 \right\}$$

Chlor und Brom wirken ebenfalls zersetzend. Bei Einwirkung von Chlor entsteht, neben Metallchlorid, Chlorcyan und Chlorpikrin:

$$\Theta_2(N\Theta_2)HgN + 3Cl_2 = HgCl_2 + \Theta NCl + \Theta(N\Theta_2)Cl_3$$



<sup>\*)</sup> Vgl. noch: Fehling, Ann. Chem. Pharm. XXVII. 130.

Bei Einwirkung von Brom wird Dibromnitroacetonitril gebildet (vgl. §. 1282):

$$\Theta_2(N\Theta_2)HgN + 2Br_2 = HgBr_2 + \Theta_2(N\Theta_2)Br_2N$$
.

Destillirt man Knallquecksilber mit Bleichkalk, so entsteht ebenfalls Chlorpikrin.

Wird Knallquecksilber mit Chlorkalium oder Chlorammonium gekocht, so entsteht Fulminursäure (§. 1285).

Zahlreiche andere Zersetzungen des Knallquecksilbers und Knallsilbers, die bis jetzt nicht vollständig aufgeklärt sind, können hier übergangen werden.

Dibromnitroacetonitril\*):  $\Theta_2(N\Theta_2)Br_2N$ . Es entsteht bei 1282. Einwirkung von Brom auf Knallquecksilber. Bei seiner Bildung wird geradezu das Quecksilber gegen Brom ausgetauscht. Man giesst Brom zu unter Wasser befindlichem Knallquecksilber, bis die Farbe des Broms nicht mehr verschwindet und destillirt ab. Mit den Wasserdämpfen geht ein zum Theil krystallinisch erstarrendes Oel über.

Das Dibromnitroacetonitril bildet grosse wohlausgebildete Krystalle; es ist in Alkohol und Aether löslich, unlöslich in Wasser. Es riecht dem Chlorpikrin ähnlich. Die Krystalle schmelzen bei 50° und fangen bei 130°—135° unter Zersetzung zu sieden an. Mit Wasserdämpfen ist die Verbindung unzersetzt flüchtig.

Dinitroacetonitril \*\*):  $\Theta_2(N\Theta_2)_2HN$ . Man erhält das Ammo-1283, niaksalz des Dinitroacetonitrils bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Trinitroacetonitril (§. 1284):

$$\theta_2(N\theta_2)_3N + 4H_2S = \theta_2(N\theta_2)_2(NH_4)N + 2S_2 + 2H_2\theta.$$

Schischkoff und Rosing nannten diese Verbindung früher Dinitroammonyl; Schischkoff erkannte später, dass sie ein Ammoniaksalz ist und dass das Dinitroacetonitril selbst die Rolle einer Säure spielt.

Man erhält das Dinitroacetonitril, indem man die wässrige Lösung des Ammoniaksalzes mit der äquivalenten Menge Schwefelsäure versetzt und mit Aether schüttelt. Die ätherische Lösung gibt beim Verdunsten einen Syrup, in welchem sich allmälig grosse Krystalle bilden, die, wie es scheint, Krystallwasser enthalten. Durch Einwirkung von Ammoniak auf Dinitroacetonitril wird das ursprüngliche Ammoniaksalz regenerirt. Es krystallisirt in farblosen Nadeln, die sich in Wasser leicht, in Alkohol wenig, in Aether nicht lösen. Kocht man das Ammoniaksalz mit Silber-

Digitized by Google

Kekulé, Ann. Chem. Pharm. CV. 281. Vgl. auch Stahlschmidt, Jahresber. 1860. 241.

<sup>••)</sup> Schischkoff u. Rosing, ibid. CIV. 249. Schischkoff, ibid. CXIX. 249. Kekulé, organ. Chemie. il. 11

oxyd, so scheidet sich beim Erkalten der Lösung ein krystallisirendes Argentammoniumsalz aus:  $\Theta_2(N\Theta_2)_2(NH_2Ag)N$ .

Das Dinitroacetonitril bildet mit Kali und mit Silber krystallisirende Salze; z. B.:  $\Theta_2(N\Theta_2)_2AgN$ . Das Silbersalz explodirt wie Knallsilber. Von Brom wird es zersetzt unter Bildung eines ölförmigen Körpers, wahrscheinlich:  $\Theta_2(N\Theta_2)_2BrN$ .

1284 Trinitroacetonitril\*):  $\Theta_2(N\Theta_2)_2N$ . Man trägt ein fulminursaures Salz (§. 1285) in kleinen Portionen in ein abgekühltes Gemisch von höchst concentrirter Salpetersäure und Schwefelsäure; es entweicht Kohlensäure, und es scheidet sich ein Oel aus, welches beim Erkalten krystallinisch erstarrt.

Das Trinitroacetonitril ist eine weisse krystallinische, dem Kampfer ähnliche Substanz, die bei 410,5 schmilzt und sich bei 2200 mit Explosion zersetzt. Es kann bei etwa 600 im Luftstrom destillirt werden. Es löst sich unverändert in Aether.

Von Wasser und Alkohol wird es schon in der Kälte zersetzt; die Zersetzung wird durch Kochen beschleunigt. Es entsteht Kohlensäure und das Ammoniaksalz des Nitroforms (§. 1266):

$$\theta_2(N\theta_2)_3N + 2H_2\theta = \theta\theta_2 + \theta(N\theta_2)_3(NH_4)$$
Trinitroacetonitril.

Ammonium-nitroform.

Bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff entsteht das Ammoniaksalz des Dinitroacetonitrils (§. 1283):

$$\theta_2(N\theta_2)_3N + 4H_2S = \theta_2(N\theta_2)_2(NH_4)N + 2H_2\theta + 2S_2$$
  
Trinitroacetonitril. Ammonium-dinitroacetonitril.

1285. Fulminursäure \*\*), Isocyanursäure:  $\Theta_3H_3N_3\Theta_3 = \Theta_3(N\Theta_2)$   $H_3\Theta N_2$ . Diese Säure wurde fast gleichzeitig von Liebig und Schischkoff entdeckt. Sie entsteht beim Kochen von Knallquecksilber mit löslichen Chlor- oder Jodmetallen (Salmiak, Chlorkalium, Jodkalium, Chlorcalcium etc.). Sie hat die Zusammensetzung von Nitroacetonitril + Cyansäure; ihre Bildung erklärt sich aus der Gleichung:

$$2\theta_2(N\theta_2)H_2N + H_2\theta = \theta_3(N\theta_2)H_3N_2\theta + \theta\theta_2 + NH_3$$
oder 
$$2\theta (N\theta_2)H_2(\theta N) + H_2\theta = \theta (N\theta_2)H_3\theta(\theta N)_2 + \theta\theta_2 + NH_3$$
Knallsäure.
Fulminursäure.

Darstellung fulminursaurer Salze. Man erhitzt 60-75 Gr. Knallquecksil-

<sup>•)</sup> Schischkoff, Ann. Chem. Pharm. CI. 213.

<sup>••)</sup> Liebig, Ann. Chem. Pharm. XCV. 285; Schischkoff, ibid. XCVII. 58.

ber mit 60 C.Cm. gesättigter Salmiaklösung und 700—800 CCm. Wasser zum Sieden; kocht so lange, als sich ein gelbes krystallinisches Pulver (NH<sub>2</sub>Hg<sub>2</sub>Cl+Hg<sub>2</sub>O) ausscheidet, setzt zur Flüssigkeit so lange Ammoniak, als noch ein weisser Niederschlag entsteht, filtrirt und dampft zur Krystallisation ab. Die gelbgefärbten Krystalle werden durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser unter Zusatz von Thierkohle gereinigt (Liebig). — In eine beinahe gesättigte bis zum Kochen erhitzte Chlorkaliumlösung trägt man allmälig Knallquecksilber ein (auf 1 Th. Chlorkalium, 2 Th. feuchtes Knallquecksilber); man erhält in schwachem Sieden, bis alles Knallquecksilber verschwunden ist und filtrirt durch ein erwärmtes Filter. Die Flüssigkeit scheidet beim Erkalten eine käsearlige Verbindung von fulminursaurem Kali mit Quecksilberoxyd ab; man übergiesst mit heissem Wasser, leitet Schwefelwasserstoff ein und filtrirt heiss (Schischkoff).

Die Fulminursäure kann durch Zersetzen des Silber- oder Bleisalzes mit Schwefelwassserstoff erhalten werden, sie ist krystallisirbar und in Wasser, Aether und heissem Alkohol sehr löslich. Sie ist einbasisch; ihre Salze krystallisiren leicht, sogar das Silbersalz kann aus siedendem Wasser krystallisirt werden. Die meisten verpuffen beim Erhitzen. Das am meisten charakteristische Salz ist das Cuprammoniumsalz:  $\Theta_3N_3H_2$  (NH<sub>3</sub>Cu) $\Theta_3$ ; man erhält es als prachtvoll gefärbte und in kaltem Wasser wenig lösliche Krystalle, wenn man Fulminursäure oder fulminursaures Ammoniak mit einem Kupfersalz und überschüssigem Ammoniak versetzt und zum Sieden erhitzt. — Der Aethyläther der Fulminursäure wird durch Einleiten von Salzsäure in das mit Weingeist übergossene Kalisalz erhalten; er ist eine gewürzhaft riechende Flüssigkeit, die nicht destillirt werden kann.

Zersetzungen. Die Fulminursäure wird von Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium nicht zersetzt; auch Eisen und Essigsäure wirken nicht reducirend. Bei Destillation mit Chlorkalk entsteht Chlorpikrin. Bei Einwirkung von Brom entsteht, unter Entwicklung von Kohlensäure, Dibromnitroacetonitril (§. 1282). Eine Mischung von Salpetersäure und Schwefelsäure zersetzt die Fulminursäure unter Bildung von Trinitroacetonitril (§. 1284):

$$\Theta(N\Theta_2)(\Theta N)_2H_3\Theta + 2N\Theta_3H = \Theta\Theta_2 + H_2\Theta + NH_3 + \Theta(N\Theta_2)_3(\Theta N)$$
Fulminursäure.

Trinitroacetonitril.

An das Acetonitril schliesst sich ausserdem noch eine eigenthümliche Base an, die von Strecker durch Zersetzung des Acetamids erhalten wurde.

Acediamin\*): 
$$\theta_2H_6N_2=\frac{\theta_2^{''}H_3}{H_2}\langle N_2.$$
 Das Acediamin steht, wie 1286.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CIII. 828.

es scheint, zum Acetonitril in naher verwandtschaftlicher Beziehung; es hat die Zusammensetzung von Acetonitril + Ammoniak. Die Bildung des Acediamins wurde schon  $\S$ . 866 besprochen. Man erhält, indem man den Rückstaud von der Zersetzung des salzsauren Acetamids mit Alkohol und Aether auszieht und die Lösung verdunstet, Krystalle von salzsaurem Acediamin:  $\Theta_2H_6N_2$ . HCl; dieses gibt mit Platinchlorid ein in Wasser ziemlich lösliches Doppelsalz:  $\Theta_2H_6N_2$ . HCl. PtCl<sub>2</sub>. Auch das schwefelsaure Acediamin ist krystallisirbar.

Das Acediamin selbst zersetzt sich ausnehmend leicht unter Freiwerden von Ammoniak; es konnte daher nicht in isolirtem Zustand dargestellt werden (Strecker). (Vgl. auch §. 1009).

1287. Propionitril\*), Cyanäthyl: G<sub>2</sub>H<sub>5</sub>N (vgl. §. 667). Das Propionitril wurde 1834 von Pelouze durch Destillation von äthylschwefelsaurem Baryt mit Cyankalium erhalten. Frankland und Kolbe bereiteten es nach derselben Methode, ersetzten aber das Barytsalz der Aethylschwefelsäure durch das Kalisalz.

Zur Reinigung des Productes destillirt man nochmals, versetzt den unter 110° übergehenden Theil mit concentrirter Salpetersäure bis zur sauren Reaction, destillirt, entwässert mit Chlorcalcium und rectificirt, indem man nur das bei 97° siedende auffängt.

Man erhält das Propionitril leichter, indem man Jodäthyl (2 Th.) mit Cyankalium (1 Th.) und Alkohol (4 Th.) digerirt. Es ist indess unmöglich, das gebildete Propionitril durch Destillation vom Alkohol zu trennen und man ist daher zur Darstellung von reinem Propionitril genöthigt zunächst das rohe Propionitril durch Kochen mit Kalilauge in propionsaures Kali überzuführen, aus diesem durch Destillation mit Alkohol und überschüssiger Schweselsäure Propionsäureäther darzustellen, diesen durch Einwirkung von Ammoniak unter Druck in Propionamid umzuwandeln und das Propionamid endlich mit wassersreier Phosphorsäure zu destilliren (Hosmann und Buckton).

Das Propionitril ist eine angenehm ätherisch etwas nach Blausäure riechende Flüssigkeit, die bei 97° siedet. Es löst sich in Wasser, wird aber durch Salze aus dieser Lösung ausgeschieden.

Es gibt mit vielen Chloriden, z. B. Titanchlorid, Antimonchlorid, Zinnchlorid, Platinchlorid, Goldchlorid, feste krystallisirende und zum Theil unzersetzt flüchtige Verbindungen, die von Wasser zersetzt werden. Auch mit Carbonylchlorid ( $\Theta Cl_2$ ) und mit Chlorcyan vereinigt es sich, zu flüchtigen Verbindungen (Henke).

Durch Alkalien und durch Säuren wird das Propionitril, namentlich

<sup>•)</sup> Vgl. bes.: Pelouze, Ann. Chem. Pharm. X. 249; Dumas, Malaguti und Leblanc, ibid. LXIV. 334; Frankland und Kolbe, ibid. LXV. 269, 288, 299; Hofmann und Buckton, ibid. C. 145; Henke, ibid. CVI. 282; Otto, ibid. CXVI. 195.

beim Kochen, zersetzt; man erhält Propionsäure und Ammoniak (Frankland und Kolbe). — Rauchende Schwefelsäure wirkt auf Propionitril genau wie auf Acetonitril; es entsteht Disulfätholsäure (§. 998) (Hofmann und Buckton). Von nascirendem Wasserstoff (Zink und Schwefelsäure) wird es zu Propylamin reducirt (Mendius).

Lässt man Chlor im zerstreuten Licht auf Propionitril einwirken, so entweicht Salzsäure und man erhält eine dickflüssige Masse, die bei starkem Abkühlen Krystalle absetzt. Diese zeigen die Zusammensetzung:  $\Theta_0H_{10}Cl_5N_3\Theta_3$ . Sie sind wohl ein Substitutionsproduct des Propionamids, welches in nicht völlig reinem Zustand erhalten wurde, dessen Zusammensetzung sich aber der des Dichlorpropionamids nähert:  $\Theta_3H_5Cl_2\Theta$ )

H\{ N.

Die von den Krystallen abgegossene Flüssigkeit besteht zum grossen Theil aus dem bei etwa 107° siedenden Dichlorpropionitril:  $\Theta_3H_3Cl_2N$ . Bei der Destillation dieser Verbindung bleibt ein krystallinischer Rückstand, der aus siedendem Alkohol umkrystallisirt werden kann und dann grosse rhombische Tafeln oder Säulen darstellt, die bei 74°,5 schmelzen. Die Krystalle besitzen dieselbe Zusammensetzung, wiedie bei 107° siedende Flüssigkeit und sind demnach eine metamere oder polymere Modification des Dichlorpropionitrils (Otto).

Durch Einwirkung von Kalium auf Propionitril entsteht, neben Cyankalium und Aethylwasserstoff, Kyanäthin (Frankland und Kolbe).

Kyanāthin\*): 
$$\Theta_9H_{15}N_3 = \begin{cases} \Theta_9H_5 \\ \Theta_2H_5 \\ \Theta_3H_5 \end{cases}$$
N<sub>3</sub>. Franklandjund Kolbe er- 1288.

hielten diese Verbindung, die als polymere Modification des Cyanathyls (Propionitrils) angesehen werden kann, indem sie Propionitril mit Kalium behandelten. Es entweicht Aethylwasserstoff (§§. 662, 667) und bleibt ein gelblicher Rückstand, der aus Cyankalium und Kyanathin besteht.

Das Kyanāthin ist eine weisse, geruchlose in kleinen Blättchen krystallisirende Substanz. Es schmilzt bei 190° und siedet unter theilweiser Zersetzung bei 290°. Es löst sich wenig in kaltem, leicht in siedendem Wasser und in Alkohol. Mit Säuren gibt es krystallisirbare Salze, z. B.:  $\Theta_0H_{15}N_3.N\Theta_2H$ ;  $\Theta_0H_{15}N_3.HCl.PtCl_2$ .

Butyronitril \*\*), Cyanpropyl:  $\Theta_4H_7N$ . Wurde von Dumas, Ma-1289. laguti und Leblanc durch Einwirkung von Phosphorsäureanhydrid auf Butyramid oder auf buttersaures Ammoniak erhalten. Laurent und Chancel erhielten es, indem sie Butyramid in Dampsform über glühendes Barythydrat leiteten.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXV. 281.

<sup>••)</sup> Dnmas, Malaguti und Leblanc, Ann. Chem. Pharm. LXIV. 884; Laurent und Chancel, ibid. LXIV. 882; Henke, ibid. CVI. 292.

Das Butyronitril ist eine farblose nach bitteren Mandeln riechende Flüssigkeit. Es siedet bei 1180,5.

Es zerfällt, wie alle Amide, beim Kochen mit Alkalien. Eine Verbindung von Butyronitril mit Phosphorchlorür: Θ<sub>4</sub>H<sub>7</sub>N.PCl<sub>3</sub> wurde von Henke durch Destillation von Butyramid mit Phosphorchlorid erhalten. Sie siedet bei etwa 1000 und wird von Wasser zersetzt.

1290. Valeronitril\*), Cyanbutyl:  $\Theta_6H_9N$ . Es entsteht bei Destillation von Valeramid mit Phosphorsäureanhydrid; es wurde ferner von Schlieper und von Guckelberger unter den Oxydationsproducten des Leims und des Käses beobachtet, und ausserdem von Schwanert durch Einwirkung von Chlor oder Brom auf Leucin dargestellt (§. 1102). Das Valeronitril siedet bei 125° und wird beim Kochen mit Alkalien zersetzt; nascirender Wasserstoff reducirt es zu Amylamin (Mendius).

1291. Capronitril\*\*), Cyanamyl:  $\theta_6H_{11}N$ . Es kann durch Destillation von amylsauren Salzen mit Cyankalium oder durch Einwirkung von Amylchlorid auf Cyankalium erhalten werden. Siedep. 146°. Es verbindet sich, wie andere Nitrile, mit einigen Chloriden, z. B.: TiCl<sub>2</sub>, SnCl<sub>2</sub>, SbCl<sub>3</sub> (Henke).

Beim Kochen mit Kali liefert es optisch wirksame Capronsäure (vgl. §. 899). Bei Einwirkung von Kalium entsteht eine dem Kyanäthin (§. 1288) analoge Base (Medlock).

1292. Margaronitril\*\*\*), Cyancetyl: G<sub>17</sub>H<sub>28</sub>N. Das Cyancetyl kann durch Destillation von cetylschwefelsaurem Kali mit Cyankalium oder durch Einwirkung von Cyankalium auf eine alkoholische Lösung von Jodoetyl erhalten werden. Es ist noch nicht in völlig reinem Zustand erhalten worden. Durch kochende Kalilauge wird es zersetzt, unter Bildung von Margarinsäure (vgl. §. 902).

Phosphorbasen der dreistomigen Radicale: On H2n-1.

1298. Es wurde oben (§. 1270 Nr. 7) erwähnt, dass bei Einwirkung von Jodoform (§. 1261) auf Triäthylphosphin (§. 733) ein eigenthümliches dreiatomiges Jodid erzeugt wird, welches für die dreiatomigen Radicale θ<sub>n</sub> H<sub>2n-1</sub> genau dasselbe ist, was das §. 985 beschriebene aus Aethylenbromid erzeugte zweiatomige Bromid für die zweiatomigen Radicale θ<sub>n</sub> H<sub>2n</sub>.

<sup>\*)</sup> Vgl. Dumas, Malaguti und Leblanc, loc. cit.; Schlieper, Ann. Chem. Pharm. LIX. 1, 18; Guckelberger, ibid. LXIV 76, 98; Schwanert, ibid. CII. 228, 238.

<sup>••)</sup> Vgl. Balard, Ann. Chem. Pharm. LII. 313; Frankland u. Kolbe, ibid. LXV. 302; Medlock, ibid. LXIX. 229; Brazier u. Gossleth, ibid. LXXV. 251; Henke, ibid. CVI. 284; Wurtz, ibid. CV. 295.

<sup>•••)</sup> Vgl. Köhler, Jahresb. 1856, 581; Heintz, Jahresb. 1857, 355, 445; Becker, Ann. Chem. Pharm. CII. 209.

Fügt man nämlich Jodoform nach und nach zu Triäthylphosphin, so entsteht, wie Hofmann \*) gezeigt hat, neben andern noch nicht näher untersuchten Producten ein krystallisirendes Jodid:

$$\begin{array}{c} P(\theta_2H_5)_2 \\ P(\theta_2H_5)_3 \\ P(\theta_2H_5)_2 \end{array} \stackrel{\text{\tiny in}}{\Theta} \begin{array}{c} J \\ J \\ J \end{array}$$

Aus diesem Jodid können durch Silbersalze andere dreiatomige Salze erhalten werden. Aus dem Chlorid erhält man ein krystallinisches Platinsalz:  $[P(\Theta_2H_5)_3]_3$ .  $\tilde{\mathbb{C}}H.Cl_2.3PtCl_2$ .

Wird das Jodid mit Silberoxyd zersetzt, so entsteht eine kaustische fixe Base, die indessen nicht die dem Jodid entsprechende dreiatomige Base ist. Sie erzeugt mit Jodwasserstoff nicht das ursprüngliche Jodid, sondern vielmehr:

Methyltriäthylphosphoniumjodid: P(G2H5)3.6H3.J,

aus welchem dann das zugehörige Platinsalz erhalten werden kann:  $P(\Theta_2H_5)_2.\ThetaH_2.Cl.PtCl_2$ 

Die Zersetzung des dreiatomigen Jodids erklärt sich dadurch, dass gleichzeitig Triäthylphosphinoxyd entsteht. Man hat:

$$\begin{array}{ll} [P(\Theta_2H_5)_2]_3.\overset{\text{\tiny off}}{\Theta}H.J_3 + 3AgH\Theta = P(\Theta_2H_5)_3.\Theta H_3.H\Theta. + 2P(\Theta_2H_5)_3\Theta + 3AgJ\\ \text{dreiatomiges} & \text{Methyl-triathylphos-}\\ \text{Jodid.} & \text{phoniumhydrat.} & \text{phinoxyd.} \end{array}$$

Das Chloroform und Bromoform scheinen auf Triäthylphosphin ganz in derselben Weise einzuwirken, wie das Jodoform.

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1859, 877. - vgl. auch: Compt. rend. LII, 947.

### Siebente Gruppe.

Einbasisch-dreiatomige Säuren: 
$$\Theta_n$$
  $H_{2n}\Theta_4 = \frac{\Theta_n \overset{'''}{H}_{2n-\frac{3}{2}}\Theta}{H_3} \langle \Theta_3.$ 

Aus den dreiatomigen Alkoholen (Glycerinen) (§. 1219) leiten sich durch Oxydation dreiatomige Säuren her, von der Zusammensetzung: Θ<sub>n</sub> H<sub>2n</sub>Θ<sub>4</sub> (vgl. §. 1283). — Diese Säuren stehen zu den Glycerinen genau in derselben Beziehung wie die zweiatomigen Säuren; Θ<sub>n</sub> H<sub>2n</sub>Θ<sub>3</sub> (Glycolsäure, Milchsäure etc.) zu den Glycolen. Sie unterscheiden sich von diesen zweiatomigen Säuren durch den Mehrgehalt von 1 At. Sauerstoff; es wiederholt sich also dieselbe Zusammensetzungsdifferenz, die zwischen den Glycerinen und den Glycolen stattfindet und die früher schon zwischen den Glycolen und den einatomigen Alkoholen und zwischen den zweiatomigen Säuren der Milchsäurereihe und den einatomigen fetten Säuren beobachtet wurde (vgl. §§. 930, 999).

Alkohole. Einbasische Säuren.

Propylalkohol 
$$\Theta_3H_8\Theta$$
 — einatomig —  $\Theta_3H_6\Theta_2$  Propionsäure.

Propylglycol  $\Theta_3H_8\Theta_2$  — zweiatomig —  $\Theta_3H_6\Theta_3$  Milchsäure.

Glycerin  $\Theta_3H_8\Theta_3$  — dreiatomig —  $\Theta_3H_6\Theta_4$  Glycerinsäure.

Nach diesen Beziehungen, die durch fast alle bis jetzt untersuchten Metamorphosen dieser Säuren bestätigt werden, müssen dieselben, bei typischer Betrachtung dem verdreifachten Wassertyp zugezählt und durch folgende Formeln ausgedrückt werden:

Obgleich dreiatomig, sind diese Säuren nur einbasisch; das heisst, von den drei typischen Wasserstoffatomen wird nur eines mit Leichtigkeit gegen Metalle ausgetauscht; die beiden andern sind zwar auch, und namentlich durch saure Radicale ersetzbar, aber diese Vertretung erfolgt verhältnissmässig schwer; diese beiden Wasserstoffatome zeigen gewissermassen das Verhalten des Wasserstoffs der Alkohole.

Es findet demnach hier ein ganz analoges Verhalten statt wie das, welches früher gelegentlich der Glycolsäure und Milchsäure näher erörtert wurde. Die dort mitgetheilten Betrachtungen geben auch für die dreiatomigen Säuren Cn H2nO4 eine klare Vorstellung von der Ursache der Verschiedenheit der drei typischen, und der typischen Formel nach gleichwerthig erscheinenden, Wasserstoffatome (vgl. §. 1059). Ueberhaupt ist Alles, was früher über die eigenthümliche Natur der einbasischzweiatomigen Säuren (Glycolsäure, Milchsäure etc.) gesagt wurde, bei etwas weiterer Ausdehnung auch auf die jetzt zu besprechenden einbasisch-dreiatomigen Säuren anwendbar. - Es scheint unnöthig diese Betrachtungen hier in weiter ausgedehnter Form zu wiederholen; es ist leicht sie so umzuändern, dass statt eines jetzt zwei Wasserstoffatome von alkoholischer Natur in Rücksicht gezogen werden. Bei dieser Erweiterung gibt die Betrachtung dann nicht nur eine einfache Deutung der bis jetzt bekannten Abkömmlinge dieser dreiatomigen Säuren, sie gestattet sogar weiter eine beträchtliche Zahl bis jetzt nicht dargestellter Derivate mit grosser Wahrscheinlichkeit vorauszusehen.

Man kennt bis jetzt mit Sicherheit nur eine dieser Reihe zugehörige Säure: die Glycerinsäure:  $\Theta_3H_0\Theta_4$ . Eine zweite Säure der Reihe ist vielleicht die Glyoxylsäure:  $\Theta_2H_4\Theta_4$ , die nach Angaben von Perkin und Duppa aus Bibromessigsäure erhalten werden kann.

Glyoxylsäure:  $\Theta_2H_4\Theta_4$ , entsteht nach Perkin und Duppa \*) bei 1295. Zersetzung der Bibromessigsäure (§. 875) durch überschüssiges Silberoxyd; sie ist bis jetzt nicht näher untersucht (vgl. §. 798), (vgl. auch Glyoxalsäure §. 1116).

Glycerinsäure\*\*):  $\Theta_3H_6\Theta_4 = \frac{\Theta_3H_3\Theta}{MH_2} \Theta_3$ . Diese Säure wurde 1296. fast gleichzeitig von Debus und von Socoloff entdeckt. Sie entsteht bei Oxydation des Glycerins durch Salpetersäure. Müller und De la Rue zeigten später, dass sie auch bei der freiwilligen Zersetzung gebildet wird, welche das Nitroglycerin (§. 1242) bei längerem Aufbewahren erleidet. Die von Döbereiner durch Oxydation des Glycerins mittelst Platinmohr erhaltene Säure ist wahrscheinlich ebenfalls Glycerinsäure.

Zur Darstellung der Glycerinsäure verfährt Debus in folgender Weise. Man schichtet in einem Glascylinder Glycerin (1 Th.), welches mit etwas mehr als

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXII. 24.

<sup>\*\*)</sup> Debus, Ann Chem. Pharm. CVI. 79; CIX. 227. — Socoloff, ibid. CVI. 95.— Müller und De la Rue, ibid. CX. 122. — Atkinson, ibid. CIX. 231. — Beilstein, ibid. CXX. 226; CXXII. 366.

dem gleichen Volum Wasser vermischt ist über Salpetersäure (1 Th) von 1,5 sp. Gew. und lässt bei etwa 20° stehen. Nach 5 – 6 Tagen ist die unter Gasentwicklung stattfindende Oxydation beendigt und die beiden Flüssigkeiten haben sich gemischt. Man dampft dann in kleinen Schalen bis zur Syrupconsistenz ein, verdünnt die vereinigten Rückstände mit Wasser, neutralisirt mit Kreide und fällt die gebildeten Kalksalze durch starken Alkohol. Man behandelt den Niederschlag mit warmem Wasser (wobei oxalsaurer Kalk ungelöst bleibt), filtrirt und versetzt das Filtrat mit Kalkmilch bis zur alkalischen Reaction. Man fällt so ein amorphes Kalksalz einer bis jetzt nicht näher untersuchten Säure. Aus dem Filtrat wird der überschüssige Kalk durch Kohlensäure gefällt und die Flüssigkeit dann zur Krystallisation des glycerinsauren Kalks eingedampft.

Socoloff erhitzt ein Gemisch von Glycerin und Salpetersäure (gleiche Gewichtstheile) bis zur eintretenden Reaction und entfernt dann das Feuer. Nach beendigter Reaction neutralisirt man mit Kreide und entfernt den Kreideüberschuss und den gebildeten oxalsauren Kalk durch Filtration. Man setzt dann der Flüssigkeit so lange Aetzkalk zu, als noch ein Niederschlag entsteht und filtrirt wieder. Aus der Lösung entfernt man den überschüssigen Kalk durch Kohlensäure, dampft ein und setzt schliesslich um die Krystallisation des glycerinsauren Kalks zu erleichtern Alkohol zu. (Die so entstehende alkoholische Mutterlauge enthält wie es scheint eine aldehydartige Verbindung, die mit saurem schwesligsaurem Natron ein krystallisirbares Salz erzeugt).

Aus dem nach einer dieser beiden Methoden dargestellten glycerinsauren Kalk kann die Glycerinsäure durch Zersetzen mit Schweselsäure oder besser mit Oxalsäure erhalten werden.

Nach Beilstein's Versuchen gibt die Oxydationsmethode von Debus die reichste Ausbeute und man kann ebensogut in einer flachen Schale als in kleineren Mengen eindampfen. Soll freie Glycerinsäure dargestellt werden, so ist es zweckmässiger statt des Kalksalzes direct das Bleisalz darzustellen. Man verdünnt zu dem Zweck das eingedampfte Oxydationsproduct mit viel Wasser, neutralisirt mit kohlensaurem Bleioxyd oder mit Bleioxyd und filtrirt heiss; durch Abdampfen und Erkaltenlassen erhält man rohes glycerinsaures Blei, welches nach ein- oder zweimaligem Umkrystallisiren völlig rein ist. Aus dem Bleisalz kann die Glycerinsaure leicht durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff erhalten werden

Die Glycerinsäure ist nicht krystallisirbar, sie bleibt beim Verdunsten als farbloser Syrup. Nach längerem Erhitzen auf 140° bildet sie eine gelbe sehr hygroscopische gummiähnliche Masse.

Die Glycerinsäure ist einbasisch (§. 1294); ihre neutralen Salze sind:  $\Theta_3H_2\Theta$   $\Theta_3$ . Sie ist fähig übersaure Salze zu bilden, die dem sauren essigsauren und dem übersauren oxalsauren Kalk entsprechen (vgl. §§. 810, 856, 1112). Die Salze sind meist in Wasser löslich und krystallisirbar.

Glycerinsaures Ammoniak:  $\Theta_3H_5(NH_4)\Theta_4$  bildet strahlige sehr zersliessliche Krystalle. Das Kalksalz:  $\Theta_3H_5Ca\Theta_4+H_2\Theta$ , kleine zu concentrischen Gruppen vereinigte Tafeln, ist leicht in Wasser nicht in Alkohol löslich. Das Barytsalz ist wasserfrei, es ist dem Kalksalz ähnlich. Das Zinksalz:  $\Theta_3H_5Zn\Theta_4+\frac{1}{2}H\Theta$  bil-

det kleine undeutliche Krystalle. Das Bleisals ist in kaltem Wasser schwer, in siedendem leicht löslich, es bildet weisse harte Krystallkrusten.

Das saure Kalisalz:  $\Theta_3H_6W_4+\Theta_3H_6\Theta_4$  bildet kleine sehr lösliche Krystalle. Ein saures Kalksalz scheint nicht zu existiren.

Zersetzungen. Schmilzt man glycerinsaures Kali mit Kalihydrat, so entsteht Essigsäure und Ameisensäure (Atkinson):

$$\Theta_3H_5K\Theta_4$$
 +  $KH\Theta$  =  $\Theta_2H_2K\Theta_2$  +  $\Theta HK\Theta_2$  +  $H_2\Theta$   
Glycerinsaures

Essignaures

Kali.

Kali.

Kali.

Erhitzt man glycerinsaures Kali mit höchst concentrirter Kalilauge, so wird Milchsäure, Oxalsäure und Ameisensäure erzeugt (Debus):

$$\begin{array}{lll} 2(\theta_3H_5K\theta_4) + 2KH\theta = \theta_3H_5K\theta_3 + \theta_2K_2\theta_4 + \theta HK\theta_2 + H_2\theta + 2H_2\\ \text{Glycerinsau-} & \text{Milchsaures} & \text{Oxalsaures Ameisensau-}\\ \text{res Kali.} & \text{Kali.} & \text{Kali.} & \text{res Kali.} \end{array}$$

Debus vermuthet, die Glycerinsäure zerfalle zuerst nach der Gleichung:

und der dem malonsauren Kali gleich zusammengesetzte Körper zerfalle dann weiter:

$$\Theta_3H_2K_2\Theta_4 + KH\Theta + H_2\Theta = \Theta_2K_2\Theta_4 + \Theta H K\Theta_2 + 2H_2$$

Vielleicht zerfällt die Glycerinsäure erst wie bei der von Atkinson beobachteten Zersetzung; die Ameisensäure erzeugt dann bei Einwirkung von überschüssigem Kali Oxalsäure und der dadurch freiwerdende Wasserstoff reducirt einen Theil der Glycerinsäure zu Milchsäure.

Lässt man auf eine concentrirte wässerige Lösung von Glycerinsäure zweifach Jodphosphor  $(P_2J_4)$  einwirken, so tritt bald eine heftige Reaction ein, es entweicht Jodwasserstoff mit etwas Phosphorwasserstoff und es bleibt ein krystallinisch erstarrendes Gemenge von Jodpropionsäure  $C_2H_8JO_2$  und Phosphorsäure (Beilstein).

Die Reaction verläuft wahrscheinlich in folgender Weise. Das Phosphorjodür zerfällt mit Wasser zu Jodwasserstoff, phosphoriger Säure und Phosphorwasserstoff. Der Jodwasserstoff wirkt auf die Glycerinsäure nach der Gleichung:

$$\Theta_3H_6\Theta_4$$
 +  $3HJ$  =  $\Theta_3H_5J\Theta_2$  +  $2H_2\Theta_1$  +  $J_2$ , Glycerinsäure. Jodpropionsäure.

aber es wird kein Jod frei, weil es bei Gegenwart von Wasser sich mit der phosphorigen Säure zu Jodwasserstoff und Phosphorsäure umsetzt. Die Jodpropionsäure ist leicht zersetzbar. Wird sie mit überschüssigem Silberoxyd digerirt, so entsteht, neben Jodsilber, ein in Wasser lösliches Silbersalz:  $\Theta_{12}H_{19}Ag_3\Theta_{11}$ , aus welchem durch Schwefelwasserstoff eine Säure von der Zusammensetzung:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  erhalten werden kann.

Die Bildung dieser Säure, die von Beilstein als Hydracrylsäure bezeichnet wird, erklärt sich aus der Gleichung:

$$4\theta_3H_6J\theta_2 + 3H_2\theta = \theta_{12}H_{22}\theta_{11} + 4HJ$$
  
Jodpropionsäure. Hydracrylsäure.

Die Hydracrylsäure spaltet sich, wenn man ihr Blei- oder Silbersalz durch Hitze zersetzt, in Acrylsäure und Wasser (Beilstein):

$$\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11} = 4\Theta_3H_4\Theta_2 + 3H_2\Theta$$
  
Hydraerylsäure. Aerylsäure.

Die Hydracrylsäure hat die Zusammensetzung einer Polymilchsäure, sie schliesst sich vielleicht an die §. 1085 besprochenen Säuren als Tetralactylsäure an:

$$4\theta_3H_6\theta_3 = H_2\theta + \theta_{12}H_{22}\theta_{11} = \frac{(\theta_3H_4\theta)_6}{H_6}\theta_1$$
  
Milchsäure. Tetralactylsäure.

# Achte Gruppe.

Zweibasisch - dreiatomige Säuren: 
$$\Theta_n H_{2n-2}\Theta_5 = \frac{\Theta_n \tilde{H}_{2n-5}\Theta_2}{H_3} \Theta_5$$
.

1297. An die im Früheren abgehandelten Säuren schliesst sich eine Gruppe von Säuren an, die durch die empirische Formel Θ<sub>n</sub> H<sub>2n-2</sub>Θ<sub>δ</sub> ausgedrückt werden. Man kennt bis jetzt mit Sicherheit nur eine Säure dieser Reihe, die Aepfelsäure: Θ<sub>4</sub>H<sub>6</sub>Θ<sub>δ</sub>. Der empirischen Formel nach gehört auch die Tartronsäure: Θ<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Θ<sub>δ</sub> zu dieser Gruppe.

Die Aepfelsäure reiht sich direct an die Bernsteinsäure an; sie enthält geradezu ein Atom Sauerstoff mehr als diese.

Bernsteinsäure 
$$\Theta_4H_6\Theta_4$$
  
Aepfelsäure  $\Theta_4H_6\Theta_8$ .



Sie steht also zur Bernsteinsäure in derselben Beziehung wie die Milchsäure zur Propionsäure, wie die Glycolsäure zur Essigsäure (vgl. §§. 797, 1108. II. 2) etc.; und man kann in der That die Aepfelsäure einerseits durch Reduction in Bernsteinsäure überführen und andererseits aus der Bernsteinsäure durch indirecte Oxydation darstellen.

Die Reduction der Aepfelsäure zu Bernsteinsäure gelingt leicht durch Erhitzen mit Jodwasserstoff auf 130° (Schmitt)\*). Die umgekehrte Reaction kann in der Weise verwirklicht werden, dass man erst Monobrombernsteinsäure darstellt und diese dann durch Silberoxyd zersetzt (vgl. §. 1128) Kekulé\*\*).

Die Aepfelsäure kann andererseits als Oxydationsproduct eines dreiatomigen Alkohols, des bis jetzt nicht bekannten Butylglycerins, angesehen werden.

Der chemische Charakter der Aepfelsäure ergibt sich leicht 1298. aus folgenden Betrachtungen.

Wenn man in den 1, 2 und 3 atomigen Alkoholen nach und nach je zwei Wasserstoffatome durch Sauerstoff ersetzt, so entstehen Säuren, die stets die Atomigkeit der Alkohole besitzen, aus welchen sie sich herleiten, während ihre Basicität durch die Anzahl der eingetretenen (im Radical befindlichen) Sauerstoffatome ausgedrückt wird (vgl. §. 603).

Aus den dreiatomigen Alkoholen leiten sich so die folgenden Säuren her:

Diese Formeln, in welchen des leichteren Verständnisses wegen der alk oholische Wasserstoff über, der basische, d. h. leicht durch Metalle ersetzbare, unter das Radical geschrieben ist, zeigen einerseits die grosse Analogie der Aepfelsäure mit der Glycerinsäure und lassen andererseits die Verschiedenheiten beider deutlich hervortreten. Beide Säuren

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIV. 106.

<sup>••)</sup> ibid. CXVII. 126.

enthalten drei typische Wasserstoffatome, aber bei der Glycerinsäure ist eines, bei der Aepfelsäure dagegen sind zwei dieser Wasserstoffatome leicht durch Metalle ersetzbar. Dieselben Formeln zeigen auch die Analogie der Aepfelsäure mit den früher besprochenen einbasisch-zweiatomigen Säuren (Glycolsäure, Milchsäure §. 1057); sie enthält wie diese ein Atom alkoholischen Wasserstoffs, aber sie unterscheidet sich von ihnen dadurch, dass sie zweibasisch ist, während jene Säuren nur einbasisch sind.

Es ist aus dem eben Gesagten schon einleuchtend, dass die früher (§. 1059) gelegentlich der Glycolsäure und Milchsäure mitgetheilten Betrachtungen in etwas weiterer Ausdehnung auch auf die Aepfelsäure und die mit ihr homologen Säuren anwendbar sind. Nur müssen diese Betrachtungen jetzt in der Weise erweitert werden, dass neben einem Atom alkoholischen Wasserstoffs zwei Atome basischen Wasserstoffs in Betracht genommen werden. So erweitert geben diese Betrachtungen von allen bis jetzt bekannten Abkömmlingen der Aepfelsäure eine klare Vorstellung und lassen ausserdem die Existenz und Bildungsweise anderer mit Wahrscheinlichkeit voraussehen.

1299. Die Aepfelsäure, als zweibasische Säure bildet zwei Reihen von Salzen und zwei Aetherarten; z. B.:

Abkömmlinge der Aepfelsäure, in welchen der alkoholische Wasserstoff durch Radicale, sei es durch die der Alkohole oder durch Säureradicale ersetzt ist, sind bis jetzt nicht bekannt; man wird sie wahrscheinlich aus Monobrombernsteinsäure erhalten können (vgl. §. 1228). Amidartige Abkömmlinge der Art sind schon seit lange bekannt; sie sind nachher mit den eigentlichen Amiden der Aepfelsäure zusammengestellt (s. 1302).

Die mit der Aepfelsäure, der empirischen Formel nach, homologe Tartronsäure ist bis jetzt nur wenig untersucht; ihr Verhalten beim Erhitzen macht es wahrscheinlich, dass diese Homologie nur scheinbar ist.

1800. Tartronsäure: Θ<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Θ<sub>5</sub>. Die Säure wurde von Dessaignes\*) entdeckt; sie entsteht bei der freiwilligen Zersetzung der Nitroweinsäure (§. 1325) und krystallisirt in ziemlich grossen Prismen. Sie ist zweibasisch; das saure Ammoniaksalz krystallisirt leicht.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXII. 362; LXXXIX. 389.

Die Tartronsäure schmilzt beim Erhitzen auf 160° und zersetzt sich dann unter Bildung von Glycolid (§. 1069):

$$\Theta_3H_4\Theta_5=\Theta_2H_2\Theta_2+\Theta\Theta_2+H_2\Theta$$
Tartronsäure. Glycolid.

Aepfelsäure\*):  $\Theta_4\Pi_6\Theta_5 = \frac{\Theta_4\Pi_3\Theta_2}{H_3}\Theta_3$ . Die Aepfelsäure wurde 1801. von Scheele (1785) entdeckt und von Liebig zuerst ausführlicher untersucht. Sie ist eine der am weitesten verbreiteten Pflanzensäuren und findet sich theils frei, theils an Kali, Kalk, Magnesia oder organische Basen gebunden in sehr vielen Pflanzen; in sehr reichlicher Menge z. B. in den meisten essbaren Früchten: Aepfeln, Pflaumen, Kirschen, Stachelbeeren etc. und ganz besonders in den Vogelbeeren (Sorbus aucuparia). Die künstliche Bildung der Aepfelsäure aus Monobrombernsteinsäure wurde früher besprochen (§. 1128), ihre Bildung aus Asparagin ist nachher noch näher beschrieben (§. 1305).

Zur Darstellung der Aepfelsäure dienen jetzt gewöhnlich die Vogelbeeren.

Die einfachste Methode der Darstellung ist von Hagen \*\*) angegeben. Man erhitzt den ausgepressten Sast nicht ganz reiser Vogelbeeren bis zum Kochen, setzt eine zur völligen Neutralisation nicht ganz hinreichende Menge Kalkmilch zu und kocht weiter. Man sammelt den als sandiges Pulver zu Boden fallenden neutralen äpfelsauren Kalk, löst ihn in warmer verdünnter Salpetersäure (1 Th. Säure auf 10 Th. Wasser) und erhält beim Erkalten grosse Krystalle von saurem äpfelsaurem Kalk. Man reinigt diese Krystalle, wenn nöthig, durch mehrmaliges Umkrystallisiren, löst in heissem Wasser und fällt mit Bleizucker. Das so erhaltene Bleisalz wird dann, nach dem Auswaschen, mit Schweielwasserstoff zersetzt und die erhaltene wässrige Aepfelsäure im Wasserbad eingedampft.

Eigenschaften. Die Aepfelsäure krystallisirt nur schwierig, meist in blumenkohlartigen Massen, die aus kugelförmig vereinigten Nadeln bestehen. Sie ist zerfliesslich, in Wasser und Alkohol leicht, in Aether nur wenig löslich. Sie schmilzt bei 1000 (Pasteur) und zersetzt sich bei höherer Temperatur.

Die natürliche und die aus Asparagin dargestellte Aepfelsäure dreht die Polarisationsebene des Lichtes nach links  $((\alpha) = -5^{\circ})$ ; die Salze drehen bald nach rechts, bald nach links.

Eine optisch unwirksame Modification der Aepfelsäure kann

Vgl. bes.: Liebig, Ann. Chem. Pharm. V. 141; X. 180; XXVI. 185; LXX.
 104. 863. — Pelouze, ibid. XI. 278. — Pasteur, ibid. LXXX. 149; LXXXII.
 880.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXXVIII. 257.

aus optisch unwirksamer Asparaginsäure (§. 1307) erhalten werden (Pasteur). Auch die aus Monobrombernsteinsäure dargestellte Aepfelsäure scheint optisch unwirksam zu sein (Kekulé). Die optisch unwirksame Aepfelsäure ist nicht zerfliesslich; sie krystallisirt leichter und in deutlicheren Krystallen und schmilzt erst bei 1330 (Pasteur) \*).

Zersetzungen und Umwandlungen. Die Aepfelsäure geht durch Reduction in Bernsteinsäure über. Diese Reduction erfolgt leicht beim Erhitzen mit concentrirter Jodwasserstoffsäure auf 130° (Schmitt, vgl. § 1120); sie findet ferner statt, wenn äpfelsaurer Kalk bei Gegenwart von Hefe als Ferment gährt (Piria, Liebig \*\*) vgl. §. 1120).

Bei langsamer Oxydation der Aepfelsäure mittelst chromsauren Kali's in der Kälte entsteht Malonsäure (Dessaignes, vgl. §. 1119). Wird Aepfelsäure in verdünnter wässriger Lösung mit Braunstein gekocht, so enthält das Destillat Aldehyd (Liebig)\*\*\*). Bei Einwirkung von Salpetersäure wird wesentlich Oxalsäure gebildet.

Erhitzt man Aepfelsäure gelinde mit überschüssigem Kalihydrat, so entstehen Oxalsäure und Essigsäure:

$$\Theta_4H_4K_2\Theta_5$$
 + KH. $\Theta$  =  $\Theta_2H_3K\Theta_2$  +  $\Theta_2K_2\Theta_4$  +  $H_2$   
Aepfelsaures Essignaures Oxalsaures Kali. Kali.

Wird die Säure mit concentrirter Schwefelsäure gelinde erwärmt, so entweicht Kohlensäure und es wird gleichzeitig Essigsäure gebildet (Liebig). — Brom zersetzt die äpfelsauren Salze unter Bildung von Kohlensäure und Bromoform (Cahours).

Erhitzt man Aepfelsäure für sich, so entweicht schon bei etwa 1300 etwas Wasser; bei 1750 — 1800 kommt die Masse in's Sieden; es destilliren Wasser, Maleinsäure und Maleinsäureanhydrid über und es bleibt als Rückstand krystallisirte Fumarsäure:

$$\Theta_4H_6\Theta_5=\Theta_4H_4\Theta_4+H_2\Theta$$
  
Aepfelsäure. Fumarsäure.  
Maleinsäure.

Wird äpfelsaurer Kalk (1 Th.) mit Phosphorchlorid (4 Th.) destillirt, so geht Fumarylchlorid über (Perkin und Duppa)†). Erhitzt man Aepfelsäure mit Phosphorchlorid (2 Mol.) bis zur beginnenden Bräunung und zersetzt man das Product mit Wasser, so erhält man Fumarsäure (Lies-Bodart)††).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXII. 330.

<sup>••)</sup> ibid. LXX. 104, 363. — Piria, ibid. LXX. 102.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CXIII. 14.

<sup>†)</sup> ibid. CXII. 24.

<sup>++)</sup> ibid. C. 327.

Salze der Aepfelsäure. Die Aepfelsäure ist zweibasisch. Die meisten üpfelsauren Salze gehen beim Erhitzen unter Wasserverlust in fumarsaure Salze über.

- a) Salze der gewöhnlichen Aepfelsäure. Die neutralen Salze von Kali, Natron und Ammoniak krystallisiren nicht; die sauren Salze derselben Basen sind leicht krystallisirbar; das saure Ammoniaksalz namentlich bildet grosse Krystalle:  $\Theta_4H_5(NH_4)\Theta_5$ , die häufig hemiedrische Flächen zeigen. - Der neutrale äpfelsaure Baryt: G.H.Ba.O. + H.O. bildet in Wasser leicht lösliche Blättchen; die wässrige Lösung scheidet beim Einkochen das wasserfreie Salz als schweres Krystallpulver aus. - Kalksalze. Die Aepfelsäure wird selbst durch überschüssiges Kalkwasser nicht gefällt, beim Verdunsten im Vacuum erhält man grosse in Wasser leicht lösliche Blätter:  $\Theta_4H_4Ca_2\Theta_5 + 2H_2\Theta$ ; die Lösung dieses Salzes scheidet beim Einkochen ein fast unlösliches Salz: C4H4Ca2O5 + H2O aus. Wird eine Lösung von neutralem äpfelsaurem Natron mit Chlorcalciumlösung versetzt, so scheiden sich allmälig in Wasser lösliche Krystalle von neutralem äpfelsaurem Kalk aus. Der saure äpfelsaure Kalk bildet grosse rhombische Krystalle:  $\Theta_4H_5Ca\Theta_5 + 4H_2\Theta$ , die sich in 50 Theilen kalten Wassers lösen und erst bei 180° das vierte Molecul Wasser verlieren, während drei schon bei 1000 entweichen. Man erhält dieses saure Salz durch Auflösen des neutralen Salzes in erwärmter verdünnter Salpetersäure und Erkalten der Lösung. Die Krystalle zeigen bisweilen hemiedrische Flächen. - Neu trales äpfelsaures Blei:  $\Theta_4H_4Pb_2\Theta_5$  +  $2H_2\Theta$ . Aepfelsäure erzeugt in Bleizuckerlösung einen weissen flockigen Niederschlag, der nach einigen Stunden krystallinisch wird. Beim Sieden mit Wasser schmilzt dieser Niederschlag zu einer harzartigen Masse; ein Theil des Salzes löst sich auf und krystallisirt beim Erkalten in feinen Nadeln. — Das neutrale äpfelsaure Silber: 04H4Ag2O5 ist ein weisser körnig-krystallinischer Niederschlag, der sich am Licht rasch schwärzt und beim Sieden mit Wasser Zersetzung erleidet.
- b) Salze der optisch unwirksamen Aepfelsäure. Sie sind den Salzen der gewöhnlichen Aepfelsäure sehr ähnlich, zeigen aber nie hemiedrische Flächen. Das saure Kalksalz unterscheidet sich nur dadurch von dem entsprechenden Salz der gewöhnlichen Aepfelsäure. Auch das Ammoniaksalz bildet zuerst Krystalle, die denen der optisch wirksamen Acpfelsäure sehr gleichen; aus der Mutterlauge erhält man dann grosse monoklinometrische Krystalle eines wasserhaltigen Salzes:  $\Theta_4H_5(NH_4)\Theta_5 + H_2\Theta$ . Das Bleisalz der optisch unwirksamen Aepfelsäure ist im Augenblick seiner Fällung amorph wie das gewöhnliche äpfelsaure Blei; es wird langsamer krystallinisch als dieses. Gegen siedendes Wasser verhält es sich wie das Bleisalz der gewöhnlichen Aepfelsäure, aber der gelöste Theil scheidet sich allmälig als amorpher Niederschlag aus, welcher nur langsam krystallinisch wird (Pasteur).

Aether der Aepfelsäure\*). Die Aepfelsäure bildet, als zweibasische Säure, saure und neutrale Aether (vgl. §. 1299).

<sup>•)</sup> Demondesir, Ann. Chem. Pharm. LXXX. 302. — Breunlin, ibid. XCL. 322.

Kekulé, organ. Chemie. II.

Die Aepfelsäureäther des Aethylalkohols und des Methylalkohols können nach vorläufigen Angaben von Demondesir durch Einleiten von Salzsäure in eine Lösung von Aepfelsäure in den betreffenden Alkohol crhalten werden. Die neutralen Aether sind nicht destillirbar; man gewinnt sie durch Ausziehen des mit kohlensaurem Kali neutralisirten Rohproducts mit Aether und Verdunsten der ätherischen Lösung. Sie zersetzen sich durch Destillation unter Bildung der entsprechenden Fumarsäureäther. Neben den neutralen Aethern werden gleichzeitig auch die sauren Aether gebildet; die Aethyläpfelsäure und die Methyläpfelsäure, bilden beide in Alkohol lösliche Kalksalze

Die Amyläpfelsäure:  $\Theta_4H_5(\Theta_5H_{11})\Theta_5$  wurde von Breunlin durch anhaltendes Erhitzen von Aepfelsäure mit Amylalkohol auf 120° erhalten; sie bildet einen beim Erkalten krystallinisch erstarrenden Syrup.

### Amidartige Verbindungen der Aepfelsäure.

1802. Wenn man die Betrachtungen, die früher gelegentlich der amidartigen Verbindungen der Glycolsäure mitgetheilt wurden (§§. 1066, 1092) so erweitert, dass sie auf die zweibasisch-dreiatomige Aepfelsäure anwendbar werden (vgl. §. 1298), so erschienen die folgenden amidartigen Verbindungen wahrscheinlich:

Das Asparagin und namentlich die Asparaginsäure\*) sind, wie man sieht, für die Aepfelsäure genau was das Glycocoll für die Glycolsäure ist. Der durch Metalle ersetzbare (basische) Wasserstoff der Aepfelsäure findet sich in der Asparaginsäure noch vor, aber das alkoholische Wasserstoffatom des Aepfelsäurehydrats ist durch den Ammoniakrest NH2 ersetzt. Das Asparagin ist das Amid dieser Asparaginsäure. In Uebereinstimmung mit dieser Ansicht können beide ebensowenig durch directen Wasserverlust aus den Ammoniaksalzen der Aepfelsäure erzeugt werden, als das Glycocoll aus glycolsaurem Ammoniak. Beide werden wahrscheinlich auf indirectem Weg, d. h. durch Einwirkung von Ammoniak auf Monobrombernsteinsäure, dargestellt werden können.

Die Malaminsäure und das Malamid sind die normalen Amide

<sup>\*)</sup> In Betreff der Constitution des Asparagins uud der Asparaginsäure vgl auch Kolbe, Ann. Chem. Pharm. CXXL 282.

der Aepfelsäure, sie leiten sich aus dem sauren und dem neutralen Ammoniaksalz durch Austritt von 1 und resp. 2 Mol. Wasser her. In der Malaminsäure kann ein Wasserstoffatom noch durch Metalle oder Alkoholradicale ersetzt werden.

Das neutrale Amid (Triamid) der Aepfelsäure ist bis jetzt nicht bekannt.

Aus den beiden Ammoniaksalzen der Aepfelsäure können, ausser der Malaminsäure und dem Malamid, durch weiteren Austritt von Wasser noch andere amidartige Verbindungen hergeleitet werden; nämlich:

Verbindungen der Art sind in der That durch Erhitzen des sauren apfelsauren Ammoniaks dargestellt worden; vgl. das s. g. Fumarimid §. 1304.

Da man die Aepfelsäure bis vor Kurzem durch die typische Formel:

$$\Theta_4 \stackrel{\pi}{H}_4 \stackrel{\Theta_3}{\Theta_3} \Theta_2$$

ausdrückte, so konnte im s. g. Fumarimid nicht mehr das Radical der Aepfelsäure angenommen werden, man hielt es daher für das Imid der Fumarsäure.

Die verschiedenen amidartigen Verbindungen der Aepielsäure wurden aus gedrückt durch die Formeln:

Die eben mitgetheilte Betrachtung giebt von dem eigenthümlichen chemischen Verhalten der Asparaginsäure und des Asparagins in einfacher Weise Rechenschaft. Sie erklärt zunächst, warum die Asparaginsäure

beim Kochen mit Alkalien nicht unter Ammoniakentwicklung zersetzt wird (vgl. §§. 1066, 1098); sie erklärt weiter, warum das Asparagin bei derselben Behandlung Zersetzungen erleidet, und zwar so, dass nur die Hälfte des Stickstoffs als Ammoniak entweicht, während die Zersetzung bei der Bildung von Asparaginsäure innehält. Dieselbe Betrachtung lässt es endlich natürlich erscheinen, dass das Asparagin und die Asparaginsäure von salpetriger Säure unter Bildung von Aepfelsäure zersetzt werden.

Die für das s. g. Fumarimid gegebene Auffassung lässt es natürlich erscheinen, dass dieser Körper durch Aufnahme von Wasser in eine andere der Aepfelsäure näher stehende Verbindung übergeht; aber es bleibt immerhin bemerkenswerth, dass durch diese Wasseraufnahme nicht Malaminsäure, sondern die mit ihr isomere Asparaginsäure entsteht, und es ist von ganz besonderem Interesse, dass die so erhaltene Asparaginsäure von der aus Asparagin dargestellten durch ihre optischen Eigenschaften verschieden ist und, dass aus ihr eine optisch unwirksame Aepfelsäure erhalten wird, während die in den Pflanzen vorkommende und die aus Asparagin dargestellte Aepfelsäure optisch wirksam ist. — Von Interesse ist es weiter, dass, nach Angaben von Dessaignes, aus saurem maleinsaurem Ammoniak und aus saurem fumarsaurem Ammoniak beim Erhitzen, dem s. g. Fumarimid sehr ähnliche Substanzen erhalten werden, aus welchen ebenfalls optisch unwirksame Asparaginsäure und folglich optisch unwirksame Aepfelsäure erhalten werden kann.

1303. Die aus der Aepfelsäure darstellbaren Amide sind bis jetzt nicht näher untersucht worden.

Leitet man Ammoniak in eine Lösung von Aepfelsäureäther in Alkol, so scheiden sich allmälig kleine Krystalle von Malamid aus. Wird trockner Aepfelsäureäther mit Ammoniak gesättigt, so erstarrt das Product bald zu einer weissen Krystallmasse von Malaminsäureäther

 $(Malamethan): \begin{array}{c} H\\ \Theta_4H_3\Theta_2\\ (\Theta_2H_5)H_2 \end{array} \\ N \end{array}. \quad Wird \ dieser \ in \ Alkohol \ gelöst \ und \ mit$ 

Ammoniak gesättigt, so entsteht ebenfalls Malamid.

Das Malamid:  $\Theta_4H_8\Theta_3N_2$  krystallisirt bei langsamem Verdunsten in wohlausgebildeten Krystallen; es unterscheidet sich von dem isomeren Asparagin (§. 1305) durch seine Krystallform, dadurch dass es kein Krystallwasser enthält und dadurch, dass es leicht, unter Wasseraufnahme, in Ammoniak und Aepfelsäure zerfällt. Auch sein optisches Verhalten ist verschieden,  $[\alpha] = -47.5$  (links). (Demondesir, Pasteur)\*).

<sup>\*)</sup> Demondesir, Ann. Chem. Pharm. LXXX, 303.

Fumarimid\*). Wird saures äpfelsaures Ammoniak längere Zeit im 1804. Oelbad auf 160°—200° erhitzt, so entweicht unter Aufschäumen Wasser und es bleibt eine durchsichtige harzartige Masse, die selbst in siedendem Wasser sehr wenig löslich ist. Man hat diese Substanz als Fumarimid bezeichnet (vgl. §. 1302).

Die Analyse des mit Wasser ausgekochten und bei  $100^{\circ}$  getrockneten Productes führte zur Formel:  $\Theta_4H_3N\Theta_2 + {}^{1}/_2H_2\Theta$ ; es ist wahrscheinlich, dass die Substanz bei  $100^{\circ}$  etwas Wasser zurückhält, oder dass sie ein Gemenge der zwei letzten aus dem sauren äpfelsauren Ammoniak sich herleitenden Amide ist.

Das s. g. Fumarimid ist sehr beständig; kocht man es aber 5—6 Stunden lang mit Salzsäure, so geht es unter Aufnahme von Wasser in optisch unwirksame Asparaginsäure über (§ 1307).

Nach Angaben von Wolff scheidet sich beim Erkalten des zum Auskochen des rohen Fumarimids verwendeten Wassers ein weisses Pulver aus, das annähernd die Zusammensetzung des Fumarimids besitzt;  $\Theta_4H_2N\Theta_2$ .

Dass, nach Angaben von Dessaignes, auch durch Erhitzen von saurem fumarsaurem Ammoniak und von saurem maleinsaurem Ammoniak Fumarimid, oder wenigstens dem s. g. Fumarimid sehr ähnliche Substanzen erhalten werden, aus welchen ebenfalls Asparaginsäure und Aepfelsäure gewonnen werden kann, wurde oben erwähnt.

Sollte sich diese Angabe bestätigen, so wäre es dadurch möglich, aus der Fumarsäure und der Maleinsäure wieder Aepfelsäure zu regeneriren. Die Imide dieser Säuren müssten dann als identisch mit dem Nitril der Aepfelsäure angesehen werden:

 $\Theta_4 \overset{m}{\text{H}}_2 \Theta_2.N$ 

 $\Theta_4\tilde{\mathbb{H}}_2\Theta_2$ N

Nitril der Aepfelsäure,

Imid der Fumarsäure.

Asparagin \*\*):  $\theta_4 H_8 N_2 \theta_2$  (rationelle Formel: §. 1302).

1305.

Das Asparagin wurde 1805 von Vauquelin und Robiquet im Saft der Spargel entdeckt und seitdem in sehr vielen Pflanzen gefunden. In besonders reichlicher Menge findet es sich in den Sprossen der Wicken, Erbsen und Bohnen; seine Menge ist am grössten, wenn diese Samen im

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Dessaignes, Compt. rend. XXX. 324, XXXI. 482. — Wolff, Ann. Chem. Pharm. LXXV. 293.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Boutron-Charlard u. Pelouze, Ann. Chem. Pharm. VI. 75; — Chautard u. Dessaignes ibid. LXVIII. 349. — Biltz, ibid. XII. 54. — Piria, ibid. LXVIII. 348. — Pasteur, LXXX. 148. — Dessaignes, LXXXII. 237. —

Dunkeln keimen und wenn die Pflanze die Länge von 50-60 Cm. nicht überschritten hat.

Darstellung. Zur Darstellung des Asparagins eignen sich besonders die jungen Keime der Wicken und anderer Leguminosen und die Spargeln.

Man erhitzt den ausgepressten Saft einmal bis zum Aufwallen, filtrirt, dampft bis zur Syrupconsistenz ein und reinigt die bei längerem Stehen sich abscheidenden Asparaginkrystalle durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thierkohle (Piria).

Das Asparagin krystallisirt in kurzen rhombischen Säulen, die meistens hemiedrische Flächen zeigen. Diese Krystalle enthalten Krystallwasser:  $\Theta_4H_8N_2\Theta_3 + H_2\Theta$ , welches sie bei  $100^0$  verlieren.

Das Asparagin löst sich in 11 Th. kalten, in 4,4 Th. siedenden Wassers (Biltz); es ist wenig löslich in Alkohol, unlöslich in Aether.

Es ist optisch wirksam. Seine wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene schwach nach links; alkalische Lösungen sind stärker linksdrehend; (für die ammoniakalische Lösung ist  $[\alpha] = -11^018^{\circ}$ ). Die Lösungen des Asparagins in Säuren drehen die Polarisationsebene nach rechts;  $[\alpha] = +35^{\circ}$ .

Verbindungen des Asparagins. Das Asparagin verbindet sich mit Basen, mit Säuren und mit Salzen.

Metall verbindungen. Das Asparagin zeigt, wie es die oben (§. 1302) mitgetheilte rationelle Formel andeutet, das Verhalten einer einbasischen Säure. — Asparaginkalium scheidet sich in Krystallblättchen aus, wenn gepulvertes Asparagin in eine warme alkoholische Kalilösung eingetragen wird. — Asparagin silber:  $\Theta_4H_7AgN_2\Theta_3$  entsteht beim Kochen von wässriger Asparaginlösung mit Silberoxyd; bei freiwilligem Verdunsten bleibt die Verbindung in warzenförmig vereinigten Nadeln, die in durchfallendem Lichte gelb, in auffallendem Licht tast schwarz sind. — Auch die Zink- die Kadmium- und die Kupferverbindung sind krystallisirbar.

Verbindungen mit Säuren. Salzsaures Asparagin:  $\Theta_4H_8N_2\Theta_3$ , HCl kann leicht durch Zusatz von Alkohol zu einer Lösung von Asparagin in Salzsäure erhalten werden; es bildet beim Erkalten der heissen wässrigen Lösung grosse luftbeständige Krystalle. Auch das salpetersaure und das oxalsaure Asparagin sind krystallisirbar.

Verbindungen mit Salzen. Die Verbindung des Asparagins mit salpetersaurem Silberoxyd entsteht leicht und kann sogar aus Wasser umkrystallisirt werden; sie ist:  $\Theta_4H_8N_2\Theta_3$ ,  $2N\Theta_2Ag$ . Eine krystallisirbare Verbindung mit Quecksilberchlorid:  $\Theta_4H_8N_2\Theta_3$ , 4HgCl wird beim Verdunsten der gemischten Lösungen erhalten.

Zersetzungen des Asparagins. Das Asparagin geht durch Wasseraufnahme leicht in asparaginsaures Ammoniak über:

$$\Theta_4H_8N_2\Theta_8$$
 +  $H_2\Theta$  =  $\Theta_4H_6(H_4N)N\Theta_4$   
Asparagin.

Asparaginsaures

Ammoniak.

Diese Zersetzung erfolgt langsam schon beim Kochen mit Wasser; sie tritt rasch ein, wenn eine wässrige Asparaginlösung in einer zugeschmolzenen Röhre auf etwa 120° erhitzt wird. Bei Gegenwart von Säuren oder von Basen erfolgt dieselbe Zersetzung weit leichter.

Durch salpetrige Säure wird das Asparagin rasch in Stickgas und Aepfelsäure zersetzt (Piria):

$$\theta_4 H_6 N_2 \theta_3 + N_2 \theta_3 = \theta_4 H_6 \theta_5 + 2N_2 + H_2 \theta_5$$
  
Asparagin. Aepfelsäure.

Die wässrige Lösung des reinen Asparagins hält sich unverändert; die Lösung des unreinen Asparagins (oder die des reinen nach Zusatz eines eiweisshaltigen Pflanzensaftes) geht bald in Gährung über und es wird bernsteinsaures Ammoniak erzeugt (Piria):

$$\Theta_4H_8N_2\Theta_3 + H_2\Theta + H_2 = \Theta_4H_4(H_4N)_2\Theta_4$$
Asparagin.

Bernsteinsaures

Ammoniak.

Man kann annehmen, dass erst durch Wasseraufnahme äpfelsaures Ammoniak erzeugt wird, welches dann durch den von den andern gährenden Substanzen gelieferten Wasserstoff zu bernsteinsaurem Ammoniak reducirt wird.

Asparaginsäure\*):  $\Theta_4\Pi_7N\Theta_4$  (rationelle Formel vgl. §. 1302). 1306. Die Asparaginsäure wurde 1827 von Plisson entdeckt, sie entsteht bei den oben erwähnten Zersetzungen des Asparagins.

Man kocht am zweckmässigsten Asparagin mit Barytwasser, so lange noch Ammoniak entweicht; fällt aus der heissen Flüssigkeit den Baryt durch Schwefelsäure und hringt das Filtrat zum Krystallisiren (Boutron und Pelouze).

Man kann auch Asparagin durch Kochen mit Kalilauge zersetzen, dann mit Salzsäure übersättigen, zur Trockne eindampten und mit kaltem Wasser ausziehen, wobei die Asparaginsäure ungelöst bleibt (Liebig).

Die Asparaginsäure bildet kleine rhombische Krystalle. Sie ist in Wasser sehr wenig löslich (1 Th. in 364 Th. bei 11°), noch weniger in Alkohol. Sie ist optisch wirksam. Die wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene sehr wenig nach links; die Lösungen in Basen sind stark



vgl. bec. Boutron-Charlard und Pelouze, Ann. Chem. Pharm. VI. 81. — Liebig, ibid. VII. 146; XXVI. 125. — Piria, ibid. LXVIII. 846. — Wolff, ibid. LXXV. 298. — Dessaignes, ibid. LXXVI. 28; LXXXIII. 88. — Pasteur, ibid. LXXX. 148; LXXXII. 824.

links drehend; die Lösungen in Säuren drehen nach rechts. (Für die salzsaure Lösung ist  $[\alpha] = +27086^{\circ}$ . Die Asparaginsäure verbindet sich mit Basen und mit Säuren.

Asparaginsaure Salze. Die Asparaginsaure ist zweibasisch, wie dies die §. 1302 mitgetheilte rationelle Formel ausdrückt.

Das saure Kalisalz:  $\Theta_4H_2KN\Theta_4$  und das saure Natronsalz: €4HeNaN⊕4 + H2⊕ sind krystallisirbar; die Krystalle des letzteren sind meist hemiedrisch. Der saure asparaginsaure Baryt: C.H.Bano. + 2H.O bildet seine in Wasser sehr lösliche Nadeln. Aus der concentrirten Lösung dieses Salzes fällt Barytwasser neutralen asparaginsauren Baryt, der aus Wasser in grossen Prismen krystallisirt. Die Krystalle: O4H4Ba2NO4 + 3H2O verlieren bei 1600 ihr Krystallwasser und sind dann G4H5Ba2NG4 Lösung dieses Salzes reagirt alkalisch; Kohlensäure fällt die Hälfte des Baryts. Das saure Kalksalz krystallisirt nicht; das neutrale wird wie das Barytsalz erhalten, es bildet grosse Krystalle:  $\theta_4H_5Ca_2N\theta_4 + 4H_2\theta$ , die bei 160° wasserfrei werden: O4H5Ca2NO4. Auch Kupter bildet zwei Salze. Das saure existirt nur in Lösung, das neutrale bildet wasserhaltige Krystalle: 04HaCu2NO4 + 5H<sub>2</sub>O, die bei 160° ihr Krystallwasser verlieren: O<sub>4</sub>H<sub>5</sub>Cu<sub>2</sub>NO<sub>4</sub>. — Das saure Silbersalz: O4H4AgNO4 und das neutrale Silbersalz: O4HAAg2NO4 sind beide krystallisirbar. Das erstere wird durch Auflösen von Silberoxyd in siedender Asparaginsäure erhalten; das zweite entsteht, wenn eine ammoniakalische Lösung von Asparaginsäure mit überschüssigem salpetersaurem Silberoxyd versetzt wird.

Da die Asparaginsäure seither für einbasisch gehalten wurde, schien eine etwas ausführliche Beschreibung ihrer Salze geboten.

Zersetzungen. Die Asparaginsäure ist den meisten Reagentien gegenüber sehr beständig. Von salpetriger Säure wird sie unter Entwicklung von Stickstoff und Bildung von Aepfelsäure zersetzt:

$$2\theta_4H_7N\theta_4 + N_2\theta_3 = 2\theta_4H_6\theta_5 + H_2\theta + 2N_2$$
  
Asparaginsäure. Aepfelsäure.

Die so erhaltene Aepfelsäure ist optisch wirksam wie die natürlich vorkommende.

1807. Optisch inactive Asparaginsäure\*). Die optisch unwirksame Modification der Asparaginsäure entsteht aus dem oben (§. 1304) beschriebenen s. g. Fumarimid durch Aufnahme von Wasser:

$$\Theta_4 \ddot{H}_3 \Theta_2 \cdot N + 2H_2\Theta = \Theta_4 H_7 N\Theta_4$$
  
Fumarimid. Asparaginsäure.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Dessaignes, Compt. rend XXX. 824. -- Wolff, Ann. Chem. Pharm. LXXV. 293. -- Pasteur, ibid. LXXX. 824.

Man kocht das Fumarimid längere Zeit mit Salzsäure; beim Eindampfen und Erkalten scheidet sich salzsaure Asparaginsäure in Krystallen aus. Um aus dieser Verbindung die Asparaginsäure selbst darzustellen, löst man in Wasser, theilt in zwei Theile, sättigt die eine Hälfte genau mit Ammoniak und giesst die andere zu.

Die optisch unwirksame Asparaginsäure bildet kleine monoklinometrische Krystalle; sie ist in Wasser sehr wenig löslich; aber sie löst sich doch weit leichter als die optisch wirksame Modification (1 Th. in 208 Th. von 13°,5). Ihre Lösung in Säuren übt keine Wirkung auf polarisirtes Licht aus.

Bei Einwirkung von salpetriger Säure wird sie wie die optisch wirksame Modification zersetzt, aber die aus ihr erhaltene Aepfelsäure ist optisch unwirksam (§. 1301).

Die optisch unwirksame Asparaginsäure verbindet sich wie die wirksame mit Basen und Säuren. Diese Verbindungen sind denen der optisch wirksamen Modification sehr ähnlich, weichen aber meist in einzelnen Eigenschaften von denselben ab.

Die salzsaure Verbindung zeigt andere Krystallform und ist luftbeständig; auch das neutrale Natronsalz besitzt andere Krystallform und zeigt namentlich nie hemiedrische Flächen.

# Substitutionsproducte der Aepfelsäure.

Man hat bis jetzt aus der Aepfelsäure selbst keine Substitutionspro- 1808, ducte erhalten können, aber man hat aus der Bibrombernsteinsäure (§. 1128) ein Zersetzungsproduct erhalten, welches die Zusammensetzung des sauren bromäpfelsauren Natrons besitzt.

Saures bromäpfelsaures Natron \*):  $\Theta_4H_4BrNa\Theta_5$ . Kocht man eine wässrige Lösung von neutralem bibrombernsteinsaurem Natron und dampft man die Lösung ein , so entsteht ein Brei feiner Krystalle, die durch Auspressen, Waschen mit verdünntem Alkohol und Umkrystalsiren gereinigt werden können. Man kann aus diesem Natronsalz andere Salze durch doppelte Zersetzung darstellen; die Bromäpfelsäure selbst hat man bis jetzt nicht erhalten können.

Das saure bromäpfelsaure Natron unterscheidet sich wesentlich von den bei andern Zersetzungen der Bibrombernsteinsäure entstehenden brommaleinsauren Salzen, insofern es beim Kochen mit Kalkwasser weinsauren Baryt erzeugt, während aus Brommaleinsäure keine Weinsäure erhalten werden kann.

Sulfobernsteinsäure:  $\Theta_4H_6S\Theta_7$ . An die Aepfelsäure schliesst sich noch die Sulfobernsteinsäure an. Sie steht zur Aepfelsäure und

<sup>•)</sup> Kekulé, Ann. Chom. Pharm. I. Suppl. 860.

Bernsteinsäure genau in derselben Beziekung, wie die Sulfoessigsäure (§, 1075) zur Glycolsäure und zur Essigsäure. Man kann in ihr das Radical der Aepfelsäure annehmen und sie durch folgende rationelle Formel ausdrücken:

$$\begin{array}{c} H \\ \tilde{S\Theta_2} \\ \Theta_4 \tilde{H}_3 \Theta_2 \\ H_2 \end{array} \hspace{-0.5cm} \Theta_3.$$

Die Sulfobernsteinsäure wurde 1841 von Fehling\*) durch Einwirkung von Schwefelsäureanhydrid auf Bernsteinsäure erhalten.

Man leitet Schwefelsäureanhydrid zu abgekühlter Bernsteinsäure, erwärmt einige Stunden auf 40°-50°, löst in Wasser, entfernt die Schwefelsäure durch vorsichtigen Zusatz von kohlensaurem Blei und fällt aus dem Filtrat durch Bleizucker sulfobernsteinsaures Blei. Aus diesem erhält man durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff die Sulfobernsteinsäure.

Die Sulfobernsteinsäure bildet warzenförmige zerfliessliche Krystalle:  $\Theta_4H_0S\Theta_7 + H_2\Theta$ , die in Wasser, Alkohol und Aether löslich sind. Sie ist dreibasisch; das Barytsalz:  $\Theta_4H_3Ba_3S\Theta_7$  und das Bleisalz  $\Theta_4H_3Pb_3S\Theta_7$  sind weisse Niederschläge.

# Neunte Gruppe.

Dreibasisch-dreiatomige Säuren: 
$$\Theta_n H_{2n-4}\Theta_6 = \frac{\Theta_n H_{2n-7}\Theta_3}{H_3} \{\Theta_3.$$

1809. Man kennt bis jetzt nur eine Säure dieser Gruppe. Sie ist vor Kurzem von Simps on synthetisch, durch Zersetzung von Allyltricyanid erhalten worden.

Gerade so wie die Cyanide der einatomigen Alkoholradicale durch Aufnahme von Wasser in die Ammoniaksalze der um ein Atom Kohlenstoff reicheren fetten Säuren übergehen (§§. 609, 800); und gerade so wie aus Aethylencyanid (§. 1108 IV. 2) durch Aufnahme von Wasser das Ammoniaksalz einer zweibasischen Säure entsteht, die zwei Atome Kohlenstoff mehr enthält als das zweiatomige Alkoholradical des angewandten Cyanids; so bildet sich auch bei Zersetzung des Allyltricyanids eine dreibasische Säure, welche neben dem Kohlenstoff des Allyls noch die drei Kohlenstoffatome des Cyans enthält. Man hat:

Methyleyanid: 
$$\Theta'H_3$$
.  $\Theta N + 2H_2\Theta = NH_3 + \Theta_2H_4\Theta_2$   
Essigsäure.

Aethylendicyanid: 
$$\theta_{2}^{"}H_{4}$$
.  $2\Theta N + 4H_{2}\Theta = 2NH_{3} + \Theta_{4}H_{6}\Theta_{4}$   
Bernsteinsäure.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharmt XXXVIII. 285; XLIX. 208.

Allyltricyanid: 
$$\Theta_3^{^{''}}H_5$$
. 3GN + 6H<sub>2</sub>O = 3NH<sub>3</sub> +  $\Theta_6$ H<sub>6</sub>O<sub>6</sub>
Neue Säure
(Carballylsäure.)

Will man diese Säuren durch Formeln ausdrücken, die nach den am meisten gebrauchten Principien der neueren Typentheorie gebildet sind, so hat man:

Will man durch die Formel gleichzeitig an die synthetische Bildung aus den um 1, 2 oder 3 Atomen Kohlenstoff ärmeren Alkoholradicalen erinnern, so könnte man sich etwa der folgenden Formeln bedienen (vgl. §§. 1109, 796, 801):

Diese Formeln sind, wie man leicht sieht, ein möglichst getreuer Ausdruck der Ansichten, die früher öfter durch graphische Darstellung ausgedrückt wurden-Sie zeigen also, wenn gleich etwas weniger klar als die graphische Darstellung es thut, dass ein Theil der Kohlenstoffatome an Wasserstoff ein anderer Theil an Sauerstoff gebunden ist. Sie zeigen ferner, dass für die drei in Rede stehenden Säuren die typischen, das heisst durch Vermittlung des Sauerstoffs mit der Kohlenstoffgruppe verbundenen, Wasserstoffatome sämmtlich gleichwerthig sind, insofern für jedes solche Wasserstoffatom ein an Kohlenstoff gebundenes Sauerstoffatom vorhanden ist. In der That ist die Essigsäure einbasisch, die Bernsteinsäure zweibasisch und die von Simpson vor Kurzem entdeckte Säure dreibasisch.

Carballylsäure: 
$$\Theta_0H_0\Theta_0 = \frac{\Theta_0H_0\Theta_3}{M_3}\langle\Theta_3$$
. Sie entsteht durch 1810. Zersetzung des Allyltricyanids mit Kalilauge (Simpson\*) 1862).

Allyltribromid (§. 1257) wurde mit einer alkoholischen Kalilösung längere Zeit auf 100° erhitzt; die vom Bromkalium abgegossene alkoholische Lösung wurde dann mit Kalilauge gekocht, wobei sich reichlich Ammoniak entwickelte. Der Alkohol wurde abdestillirt, das Kalisalz mit Salpetersäure zerlegt und die zur Trockene verdampste Masse mit Alkohol ausgezogen. Durch Verdunsten des Alkohols wurde die Säure und aus dieser das Ammoniaksalz dargestellt Dieses diente zur Darstellung des Silbersalzes, aus welchem durch Schwefelwasserstoff die reine Säure erhalten wurde.

Simpson hat die so erhaltene Säure nicht benannt; sie mag hier vorläufig als Carballylsäure bezeichnet werden.

Die Carballylsäure ist krystallisirbar, in Wasser, Alkohol und Aether löslich. Sie schmilzt bei 1580 und zersetzt sich bei stärkerem

<sup>\*)</sup> Proceedings of the Royal Soc. XII. 286.

1812.

Erhitzen. Sie ist dreibasisch. Ihre Zusammensetzung wurde durch Analyse der freien Säure und durch Analyse des Silbersalzes festgestellt.

Die wässrige Lösung der Säure erzeugt mit essigsaurem Blei einen reichlichen Niederschlag, der in concentrirter Essigsäure löslich ist. Die neutralisirte Säure wird in wässriger Lösung von Chlorcalcium und Chlorbaryum nicht gesällt; auf Zusatz von Alkohol ensteht ein Niederschlag.

# Zehnte Gruppe.

### Vieratomige Verbindungen.

1811. Die theoretischen Ansichten, welche der in diesem Lehrbuch gebrauchten Classification zu Grunde liegen, lassen die Existenz vieratomiger Verbindungen voraussehen, die durch folgende allgemeine Formeln ausgedrückt werden (vgl. §. 604):

$$\Theta_n \stackrel{\text{mi}}{H}_{2n-10} \Theta_4 \langle \Theta_4 \rangle$$

#### Vierbasische Säure.

Man kennt bis jetzt nur drei Verbindungen, die mit einiger Sicherheit als hierhergehörig erkannt sind. Es sind dies die folgenden:

- 1) Ein vieratomiger Alkohol, der Erythrit:  $\theta_4 H_{10} \theta_4$ .
- 2) Eine zweibasisch-vieratomige Säure, die Weinsäure:  $\Theta_4H_6\Theta_8$ .
- 3) Eine dreibasisch-vieratomige Säure, die Citronensäure:  $\Theta_8H_8\Theta_7$ .

Wahrscheinlich gehört in diese Gruppe ausserdem noch eine mit der Weinsäure homologe Säure, die Homoweinsäure oder die Glycoläpfelsäure (§. 1337):

Erythrit:  $\theta_4 H_{10} \theta_4 = \frac{\theta_4 \tilde{H}_0}{H_4} \theta_4$ .

Der Erythrit \*) wurde 1848 von Stenhouse als Zersetzungspro-

Vgl. bes.: Stenhouse, Ann. Chem. Pharm. LXVIII. 78; LXX. 225. — Lamy, ibid. LXXXIV. 869. — Hesse, ibid. CXVII. 327.

Erythrit. 189

duct des in verschiedenen Flechtenarten, namentlich der Roccella Montagnei, enthaltenen Erythrins entdeckt. Lamy fand 1852 in einer Algenart (Protococcus vulgaris) dieselbe Substanz, bezeichnete sie als Phycit und erkannte ihre Identität mit Erythrit.

Der Erythrit wurde früher als Pseudo-orcin, Erythromannit, Erythroglycin bezeichnet.

Stenhouse gab ihm die Formel: C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>O<sub>10</sub>; Strecker \*) schlug dann die mit der hier gebrauchten identische Formel: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>8</sub> vor. Gerhardt nahm die Formel: C<sub>14</sub>H<sub>10</sub>O<sub>12</sub> an und hielt den Erythrit für homolog mit Mannit. Lamy gebrauchte die Formel: C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O<sub>12</sub>. Dieselbe Formel hielt auch Berthelot \*\*) für die wahrscheinlichste (gestützt auf die Analysen der von ihm dargestellten Verbindungen des Erythrits mit Säuren), aber er bemerkt doch: die Formel: C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>8</sub> habe einige Wahrscheinlichkeit und der Erythrit erscheine daun als vieratomiger Alkohol. Diese letztere, von Strecker vorgeschlagene und auch hier gebrauchte Formel, wurde in neuester Zeit von de Luynes \*\*\*) durch die Beobachtung festgestellt, dass der Erythrit bei Einwirkung von Jodwasserstoff zu Butyljodid reducirt wird.

Der Erythrit wird durch die oben erwähnte Reduction als vieratomiger Alkohol charakterisirt; (vgl. das analoge Verhalten des dreiatomigen Alkohols (Glycerin) gegen Jodwasserstoff §. 1234). — Man überzeugt sich leicht, dass auch alle näher untersuchten Abkömmlinge des Erythrits mit dieser Auffassung in Uebereinstimmung stehen.

Darstellung. Aus Roccella Montagnei. Man zieht die Flechte mit Kalkmilch aus, kocht den Auszug bis auf etwa  $^1/_4$  ein, fällt den gelösten Kalk mit Kohlensäure, filtrirt und dampft das Filtrat im Wasserbad zum Syrup. Man setzt dann Alkohol zu und reinigt den nach einigen Tagen auskrystallisirenden Erythrit durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Alkohol. — Aus Protococcus vulgaris. Man kocht einige Stunden mit Wasser, dampft die filtrirte und entfärbte Lösung zum Syrup ein, fällt mit Weingeist oder Bleiessig und lässt das Filtrat krystallisiren (Lamy).

Eigenschaften. Der Erythrit bildet grosse wasserhelle Krystalle des quadratischen Systems. Er löst sich leicht in Wasser, wenig in kaltem Weingeist, nicht in Aether. Er schmeckt süss, schmilzt bei 120° und verflüchtigt sich bei 300° unter theilweiser Zersetzung.

Der Erythrit liefert beim Erhitzen eine zuckerähnliche Substanz, welche alkalische Kupfersalzlösungen reducirt. Bei längerem Kochen mit concentrirter Jodwasserstoffsäure wird er reducirt unter Bildung von Butyljodid (de Luynes):

$$\Theta_4H_{10}\Theta_4 + 7HJ = \Theta_4H_9J + 4H_2\Theta + 3J_2$$
  
Erythrit. Butyljodid.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXVIII 111.

<sup>••)</sup> Chimie organique II 222 ff.

<sup>••••) 1862.</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXV. 252.

Von Kalihydrat wird er bei 220° zersetzt; es entsteht unter Wasserstoffentwicklung essigsaures Kali (Hesse):

$$\Theta_4H_{10}\Theta_4 + 2KH\Theta = 2\Theta_2H_3K\Theta_2 + H_2 + 2H_2\Theta$$
  
Erythrit. Essigs. Kali.

Beim Erhitzen mit Salpetersäure entsteht leicht Oxalsäure.

Verbindungen des Erythrits. Der Erythrit kann seine 4 typipischen Wasserstoffatome gegen Radicale, besonders gegen Säureradicale austauschen. Der vierfach salpetersaure Erythrit, s. g. Nitroerythrit, wurde schon von Stenhouse entdeckt. In neuerer Zeit hat Berthelot gezeigt, dass sich der Erythrit bei längerem Erhitzen mit Essigsäure, Stearinsäure oder Benzoesäure, unter Wasseraustritt mit diesen Säuren verbindet um ätherartige Verbindungen zu erzeugen; diese Verbindungen sind indess bis jetzt nicht näher untersucht.

In den Flechten findet sich der Erythrit in Form einer solchen Actherart; als zweifach orsellsaures Erythrit.

Dieser, das s. g. Erythrin, spaltet sich zunächst nach der Gleichung:

$$\Theta_{20}H_{22}\Theta_{10} + H_2\Theta = \Theta_8H_8\Theta_4 + \Theta_{12}H_{16}\Theta_7$$
  
Erythrin. Orsellsäure. Pikroerythrin.

Das Pikroerythrin zerfällt dann weiter:

$$\theta_{12}H_{16}\theta_7 + H_2\theta = \theta_8H_8\theta_4 + \theta_4H_{10}\theta_4$$
  
Pikroerythrin. Orsellsäure. Erythrit.

Statt der Orsellsäure wird aber bei den meisten Spaltungen ihr Zersetzungsproduct das Orcin erhalten;

$$\Theta_8H_8\Theta_4 = \Theta_7H_8\Theta_2 + \Theta\Theta_2$$
Orsellsäure. Oroin.

Eine Verbindung des Erythrits mit Schweselsäure wurde in neuester Zeit von Hesse beschrieben.

Salpetersaurer Erythrit, s. g. Nitroerythrit:

$$\Theta_4H_6(N\Theta_2)_4\Theta_4 = \frac{\Theta_4H_6}{(N\Theta_2)_4}\Theta_4.$$

Man trägt gepulverten Erythrit in stark abgekühlte rauchende Salpetersäure ein und setzt dann ein gleiches Volum Vitriolöl zu. Nach  $^1/_2$  Stunde erstarrt das Ganze zu einem Krystallbrei. Man lässt die Krystalle auf einem mit Asbest verstopften Trichter abtropfen, wascht mit kaltem Wasser und krystallisirt aus heissem Alkohol um.

Der Nitroerythrit bildet grosse glänzende Krystallblätter, die bei 61° schmel-

zen. Er verbrennt beim Entzünden mit heller Flamme, verpufft aber hestig beim Stoss (Stenhouse)

Erythritisch wefelsäure. Man löst Erythrit in 20-30 Th. concentriter Schwefelsäure und erwärmt auf  $60^{\circ}-70^{\circ}$ . Man verdünnt mit Wasser, sättigt mit kohlensaurem Eleioxyd, filtrirt und dampst ein. Das so erhaltene amorphe Bleisalz ist in lustrockenem Zustand:  $\Theta_8H_{23}Pb_3S_3\Theta_{20}$ ; es zersetzt sich bei  $100^{\circ}$  noch ehe alles Krystallwasser weggegangen. — Das Barytsalz, durch Zersetzung des Bleisalzes mit Schwefelsäure und Neutralisiren der Lösung mit kohlensaurem Baryt erhalten, ist eine halb krystallinische hygroscopische Masse:  $\Theta_8H_{17}Ba_3\Theta_2\Theta_{17}$ . Das Kalksalz ist amorph:  $\Theta_8H_{17}Ca_3\Theta_3\Theta_{17}$ . Da auch das Baryt- und Kalksalz ihr Wasser erst bei Temperaturen verlieren, bei welchen die Salze selbst Zzersetzung erleiden, so bleibt es zweiselhaft, ob sie Krystallwasser enthalten. Hesse nimmt in beiden Salzen  $8H_2\Theta$  als Krystallwasser an und gibt folglich der Erythritschwefelsäure die Formel:  $\Theta_8H_{14}\Theta_3\Theta_{14}$ . Es scheint wahrscheinlicher, dass sie mindestens:  $\Theta_8H_{16}\Theta_3\Theta_{15}$  ist Nimmt man das Baryt- und Kalksalz für wasserfrei, so ist die Säure:  $\Theta_8H_{20}\Theta_3\Theta_{17}$ ; ihre Bildung erklärt sich dann aus der Gleichung:

$$2\theta_4H_{10}\theta_4 + 88\theta_4H_2 = \theta_3H_{20}\theta_3\theta_{17} + 8H_2\theta_1$$

und man könnte sie durch die rationelle Formel ausdrücken

$$\begin{array}{c} H_{5} \\ (\Theta_{4}^{H_{6}})_{2} \\ (S\Theta_{2})_{3} \\ H_{2} \end{array} \rangle_{\Theta_{11}}.$$

Weinshure: 
$$\theta_4 H_6 \theta_6 = \frac{\theta_4 H_2^{Pr}}{H_4} \theta_2$$

An die Bernsteinsäure (§. 1120) und an die Aepfelsäure (§. 1301) 1313. schliesst sich direct eine durch die empirische Formel  $\Theta_4H_6\Theta_6$  ausgedrückte Säure an, die vorläufig als Weinsäure bezeichnet werden mag. Sie enthält 1 At.  $\Theta$  mehr als die Aepfelsäure, und verhält sich demnach zu dieser wie die Aepfelsäure selbst zur Bernsteinsäure:

Bernsteinsäure  $\Theta_4 H_0 \Theta_4$ Aepfelsäure  $\Theta_4 H_0 \Theta_5$ Weinsäure  $\Theta_4 H_0 \Theta_5$ 

Aus diesen Beziehungen leitet sich für die Weinsäure die rationelle Formel her:

nach welcher die Weinsäure vieratomig aber dabei nur zweibasisch ist.

Diese Formel erinnert einerseits an die thatsächlichen Beziehungen der Weinsäure zur Bernsteinsäure und zur Aepfelsäure (vgl. 1108 II. 2) und sie ist ausserdem ein einfacher Ausdruck des chemischen Verhaltens der Weinsäure selbst und ihrer wichtigsten Abkömmlinge. — Dieselben Betrachtungen, die früher gelegentlich der einbasisch-zweiatomigen Säuren mitgetheilt wurden (Glycolsäure, Milchsäure, vgl. §. 1059) und die in etwas weiterer Ausdehnung von der Natur der Glycerinsäure und der Aepfelsäure (vgl. §§. 1294, 1298) Rechenschaft geben, sind in noch etwas mehr erweiterter Form auch auf die zweibasisch-vieratomige Weinsäure anwendbar und sie lassen mit grosser Wahrscheinlichkeit die Existens zahlreicher bis jetzt nicht dargestellter Derivate voraussehen.

1814. Das Studium der durch die Formel: Θ<sub>4</sub>H<sub>e</sub>Θ<sub>6</sub> ausgedrückten Säure wird dadurch erschwert, aber auch grade dadurch besonders interessant, dass mindestens fünf verschiedene Säuren von dieser Zusammensetzung existiren, von welchen einige in nahezu allen chemischen Eigenschaften übereinkommen, während sie in ihren physikalischen Eigenschaften höchst bemerkenswerthe Verschiedenheiten zeigen.

Diese fünf Modificationen der Weinsäure sind:

- 1) Rechtsweinsäure (gewöhnliche Weinsäure).
- 2) Linksweinsäure (Antiweinsäure).
- 3) Paraweinsäure (Traubensäure).
- 4) Inactive Weinsäure.
- 5) Metaweinsäure.

An diese fünf genauer untersuchten Modificationen der Weinsäure schliesst sich noch die Mesoweinsäure an, die in neuester Zeit von Dessaignes erhalten wurde (vergl. §. 1335).

1815. Es scheint geeignet, zunächst das Wichtigste über die Isomerie dieser fünf Modificationen der Weinsäure hier zusammenzustellen.

Die Rechtsweinsäure (gewöhnliche Weinsäure) bildet wasserfreie Krystalle des rhombischen Systems. Sie ist optisch wirksam und zwar dreht sie die Polarisationsebene nach rechts;  $[\alpha] = + 9^{\circ}6'$ . Ihre Salze zeigen häufig hemiedrische Flächen.

Die Linksweinsäure (Antiweinsäure) bildet ebenfalls wasserfreie Krystalle des rhombischen Systems. Sie ist optisch wirksam, wie die Rechtsweinsäure, aber sie dreht die Polarisationsebene nach links. Ihr Drehungsvermögen ist übrigens genau eben so gross, wie das der Rechtsweinsäure:  $[\alpha] = -966$ .

Ihre Salze haben meist hemiedrische Flächen; aber sie zeigen eine den entsprechenden Salzen der Rechtsweinsäure entgegengesetzte Hemiedrie.

Die Paraweinsäure (Traubensäure) krystallisirt mit Krystallwasser; ihre Krystalle sind triklinometrisch. Sie ist optisch unwirksam,

und kann in Rechtsweinsäure und in Linksweinsäure gespalten werden.

Die inactive Weinsäure ist optisch unwirksam wie die Paraweinsäure, aber es gelingt nicht sie in Rechtsweinsäure und Linksweinsäure zu zerlegen.

Die Metaweinsäure, eine aus der gewöhnlichen Weinsäure durch Einwirkung von Wärme entstehende Modification, ist zerfliesslich und nicht krystallisirbar; ihre Salze unterscheiden sich von denen der gewöhnlichen Weinsäure durch ihre Krystallform und durch grössere Löslichkeit.

Die physikalischen Unterschiede der vier ersten der eben 1816. aufgezählten Modificationen der Weinsäure und die merkwürdigen Umwandlungen und Spaltungen derselben werden am leichtesten verständlich durch eine kurze historische Darstellung\*) der wichtigsten hierhergehörigen Entdeckungen.

Gelegentlich seiner klassischen Untersuchungen über die Polarisation des Lichtes fand Biot (seit 1813), dass senkrecht zur krystallographischen Axe geschliffene Quarzplatten die Polarisationsebenen der einfachen Lichtstrahlen bisweilen nach rechts, bisweilen nach links drehen. John Herrschel brachte dann diese Entdeckung mit den krystallographischen Beobachtungen von Hauy und Weiss in Beziehung, indem er zeigte, dass alle Quarzkrystalle, bei welchen die hemiedrischen (tetartoedrischen) Flächen oben rechts und unten links gestellt sind, die Polarisationsebene nach links drehen, während die andere Art der nicht congruent hemiedrischen Quarzkrystalle, diejenigen also bei welchen die hemiedrischen Flächen oben links und unten rechts gestellt sind, constant rechts drehend sind.

Dass auch Flüssigkeiten und dass namentlich Lösungen organischer Substanzen die Fähigkeit besitzen die Polarisationsebene des Lichtes zu drehen, fand Biot 1815. Er beobachtete dieses moleculare Rotationsvermögen (Circularpolarisation) u. a. an der Weinsäure und ihren Salzen. Er beobachtete gleichzeitig, dass die Traubensäure und ihre Salze optisch unwirksam sind, das heisst, dass sie kein Rotationsvermögen besitzen.

Pasteur beobachtete dann (seit 1841), dass die Salze der gewöhnlichen Weinsäure meist hemiedrische Flächen besitzen und dass diese hemiedrische Flächen stets an derselben Seite des Krystalls auftreten. Eine krystallographische Untersuchung der traubensauren Salze lehrte,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Vgl bes.: Biot, Ann Chem. Pharm. LII. 186; LXXVI. 189. — Pasteur, ibid. LXXII. 164; LXXXIV. 157; LXXXVIII. 211, auch Jahresb.: 1847-1848, 31 u. 205; 1849, 127 u 307; 1852, 175; 1853, 423.

dass die meisten derselben keine Spur hemiedrischer Flächen zeigen. Als Pasteur dann eine Lösung von traubensaurem Natron - Ammoniak (welches Mitscherlich für völlig isomorph mit dem entsprechenden Doppelsalz der gewöhnlichen Weinsäure gehalten hatte) krystallisiren liess, fand sich, dass alle Krystalle hemiedrisch waren, genau wie die des entsprechenden Salzes der gewöhnlichen Weinsäure; nur waren die hemiedrischen Flächen (+ oder -  $\frac{P}{2}$  der Figur) bei manchen rechts, bei anderen links gestellt.





Er trennte beide Arten von Krystallen durch Auslesen und beobachtete zunächst, dass die Krystallform derselben beim Umkrystallisiren genau dieselbe blieb: die rechtshemiedrischen Krystalle gaben wieder nur rechtshemiedrische, die linkshemiedrischen gaben nur Krystalle bei welchen die hemiedrischen Flächen links gestellt waren. Eine optische Untersuchung zeigte, dass die Lösung der rechtshemiedrischen Krystalle die Polarisationsebene nach rechts dreht, während die Lösung der linkshemiedrischen Krystalle linksdrehend ist. Aus den ersteren konnte durch Darstellung des Bleisalzes und Zersetzen desselben mittelst Schwefelsäure oder Schwefelwasserstoff eine rechtsdrehende und mit der gewöhnlichen Weinsäure in allen Eigenschaften völlig identische Säure erhalten werden. Die Lösung der linksdrehenden und linkshemiedrischen Krystalle dagegen gab eine linksdrehende Modification der Weinsäure, deren Salze sämmtlich ebenfalls nach links drehen. Das krystallographische Studium der Salze dieser beiden aus der Traubensäure erhaltenen Weinsäuren zeigte, dass fast alle Salze beider Säuren hemiedrisch sind, und dass bei den Salzen der einen die hemiedrischen Flächen gerade da auftreten wo sie bei den Salzen der anderen sehlen. der einen Modification verhalten sich stets zu den Salzen der andern wie rechts und links oder wie Bild und Spiegelbild. Mit einem Wort: die Salze dieser beiden Modificationen der Weinsäure sind entgegengesetzt hemiedrisch, sie zeigen nicht-congruente Hemiedrie.

Auch für die freien Säuren zeigte sich eine Verschiedenheit der Krystallform. Habitus, Spaltbarkeit und Winkel der Krystalle sind für beide Säuren dieselben, aber für die rechtsdrehende Modification treten an dem schiefen rhombischen Prisma hemiedrische Flächen an der einen Seite auf, während sich für die linksdrehende Modification dieselben hemiedrischen Flächen gerade auf der anderen Seite zeigen. Die folgenden Figuren zeigen diese Krystalle in verschiedenen Stellungen; die hemiedrischen Flächen sind mit ( $P \infty$ ) bezeichnet.

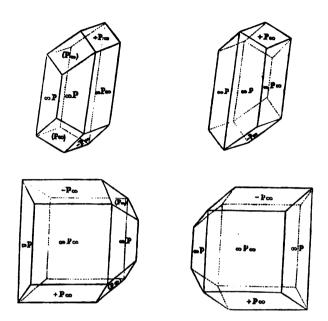

Beide Säuren zeigen Pyroelektricität und zwar tritt bei dem Erkalten die positive Elektricität immer an der Seite des Krystalls auf, an welcher die hemiedrischen Flächen vorhanden sind.

Es war so gelungen, die Traubensäure in zwei Bestandtheile, in Rechtsweinsäure und in Linksweinsäure, zu spalten. Ein weiterer Versuch zeigte, dass durch Vereinigung beider wieder Traubensäure entsteht.

Vermischt man nämlich concentrirte Lösungen beider Säuren, so tritt merkliche Wärmeentwicklung ein und es scheidet sich sogleich eine reichliche Menge von Traubensäure-krystallen aus. Ebenso entstehen traubensaure Salze, wenn man rechtsweinsaure Salze mit linksweinsauren Salzen zu gleichen Aequivalenten mischt.

Die Rechtsweinsäure und die Linksweinsäure sind, wie erwähnt, in fast allen rhombischen Eigenschaften identisch; sie unterscheiden sich aber wesentlich durch das entgegengesetzte Auftreten der hemiedrischen Flächen, durch entgegengesetztes Drehungsvermögen und durch das entgegengesetzte Auftreten der Pyroelektricität. Beide geben völlig entsprechende Salze; gleicher Wassergehalt, gleiche Löslichkeit

Digitized by Google

13 \*

und gleiche Krystallform; nur stets entgegengesetzte Hemiedrie und entgegengesetztes Drehungsvermögen. — Die chemische Identität der beiden Weinsäuren findet indess nur solange statt, als optisch unwirksame Substanzen mit ihnen zusammengebracht werden; sobald optisch wirksame Substanzen in Wirkung treten, hört die Identität auf. Verbindungen, die von der einen Säure leicht erhalten werden, können bisweilen von der andern nicht dargestellt werden. In anderen Fällen erzeugen zwar beide Weinsäuren entsprechende Verbindungen, aber diese sind in ihren Eigenschaften verschieden.

So verbindet sich z. B. das saure Ammoniaksalz der Rechtsweinsäure mit dem sauren Ammoniaksalz der optisch wirksamen Aepfelsäure zu einem leicht krystallisirenden Doppelsalz. Das saure Ammoniaksalz der Linksweinsäure ist dagegen nicht fähig mit dem sauren Ammoniaksalz der optisch wirksamen Aepfelsäure eine Verbindung einzugehen.

Die Rechtsweinsäure bildet mit Asparagin eine krystallisirbare Verbindung; die Linksweinsäure lässt sich mit Asparagin nicht vereinigen.

Cinchonin, Chinin, Brucin und Strychnin, vier optisch wirksame Basen, geben mit beiden Modificationen der Weinsäure je ein saures und ein neutrales Salz. Die acht Salze der einen Modification der Weinsäure unterscheiden sich von den entsprechenden Salzen der andern Modification durch Wassergehalt, durch Krystallform oder durch Löslichkeit. Besonders auffallend sind die Unterschiede der Löslichkeit bei den Verbindungen der beiden Weinsäuren mit Cinchonicin und mit Chinicin.

Das verschiedene Verhalten der beiden Weinsäuren gegen optisch wirksame Substanzen gibt ein neues Mittel an die Hand, die Traubensäure in ihre beiden Bestandtheile zu zerlegen. Löst man Cinchonicin in Traubensäure, so krystallisirt aus der hinlänglich concentrirten Lösung zuerst linksweinsaures Cinchonicin. Aus einer Lösung von Chinicin in Traubensäure scheidet sich zuerst rechtsweinsaures Chinicin aus.

Vor Kurzem hat Pasteur gezeigt\*), dass die Traubensäure auch durch Gährung zerlegt werden kann. Bringt man nämlich in eine mit Spuren von phosphorsaurem Salz versetzte Lösung von Traubensäure einige Sporen von Penicillium glaucum, so tritt Gährung ein; dabei wird nur die Rechtsweinsäure zersetzt, und wenn man die Gährung nach einiger Zeit unterbricht, so enthält die Flüssigkeit nur Linksweinsäure.

Die Traubensäure kann künstlich aus Rechtsweinsäure oder aus Linksweinsäure dar gestellt werden (Pasteur) \*\*). Wird weinsaures Cinchonin anhaltend auf 170° erhitzt, so verändert sich zuerst die Base und geht in Cinchonicin und dann in Chinordin über; später, nach 5 bis 6stündigem Erhitzen verändert sich auch die Säure, indem sie

<sup>\*)</sup> Jahresber. 1858. 248; §1860. 250,

<sup>••)</sup> ibid. 1853. 422. — Ann. Chem. Pharm. LXXXVIII. 211.

zum Theil in Traubensäure umgewandelt wird. Man zieht das harzartige Product mit siedendem Wasser aus und versetzt die erkaltete Lösung mit Chlorcalcium, wodurch der traubensaure Kalk sogleich gefällt wird. Die aus diesem abgeschiedene Säure hat alle Eigenschaften der natürlichen Traubensäure. Die Linksweinsäure gibt unter denselben Umständen ebenfalls Traubensäure. Auch beim Erhitzen von Weinsäureäther wird Traubensäure erzeugt.

Die inactive oder optisch unwirksame Weinsäure entsteht bei den eben erwähnten künstlichen Bildungen der Traubensäure. Wenn man, nach dem Zusatz von Chlorcalcium direct von dem gefällten traubensauren Kalk abfiltrirt, so scheidet sich nach 24 Stunden aus dem Filtrat das Kalksalz der inactiven Weinsäure in kleinen Krystallen aus. Die inactive Weinsäure wird wahrscheinlich aus vorher gebildeter Traubensäure erzeugt, man erhält wenigstens eine erhebliche Menge dieser Modification, wenn traubensaures Cinchonin mehrere Stunden lang auf 170° erhitzt wird (vgl. §. 1335).

Beziehungen der Weinsäure zu verwandten Substanzen.

- I. Die oben erörterten Beziehungen der Weinsäure zur Bern- 1817. steinsäure und zur Aepfelsäure finden ihre Bestätigung in den folgenden Thatsachen:
  - 1) Die Weinsäure kann durch Reduction in Aepfelsäure und Bernsteinsäure übergeführt werden.

Diese Reduction wurde zuerst von Schmitt \*) ausgeführt; sie erfolgt leicht, wenn Weinsäure mit concentrirter Jodwasserstoffsäure einige Stunden auf 120° erhitzt wird. Fast gleichzeitig fand Dessaignes \*\*), dass auch bei Einwirkung von Jod und Phosphor auf Weinsäure Bernsteinsäure erzeugt wird; er zeigte später, dass dabei gleichzeitig Aepfelsäure entsteht.

 Umgekehrt kann durch indirecte Oxydation aus Bernsteinsäure Weinsäure erhalten werden.

Die Bibrombernsteinsäure (§. 1128) zersetzt sich beim Kochen ihres Silbersalzes oder beim Kochen des Kalksalzes mit überschüssigem Kalkwasser und liefert Weinsäure (Perkin und Duppa \*\*\*), Kekulé†).

Die so dargestellte Weinsäure ist optisch unwirksam; sie wurde anfangs für identisch mit Paraweinsäure (Traubensäure) gehalten (Pasteur, Kekulé); nach einer sorgfältigeren Untersuchung scheint sie indess von der gewöhnlichen Trau-

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIV. 109.

<sup>••)</sup> ibid. CXV. 120; CXVII. 184.

<sup>•••)</sup> ibid. CXVII. 180.

<sup>†)</sup> ibid. CXVII. 124; Suppl. I. 375, 376.

bensäure verschieden zu sein. Sie krystallisirt zwar wie diese in wasserhaltigen, schwach verwitternden Prismen, aber ihr Kalksalz ist in siedendem Wasser löslicher als das Kalksalz der Traubensäure und es scheidet sich beim Erkalten in würfelförmigen Krystallen aus, die 3 Molecule Krystallwasser enthalten, während der traubensaure Kalk, bei gleicher Darstellung, prismatische Krystalle mit 4 Mol. Krystallwasser bildet. Die aus Bernsteinsäure dargestellte Weinsäure konnte bis jetzt nicht in zwei Componenten zerlegt werden (Kekulé) \*).

Auch das Natronsalz der Monobromäpfelsäure (§. 1308), die freilich bis jetzt nicht durch Substitution aus Aepfelsäure erhalten werden konnte, liefert beim Kochen mit Kalkwasser weinsauren Kalk (Kekulé).

II. Säuren von der Zusammensetzung der Weinsäure sind in neuerer Zeit durch Oxydation von Milchzucker, Gummi, Mannit, Duleit, Sorbin und von Schleimsäure erhalten worden.

Liebjig \*\*) fand zuerst, dass aus Milchzucker und aus Gummi Weinsäure entsteht. Bohn wies durch Studium der physikalischen Eigenschaften nach, dass die so erhaltene Säure mit der gewöhnlichen Weinsäure (Rechtsweinsäure) identisch ist. Nach Carlet entsteht gleichzeitig etwas Traubensäure. Die aus Mannit und Dulcit entstehende Säure ist Traubensäure (Carlet). Auch aus Schleimsäure wird durch Behandeln mit Salpetersäure Traubensäure (Paraweinsäure) erhalten (Carlet). Das Sorbin liefert Rechtsweinsäure, Paraweinsäure und noch Mesoweinsäure (§. 1385) (Dessaignes).

Der che mische Charakter der Weinsäure wird in einfacher und möglichst klarer Weise durch die oben schon mitgetheilte typische Formel ausgedrückt. Diese Formel zeigt einerseits die Beziehungen der Weinsäure zu den aus ihr durch Wasserverlust entstehenden Anhydriden und sie gibt andererseits die Zusammensetzung aller der Derivate, die durch Eintritt von Radicalen in die Weinsäure entstehen.

# I. Anhydride der Weinsäure.

1818. Da die Weinsäure vier Atome typischen Wasserstoffs enthält, so sieht man, von theoretischem Standpunkt, zunächst die Möglichkeit der Existenz zweier Anhydride der Weinsäure:

$$\Theta_4 \overset{II}{H_2} \Theta_2 \Big\{ \Theta_4 \qquad \qquad \Theta_4 \overset{II'}{H_2} \Theta_2 \Big\} \Theta_2 \qquad \qquad \Theta_4 \overset{II'}{H_2} \Theta_2 \cdot \Theta_2$$
Weinsäure. Erstes Anhydrid. Wahres Anhydrid.

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. I. 362.

Diebig, Ann. Chem. Pharm. CXI 256, CXIII. 1; Bohn, ibid CXIII. 19.—Carlet, ibid. CXVII. 143 Jahresb. 1861 867.— Dessaignes, Compt. rend. LV. 769.

Da aber ausserdem die typischen Wasserstoffatome der Weinsäure nicht gleichwerthig sind, so ist es denkbar, dass zur Erzeugung des ersten Anhydrids, entweder der alkoholische oder der basische Wasserstoff verwendet wird. Es könnten so drei isomere Modificationen des ersten Anhydrids erhalten werden, deren Beziehungen zur Weinsäure leicht aus folgenden Formeln verständlich sind:

Zweibasische Säure. Einbasische Säure. Neutrales Anhydrid.

Es ist weiter möglich, dass zwei oder mehr Molecüle Weinsäure sich unter Wasserverlust vereinigen, um so Substanzen zu erzeugen, die den früher beschriebenen Polymilchsäuren (§. 1085) oder auch den Polyglycerinen (§. 1230) und den Polyäthylenalkoholen (§. 962) analog sind. Die einfachste und desshalb wahrscheinlichste Verbindung der Art wäre die Diweinsäure, aus welcher sich durch weiteren Austritt von Wasser entsprechende Anhydride erzeugen könnten:

$$\begin{array}{c} H_{4} \\ \Theta_{4}H_{2}\Theta_{2} \\ \Theta_{4}H_{2}\Theta_{2} \\ \Theta_{4}H_{2}\Theta_{2} \\ M_{2} \end{array} ) \Theta_{1} \qquad \begin{array}{c} H_{2} \\ \Theta_{4}H_{2}\Theta_{2} \\ \Theta_{4}H_{2}\Theta_{2} \\ M_{2} \end{array} ) \Theta_{0}$$

Diweinsäure. Diweinsäureanhydrid.

Alle diese Substanzen könnten möglicherweise durch Einwirkung von Hitze auf Weinsäure erzeugt werden. Nun ist zwar das Verhalten der Weinsäure beim Erhitzen mehrfach untersucht worden, aber die Angaben der verschiedenen Forscher\*) stimmen untereinander nicht überein.

Aus den bis jetzt vorliegenden Angaben ergibt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit Folgendes:

Wird Weinsäure kurze Zeit auf 1700—1800 erhitzt, so entsteht zunächst Metaweinsäure. Sie ist mit der Weinsäure isomer und zweibasisch wie diese. Bei weiterem Erhitzen tritt etwas Wasser aus und es wird eine sehr lösliche Säure erzeugt, die Fremy Tartralsäure nennt und die wahrscheinlich Diweinsäure ist. Wird längere Zeit auf 1800 erhitzt, so entweicht nochmals Wasser und es entsteht eine einbasische Säure von der Formel:  $\Theta_4H_4\Theta_5$ . Diese Säure, die Fremy Tartrelsäure nennt, ist entweder Diweinsäureanhydrid (siehe oben)

Vgl. bes.: Braconnot, Ann. Chem. Pharm. II. 815. — Fremy, ibid. XIX. 197;
 XXIX. 142 LXXVIII. 297. — Erdmann, ibid. XXI. 9. — Gerhardt u. Laurent, ibid. LXX. 348.

oder vielleicht die einbasische Modification des ersten Anhydrids der Weinsäure. Bei fortgesetztem Erhitzen geht diese Säure ohne weiteren Wasserverlust in die unlösliche neutrale Modification des ersten Anhydrids über. Das wahre Anhydrid der Weinsäure ist bis jetzt nicht bekannt.

Gerhardt hält die Tartralsäure für isomer mit Weinsäure und Metaweinsäure. Er gründet diese Ansicht darauf, dass die Weinsäure selbst bei Zusatz von Wasser und ohne an Gewicht zu verlieren in Tartralsäure übergeführt werden kann. Die Analysen der tartralsauren Salze sprechen für die hier angenommene Formel und es ist sehr wohl denkbar, dass zwei Molecüle Weinsäure, selbst bei Gegenwart von etwas Wasser, sich unter Austritt von Wasser zu einem complicirteren Molecül vereinigen.

Nach neueren Versuchen von Schiff \*) entsteht die Diweinsäure, wenn man Weinsäureanhydrid mit Weinsäure zusammenschmilzt.

#### II. Salze der Weinsäure.

1319. 1) Es wurde oben erwähnt, dass die Weinsäure von den 4 Atomen typischen Wasserstoffs nur 2 mit Leichtigkeit gegen Metalle austauscht. Es gilt dies von allen Modificationen der Weinsäure. Sie sind alle zweibasische Säuren und geben als solche saure und neutrale Salze und ausserdem noch Doppelsalze, d. h. Verbindungen, die gleichzeitig zwei verschiedene Metalle enthalten. Z. B.:

Saures weinsaures Kali. Neutrales weinsaures Kali. Weinsaures Natron-Kali.

2) Die Weinsäure bildet ausserdem mit einigen dreiatomigen Elementen, namentlich mit Antimon, eine eigenthümliche Klasse von Salzen, die zwar auch für andere Säuren hie und da beobachtet die aber gerade bei der Weinsäure besonders ausführlich untersucht worden sind.

Die Constitution dieser Salze ist leicht verständlich; sie ergibt sich direct aus der dreiatomigen Natur des Antimons und sie tritt deutlich hervor in folgenden Formeln:

<sup>•)</sup> Vgl. H. Schiff, Zeitschr. Chem. Pharm. 1862 875.

$$\begin{array}{c}
H_2 \\
\Theta_4 \ddot{\mathbb{H}}_2 \Theta_2 \\
H. \ddot{S}b \Theta
\end{array}$$

Saures weinsaures
Antimonoxyd.

$$\begin{array}{c}
H_2 \\
\Theta_4 \widetilde{H}_2 \Theta_2 \\
K.\widetilde{S}b
\end{array}$$

Weinsaures Antimonoxyd-Kali (Brechweinstein.)

$$\begin{array}{c} H_2 \\ \Theta_4 \tilde{H}_2 \Theta_2 \\ \tilde{Sb}_2 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{c} \Theta_4 \\ \Theta_2 \end{array} \hspace{-0.5cm} \begin{array}{c} \Theta_4 \\ \Theta_4 \end{array} \hspace{-0.5cm$$

Neutrales weinsaures
Antimonoxyd.

Diese Formeln sind, wie man leicht sieht, ein typischer Ausdruck für den Gedanken, dass eine der drei Verwandtschaftseinheiten des Autimons an die Stelle von typischem Wasserstoff der Weinsäure tritt und so, statt dieses, eine Verwandtschaftseinheit des typischen Sauerstoffs der Weinsäure bindet.

Will man diese Salze direct mit den gewöhnlichen Salzen der Weinsäure vergleichen, so hat man nur nöthig, eine etwas weniger weit auflösende Formel zu gebrauchen. Man schreibt den durch Vermittlung des Antimons an die organische Gruppe gebundenen Sauerstoff mit dem Antimon zusammen und erhält so das einatomige Radical: SbO (Antimonyl). Die Formeln der drei Salze sind dann:

Werden diese drei Verbindungen bei höherer Temperatur getrocknet (160° – 200°), so verlieren sie Wasser und erzeugen Substanzen, die man entweder als weinsaure Salze ansehen kann, in welchen das dreiatomige Antimon drei der vier typischen Wasserstoffatome der Weinsäure vertritt \*):

oder auch als Antimonyl-abkömmlinge des ersten Anhydrids der Weinsaure (§. 1818):

$$\Theta_4\widetilde{H_2}\Theta_2 \setminus \Theta_3$$
  $\Theta_4\widetilde{H_2}\Theta_2 \setminus \Theta_3$   $\Theta_4\widetilde{H_2}\Theta_3 \setminus \Theta_4$   $\Theta_4\widetilde{H_2}\Theta_3 \setminus \Theta_3$   $\Theta_4\widetilde{H_2}\Theta_3 \setminus \Theta_4$   $\Theta_4\widetilde{H_2}\Theta_4 \setminus \Theta_4$   $\Theta_4\widetilde{H_$ 

oder:

Auch das Ars en und das Bor bilden einige entsprechende Verbindungen. Eine aussührliche Besprechung dieser Substanzen würde die Grenzen dieses Lehrbuchs überschreiten.

 Obgleich die Weinsäure nur zwei ihrer typischen Wasserstoffe mit Leichtigkeit gegen Metalle austauscht, so können doch von eini-

<sup>\*)</sup> Vgl. H. Schiff, Jahresb. 1857. 221.

gen Metallen (von nicht stark basischer Natur) Salze erhalten werden, die 4 Aequivalente Metall enthalten.

Ein vierbasisches Bleisalz:  $\Theta_4H_2\Theta_2$ .Pb $_4$ . $\Theta_4$ . hatte Erdmann •) schon 1837 durch Kochen einer ammoniakalischen Lösung von gewöhnlichem weinsaurem Bleioxyd erhalten; Heintz hat vor Kurzem die Existenz dieser Verbindung bestätigt.

1320. III. Aether der Weinsäure. Die Weinsäure bildet, als zweibasische Säure, mit den einatomigen Alkohole zwei Arten von Aethern:

$$\begin{array}{ccc} & & & & & H_2 \\ \Theta_4 \widetilde{H}_2 \Theta_2 & & & & & \Theta_4 \widetilde{H}_2 \Theta_2 \\ H(\Theta_2 H_5) & & & & & (\Theta_2 H_5)_2 \end{array} \rangle \Theta_4$$

Aethylweinsänre. Weinsäure äthyläther.

Verbindungen der Weinsäure mit zweiatomigen Alkoholen (Glycolen) sind bis jetzt nicht bekannt. — Eine Glycerinweinsäure:  $\Theta_7H_{12}\Theta_8$  war schon 1846 von Berzelius \*\*) durch Erhitzen von Weinsäure mit Glycerin erhalten worden; nach neueren Angaben von Desplats \*\*\*) können auf demselben Wege, ausser dieser Glycerin-monoweinsäure, auch noch Glycerin-diweinsäure, Epi-glycerindiweinsäure und Glycerintriweinsäure erhalten werden. — Eine Verbindung der Weinsäure mit dem vieratomigen Alkohol: Erythrit (§. 1312) beschreibt Berthelot †).

- 1821. IV. Abkömmlinge der Weinsäure in welchen saure Radicale enthalten sind hat man bis jetzt nur wenig untersucht. Nach Angaben von Ballik und von Pilz ††) erhält man durch Einwirkung von Acetylchlorid auf Weinsäure eine Diacetylweinsäure, die, wie es scheint, zweibasisch ist (§. 1826).
- 1822. V. Auch die amidartigen Verbindungen der Weinsäure sind nur wenig untersucht. Man kennt indess für verschiedene Modificationen der Weinsäure die folgenden:

Die Constitution dieser Verbindungen ist leicht aus dem, was frü-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXI. 19. vgl. Heintz, Zeitschr. Chem. Pharm. 1861. 17.

<sup>••)</sup> Berzelius, Jahresb. XXVII. 438.

<sup>•••)</sup> Jahresb. 1859. 500.

<sup>†)</sup> Traité de Ch. org. II. 226.

<sup>††)</sup> Ballik, Jahresb. 1858. 247. — Pils, Jahresb. 1861. 868.

her bei ähnlichen Substanzen gesagt wurde, verständlich (vgl. bes.: §§. 1066, 1302).

Man kennt bis jetzt keine amidartigen Verbindungen, die zu der Weinsäure in ähnlicher Beziehung stehen, wie das Glycocoll zur Glycolsäure oder wie das Asparagin und die Asparaginsäure zur Aepfelsäure.

Speciellere Beschreibung der verschiedenen Modificationen der Weinsäure.

Weinsäure (Rechtsweinsäure). Die Weinsäure gehört zu den im 1828. Pflanzenreich am weitesten verbreiteten Säuren. Der Weinstein und die Existenz einer eigenthümlichen Säure in demselben waren sehon den Alchemisten (Marggraf, Rouelle, Van Helmolt) bekannt. Scheele isolirte zuerst die Weinsäure, 1770.

Zur Darstellung der Weinsäure dient stets der Weinstein; d. h. das im Traubensaft entbaltene saure weinsaure Kali.

Während der Gährung des Weins setzt sich das im Traubensaft enthaltene saure weinsaure Kali, das in alkoholhaltigen Flüssigkeiten weit weniger löslich ist als in Wasser, in mehr oder weniger gefärbten Krystallkrusten ab. Man stellt aus dem rohen Weinstein zunächst durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser den gereinigten Weinstein (Cremor tartari) dar. Aus diesem bereitet man dann den in Wasser unlöslichen weinsauren Kalk. Man neutralisirt zu dem Zweck genau mit Kalkmilch; die Hälfte der Weinsäure wird als weinsaurer Kalk gefällt, die andere Hälfte bleibt als weinsaures Kali in Lösung:

Aus der vom weinsauren Kalk abfiltrirten Lösung fällt man dann durch Zusatz von Chlorcalcium von neuem weinsauren Kalk.

$$\theta_4 H_4 K_2 \theta_6 + \theta_8 Cl_2 = \theta_4 H_4 \theta_8 \theta_6 + 2 KCl.$$

Der weinsaure Kalk wird endlich durch verdünnte Schwefelsäure zersetzt und die vom Gyps abfiltrirte Lösung durch Eindampfen und Erkalten krystallisirt.

Die künstliche Bildung der Weinsäure durch Oxydation von Milchzucker, Gummi und von Sorbin wurde oben erwähnt (§. 1317).

Oxydirt man Milchzucker (oder Gummi) mit Salpetersäure (1 Th. mit  $2^{1}/_{2}$  Th. Salpetersäure von 1,82 und  $2^{1}/_{2}$  Th. Wasser), so wird zuerst Schleimsäure erhalten (etwa  $83^{0}/_{0}$ ); die von der ausgeschiedenen Schleimsäure abfiltrirte Flüssigkeit enthält wesentlich Zuckersäure. Wird diese Lösung mit Wasser verdünnt und unter fortwährendem Zusatz kleiner Mengen von Salpetersäure längere Zeit (18—24 Stunden) im Sieden erhalten, so wird viel Weinsäure erzeugt. Man concentrirt die Flüssigkeit in gelinder Wärme, theilt in zwei Theile, sättigt den einen Theil mit Kali und giesst den andern zu. Die Flüssigkeit setzt dann allmälig

Digitized by Google

<sup>\*) &</sup>lt;del>0a</del> = 40.

Krystalle von saurem weinsaurem Kali ab. — Die Weinsäure wird wahrscheinlich durch weitere Oxydation der Zuckersaure gebildet (Liebig) \*). Die von Heintz ausgesprochene Vermuthung, die Weinsäure werde durch weitere Oxydation der Schleimsäure erzeugt, ist von Carlet widerlegt.

Eigenschaften. Die wichtigsten physikalischen Eigenschaften der Weinsäure: Krystallform, optisches und pyroelektrisches Verhalten, sind schon oben (§. 1316) besprochen. Die Krystalle sind wasserfrei, sie lösen sich in etwa dem halben Gewicht kalten Wassers, noch leichter in siedendem; auch in Alkohol sind sie löslich, unlöslich in Aether.

Umwandlungen und Zersetzungen \*\*). Die Weinsäure schmilzt zwischen 170° und 180°, und geht allmälig, ohne Wasserverlust, in die isomere Metaweinsäure über (§. 1327). Bei längerem Erhitzen entsteht Tartralsäure (Diweinsäure §. 1328), dann Tartrelsäure (§. 1329) und schliesslich unlösliches Weinsäureanhydrid (§. 1339). Steigert man die Hitze, so tritt Zersetzung ein; man erhält Brenzweinsäure (§. 1129), Brenztraubensäure (§. 1336) und ausserdem noch: Essigsäure, Ameisensäure, Aldehyd, Furfurol, Aethylen, Kohlensäure etc.).

Erhitzt man Weinsäure mit schmelzendem Kalihydrat, so entsteht Essigsäure und Oxalsäure:

$$\theta_4 H_6 \theta_6 = \theta_2 H_4 \theta_2 + \theta_2 H_2 \theta_4$$
  
Weinsäure, Essigsäure, Oxalsäure,

Durch Oxydation der Weinsäure wird gewöhnlich Kohlensäure und Ameisensäure erzeugt (z. B. bei Einwirkung von chromsaurem Kali, Manganhyperoxyd, Bleihyperoxyd, Mennige etc.); die Lösung der Säure reducirt beim Erwärmen Silber-, Gold- und Platin-salze. Bei langsamer Oxydation, namentlich bei freiwilliger Zersetzung der Nitroweinsäure, (§. 1325) entsteht ein der Weinsäure näher stehendes Oxydationsproduct, die Taitronsäure (§. 1300):

$$\theta_4 H_6 \theta_6 + \theta_2 = \theta_3 H_4 \theta_6 + H_2 \theta + \theta \theta_2$$
Weinsäure.

Tartronsäure.

Durch Einwirkung von Jodwasserstoff oder Phosphorjodar wird die

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXI. 256; CXIII. 1. Liebig macht noch darauf aufmerksam, dass Erdmann gelegentlich seiner Untersuchung über Zuckersäure (Ann. Chem. Pharm. XXI. 1), die er, irrigerweise, für identisch mit Metaweinsäure hielt, wahrscheinlich aus Gummi dargestellte Weinsäure unter den Händen gehabt habe.

<sup>••)</sup> Vgl. die SS. 1317 und 1318 citirten Abhandlungen und ferner: Dumas und Piria, Ann. Chem. Pharm. XLIV. 70. — Pelouze, ibid. XIII. 53. — Berzelius, ibid. XIII. 61. — Völkel, ibid. LXXXIX. 57. — Persoz, ibid. XL. 306. — Perkin und Duppa, ibid. CXV. 105.

Weinsäure zu Aepfelsäure oder zu Bernsteinsäure reducirt (vgl. §. 1317). Lässt man Phosphorchlorid auf Weinsäure einwirken, so entsteht das Chlorid der Chlormaleinsäure (Perkin und Duppa).

Von concentrirter Schweselsäure wird die Weinsäure zerstört; ebenso von Salpetersäure. Höchst concentrirte Salpetersäure erzeugt Nitroweinsäure (§. 1325). Chlor und Brom wirken nur wenig auf wässrige Weinsäure ein.

Durch Gährung von rohem weinsaurem Kalk erhielt Nöllner die §. 897 beschriebene Butteressigsäure.

Weinsaure Salze\*) vgl. §. 1319.

Die neutralen Salze von Ammoniak, Kali und Natron sind in Wasser leicht löslich; das Natronsalz enthält Krystallwasser:  $\Theta_4H_4Na_2\Theta_6+2H_2\Theta$ . Auch das saure Natronsalz:  $\Theta_4H_5Na\Theta_6+H_2\Theta$  löst sich leicht in Wasser (kalt in 9 Th.). Das saure Ammoniaksalz und das saure Kalisalz bilden wasserfreie isomorphe Krystalle, die in kaltem Wasser schwer löslich sind; (das Kalisalz in 240 Th. kalten, in 15 Th. siedenden Wassers).

Das weinsaure Natron-Kali:  $\Theta_4H_4KNa\Theta_6 + 4H_2\Theta$  (Seignettesalz) und das weinsaure Natron-Ammoniak:  $\Theta_4H_4Na(NH_4)\Theta_6 + 4H_2\Theta$  sind ebenfalls isomorph und werden leicht in grossen Krystallen erhalten.

Der neutrale weinsaure Kalk:  $\Theta_4H_4Ca_2\Theta_6+4H_2\Theta$  entsteht als krystallinischer Niederschlag, wenn neutrales weinsaures Kali mit Chlorcalcium gefällt wird; er ist in den meisten Säuren, selbst in Essigsäure löslich; auch von kalter Kalilauge und von concentrirter Salmiaklösung wird er gelöst. Das weinsaure Blei, das weinsaure Kupfer und das weinsaure Silber sind ebenfalls krystallinische Niederschläge.

Weinsaures Antimonoxyd-Kali:  $\Theta_4H_4(\mathrm{Sb}\Theta)K\Theta_6+^{1}_2H_2\Theta$  (Brechweinstein), wird durch Kochen von saurem weinsaurem Kali mit Antimonoxyd oder mit Algarothpulver erhalten. Es bildet grosse verwitternde Krystalle, die bei  $100^{\circ}$  leicht ihr Krystallwasser verlieren, und bei  $190^{\circ}$  zu  $\Theta_4H_2(\mathrm{Sb}\Theta)K\Theta_5$  werden (vgl. §. 1819). Der Brechweinstein zeigt mit vielen Salzen doppelte Zersetzung, indem nur das Kalium gegen andere Metalle ausgetauscht wird; er gibt z. B. mit Baryt-, Strontian-, Kalk-, Blei- und Silbersalzen Niederschläge von der Zusammensetzung  $\Theta_4H_4(\mathrm{Sb}\Theta)M\Theta_6$ . — Das weinsaure Antimonoxyd-Ammoniak ist mit dem entsprechenden Kalisalz isomorph. — Löst man Antimonoxyd in wässriger Weinsäure und setzt Alkohol zu, so entsteht ein weisser körniger Niederschlag von neutralem weinsaurem Antimonoxyd;  $\Theta_4H_4(\mathrm{Sb}\Theta)_2\Theta_6$  +  $H_2\Theta$ , der bei  $100^{\circ}$  sein Krystallwasser verliert und bei  $190^{\circ}$  zu  $\Theta_4H_2(\mathrm{Sb}\Theta)_2\Theta_6$  wird. — Der Brechweinstein gibt mit Weinsäure und mit saurem weinsaurem Kali krystallisirbare Doppelsalze. — Dass auch arsenige Säure und Borsänre dem Brechweinstein analoge Verbindungen bilden, wurde oben schon erwähnt.



<sup>\*)</sup> Vgl. die bei Weinsäure citirten Abhandlungen und ferner: Dulk, Ann. Chem. Pharm. II. 50. — Berzelius, ibid. XXX. 88, XXXI. 28. — Werther, ibid. LII. 808. — Peligot, ibid. LXIV. 282. — Knapp, ibid. XXXII. 76. — Schiff, ibid. CIV. 829.

Besonders charakteristisch für die Weinsäure ist das Verhalten ihres Kalksalzes und namentlich das saure Kalisalz. Das letztere Salz scheidet sich als krystallinischer, meist erst nach kurzem Stehen sich bildender Niederschlag aus, wenn eine Lösung von Weinsäure mit einer nicht allzuverdünnten Lösung eines Kalisalzes vermischt wird.

1824. Aether der Weinsäure. Die Weinsäure bildet saure und neutrale Aether vgl. §. 1320.

Den neutralen weinsauren Aethyl-äther stellt man nach Demondesir \*) dar, indem man Weinsäure in Alkohol löst, Salzsäure einleitet, mit kohlensaurem Kali neutralisirt, mit Aether auszieht und im Vacuum verdunstet. Er ist eine nicht destillirbare Flüssigkeit, die sich mit Wasser in allen Verhältnissen mischt Bei anhaltendem Erhitzen geht er theilweise in Traubensäureäthyläther über. Mit Ammoniak erzeugt er Tartramethan und Tartramid (§. 1331).

Die sauren Aether entstehen bei Einwirkung von Weinsäure auf die betreffenden Alkohole. Man kennt Methylweinsäure  $^{\bullet \bullet}$ ):  $\Theta_4H_5(\Theta H_2)\Theta_6$ , Aethylweinsäure  $^{\bullet \bullet}$ ):  $\Theta_4H_5(\Theta_2H_5)\Theta_6$  und Amylweinsäure  $^{\dagger}$ ):  $\Theta_4H_5(\Theta_5H_{11})\Theta_6$ . Sie sind sämmtlich krystallisirbar und bilden krystallisirbare Salze. Sie zerfallen beim Kochen mit Wasser in Weinsäure und die betreffenden Alkohole, auch ihre Salze werden beim Kochen mit Wasser zersetzt.

Verbindungen der Weinsäure mit mehratomigen Alkoholen vgl. §. 1320.

1825. Nitroweinsäure ††):  $\Theta_4H_4(N\Theta_2)_2\Theta_6$  (Dessaignes 1852). Man trägt gepulverte Weinsäure in höchst concentrirte Salpetersäure (4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Th.) ein, fügt unter Umrühren ein gleiches Volum concentrirte Schwefelsäure zu, presst die kleisterähnliche Masse zwischen porösen Steinen, löst in wenig kaum lauem Wasser, erkältet auf 0° und presst die Krystalle zwischen Papier.

Die Nitroweinsäure ist in absolutem Alkohol löslich und bleibt beim freiwilligen Verdunsten desselben in deutlichen Prismen. Sie ist optisch wirksam, wie die Weinsäure (Chautard).

Aus der so gereinigten Säure können leicht Salze erhalten werden. Das saure nitroweinsaure Ammoniak:  $\Theta_4H_2(N\Theta_2)_2H(NH_4)\Theta_6$  bildet wenig lösliche Krystalle. Das neutrale Ammoniaksalz erzeugt mit Silberlösung das leicht zersetzbare nitroweinsaure Silber:  $\Theta_4H_2(N\Theta_2)_2Ag_2\Theta_6 + H_2\Theta$ .

Die Nitroweinsäure ist sehr wenig beständig; ihre wässrige Lösung entwickelt schon wenige Grade über 0° fortwährend Stickoxyd und Kohlensäure. Bei freiwilligem Verdunsten liefert sie Tartronsäure (§-1300); beim Erhitzen auf 40°—50° Oxalsäure.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXX. 801.

<sup>••)</sup> Dumas und Peligot, Guérin-Varry, Ann Chem. Pharm. XXII. 248.

<sup>••••)</sup> Merian 1814; Trommsdorf; Guérin-Varry, loc. cit.

<sup>†)</sup> Balard 1844; Breunlin, Ann. Chem Pharm. XCI. 814.

<sup>††)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXII. 862; LXXXIX. 889.

Durch Einwirkung von Schwefelammonium geht die Nitroweinsäure wieder in Weinsäure über. Sie ist demnach kein eigentliches Substitutionsproduct der Weinsäure; vielmehr eine ätherartige Verbindung, oder

eine gemischte Säure: 
$$\begin{pmatrix} (N\Theta_2)_2 \\ \Theta_4 H_2 \Theta_2 \\ H_3 \end{pmatrix} \Theta_4$$
.

Acetylweinsäure\*). Erhitzt man getrocknete Weinsäure mit Acetylchlorid, so entsteht eine krystallisirbare und bei 135° sublimirbare Verbindung, die sich in Alkohol und Aether, und langsam, aber reichlich, auch in Wasser löst. Die Analyse führt zu der Formel des Diacetylweinsäureanhydrids. Die wässrige Lösung enthält, wie es scheint, Diacetylweinsäure; sie gibt ein krystallisirbares Natronsalz.

$$\begin{array}{ccc} \text{Diacetylweinsaures} & \text{Diacetylweinsaures} \\ \text{anhydrid.} & \text{Natron.} \\ (\Theta_2 H_3 \Theta)_2 \\ \Theta_4 H_2 \Theta_2 & \Theta_3 & \Theta_4 H_2 \Theta_2 \\ & \Theta_4 H_2 \Theta_2 & \Theta_4 H_2 \Theta_2 \end{array} \\ \begin{array}{cccc} (\Theta_2 H_3 \Theta)_2 \\ \Theta_4 H_2 \Theta_2 & \Theta_4 H_2 \Theta_2 \\ & \Theta_4 H_2 \Theta_2 & \Theta_4 H_2 \Theta_2 \end{array} \\ \end{array}$$

Metaweinsäure \*\*). Diese mit der Weinsäure isomere Säure 1827. wurde von Braconnot 1831 entdeckt und dann noch von Erdmann sowie von Gerhardt und Laurent untersucht. Sie entsteht wenn Weinsäure rasch auf 1700—1800 erhitzt wird bis vollkommene Schmelzung eingetreten ist. Man erhält eine durchsichtige gummiartige Masse, die allmälig undurchsichtig und krystallinisch wird.

Die Säure ist zerfliesslich; sie dreht die Polarisationsebene nach rechts. Ihre Salze unterscheiden sich von den gleich zusammengesetzten weinsauren Salzen durch grössere Löslichkeit und durch Krystallform; sie gehen beim Kochen ihrer wässrigen Lösung allmälig in weinsaure Salze über.

Diweinsäure \*\*\*\*):  $\Theta_8H_{10}\Theta_{11}$  (Tartralsäure von Fremy; Isowein- 1828. säure von Laurent und Gerhardt) vgl. §. 1318). Fremy erhielt seine Tartralsäure, indem er Weinsäure schmolz und solange auf 170° erhitzte, dass weder von Kalk, noch von essigsaurem Kalk tartrelsaurer Kalk gefällt wurde. Sie ist in Wasser sehr löslich und nicht krystallisirbar. Ihre Salze ( $\Theta_8H_8M_2\Theta_{11}$ ) sind sämmtlich in Wasser sehr löslich; selbst das Kalksalz. Sie werden von Alkohol in Form eines Syrups oder voluminöser Flocken gefällt.

Beim Kochen mit Wasser gehen sie erst in saure metaweinsaure, dann in weinsaure Salze über.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ballik, Pils, Jahresb. 1861. 868.

<sup>••)</sup> Erdmann, Ann. Chem. Pharm. XXI. 9. — Gerhardt u. Laurent LXX. 348.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerhardt u. Laurent loc. cit.

Dieselbe Säure (Diweinsäure) entsteht, nach Schiff \*), wenn man Weinsäureanhydrid in schmelzende Weinsäure einträgt.

1829. Tartrelsäure (lösliches Weinsäureanhydrid): Θ<sub>4</sub>H<sub>4</sub>Θ<sub>5</sub>. Man erhitzt kleine Mengen von Weinsäure rasch bis zum Aufblähen. Es ist eine gelbliche, aufgeblähte, zerfliessliche und in Wasser mit saurer Reaction lösliche Masse. Setzt man zur wässrigen Lösung Chlorcalcium oder essigsauren Kalk, so scheidet sich tartrelsaurer Kalk: Θ<sub>4</sub>H<sub>3</sub>CaΘ<sub>5</sub> als syrupartige in Wasser unlösliche Masse aus, die durch Berührung mit Alkohol krystallinisch wird.

Die Tartrelsäure gibt bei Behandlung mit Alkalien tartralsaure Salze. Beim Kochen mit Wasser geht sie erst in Metaweinsäure, dann in Weinsäure über. Erhitzt man trockene Tartrelsäure mit Bleioxyd auf  $150^{\circ}$  so entsteht ein basisches Bleisalz; wie es scheint:  $\Theta_4H_2Pb_2\Theta_5$  (Fremy).

1830. Unlösliches Weinsäureanhydrid:  $\Theta_4H_4\Theta_5$ . Man erhitzt Tartrelsäure noch einige Zeit auf 150°, zieht mit kaltem Wasser aus und trocknet im Vacuum. Weisses, in Wasser, Alkohol und Aether unlösliches Pulver, welches bei Einwirkung von kaltem Wasser laugsam, beim Kochen mit Wasser rasch in Weinsäure übergeht (Fremy).

Amide der Weinsäure vgl. §. 1322.

1881. Tartraminsäure \*\*\*): \(\theta\_4 \text{H}\_5(\text{H}\_2\text{N}) \text{O}\_5\) Man erhält das Ammoniaksalz der Tartraminsäure indem man Ammoniak über mit Alkohol befeuchtetes Weinsäureanhydrid leitet. Es bilden sich zwei Schichten, von welchen die obere aus Alkohol besteht, während die untere tartraminsaures Ammoniak enthält. Das so erhaltene Ammoniaksalz ist flüssig; es ist löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. Beim Erhitzen wird es fest und etwas krystallinisch. Setzt man zur wässrigen Lösung dieses Ammoniaksalzes Chlorcalcium und dann Alkohol, so entsteht ein beim Kochen zusammenballender Niederschlag von tartraminsaurem Kalk, aus welchem leicht freie Tartraminsäure erhalten werden kann. Sie bildet wohlausgebildete Krystalle.

Tartramethan \*\*\*), Tartraminsäureäther:  $\Theta_4H_4(H_2N)(\Theta_2H_5)\Theta_5$ . Es entsteht bei gemässigter Einwirkung von alkoholischer Ammoniaklösung auf Weinsäureäthyläther. Bei vorsichtiger Behandlung mit Alkalien liefert es Tartraminsäure, bei Einwirkung von Ammoniak Tartramid.

Tartramid †):  $\Theta_4H_4(H_2N)_2\Theta_4$ ; wird bei längerer Einwirkung von Ammoniak auf Weinsäureäthyläther erhalten; es krystallisirt aus der mit Ammoniak versetzten wässrigen Lösung in wohlausgebildeten Krystallen, mit hemiedrischen Flächen.

<sup>\*)</sup> Compt. rend. LIV. 1075; Zeitschr. Chem. Pharm. 1862. 375.

<sup>••)</sup> Laurent, Ann. Chem. Pharm. CX. 331.

<sup>••••)</sup> Demondesir, Ann. Chem. Pharm. LXXX. 808.

<sup>†)</sup> Demondesir, loc. cit.; Pasteur.

Linksweinsäure\*). Die Darstellung dieser Modification der 1832. Weinsäure aus Traubensäure wurde oben besprochen (§. 1316). stimmt in nahezu allen Eigenschaften mit der gewöhnlichen Weinsäure (Rechtsweinsäure) überein und zeigt nur die oben mitgetheilten merkwürdigen Unterschiede.

Traubensäure \*\*), Paraweinsäure (vgl. §. 1316). optisch unwirksame Modification der Weinsäure wurde 1822 von Kestner (in Thann) bei fabrikmässiger Darstellung der Weinsäure entdeckt: Pasteur lehrte 1853 ihre künstliche Bildung aus Weinsäure und zeigte gleichzeitig, dass fast aller rohe Weinstein kleine Mengen von Traubensäure enthält.

Dass aus Mannit, Dulcit, Schleimsäure und Sorbin durch Oxydation mit Salpetersäure Traubensäure erhalten wird, wurde oben erwähnt (§. 1317).

Man gewinnt die Traubensäure aus rohem Weinstein. Man stellt aus der bei Reinigung des Weinsteins erhaltenen Mutterlauge durch Zusatz von Kreide ein unlösliches Kalksalz dar, zersetzt dieses mit Schwefelsäure und bringt die Säuren sum Krystallisiren. Man lässt dann die erhaltenen Krystalle verwittern, um die weissen Traubensäure-krystalle besser von den durchsichtigen Weinsäurekrystallen durch Auslesen trennen zu können, und krystallisirt schliesslich die Traubensäurekrystalle nochmals aus Wasser um.

Die künstliche Bildung der Traubensäure aus Rechts - oder Linksweinsäure wurde oben besprochen.

Eine höchst interessante Bildung der Traubensäure ist in neuester Zeit von Löwig beobachtet worden. Erhitzt man nämlich Desoxalsäure (§. 1345) mit Wasser, so zerfällt dieselbe geradeauf in Traubensäure und Kohlensäure:

$$\theta_{8}H_{6}\theta_{8} = \theta_{4}H_{6}\theta_{6} + \theta_{9}$$
Desoxalsäure. Traubensäure.

Löwig hat indess bis jetzt nicht angegeben, ob die so erhaltene Tranbensäure in Rechtsweinsäure und Linksweinsäure zerlegt werden kann.

Die Traubensäure bildet wasserhaltige Krystalle des triklinometrischen Systems:  $\theta_4 H_6 \theta_6 + H_2 \theta$ . Die Krystalle verwittern langsam an der Luft; sie verlieren ihr Krystallwasser leicht bei 100°; sie lösen sich in 5,7 Th. Wasser bei 15°; auch in Alkohol sind sie löslich (kalt in 48 Th.).

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Pasteur, ibid. LXXII. 164.

<sup>••)</sup> Vgl. bes.: Liebig, Ann. Chem. Pharm. XXIV. 184. 159. — Pasteur, ibid. LXXII. 164, LXXXVIII. 211. Kekulé, organ. Chomic. II.

Die Traubensäure verhält sich beim Erhitzen \*) genau wie die Weinsäure. Ehe tiefer gehende Zersetzung eintritt entstehen der Metaweinsäure, der Tartralsäure u. s. w. ähnliche Umwandlungsproducte, die indess bis jetzt nicht näher untersucht sind.

Gegen Reagentien verhält sich die Traubensäure nahezu wie Weinsäure. Ihr Kalksalz ist indessen noch unlöslicher als weinsaurer Kalk, so dass die Traubensäure in Gypslösung einen Niederschlag hervorbringt, während Weinsäure keine Fällung erzeugt. Der traubensaure Kalk ist in Essigsäure unlöslich, der weinsaure Kalk löslich. Eine Lösung von traubensaurem Kalk in Salzsäure wird von Ammoniak sogleich krystallinisch gefällt, während bei weinsaurem Kalk erst nach einigen Stunden Fällung eintritt.

Die traubensauren Salze \*\*) sind im Allgemeinen den entsprechenden weinsauren Salzen sehr ähnlich, zeigen aber nie hemiedrische Flächen. Das saure Kalisalz ist löslicher wie das der Weinsäure; es löst sich in 180 Theilen kalten Wassers.

Die Spaltung der Traubensäure in Rechtsweinsäure und Linksweinsäure gelingt, wie §. 1316 ausführlich besprochen wurde, namentlich durch Krystallisation von traubensaurem Natron-Ammoniak.

Von Aethern der Traubensäure\*\*\*) kennt man nur die Methyltraubensäure und die Aethyltraubensäure; sie werden wie die entsprechenden Aether der Weinsäure erhalten. Die Salze der Aethyltraubensäure krystallisiren weniger leicht und enthalten mehr Krystallwasser als die entsprechenden Salze der Aethylweinsäure.

Das Amid der Traubensäure kann wie das Tartramid dargestellt werden; es krystallisirt bald mit, bald ohne Krystallwasser und unterscheidet sich von dem Tartramid durch Löslichkeit und Krystallform.

Inactive Weinsäure (vgl. §§. 1316 und 1317). Die optisch unwirksame und nicht in Rechts- und Linksweinsäure spaltbare Modification der Weinsäure wurde, wie oben erwähnt, durch mehrstündiges Erhitzen des traubensauren oder auch des weinsauren Cinchonins auf 1700 erhalten. Man löst das Product in Wasser, setzt Chlorcalcium zu und filtrirt sogleich vom ausgeschiedenen traubensauren Kalk ab. Nach etwa 24 Stunden fällt dann das Kalksalz der optisch unwirksamen Weinsäure krystallinisch aus.

Die inactive Weinsäure und die meisten ihrer Salze krystallisiren gut (Pasteur) †).

Digitized by Google

1334.

<sup>\*)</sup> Fremy, Ann. Chem. Pharm XIX. 107; XXIX. 142. 161; LXXVIII. 297. — Gerhardt und Laurent, ibid. LXX. 348. 359. — Pelouze, ibid. XIII. 53.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Fresenius, Ann. Chem. Pharm. XLI. 1; LIII. 230; Werther, ibid. LII. 307.

<sup>•••)</sup> Guérin - Varry, Ann. Chem. Pharm. XXII. 245. —. Dumas und Piria, ibid. XLIV. 84. — Demondesir, ibid. LXXX. 802.

<sup>†)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVIII. 212.

Ob die aus Bibrombernsteinsäure dargestellte inactive Weinsäure mit der eben beschriebenen Modification identisch ist, ist noch nicht ermittelt (vgl. §. 1317).

Mesoweinsäure. Sie wurde in neuester Zeit von Dessaignes 1835. entdeckt. Sie entsteht, neben Rechtsweinsäure, Traubensäure und Aposorbinsäure (§. 1344), bei Oxydation des Sorbins durch Salpetersäure; sie entsteht auch, wenn Weinsäure oder Traubensäure lange Zeit (mindestens 400 Stunden) mit Salzsäure gekocht werden.

Nach vergleichenden Versuchen von Pastcur \*\*) ist die von Dessaignes dargestellte Mesoweinsäure identisch mit inactiver Weinsäure.

Aus den Oxydationsproducten des Sorbins erhielt sie Dessaignes indem er erst die Weinsäure und Traubensäure als saure Ammoniaksalze entfernte, den sauren Syrup mit essigsaurem Kalk fällte und das Kalksalz mit Schwefelsäure zersetzte. — Bei der Darstellung aus Weinsäure entfernt man zunächst den grössten Theil der unveränderten Weinsäure und etwas Traubensäure durch Krystallisation, verjagt dann die Salzsäure durch Eindampsen im Wasserbade und neutralisirt zur Hälfte mit Ammoniak, wodurch sast alle Weinsäure als saures Ammoniaksalz gesällt wird. Man siltrirt, dampst ein und erhält grosse wohlausgebildete Krystalle von saurem mesoweinsaurem Ammoniak. — Bei Darstellung aus Traubensäure wurde die unveränderte Traubensäure durch Krystallisation entsernt, die Salzsäure durch Eindampsen vertrieben, die Flüssigkeit zur Hälfte mit Ammoniak neutralisirt und mit essigsaurem Kalk gesällt.

Die Mesoweinsäure ist in Wasser sehr löslich (10 Th. in 8 Th. Wasser von  $15^{\circ}$ ), sie bildet gewöhnlich rectanguläre Tafeln, die 1 Mol. Krystallwasser enthalten:  $\Theta_4H_6\Theta_6+H_2\Theta$ . Diese Krystalle verwittern im luftleeren Raum und verlieren ihr Krystallwasser bei  $100^{\circ}$ . Löst man dann in Wasser und bringt man rasch zum Krystallisiren, so erhält man grosse Krystalle, die der gewöhnlichen Weinsäure ähnlich sind und kein Krystallwasser enthalten. Die Lösung dieser Krystalle erzeugt übrigens allmälig wieder wasserhaltige Säure.

Die Mesoweinsäure schmilzt bei 140°; beim Erhitzen erzeugt sie Brenztraubensäure.

Die Salze der Mesoweinsäure sind im allgemeinen denen der Weinsäure ähnlich. Das saure Ammoniaksalz und das saure Kalisalz sind indess in Wasser ziemlich löslich. Die Säure fällt Gypswasser nicht.

Das Kalksalz:  $\Theta_4H_4Ca_2\Theta_6$ ,  $4H_2\Theta$  löst sich in Salzsäure und wird durch Ammoniak aus dieser Lösung gefällt; auch gegen Kali verhält es sich wie weinsaurer Kalk.

Das Silbersalz ist:  $\Theta_4H_4Ag_2\Theta_6$ ,  $H_2\Theta$ ; das Bleisalz:  $\Theta_4H_4Pb_2\Theta_6$ ,  $H_2\Theta$ .

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Compt. rend. (1862) LV. 770.

<sup>••)</sup> Bulletin de la Soc. chim. 1862. 107.

1336.

Es wurde oben erwähnt (§. 1323), dass bei Zersetzung der Weinsäure und der Traubensäure durch Hitze, neben andern Zersetzungsproducten, eine eigenthümliche Säure auftritt, die Brenztraubensäure.

Da die Stellung dieser Säure im System bis jetzt nicht ermittelt ist, mag sie hier anhangsweise abgehandelt werden.

Brenztraubensäure\*):  $\Theta_3H_4\Theta_3$ . Die Brenztraubensäure wurde 1830 von Berzelius entdeckt und nachher noch von Völckel untersucht.

Zu ihrer Darstellung destillirt man Weinsäure bei einer allmälig bis auf 300° steigenden Temperatur und rectificirt das Destillat mehrmals, indem man zuletzt das bei 165°—170° Siedende gesondert auffängt. Man stellt dieses Destillat dann noch einige Tage über Schwefelsäure und festes Aetzkali und gewinnt so reine Brenztraubensäure.

Die Brenztraubensäure ist eine schwach gelb gefärbte Flüssigkeit; sie besitzt einen der Essigsäure ähnlichen Geruch und siedet bei etwa 165°, erleidet aber bei jeder Destillation theilweise Zersetzung. Sie löst sich in Wasser, Alkohol und Aether.

Sie gibt schön krystallisirte Salze, zu deren Darstellung indess alle Erhitzung vermieden werden muss.

Das Kali- und das Ammoniaksalz sind zerfliesslich. Das Natronsalz bildet grosse wasserfreie Prismen:  $\Theta_3H_3Na\Theta_3$ . Das Bleisalz  $\Theta_2H_3Pb\Theta_3$  ist ein krystallinischer Niederschlag; auch das Silbersalz ist krystallinisch und kann aus siedendem Wasser umkrystallisirt werden.

Wird eine wässrige Lösung von Brenztraubensäure unter Erwärmen eingedampst, so bleibt eine nicht flüchtige syrupartige Masse; wie es scheint, eine polymere Modification der Brenztraubensäure. Dieselbe Modification entsteht auch, wenn Brenztraubensäure aus einem ihrer Salze in Freiheit gesetzt wird. Diese syrupförmige Säure gibt keine krystallisirbaren Salze; ihre Salze sind sämmtlich amorph und gummiartig. Man erhält dieselben gummiartigen Salze, wenn man die Salze der flüchtigen Brenztraubensäure durch Anwendung von Wärme eindampst.

Die Brenztraubensäure gibt bei Oxydation Oxalsäure; die syrupförmige Modification liefert bei Destillation Brenzweinsäure (§. 1129).

Nach neueren Versuchen von Finck \*\*) erleidet die Brenztraubensäure durch Kochen mit Barythydrat eine eigenthümliche Zersetzung. Setzt man zu Brenztraubensäure überschüssiges Barythydrat, so entsteht ein gelblicher Niederschlag, den Finck für ein basisches Salz der verdreisachten Brenztraubensäure hält:  $\Theta_9H_9Ba_3\Theta_9$  — BaH $\Theta$ . Wird dieser Niederschlag mit überschüssigem Barythydrat einige Stunden gekocht, so scheidet sich oxalsaurer Baryt aus; die überstehende Flüssigkeit gibt, nach Ausfällen des Baryts mittelst Schweselsäure und Eindampsen der Lösung, einen Syrup, der theilweise krystallinisch erstarrt. Die Krystalle werden durch Umkrystallisiren aus Alkohol und Aether gereinigt; sie bestehen aus der

<sup>\*)</sup> Berzelius, Ann. Chem. Pharm. XIII. 61; Völckel, ibid. LXXXIX. 65.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXXII. 182.

bei 287° schmelzenden und unzersetzt sublimirbaren Uvitinsäure:  $\Theta_0H_0\Theta_4$ , aus welcher krystallisirbare Salze und ein in Wasser wenig lösliches krystallisirbares Silbersalz:  $\Theta_0H_0Ag_2\Theta_4$  erhalten werden können. — Die syrupartige Flüssigkeit nennt Finck Uvitonsäure:  $\Theta_0H_{12}\Theta_1$ ; sie bildet nur amorphe Salze und scheint nach Eigenschaften und nach der Analyse nichts anderes zu sein als die oben erwähnte Modification der Brenztraubensäure.

Die Bildung der Brenztraubensäure erklärt sich vielleicht durch die Gleichung:

$$\theta_4 H_0 \theta_6 = \theta_3 H_4 \theta_3 + \theta \theta_2 + H_2 \theta$$
  
Weinsäure. Brenztraubensäure.

Da sie einbasisch ist, so kann sie vielleicht durch die typische Formel:  $\Theta_3\dot{H}_3\Theta_2$   $\Theta_3\dot{H}_3\Theta_3$  ausgedrückt werden. Sie stünde dann in einfacher Beziehung zur Propionsäure:

Der empirischen Formel nach ist sie homolog mit Glyoxalsäure:  $\Theta_2H_2\Theta_2$  (vgl. §. 1115).

Homoweinsäure, Glycoläpfelsäure: 0, H, O,

Es wurde oben erwähnt, dass die Bibrombernsteinsäure (§. 1128) 1887. bei Zersetzung durch Silberoxyd Weinsäure liefert (§. 1317). Die mit der Bibrombernsteinsäure homologe, aus der Itaconsäure entstehende, Bibrombrenzweinsäure (§. 1130) erleidet durch Silberoxyd eine ganz entsprechende Zersetzung. Die so erhaltene Säure ist wahrscheinlich mit der Weinsäure homolog; sie mag vorläufig als Homoweinsäure bezeichnet werden.

Die Homoweinsäure ist bis jetzt nicht näher untersucht. Sie ist in Wasser sehr löslich; die syrupdicke Lösung gibt erst bei langem Stehen Krystalle. Ihre Salze sind fast alle in Wasser löslich; das in Alkohol unlösliche Barytsalz zeigte, bei 150° getrocknet, die Zusammensetzung: C<sub>5</sub>H<sub>6</sub>Ba<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Das saure Barytsalz konnte nicht krystallisirt erhalten werden (Kekulé) \*\*).

Eine Säure von derselben Zusammensetzung wurde von Löwig \*\*\*) durch Reduction des Oxalsäureäthyläthers mittelst Natriumamalgam erhalten und als Glycoläpfelsäure bezeichnet.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXII. 182.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. I. 846.

<sup>\*\*\*)</sup> Schlesische Gesellschaft, März 1862. — Zeitschr. Chem. Pharm. 1862. 562.

Man übergiesst breiartiges Natriumamalgam (3 Th. Natrium auf 100 Th. Quecksilber) mit wasserhaltigem Weingeist und setzt nach und nach Oxalsäureäthyläther zu. Man trennt das glycoläpfelsaure Natron vom oxalsauren Natron indem man etwas Wasser zufügt, wodurch das erstere Salz gelöst wird, während das oxalsaure Natron ungelöst bleibt. Aus der so erhaltenen Lösung des glycoläpfelsauren Natrons fällt man durch eine alkoholische Lösung von Oxalsäure das Natron aus.

Die Glycoläpfelsäure ist farblos, in Wasser und Alkohol leicht löslich; sie wurde bis jetzt nicht krystallisirt erhalten. Sie gibt mit allen Basen, namentlich mit Kalk und Baryt in Wasser lösliche Salze, welche meistens zu gummiartigen Massen eintrocknen. Das saure Barytsalz krystallisirt jedoch sehr schön.

Citronensaure: 
$$\theta_0 H_0 \theta_7 = \frac{\theta_0 \tilde{H}_4 \theta_3}{M_2 H} \theta_4$$
.

1838. Wenn man die Citronensäure durch die §. 1311 mitgetheilte Formel ausdrückt, so erscheint diese Säure, ähnlich wie die Weinsäure, als Oxydationsproduct eines vieratomigen Alkohols. Sie ist vieratomig, aber nur dreibasisch, weil sie nur drei Atome Sauerstoff im Radical enthält. Dabei muss indessen darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese Formel nicht ein Ausdruck schon jetzt festgestellter Thatsachen ist, insofern bis jetzt keine Thatsachen bekannt sind, die die Citronensäure mit andern Substanzen, deren Stellung im System mit Sicherheit ermittelt ist, verknüpfen.

Die Citronensäure wurde 1784 von Scheele entdeckt. Sie ist im Pflanzenreich sehr verbreitet und findet sich häufig neben Aepfelsäure oder Weinsäure.

Die Citronen, die Preisselbeeren, die Früchte von Prunus Padus etc. enthalten fast nur Citronensäure; die Stachelbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren etc. enthalten Citronensäure neben viel Aepfelsäure. Das Kali- und das Kalksalz der Citronensäure hat man im Kraut und in den Wurzeln sehr vieler Pflanzen aufgefunden.

# Zur Darstellung der Citronensäure dient stets der Citronensaft.

Man lässt denselben bis zur beginnenden Gährung stehen, um den Schleim leichter durch Filtration entfernen zu können; man setzt dann, unter Erwärmen, Kreide und zuletzt etwas Kalkmilch zu; wascht den Niederschlag mit heissem Wasser, zersetzt mit schwach überschüssiger verdünnter Schwefelsäure und bringt die vom Gyps abfiltrirte Lösung zum Krystallisiren.

Die Citronensäure bildet grosse wasserhelle Krystalle, in welchen man gewöhnlich 1 Mol. Krystallwasser annimmt:  $\Theta_0H_0\Theta_7 + H_2\Theta$ . Aus sehr concentrirten Lösungen sollen Krystalle mit weniger Krystallwasser erhalten werden:  $\Theta_0H_0\Theta_7 + \frac{1}{2}H_2\Theta$ .

Da beide Arten von Krystallen dieselbe Krystallform besitzen und ausserdem bei langsamem Trocknen ihr Wasser verlieren, ohne trübe zu werden, so ist es wahrscheinlicher, dass die Krystalle der Citronensaure wasserfrei sind und dass sie nur eine wechselnde Menge von Mutterlauge einschliessen \*).

Die Citronensäure löst sich ausnehmend leicht in Wasser (in  $^{3}/_{4}$  Th. kalt,  $^{1}/_{2}$  Th. heiss). Die Krystalle sehmelzen beim Erhitzen; häufig sehon unter  $100^{0}$ ; (offenbar um so leichter, je mehr Mutterlauge sie einschliessen).

Zersetzungen \*\*). Erhitzt man Citronensäure auf 1750, so entweicht Wasser, der Rückstand besteht aus Aconitsäure:

$$\Theta_6 H_8 \Theta_7 = \Theta_6 H_6 \Theta_6 + H_2 \Theta_5$$

Gleichzeitig werden, offenbar als Producte secundärer Zersetzung, Kohlenoxyd, Kohlensäure und Aceton erzeugt. Wird das Erhitzen fortgesetzt, so zersetzt sich die anfangs gebildete Aconitsäure und es destillirt eine Flüssigkeit über, welche Itaconsäure, Citraconsäure und Citraconsäureanhydrid enthält. Die Bildung dieser Substanzen erklärt sich aus den Formeln:

$$\Theta_6H_6\Theta_6 = \Theta_5H_6\Theta_4 + \Theta\Theta_2$$
Aconitsăure. Itaconsăure.

Citraconsăure.

 $\Theta_5H_6\Theta_4 = \Theta_5H_4\Theta_3 + H_2\Theta$ 
Citracons.-anhydrid.

Wird Citronensäure mit Bimsstein gemengt und erhitzt, so entweicht schon bei 1550 reine Kohlensäure.

Die Citronensäure oxydirt sich ausnehmend leicht. Von Quecksilberoxyd, von Bleihyperoxyd und Manganhyperoxyd wird sie schon in der Kälte, unter Bildung von Kohlensäure, angegriffen. Die vorher geschmolzene Säure kommt beim Zusammenreiben mit Bleihyperoxyd bei 23° in lebhaftes Glühen. Beim Erwärmen der wässrigen Lösung mit Braunstein entsteht, neben andern Producten, viel Aceton. Erhitzt man mit Braunstein und verdünnter Schwefelsäure, so entsteht noch Ameisensäure. Kocht man mit concentrirter Salpetersäure, so entstehen Oxalsäure und Essigsäure. Auch beim Schmelzen mit Kalihydrat wird Oxalsäure und Essigsäure erzeugt:

$$\theta_6 H_8 \theta_7 + H_2 \theta = \theta_2 H_2 \theta_4 + 2\theta_2 H_4 \theta_2$$
  
Citronensäure. Oxalsäure. Essigsäure.

Vgl. Berzelius. — Liebig, Ann. Chem. Pharm. XXXI. 37. — Marchand, ibid. XXXVIII. 346. — Gmelin, Lehrb. d. org. Chem. II. 883.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Robiquet, Ann. Chem. Pharm. XXX. 229; Berzelius, ibid. XXX. 86; Dumas, ibid. XXX. 91; Crasso, ibid. XXXIV. 58. — Persoz, ibid. XL. 306. — Liebig, ibid. XXVI. 158; CXIII. 12.

Erwärmt man Citronensäure mit concentrirter Schwefelsäure, so entweicht schon bei gelinder Wärme Kohlenoxyd, später entsteht Kohlensäure, gleichzeitig wird Aceton gebildet. Phosphorsäure erzeugt dieselben Producte.

Das häufige Auftreten von Aceton bei den Zersetzungen der Citronensäure erklärt sich aus der Gleichung:

$$\theta_6 H_8 \theta_7 = \theta_3 H_6 \theta + \theta \theta_2 + \theta_2 H_2 \theta_4$$
  
Citronensäure. Aceton. Oxalsäure.

Lässt man Chlor auf Citronensäure einwirken, so entsteht als Endproduct, Perchloressigsäure-methyläther:  $\Theta_3 \text{Cl}_6 \Theta_2$ ; aus eitronensauren Alkalien wird Pentachloressigsäure-methyläther ( $\Theta_3 \text{HCl}_5 \Theta_2$ ) erhalten (vgl. §. 879). — Brom erzeugt mit eitronensauren Alkalien Pentabromessigsäure-methyläther:  $\Theta_3 \text{HBr}_5 \Theta_2$  (Bromoxaform, Parabromalid) \*).

Bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Citronensäure entsteht ein eigenthümliches Chlorid (§. 1342).

Salze der Citronensäure \*\*).

1889. Die Citronensäure ist dreibasisch; sie gibt also drei Reihen von Salzen:

Das am meisten charakteristische Salz der Citronensäure ist das Kalksalz.

Die Alkalisalze der Citronensäure sind zwar krystallisirbar, aber wenig charakteristisch. Das neutrale Kalksalz:  $\Theta_0H_5Ca_3\Theta_7+2H_2\Theta$  ist in kaltem Wasser leichter löslich als in siedendem. Citronensäure oder citronensaure Salze werden daher von Kalkwasser in der Kälte nicht gefällt; bei Siedhitze dagegen entsteht ein weisser krystallinischer Niederschlag, der sich beim Erkalten fast vollständig wieder auflöst. Concentrirte Lösungen neutraler citronensaurer Salze werden von Chlorcalciumlösung schon in der Kälte, aber unvollständig, gefällt. Das Kalksalz löst sich in kalter Kalilauge und wird beim Erhitzen kleisterartig abgeschieden. Löst man das neutrale Kalksalz in warmer Citronensäure, so erhält man beim Abdampfen glänzende Blätter des sauren Salzes:  $\Theta_0H_0Ca_2O_1+H_2O$ . — Das neutrale citronens aure Blei:  $\Theta_0H_5Pb_2O_7+\frac{1}{2}H_2O$  wird beim Vermischen einer weingeistigen Bleizuckerlösung mit Citronensäure als weisses Pulver gefällt.

Oloëz, Ann. Chem. Pharm. CXXII. 119. — Vgl. die früheren Versuche von Plantamour. Berzelius, Jahresb. XXVI. 428. — Laurent, Compt. rend. XXVI. 86. — Städeler, Ann. Chem. Pharm. CXI. 299. — Cahours, Ann. Chem. Pharm. LXIV. 850.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Heldt, Ann. Chem. Pharm. XLVII. 157.

ather.

Ein saures Sals:  $\Theta_e H_e P b_2 \Theta_1 + H_2 \Theta$  setzt sich allmälig in Krystallen ab, wenn man zu einer heissen Lösung von Citronensäure so lange eine heisse Lösung von Bleizucker giesst als sich der anfangs entstehende Niederschlag noch auflöst. — Das citronensaure Silber:  $\Theta_e H_5 A g_2 \Theta_1$  ist ein weisser Niederschlag, der aus siedendem Wasser umkrystallisirt werden kann (Liebig). Erhitzt man dieses Silbersalz in Wasserstoffgas auf 100°, so wird es reducirt; es eutsteht citronensaures Silberoxydul und freie Citronensäure (Wöhler) °).

Aether der Citronensäure\*).

Die Citronensäure bildet als dreibasische Säure drei Aetherarten; 1840. z. B.:

 $\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ H_{2}(\Theta H_{3}) \end{array} & \begin{array}{ccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ H_{1}(\Theta H_{3})_{2} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{cccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ \Theta_{1}H_{2}(\Theta H_{3})_{2} \end{array} & \begin{array}{cccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ (\Theta H_{2})_{3} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ (\Theta H_{2})_{3} \end{array} & \begin{array}{ccccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ (\Theta H_{2})_{3} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ (\Theta H_{2})_{3} \end{array} & \begin{array}{cccccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ (\Theta H_{2})_{3} \end{array} & \begin{array}{cccccc} \Theta_{6}H_{5}\Theta_{4} \\ (\Theta H_{2})_{3} \end{array} \\ \end{array}$ 

Für den Methylalkohol sind die drei Aetherarten der Citronensäure bekannt; sie sind sämmtlich fest und krystallisirbar. Man erhält sie durch Einleiten von Salzsäure in eine Lösung von Citronensäure in Holzgeist. Die Monomethylcitronensäure bildet ein in Wasser lösliches, in Alkohol unlösliches Kalksalz; das Kalksalz der Dimethylcitronensäure ist in Wasser und in Alkohol löslich.

Der Citronensäureäthyläther wurde von Demondesir genau wie die Aether der Weinsäure und Aepfelsäure (vgl. §§. 1801, 1824) dargestellt. Er entsteht auch, jedoch in geringer Menge, wenn Citronensäure mit Alkohol und Schwefelsäure erhitzt wird (Malaguti). Er ist eine gelbliche, nicht destillirbare Flüssigkeit, die sich in Alkohol und Aether leicht, in Wasser wenig löst.

Die Amyl citronensäure:  $\Theta_6H_7(\Theta_5H_{11})\Theta_7$  wurde von Breunlin durch Erhitzen (120°) von Citronensäure mit Amylalkohol erhalten. Leitet man durch die Lösung dieses Aethers in Alkohol Salzsäure, so entsteht Aethylamyl citronensäure:  $\Theta_6H_6(\Theta_2H_5)(\Theta_5H_{11})\Theta_7$ .

Amide der Citronensäure.

Die Amide der Citronensäure sind bis jetzt sehr wenig bekannt. 1841. Man weiss nur, dass bei Einwirkung von Ammoniak auf Citronensäure- äthyläther oder Citronensäuremethyläther krystallisirbares Citramid:  $G_0H_{11}N_2\Theta_4$  \*\*\*) entsteht.

Durch Einwirkung von Anilin auf Citronensäure hat Pebal vier verschiedene

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm, XXX. 1.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. für Methylverbindungen, St. Evre, Ann. Chem. Pharm. LX. 325; Demondesir, ibid. LXXX. 302. — Aethylverb.: Malaguti, ibid. XXI. 267; Heldt, ibid. XLVII. 195. Demondesir, loc. cit.; Pebal, ibid. XCVIII. 67. — Amylverb.: Breunlin, ibid. XCI. 818.

<sup>•••)</sup> Demondesir, loc. cit.

Verbindungen erhalten, die später beschrieben werden; sie können als Phenylabkömmlinge der folgenden Amide der Citronensäure betrachtet werden:

Typus: 
$$H_2\Theta + 3H_3N$$
  $2H_2\Theta + 2H_3N$   $H_2\Theta + 2H_3N$   $2H_2\Theta + H_3N$ 

Citramid.

Die entsprechenden Phenylverbindungen sind:

Citranilid. Citrobianilsaure. Citrobianil. Citromonanilsaure.

1842. Oxychlorcitronensäure. Es ist bis jetzt nicht gelungen durch Einwirkung der Chlorverbindungen des Phosphors auf Citronensäure oder citronensaure Salze die von der Theorie angedeuteten Chloride der Citronensäure darzustellen.

Durch Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf getrocknete Citronensäure erhielt Pebal \*) eine krystallisirbare Verbindung, die nicht völlig rein erhalten werden konnte. Die Zusammensetzung dieses Körpers ist daher nicht völlig festgestellt.

Sie erzeugt bei Einwirkung von Wasser Citronensäure und zerfällt beim Erhitzen in Aconitsäure und Salzsäure.

Nach diesen Eigenschaften scheint die Oxychlorcitronensäure  $\Theta_0H_0\Theta_0Cl_2$  su sein; sie entstünde dann aus der Citronensäure durch Austausch von 1 At. Sauerstoff gegen die äquivalente Menge Chlor:

$$\Theta_e H_e \Theta_\tau + PCl_b = \Theta_e H_e \Theta_e Cl_2 + P\Theta Cl_2$$

Ihre Zersetzungen erklären sich aus den Gleichungen:

$$\Theta_0H_0\Theta_0Cl_2$$
 +  $H_2\Theta$  =  $\Theta_0H_0\Theta_1$  + 2HCl Oxychlorcitronensäure.

$$\Theta_e H_e \Theta_e Cl_2$$
 =  $\Theta_e H_e \Theta_e$  + 2HCl Aconite sure.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCVIII. 71.

### Eilfte Gruppe.

### Fünfatomige Verbindungen.

Die leitenden Ideen, welche dem in diesem Lehrbuch gebrauchten 1848. System zu Grunde liegen (vgl. bes. §. 603), lassen die Existenz. fünfatomiger Verbindungen voraussetzen, welche durch folgende typische Formeln ausdrückbar sind:

Man kennt bis jetzt keine Substanz, die nach Zusammensetzung und Verhalten als fünfatomiger Alkohol angesehen werden könnte, und man hat erst in neuester Zeit zwei Säuren aufgefunden, die, nach Zusammensetzung und Basicität, als Oxydationsderivate eines solchen fünfatomigen Alkohols betrachtet werden können. Es sind dies die Aposorbinsäure:  $\Theta_8H_8\Theta_7$  und die Desoxalsäure:  $\Theta_8H_8\Theta_8$ .

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \Theta_{\delta} H_{7} \\ H_{\delta} \end{array} \bigg\{ \Theta_{\delta} & \begin{array}{ccc} \Theta_{\delta} H_{3} \Theta_{2} \\ M_{2} H_{3} \end{array} \bigg\} \Theta_{\delta} & \begin{array}{ccc} \Theta_{\delta} H \Theta_{2} \\ M_{3} H_{2} \end{array} \bigg\} \Theta_{\delta} \\ \end{array} \\ \text{(unbekannt.)} & \begin{array}{ccc} A \operatorname{posorbins \"{a}ure.} & \operatorname{Desoxals \~{a}ure.} \end{array}$$

Aposorbinsäure: C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>O<sub>7</sub>. Von Dessaignes\*) 1862 entdeckt. Bei 1844. Oxydation von Sorbin mittelst Salpetersäure entsteht neben Traubensäure, gewöhnlicher Weinsäure und Mesoweinsäure (vgl. §. 1335), noch Aposorbinsäure. Die Trennung der verschiedenen Producte ist mit Schwierigkeiten verbunden. Man entfernt zunächst durch Darstellung der sauren Ammoniaksalze die Weinsäure und die Traubensäure so weit als thunlich, man fällt dann durch essigsauren Kalk die Mesoweinsäure und schliesslich durch essigsaures Blei ein Bleisalz, welches wesentlich aus aposorbinsaurem Blei besteht.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Compt. rend. 1862. LV. 769.

Die Aposorbinsäure bildet kleine Blättchen; sie löst sich in 1,63 Th. Wasser bei 15°. Sie verliert bei 100° nicht an Gewicht und schmilzt bei 110°.

Das saure Ammoniaksalz ist sehr löslich und schlecht krystallisirbar. Das krystallisirte Kalksalz:  $\Theta_5H_6Ca_2\Theta_7 + 4H_2\Theta$  gleicht dem weinsauren Kalk; es löst sich in Salmiak und in Kali. Das Silbersalz:  $\Theta_5H_6Ag_2\Theta_7$  ist nicht krystallinisch; das basische Bleisalz:  $\Theta_5H_6Pb_2\Theta_7$ ,  $Pb_2\Theta$  ist ein amorpher Niederschlag.

### Desoxalsaure: OsHeOs.

1845. Löwig\*) hat vor Kurzem die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass bei Einwirkung von Natriumamalgam auf Oxalsäureäther mehrere Molecule von Oxalsäure sich unter Reduction zu einem complicirteren Molecul zu vereinigen im Stande sind. Es entstehen so Säuren, die nach Zusammensetzung und Eigenschaften den s. g. Fruchtsäuren (Aepfelsäure, Weinsäure, Citronensäure) sehr ähnlich sind. Nach vorläufigen Angaben Löwig's können so, je nach den Bedingungen des Versuchs, fünf verschiedene Säuren erhalten werden. Zwei derselben sind bis jetzt näher beschrieben. Die eine ist die §. 1336 besprochene Glycoläpfelsäure, die andere die jetzt zu besprechende Desoxalsäure.

Die Desoxalsäure, oder vielmehr der Aether der Desoxalsäure, entsteht wenn Natriumamalgam auf trockenen Oxalsäureäthyläther einwirkt.

Man übergiesst Natriumamalgam (welches auf 100 Th. Quecksilber 8 Th. Natrium enthält) mit dem gleichen Volum Oxaläther, schüttelt während der Reaction öfter um und vermeidet zu starke Erhitzung durch Abkühlen. Man schüttelt dann das Product mit Aether und Wasser. Die wässrige Lösung enthält, neben oxalsaurem Natron, das Natronsalz einer noch nicht näher untersuchten Säure und ausserdem gährungsfähigen Zucker. Die ätherische Lösung enthält den Aether der Desoxalsäure. Man verdunstet im Wasserbad; der Rückstand gibt beim Stehen Krystalle von Desoxalsäureäther neben einer syrupartigen Mutterlauge, die dieselbe Zusammensetzung besitzt. Der erhaltene Desoxalsäureäther wird mit Kalilauge zersetzt, das Kalisalz mit Salpetersäure neutralisirt und durch Zusats von salpetersaurem Blei ein unlösliches Bleisalz dargestellt, aus welchem dann, durch Zersetzung mit Schwefelwasserstoff, die Desoxalsäure selbst erhalten werden kann.

Die Desoxalsäure ist an feuchter Luft zerfliesslich, in Wasser und Alkohol sehr löslich. Sie bildet bei freiwilligem Verdunsten eine weisse Krystallmasse; sie schmeckt der Weinsäure ähnlich. Die Desoxalsäure erleidet durch Wärme eine höchst merkwürdige Zersetzung, sie zerfällt nämlich in Traubensäure und Kohlensäure:

Schlesische Gesellschaft 1861. Heft 1 u. 2. — J. pr. Chem. LXXXIII. 129. — Zeitschr. Chem. Pharm. 1861. 676.

$$\theta_5 H_6 \theta_8 = \theta_4 H_6 \theta_6 + \theta \theta_2$$
  
Desoxalsăure, Traubensäure.

Die Traubensäure ist demnach die der Desoxalsäure zugehörige Pyrosäure.

Diese Zersetzung der Desoxalsäure findet langsam schon beim Kochen mit Wasser stutt; sie erfolgt leichter, wenn eine wässrige Lösung von Desoxalsäure unter Zusatz von etwas Schwefelsäure oder Salzsäure längere Zeit im Sieden erhalten wird.

Die Desoxalsäure ist dreibasisch.

Das neutrale Kalisalz:  $\Theta_5H_3K_3\Theta_6$  bleibt beim Verdunsten als gummiartige Masse, die beim längeren Stehen über Schwefelsäure krystallinisch wird. Ein saures Kalisalz:  $\Theta_5H_4K_2\Theta_8$  scheidet sich allmälig aus der mit Essigsäure versetzten Lösung des neutralen Salzes in harten Krystallkrusten ab. Das neutrale Ammoniaksalz ist sehr löslich und schwer krystallisirbar. Das Kalksalz:  $\Theta_5H_3Ca_3\Theta_6+H_2\Theta$ , das Barytsalz:  $\Theta_5H_3Ba_3\Theta_8$  und das Bleisalz:  $\Theta_5H_3Pb_3\Theta_6$  sind weisse Niederschläge. Das neutrale Silbersalz:  $\Theta_5H_3Ag_3\Theta_8$  wird durch doppelte Zersetzung aus dem neutralen Kalisalz erhalten; das saure Kalisalz gibt mit salpetersaurem Silberoxyd ein saures Silbersalz:  $\Theta_5H_4Ag_2\Theta_8$ . Die beiden Silbersalze sind leicht zersetzbare Niederschläge.

Desoxalsäureäther:  $\Theta_5H_3(\Theta_2H_5)_3\Theta_8$ . Die Bildung dieses Aethers wurde oben besprochen. Er bildet grosse, wasserhelle, starkglänzende Krystalle, die in Wasser, Alkohol und Aether löslich sind (1 Th. in 10 Th. Wasser bei 16°). Er schmilzt bei 85°, erstarrt bei 80° und sublimirt zum Theil unverändert. Wird der krystallisirte Aether längere Zeit auf  $140^{\circ}-150^{\circ}$  erhitzt, so geht er, ohne Gewichtsverlust, in eine syrupförmige nicht krystallisirbare Modification über.

Die wässrige Lösung des Aethers verhindert, ähnlich wie Zucker, die Fällung der Kupfersalze durch Kalilauge. Man erhält eine tiefblaue Lösung, aus welcher beim Erwärmen Kupferoxydul ausfällt.

Der Desoxaläther erleidet selbst bei längerem Kochen mit Wasser keine Zersetzung; bei Einwirkung von Basen zerfällt er in Alkohol und Desoxalsäure. Diese Spaltung tritt leicht ein beim Kochen mit Alkalien oder mit Barytwasser, sie erfolgt langsam bei Einwirkung von Barytwasser in der Kälte. Beim Erhitzen mit verdünnten Säuren erleidet der Desoxaläther Zersetzung, indem er, wie die Desoxalsäure selbst, zu Kohlensäure und Traubensäure zerfällt.

Es wurde oben erwähnt, dass bei der Krystallisation des Desoxaläthers eine syrupartige Mutterlauge bleibt, die genau dieselbe Zusammensetzung zeigt wie die Krystalle. Dieser unkrystallisirbare Aether wird wie der kry tallisirte von Kalizersetzt, aus dem Kalisalz kann ein Bleisalz und aus diesem die freie Säure dargestellt werden. Soweit bemerkt man keine Unterschiede; wird aber dieser syrupförmige Aether mit concentrirter Salzsäure zersetzt, so entsteht, neben Kohlensäure, eine Säure von der Zusammensetzung der Weinsäure, die aber den Eigen-

schaften nach von der Traubensäure verschieden ist. Sie ist nicht krystallisirbar, gibt kein schwer lösliches saures Kalisalz und erzeugt mit überschüssigem Kalkwasser ein Kalksalz, in dessen salzsaurer Lösung Ammoniak keine Fällung hervorbringt.

### Zwölfte Gruppe.

### Sechsatomige Verbindungen.

1846. An die in den früheren Kapiteln abgehandelten Substanzen reihen sich weiter einige sechsatomige Verbindungen an, die durch die folgenden allgemeinen Formeln ausgedrückt werden können:

Man kennt zwei Substanzen, die mit Sicherheit als sechsatomige Alkohole angesehen werden können; es sind dies: der Mannit und der mit ihm isomere Dulcit oder Melampyrit.

Man kennt weiter zwei isomere zweibasische Säuren, die, aller Wahrscheinlichkeit nach, als einfache Oxydationsderivate dieser seehsatomigen Alkohole anzusehen sind; nämlich Zuckersäure und Schleimsäure.

Man kennt endlich eine Säure, die Mannitsäure, die wenigstens ihrer empirischen Zusammensetzung nach, zum Mannit in derselben Beziehung steht, wie die Essigsäure zum Aethylalkohol.

In Betreff der Mannitsäure muss indess schon hier bemerkt werden, dass dieselbe, nach den Versuchen von Gorup-Besanez, zweibasisch ist, während die durch die mitgetheilte rationelle Formel ausgedrückte Säure einbasisch sein sollte. Es erscheint daher zweifelhaft ob die aus Mannit erhaltene Mannitsäure wirklich sum Mannit in so naher Beziehung steht, wie es die obige Formel annimmt.

An den Mannit und den Duleit schliessen sich ausserdem noch zwei • zuckerartige Stoffe an, die nur die Elemente des Wassers weniger enthalten und die folglich mit den aus dem Mannit und dem Duleit durch Wasserverlust entstehenden Verbindungen: Mannitan und Duleitan (§. 1349) isomer sind. Es sind dies der Quercit und der Pinit, die vielleicht durch die folgende rationelle Formel ausgedrückt werden können:

$$\Theta_{6}^{H_{8}}H_{8}$$
  $\Theta_{5}$  . Quercit und Pinit.

Mannit und Dulcit: 
$$\theta_6 H_{14} \theta_6 = \frac{\theta_6^{H_8}}{H_6} \theta_6$$
.

Die chemische Natur des Mannits und seine Beziehungen zu an- 1847. dern verwandten Substanzen ergeben sich wesentlich aus folgenden Thatsachen.

1) Der Mannit enthält sechs Atome durch Radicale vertretbaren Wasserstoffs. Er erzeugt mit Salpetersäure einen sechsatomigen Salpetersäure-Mannitäther, den sogenannten Nitromannit:

$$\Theta_0H_{14}\Theta_0 + 6HN\Theta_3 = 6H_2\Theta + \Theta_0H_3(N\Theta_2)_0\Theta_0 = \frac{\Theta_0H_3}{(N\Theta_2)_0}\Theta_0$$

Magnit. Nitromagnit.

Der Nitromannit liefert bei Einwirkung reducirender Substanzen keine amidartige Verbindung, er regenerirt vielmehr Mannit. Er ist demnach kein Nitrosubstitutionsproduct, sondern eine dem Salpetersäure-äthyläther entsprechende Verbindung, d. h. der Salpetersäureäther eines sechsatomigen Alkohols.

2) Der Mannit wird von Jodwasserstoffsäure in ganz ähnlicher Weise, wie dies früher für den Erythrit (§. 1312) und das Glycerin (§. 1234) angegeben wurde, reducirt. Man erhält den Jodwasserstoffäther des einatomigen Alkohols von gleichviel Kohlenstoff; (Erlenmeyer und Wanklyn).

$$\Theta_0H_{14}\Theta_0 + 11JH = \Theta_0H_{13}J + 5J_2 + 6H_2\Theta$$
  
Mannit. Caproyljodid.



 Diese Reduction beweist, dass der Mannit derselben Oxydationsreihe zugehört wie der einatomige Caproylalkohol (§. 696).

 $\Theta_6H_{14}\Theta$   $\Theta_6H_{14}\Theta_6$  Caproylalkohol. Mannit.

Von besonderem Interesse ist noch die Beziehung des Mannits zu einzelnen Zuckerarten.

Der Mannit unterscheidet sich von der Glucose und den isomeren Zuckerarten nur durch zwei Atome Wasserstoff, welche er mehr enthält:

 $\Theta_6H_{14}\Theta_6$   $\Theta_6H_{12}\Theta_6$  Mannit. Glucose.

Er steht also zu diesen Zuckerarten, in Bezug auf Zusammensetzung wenigstens, in derselben Beziehung wie der Propylalkohol zum Allylalkohol, wie die Bernsteinsäure zur Fumarsäure und der isomeren Maleinsäure, wie die Brenzweinsäure zur Itaconsäure, Citronensäure und Mesaconsäure (vgl. §. 1108. II. 3) etc.

Man hat in der That gefunden, dass einzelne Zuckerarten durch directe Addition von Wasserstoff in Mannit übergeführt werden können. So entsteht z. B. Mannit bei der s. g. schleimigen Gährung. Man erhält ferner Mannit, wenn man Natriumamalgam auf einzelne Zuckerarten, z. B. auf durch Säuren umgewandelten Rohrzucker, einwirken lässt (Linnemann)\*).

Durch eine umgekehrte Reaction, also durch Wasserstoffentziehung, d. h. durch Oxydation, kann der Mannit in eine der Glucose isomere Zuckerart übergeführt werden. Lässt man nämlich Mannit durch Vermittlung von Plätinmohr sich an der Luft oxydiren, so entsteht Mannitose (Gorup-Besanez) \*\*).

Man könnte auch diese Zuckerarten als dem Mannit entsprechende Aldehyde ansehen; man hätte:

| Alkohol.                              | Aldehyd.                              | Essigsäure.                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| $\Theta_2H_6\Theta$                   | $\Theta_2H_4\Theta$                   | $\Theta_2H_4\Theta_2$                 |
| Mannit.                               | Mannitose.                            | Mannitsäure.                          |
| $\Theta_{6}\mathbf{H}_{14}\Theta_{6}$ | $\Theta_{6}\mathbf{H}_{12}\Theta_{6}$ | $\Theta_{6}\mathbf{H}_{12}\Theta_{7}$ |

Spätere Versuche müssen zeigen, ob vielleicht die eine oder die andere Zuckerart wirklich zum Mannit in dieser Beziehung steht. Vorerst scheint es ge-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXIII. 136.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXVII. 257.

eignet alle Zuckerarten später, als wasserstoffärmere Verbindungen abzuhandeln.

Für den mit dem Mannit isomeren Dulcit kennt man bis jetzt kei- 1348. nen Salpetersäureäther. Dagegen ist von Erlenmeyer und Wanklyn\*) in neuester Zeit nachgewiesen worden, dass der aus Melampyrumarten dargestellte Dulcit von Jodwasserstoffsäure genau wie der Mannit reducirt wird; es entsteht ein einatomiges Jodid;  $\Theta_6H_{12}J$ .

Anhydride des Mannits und des Dulcits.

Durch Austritt von Wasser können aus Mannit zwei verschiedene 1849. Anhydride erhalten werden:

| Mannit.                                                     | Mannitan.                             | Mannid.                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\Theta_{6_{\mathbf{H_{6}}}^{\mathbf{H_{8}}}}$ $\Theta_{6}$ | $\frac{\Theta_6 H_8}{H_4}$ $\Theta_6$ | $\Theta_{6_{\mathbf{H_{2}}}^{\mathbf{H_{8}}}}$ |

Das wahre Anhydrid des Mannits:  $\Theta_0H_0\Theta_3$  ist bis jetzt noch unbekannt. Das Mannitan und das Mannid gehen durch Aufnahme von Wasser in Mannit über.

Für den mit dem Mannit isomeren Duleit kennt man bis jetzt nur die dem Mannitan entsprechende Verbindung, das Duleitan.

Im Mannitan und ebenso in dem mit ihm isomeren Dulcitan 1850. können die vier typischen Wasserstoffatome durch Radicale ersetzt werden; und zwar ebensowohl durch die Radicale der Alkohole als durch Radicale von Säuren. Es entstehen so ätherartige Verbindungen.

Diese Substanzen sind wesentlich von Berthelot untersucht worden. Von den Verbindungen mit einatomigen Alkoholen kennt man bis jetzt nur das Diäthyl-mannitan:

Disthylmannitan: 
$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}_{\mathbf{s}}^{\mathbf{r}_{\mathbf{s}}} \\ \mathbf{\Theta}_{\mathbf{s}}^{\mathbf{H}_{\mathbf{s}}} \end{pmatrix} \mathbf{\Theta}_{\mathbf{s}}$$
.

Mit einbasischen Säuren hat man zwei Klassen von Verbindungen erhalten, in denen entweder 2 oder 4 Atome Wasserstoff des Mannitans durch Säureradicale ersetzt sind. Z. B.:

Dibutyryl-mannitan.

Tetrabutyryl-mannitan.

$$(\Theta_4H_1\Theta)_2H_2 \\ (\Theta_4H_1\Theta)_2H_2 \\ \Theta_5 \\ (\Theta_4H_1\Theta)_4 \\ \Theta_5 \\ (\Theta_4H_1\Theta)_4 \\ \Theta_5 \\ (\Theta_4H_1\Theta)_4 \\ \Theta_5 \\ (\Theta_5H_1\Theta)_4 \\ \Theta_5 \\ (\Theta_5H_2\Theta)_4 \\ \Theta_5 \\ (\Theta_5$$

Diese Verbindungen entstehen, wenn Mannitan mit der betreffen-

<sup>\*)</sup> Zeitschr. Chem. Pharm. 1862. Kekulé, ergan. Chemie. II.

den Säure erhitzt wird; es tritt dann für jedes in Wirkung tretende Säuremolecül ein Molecül Wasser aus. Z. B.:

$$\Theta_{e}H_{12}\Theta_{5}$$
 +  $2\Theta_{18}H_{3e}\Theta_{2}$  =  $2H_{2}\Theta$  +  $\Theta_{e}H_{10}(\Theta_{18}H_{35}\Theta)_{2}\Theta_{5}$   
Mannitan. Stearinsäure. Distearyl-mannitan.  
 $\Theta_{e}H_{12}\Theta_{5}$  +  $4\Theta_{18}H_{3e}\Theta_{2}$  =  $4H_{2}\Theta$  +  $\Theta_{e}H_{8}(\Theta_{18}H_{25}\Theta)_{4}\Theta_{5}$   
Mannitan. Stearinsäure. Tetrastearyl-mannitan.

Dieselben Verbindungen werden auch erhalten, wenn Mannit mit einer organischen Säure erhitzt wird; es wird dann natürlich ein Molecül Wasser mehr eliminirt als bei Entstehung derselben Substanzen aus Mannitan. Z. B.:

$$\Theta_0H_{14}\Theta_0$$
 +  $2\Theta_{18}H_{36}\Theta_2$  =  $3H_2\Theta$  +  $\Theta_0H_{10}(\Theta_{18}H_{35}\Theta)_2\Theta_5$   
Mannit. Stearinsäure. Distearyl-mannitan.  
 $\Theta_0H_{14}\Theta_0$  +  $4\Theta_{18}H_{36}\Theta_2$  =  $5H_2\Theta$  +  $\Theta_0H_3(\Theta_{16}H_{25}\Theta)_4\Theta_5$   
Mannit. Stearinsäure. Tetrastearyl-mannitan.

Die Aether des Mannitans erleiden bei längerem Erhitzen mit Wasser Zersetzung, indem Mannitan und die betreffende Säure regenerirt werden. Eine entsprechende Spaltung tritt auch beim Erhitzen mit Alkalien oder mit Alkohol ein; man erhält dann, neben Mannitan, ein Salz oder einen Aether der betreffenden Säure.

Nach Angaben von Berthelot entsteht durch längeres Erhitzen von Tetrastearyl-mannitan mit überschüssiger Stearinsäure ein Hexastearyl-mannitan:  $\Theta_6H_6$  ( $\Theta_{18}H_{35}\Theta)_6\Theta_5$ . Berthelot nimmt danach an, das Mannitan enthalte sechs Atome durch Radicale vertretbaren Wasserstoffs. Da die Existenz dieser von theoretischem Standpunkt aus unwahrscheinlichen Verbindung bis jetzt nicht mit Sicherheit festgestellt ist, scheint es geeignet sie vorerst nicht weiter zu berücksichtigen und für das Mannitan die oben gebrauchte rationelle Formel beizubehalten, die seine Beziehungen zum Mannit in einfachster Weise ausdrückt.

Verbindungen des Mannits und des Mannitans mit Wasserstoffsäuren.

1351. Es wurde eben erwähnt, dass beim Erhitzen von Mannit mit einbasischen Säuren des Wassertyps Aetherarten des Mannitans erhalten werden. Der Mannit geht also bei dieser Einwirkung gleichzeitig durch Wasserverlust in Mannitan über. Dieselbe Umwandlung findet auch statt wenn Mannit mit Wasserstoffsäuren erhitzt wird; wenigstens erhielt Berthelot durch Erhitzen von Mannit mit Salzsäure das zweifach salzsaure Mannitan;

Man kennt also bis jetzt keine der sechs Chlorverbindungen, die der sechsatomige Alkohol Mannit, nach Analogie mit andern mehratomigen Alkoholen (vgl. Glycerin) erzeugen könnte. Man kennt ferner von den vier der Theorie nach möglichen Chloriden des Mannitans bis jetzt nur eines, das zweffach salzsaure Mannitan. Dieses steht zu dem bis jetzt unbekannten zweifach salzsauren Mannit in derselben Beziehung wie das salzsaure Glycid (Epichlorhydrin) zum einfach-salzsauren Glycerin (Monochlorhydrin), wie denn überhaupt das Mannitan und seine Abkömmlinge zum Mannit dieselbe Beziehung zeigen, wie das Glycid und seine Derivate zum Glycerin.

Verbindungen des Mannits und des Mannitans mit 1852. mehrbasischen Säuren. Das Verhalten des Mannits zu mehrbasischen Säuren ist bis jetzt nur wenig, das Verhalten des Mannitans noch nicht untersucht worden.

Aus Mannit und Schwefelsäure hat man zwei der Aethylschwefelsäure bis zu einem gewissen Grad entsprechende Verbindungen erhalten. Durch Erhitzen von Mannit mit Weinsäure wurde die Mannitweinsäure erhalten. Die Formeln dieser Verbindungen sind:

Man hat ferner durch Einwirkung von Bernsteinsäure und von Citronensäure auf Mannit die folgenden Verbindungen erhalten

Succinomannitan Citromannitan.  $\begin{array}{ccc} \Theta_0 H_0 \\ (\Theta_4 H_4 \Theta_2) H_2 \end{array} \Theta_5 & \left(\Theta_0 H_4 \Theta_2\right) . H_2 \end{array} \Theta_6$ 

Wenn man die Anzahl der bei Bildung dieser Substanzen austretenden Wassermolecüle für massgebend annehmen will, so muss die Mannit-dischwefelsäure als Mannitanverbindung angesehen werden. Es ist bis jetzt nicht nachgewiesen, ob sie bei Spaltung Mannit oder Mannitan erzeugt. Die Mannit-trischwefelsäure müsste als Mannitverbindung angesehen werden; und man weiss in der That, dass sie leicht in Schwefelsäure und Mannit zerfällt.

Das Succinomannitan ist offenbar ein Mannitan-derivat. Auch für die Citronensäureverbindung ist dies wahrscheinlich; von den zwei typischen Wasserstoffatomen dieser Verbindung stammt also das eine aus dem Mannit, das andere aus der Citronensäure.

Mannit \*): 
$$\theta_{\mathbf{e}}H_{1\mathbf{e}}\theta_{\mathbf{e}}$$
. =  $\theta_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{e}}\theta_{\mathbf{e}}$ .

<sup>•)</sup> Vgl. bes.: Liebig, Ann. Chem. Pharm. IX. 25. — Liebig u. Pelouze, ibid. XIX. 283. — Kirchner, ibid. XXXI, 387. — Gottlieb, ibid. LII. 122. — Sobrero, ibid. LXIV. 897. — Strecker, ibid. XCII. 80. — Ruspini, ibid. LXV. 204. — Ferner: Berthelot, Chimie organique fondée sur la synthése II. 167 ff. Ann. Chim. Phys. XLVII. 247.

1353. Der Mannit wurde 1806 von Prout entdeckt. Er findet sich in sehr vielen Pflanzen. Zu seiner Darstellung dient gewöhnlich die Manna, der aus verschiedenen Fraxinusarten ausschwitzende und zu einer festen Masse eintrocknende Saft, sie enthält 32-37°/<sub>6</sub>.

Der Mannit entsteht, wie oben erwähnt (§. 1347) bei manchen Gährungen des Rohrzuckers und einiger anderer Zuckerarten, namentlich bei der a.g. sehleimigen Gährung, der Buttersäuregährung etc. Er bildet sich daher häufig bei der Gährung zuckerhaltiger Pflanzensäfte, z. B. des Runkelrübensaftes. Einzelne Zuckerarten, z. B. der durch verdünnte Säuren umgewandelte Rohrzucker, liefern bei Einwirkung von Natriumamalgam, durch directe Addition von Wasserstoff, Mannit (Linnemann).

Zur Darstellung des Mannits zieht man Manna oder andere mannithaltige Substanzen mit beissem verdünntem Alkohol aus und reinigt den beim Erkalten auskrystallisirenden Mannit durch wiederholtes Umkrystallisiren. — Zur Darstellung im Grossen löst man Manna in drei Theilen Wasser, fällt mit Bleiessig, entfernt aus dem Filtrat das Blei durch Schweielwasserstoff, verdunstet nach dem Abfiltriren des Schwefelbleies zum Syrup und giesst diesen in heissen Weingeist; beim Erkalten krystallisirt dann der Mannit aus.

Der Mannit bildet leicht wohlausgebildete Krystalle des rhombischen Systems, häufig auch feine seidenglänzende Nadeln. Er ist in Wasser leicht löslich (kalt in 6,5 Theilen, heiss in jeder Menge); in absolutem Alkohol ist er sehr wenig, in heissem verdünntem Alkohol leicht löslich. Von Aether wird er nicht gelöst. Die wässrige Lösung ist optisch unwirksam; sie hat einen schwach süssen Geschmack.

Der Mannit schmilzt bei 160°—165° zu einer farblosen Flüssigkeit, die beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Bei längerem Erhitzen sublimirt ein kleiner Theil unverändert. Bei etwa 200° tritt Sieden ein; es entweicht Wasser und es bildet sich etwas Mannitan; die bei weitem grösste Menge bleibt indessen selbst hei 250° unverändert. Bei stärkerer Hitze tritt Zersetzung ein.

Zersetzungen des Mannits. Der Mannit wird bei Vermittlung von Platinmohr durch den Sauerstoff der Luft oxydirt. Man erhält, neben etwas Ameisensäure, einen unkrystallisirbaren, gährungsfähigen, optisch unwirksamen Zucker von der Zusammensetzung der Glucose, die Mannitose, und ausserdem Mannitsäure (§. 1361) (Gorup-Besanez)\*). Von Salpetersäure wird der Mannit leicht oxydirt. Bei sehr gemässigter Einwirkung entstehen dieselben Producte wie bei der Oxydation durch Platinmohr; bei stärkerer Oxydation wird Zuckersäure (nach Carlet etwas Schleimsäure und Traubensäure vgl. §. 1317) und schliesslich Oxalsäure gebildet. Lässt man ein Gemisch von concentrirter Salpetersäure

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 257.

und Schwefelsäure auf Mannit einwirken, so wird Nitromannit gebildet (§. 1353). Wird Mannit mit Braunstein und Schwefelsäure oder mit saurem chromsaurem Kali und Schwefelsäure erhitzt, so tritt ebenfalls Oxydation ein, durch welche wesentlich Kohlensäure und Ameisensäure erzeugt werden. Auch von Gold- und Silbersalzen wird der Mannit beim Erwärmen oxydirt; er fällt also aus den Lösungen dieser Salze beim Erwärmen die Metalle. Eine alkalische Kupferlösung wird dagegen von Mannit selbst beim Kochen nicht reducirt; indessen verhindert der Mannit, ähnlich wie Zucker, die Fällung der Kupfersalze durch Kali.

Erhitzt man Mannit mit überschüssiger Jodwasserstoffsäure, so wird, unter Freiwerden von Jod, Caproyljodid: Θ<sub>6</sub>H<sub>18</sub>J erzeugt (Erlenmeyer und Wanklyn \*) §. 1347).

Der Mannit kann in geeigneten Bedingungen in Gährung versetzt werden. Lässt man z. B. eine Mannitlösung einige Wochen lang mit Kreide und Käse oder einer andern eiweissartigen Substanz stehen, so entweicht Kohlensäure und Wasserstoff und es bilden sich: Essigsäure, Buttersäure, Milchsäure und Alkohol (13—33%). Ueberlässt man Mannitlösung mit zerschnittenen Geweben thierischer Testikel sich selbst, so entsteht eine kleine Menge eines gährungsfähigen, die Polarisationsebene nach links drehenden Zuckers (Berthelot) \*\*).

Der Mannit kann mit Kalilauge gekocht werden ohne Zersetzung zu erleiden; beim Schmelzen mit Kalihydrat entsteht, unter Wasserstoffentwicklung, ein Gemenge von ameisensaurem, essigsaurem und propionsaurem Salz. Wird Mannit mit Kalk destillirt, so werden flüchtige Producte erzeugt, wahrscheinlich Aceton und Metaceton (§. 929).

Erhitzt man Mannit mit Phosphorjodur, so tritt lebhaste Reaction ein und es destillirt ein Gemenge verschiedener Jodverbindungen, unter welchen bis jetzt nur Jodmethylen (§. 952) mit Sicherheit nachgewiesen wurde (Butlerow) \*\*\*).

Gegen Säuren ist der Mannit im Allgemeinen sehr beständig; er erzeugt, ohne tiefer gehende Zersetzung Mannit- oder Mannitanverbindungen (vgl. §§. 1350 ff.).

## Verbindungen des Mannits.

I. Mit Basen. Der Mannit bildet mit einigen Basen Verbindun- 1354. gen, die indessen bis jetzt nicht näher untersucht sind.

Ubaldini +) beschreibt die folgenden Verbindungen:  $\Theta_6H_{14}\Theta_6$ ,  $Ca_2\Theta$ ;  $-2\Theta_6H_{14}\Theta_6$ ,  $Ca_2\Theta$ ;  $-\Theta_6H_{14}\Theta_6$ ,  $2Ba_2\Theta$  +  $5H_2\Theta$ ;  $-2\Theta_6H_{14}\Theta_6$ ,  $Sr_2\Theta$  +  $8H_2\Theta$ .

<sup>\*)</sup> Zeitschr. Chem. Pharm. 1861. 608.

<sup>\*\*)</sup> Ann. de Chim. et Phys. L. 334.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXI. 147.

<sup>+)</sup> Jahresb. 1857. 503.

Eine Bleiverbindung:  $\Theta_e H_{10} Pb_4 \Theta_e$  scheidet sich in kleinen Blättchen aus, wenn man in heisse ammoniakalische Bleizuckerlösung eine Lösung von Mannit eingiesst. Die Verbindung wird von Wasser zersetzt.

#### II. Mit Säuren.

Es wurde oben erwähnt, dass bei Einwirkung von Säuren auf Mannit nur in manchen Fällen wahre Mannitverbindungen erzeugt werden, während gewöhnlich Mannitanverbindungen entstehen. Als wahre Mannitverbindungen können mit Sicherheit nur der Salpetersäure - Mannit, die Mannitschwefelsäure und die Mannitphosphorsäure angesehen werden.

Salpetersäure-mannit\*), s. g. Nitromannit:  $\begin{cases} \Theta_{\bullet}H_{\bullet} \\ (N\Theta_{2})_{\bullet} \end{cases}$   $\Theta_{\bullet}$ . Der Salpetersäure-mannit entsteht, wenn Mannit mit höchst concentrirter Salpetersäure oder mit einem Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure behandelt wird.

Man übergiesst zweckmässig gepulverten Mannit (1 Th) mit etwas Salpetersäure von 1,5 sp. Gew., reibt bis zur Lösung und giesst dann abwechselnd Sehwefelsäure und Salpetersäure zu, bis 4,5 Th. Salpetersäure und 10,5 Th. Schwefelsäure verbraucht sind. Man vermischt die breiartige Masse mit viel Wasser, sammelt den ausgeschiedenen Nitromannit und reinigt durch Umkrystallisiren aus Alkohol (Strecker).

Der Nitromannit bildet weisse, seidenglänzende Nadeln, die bei etwa 70° schmelzen. Er ist in Weingeist und Aether, namentlich beim Erwärmen, löslich.

Der Nitromannit zersetzt sich beim Erhitzen auf 90° ohne Explosion, bei raschem Erhitzen tritt Verpuffung ein. Er explodirt nicht bei gelindem Reiben; beim Schlag dagegen zersetzt er sich mit heftigem Knall.

Bei längerem Aufbewahren erleidet der Nitromannit (ähnlich wie das Nitroglycerin §. 1242) freiwillige Zersetzung; die entstehenden Producte sind noch nicht untersucht.

Durch reducirende Substanzen wird der Nitromannit zersetzt, gewöhnlich unter Bildung von Mannit (vgl. §. 1347).

Lässt man auf eine weingeistige Lösung von Nitromannit Schwefelwasserstoff-schwefelammonium einwirken, so entsteht viel Ammoniak, freier Schwefel und Mannit (Dessaignes). — Kocht man Nitromannit längere Zeit mit einer Lösung von saurem schwefligsaurem Ammoniak, so wird, neben schwefelsaurem, salpetrigsaurem und salpetersaurem Ammoniak, Mannit erzeugt (A. und W. Knop). Behandelt man Nitromannit mit essigsaurem Eisenoxydul oder mit Eisenfeile und Essigsäure, so entsteht ebenfalls Mannit (Béchamp) oder nach Berthelot wesentlich

<sup>\*)</sup> Sobrero, Ann. Chem. Pharm. LXIV. 397. — Strecker, ibid. LXXIII. 59. — Knop, ibid. LXXIV. 347. — Dessaignes, ibid. LXXXI. 251.

Mannitan. — Durch 40stündiges Erhitzen mit Barytwasser auf 100° erhielt Berthelot salpetersauren Baryt; er konnte indess weder Mannit noch Mannitan nachweisen.

Mannitschwefelsäuren\*). Wenn man Mannit in Schwefelsäure löst und aus der mit Wasser verdünnten Lösung die unveränderte Schwefelsäure durch Neutralisiren mit kohlensaurem Kalk oder Baryt entfernt, so gewinnt man ein in Wasser lösliches Kalk- oder Barytsalz. Nach den wenigen bis jetzt vorliegenden Versuchen scheinen auf diesem Weg zwei verschiedene Mannitschwefelsäuren erhalten werden zu können.

Favre erhielt indem er ein wie oben angegeben bereitetes Kalksalz erst mit Bleizucker fällte und dem Filtrat dann dreibasisch essigsaures Blei zufügte, ein Bleisalz:  $\theta_0 H_{10}(S\Theta_2)_2 Pb_2 \Theta_1 + 3Pb_2 \Theta$ .

Berthelot setzte zu dem auf dieselbe Weise dargestellten Kalksalz Weingeist und versetzte das Filtrat mit einer weingeistigen Lösung von Bleizucker; es entstand ein Niederschlag:  $\Theta_8H_{10}(S\Theta_2)_2Pb_2\Theta_7 + 5Pb_2\Theta$ .

Die beiden Bleisalze sind, wie es scheint, basische Bleisalze der Mannitdischwefelsäure:  $\Theta_6H_{12}(S\Theta_2)_2\Theta_7$ .

Knop und Schnedermann lösten Mannit in Schwefelsäure, neutralisirten nach dem Verdünnen mit kohlensaurem Baryt und dampsten die vom schwefelsauren Baryt absiltrirte Flüssigkeit ein bis sich krystallinische Körner bildeten. Dasselbe Salz kann aus der wässrigen Lösung durch Alkohol als krystallinisches Pulver gefällt werden. Es ist:  $\Theta_0H_{11}(S\Theta_2)_3Ba_3\Theta_9$ ; also das neutrale Barytsalz der Mannit-trischwefelsäure.

Mannit-phosphorsäure entsteht, nach Berthelot, in sehr geringer Menge, wenn Mannit mit syrupdicker Phosphorsäure längere Zeit auf 150° erhitzt wird. Sie bildet ein in Wasser lösliches Kalksalz, welches durch Alkohol gelatinös gefällt wird.

Mannitan \*\*):  $\Theta_{\mathbf{H_4}}^{\mathbf{H_3}}$   $\Theta_{\mathbf{5}}$ . Das Mannitan kann, wie oben erwähnt, 1855. als erstes Anhydrid des Mannits angesehen werden. Es bildet sich in der That durch directen Wasserverlust wenn man Mannit auf 200° erhitzt. Es entsteht ferner wenn Mannit längere Zeit mit rauchender Salssäure gekocht wird. Man erhält es ausserdem indem man Mannitan-verbindungen durch Wasser, Alkohol, Säuren oder Alkalien zersetzt.

Zur Darstellung des Mannitans können verschiedene Methoden befolgt werden; seine Reinigung wird dadurch erleichtert, dass es in Wasser und in absolutem Alkohol löslich, in Aether dagegen unlöslich ist Es mögen hier beispielsweise einige der von Berthelot angegebenen Darstellungsmethoden beschrieben werden. 1) Man erhitzt Mannit auf 200°, zieht mit Alkohol das gebildete Mannitan

<sup>\*)</sup> Favre, Ann. Chim. Phys. XI. 77. — Knop und Schnedermann, Ann. Chem. Pharm. LI. 182. — Berthelot, Ann. Chim. Phys. XLVII. 386.

<sup>\*\*)</sup> Berthelot, Ann. Chim. Phys. XLVII. 297 (1856).

aus, dampft zur Trockne, zieht nochmals mit absolutem Alkohol aus und kocht schliesslich zur Entfernung empyreumatischer Producte mit etwas Bleioxyd. 2) Man erhitzt Stearinsäure-mannitan mit Wasser auf 240°, dampft die wässrige Lösung zur Trockne und zieht mit absolutem Alkohol aus. 3) Man zersetzt Essigsäure-Mannitan durch längeres Kochen mit Barytwasser, neutralisirt dann genau mit Schwefelsäure, filtrirt den schwefelsauren Baryt ab und dampft die Lösung zur Trockne. Bei Behundeln des Rückstandes mit absolutem Alkohol bleibt essigsaures Baryt ungelöst, während das Mannitan in Lösung geht.

Das Mannitan ist ein kaum flüssiger Syrup, von schwach süssem Geschmack. Es ist in Wasser und Alkohol leicht löslich, unlöslich in Aether. Bei langsamem Erhitzen verflüchtigt sich ein Theil unzersetzt.

Das Mannitan geht durch Aufnahme von Wasser wieder in Mannit über. Diese Umwandlung erfolgt langsam wenn Mannitan längere Zeit feuchter Luft ausgesetzt wird. Sie tritt rascher ein wenn man Mannitan mit Alkalien digerirt oder wenn man eine alkoholische Lösung von Mannitan, nach Zusatz von Salzsäure, sich selbst überlässt.

Diese Eigenschaft des Mannitans veranlasst, dass bei Zersetzungen von Mannitanverbindungen stets, neben Mannitan, etwas Mannit erhalten wird.

1856. Mannitan-verbindungen\*). Die Verbindungen des Mannitans mit Säuren entstehen wenn Mannitan längere Zeit mit einer Säure einer höheren Temperatur ausgesetzt wird. Sie entstehen ebenso, wie dies oben schon erörtert wurde, bei Einwirkung von Säuren auf Mannit (vgl §. 1350).

Die Zusammensetzung, die Bildungsweise und das Zerfallen der wichtigsten Mannitanverbindungen wurden oben bereits besprochen. In Betreff der Darstellung und Eigenschaften der einzelnen genügen die folgenden Angaben.

Zweifach salzsaures Mannitan:  $\Theta_0H_0H_2$ .  $Cl_2\Theta_3$ . Man erhitzt Mannit mit dem 10—15iachen Gewicht kalt gesättigter Salzsäure in einem zugeschmolzenen Ballon 50—60 Stunden lang auf 100°. Man neutralisirt dann mit kohlensaurem Kali, schüttelt mit Aether und dampft die ätherische Lösung ein. Der so erhaltene Syrup liefert bei mehrwöchentlichem Stehen über Schwefelsäure Krystalle von salzsaurem Mannitan.

Disthyl-mannitan:  $\Theta_0H_0.H_2(\Theta_2H_5)_2\Theta_5$ . Man erhitzt in einer sugeschmolzenen Röhre ein Gemenge von Mannit, concentrirtem Aetzkali und Bromäthyl und zieht das Product mit Aether aus. Die Verbindung ist syrupförmig und in Wasser unlöslich; sie löst sich in Aether und in Alkohol.

Ameisensäure-Mannitan konnte von Berthelot nicht erhalten werden. Erhitzt man Mannitan mit krystallisirter Oxalsäure so entweicht reine Kohlensäure, der Rückstand enthält ein Gemenge oder eine Verbindung von Mannit mit Ameisensäure.

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Berthelot, Ann. Chim. Phys. XLVII. 297.

<sup>••)</sup> Vgl. auch Knop, Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 347. — van Bemmelen, Jahresb. 1858. 486.

Diacetyl-mannitan:  $\Theta_0H_0$ :  $H_2(\Theta_2H_2\Theta)_2\Theta_5$ . Man erhitzt Mannit mit Eisessig während 15—20 Stunden auf 2000—2200, neutralisirt mit kohlensaurem Natron und schüttelt mehrmals mit Aether. Das Product ist flüssig.

Dibutyryl-mannitan:  $\Theta_6H_8.H_2(\Theta_4H_7\Theta)_2.\Theta_5$  wurde durch sechsstündiges Erhitzen von Mannit mit Buttersäure auf 200° erhalten. Erhitzt man diese Verbindung längere Zeit mit überschüssiger Buttersäure auf  $200^{\circ}-250^{\circ}$ , so entsteht Tetrabutyryl-mannitan:  $\Theta_6H_8(\Theta_4H_7\Theta)_4\Theta_5$ .

Dipalmityl-mannitan:  $\Theta_0H_8$ ,  $H_2(\Theta_{10}H_{21}\Theta)_2$ ,  $\Theta_5$  erhielt Berthelot indem er Mannit mit Palmitinsäure 20 Stunden lang auf 120° erhitzte. Sie wird wie die folgende Verbindung gereinigt.

Tetra-stearyl-mannitan: ' $\Theta_6H_8$ -( $\Theta_{18}H_{35}\Theta$ )<sub>4</sub>. $\Theta_5$ . Man erhitzt Mannit oder Mannitan 20 Stunden lang mit Stearinsäure auf 200°—250°. Man setzt dann der fettartigen Masse etwas Aether und einen Ueberschuss von gelöschtem Kalk zu und erhitzt einige Zeit im Wasserbad. Die freie Stearinsäure wird dadurch an Kalk gebunden und man erhält durch Ausziehen mit Aether die gebildete Mannitanverbindung, die beim Verdunsten als fettartige in Wasser unlösliche Masse zurückbleibt.

Succinomannitan wird nach van Bemmelen durch mehrstündiges Erhitzen von Mannit mit Bernsteinsäure auf 170° erhalten. Es ist eine amorphe in Wasser, Alkohol und Aether unlösliche Masse.

Mannitweinsäure (vgl. §. 1351) erhielt Berthelot indem er Mannit mit gleichviel Weinsäure fünf Stunden lang auf  $100^{\circ}-120^{\circ}$  erhitzte. Das Product wurde mit Wasser verdünnt, mit Kreide neutralisirt und das Filtrat mit Alkohol gefällt. Der Niederschlag wurde wiederholt in Wasser gelöst und mit Alkohol gefällt. Man erhielt so ein Kalksals von der Formel:

$$\left(\Theta_{4}H_{4}\Theta_{2}\right)_{6}$$
  $\left(\Theta_{18} + 5H_{2}\Theta\right)_{6}$ 

Citro-Mannitan entsteht nach van Bemmelen beim Erhitzen von Mannit mit Citronensäure.

Mannid: Θ<sub>6</sub>H<sub>8</sub> Θ<sub>4</sub>. Diese Substanz, die als zweites Anhydrid des 1857. Mannits angesehen werden kann, erhielt Berthelot einmal, neben Buttersäure mannit, als er Mannit mit Buttersäure längere Zeit auf 2000—2500 erhitzte.

Nachdem die Buttersäureschicht abgegossen war, blieben von einer Flüssigkeit durchtränkte Mannitkrystalle. Sie wurden in Wasser.gelöst; die Lösung wurde sur Trockne gedampft und mit Alkohol ausgezogen. Die Lösung wurde wieder verdunstet, dann mit Aether ausgezogen und nochmals in Alkohol gelöst etc.

Das Mannid ist ein kaum flüssiger Syrup. Es löst sich leicht in Wasser und absolutem Alkohol. Es zieht aus der Luft mit ausnehmender Begierde Feuchtigkeit an und geht allmälig in Mannit über.

1858.

Dulcit\*):  $\Theta_6H_{14}\Theta_6$ . Diese dem Mannit isomere und in den meisten Eigenschaften sehr ähnliche Substanz wurde 1836 von Hünefeld im Kraut von Melampyrum nemorosum aufgefunden und als Melampyrin beschrieben. 1850 erhielt Laurent denselben Körper aus einer 1848 von Madagascar importirten Mannaart, deren botanischer Ursprung bis jetzt unbekannt ist. Eichler fand später (1855) eine mit Melampyrin identische Substanz in Scrophularia nodosa und Rhinantus crista galli. — Die Identität des Melampyrins mit dem von Laurent dargestellten Dulcit wurde vor Kurzem von Gilmer erwiesen. — Auch der von Kubel aus Evonymus europaeus dargestellte krystallinische Körper ist offenbar Dulcit.

Man erhält den Dulcit am leichtesten aus der Dulcit-manna. Diese stellt feste nierenförmige Massen dar, die aus fast reinem krystallisirtem Dulcit bestehen. Durch einmaliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser erhält man reinen Dulcit.

Der Dulcit bildet wohlausgebildete farblose monoklinometrische Prismen. Er löst sich in drei Theilen Wasser von 16°, in Weingeist ist er nur wenig, in Aether nicht löslich. Er schmilzt bei 182°.

Der Dulcit verhält sich dem Mannit sehr ähnlich. Er wird, wie dieser, bei längerem Erhitzen mit concentrirter Jodwasserstoffsäure reducirt unter Bildung von Caproyljodid:  $\Theta_6H_{13}J$  (Erlenmeyer und Wanklyn). Mit Salpetersäure und Schwefelsäure erzeugt er krystallisirbaren Salpetersäure-Dulcit (s. g. Nitrodulcit) (Béchamp). Von Salpetersäure wird er oxydirt unter Bildung von Schleimsäure, Traubensäure und gährungsfähigem Zucker (Carlet). Bei längerem Erhitzen verliert er Wasser und erzeugt das dem Mannitan entsprechende Dulcitan (Berthelot). Durch Einwirkung von Schwefelsäure entsteht die bis jetzt nicht näher untersuchte Dulcitschwefelsäure. Er kann, wie der Mannit, in Gährung versetzt werden und liefert dann, je nach der Natur des Fermentes, entweder Alkohol, Milchsäure und Buttersäure oder einen gährungsfähigen Zucker.

Der Dulcit bildet, wie der Mannit, Verbindungen mit Basen.

Die krystallisirte Barytverbindung ist nach dem Trocknen bei  $140^{\circ}$ :  $\Theta_{e}H_{12}$   $Ba_{2}\Theta_{e}$ ; lufttrocken enthält sie  $7H_{2}\Theta$  (Laurent), über Schwefelsäure getrocknet  $4^{1}/_{2}H_{2}\Theta$  (Gilmer).

Dulcitan-verbindungen. Erhitzt man Dulcit mit Säuren, so entstehen den Mannitanverbindungen (§. 1356) entsprechende Dulcitanverbindungen.

Berthelot beschreibt die folgenden: Dibutyryl-dulcitan:  $\Theta_eH_e.H_2(\Theta_aH_1\Theta)_2.\Theta_5$ ; — Distearyl-dulcitan:  $\Theta_eH_e.H_2$ 

Vgl. bes. Eichler, Jahresb. 1856. 655. — Laurent, Ann. Chem. Pharm. LXXVI.
 358; LXXX. 345. — Jacquelin, ibid. LXXX. 345. — Carlet, ibid. CXVII.
 143. — Gilmer, 372. — Erlenmeyer und Wanklyn, Zeitschr. Chem. Pharm.
 1862. — Ferner: Berthelot, Chim. org. II. 207.

 $(\Theta_{18}H_{35}\Theta)_2.\Theta_5$ ; — Tetrastearyl-dulcitan:  $\Theta_eH_8(\Theta_{18}H_{35}\Theta)_4\Theta_5$ . — Dulcitweinsäure, deren Kalksalz:  $\Theta_eH_8.H_e(\Theta_4H_2\Theta_2)_2.Ca_2.\Theta_{11}$  +  $4H_2\Theta$ .

Quercit und Pinit:  $\Theta_6H_{12}\Theta_5$ .

Der Quercit und der Pinit sind, wie oben erwähnt (§. 1346), isomer 1859. mit Mannitan und Dulcitan. Sie zeigen in ihrem ganzen Verhalten eine grosse Aehnlichkeit mit diesen beiden Verbindungen und mit dem Mannit und Dulcit. Beide Substanzen sind bis jetzt verhältnissmässig wenig untersucht.

Quercit\*):  $\Theta_6H_{12}\Theta_5$ . Der Quercit wurde 1849 von Braconnot in den Eicheln entdeckt und nachher noch von Dessaignes und von Berthelot untersucht.

Zur Darstellung des Quercits fällt man aus dem wässrigen Auszug zerstossener Eicheln die Gerbsäure mit Kalk, lässt das Filtrat, nach Zusatz von Hefe, gähren, um den gährungsfähigen Zucker zu zerstören, und dampft, nach nochmaligem Filtriren, sum Syrup ein. Nach einiger Zeit setzen sich Krystalle ab, die man mit kaltem Weingeist wascht und aus siedendem Wasser umkrystallisirt.

Der Quercit bildet farblose Krystalle des monoklinometrischen Systems. Er schmeckt süss, schmilzt bei 235° und löst sich in 8—10 Th. kalten Wassers. Seine Lösung dreht die Polarisationsebene nach rechts;  $[(\alpha) = +33^{\circ}, 5]$ .

Er giebt mit Salpeter-Schwefelsäure harzartigen Salpetersäure-Quercit (s. g. Nitroquercit), aus welchem durch Schwefelammonium Quercit regenerirt wird. Bei Oxydation mit Salpetersäure liefert er wesentlich Oxalsäure, aber keine Schleimsäure. — Mit Schwefelsäure erzeugt er die bis jetzt nicht näher untersuchte Quercit-schwefelsäure.

Der Quercit verbindet sich, wie der Mannit und Dulcit, mit Basen. Erhitzt man Quercit mit Säuren, so entstehen den Mannitanverbindungen (§. 1356) entsprechende und mit denselben isomere Verbindungen.

Von diesen Quercitverbindungen hat Berthelot die iolgenden beschrieben: Distearylquercit:  $\Theta_6H_{10}(\Theta_{10}H_{35}\Theta)_2\Theta_5$ ; Quercitweinsäure; und Benzoylquercit.

Pinit \*\*):  $\Theta_6H_{12}\Theta_5$ . Diese Verbindung wurde 1855 von Berthelot 1860. im Hars der Californischen Fichte (Pinus lambertiana) entdeckt.

Vgl. Dessaignes, Ann. Chem. Pharm. LXXXI. 103 u. 251. — Berthelot, Chim. org. II. 218.

Berthelot, Chim. org. II. 213. Jahresb. 1855. 675 u. 677. — Johnson, Jahresb. 1856, 667.

Man sieht den eingetrockneten aus den Stämmen aussliessenden Saft mit Wasser aus, verdunstet das Filtrat und zieht nochmals mit Wasser aus (Berthelot). Oder: man löst in Alkohol, entsärbt mit Thierkohle und setzt Aether zu bis Trübung entsteht Nach einigen Stunden scheiden sich Krystalle aus, die man durch Umkrystallisiren reinigt.

Der Pinit bildet farblose, zu Warzen vereinigte, undeutlich ausgebildete Krystalle. Er schmeckt süss und ist in Wasser ausuehmend löslich; von verdünntem Weingeist wird er etwas gelöst, in absolutem Alkohol und in Aether ist er unlöslich. Seine Lösung dreht die Polarisationsebene nach rechts;  $[(\alpha) = +58,06]$ . Er ist ohne Zersetzung schmelzbar (über 1500). Er giebt mit Schwefelsäure eine Pinitschwefelsäure. Bei Einwirkung von Salpetersäure scheint eine Salpetersäureverbindung zu entstehen. Bei Oxydation bildet sich Oxalsäure.

Der Pinit verbindet sich mit Basen. Die Bleiverbindung ist:  $\Theta_0H_{12}\Theta_5.2Pb_2\Theta$ .

Erhitzt man Pinit längere Zeit mit Säuren, so entstehen den Mannitanverbindungen ähnliche und mit ihnen isomere Verbindungen.

Berthelot beschreibt: Distearylpinit:  $\Theta_0H_{10}(\Theta_{18}H_{38}\Theta)_2\Theta_5$ ; Tetrastearylpinit:  $\Theta_0H_8(\Theta_{18}H_{38}\Theta)_4\Theta_5$ ; Pinitweinsäure und zwei Benzoylverbindungen.

Mannitsäure: 0.H<sub>12</sub>O<sub>7</sub>.

Döbereiner hatte schon beobachtet, dass bei Oxydation des Mannits durch Platinmohr eine eigenthümliche nicht flüchtige Säure erzeugt wird. Gorup-Besanez \*) hat in neuester Zeit diese Oxydation des Mannits ausführlicher untersucht und die gebildete Säure als Mannits äure beschrieben.

Man vermischt Mannit mit dem doppelten Gewicht Platinmohr, befeuchtet das Gemenge mit Wasser und überlässt es bei einer 30° bis höchstens 40° nicht übersteigenden Temperatur so lange sich selbst als noch unzersetzter Mannit vorhanden ist; (bei 20 — 30 Gr. Mannit etwa 8 Wochen). Man zieht die Masse mit Wasser aus, fällt die Lösung mit Bleiessig, zersetzt den gut ausgewaschenen Niederschlag mit Schwefelwasserstoff und verdunstet die Lösung anfangs im Wasserbad, zuletzt in der Kälte über Schwefelsäure. Neben Mannitsäure entsteht noch ein gährungsfähiger Zucker, die Mannitose (vgl. §. 1847).

Die Mannitsäure ist nicht krystallisirbar, sie bildet eine gummiartige Masse, die in Wasser und Alkohol löslich, in Aether beinahe unlöslich ist. Sie reducirt aus alkalischer Kupferlösung Kupferoxydul und aus salpetersaurem Silberoxyd metallisches Silber.

Von den mannitsauren Salzen konnte bis jetzt keines in krystallisirtem Zustand erhalten werden. Die Zusammensetzung der von Gorup-Besanez analysirten Salze entspricht der Formel:  $\Theta_0H_{10}M_2\Theta_7$ .

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 257.

Das Kalksalz:  $\Theta_eH_{10}Ca_2\Theta_7$  war ans wässriger Lösung durch Weingeist gefällt; das Bleisalz:  $\Theta_eH_{10}Pb_2\Theta_7$  schied sich aus der durch Kochen von Mannitsäure mit Bleioxyd erhaltenen Lösung beim Erkalten aus. Das Kupfersals:  $\Theta_eH_{10}Cu_2\Theta_7$  blieb beim Verdunsten der wässrigen Lösung als grüne amorphe Masse. Das Silbersalz:  $\Theta_eH_{10}Ag_2\Theta_7$  schied sich als grüngelber Niederschlag aus, als eine concentrirte wässrige Lösung von mannitsaurem Kalk mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt wurde.

Es wurde oben bereits erwähnt (§. 1346), dass die aus dem Mannit durch einfache Oxydation sich ableitende Säure  $\mathfrak{S}_0$  aller Analogie nach einbasisch sein sollte und dass es somit zweifelhaft ist, ob die von Gorup-Besanez untersuchte zweibasische Mannitsäure wirklich zum Mannit in so einfacher Beziehung steht. Es muss hier noch erwähnt werden, dass die Analysen des Silbersalzes und des Bleisalzes weniger Wasserstoff geben als die Berechnung verlangt. Sie stimmen annähernd mit der Formel:  $\mathfrak{S}_0$ 18 $\mathfrak{M}_0$ 207; und man könnte die Mannitsäure vielleicht als Oxydationsderivat eines fünfatomigen Alkohols ansehen und durch die rationelle Formel ausdrücken:

$$\Theta_{0}$$
 $H_{2}$  $H_{2}$  $\Theta_{2}$  $\Theta_{5}$ .

Zuckersäure und Schleimsäure:  $\Theta_{e}H_{1e}\Theta_{s} = \frac{\Theta_{e}H_{4}\Theta_{2}}{H_{4}M_{2}}\Theta_{e}$ 

Die Zuckersäure und die Schleimsäure können, wie oben erwähnt 1862. (§. 1346), sowohl nach Zusammensetzung als nach Eigenschaften, als directe Oxydationsabkömmlinge des sechsatomigen Alkohols:  $\Theta_e H_{14} \Theta_e$  angesehen werden. Man kann also beide als sechsatomig betrachten und durch die folgende rationelle Formel ausdrücken:

Diese Formel drückt, wenn man die früher entwickelten Betrachtungen auf sie anwendet (vgl. §§. 1059, 1294, 1298), die wichtigsten der bis jetzt bekannten Eigenschaften dieser Säuren aus. Sie zeigt zunächst, dass diese Säuren zweibasisch sind. Sie zeigt ferner, dass sie ausser den zwei basischen, d. h. leicht durch Metalle vertretbaren Wasserstoffatomen, noch vier weitere typische Wasserstoffatome enthalten, die zwar auch durch Radicale vertretbar sind, die aber, bei gewöhnlichen Salzzersetzungen wenigstens, nicht durch wahre Metalle vertreten werden. Sie zeigt endlich, dass beide Säuren derselben Oxydationsreihe angehören, wie die mit der Bernsteinsäure homologe Adipinsäure (§. 1131):

Adipinsaure . . . . .  $\Theta_6H_{10}\Theta_4$ 

Zuckersäure und Schleimsäure GeH1008

und sie lässt es somit wahrscheinlich erscheinen, dass die Adipinsäure

durch indirecte Oxydation die Säuren  $\Theta_6H_{10}\Theta_8$  zu erzeugen im Stande ist und dass diese, umgekehrt, durch Reduction in Adipinsäure verwandelt werden können. In der That wird denn auch nach vorläufigen Angaben von Crum-Brown\*), durch Einwirkung von Jodwasserstoffsäure auf Schleimsäure eine Säure von der Zusammensetzung der Adipinsäure erhalten.

Die Zuckersäure und die Schleimsäure sind bis jetzt verhältnissmässig wenig untersucht. Man kennt namentlich für keine der beiden Säuren Abkömmlinge, in welchen der typische aber nicht basische Wasserstoff eine Rolle spielt.

1868. Zuckersäure \*\*):  $\Theta_{\bullet}H_{10}\Theta_{8}$ . Die Zuckersäure war schon Scheele bekannt; sie wurde nachher wesentlich von Hess, Thaulow, Heintz und Liebig untersucht. Sie entsteht bei gemässigter Oxydation von Rohrzucker, von Milchzucker (dann neben Schleimsäure) und von anderen Zuckeraten; auch bei Oxydation von Mannit wird Zuckersäure erhalten.

Zur Darstellung von Zuckersäure erwärmt man 1 Th. Rohrzucker mit 3 Th. Salpetersäure von 1,25—1,30 sp. Gew. bis zur beginnenden Reaction und entfernt dann das Feuer. Wenn sich die Flüssigkeit, nach Beendigung der lebhaften Einwirkung, bis auf 50° abgekühlt hat, so erhält man sie durch gelindes Feuer längere Zeit auf dieser Temperatur, bis keine rothen Dämpfe mehr entweichen. Man verdünnt dann mit dem halben Volum Wasser, theilt in zwei Theile, sättigt den einen mit kohlensaurem Kali und giesst den andern zu. (Man kann auch die ganze Flüssigkeit mit kohlensaurem Kali neutralisiren und dann überschüssige Essigsäure zufügen). Die Flüssigkeit setzt beim Stehen während mehrerer Tage Krystalle von saurem zuckersaurem Kali ab. Man reinigt dieses Salz durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser, wenn nöthig unter Zusatz von Thierkohle (Heintz). Statt des sauren Kalisalzes kann ebenso gut das saure Ammoniaksalz dargestellt werden (Liebig).

Bei der Oxydation des Milchzuckers mit Salpetersäure (vgl. §. 1328) kann leicht neben Schleimsäure auch Zuckersäure gewonnen werden. Man dampft die von der Schleimsäure abfiltrirte Flüssigkeit in sehr gelinder Wärme auf ein Dritttheil ein, neutralisirt zur Hälfte mit kohlensaurem Kali etc

Freie Zuckersäure erhält man am besten aus dem Cadmiumsalz. Man löst dann das saure Kalisalz oder das saure Ammoniaksalz in siedendem Wasser, neutralisirt mit Kali oder Ammoniak, vermischt kochend mit der Lösung eines Cadmiumsalzes und kocht noch einige Zeit. Man zerlegt endlich das in Wasser suspendirte Cadmiumsalz durch Schweselwasserstoff (Heintz).

Die Zuckersäure ist nicht krystallisirbar; wird bei ihrer Darstellung alles Erhitzen vermieden, so erhält man eine farblose spröde Masse. Sie

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXV. 19.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Hess, Ann. Chem. Pharm. XXVI. 1, XXX. 802, XXXIII. 116. — Thaulow, ibid. XXVII. 113. — Heintz, ibid. LI. 188; Jahresb. 1858. 251; 1859. 290; Zeitschr. Chem. Pharm. 1861. 15. — Liebig, Ann. Chem. Pharm. CXIII. 4.

ist zerfliesslich, in Wasser und Alkohol leicht löslich, unlöslich in Aether. Die Lösung der aus Rohrzucker dargestellten Zuckersäure ist, wie Carlet vor Kurzem fand, optisch wirksam; sie dreht die Polarisationsebene nach rechts.

Die Zuckersäure färbt sich schon beim Trocknen im Wasserbad braun. Sie reducirt aus Goldlösung und beim Erwärmen aus ammonia-kalischer Silberlösung das Metall. Bei Destillation mit Braunstein und Schwefelsäure liefert sie Ameisensäure; bei Oxydation mit Salpetersäure entsteht zuerst rechtsdrehende Weinsäure (Liebig), später Oxalsäure. Erhitzt man Zuckersäure mit Kalihydrat auf 250°, so entsteht essigsaures und oxalsaures Kali. Vielleicht:

$$\Theta_0H_8K_2\Theta_8$$
 +  $2KH\Theta$  =  $2\Theta_2H_3K\Theta_2$  +  $\Theta_2K_2\Theta_4$  +  $2H_2\Theta$   
Zuckersaures Essigsaures Oxalsaures  
Kali. Kali.

Zuckersaure Salze. Die Zuckersäure bildet mit den wahren 1364. Metallen saure und neutrale Salze Für das Blei kennt man ausserdem ein sechsbasisches Salz, bei dessen Bildung auch die vier typischen, nicht basischen, Wasserstoffatome der Zuckersäure durch Blei ersetzt werden.

Das saure Kalisalz:  $\Theta_6H_9K\Theta_8$  und das saure Ammoniaksalz:  $\Theta_6H_9(NH_4)\Theta_8$  sind in kaltem Wasser verhältnissmässig schwer löslich (1 Th. in etwa 80—90 Th.) und leicht krystallisirbar. Das neutrale Kalisalz:  $\Theta_6H_8K_2\Theta_8$  bildet sehr zerfliessliche Krystalle.

Das neutrale Ammoniaksalz und die Natronsalze konnten bis jetzt nicht krystallisirt erhalten werden.

Das Barytsalz:  $\Theta_6H_8Ba_2\Theta_8$  und die entsprechend zusammengesetzten Verbindungen mit Kalk und Strontian, sind in Wasser unlösliche Niederschläge die bei Anwendung heisser Lösungen aus mikroscopischen Krystallen bestehen. Die freie Zuckersäure fällt Kalk-, Baryt- oder Strontiansalze nicht, aber sie wird von Baryt-, Strontian- oder Kalk-wasser gefällt. Zuckersaure Salze, selbst saure, erzeugen in Kalk-, Baryt- oder Strontiansalzen Niederschläge.

Das Magnesiumsalz:  $\Theta_6H_8Mg_2\Theta_8+3H_2\Theta$ , das Zinksalz:  $\Theta_6H_8Zn_2\Theta_8+H_2\Theta$  und das Cadmiumsalz:  $\Theta_6H_8Cd_2\Theta_8$  sind krystallinisch, in kaltem Wasser kaum, in siedendem etwas löslich. Mischt man neutrales zuckersaures Kali (oder Ammoniak) in der Kälte mit der Lösung eines Cadmiumsalzes, so entsteht ein flockiger, harzartig zusammenballender Niederschlag; werden beide Lösungen siedend gemischt, so erhält man ein weisses schweres Pulver, das aus mikroscopischen Nadeln besteht.

Die Bleisalze der Zuckersäure haben, je nach der Darstellung, eine sehr wechselnde Zusammensetzung. Kocht man zuckersaures Kali mit überschüssigem Bleizucker, so scheidet sich ein harzartiges Salz aus, dessen Zusammensetzung annähernd der Formel:  $\Theta_6H_1Pb_2\Theta_8$  entspricht (Heintz).

Durch Einkochen der von diesem Salz abgegossenen Lösung erhielt Hess ein amorphes Salz, dessen Analyse etwa der Formel  $\Theta_6H_6Pb_4\Theta_6$  entspricht; bei demselben Verfahren erhielt Thaulow einen schweren, körnigen Niederschlag, der nahezu  $\Theta_6H_6Pb_6\Theta_6$  zusammengesetzt war. Wird das Kochen längere Zeit fortgesetzt, so wird der Niederschlag stets reicher an Blei, bei 9 — 10stündigem Kochen hat er die Zusammensetzung  $\Theta_6H_4Pb_6\Theta_8$  (Heintz). — Durch Zersetzen mit Schwefelwasserstoff geben diese basischen Bleisalze wieder Zuckersäure (Heintz).

1865. Aether der Zuckersäure\*). Der neutrale Zuckersäureäthyläther:  $\frac{\Theta_6 H_4 \Theta_2}{H_4 \cdot (\Theta_2 H_5)_2} \Theta_6$  ist krystallisirbar, in Wasser und Alkohol leicht löslich, wenig löslich in Aether.

Er entsteht durch Einleiten von Salzsäure in eine Lösung von Zuckersäure in absolutem Alkohol. Man erhält ihn leichter, indem man zuckersauren Kalk in absolutem Alkohol vertheilt und Salzsäure einleitet. Es scheidet sich eine krystallinische Verbindung von Zuckersäure-äther und Chlorcalcium aus:  $\Theta_6H_8(\Theta_2H_8)_2\Theta_8$  — CaCl, die sich leicht in Wasser, schwer in Weingeist, nicht in Aether löst. Man löst diese Verbindung in wenig Wasser, setzt etwas Alkohol und eine concentrirte Lösung von schwefelsaurem Natron zu, verdunstet rasch im Vacuum zur Trockne, zieht mit Alkohol aus und setzt viel Aether zu. Die Lösung hinterlässt beim Verdunsten einen Syrup, der allmälig krystallinisch erstarrt (Heintz).

Die Aethylzuckersäure konnte bis jetzt nicht erhalten werden. Dagegen erhielt Heintz durch Einleiten von Salzsäure in absoluten Weingeist, in welchem saures zuckersaures Kali vertheilt war, eine krystallisirbare Verbindung von der Zusammensetzung:  $\Theta_6H_1(\Theta_2H_5)\Theta_7$ . Diese Verbindung enthält 1 Mol. Wasser weniger als die Aethylzuckersäure; sie ist wahrscheinlich der Aethyläther des ersten Anhydrids der Zuckersäure:

1866. A mid der Zuckersäure:  $\Theta_0 H_{12} \Theta_0 N_2 = \Theta_0 H_4 \Theta_2^{H_4} \Theta_2^{H_2} N_2$ . Das Amid  $H_2 N_2$ 

der Zuckersäure (Sacharamid) scheidet sich als weisser Niederschlag aus, wenn trocknes Ammoniak in eine ätherische Lösung von Zuckersäureäther geleitet wird. Es kann aus warmem Wasser umkrystallisirt werden, geht aber beim Kochen mit Wasser in zuckersaures Ammoniak über und wird von Säuren rasch zu Zuckersäure und Ammoniak zersetzt (Heintz) \*\*).

1867. Schleimsäure:  $\theta_8 H_{10} \theta_8$ . Die Schleimsäure wurde, wie die iso-

<sup>\*)</sup> Heintz, Jahresb. 1858. 251.

<sup>\*\*)</sup> Jahresber. 1859. 290.

mere Zuckersäure von Scheele entdeckt und seitdem mehrfach untersucht\*). Sie entsteht bei Oxydation von Milchzucker, Galactose, Melitose und Dulcit und ferner bei Oxydation verschiedener Gummiarten (Arabisch-Gummi, Traganth-Gummi etc.).

Zur Darstellung der Schleimsäure sind sehr viele Vorschriften gegeben worden. Behandelt man Milchzucker mit Salpetersäure, wie dies gelegentlich bei Weinsäure angegeben wurde, so erhält man 30 — 33 p. c. Schleimsäure (Liebig, Schwanert). Wird 1 Th. Milchzucker mit 2 Th. Salpetersäure von 1,42 sp. Gew. bis zur beginnenden Reaction erhitzt, dann abgekühlt und nur zuletzt gelinde erwärmt, so gewinnt man 60—65 p. c. Schleimsäure (Guckelberger) \*\*). Nach Pasteur \*\*\*) liefert Galactose doppelt so viel Schleimsäure als der Milchzucker. Die rohe Schleimsäure kann durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser gereinigt werden. Zweckmässiger ist es zunächst das Ammoniaksalz darzustellen; dieses durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser zu reinigen und aus der kochenden Lösung die Schleimsäure durch verdünnte Salpetersäure zu fällen.

Die Schleimsäure ist ein weisses Krystallpulver. Sie löst sich kaum in kaltem, etwas leichter in siedendem Wasser (1 Th. in etwa 60 Th.); in Alkohol ist sie unlöslich.

Wird eine wässrige Lösung von Schleimsäure längere Zeit gekocht und dann eingedampft, so entsteht eine mit der gewöhnlichen Schleimsäure isomere Modification, die Paraschleimsäure (§. 1368).

Wird Schleimsäure für sich erhitzt, so schmilzt sie sunächst und liefert dann, neben anderen Zersetzungsproducten, Brenzschleimsäure und Kohlensäure:

$$\Theta_0H_{10}\Theta_8 = \Theta_5H_4\Theta_3 + 3H_2\Theta + \Theta\Theta_2$$
  
Schleimsäure. Brenzschleimsäure.

Oxydirt man Schleimsäure durch Kochen mit Salpetersäure, so entsteht Traubensäure und Oxalsäure (vgl. §. 1317. II. Carlet). Bei Destillation mit Braunstein und Schwefelsäure wird Ameisensäure gebildet.

Durch Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf Schleimsäure erhielt Liés-Bodart †) eine eigenthümliche chlorhaltige Säure:  $\Theta_0H_2Cl_2M_2\Theta_4$ , die bis jetzt nicht näher untersucht ist. Sie steht offenbar zur Schleimsäure in ähnlicher Beziehung wie die Chlormaleinsäure zur Weinsäure (vgl. §. 1427).

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Liebig, Ann. Chem. Pharm. IX. 24; XXVI. 160. — Hagen, ibid. LXIV. 347. — Schwanert, ibid. CXVI. 257. — Johnson, XCIV. 225.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXIV. 348.

<sup>\*\*\*)</sup> Compt. rend. XLII. 347.

t) Ann. Chem. Pharm. C. 325.

Kekulé, organ. Chemie. II.

Die Schleimsäure ist eine zweibasische Säure.

Das neutrale schleimsaure Ammoniak:  $\Theta_6H_8(NH_4)_2\Theta_8$  bildet in kaltem Wasser schwer lösliche Prismen. Es zerfällt beim Erhitzen in Wasser, Kohlensäure und Carbopyrrolamid (Malaguti, Schwanert):

 $\Theta_6H_8(NH_4)_2\Theta_8 = \Theta_5H_6\Theta N_2 + \Theta\Theta_2 + 5H_2\Theta$ Schleimsaures Carbopyrrolamid. Ammoniak.

Als secundare Zersetzungsproducte des Carbopyrrolamids werden gleichseitig Ammoniak und Pyrrol:  $\Theta_4H_5N$  gebildet. — Das saure schleimsaure Ammoniak  $\Theta_6H_9(NH_4)\Theta_8$  +  $H_2\Theta$  bildet dünne farblose Nadeln.

Das neutrale schleimsaure Kali:  $\Theta_6H_8K_2\Theta_8$  ist leicht krystallisirbar, es ist in kaltem Wasser fast unlöslich, löst sich aber leicht in siedendem Wasser (1 Th. in 8 Th.). Das saure Kalisalz:  $\Theta_6H_9K\Theta_8 + H_2\Theta$  ist ebenfalls krystallisirbar aber in Wasser leichter löslich als das neutrale.

Das Baryt, das Kalk- und das Strontiansalz der Schleimsäure (z. B.:  $\Theta_6H_8Ca_2\Theta_8+1^1/_2H_2\Theta$ ) sind krystallinische, in siedendem Wasser etwas lösliche Niederschläge. Man erhält sie durch Fällen einer Lösung der betreffenden Metallsalze mit der Lösung eines schleimsauren Salzes; die freie Schleimsäure erzeugt keine Fällung. Das schleimsaure Silber:  $\Theta_6H_8Ag_2\Theta_8$  ist ein weisser, in Wasser unlöslicher Niederschlag, der bei  $100^9$  getrocknet werden kann.

Schleimsaures Blei. Schleimsäure oder schleimsaure Salze fällen aus neutralen Bleisalzen ein weisses Pulver:  $\Theta_0H_0Pb_2\Theta_0 + H_2\Theta$  (bei 100°, wird bei 150° wasserfrei). Aus Bleiessig fällt schleimsaures Ammoniak ein harzartig zusammenballendes basisches Salz, welches annähernd 6 Aequivalente Blei enthält (Hagen).

Aether der Schleimsäure. Die Schleimsäure bildet, als zweibasische Säure, neutrale und saure Aether. Die neutralen Aether des Methyls und des Aethyls sind von Malaguti \*) durch Einwirkung des betreffenden Alkohols auf ein Gemenge von Schleimsäure und Schwefelsäure dargestellt worden. Sie sind beide krystallisirbar und nicht flüchtig. Sie sind in Wasser und Weingeist in der Siedhitze leicht, in der Kälte kaum löslich; von Aether werden sie nicht gelöst.

Zur Darstellung dieser Aether erwärmt man 1 Th. Schleimsäure mit 4 Th. Schwefelsäure, bis das Gemenge schwarz zu werden anfängt, lässt dann erkalten und setzt 4 Th. des betreffenden Alkohols zu. Nach 24 Stunden wäscht man die krystallinische Masse mit kaltem Weingeist und krystallisirt aus siedendem Weingeist oder aus siedendem Wasser um.

Der Schleimsäure-Methyläther:  $\frac{\Theta_0H_4\Theta_2}{H_4(\Theta H_3)_2}\Theta_0$  zersetzt sich bei etwa 160°, ohne vorher zu schmelzen; der Schleimsäure äthyläther:  $\frac{\Theta_0H_4\Theta_2}{H_4(\Theta_2H_5)_2}\Theta_0$  schmilzt bei 150°.



<sup>\*)</sup> Ann. Chim. Phys. LXIII. 186.

Durch Eindampfen einer wässrigen Lösung von nicht völlig reinem Schleimsäure-äthyläther erhielt Malaguti\*) bisweilen die krystallisirbare Aethylschleimsäure:  $\begin{array}{c} G_0H_0\Theta_2\\ H_5(\Theta_2H_5) \end{array}$  $\Theta_0$ .

Die Amylschleimsäure:  $\frac{\Theta_6H_4\Theta_2}{H_5(\Theta_5H_{11})}\Theta_6$  entsteht durch Einwirkung von Schwefelsäure auf ein Gemenge von Schleimsäure und Amylalkohol; sie ist krystallisirbar und in siedendem Wasser und Alkohol löslich.

Amid der Schleimsäure. Man kennt bis jetzt nur das dem neutralen Ammoniaksalz entsprechende Amid; das Mucamid.

$$\Theta_{e}H_{12}N_{2}\Theta_{6} = \Theta_{e}H_{4}\Theta_{2}^{H_{4}}\Theta_{2}^{H_{2}}N_{2}$$

Es entsteht bei Einwirkung von wässrigem Ammoniak auf Schleimsäureäther Aus siedendem Wasser kann es krystallisirt werden; erhitzt man es mit Wasser auf 1300 — 1400, so geht es in schleimsaures Ammoniak über (Malaguti).

Paraschleimsäure:  $\Theta_e H_{10} \Theta_8$ . Diese mit der gewöhnlichen 1868. Schleimsäure isomere Modification entsteht, nach Malaguti \*\*), wenn Schleimsäure in siedendem Wasser gelöst und die Lösung zur Trockne eingedampft wird. Zieht man den Rückstand mit Alkohol aus, so erhält man durch Verdunstung Krystalle von Paraschleimsäure.

Die Paraschleimsäure ist in Wasser löslicher als gewöhnliche Schleimsäure (100 Th. Wasser lösen kalt 1,4, heiss 5,8 Th.); sie ist in Alkohol löslich, während gewöhnliche Scheimsäure unlöslich ist. Die Salze der Paraschleimsäure sind denen der Schleimsäure sehr ähnlich, aber, mit Ausnahme des Ammoniaksalzes, etwas löslicher als diese.

Lässt man Paraschleimsäure oder paraschleimsaure Salze aus siedender wässriger Lösung durch Erkalten krystallisiren, so erhält man gewöhnliche Schleimsäure oder schleimsaure Salze. Bei trockener Destillation der Paraschleimsäure entsteht Brenzschleimsäure.

# Theoretische Betrachtungen.

Nachdem im Vorhergehenden alle diejenigen Verbindungen beschrie- 1869. ben worden sind, die zu den gewöhnlichen Alkoholen in einfacher verwandtschaftlicher Beziehung stehen und die sich der §. 603 mitgetheilten Tabelle einordnen lassen, scheint es geeignet auf eine empirische Gesetzmässigkeit aufmerksam zu machen, die dann hervortritt, wenn man für

<sup>•)</sup> Compt. rend. XX. 857.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. XV. 179.

die ein- und mehr-atomigen Alkohole und für die aus ihnen sich herleitenden Säuren die bis jetzt bekannten Anfangsglieder jeder Gruppe zumenstellt.

| ysil 10          | Alkohole                                                  | einbasische<br>Säuren.                                        | zweibasische<br>Säuren.                                        | dreibasische<br>Säuren.               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ein-<br>atomig   | Hethylalkohol                                             | θH <sub>2</sub> θ <sub>2</sub><br>Ameisensäure                |                                                                |                                       |
| zwei-<br>atomig  | $\Theta_2H_6\Theta_2$ Glycol                              | € <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ⊕ <sub>3</sub><br>Glycolsäure   | $\Theta_2H_2\Theta_4$ Oxalsäure                                |                                       |
| drei-<br>atomig  | G <sub>3</sub> H <sub>8</sub> G <sub>3</sub><br>Glycerin  | € <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ⊕ <sub>4</sub><br>Glycerinsäure | $\Theta_3 H_4 \Theta_5$<br>Tartronsäure                        |                                       |
| vier-<br>atomig  | € <sub>4</sub> H <sub>10</sub> ⊕ <sub>4</sub><br>Erythrit |                                                               | Θ <sub>4</sub> H <sub>6</sub> Θ <sub>6</sub><br>Weinsäure      |                                       |
| fünf-<br>atomig  | initially and                                             |                                                               | θ <sub>5</sub> H <sub>8</sub> θ <sub>7</sub><br>Aposorbinsäure | $\Theta_5H_6\Theta_8$<br>Desoxalsäure |
| sechs-<br>atomig | θ <sub>6</sub> H <sub>14</sub> θ <sub>6</sub><br>Mannit   | θ <sub>6</sub> H <sub>12</sub> θ <sub>7</sub><br>Mannitsäure? | Θ <sub>6</sub> H <sub>10</sub> Θ <sub>8</sub> Zuckersäure      |                                       |

Man sieht leicht, dass alle bis jetzt bekannten Anfangsglieder der verschiedenen homologen Reihen genau ebenso viel Kohlenstoffatome enthalten als typische Sauerstoffatome im Molecul vorhanden sind. Für sehr viele dieser Reihen existiren zahlreiche um n GH<sub>2</sub> reichere Glieder; für keine derselben kennt man Verbindungen, deren Molecul weniger Kohlenstoffatome als typische Sauerstoffatome enthält. (Mit einziger Ausnahme der Kohlensäure oder vielmehr der kohlensauren Salze.)

Die bis jetzt bekannten Thatsachen sind nicht zahlreich genug um aus ihnen mit voller Sicherheit die Existenz eines empirischen Gesetzes herleiten zu können, aber sie deuten mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein einer solchen Gesetzmässigkeit an. Es ist bis jetzt nicht möglich die Ursache dieser Gesetzmässigkeit — vorausgesetzt, dass dieselbe wirklich existirt, — mit Sicherheit anzugeben, aber es scheint doch geeignet hier darauf aufmerksam zu machen, dass die Theorie der Atomigkeit der Elemente von derselben eine gewisse Rechenschaft zu geben im Stande ist; sowie, dass andrerseits die Existenz dieses empirischen Gesetzes eine bestimmtere Ansicht über die Constitution der in Rede stehenden Verbindungen ermöglicht.

Zum besseren Verständniss ist es nöthig hier nochmals den wahren Sinn derjenigen typischen Formeln zu besprechen, die in diesem Lehrbuch vorzugsweise gebraucht sind und die der hier benutzten Systematik zu Grunde liegen.

Es wurde mehrfach erörtert, dass für eine und dieselbe Substanz verschiedene rationelle Formeln möglich sind. Dies ist in der That der Fall, so lange man die rationellen Formeln nur als Umsetzungsformeln betrachtet; so lange man also durch dieselben nur die Beziehungen und Metamorphosen der Körper, nicht aber Hypothesen über die Verbindungsweise der Atome innerhalb des Molecüls ausdrücken will. In diesem Lehrbuch ist nun stets einer Art von rationellen Formeln der Vorzug gegeben worden; derjenigen nämlich, welche die aus der Theorie der Atomigkeit der Elemente sich herleitenden Ansichten über die Verbindungsweise der das Molecül zusammensetzenden Atome einschliesst.

Als typischer Sauerstoff ist, z. B., stets derjenige Sauerstoff angesehen, der nur mit einer seiner zwei Verwandtschaftseinheiten an Kohlenstoff gebunden ist.

Als typischer Wasserstoff ist stets derjenige Wasserstoff betrachtet, der mit der Kohlenstoffgruppe nur indirect in Verbindung steht, der also nur durch Vermittlung des typischen Sauerstoffs (oder Stickstoffs etc.) mit der Kohlenstoffgruppe verbunden ist.

Als Radical ist stets der Complex aller derjenigen Atome angesehen, welche direct durch die Verwandtschaft von Kohlenstoffatomen gebunden sind. Die Radicale enthalten also zunächst alle unter einander verbundene Kohlenstoffatome und ausserdem noch alle Atome der direct und vollständig an dieses Kohlenstoffskelett angelagerten Elemente.

Wenn man nun mit der Theorie der Atomigkeit der Elemente annimmt, dass in den sauerstoffhaltigen Verbindungen bisweilen aller Sauerstoff, bisweilen ein Theil desselben mit den Kohlenstoffatomen so vereinigt ist, dass nur eine der zwei Verwandtschaltseinheiten der Sauerstoffatome direct an Kohlenstoff gebunden ist, so kann man entweder annehmen, jedes dieser (typischen) Sauerstoffatome stehe mit einem anderen Kohlenstoffatome in Verbindung, oder man kann andrerseits annehmen, es könnten möglicherweise zwei oder selbst drei (typische) Sauerstoffatome mit demselben Kohlenstoffatom in directer Verbindung stehen. Im ersteren Fall müsste nothwendig das Molecul mindestens ebensoviel Kohlenstoffatome als typische Sauerstoffatome enthalten; im zweiten Fall dagegen könnte die Zahl der typischen Sauerstoffatome,

Die oben erwähnte empirische Gesetzmässigkeit spricht zu Gunsten der ersteren dieser beiden Anschauungsweisen. Es scheint demnach, als sei, in den meisten Fällen wenigstens, jedes nur halb an Kohlenstoff gebundene Sauerstoffatom mit einem anderen Kohlenstoffatom in Verbindung.

Es wurde oben erwähnt, dass die Kohlensäure oder vielmehr die kohlensauren Salze eine Ausnahme von dieser Regel bilden. Die Theorie der Atomigkeit der Elemente lässt diese scheinbare Ausnahme desshalb wahrscheinlich erscheinen, weil die Kohlensäure nur 1 At. Kohlenstoff enthält.

Betrachtungen über weiter-auflösende rationelle For-1370. meln. Es ist in früheren Abschnitten mehrfach gezeigt worden, dass die Vorstellung, welche sich die Theorie der Atomigkeit der Elemente über die Verbindungsweise der das Molecül zusammensetzenden Atome macht, am vollständigsten und klarsten durch die graphisch dargestellten Formeln ausgedrückt wird, die in diesem Lehrbuch mehrfach benutzt worden sind. Es ist einleuchtend, dass für eine genauer untersuchte Substanz, für welche man sich mit einiger Sicherheit eine Vorstellung über die Verbindungsweise der Atome bilden kann, nur eine derartige Formel möglich ist; aber es ist ebenso einleuchtend, dass man eine solche graphische Formel in verschiedener Weise durch geschriebene Formeln ausdrücken kann; wobei natürlich nicht von den ausserlichen Verschiedenheiten die Rede sein kann, die dadurch entstehen, dass manche Chemiker übereinander schreiben was andere nebeneinander setzen, wodurch Formeln erhalten werden, die der Form nach verschieden sind, die aber trotz dieser scheinbaren Verschiedenheit dieselben Ideen ausdrücken.

Eine wirkliche Verschiedenheit der geschriebenen Formeln, selbst wenn sie dieselbe Gruppirung der Atome annehmen (wenn sie also durch dieselbe graphische Formel ausgedrückt werden können), kann dadurch entstehen, dass man entweder alle durch die graphische Formel ausgedrückten Ansichten in der geschriebenen Formel andeuten will, oder dass man sich damit begnügt einen Theil derselben durch die geschriebene Formel darzustellen. Da man im letzteren Falle nur die Gruppirung gewisser Atome ausdrücken will, während man die Verbindungsweise andrer vernachlässigt, so sind natürlich hier wieder verschiedene Arten von Formeln möglich, von welchen die einen in den Vordergrund stellen, was die andern weniger berücksichtigen, und umgekehrt.

Die in diesem Lehrbuch vorzugsweise gebrauchten Formeln drücken, wie öster erwähnt, nur einen Theil der Ansichten, die in den graphischen Formeln enthalten sind, direct aus, indem sie einen andern Theil dieser Ansichten der Betrachtung vorbehalten. Sie bezeichnen direct: 1) die Kohlenstoffatome die man als untereinander verbunden annimmt; 2) diejenigen Atome, von welchen man annimmt, sie seien vollständig an Kohlenstoff gebunden; 3) diejenigen Atome, die als nur theilweise an Kohlenstoff gebunden angenommen werden (typischer  $\Theta$ , etc.) und 4) die Atome, die man sich mit dem Kohlenstoff nur in indirecter Verbindung denkt (typischer H etc.).

Es scheint geeignet hier einzelne Arten von weiter auflösenden Formeln etwas näher zu besprechen; wesentlich um zu zeigen, dass solche Formeln dieselben Ideen ausdrücken wie die mehrfach benutzten graphi-

schen Formeln und folglich auch wie die in diesem Lehrbuch vorzugsweise gebrauchten typischen Formeln, wenn man diese letzteren im Sinne der atomistischen Moleculartheorie auffasst.

Da, der Natur der Sache nach, in all den Fällen, in welchen die von der typischen Formel als Radical angenommene Atomgruppe Sauerstoff enthält (in welchen also vollständig an Kohlenstoff gebundener Sauerstoff vorhanden ist), bei manchen Zersetzungen die Gruppe & als Kohlensäure, oder in Form einer anderen Carbonylverbindung austritt, so kann man häufig diese Gruppe als selbständiges Radical in den betreffenden Verbindungen annehmen. Man löst also ein aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehendes Radical in der Weise auf, dass man neben einem aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehenden Radical (Kohlenwasserstoffradikal) noch so oft das Radical der Kohlensäure (&) annimmt, als Sauerstoffatome im ganzen Radical enthalten sind. Formeln der Art sind früher öfter mitgetheilt worden (vgl. z. B. §§. 796, 801, 1109, 1309 etc.); sie sind beispielsweise:

Es mag hier erwähnt werden, dass solche Formeln von Limpricht für die Essigsäure und die mit ihr homologen Säuren vorzugsweise gebraucht worden sind (während für die Bernsteinsäure und ihre Homologen, statt  $2\Theta\Theta$ , die Gruppe  $\Theta_2\Theta_2$  (Oxalyl) als Radical angenommen wird). Man überzeugt sich leicht, dass auch die rationellen Formeln Kolbe's, neben anderen Ansichten, die weiter unten besprochen werden, denselben Gedanken einschliessen.

Eine zweite Abänderung der atomistischen Constitutionsformeln ergibt sich aus folgenden Betrachtungen. Statt den typischen Wasserstoff, wie dies in den gewöhnlichen typischen Formeln geschieht, von dem typischen Sauerstoff zu trennen, kann man beide vereinigt als Radical schreiben; man hat dann das Radical HO (Wasserrest, s. g. Wasserstoffhyperoxyd). Diese Betrachtung führt beispielsweise zu folgenden Formeln:

| €₃H₅.H⊖          | $\Theta_{\mathbf{a}}^{\bullet}\mathbf{H}_{\mathbf{a}}^{\bullet}$ | $\Theta_{\mathbf{a}}^{\mathbf{a}}\mathbf{H}^{\mathbf{a}}$ $\begin{array}{c} \mathbf{H}\mathbf{\Theta} \\ \mathbf{H}\mathbf{\Theta} \\ \mathbf{H}\mathbf{\Theta} \end{array}$ |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkohol          | Glycol.                                                          | Glycerin.                                                                                                                                                                    |
| <b>⊕</b> ,H₃⊕.H⊕ | $\Theta_2^{"}\Theta_2^{}$ $\Theta_2^{H}\Theta_2^{H}$             | $\Theta_{\bullet}^{H}$ , $\Theta_{\bullet}$                                                                                                                                  |
| Essigsäure.      | Oxalsäure.                                                       | Aepfelsäure.                                                                                                                                                                 |

Will man diese Schreibweise mit der oben erwähnten Trennung

des Radicals CO vereinigen, so kommt man zu Formeln wie die folgenden:

Man könnte nun ausserdem die mehrfach erwähnte Verschiedenheit in der chemischen Natur der typischen Wasserstoffatome in der Formel in irgend welcher Weise ausdrücken wollen. Man weiss nämlich, dass der typische Wasserstoff der einfacheren Säuren (Essigsäure etc.) sich von dem typischen Wasserstoff der Alkohole dadurch unterscheidet, dass der erstere leicht durch Metalle ersetzbar ist, der andre dagegen nicht. Man weiss ferner, dass in vielen mehratomigen Säuren der typische Wasserstoff nicht völlig gleichwerthig ist, insofern ein Theil desselben, wie der Wasserstoff der Essigsäure, leicht durch Metalle vertreten wird, während ein andrer Theil desselben, genau wie der typische Wasserstoff der Alkohole, diese leichte Vertretbarkeit nicht zeigt. Man könnte diesen Unterschied etwa dadurch in der Formel markiren wollen, dass man den alkoholischen Wasserstoff in Form des Wasserrestes HO in die Formel einführt, während man den sauren, d. h. leicht durch Metalle vertretbaren Wasserstoff in irgend andrer Weise schreibt, Man hätte so beispielsweise die folgenden Formeln:

Man überzeugt sich leicht, dass die von Kolbe in letzter Zeit gebrauchten Formeln, neben der oben erwähnten Trennung des Radikals  $\Theta$ , auch noch diese Schreibweise für den nicht durch Metalle vertretbaren Wasserstoff der mehratomigen Säuren benutzen; während sie den typischen Wasserstoff der Alkohole selbst in derselben Weise schreiben, wie den durch Metalle vertretbaren Wasserstoff der Säuren.

Die Formeln von Kolbe enthalten aber ausserdem, wenigstens in der von Kolbe selbst gebrauchten Form, auch den irrigen Gedanken, dass das Atom des Sauerstoffs nur halb so gross sei, als es von den übrigen Chemikern angenommen wird; sie schreiben O=8, statt O=16. Diese irrige Annahme der Atomgrösse des Sauerstoffs veranlasst wesentlich die Verschiedenheit des äusseren Ansehens dieser Formeln. Sie sind beispielsweise \*):

$$C_4H_5,O.HO$$
  $HO.(C_2H_3)[C_2O_2],O$   $2HO.(C_4H_4)\begin{bmatrix} C_2O_2\\ C_2O_2 \end{bmatrix},O_2$  Alkohol. Essigsäure. Bernsteinsäure.

<sup>•)</sup> C = 6, 0 = 8

HO. 
$$C_{2}$$
  $H_{0,2}^{H_{2}}$   $C_{2}^{H_{2}}$   $C_{2}^{H_{2}}$   $C_{2}^{H_{3}}$   $C_{2}^{H_{2}}$   $C_{2}^{H_{2}}$ 

Durch diese irrige Annahme der Atomgrösse des Sauerstoffs wird es weiter möglich viele Substanzen von dem Typus Kohlensäure abzuleiten, d. h. sie zu betrachten als  $C_2O_4$ , in welcher 1, 2, 8 oder 4 Atome O ( $^1/_2$ , 1,  $^11/_2$  oder 2 Atome  $\Theta$ ) durch Elemente oder Radicale ersetzt sind. Es ist klar, dass diese Betrachtungsoder Ausdrucksweise nicht möglich ist, wenn das Atom des Sauerstoffs =  $\Theta$ =16 angenommen wird. Man muss sich dann, statt der Kohlensäure etwa des Sumpfgases:  $\Theta$ 14 oder des Chlorkohlenstoffs:  $\Theta$ 14 als Typus bedienen, wodurch die Betrachtung zusammenfällt mit den in diesem Lehrbuch entwickelten Ansichten, welche den Kohlenstoff als vieratomiges Element ansehen.

Dieselbe irrige Ansicht über die Atomgrösse des Sauerstoffs gestattet endlich die Auffindung eines (im Grund genommen in die Formeln hineingelegten) Gesetzes, durch dessen Vorhandensein man auf die Ansicht hätte geführt werden können die Atomgrösse des Sauerstoffs sei  $\Theta=16$ , wenn diese Ansicht nicht schon vorher hinlänglich bewiesen gewesen wäre. Dieses Gesetz: dass die Sättigungscapacität der Sauerstoffsäuren abhängig sei von der Anzahl der extraradicalen Sauerstoffatome, — oder mit anderen Worten: dass in den Säurehydraten ebenso viel halbe Wassermoleküle anzunehmen seien als in der wasserfrei gedachten Säure halbe Sauerstoffatome  $(O=1/2\Theta)$  in Verbindung mit dem Radical, — findet seine Erklärung darin, dass zwei halbe Sauerstoffatome nöthig sind, um ein ganzes Atom zu bilden.

Wenn man, wie dies in neuerer Zeit vielfach versucht worden ist, die in den typischen Formeln angenommenen Radicale weiter auflösen will, so lässt sich, bei consequenter Durchführung, keinerlei Grenze dieses Auflösens auffinden. Wenn man z. B. die Essigsäure als methylhaltigen Abkömmling der Ameisensäure ansieht, so muss consequenter Weise (und es ist dies von manchen Chemikern geschehen) im Aethylalkohol ein methylhaltiges Methyl als Radical angenommen werden. Dann kann aber die Propionsäure nicht als äthylhaltiger Abkömmling der Ameisensäure angesehen werden; sie enthält ebenfalls methylirtes Methyl. Im Propylalkohol muss dann ein Methyl, in welchem methylirtes Methyl enthalten ist, als Radical angenommen werden etc. etc. Mit einem Wort, die zusammengesetzteren Radicale verschwinden vollständig; jedes einzelne Kohlenstoffatom, in Verbindung mit einigen anderen Atomen, tritt in eine andere Atomgruppe ein, die selbst Ein Atom Kohlenstoff enthalt u. s. f. \*). Man geht eben bis auf die Elemente selbst zurück, die die Verbindung zusammensetzen. Dies sind aber gerade die Betrachtungen, welche zu der Ansicht geführt haben, der Kohlenstoff sei ein vieratomiges Element und die Kohlenstoffatome besässen die Eigenschaft



<sup>\*)</sup> Formeln der Art sind von einigen Chemikern schon vor langer Zeit gebraucht worden; vgl. z. B. Rochleder, 1853, Sitzungsberichte der Wiener Academie; Buff. 1856. Ann. Chem. Pharm. C. 219.

sich untereinander zu verbinden. Es ist desshalb einleuchtend, dass alle Formeln, welche solche Betrachtungen einschliessen, nichts Anderes oder wenigstens nicht mehr ausdrücken können als die graphischen Formeln, welche die Molecule kohlenstoffhaltiger Verbindungen als Aneinanderlagerungen vieratomiger Kohlenstoffatome darstellen.

Diese Entwicklung zeigt hinlänglich, warum in diesem Lehrbuch — neben den Betrachtungen, welche die Natur einer Verbindung aus der Natur und Verbindungsweise, der das Molecul zusammensetzenden Atome herzuleiten bemüht sind — die weniger weit-auflösenden typischen Formeln vorzugsweise gebraucht sind. Diese Formeln halten in dem Getrenntschreiben der einzelnen Atome da ein, wo eine wirkliche Grenze stattfindet. Sie leisten darauf Verzicht die Verbindungsweise der Kohlenstoffatome selbst und der vollständig an sie gebundenen Atome anderer Elemente auszudrücken; und zwar, weil bei vollständigem Auflösen der Radicale so complicirte Formeln erhalten werden, dass alle Uebersichtlichkeit verloren geht; und weil, andrerseits, nur halbauflösende Formeln der Willkühr allzuviel Spielraum lassen und trotzdem einer consequenten Durchführung kaum fähig sind.

Dabei darf aber nicht verkannt werden, dass nur vollständig auflösende Formeln (etwa die öfter benutzten graphischen Formeln) die Ansichten, die man sich über die Verbindungsweise der das Molecül zusammensetzenden Atome macht, vollständig auszudrücken im Stande sind; und ferner, dass weiter auflösende Formeln oft gewisse Analogieen und Beziehungen besonders übersichtlich hervortreten lassen, wie dies mehrfach in früheren Kapiteln gezeigt wurde.

In dieser Hinsicht bieten namentlich diejenigen Formeln Vortheile dar, welche in organischen Säuren die Gruppe: OO als Radical annehmen. Viele dieser Vortheile sind in früheren Kapiteln schon erörtert worden (vgl. bes. §§. 260. 796. 801. 1109. 1309); hier mag nochmals speciell darauf hingewiesen werden, dass solche Formeln eine eigenthümliche und in manchen Reactionen thatsächlich begründete Analogie zwischen organischen Abkömmlingen der Schwefelsäure und einigen andren organischen Verbindungen besonders deutlich hervortreten lassen. Diese Analogie ergibt sich hinlänglich aus folgenden Beispielen, die leicht vermehrt werden können \*) (vgl. auch §. 998).

$$\begin{array}{ccc} \ThetaH_3 \cdot \ThetaO_2 & \ThetaH_3 \cdot SO_2 & \ThetaH_3 \cdot$$

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Auf diese interessanten Beziehungen ist zuerst (1833) von Mitscherlich, gelegentlich der Benzoësäure und Benzinschwefelsäure aufmerksam gemacht worden. Die Ansicht wurde später von Gerhardt und Chancel (Jahresb. 1852. 433) und in neuerer Zeit namentlich von Mendius (Ann. Chem. Pharm. CIII. 76. 1857) weiter ausgeführt.

 $\Theta_2H_4 \cdot \Theta_{H_2} \Theta_2$ 

⊕<sub>2</sub>H<sub>4</sub>. S⊕<sub>2</sub> H<sub>2</sub>} ⊕<sub>2</sub>

Milchsäure.

Isäthionsäure.

CH<sub>2</sub>.CO · CO H<sub>2</sub> O<sub>2</sub>

 $\ThetaH_2.\ThetaO.SO_2$ 

ΘH<sub>2</sub>. SO<sub>2</sub>. SO<sub>2</sub> ⊖<sub>2</sub> ⊖<sub>2</sub>

Malonsäure.

Sulfoessigsäure.

Disulfometholsäure.

#### Zweite Klasse.

### Wasserstoff-ärmere Verbindungen.

Man kennt eine Anzahl von Substanzen, die, bei einer gewissen 1871. Aehnlichkeit des chemischen Verhaltens und bei gleichem Gehalt von Kohlenstoff- und Sauerstoffatomen, sich von entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper (§\$. 603 ff.) dadurch unterscheiden, dass sie 2 Atome Wasserstoff weniger enthalten. Wir bezeichnen solche Substanzen als wasserstoff-ärmere Verbindungen.

Man kann in den hierhergehörigen Körpern die Kohlenstoffatome, wie in den Fettkörpern als in einfachster Weise aneinander gelagert annehmen (vergl. §. 278); aber man muss dann die weiter unten (§. 1876) noch näher zu besprechende Hypothese machen, dass zwei Verwandtschaftseinheiten der im Molecül enthaltenen Kohlenstoffatome nicht gesättigt, also gewissermassen frei in der Verbindung enthalten seien. Man könnte demnach solche Substanzen auch als "nicht gesättigt," oder auch als "Verbindungen mit freien Verwandtschaftseinheiten" oder "Verbindungen mit Lücken" bezeichnen.

Das Studium der wasserstoffärmeren Verbindungen hat in neuerer Zeit wesentlich an Interesse gewonnen, seitdem man zahlreiche verwandtschaftliche Bande aufgefunden hat, die diese Körper mit den Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper verknüpfen, seitdem man zahlreiche Uebergänge aus der einen Körperklasse in die andre beobachtet hat.

Wenn man die hierhergehörigen Körper, in Bezug auf Zusammensetzung und Functionen in ähnlicher Weise tabellarisch zusammenstellt, wie dies früher (§. 604) für die Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper geschah, so erkennt man leicht die Analogie der den beiden Körperklassen zugehörigen Verbindungen.

|                | Alkohole.                                                                                                                                     |                                                                                                           | Säuren                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41             | VI A                                                                                                                                          | einbasisch.                                                                                               | zweibasisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dreibasisch.                                                                                     |
| einatomig.     | $\left  \begin{array}{c} \Theta_{n}H_{2n} - 1 \\ H \end{array} \right  \Theta$                                                                | $\left  \begin{array}{c} H_{2n} - 3\Theta \\ H \end{array} \right  \Theta$                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| ematomig.      | $\left. \begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \left. $ | $\begin{array}{c} \Theta_3 \Pi_3 \Theta \\ \Pi \end{array} \Big\langle \Theta \\ Acrylsäure. \end{array}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
|                | $\Theta_{n}H_{2n}-\frac{2}{H_{2}}\Theta_{2}$                                                                                                  | $\left  \begin{smallmatrix} C_0 H_{2n} - \frac{4\Theta}{H_2} \middle\langle \Theta_2 \right  \right.$     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
| zweiatomig.    | € <sub>2</sub> H <sub>2</sub><br>Acetylen.                                                                                                    | $\begin{array}{c c} & G_3H_2\Theta \\ & H_2 \\ & H_2 \\ & \text{Brenztraubensäure.} \end{array}$          | $\begin{array}{c} \left. \begin{array}{c} \left. \Theta_{4} H_{2} \Theta_{2} \right. \\ \left. H_{2} \right. \end{array} \right. \left. \left. \begin{array}{c} \left. \Theta_{2} \right. \\ \left. \left. H_{2} \right. \end{array} \right. \right. \\ \text{Fumarsäure, etc.} \end{array}$ |                                                                                                  |
|                | $\Theta_nH_{2n-3}\Theta_3$                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\left\{ \begin{array}{c} \Theta_{0}H_{2n-9}\Theta_{3} \\ H_{3} \end{array} \right\} \Theta_{2}$ |
| dreiatomig.    |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\begin{bmatrix} \Theta_6 \Pi_3 \Theta_3 \\ \Pi_3 \end{bmatrix} \Theta_3$ Aconitsäure.           |
| sechsatomig    | $= \frac{ \left\{ \Theta_{n}H_{2n} - 6 \right\} \Theta_{6}}{\left\{ H_{6} \right\}}$                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| occupationing. | $\begin{array}{c} \Theta_6 H_6 \\ H_6 \end{array} \bigg\} \Theta_6$ Zucker.                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |

Den einatomigen Alkoholen (§§. 612 ff.) und ihren Abkömmlingen entsprechen der Allylalkohol (§. 1381) und die übrigen Allylverbindungen, sowie einige Vinylverbindungen (§. 1380).

Den einbasischen Säuren (§§. 792) und ihren Aldehyden entsprechen die Acrylsäure und der Acrylaldehyd (Acrolein) und ferner die mit beiden homologen Substanzen (§§. 1392 ff.).

Zweiatomige Alkohole (Glycole, §§. 930 ff.) hat man bis jetzt in der Klasse der wasserstoffärmeren Verbindungen nicht dargestellt, aber man kennt Kohlenwasserstoffe von der Formel  $\Theta_n H_{2n-2}$ , die als die Radicale dieser Glycole betrachtet werden können. Z. B. Acetylen (§§. 1411 ff.).

Den zweiatomig einbasischen Säuren (§§. 999 ff.: Glycolsäure, Milchsäure etc.) entspricht die Brenztraubensäure (§. 1419).

Die zweiatomig-zweibasischen Säuren der Bernsteinsäurereihe (§. 1105, sind in der Klasse der wasserstoffärmeren Verbindungen vertreten durch die Fumarsäure und Maleinsäure, die Citraconsäure, Itaconsäure und Mesaconsäure etc. (§§. 1421 ff.).

Man kennt weiter eine dreiatomig-dreibasische Säure, die Aconitsäure (§. 1436), die sich von einem bis jetzt unbekannten wasserstoffarmeren Glycerin herleitet. Sie entspricht der §. 1309 beschriebenen Carballylsäure.

Einige Zuckerarten entlich müssen offenbar als sechsatomige Alkohole, also als dem Mannit (§. 1346) entsprechend angesehen werden.

Es verdient zunächst bemerkt zu werden, dass in der Klasse der 1872. wasserstoffärmeren Verbindungen sehr häufig Isomerien vorkommen, und dass in den meisten dieser Fälle die eine isomere Modification leicht in eine andere übergeht, oder wenigstens übergeführt werden kann.

So gibt es z. B. zwei isomere Brenztraubensäuren, die beide schon §. 1336 besprochen sind. Die Formel  $\Theta_a H_a \Theta_a$  drückt gleichzeitig die Fumarsäure und die mit ihr isomere Maleinsäure aus. Eben so gibt die homologe Formel:  $\theta_s H_a \theta_a$  die Zusammensetzung der drei isomeren Säuren: Itaconsaure, Citraconsaure und Mesaconsaure. Es scheint ferner. nach den Untersuchungen von Berthelot und von Reboul, als existirten zwei Modificationen des Acetylens. Es muss weiter daran erinnert werden, dass das mit dem Allylalkohol isomere Aceton (vgl. §6, 923 ff.) bisweilen das Verhalten eines einatomigen Alkohols zeigt. Man kennt endlich zahlreiche Zuckerarten, die durch die gemeinschaftliche Formel: OaH12Oa ausgedrückt werden.

Die Analogieen der wasserstoffärmeren Verbindungen mit den Sub- 1878. stanzen aus der Klasse der Fettkörper sollen bei jeder Gruppe specieller besprochen werden; ebenso die zahlreichen verwandtschaftlichen Bande. welche die wasserstoffärmeren Substanzen untereinander verknüpfen.

Hier muss wesentlich noch darauf aufmerksam gemacht werden. dass es in vielen Fällen gelungen ist, von den normalen Substanzen (Fettkörper) in wasserstoffärmere Verbindungen, und umgekehrt von wasserstoffarmeren Verbindungen in die entsprechenden normalen Substanzen überzugehen.

Es ist als vereinzelte Thatsache schon seit einigen Jahren bekannt, dass das Aethylen, oder vielmehr seine Substitutionsproducte, in Acetylen übergeführt werden können; z. B.

Bromathylen:  $\theta_2H_2Br = HBr + \theta_2H_2$  Acetylen.

Berthelot hat weiter gezeigt, dass das Acetylen durch directe Aufnahme von Wasserstoff in Aethylen überzugehen im Stande ist.

Acetylen:  $\theta_2H_2 + H_2 = \theta_2H_4$  Aethylen.

Nachdem dann Kekulé fand, dass solche directe Additionen von Wasserstoff und entsprechende Additionen von Brom verhältnissmässig häufig ausgeführt werden können, gewannen diese Reactionen an theoretischem Interesse und es kann wohl jetzt als die für wasserstoffärmere Substanzen am meisten charakteristische Reaction angesehen werden.

Digitized by Google

dass sie durch directe Addition von Wasserstoff in die entsprechenden normalen Verbindungen übergehen; und, dass sie durch directe Addition von Brom, Körper erzeugen, welche die Zusammensetzung von Substitutionsproducten dieser normalen Substanzen besitzen \*). Im Folgenden sind die wichtigsten Umwandlungen der Art zusammengestellt.

1874. I. Verwandlung normaler Substanzen in wasserstoffärmere.

An die oben besprochene Bildung des Acetylen aus den Substitutionsproducten des Aethylens reihen sich zunächst an: die Bildung der mit dem Acetylen homologen Substanzen: Allylen und Crotonylen aus den Substitutionsproducten des Propylens und des Butylens:

Brompropylen:  $\Theta_3H_5Br = HBr + \Theta_3H_4 = Allylen$ . Brombutylen:  $\Theta_4H_7Br = HBr + \Theta_4H_4 = Crotonylen$ .

Ferner die Bildung des Bromacetylens aus Bibromäthylen:

Bibromäthylen:  $\theta_2H_2Br_2 = HBr. + \theta_2HBr = Bromacetylen.$ 

Hierher gehört ferner die Bildung des Allyljodids (§. 1383) aus Trijodhydrin und resp. Glycerin (§. 1253).

Trijodhydrin:  $\theta_3H_5J_3 = J_2 + \theta_3H_5J = Allyljodid$ .

Auch die Bildung der Bromcrotonsäure (§. 1400) aus Bibrombuttersäure (Cahours) und die Entstehung der Isobrommaleinsäure (§. 1427) aus Isobibrombernsteinsäure (Kekulé) sind hierher zu rechnen:

Bibrombuttersäure . . :  $\Theta_4H_6Br_2\Theta_2=HBr+\Theta_4H_5Br\Theta_2=B$ romcrotonsäure. Isobibrombernsteinsäure:  $\Theta_4H_4Br_2\Theta_4=HBr+\Theta_4H_2Br\Theta_4=I$ sobrommaleinsäure.

- 1875. II. Verwandlung wasserstoffärmerer Substanzen in normale.
  - a) Addition von Wasserstoff. (Durch Einwirkung von Natriumamalgam oder von Zink.)

An die oben schon erwähnte Umwandlung des Acetylens in Aethylen reihen sich zunächst die folgenden Reactionen an:

<sup>\*)</sup> Im Nachfolgenden sind neben denjenigen wasserstoffärmeren Substanzen, für welche diese charakteristischen Reactionen durch den Versuch nachgewiesen sind, auch einige andere Körper abgehandelt, für welche dies bis jetzt nicht der Fall ist. Andrerseits muss hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass manche der früher, in der Klasse der Fettkörper, abgehandelten Substanzen, vielleicht hieher gehören. Es verdiente namentlich für diejenigen Körper, für welche die Homologie mit besser untersuchten Verbindungen nicht thatsächlich festgestellt ist, untersucht zu werden, ob sie nicht vielleicht eher in die Klasse der wasserstoffärmeren Verbindungen gehören.

Die Fumarsäure und die Maleïnsäure liefern, durch directe Addition von Wasserstoff, Bernsteinsäure. Eben so gehen die drei isomeren Säuren: Itaconsäure, Citraconsäure und Mesaconsäure durch Aufnahme von Wasserstoff in Brenzweinsäure über. (Kekulé).

Fumarsäure Maleïnsäure 
$$\left. \begin{array}{l} = \theta_4 H_4 \Theta_4 + H_2 = \theta_4 H_6 \Theta_4 \; . \; . \; Bernsteinsäure \\ \text{Itaconsäure} \\ \text{Citraconsäure} \\ = \theta_5 H_6 \Theta_4 + H_2 = \theta_5 H_8 \Theta_4 \; . \; . \; Brenzweinsäure. \\ \text{Mesaconsäure} \end{array} \right.$$

In ähnlicher Weise bildet die Acrylsäure durch Aufnahme von Wasserstoff Propionsäure (Linnemann); die Brenztraubensäure liefert Milchsäure (Wislicenus) und einzelne Zuckerarten können in Mannit übergeführt werden. (Linnemann).

Acrylsäure . . . = 
$$\theta_3H_4\theta_2 + H_2 = \theta_3H_6\theta_2$$
 . . Propionsäure. Brenztraubensäure =  $\theta_3H_4\theta_3 + H_2 = \theta_3H_6\theta_3$  . . Milchsäure. Zucker . . . . . =  $\theta_6H_{12}\theta_6 + H_2 = \theta_6H_{14}\theta_6$  . Mannit.

Auch für die Aconitsäure ist eine directe Vereinigung mit Wasserstoff nachgewiesen (vgl. §. 1436).

Hierher kann auch noch die Umwandlung der Glyoxalsäure (§. 1419) in Glycolsäure gerechnet werden (Debus):

Glyoxalsäure: 
$$\theta_2H_2\theta_3 + H_2 = \theta_2H_4\theta_3$$
.. Glycolsäure;

und endlich die Verwandlung der Bromerotonsäure in Buttersäure, wobei offenbar zunächst durch Rückwärtssubstitution Crotonsäure entsteht, die dann durch Aufnahme von Wasserstoff zu Buttersäure wird (Kekulé):

Crotonsäure: 
$$\Theta_4H_6\Theta_2+H_2=\Theta_4H_8\Theta_4$$
.. Buttersäure.

b) Addition von Brom.

Die wichtigsten Reactionen der Art sind die folgenden:

Die Fumarsäure und die isomere Maleinsäure vereinigen sich direct mit Brom und erzeugen Verbindungen von der Zusammensetzung der zweisach-gebromten Bernsteinsäure. In derselben Weise vereinigen sich die drei isomeren Säuren: Itaconsäure, Citraconsäure und Mesaconsäure mit Brom und erzeugen zweisach-gebromte Brenzweinsäure. (Kekulé).

Ganz besonders bemerkenswerth ist dabei, dass aus Fumarsäure und aus der mit ihr isomeren Maleïnsäure zwei verschiedene Modificationen der zweifach-gebromten Bernsteinsäure erhalten werden; und dass ebenso aus Itaconsäure, Citraconsäure und Mesaconsäure drei verschiedene Modificationen der zweifach, gebromten Brenzweinsäure entstehen. Man hat nämlich:

Fumarsäure . 
$$\theta_4H_4\theta_4+Br_2=\theta_4H_4Br_2\theta_4=Bibrombernsteinsäure$$
.

Maleïnsäure . , , = , = 1so-bibrombernsteinsäure.

Aehnliche Brom-Additionen sind ferner für den Allylalkohol (Kekulé) und die Acrylsäure (Cahours) und für die Brenztraubensäure (Wislicenus) beobachtet, aber die gebildeten Producte sind bis jetzt nicht näher untersucht. Sie sind wahrscheinlich:

Allylalkohol . . .  $\Theta_3H_4\Theta + Br_2 = \Theta_3H_4Br_2\Theta = Bibrompropylalkohol(Dibromhydrin)$ . Acrylsäure . . . .  $\Theta_3H_4\Theta_2 + Br_2 = \Theta_3H_4Br_2\Theta_2 = Bibrompropionsäure$ . Brenztraubensäure $\Theta_2H_4\Theta_2 + Br_2 = \Theta_3H_4Br_2\Theta_2 = Bibrom-milchsäure$ .

Besonderes Interesse haben noch die Versuche, die Cahours mit der aus Citra-bibrombrenzweinsäure gebildeten Bromcrotonsäure angestellt hat und die §. 1400 beschrieben sind.

### c) Addition von Unterchloriger Säure.

Carius hat in neuester Zeit nachgewiesen, dass auch die unterchlorige Säure sich mit einigen wasserstoffärmeren Substanzen zu vereinigen im Stande ist. Er erhielt so aus Citraconsäure eine Säure, die als Chlorsubstitutionsproduct der mit der Aepfelsäure homologen aber noch nicht näher untersuchten Citramalsäure angesehen werden kann:

Citraconssure:  $\Theta_5H_6\Theta_4$  +  $ClH\Theta$  =  $\Theta_5H_7Cl\Theta_5$ . Chlor-citramalssure.

In entsprechender Weise könnte liefern:

Allylalkohol:  $\Theta_3H_6\Theta$  +  $ClH\Theta$  =  $\Theta_3H_7Cl\Theta$  —. Chlorpropylenglycol (Monochlorhydrin).

Maleïnsäure:  $\Theta_4H_4\Theta_4$  +  $ClH\Theta$  =  $\Theta_4H_8Cl\Theta_4$  —. Monochlor-äpfelsäure.

Nach vorläufigen Angaben von Carius scheint auch das Wasserstoffhyperoxyd bisweilen directe Additionsproducte zu erzeugen. Es könnte so erhalten werden:

Maleynsäure:  $\theta_4 H_4 \theta_4 + H_2 \theta_2 = \theta_4 H_4 \theta_4 - .$  Weinsäure.

Ein schon vor längerer Zeit angestellter Versuch die Fumarsäure direct mit Baryumhyperoxyd zu vereinigen, gab ein negatives Resultat (Kekulé).

1876. Es scheint geeignet hier die oben schon erwähnte Hypothese, die von der eigenthümlichen Natur der wasserstoffärmeren Verbindungen und gleichzeitig von dem häufigen Vorkommen isomerer Modificationen in dieser Körperklasse einige Rechenschaft gibt, etwas ausführlicher zu besprechen. Da die homologen Gruppen isomerer Säuren, die durch die Formeln:  $\Theta_4H_4\Theta_4$  und  $\Theta_5H_6\Theta_4$  ausgedrückt werden, in Bezug auf directe Addition bis jetzt am besten untersucht sind, so mögen diese Betrachtungen speciell für diese Säuren mitgetheilt werden.

Die zwei isomeren Säuren:  $\Theta_4H_4\Theta_4$ , Fumarsäure und Maleïnsäure, unterscheiden sich von der Bernsteinsäure nur durch 2 Atome Wasser-

stoff, welche sie weniger enthalten. Die drei isomeren Säuren:  $\Theta_5H_6\Theta_4$ , Itaconsäure, Citraconsäure und Mesaconsäure, stehen in derselben Beziehung zu der mit der Bernsteinsäure homologen Brenzweinsäure.

Die zwei Säuren  $\Theta_4H_4\Theta_4$  verbinden sich durch directe Addition mit Wasserstoff und erzeugen so Bernsteinsäure; gerade so vereinigen sich die drei Säuren  $\Theta_5H_6\Theta_4$  mit Wasserstoff und bilden Brenzweinsäure. Dabei verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass die aus den zwei Modificationen der Säure  $\Theta_4H_4\Theta_4$  entstehenden Bernsteinsäuren untereinander und mit gewöhnlicher Bernsteinsäure identisch sind; und dass ebenso aus den drei isomeren Säuren  $\Theta_5H_6\Theta_4$  dieselbe Brenzweinsäure erhalten wird.

Ebenso wie mit Wasserstoff, so verbinden sich diese Säuren auch mit Brom; aber während die durch Wasserstoffaddition erzeugten Substanzen identisch sind, gleichgültig aus welcher isomeren Modification sie erhalten wurden, finden im Gegentheil für die durch Brom-addition entstandenen Producte charakteristische Verschiedenheiten statt. Jede der zwei isomeren Säuren  $\Theta_4H_4\Theta_4$  und jede der drei isomeren Säuren  $\Theta_5H_6\Theta_4$  erzeugt eine eigenthümliche ihr entsprechende bromhaltige Säure.

Diese Thatsachen fanden bis zu einem gewissen Grad ihre Erklärung in folgenden Betrachtungen.

In der Bernsteinsäure und der mit ihr homologen Brenzweinsäure sind, nach den Ansichten über die Atomigkeit der Elemente, die früher mehrfach entwickelt wurden (vgl. bes. §. 1369), alle Verwandtschaften der das Molecül zusammensetzenden Atome gesättigt; diese Säuren bilden gewissermassen geschlossene Molecüle. Sie enthalten zwei Atome typischen, (das heisst nur durch eine der zwei Verwandtschaftseinheiten an den Kohlenstoff gebundenen) Sauerstoffs. Zwei Wasserstoffatome sind nur durch Vermittlung dieser typischen Sauerstoffatome mit dem Kohlenstoff vereinigt. Diese beiden typischen Wasserstoffatome sind leicht durch Metalle vertretbar, weil noch zwei weitere Sauerstoffatome vorhanden sind, die durch beide Verwandtschaftseinheiten an den Kohlenstoff gebunden sind; die also, in der Ausdrucksweise der Typentheorie dem Radical angehören.

Man sieht nun leicht, dass ausser diesen zwei typischen Wasserstoffatomen in der Bernsteinsäure noch vier, in der Brenzweinsäure sechs Wasserstoffatome vorhanden sind. Dieser in der Ausdrucksweise der Typentheorie dem Radical angehörige Wasserstoff ist nach der Theorie der Atomigkeit der Elemente direct mit dem Kohlenstoff verbunden, und zwar so, dass stets zwei Atome Wasserstoff an dasselbe Kohlenstoffatom angelagert sind.

Nimmt man nun an, dass in der einen oder anderen dieser beiden normalen Säuren zwei solche Wasserstoffatome fehlen, so hat man einerseits die Zusammensetzung der Fumarsäure und der Maleinsäure, andererseits die Formel der Itaconsäure, Citraconsäure und Mesaconsäure. Da Kehulé, organ. Chemie. II.

nun in der Bernsteinsäure zwei Paare solcher an den Kohlenstoff gebundenen Wasserstoffatome vorhanden sind, so sieht man die Möglichkeit der Existenz zweier wasserstoffärmeren Säuren ein; für die Brenzweinsäure versteht man ebenso die Existenz von drei isomeren wasserstoffärmeren Säuren, je nachdem das eine oder das andere der drei Paare von Wasserstoffatomen, die in dem Molecul der normalen Substanz direct an den Kohlenstoff gebunden sind, nicht vorhanden ist.

An der Stelle des Molecüls, wo die beiden Wasserstoffatome sehlen, sind zwei Verwandtschastseinheiten des Kohlenstoffs nicht gesättigt; es ist an der Stelle gewissermassen eine Lücke. Daraus erklärt sich die ausnehmende Leichtigkeit, mit welcher diese Substanzen sich durch Addition mit Wasserstoff oder mit Brom vereinigen. Die freien Verwandtschastseinheiten des Kohlenstoffs haben ein Bestreben sich zu sättigen und so die Lücke auszufüllen.

Bringt man an diese freien Stellen Wasserstoff, so sind alle Kohlenstoffatome im Inneren des Molcüls an dasselbe Element, an Wasserstoff, gebunden; man sieht keinerlei Grund für die Existenz verschiedener Modificationen der so erhaltenen normalen Substanzen ein. In der That kennt man bis jetzt nur ein e Bernsteinsäure und nur ein e Brenzweinsäure.

Setzt man dagegen an dieselben freien Stellen Brom, so ist der Kohlenstoff im Inneren des Molecüls zum Theil an Wasserstoff, zum Theil an Brom gebunden und es ist dann leicht einzusehen, dass verschiedene Modificationen solcher bromhaltigen Säuren existiren müssen, je nachdem sich das Brom an der einen oder anderen Stelle befindet. Man sieht weiter leicht, dass aus jeder Modification einer wasserstoffärmeren Säure sich durch Bromaddition eine ihr entsprechende Modification der bromhaltigen Säure erzengen muss. Man kann ferner voraussagen, dass aus den verschiedenen Modificationen einer bromhaltigen Säure durch Rückwärtssubstitution dieselbe normale Säure entstehen wird.

Dieselben Betrachtungen sind auch auf die übrigen wasserstoffarmeren Substanzen und die aus ihnen erzeugten Additionsproducte anwendbar \*).

1877.

Es ist einleuchtend, dass die für die wasserstoffärmeren Verbindungen benützten einfach typischen Formeln, die nach dem in diesem Lehrbuch vorzugsweise gebrauchten und mehrfach erörterten Princip geschrieben sind, in mannigfacher Weise weiter aufgelöst werden können, wie dies an anderen Beispielen schon mehrfach gezeigt wurde. (Vgl. z. B. §§. 801. 1369).

Statt der typischen Formeln:

| • •               |                                                                                                        |                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acrylsäure.       | Brenztraubensäure.                                                                                     | Fumarsäure.                               |
| Ө <b>з</b> Ң́зӨ}Ө | $\Theta_{3}\overset{\Theta_{3}\overset{\Phi_{3}}{\mathbb{H}_{2}}\Theta_{3}}{\mathbb{H}_{2}}\Theta_{3}$ | $\Theta_4 H_2 \Theta_2 \Theta_2 \Theta_3$ |
| H)                | H <sub>2</sub> / C <sub>2</sub>                                                                        | $H_2$                                     |

<sup>\*)</sup> Kekulé Ann. Chem. Pharm. Suppl. II. 111.

kann man sich z. B. der folgenden Formeln bedienen:

Man kann ferner dieselben Formeln auch in anderer Weise schreiben, ohne dass dadurch die durch sie ausgedrückte Idee eine andere wird; 2. B.:

$$\Theta_2H_3.\Theta\Theta.\Theta.H$$
  $H.\Theta.\Theta_2H_2.\Theta\Theta.\Theta.H$   $\Theta_2H_2\left\{\begin{array}{ccc}\Theta\Theta\\\Theta\Theta\end{array}\right\}\Theta_2.H_2$ 

Diese weiter auflösenden Formeln haben für die in Rede stehenden Substanzen bis jetzt verhältnissmässig wenig Werth, weil bis jetzt nur wenig Reactionen bekannt sind, in welchen diese Körper in einfachere Verbindungen zerfallen oder durch welche sie aus einfacheren Verbindungen erzeugt werden. Sie deuten indess verschiedene synthetische Bildungsweisen an, von welchen bis jetzt nur eine thatsächlich verwirklicht ist. So erinnert z. B. die Formel der Acrylsäure an die von Will und Körner beobachtete Synthese der mit ihr homologen Crotonsäure aus Allylcyanid. (§. 1399); dieselbe Formel zeigt, dass die Crotonsäure vielleicht durch Einwirkung von Kohlensäure auf Allylnatrium oder durch Einwirkung von Kohlenoxyd auf die vom Allylalkohol sich herleitende Natriumverbindung wird erhalten werden können. In derselben Weise deutet die Formel der Fumarsäure an, dass diese Säure (oder die mit ihr isomere Maleinsäure) voraussichtlich aus Acetylendicyanid darstellbar ist, etc.

Man vergleicht die wasserstoffärmeren Substanzen gewöhnlich mit denjenigen Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper, welche gleich viel Kohlenstoff- und gleich viel Sauerstoffatome enthalten; die ersteren unterscheiden sich dann von den letzteren durch den Mindergehalt von 2 At. Wasserstoff. Man könnte die wasserstoffärmeren Substanzen auch mit denjenigen Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper in Parallele stellen, die gleich viel Wasserstoff- und gleich viel Sauerstoffatome enthalten. Die wasserstoffärmeren Substanzen sind dann um 1 At. Kohlenstoff reicher als die entsprechenden normalen Verbindungen, z. B.

Diff. = 
$$\Theta_2$$
 $\Theta_3 H_6 \Theta$ 
Propylalkohol.

 $\Theta_2 H_6 \Theta_2$ 
Propionsäure.

 $\Theta_3 H_4 \Theta_2$ 
Propionsäure.

Diff. =  $\Theta_2 H_6 \Theta$ 
 $\Theta_2 H_6 \Theta$ 
 $\Theta_2 H_6 \Theta_2$ 
Essigsäure.

Eine Zusammenstellung der Art drückt bis jetzt keinerlei Thatsache aus, aber es wird vielleicht später gelingen den wasserstoffärmeren Substanzen geradezu 1 At. Kohlenstoff wegzunehmen oder den normalen Verbindungen 1 At. Kohlenstoff zuzuführen, und so von der einen Gruppe in die andere überzugehen.

## Einatomige Verbindungen.

1878. Die einatomigen Verbindungen aus der Klasse der wasserstoffärmeren Substanzen zeigen in ihrem chemischen Verhalten die grösste Analogie mit den einatomigen Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper.

Man kennt also zunächst einatomige Alkohole, durch deren Oxydation erst Aldehyde und dann einbasische Säuren erzeugt werden. Z. B.:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_3^{'}H_5 \\ H \\ \end{array} \left\{ \begin{array}{ccc} \Theta_3 H_3 \Theta \\ H \\ \end{array} \right\} & \begin{array}{ccc} \Theta_3^{'}H_3 \Theta \\ H \\ \end{array} \left\{ \begin{array}{ccc} \Theta_3^{'}H_3 \Theta \\ H \\ \end{array} \right\} \\ A \text{Crylaidehyd} & A \text{crylsäure.} \end{array}$$

Aus den einatomigen Alkoholen, oder wenigstens dem bis jetzt am genauesten untersuchten Glied dieser Gruppe, dem Allylalkohol, hat man eine grosse Anzahl von Aetherarten der verschiedensten Säuren dargestellt. Man hat ferner das Radical dieses Alkohols an die Stelle von Wasserstoff in Ammoniak und in Harnstoff eingeführt und man hat so Verbindungen erhalten, die vollständig den §. 709 beschriebenen Stickstoffbasen der Alkoholradicale und den §. 1032 erwähnten Abkömmlingen des Harnstoffs entsprechen. Auch die wasserstoffarmeren einbasischen Säuren und die zugehörigen Aldehyde zeigen, so weit sie bis jetzt näher untersucht sind, die grösste Analogie mit den fetten Säuren (§. 828) und den ihnen entsprechenden Aldehyden (§. 915).

Die Analogie der wasserstoffärmeren Substanzen mit den Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper zeigt sich ferner in manchen Zersetzungen und in manchen synthetischen Bildungsweisen.

So erhält man z. B. durch Zersetzung von Allylcyanid die Crotonsäure, gerade so wie man aus Aethylcyanid die Propionsäure und aus Propylcyanid die Buttersäure darstellen kann:

$$\Theta_3H_1.\Theta N + 2H_2\Theta = \Theta_4H_2\Theta_2 + NH_3$$
  
Propylcyanid. Buttersture.  
 $\Theta_3H_3.\Theta N + 2H_2\Theta = \Theta_4H_2\Theta_2 + NH_3$   
Allylcyanid. Crotonsäure.

Man kann demnach, genau wie in der Klasse der Fettkörper, so auch bei den wasserstoffärmeren Substanzen, aus einem Alkohol die um 1 At. Kohlenstoff reichere Säure darstellen (vgl. §. 819).

Man kann ferner die Vinylschwefelsäure durch directe Verbindung von Acetylen mit Schwefelsäurehydrat erhalten, gerade so wie sich durch Vereinigung von Aethylen mit Schwefelsäurehydrat die Aethylschwefelsäure darstellen lässt:

$$\Theta_2H_4$$
 +  $H_2S\Theta_4$  =  $\Theta_2H_3 \atop H_1 S\Theta_4$ 
Aethylen- Aethylechwefelsäure.

$$\Theta_2H_3$$
 +  $H_2S\Theta_4$  =  $\Theta_2H_3$   $S\Theta_4$  Acetylen. Vinylschweielsäure.

Verbindungen einatomiger Alkoholradicale:  $\Theta_n \acute{H}_{2n-1}$ . 1879.

Man kennt bis jetzt nur zwei einatomige Alkohole, die durch die allgemeine Formel:  $\Theta_n^{'}H_{2n-1}^{'}$  ausgedrückt werden:

Vinylalkohol = 
$$\Theta_2H_4\Theta$$
 =  $\Theta_2H_5\Theta_1$   $\Theta_2H_5\Theta_2$  =  $\Theta_2H_5\Theta_3$  =  $\Theta_2H_5\Theta_4$ 

Genauer untersucht ist nur der Allylalkohol. Der empirischen Formel nach könnte auch der Pfeffermünzcampher:  $\Theta_{10}H_{20}\Theta$  in diese Gruppe gerechnet werden.

Vinylverbindungen.

[Radical: Vinyl = 
$$\theta_2 H_3$$
].

Die aus dem Aethylen entstehenden Substitutionsproducte: Chlor- 1880. äthylen, Bromäthylen und Jodäthylen (§§. 953 ff.) können, ihrer Zusammensetzung nach, auch als das Chlorid, Bromid und Jodid des einatomigen Radicals Vinyl angesehen werden; sie könnten also, bei geeigneten Reactionen, durch doppelten Austausch andere Vinylverbindungen erzeugen. Versuche in dieser Richtung liegen bis jetzt nicht vor.

Ammoniakbasen, in welchen das einstomige Radical Vinyl angenommen werden kann, sind von Hosmann als Zersetzungsproducte der bei Einwirkung von Aethylenbromid auf Trimethylamin und Triäthylamin entstehenden einstomigen Bromide: Trimethyl-bromäthylammoniumbromid und Triäthyl-bromäthylammoniumbromid, erhalten worden. Die Bildung dieser Substanzen ist §. 981 besprochen. Analoge Phosphorbasen und entsprechende Arsenverbindungen wurden §§. 986 und 989 erwähnt.

Die Existenz des von Natanson ) beschriebenen Vinylamins (Acetylamins) ist durch die Versuche von Hofmann (vgl. §§. 977 ff.) zum Mindesten zweiselhast, wenn nicht widerlegt.

Eine andere Reaction, durch welche, nach Analogie mit den Aethylverbindungen, die Bildung von Vinylverbindungen erwartet werden konnte, scheint nach vorläufigen Angaben von Berthelot \*\*) günstige Resultate

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCII. 48; XCVIII. 291.

<sup>••)</sup> ibid. CXVI. 119.

zu geben. Berthelot hat nämlich gezeigt, dass sich das Acetylen (§. 1414), gerade so wie das um 2 At. H reichere Aethylen, direct mit Schwefelsäurehydrat vereinigt, um Vinylschwefelsäure (Acetylschwefelsäure) zu erzeugen. Diese erleidet dann beim Kochen mit Wasser Zersetzung, indem sie mit einem Molecul Wasser sich zu Schwefelsäurehydrat und Vinylalkohol (Acetylalkohol) umsetzt.

$$\begin{array}{ccc} \Theta_2^{'}H_3 \\ H \\ \end{array} \bigg\{ \Theta \\ & \begin{array}{ccc} \Theta_2^{'}H_3 \\ S \\ H \\ \end{array} \bigg\} \Theta_2$$

Vinylalkohol.

Vinylschwefelsäure,

Der Vinylalk ohol:  $\Theta_2H_4\Theta$ , durch systematische Rectification gereinigt, ist eine farblose Flüssigkeit. Er riecht eigenthümlich reizend, dem Aceton ähnlich; er siedet etwas unter  $100^{\circ}$ , löst sich in 10-15 Th. Wasser und wird aus dieser Lösung durch kohlensaures Kali ausgeschieden.

Die Vinylschwefelsaure bildet gewöhnlich ein leicht krystallisirbares Barytsalz; bisweilen erhält man indess, statt dieses krystallisirenden Salzes, ein amorphes und weniger beständiges Salz.

Der Vinylalkohol ist isomer mit Aldehyd (§. 887) und mit Aethylenoxyd (§. 966).

Allylverbindungen.

[Radical: Allyl =  $\theta_2^{\prime}H_5$ ].

1881. Das einatomige Radical Allyl hat dieselbe Zusammensetzung wie das dreiatomige Radical des Glycerins. Vgl. §. 1218.

Einige Allylverbindungen sind schon seit längerer Zeit bekannt, namentlich das Allylsulfid und das Allylsulfocyanat. Das erstere bildet den Hauptbestandtheil des Knoblauchöls, das zweite ist das ätherische Senföl. Das Knoblauchöl wurde besonders von Wertheim\*), das Senföl und seine zahlreichen Abkömmlinge wesentlich von Will\*\*) untersucht. Beide Substanzen werden schon seit lange als Allylverbindungen betrachtet und Wertheim hat schon gezeigt, dass das Senföl in Knoblauchöl und dass das Knoblauchöl in Senföl umgewandelt, und dass aus beiden ein Körper von der Zusammensetzung des Allyloxyds erhalten werden kann.

Das Allyljodid wurde 1854 von Berthelot und Luca \*\*\*) durch Einwirkung von Phosphorjodür auf Glycerin erhalten. Aus diesem Jodid stellten dann Zinin †) und gleichzeitig Berthelot und Luca künstlich das

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LI. 289; LV. 297.

<sup>••)</sup> ibid. LII. 1; XCII. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. XCIL 806; XCVII. 126; C. 859.

<sup>†)</sup> ibid. XCV. 128,

Allylsulfocyanat (Senföl) dar. Die letzteren Chemiker gewannen ferner eine Anzahl anderer Allylverbindungen. Der Allylalkohol selbst, so wie eine grosse Anzahl Aetherarten und sonstiger Abkömmlinge des Allylalkohols wurden 1856 von Hofmann und Cahours\*) beschrieben.

Die aus Propylen (§. 958) sich herleitenden Substitutionsproducte: Chlor-, Brom- und Jodpropylen, können, ihrer Zusammensetzung nach, als Allylchlorid, Allylbromid und Allyljodid angesehen werden. Man hat indessen aus dem Propylen und resp. den aus Propylen dargestellten Substitutionsproducten bis jetzt keine Allylverbindungen dargestellt. Nach allgemeinen, d. h. nicht durch specielle Thatsachen begründeten Angaben von Hosmann und Cahours, sind die aus Allylalkohol dargestellten Verbindungen: Allylchlorid, Allylbromid und Allyljodid, wirklich mit den aus Propylen dargestellten Substanzen: Chlorpropylen, Brompropylen und Jodpropylen identisch.

Das isolirte Radical Allyl:  $(\Theta_3H_5)_2$  kann nicht mehr in Allylverbindungen zurückgeführt werden; es zeigt in seinem Verhalten einige Aehnlichkeit mit Acetylen (§. 1413); es ist §. 1418 beschrieben.

Der Allylalkohol ist isomer mit Aceton (§. 923) und ferner mit dem Aldehyd der Propionsäure und mit Propylenoxyd.

Allylalkohol.  $\Theta_3H_6\Theta = \frac{\Theta_3^2H_5}{H_5}\Theta$ . Der Allylalkohol wird am 1882. leichtesten aus Oxalsäure-allyläther durch Zersetzung mittelst Ammoniak erhalten.

Zur Darstellung des Oxalsäure-allyläthers erhitzt man Allyljodid mit oxalsaurem Silber und trocknem Acther einige Zeit auf 100°, destillirt die vom Jodsilber abgegossene Flüssigkeit und reinigt den bei 206°—207° siedenden oxalsauren Allyläther durch Rectification. Leitet man in diesen Aether trocknes Ammoniakgas, so erstarrt die Masse bald zu einem Brei von Oxamid, welches den gebildeten Allylalkohol mechanisch einschliesst. Man destillirt in einem Chlorcalciumbad und rectificirt über etwas schweselsaures Kupseroxyd um anhängendes Ammoniak und Wasser zu entsernen.

Der Allylalkohol ist eine farblose, eigenthümlich riechende Flüssigkeit, die bei 103° siedet. Er ist mit Wasser, Alkohol und Aether mischbar.

In seinem chemischen Verhalten zeigt der Allylalkohol mit dem Aethylalkohol die grösste Aehnlichkeit. Er löst Kalium und Natrium unter Wasserstoffentwicklung auf und erzeugt dem Alkoholkalium entsprechende Verbindungen. Mit Chlor-, Brom- oder Jod-phosphor bildet er leicht: Allylchlorid, Allylbromid oder Allyljodid. Mit concentrirter Schwefelsäure liefert er Allylschwefelsäure. Bei Erwärmen mit Phos-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. C. 856; CII. 285.

phorsäureanhydrid gibt er ein farbloses, mit hellleuchtender Flamme brennendes Gas; wahrscheinlich: Allylen  $= \Theta_3H_4$  (vgl. §. 1416). Durch oxydirende Agentien wird er leicht in Acrolein (§. 1393) und Acrylsäure (§. 1396) umgewandelt.

Durch nascirenden Wasserstoff (Natriumamalgam) wird der Allylalkohol, wie es scheint, in Propylalkohol übergeführt. Brom verbindet sich direct und unter Erhitzung mit Allylalkohol; das Product scheint zum Theil aus Dibromhydrin (§. 1243) zu bestehen. (Kekulé).

Allyläther:  $\Theta_6H_{10}\Theta = \frac{\Theta_3H_5}{\Theta_3H_6}\Theta$ , entsteht bei Einwirkung von Allyljodid auf die Natriumverbindung des Allylalkohols, oder auch bei Einwirkung von Allyljodid auf Quecksilberoxyd oder Silberoxyd. Er siedet bei 82° und ist in Wasser unlöslich.

Mit dem so dargestellten Allyläther ist wahrscheinlich das von Wertheim beschriebene Allyloxyd identisch. Man erhält diesen Körper, indem man die bei Einwirkung von salpetersaurem Silberoxyd auf Allylsulfid (Knoblauchöl) entstehende Verbindung:  $\Theta_6H_{10}\Theta + 2AgN\Theta_3$  mit Ammoniak zersetzt, oder indem man Allylsulfocyanat (Senföl) mit Natronkalk in einer zugeschmolzenen Röhre auf 120° erhitzt. Das Allyloxyd findet sich, neben Allylsulfid, im rohen Knoblauchöl.

Durch Einwirkung von Allyljodid auf Alkoholnstrium oder durch Behandeln der Natriumverbindung des Allylalkohols mit Aethyljodid, entsteht ein intermediärer Aether, der Aethyl-allyläther:  $\begin{array}{c} \Theta_2H_5\\\Theta_3H_6\end{array}$   $\left\{\Theta, der bei 64^0 siedet. \end{array}\right\}$ 

1883. Aetherarten des Allylalkohols. Die Aetherarten des Allylalkohols werden im Allgemeinen nach denselben Methoden dargestellt wie die entsprechenden Aether des gewöhnlichen Alkohols.

Allylchlorid und Allylbromid entstehen bei Einwirkung von Chlor- oder Bromphosphor auf Allylalkohol.

Allyljodid:  $\Theta_3H_5J$ . Dieser Aether, der als Ausgangspunct zur Darstellung aller übrigen Allylverbindungen dient, wurde 1854 von Berthelot und Luca entdeckt; er entsteht bei Einwirkung von Phosphorjodür  $(P_2J_4)$  auf Glycerin (vgl §. 1241).

Zur Darstellung des Allyljodids bringt man Glycerin mit gleichviel zweifach Jodphosphor zusammen; es tritt meist von selbst eine stürmische Reaction ein, bisweilen ist gelindes Erwärmen nöthig. Es ist zweckmässig mit verhältnissmässig kleinen Mengen zu arbeiten und nur das ohne weiteres Erhitzen überdestillirende Product aufzusammeln. Das Destillat wird mit Wasser gewaschen, mit Chlorcalcium entwässert und durch Rectification gereinigt.

Das Allyljodid siedet bei 101°; es ist löslich in Alkohol und Aether, unlöslich in Wasser. Sp. Gew. 1,789. Es riecht eigenthümlich lauchartig.

Wird Allyljodid mit concentrirter Salzsäure und Quecksilber er-

wärmt, so entsteht reines Propylen. Auch durch Einwirkung von Zink und verdünnter Schwefelsäure wird das Allyljodid in Propylen umgewandelt. Mit Natrium erzeugt es das isolirte Radical Allyl: (Θ<sub>3</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>. (vgl. §. 1418).

Das Allyljodid zeigt leicht doppelte Zersetzung; es dient desshalb zur Darstellung vieler Aetherarten des Allylalkohols und zur Darstellung der Aminbasen des Allyls.

Von besonderem Interesse ist noch die Einwirkung des Allyljodids auf Zinkäthyl. Wird nämlich ein Gemenge beider Substanzen in einer zugeschmolzenen Röhre auf  $100^{\circ}$  erhitzt, so tritt lebhafte Reaction ein und es entstehen verschiedene Kohlenwasserstoffe, von welchen die meisten der homologen Reihe  $\Theta_nH_{2n}$  angehören. Speciell nachgewiesen wurden: Aethylen:  $\Theta_2H_4$ , Propylen:  $\Theta_3H_6$ , Amylen:  $\Theta_5H_{10}$ ; Amylwasserstoff:  $\Theta_5H_{12}$ ; Allyl:  $\Theta_6H_{10}$  (§. 1418) und Diamylen:  $\Theta_{10}H_{20}$ . Das Hauptproduct ist der Kohlenwasserstoff:  $\Theta_5H_{10}$  (Amylen). Er entsteht nach der Gleichung:

$$2(\theta_3H_5)J + \tilde{Z}n(\theta_2H_5)_2 = 2(\theta_3H_5)(\theta_2H_5) + \tilde{Z}nJ_2$$

Nach dieser Bildung könnte dieser Kohlenwasserstoff als das gemischte Radical: Allyläthyl (vgl. §. 696) angesehen werden, er ist aber, wie Wurtz speciell nachgewiesen hat, identisch mit Amylen (§. 945) \*). Diese interessante Synthese des Amylens findet ihre Erklärung in dem, was §. 276 über Aneinanderlagerung der Kohlenstoffatome gesagt wurde.

Allylsulfhydrat, Allylmercaptan:  $\Theta_3H_5$  S. Dargestellt durch 1884. Einwirkung von Allyljodid auf Kaliumsulfhydrat. Es siedet bei 90°, riecht dem Mercaptan ähnlich und bildet, wie dieses, eine krystallisirbare Quecksilberverbindung. Von Salpetersäure wird es leicht oxydirt unter Bildung einer eigenthümlichen Säure, die offenbar der äthylschwefligen Säure analog ist (§. 676).

Allylsulfid, Knoblauchöl:  $\frac{G_3H_5}{G_3H_5}$  S. Das ätherische Oel des Knoblauchs besteht wesentlich aus Allylsulfid. Mit diesem natürlichen Knoblauchöl ist das künstlich, durch Einwirkung von Allyljodid auf Schwefelkalium, dargestellte Allylsulfid vollständig identisch. Das Allylsulfid kann endlich durch Erhitzen von Allylsulfocyanat (Senföl) mit Schwefelkalium erhalten werden.

Das künstliche Allylsulfid erhält man durch langsames Eintropfen von Allyljodid in eine alkoholische Lösung von Schwefelkalium. Man fügt zuletzt überschüssiges Schwefelkalium zu, versetzt mit Wasser, sammelt das sich abscheidende Oel und reinigt es durch Rectification. — Das Knoblauchöl erhielt Wertheim in-



<sup>\*)</sup> Wurts. Ann. Chem. Pharm. CXXIII. 202; CXXVII. 55.

dem er die Zwiebeln von Allium sativum mit Wasser destillirte. Ein Centner Kuoblauch gibt etwa 3 — 4 Unzen rohes, braungelbes Oel. Das rohe Oel kann nicht destillirt werden. Man erhitzt es daher längere Zeit im Wasserbad, wodurch das Allylsulfid durch langsame Verdunstung überdestillirt. Das so erhaltene Oel wird dann durch nochmalige Rectification gereinigt.

Das Allylsulfid siedet bei  $140^{\circ}$ ; es riecht durchdringend nach Knoblauch. Mit salpetersaurem Silberoxyd erzeugt es nach kurzer Zeit Schwefelsilber und eine krystallinische Verbindung, die aus siedendem Alkohol umkrystallisirt werden kann:  $(\theta_3H_5)_2\theta + 2AgN\theta_3$ . Bei Einwirkung von Ammoniak auf diese Silberverbindung entsteht Allyloxyd.

Auch mit Quecksilberchlorid und Platinchlorid erzeugt das Allylsulfid unlösliche Verbindungen.

Ausser im Knoblauchöl findet sich das Allylsulfid auch in den äetherischen Oclen von Alliaria officinalis, Thlaspi arvense, Iberis amara, Sisymbrium nasturtium, Raphanus raphanistrum, Capsella bursa pastoris etc.; es ist meist von Senföl begleitet. Auch die ätherischen Oele von Cochlearia, Draba und Armoracca, von verschiedenen Lepidium- und Brassica-arten, so wie das Oel der Asa foetida scheinen Allylsulfid zu enthalten.

Allylschwefelsäure:  $\Theta_3H_5.H.S\Theta_4$ . Sie entsteht bei Einwirkung von Allylalkohol auf Schwefelsäurehydrat; ihr Barytsalz ist in Wasser löslich und krystallisirbar.

Allyleyanid: 63Hs. ON. Das Allyleyanid bildet sich, nach An-1885. gaben von Lieke \*), bei Einwirkung von Allyljodid auf Cyansilber, es konnte indessen auf diesem Weg bis jetzt nicht rein erhalten werden. Will und Körner \*\*) erhielten es in neuester Zeit rein aus dem in den Samen des schwarzen Senses enthaltenen myronsauren Kali. Zersetzt man nämlich das bei Einwirkung von myronsaurem Kali auf salpetersaures Silberoxyd entstehende Silbersalz (§. 1388) durch Schweselwasserstoff und unterwirst man die erhaltene wässrige Lösung der Destillation, so geht mit den Wasserdämpfen Cyanallyl über. Auch durch directes Erhitzen des myronsauren Kali's mit Wasser (auf 1100-1200) wird Cyanallyl gebildet. Das Cyanallyl entsteht endlich, wenn gleich in untergeordneter Menge, bei der Gährung des myronsauren Kalis und bei der Zersetzung, welche Allylsulfocyanat (Senföl) beim Aufbewahren mit Wasser erleidet. Diese Bildungsweisen erklären warum das Senföl meistens etwas Cyanallyl enthält.

Das durch mehrmalige Rectification gereinigte Allylcyanid siedet bei 1170—1180, es riecht lauchartig. Wird es mit Kalilauge einige Stun-

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXII. 316.

<sup>••)</sup> ibid. CXXV. 257.

den auf 100° erhitzt, so zerfällt es, unter Aufnahme von Wasser, in Ammoniak und Crotonsäure:

$$\theta_3H_5$$
.  $\theta_4H_5N + 2H\theta = \theta_4H_6\theta_2 + NH_3$   
Allyleyanid. Crotonsäure.

Es verhält sich also ganz analog wie die Cyanide der einatomigen Alkoholradicale:  $\Theta_nH_{2n+1}$  (vgl. §§. 609, 667).

Allyleyanat, Cyansaure-allylather: 
$$\theta_3H_5$$
.  $\Theta N.\Theta = \frac{\theta_3H_5}{\Theta N} \Theta$  1386.

oder  $G_3H_5$  N. Diese Verbindung wurde von Cahours und Hofmann durch die bei gewöhnlicher Temperatur erfolgende Einwirkung von Allyljodid auf cyansaures Silber erhalten. Sie siedet bei 82°. Das Allylcyanat verhält sich genau wie die entsprechende Aethylverbindung (§. 670). Wird es mit Kalilauge gekocht, so entsteht Allylamin (§. 1390); bei Einwirkung von Ammoniak wird Allylharnstoff gebildet; Aethylamin erzeugt Aethyl-allylharnstoff; von Wasser wird es in Diallylharnstoff umgewandelt (§. 1391).

Allylsulfocyanat, Schwefelcyanallyl, Senföl:  $\theta_4H_5NS=1387$ .  $\theta_3H_5$   $S=\frac{\theta_3H_5}{6N}$   $S=\frac{\theta_3H_5}{6N}$  N. Das Allylsulfocyanat macht den Hauptbestandtheil des ätherischen Senföls aus und kann aus demselben leicht durch fractionirte Destillation dargestellt werden. Es findet sich, neben Allylsulfid, in verschiedenen andern ätherischen Oelen, z. B. dem ätherischen Oel aus Meerrettig, dem Oel aus Cochlearia officinalis etc. Es kann aus dem Allylsulfid (Knoblauchöl) künstlich dargestellt werden indem man die Quecksilberverbindung des Allylsulfids (§. 1384) mit Sulfocyankalium auf  $120^{\circ}-130^{\circ}$  erhitzt. Man erhält es endlich durch Einwirkung von Allyljodid auf Sulfocyansilber (vgl. §. 1383).

Das ätherische Senföl gewinnt man aus den Samen des schwarzen Senfes. Man presst die zermahlenen Samen aus, zur Entfernung des fetten Oeles, übergiesst die so erhaltene Kleie mit Wasser, lässt einige Zeit stehen und destillirt. Das Senföl ist, wie Boutron und Robiquet zuerst zeigten, im schwarzen Senf nicht fertig gebildet enthalten, es entsteht vielmehr aus dem von Bussy zuerst dargestellten myronsauren Kali durch eine eigenthümliche Gährung, bei welcher das im schwarzen und im weissen Senf vorkommende Myrosin die Rolle des Fermentes spielt. Die Zusammensetzung des myronsauren Kalis ist in neuester Zeit von Will und Körner festgestellt worden. Dieses Salz enthält die Elemente des Senföls, des Zuckers und des sauren schweselsauren Kalis und es spaltet sich, bei der Senföl-gährung, in der That in diese drei Substanzen:

$$\Theta_{10}H_{18}KNS_2\Theta_{10} = \Theta_4H_5NS + \Theta_6H_{12}\Theta_6 + HKS\Theta_4$$
Myronsaures Kali. Senföl. Glycose. saures schwefelsaures Kali.

Das Allylsulfocyanat ist eine farblose, in Alkohol und Aether lösliche, in Wasser unlösliche Flüssigkeit. Es siedet bei 148°.

Es besitzt einen eigen Sümlich durchdringenden Geruch, reizt stark zu Thränen und zieht auf der Haut Blasen.

Das Senföl vereinigt sich direct mit einzelnen Sulfiden und mit vielen Sulfhydraten und erzeugt so sulfosinapinsaure Salze (§. 1391). Bei Behandlung mit festem Aetzkali oder mit alkoholischer Kalilösung entsteht ebenfalls sulfosinapinsaures Salz, gleichzeitig entweicht Kohlensäure und es werden ölartige Zersetzungsproducte gebildet, deren Natur noch nicht völlig festgestellt ist.

Die Zersetzung ist offenbar ähnlich der Einwirkung des Kalihydrat's auf Arsensulfid und andre unorganische Sulfide; aber das sauerstoffhaltige Spaltungsproduct erleidet gleichzeitig tiefer gehende Zersetzung. In der That enthält auch der Körper:  $\Theta_1H_14N_2S\Theta$ , dessen Bildung Will annimmt, die Elemente von: Senföl, Wasser und Allylamin.

Mit Ammoniak verbindet sich das Senföl direct und erzeugt Thiosinammin oder Allylsulfocarbamid (§. 1391). Kocht man Senföl mit wässrigen Alkalien oder mit Wasser und Bleioxyd, so entsteht Sinapolin oder Diallylharnstoff (§. 1391). Wird Senföl mit Natronkalk auf 120° erhitzt, so erhält man, wie oben erwähnt, Allyloxyd neben Sulfocyankalium (vgl. §. 1381); in ganz entsprechender Weise liefert es beim Erhitzen mit Schwefelkalium, Sulfocyankalium und Allylsulfid (Knoblauchöl, vgl. §. 1381, 1384).

1388. Allylsulfocyanschwefelsäure\*), das Silbersalz dieser Säure:  $\Theta_4H_5Ag_2NS_2\Theta_4$ , entsteht als weisser käsiger Niederschlag, wenn myronsaures Kali mit einer verdünnten Lösung von salpetersaurem Silberoxyd zusammengebracht wird.

Es wurde oben erwähnt, dass das myronsaure Kali bei Gährung in Senföl, Zucker und ein schweselsaures Salz zersüllt. Bei der Bildung des allylsulsocyanschweselsauren Silbers löst sich nur der Zucker los, während das Senföl mit dem schweselsauren Salz vereinigt bleibt. Die so entstandene Säure kann demnach als Verbindung von Sulsocyanallyl (Senföl) mit Schweselsäure angesehen werden; man könnte sie ausdrücken durch die Formel:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_2H_5 \\ \Theta''S \\ \bullet \Theta''S \\ \bullet \Theta_2 \\ \bullet \Theta_2 \\ \bullet \Theta_2 \\ \bullet \Theta_2 \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} \Theta_3H_5 \\ \bullet ON \\ \bullet$$

Das allylsulfocyanschwefelsaure Silber zeigt eine eigenthümliche Beweglichkeit der Atome, insofern es bisweilen in Sulfocyanallyl und Schwefelsäure, bisweilen in Cyanallyl, freien Schwefel und Schwefelsäure zerfällt. Zersetzt man z. B. das Silbersalz mit Zink und Wasser, so entstehen: Sulfocyanallyl, metallisches Silber und schwefelsaures Zink; zer-

<sup>•)</sup> Will und Körner. Ann. Chem. Pharm. CXXV. 257.

legt man es dagegen durch Schweselwasserstoff, so scheidet sich Schweselsilber und freier Schwesel aus, und die Flüssigkeit enthält Schweselsäure und Cyanallyl, welches durch Destillation gewonnen werden kann.

Beim Erhitzen des Silbersalzes erhült man wesentlich schweselsaures Silber und Sensöl, gleichzeitig aber auch Schweselsilber und Cyanallyl.

Allyläther der fetten Säuren. Die Aetherarten des Allylal- 1889. kohols mit fetten Säuren sind durch Einwirkung von Allyljodid auf die betreffenden Silbersalze erhalten worden. Die Einwirkung erfolgt leicht, aber die Reinigung des Productes ist mit Schwierigkeit verbunden, weil gleichzeitig Propylen und andere secundäre Zersetzungsproducte entstehen. Man kennt die folgenden Verbindungen:

| $\Theta_2^{H_3\Theta}\Theta$ | $\left\{ \begin{array}{c} \Theta_{4}\mathbf{H}_{1}\Theta\\\Theta_{3}\mathbf{H}_{5} \end{array} \right\}\Theta$ | $\left\{ \begin{array}{c} \Theta_{5}\mathbf{H}_{9}\Theta \\ \Theta_{3}\mathbf{H}_{5} \end{array} \right\}\Theta$ |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Allyl-acetat                 | Allyl-butyrat                                                                                                  | Allyl-valerat.                                                                                                   |  |
| sied. 980-1000.              | sied 140°—145°.                                                                                                | sied. 1620.                                                                                                      |  |

Oxalsāure-allylāther:  $\frac{\Theta_2\Theta_2}{(\Theta_3H_5)_2}$   $\Theta_2$ . Die Bildung und Darstellung dieses Aethers wurde oben (§. 1332) schon besprochen. Er siedet bei 2060—2070. Von Wasser wird er langsam, von Kalilauge rasch zersetzt. Mit trocknem oder mit wässrigem Ammoniak erzeugt er Oxamid und Allylalkohol, bei Einwirkung von alkoholischer Ammoniaklösung ent-

steht das schön krystallisirende Allyloxamethan:  $\begin{array}{c} H_2 \setminus N \\ \Theta_2 \Theta_2 \\ \Theta_3 H_5 \end{array} \Theta$ .

Von Natrium wird der Allyl-oxaläther bei gelinder Wärme angegriffen; es wird unter Entwicklung von Kohlenoxyd, Kohlensäureallyläther gebildet.

Weinsäure-Allyläther entsteht, nach Berthelot und Luca, bei Einwirkung von Allyljodid auf weinsaures Silber, als syrupdicke in Aether lösliche Flüssigkeit.

Stickstoffbasen des Allyls. Die vom Ammoniak sich her- 1890. leitenden Allyl-basen zeigen in Zusammensetzung, in Bildung und in Ver. halten, die grösste Analogie mit den früher ausführlich besprochenen Stickstoffbasen der gewöhnlichen Alkoholradicale (vgl. §§. 709 ff.). Man kennt die folgenden:

Bildungsweisen. 1) Das Allylamin entsteht bei Behandlung von Cyansaure-allyläther mit Kalihydrat:

Digitized by Google

Die Zersetzung ist sindess weniger nett als die des entsprechenden Aethyläthers.

2) Bei Einwirkung von Allyljodid auf wässriges Ammoniak entsteht, schon bei gewöhnlicher Temperatur, ein Gemenge der Jodide der vier Allylbasen; das Hauptproduct ist Tetrallylammoniumjodid.

Eigenschaften. Die drei Aminbasen sind flüchtig, ölförmig und in Wasser unlöslich; ihre Jodide werden von Kali zersetzt. Das Tetrallylammoniumjodid wird von Kalilauge nicht angegriffen; es wird, wie die entsprechende Aethylverbindung aus seiner wüssrigen Lösung von Kalilauge als krystallinisch erstarrende Oelschicht ausgeschieden.

Mit Silberoxyd gibt es das in Wasser lösliche Tetrallylammoniumoxydhydrat; dieses zersetzt sich beim Erhitzen unter Bildung von Triallylamin.

Mit diesen von Hofmann und Cahours \*) ermittelten Thatsachen steht eine etwas ältere Angabe von Berthelot und Luca \*\*) im Widerspruch. Nach diesen Chemikern wird, wenn Allyljodid mit wässrigem Ammoniak 40 Stunden auf 100° erhitzt wird, nicht Allylamin, sondern Propylamin: G<sub>3</sub>H<sub>9</sub>N erzeugt.

Substitutionsproducte der allylhaltigen Stickstoffbasen. Man kennt eine Base, die als Bromsubstitutionsproduct des Diallylamins angesehen werden kann, es ist das Di-bromallylamin \*\*\*\*). Man erhält diesen Körper durch Einwirkung von Tribromhydrin (§. 1254) oder dem isomeren Allyltribromid (§. 1257. IV. 3) auf Ammoniak (vgl. §. 1256. 3).

$$N \begin{cases} \Theta_3 H_4 Br \\ \Theta_3 H_4 Br \\ H \end{cases} \qquad \qquad N \begin{cases} \Theta_3 H_4 Br \\ \Theta_2 H_4 . Br \\ H \end{cases} , \ HCl.$$

Di-bromallylamin.

Salzsaures Di-bromallylamin.

Das Di-bromallylamin ist flüssig, in Wasser schwer löslich und nicht destillirbar. Sein Chlorid krystallisirt schwer; das Platindoppelsalz:  $NH(\Theta_3H_4Br)_2$ ,HCl, $PtCl_2$  ist ein gelber Niederschlag; eine Verbindung mit Quecksilberchlorid:  $NH(\Theta_3H_4Br)_2$ , $HgCl_2$  bildet weisse Nadeln.

Durch Einwirkung von Aethyljodid auf Di-bromallylamin entsteht Aethyldibromallylamin:  $N(\theta_2H_5)(\theta_3H_4Br)_2$ .

Arsenbasen. Ein dem Tetrallylammoniumjodid entsprechendes Tetrallylarsoniumjodid entsteht, nach kurzen Angaben von Cahours

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CII. 802.

<sup>••)</sup> ibid. XCIL 808.

<sup>•••)</sup> Simpson, ibid. CIX, 862; Reboul, ibid. Suppl. I. 282.

und Hofmann, bei Einwirkung von Allyljodid auf Arsenkalium. Das Diallyl - dimethylarsoniumjodid:  $As(\Theta H_3)_2(\Theta_3 H_5)_2J$  wurde von Cahours \*) durch Einwirkung von Allyljodid auf Kakodyl erhalten.

Allylabkömmlinge der Amide der Kohlensäure und der 1891. Sulfocarbonsäure. Es existirt eine Anzahl von Substanzen, die nach Bildung und Verhalten als Amide der Kohlensäure oder der Sulfocarbonsäure angesehen werden können, in welchen 1 oder 2 Wasserstoffatome durch das Radical Allyl vertreten sind. Die chemische Natur dieser Substanzen ist leicht verständlich, wenn man sich dessen erinnert was früher über die Amide der Kohlensäure und der Sulfocarbonsäure gesagt wurde (vgl. §§. 1012 ff. u. 1047).

Wir geben zunächst eine Zusammenstellung der hierher gehörigen Verbindungen.

1) Allylabkömmlinge des Carbamid's oder Harnstoff's.

2) Als Allylabkömmling des Carbimids oder der Cyansäure ist der oben beschriebene Cyansäure - allyläther anzusehen (§. 1386). Als weiteres Amid dieser Verbindung kann das Sinammin oder Allylcyanamid angesehen werden.

3) Vom Sulfocarbamid leiten sich ab:

$$\Theta_{3}^{H_{5}}$$
  $N_{3}$   $\Theta_{3}^{H_{5}}$   $O_{2}^{H_{5}}$   $O_{2}^{H_{5}}$   $O_{2}^{H_{5}}$   $O_{2}^{H_{5}}$ 

Allyl-sulfocarbamid (Thiosinammin).

Aethyl-thiosinammin.

4) Als zugehörige Aminsäure kann die Sulfosinapinsäure (Allylsulfocarbaminsäure angesehen werden:

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXII, 213.

Diese Säure kann auch, wie oben schon erwähnt wurde und wie dies die zweite Formel ausdrückt, als Addition von Senföl mit Schweselwasserstoff betrachtet werden.

5) Das Senföl selbst, oder das Sulfocyanallyl, ist ein Allylabkömmling des Sulfocarbimids.

$$G_{3}H_{5}$$
N oder  $G_{3}H_{5}$ S.

Allylcarbamid, Allylharnstoff:  $\Theta\Theta \cdot \Theta_3H_5 \cdot H_2 \cdot N_2$ . Hofmann und Cahours erhielten diese, aus Wasser und Alkohol leicht krystallisirende Substanz bei Einwirkung von Ammoniak auf Cyansäureallyläther. Den Aethyl-allylharnstoff erhielten sie in analoger Weise, indem sie statt des Ammoniaks Acthylamin anwandten. Sie zeigten ausserdem, dass das Methylamin und das Amylamin analoge Verbindungen erzeugen.

Der Diallyl-harnstoff oder das Sinapolin wurde schon von Will •) aus Senföl (Sulfocyanallyl) durch Erhitzen mit Bleioxydhydrat im Wasserbad erhalten:

$$2_{\Theta_3H_5}^{\ThetaS}$$
N + 3Pb<sub>2</sub> $\Theta$  + H<sub>2</sub> $\Theta$  =  $(\Theta_3H_5)_2$ N<sub>2</sub> + 2Pb<sub>2</sub>S + Pb<sub>2</sub> $\Theta\Theta_3$ .  
Senfol. Sinapolin.

Hofmann und Cahours erhielten dieselbe Verbindung, indem sie Cyansäureallyläther mit Wasser erhitzten; sie zeigten so, dass das Sinapolin vollständig dem Diäthylharnstoff (§. 1032) analog, dass es also Diallyl-carbamid ist:

$$2\frac{\Theta\Theta}{\Theta_3H_3}\left(N + H_2\Theta = (\Theta_3H_5)_2 \atop H_2\right)N_2 + \Theta\Theta_2.$$
Allyl-evanat. Sinanolin.

Das Sinapolin krystallisirt aus heissem Wasser in glänzenden Blüttchen, die in Alkohol und Aether löslich sind; es schmilzt bei etwa  $100^{\circ}$  und verflüchtigt sich zum Theil unzersetzt. Es vereinigt sich mit trockner Salzsäure zu:  $\Theta \cdot (\Theta_3 H_5)_2 H_2 N_2$ , HCl.

Das Sinammin oder Allylcyanamid\*\*):  $\Theta_3H_5$ .  $\Theta N$ . H. N, entsteht wenn Thiosinammin mit feuchtem Bleioxydhydrat im Wasserbad erwärmt wird. Es bildet bei langem Stehen farblose Krystalle:  $2\Theta_4H_6N_2$ ,  $H_2\Theta$ , die bei  $100^0$  ihr Krystallwasser verlieren und schmelzen. Es verbindet sich direct mit Säuren; das oxalsaure Salz ist krystallisirbar.

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LII. 25.

<sup>••)</sup> Vgl. Will ibid. LIL 15.

Das Aethyl-sinammin entsteht in entsprechender Weise aus dem Aethylthiosinammin.

Thiosinammin: (Allylsulfocarbamid) \*):  $\frac{\sigma S}{\sigma S} \cdot \theta_3 H_5 \cdot H_3 \cdot N_2$ . Stellt man Senföl mit dem 3-4 fachen Volum concentrirter Ammoniaklösung zusammen, so entsteht nach einiger Zeit ein Krystallbrei von Thiosinammin:

$$\Theta_{3}^{H_{5}}$$
N +  $H_{3}$ N =  $\Theta_{3}^{H_{5}}$ N  $\Theta_{3}^{H_{5}}$ N

Sulfocyanallyl.

Thiosinammin.

Das Thiosinammin ist in Alkohol, Aether und in heissem Wasser leicht löslich. Es bildet wohlausgebildete Krystalle, die bei 74° schmelzen.

Beim Erhitzen mit verdünnter Schwefelsäure entwickelt es Sulfocyansäure. Von Bleioxydhydrat oder von Quecksilberoxyd wird es beim Erwärmen in Sinammin umgewandelt.

Das Thiosinammin verbindet sich mit trockner Salzsäure; seine wässrige Lösung erzeugt mit salpetersaurem Silberoxyd einen krystallinischen, seine salzsaure Lösung mit Quecksilberchlorid einen weissen amorphen und mit Platinchlorid einen gelbrothen krystallinischen Niederschlag [ $\Theta_4H_8N_2S$ , AgN $\Theta_3$ ;  $\Theta_4H_8N_2S$ ,  $2H_gCl_2$  und  $\Theta_4H_8N_2S$ , HCl, PtCl<sub>2</sub>].

Das Aethyl-thiosinammin (Aethyl-allyl-sulfocarbamid):

 $\mathbb{C}^{5}$ .  $\mathbb{C}_{3}\mathbb{H}_{5}$ .  $\mathbb{C}_{2}\mathbb{H}_{5}$ .  $\mathbb{H}_{2}$ .  $\mathbb{N}_{2}$ , entsteht durch Einwirkung von Aethylamin auf Senföl, es bildet ein krystallisirbares Platinsalz (Hinterberger) \*\*). Jodwasserstoffsaures Aethylthiosinammin:  $\mathbb{C}_{6}\mathbb{H}_{12}\mathbb{N}_{2}\mathbb{S}$ ,  $\mathbb{H}_{2}$  entsteht bei Einwirkung von Jodäthyl auf eine alkoholische Lösung von Thiosinammin (Weltzien) \*\*\*).

Sulfosinapinsäure †). Es wurde oben erwähnt, dass die Sulfosinapinsäure als Allylsulfocarbaminsäure betrachtet werden kann, dass man sie aber auch als directe Addition von Senföl und Schwefelwasserstoff ansehen kann. Man erhält in der That sulfosinapinsaure Salze durch directe Einwirkung von Senföl auf alkoholische Lösungen von Sulfhydraten oder von Sulfiden; und man weiss andrerseits, dass die sulfosinapinsauren Salze beim Erhitzen und bei Einwirkung von salpetersaurem Silberoxyd Zersetzung erleiden und dass dabei Senföl regenerirt wird. Die sulfosinapinsauren Salze zeigen beispielsweise die folgende Zusammensetzung:  $\Theta_4H_5NS$ , HKS und  $\Theta_4H_5NS$ ,  $K_2S$ .

Einbasische Säuren: 
$$\theta_n H_{2n-2} \theta_2 = \frac{\theta_n H_{2n-3}^{\prime} \theta}{H} \theta$$
.

Man kennt bis jetzt die folgenden Säuren dieser Gruppe:

1892.

Acryleäure . . . 
$$\theta_3 H_4 \theta_2 = \theta_3 H_2 \theta_1 \Theta_1$$

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Will. Ann. Chem. Pharm. LIL 8.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXIII. 346.

<sup>•••)</sup> ibid. XCIV. 108.

<sup>†)</sup> Will. ibid. XCII. 59.

Kekulé, organ. Chemie. II.

Crotonsäure . . 
$$\theta_4H_6\theta_2=\frac{\theta_4H_8\theta_1}{H}\theta$$

Angelicasäure . .  $\theta_5H_8\theta_2=\frac{\theta_5H_7\theta_1}{H}\theta$ 

Brenzterebinsäure  $\theta_6H_{10}\theta_2=\frac{\theta_6H_9\theta_1}{H}\theta$ 

Damalursäure . .  $\theta_7H_{12}\theta_2$ 

Damolsäure . .  $\theta_{13}H_{24}\theta_2$ 

Moringasäure und Cimicinsäure . .  $\theta_{18}H_{26}\theta_2$ 

Hypogäsäure . .  $\theta_{16}H_{30}\theta_2=\frac{\theta_{16}H_{29}\theta_1}{H}\theta$ 

Oelsäure . .  $\theta_{18}H_{34}\theta_2=\frac{\theta_{18}H_{33}\theta_1}{H}\theta$ 

Döglingsäure . .  $\theta_{19}H_{36}\theta_2$ 

Die meisten dieser Säuren, von denen einige bis jetzt wenig untersucht und manche sogar zweiselhaft sind, sind sertig gebildet in Fetten oder Oelen ausgesunden worden. Die Acrylsäure hat man aus Glycerin und aus Allylalkohol dargestellt; die Crotonsäure aus Allylcyanid. Die Angelicasäure ist ein Oxydationsproduct des Römisch Camillenöls, in welchem der ihr entsprechende Aldehyd:  $\Theta_5H_8\Theta$  enthalten zu sein scheint. Die Brenzterebinsäure entsteht durch trockne Destillation von Terebinsäure.

Besonders charakteristisch für die Säuren dieser Gruppe ist, dass sie bei Einwirkung von Kalihydrat unter Wasserstoffentwicklung zerfallen, indem zwei Säuren aus der Reihe der fetten Säuren gebildet werden, von welchen die eine stets Essigsäure ist. Z. B.:

$$\Theta_5\Pi_8\Theta_2$$
 + 2KH $\Theta$  =  $\Theta_2\Pi_3K\Theta_2$  +  $\Theta_3\Pi_5K\Theta_2$  +  $\Pi_2$ 
Angelica-
săure. Essigsaures Propionsaures
Kali. Kali.

Diese Reaction ist bis jetzt nachgewiesen in folgenden Fällen:

Acrylsåure = 
$$\theta_1H_4\theta_2 + 2H_2\theta = H_2 + \theta_2H_4\theta_2 + \theta H_2\theta_2 =$$
 Ameisensäure Crotonsäure =  $\theta_4H_6\theta_2 + 2H_2\theta = H_2 + \theta_2H_4\theta_3 + \theta_2H_4\theta_2 =$  Essigsäure Angelicasäure . =  $\theta_5H_6\theta_2 + 2H_2\theta = H_2 + \theta_2H_4\theta_2 + \theta_3H_6\theta_3 =$  Propionsäure

Digitized by Google

Brenztere-

binsäure 
$$= \theta_6 \ H_{10}\theta_2 + 2H_2\theta = H_2 + \theta_2H_4\theta_2 + \theta_4 \ H_8 \ \theta_2 = Buttersäure$$
Oelsäure  $= \theta_{18}H_{24}\theta_2 + 2H_2\theta = H_2 + \theta_2H_4\theta_2 + \theta_{16}H_{22}\theta_2 = Palmitinsäure$ 

Die Hypogäsäure, bis jetzt in dieser Richtung nicht untersucht, müsste durch entsprechende Zersetzung Myristinsäure  $(\Theta_{14}H_{28}\Theta_{2})$  liefern.

Einzelne Säuren dieser Gruppe, namentlich die Acrylsäure und die Crotonsäure, scheinen sich direct mit Wasserstoff und mit Brom vereinigen zu können (vgl. §. 1375), die Angelicasäure besitzt, wie es scheint, diese Eigenschaft nicht (Kekulé).

Der empirischen Formel nach könnte auch die Campholsäure:  $\Theta_{10}H_{18}\Theta_2$  in diese Gruppe gerechnet werden. Sie liefert indessen, nach Barth \*), beim Schmelzen mit Kalihydrat weder Essigsäure noch Caprylsäure und sie scheint sich ebenso wenig mit Wasserstoff oder mit Brom zu vereinigen (Kekulé). (Sie soll später, gelegentlich des Camphers beschrieben werden.)

Nur für zwei Säuren dieser Gruppe, für die Acrylsäure und die Angelicasäure, kennt man die entsprechenden Aldehyde; sie sind:

## Acrolein und Acrylsäure.

Acrolein \*\*):  $\theta_3 H_4 \theta$ .

Dass bei der Destillation glycerinhaltiger Fette eine heftig zu Thrä1893.
nen reizende Substanz gebildet wird, ist schon seit lange bekannt. Buchner, Hess und Brandes hatten sich vergeblich bemüht diesen Körper zu
isoliren; dies gelang zuerst Redtenbacher, dem man die erste ausführliche Untersuchung über das Acrolein verdankt. Seitdem wurde das
Acrolein noch besonders von Geuther und Cartmell, von Geuther und
Hübner, und von Claus untersucht.

Bildung und Darstellung. 1) Das Acrolein entsteht aus dem Glycerin durch Austritt von Wasser:

$$\theta_3 H_8 \theta_3 = \theta_3 H_4 \theta + 2 H_2 \theta$$
  
Glycerin. Acrolein.

Schon beim Erhitzen des Glycerins für sich werden geringe Men-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CVII. 249.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Redtenbacher. Ann. Chem. Pharm. XLVII. 118; Cartmell und Geuther. ibid. CXII. 1; Geuther und Hübner. ibid. CXIV. 35; Claus. ibid. II. Suppl. 117.

gen von Acrolein erzeugt; die Ausbeute ist bei weitem grösser, wenn man Glycerin mit Phosphorsäureanhydrid, mit concentrirter Schwefelsäure und ganz besonders, wenn man Glycerin mit saurem schwefelsaurem Kali destillirt. Die meisten Aetherarten des Glycerins bilden unter denselben Bedingungen ebenfalls Acrolein.

- 2) Das Acrolein entsteht ferner durch Oxydation des Allylalkohols (vgl. §. 1382); z. B. bei Behandeln von Allylalkohol mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure, oder wenn Allylalkohol, bei Gegenwart von Platinschwarz, der Luft ausgesetzt wird.
- 3) Eine dritte, theoretisch interessanteBildungsweise des Acroleins ist in neuester Zeit von Linnemann \*) beobachtet worden. Lässt man nämlich Brom auf Aceton (§. 923) einwirken, so entsteht ein Additionsproduct von der Formel:  $\Theta_3H_6Br_2\Theta$ , dieses zerfällt leicht, schon beim Erhitzen und liefert, neben andern Zersetzungsproducten, Acrolein und bromwasserstoffsaures Acrolein:

$$\theta_3 H_6 B r_2 \theta = \theta_3 H_4 \theta + 2 H B r_5$$

Darstellung. Man erhitzt 200 Gr. Glycerin mit 400 Gr. gepulvertem saurem schweselsaurem Kali in einem geräumigen Glasballon über freiem Feuer und fängt das bei guter Abkühlung verdichtete Product in einer Vorlage auf, die etwas Bleioxyd enthält. Man rectificirt sosort im Wasserbad, fängt nochmals in einem Bleioxyd enthaltenden Kölbchen auf und rectificirt von Neuem. Soll trocknes Acrolein dargestellt werden, so bringt man bei der vorletzten Destillation Chlorcalcium in die Vorlage, lässt 24 Stunden stehen und rectificirt. Man erhält 25-28 %.

Eigenschaften. Das Acrolein ist eine farblose Flüssigkeit, die bei 520,4 siedet. Es riecht stechend ätherisch; seine Dämpfe greifen die Schleimhäute der Augen und der Nase ausnehmend heftig an. Es ist mit Aether und Alkohol mischbar, in Wasser nur wenig löslich (etwa in 40 Th.).

Das Acrolein verwandelt sich beim Aufbewahren, bisweilen sogar wenige Minuten nach seiner Darstellung, in eine weisse meist flockige Masse, die Redtenbacher als Disacryl bezeichnet. Manchmal entsteht statt des Disacryls eine harzartige Substanz, das Disacrylharz \*\*). Bei Einwirkung wässriger Alkalien verwandelt sich das Acrolein rasch in braune harzartige Substanzen (Acrylharze). Alle diese Umwandlungsproducte scheinen mit dem Acrolein isomer zu sein. Bei Einwirkung von alkoholischer Kalilösung entsteht die, ebenfalls isomere, Hexacrolsäure (§. 1395).

Das Acrolein oxydirt sich ausnehmend leicht; schon durch Einwir-



<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXV. 310.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. auch Geuther u. Cartmell. Ann. Chem. Pharm. CXII. 10.

kung des Sauerstoffs der Luft. Bei gemässigter Oxydation wird Acrylsäure (§. 1396) erzeugt; durch stärker oxydirende Substanzen entsteht Ameisensäure oder Kohlensäure, bisweilen auch Glycolsäure (§. 1070).

Bei Einwirkung von Silberoxyd auf Acrolein entsteht acrylsaures Silber; Quecksilberoxyd wirkt nicht ein. Ein Gemenge von Schwefelsäure und saurem chromsaurem Kali erzeugt wesentlich Ameisensäure und Kohlensäure. Durch Braunstein und Schwefelsäure wird das Acrolein verkohlt. Salpetersäure erzeugt Glycolsäure und, offenbar durch weitergehende Oxydation, Oxalsäure.

$$\Theta_3 H_4 \Theta + 2\Theta_2 = \Theta_2 H_4 \Theta_3 + \Theta_2$$
  
Acrolein. Glycolsäure.

Lässt man Natriumamalgam auf Acrolein einwirken, so entsteht, nach Versuchen von Linnemann \*), Propylalkohol (§. 692), vielleicht als Product zweier auf einander folgender Wasserstoffadditionen, indem zuerst Allylalkohol (§. 1382) erzeugt wird, der dann durch nochmalige Aufnahme von H<sub>2</sub> zu Propylalkohol wird:

$$\Theta_3H_4\Theta$$
 +  $H_2$  =  $\Theta_3H_6\Theta$ ;  $\Theta_3H_6\Theta$  +  $H_2$  =  $\Theta_3H_8\Theta$   
Acrolein. Allylalkohol. Propylalkohol.

Nach Linnemann werden so zwei isomere Modificationen des Propylalkohols erhalten, von welchen die eine, wie der von Friedel durch Einwirkung von Natriumamalgam auf das mit dem Allylalkohol isomere Aceton dargestellte Propylalkohol, bei 87°—88° siedet, während die andre denselben Siedpunkt zeigt wie der durch Gährung erhaltene Propylalkohol (96°—98°).

Verbindungen des Acroleins. Das Acrolein vereinigt sich 1394. direct mit Salzsäure und mit Jodwasserstoff. Das salzsaure Acrolein:  $\Theta_3H_4\Theta$ , HCl. bildet weisse Nadeln, die bei 32° schmelzen, in Alkohol und Aether löslich, in Wasser aber unlöslich sind. Es zerfällt bei Destillation in Salzsäure und Acrolein. Auch bei Einwirkung von Säuren regenerirt es Acrolein, beim Erhitzen mit Kalihydrat dagegen liefert es Metacrolein (§. 1395).

Das Acrolein vereinigt sich, ähnlich wie Aldehyd (§. 846), mit Essigsäureanhydrid; das essigsaure Acrolein:  $\Theta_3H_4\Theta + \frac{\Theta_2H_3\Theta}{\Theta_2H_3\Theta}$   $\Theta$  siedet bei 180°; es ist unlöslich in Wasser und liefert beim Erhitzen mit Kalihydrat essigsaures Kali und Acrolein.

Lässt man Ammoniak in alkoholischer Lösung auf Acrolein einwirken, so entsteht eine durch Aether fällbare, weisse, völlig amorphe Substanz von schwach basischen Eigenschaften, das Acrolein-Ammoniak, deren Zusammensetzung noch nicht mit Sicherheit festgestellt ist.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXV. 315.

Bei trockner Destillation liefert diese Verbindung flüchtige Basen, mit deren näherer Untersuchung Claus noch beschäftigt ist.

Mit sauren schwesligsauren Alkalien scheint das Acrolein, ähnlich wie die Aldehyde der setten Säuren, Verbindungen einzugehen, die jedoch nicht krystallisirt erhalten werden können.

Acroleinchlorid: \$\text{\$\text{\$\pi}\$}\_{4}\text{\$\mathbb{d}\$}\_{2}\$. Durch Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf Acrolein erhielten Hübner und Geuther das bei 84° siedende Acroleinchlorid, das vielleicht mit einfach gechlortem Allylchlorid (§. 1383) und mit zweifach gechlortem Propylen identisch ist. Bei Einwirkung von Ammoniak liefert es Acrolein Ammoniak. Bei längerem Erhitzen von Acroleinchlorid mit weingeistigem Kali scheint die Verbindung: \$\text{\$\text{\$\pi\$}\$}\_{3}\text{\$\mathbb{H}\_{3}\$}\$Cl (Monochlor-allylen §. 1416) zu entstehen.

1895. Isomere Modificationen des Acroleins. Es wurde oben (§. 1393) schon erwähnt, dass das Disacryl, das Disacrylharz und das Acrylharz wahrscheinlich mit dem Acrolein isomer, resp. polymer sind.

Man kennt ausserdem zwei wohlcharakterisirte Umwandlungsproducte des Acroleins, die entschieden als polymere Modificationen des Acroleins anzusehen sind. Es sind dies: das Metacrolein und die Hexacrolsäure.

Das Metacrolein \*) erhält man durch Destillation des salzsauren Acroleins mit gepulvertem Kalihydrat. Es bildet wohlausgebildete Krystalle, ist in Aether und Alkohol löslich, in Wasser aber unlöslich und wird durch Wasser aus der alkoholischen Lösung krystallinisch gefällt. Es schmilzt bei  $50^{\circ}$  und siedet bei etwa  $170^{\circ}$ . Bei der Destillation verwandelt es sich zum Theil in gewöhnliches Acrolein. Bei Einwirkung von Säuren namentlich von concentrirter Salzsäure wird es ebenfalls in gewöhnliches Acrolein zurückgeführt. Nach diesen Eigenschaften scheint das Metacrolein die dem Metaldehyd (§. 839) entsprechende Modification des Acroleins zu sein; seine Molecularformel ist daher wahrscheinlich:  $\Theta_6 H_8 \Theta_2$ .

Hexacrolsäure. Diese Substanz erhielt Claus \*\*) indem er Acrolein auf alkoholische Kalilösung einwirken liess. Aus der so erhaltenen Lösung scheidet Wasser Nichts aus; Säuren fällen die Hexacrolsäure als gelbe amorphe Flocken. Die Hexacrolsäure ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether; sie bleibt beim Verdunsten dieser Lösung als ein dickes Oel, welches allmälig zu einer amorphen Masse erstarrt. Nach der Analyse des unkrystallinischen Natronsalzes und des amorphen,

<sup>\*)</sup> Geuther und Cartmell. Ann. Chem. Pharm. CXII. 6.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. II. Suppl. 120.

in Wasser und Alkohol unlöslichen Kalksalzes scheint der Hexacrolsäure die Molecularformel:  $\Theta_{18}H_{23}M\Theta_6$  zuzukommen ( $=6\Theta_2H_4\Theta$ ).

Acrylsäure \*):  $\Theta_3H_4\Theta_3 = {}^{\Theta_3H_3\Theta}_H \$   $\Theta$ . Die Acrylsäure wurde 1896. von Redtenbacher 1843 entdeckt. Sie entsteht bei Oxydation von Acrolein und folglich auch bei Oxydation von Allylalkohol (§. 1382). Zu ihrer Darstellung eignet sich nur die Oxydation des Acroleins durch Silberoxyd.

Die Acrylsäure ist in neuerer Zeit noch durch verschiedene Reactionen erhalten worden, die theoretisch nicht ohne Interesse sind. Zunächst fand Butlerow \*\*), dass bei Einwirkung von Jodoform auf Natriumalkoholat, neben Methylenjodid (§. 952) und Aethylmilchsäure auch Acrylsäure entsteht (vgl. §. 1081). Dann hat es Berthelot \*\*\*) wahrscheinlich gemacht, dass sich in einer alkoholischen Barytlösung, die mehrere Jahre in einem schlecht verschlossenen Gefässe aufbewahrt worden war, neben Aldehydharz und Oxalsäure auch Acrylsäure gebildet hatte. Endlich hat Beilstein †) gezeigt, dass die Jodpropionsäure und die aus ihr entstehende Hydracrylsäure (§. 1296) direct in Acrylsäure übergeführt werden können.

$$\Theta_3 \Pi_5 J \Theta_2 = \Theta_3 \Pi_4 \Theta_2 + \Pi_5$$
Jodpropion-
säure.

 $\Theta_{12} \Pi_{22} \Theta_{11} = 4\Theta_3 \Pi_4 \Theta_2 + 3\Pi_2 \Theta_5$ 
Hydracrylsäure.

Acrylsäure.

Diese Umwandlung findet z. B. statt, wenn man jodpropionsaures Blei bei 150° — 200° destillirt, oder wenn man hydracrylsaures Blei auf 120° erhitzt. Die Zersetzungen erfolgen offenbar nach den Gleichungen:

$$\Theta_3H_4JPb\Theta_2=\Theta_3H_4\Theta_2+PbJ$$

Jodpropions. Blei. Acrylsäure.

 $\Theta_{12}H_{19}Pb_3\Theta_{11}=3\Theta_3H_3Pb\Theta_2+\Theta_3H_4\Theta_2+8H_2\Theta$ 

Hydracryls. Blei. Acryls. Blei. Acrylsäure.

Die Acrylsäure steht ausserdem in schr einfacher Beziehung zur Milchsäure, als deren Jodwasscrstoffäther die Jodpropionsäure angesehen werden kann; es ist

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Redtenbacher. Ann. Chem. Pharm. XLVII. 125. — Claus. ibid. II. Suppl. 117.

<sup>••)</sup> ibid. CXIV. 204.

<sup>•••)</sup> ibid. I. Suppl. 144.

<sup>+)</sup> ibid. CXXII. 866.

daher wahrscheinlich, dass sich ein Weg wird finden lassen, die Milchsäure durch einfache Wasserentziehung in Acrylsäure umzuwandeln.

$$\Theta_3H_4\Theta_3 = \Theta_3H_4\Theta_2 + H_2\Theta$$
  
Milchsäure. Acrylsäure.

Die Acrylsäure ist, wie man sieht, isomer mit Lactid (§. 1084).

Darstellung. Die Darstellung der Acrylsäure aus Acrolein gelingt nur durch Anwendung von Silberoxyd. Man verfährt zweckmässig nach der von Claus angegebenen Modification der Redtenbacher'schen Methode. Man lässt zu in Wasser suspendirtem Silberoxyd langsam mit Wasser (3 Vol.) vermischtes Acrolein fliessen und lässt einige Tage stehen, man fügt dann einen schwachen Ueberschuss von kohlensaurem Natron zu, dampft bis beinahe zur Trockne ein, zersetzt mit verdünnter Schwefelsäure, filtrirt und destillirt aus dem Filtrat die Acrylsäure ab. — Man kann auch das bei Einwirkung von Silberoxyd auf Acrolein entstehende acrylsaure Silber direct aus siedendem Wasser umkrystallisiren, dabei wird aber stets ein Theil unter Abscheidung von metallischem Silber zersetzt. — Trockne Acrylsäure wird sich wahrscheinlich am besten durch Einwirkung von trocknem Schwefelwasserstoff auf acrylsaures Blei darstellen lassen (Claus). Bei Zersetzung von acrylsaurem Silber durch Schwefelwasserstoff wird stets etwas Acrylsäure unter Bildung von Wasser zersetzt (Redtenbacher).

Eigenschaften. Die möglichst reine, aber noch etwas wasserhaltige Acrylsäure ist eine farblose Flüssigkeit von der Essigsäure ähnlichem Geruch. Sie siedet etwas über 100° und ist ohne Zersetzung flüchtig.

Die Acrylsäure wird von Salpetersäure und andern Oxydationsmitteln leicht angegriffen, es entsteht meist Essigsäure und Ameisensäure. Sie reducirt bei längerem Kochen Silberoxyd. Bei längerer Behandlung mit Alkalien wird sie zersetzt, unter Bildung von essigsaurem und ameisensaurem Salz (vgl. §. 1392).

$$\Theta_3H_4\Theta_3$$
 + 2KH $\Theta$  =  $\Theta_2H_3K\Theta_2$  +  $\Theta$ HK $\Theta_3$  +  $H_2$ 
Acrylsäure. Essigs. Kali. Ameisens. Kali.

Lässt man Natriumamalgam auf wässrige Acrylsäure einwirken, so entsteht durch directe Addition von Wasserstoff Propionsäure (vgl. §. 1375) (Linnemann) \*). Auch mit Brom scheint sich die Acrylsäure direct zu vereinigen; das Product ist wahrscheinlich Dibrompropionsäure (Cahours) \*\*).

Acrylsaure Salze. Die Acrylsaure ist einbasisch. Ihre Salze sind meist in Wasser sehr löslich; zum Theil krystallisirbar. Sie erleiden sämmtlich beim Erhitzen auf etwa 1000 theilweise Zersetzung, durch welche unlösliche basische Salze entstehen, während ein Theil der Acrylsaure frei wird.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXV. 317.

<sup>••)</sup> ibid. II. Suppl. 83.

Das Natron- und das Kalisalz sind wasserfrei, schwer krystallisirbar und in Wasser sehr löslich. Das acrylsaure Silber:  $\Theta_3H_3Ag\Theta_2$  ist in kaltem Wasser sehr wenig löslich, es krystallisirt aus der heissen Lösung in weissen seideglänzenden Nadeln. Das am meisten charakteristische Salz der Acrylsäure ist das Bleisalz:  $\Theta_3H_3Pb\Theta_2$ , es scheidet sich aus seiner kochenden ziemlich concentrirten Lösung beim Erkalten in seideglänzenden dünnen Nadeln aus, indem die ganze Masse zu einem filzartig aussehenden Krystallbrei erstarrt.

Substitutions producte der Acrylsäure. Man hat bis jetzt 1897. aus der Acrylsäure selbst keine Substitutions producte darzustellen versucht, aber man kennt drei Körper, die von einigen Chemikern als Chlorderivate der Acrylsäure oder ihrer Abkömmlinge angesehen werden. Es sind dies: die Chlorsuccilsäure:  $\Theta_3HCl_3\Theta_2$  (Trichlor-acrylsäure), das Chlorsuccid:  $\Theta_3HCl_3\Theta$ Cl (Trichloracrylchlorid) und das Chlorsuccilamid:  $\Theta_3HCl_3\Theta$ Cl (Trichlor-acrylamid) (vgl. §. 1122).

Hydracrylsäure:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . Die Bildung der Hydracrylsäure 1398. wurde sehon früher erwähnt (§. 1296). Zu ihrer Darstellung digerirt man Jodpropionsäure mit überschüssigem Silberoxyd, fällt aus dem Filtrat das Silber durch Schwefelwasserstoff und dampft im Wasserbad ein. Die Hydracrylsäure bildet dann einen Syrup, in welchem feine Nadeln schwimmen. Die meisten ihrer Salze sind in Wasser sehr löslich. Das Bleisalz:  $\Theta_{12}H_{19}Pb_3\Theta_{11}$  bleibt beim Verdunsten als krystallinische zerfliessliche Masse; das Silbersalz:  $\Theta_{12}H_{19}Ag_3\Theta_{11}$  ist ebenfalls in Wasser sehr löslich, es wird durch ein Gemisch von Aether und Alkohol in weissen amorphen Flocken gefällt. Die Beziehungen der Hydracrylsäure zur Acrylsäure ergeben sich aus der §. 1396 besprochenen Zersetzung der hydracrylsauren Salze; ihre Beziehung zur Milchsäure wurde §. 1296 erwähnt.

Crotonsäure: 
$$\theta_4 H_6 \theta_2 = \frac{\theta_4 H_5 \theta}{H} \{ \theta.$$

Die Crotonsäure \*\*) wurde 1858 von Schlippe im Crotonöl, dem 1899. aus den Samen von Croton tiglium ausgepressten fetten Oel, aufgefunden. Will und Körner zeigten 1863, dass eine Säure von derselben Zusammensetzung erhalten wird, wenn man Cyanallyl (§. 1385) durch Kochen mit Kalilauge zersetzt.

$$\Theta_3H_5 \cdot \Theta N = \Theta_4H_5N + 2H_2\Theta = \Theta_4H_6\Theta_2 + NH_3$$
Allyleysnid. Crotonsäure.

Darstellung. Das Crotonöl enthält neben den Glycerinverbindungen verschiedener setten Säuren auch die Glycerinverbindungen der Crotonsäure und der mit ihr homologen Angelicasäure. Man verseist das Crotonöl mit starker Natronlauge, setzt Kochsalz zu, nimmt die oben ausschwimmende, die Salze der setten Säuren enthaltende, Seisenschicht ab, übersättigt die schwarzgesärbte Unterlauge

<sup>\*)</sup> Beilstein. Ann. Chem. Pharm. CXX. 234; CXXII.[369.

<sup>••)</sup> Schlippe, ibid. CV. 21. — Will und Körner, ibid. CXXV. 273.

mit Weinsäure und destillirt. Aus dem Destillat stellt man ein Barytsalz dar und destillirt dasselbe schliesslich mit concentrirter Phosphorsäure. Anfangs geht Crotonsäure, später krystallinisch erstarrende Angelicasäure über (Schlippe). — Zur Darstellung der Crotonsäure aus Cyanallyl kocht man dieses mit überschüssiger Kalilauge, so lange Ammoniak entweicht, übersättigt mit Schwefelsäure und destillirt.

Eigenschaften. Die Crotonsäure aus Crotonöl ist ein wasserhelles Oel, das selbst bei — 7° nicht erstarrt. Die Säure aus Cyanallyl ist fest und krystallisirbar, sie schmilzt bei 72° und erstarrt bei 70°,5. Beide Säuren scheinen also nicht identisch, sondern nur isomer zu sein; sie stehen unter einander vielleicht in ähnlicher Beziehung wie Fumarsäure und Maleïnsäure (vgl. §. 1422). Die Salze der beiden Crotonsäuren sind noch nicht näher untersucht. Die Crotonsäure aus Cyanallyl gibt ein amorphes in heissem Wasser ziemlich lösliches Silbersalz; das Silbersalz der aus Crotonöl dargestellten Säure krystallisirt beim Erkalten der heiss bereiteten wässrigen Lösung. Von der aus Crotonöl dargestellten Crotonsäure ist ausserdem nachgewiesen, dass sie beim Schmelzen mit wasserhaltigem Kalihydrat, unter Wasserstossentwicklung Essigsäure erzeugt. Wahrscheinlich:

$$\Theta_4 \Pi_6 \Theta_2 + 2KH\Theta = 2\Theta_2 \Pi_3 K\Theta_2 + H_2$$
  
Crotonsäure. Essigs. Kali.

1400. Substitutionsproducte der Crotonsäure. Eine Säure von der Zusammensetzung der einfach gebromten Crotonsäure ist von Cahours \*) und von Kekulé \*\*) durch Zersetzung der aus der Citraconsäure entstehenden Bibrombrenzweinsäure (Citra-bibrombrenzweinsäure) erhalten worden.

Erhitzt man nämlich ein Citra-bibrombrenzweinsaures Salz mit Wasser zum Kochen, so entsteht, unter Entweichen von Kohlensäure, Brommetall und monobromerotonsaures Salz (Kekulé).

Dieselbe Zersetzung tritt auch ein wenn Citra-bibrombrenzweinsäure mit Wasser und caustischen oder kohlensauren Alkalien gekocht wird. Bei Anwendung von wenig Alkali entsteht freie Bromerotonsäure, wird mehr Alkali angewandt, so entsteht ein bromerotonsaures Salz, aus dessen Lösung die Säure durch Zusatz einer Mineralsäure gefällt werden kann.

Der Bildung der Monobromcrotonsäure geht bisweilen, namentlich wenn die angewandte Citra-bibrombrenzweinsäure nicht völlig rein war, die Bildung einer

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Ann. Chim. Phys. LXVII. 187.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. II. Suppl. 98.

ölförmigen Säure voraus, die die Zusammensetzung der zweifach gebromten Buttersäure zeigt. Diese Bibrombuttersäure (die übrigens von dem gleich zusammengesetzten aus Buttersäure dargestellten Substitutionsproduct verschieden ist) entsteht offenbar aus der Citrabibrombrenzweinsäure durch eine weniger weit gehende Zersetzung:

$$\Theta_5H_6Br_2\Theta_4 = \Theta_4H_6Br_2\Theta_2 + \Theta\Theta_2$$
  
Citrabibrombrenz-  
weinsäure. Säure.

Sie ist ein Zwischenglied zwischen der Citra-bibrombrenzweinsäure und der Monobromcrotonsäure und sie zerfällt in der That, wenn man sie mit wässrigen Alkalien kocht, in Brommetall und Monobromcrotonsäure (Cahours).

$$\Theta_4H_6Br_2\Theta_2 = \Theta_4H_5Br\Theta_2 + HBr$$
.

Bibrombuttersäure.

Monobromeroton-
säure

Die Monobromerotonsäure ist in kaltem Wasser sehr wenig löslich; sie krystallisirt leicht in langen platten Nadeln, die der Benzoësäure sehr ähnlich sehen. Sie schmilzt bei 65° (unter Wasser schon bei etwa 50°) und siedet, unter geringer Zersetzung, bei 228°—230°.

Die Salze der Monobromerotonsäure sind meist krystallisirbar und in Wasser löslich. Das Kalksalz,  $\Theta_4H_4BrCa\Theta_2$ , wird aus wässriger Lösung durch Alkohol krystallinisch gefällt. Das Silbersalz  $\Theta_4H_4BrAg\Theta_2$  ist in kaltem Wasser unlöslich, es kann aus siedender Lösung krystallisirt werden ohne Zersetzung zu erleiden. Der Aethyläther der Monobromerotonsäure ist flüssig, er siedet bei 1920—1930.

Lässt man Natriumamalgam, bei Gegenwart von Wasser, auf Monobromcrotonsäure einwirken, so entsteht Buttersäure. Man kann annehmen, dass dabei das Brom durch Wasserstoff ersetzt wird und dass die so erzeugte Crotonsäure (oder mit der Crotonsäure isomere Säure) sich gleichzeitig mit H<sub>2</sub> vereinigt (Kekulé).

$$\Theta_4H_8Br\Theta_2 + 2H_2\Theta + 2Na_2 = \Theta_4H_7Na\Theta_2 + NaBr + 2NaH\Theta$$
  
Monobromeroton-  
säure. Natron.

Wird Monobromerotonsäure mit 1 Mol. Brom längere Zeit auf 100° erhitzt, so tritt directe Addition ein; es entsteht eine krystallisirbare Säure von der Zusammensetzung der Tribrombuttersäure.

$$\Theta_4H_5Br\Theta_2$$
 +  $Br_3$  =  $\Theta_4H_5Br_3\Theta_2$   
Monobromeroton- Tribrombuttersäure.

Diese zerfällt beim Kochen mit wässrigen Alkalien in Brommetall und krystallisirbare Dibromcrotonsäure:

$$\Theta_4H_8Br_3\Theta_2 = \Theta_4H_4Br_2\Theta_2 + HBr$$
  
Tribrombuttersäure. Dibromerotonsäure.

Die Dibromerotonsäure ist nochmals fähig sich (bei 120° — 125°) mit Brom zu vereinigen:

$$\Theta_4H_4Br_2\Theta_2$$
 +  $Br_2$  =  $\Theta_4H_4Br_4\Theta_2$   
Dibromcrotonsäure. Tetrabrombutter-  
säure.

Die so erhaltene krystallisirbare Tetrabrombuttersäure zerfällt dann wiederum beim Kochen mit Alkalien und erzeugt die ebenfalls krystallisirbare Tribromcrotonsäure (Cahours).

$$\Theta_4H_4Br_4\Theta_2 = \Theta_4H_3Br_3\Theta_2 + HBr$$
Tetrabrombutter-
säure. säure.

Man sieht leicht, dass das Verhalten dieser bromhaltigen Säuren vollständig dem Verhalten der bromhaltigen Abkömmlinge des Acthylens analog ist (vgl. §. 956). Man hat:

| Aethylen.                                     |                                  | Crotonsäure.                       |                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                               |                                  |                                    |                           |
| O <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Br <sub>3</sub> | $\Theta_2H_2Br_2$                | $\Theta_4H_5Br_3\Theta_2$          | $\Theta_4H_4Br_2\Theta_2$ |
| $\Theta_2H_2Br_4$                             | G <sub>2</sub> H Br <sub>3</sub> | $\Theta_4$ $H_4$ $Br_4$ $\Theta_2$ | $\Theta_4H_8Br_2\Theta_2$ |
| ⊖ <sub>2</sub> H Br <sub>5</sub>              | € <sub>2</sub> Br <sub>4</sub>   |                                    |                           |
| G <sub>2</sub> Br <sub>6</sub>                |                                  |                                    |                           |

## Angelicaaldehyd und Angelicasäure.

1401. Angelicaaldehyd \*): Θ<sub>5</sub>H<sub>8</sub>Θ. Der Angelicaaldehyd scheint im Römisch-Camillenöl, dem aus den Blüthen von Anthemis nobilis dargestellten ätherischen Oel, enthalten zu sein. Er ist bis jetzt nicht in reinem Zustand dargestellt.

Das Römisch-Camillenöl siedet zwischen 175° und 210°; es ist ein Gemenge von etwas Angelicasäure, Angelicasldehyd und einem Kohlenwasserstoff:  $\Theta_{10}H_{14}$ , die bis jetzt nicht getrennt werden konnten. Saure schwefligsaure Alkalien erzeugen keine krystallinische Verbindung. Erhitzt man das Römisch-Camillenöl mit Kalihydrat, so entsteht, unter Wasserstoffentwicklung, Angelicasäure:

$$\Theta_5H_8\Theta$$
 + KH $\Theta$  =  $\Theta_5H_1K\Theta_2$  +  $H_2$   
Angelicasäure.

Digerirt man das Römisch-Camillenöl mit alkoholischer Kalilösung, so wird, nach Gerhardt, Baldriansäure erzeugt; nach Strecker entsteht Angelicasäure, Buttersäure und ein oder mehre Alkohole der Reihe:  $\Theta \cap H_{2n}\Theta$  (vielleicht Angelicaalkohol:  $\Theta_aH_{1n}\Theta$ ).

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Gerhardt. Ann. Chem. Pharm. LXVII, 285.

Guajacen  $^{\bullet}$ ) (Guajol.):  $\Theta_5H_8\Theta$ . Diese nach Zusammensetzung und Dampfdichte mit dem Angelicaaldehyd isomere Substanz wurde 1843 von Deville entdeckt und seitdem von Völckel und von Gilm untersucht. Sie entsteht, neben zahlreichen andern Producten, bei der trocknen Destillation des Guajakharzes und wird durch Rectification der flüchtigsten Bestandtheile gereinigt.

Das Guajacen siedet bei 118°, es ist ein farbloses, dem Bittermandelöl ähnlich riechendes Oel. Nach Angaben von Deville verwandelt es sich an der Lust durch Oxydation in schöne Krystallblätter. Gerhardt hatte danach vermuthet es sei Angelicaaldehyd. Nach v. Gilm gelingt es indessen nicht das Guajacen zu Angelicasäure zu oxydiren.

Angelicasäure \*\*):  $\Theta_5H_8\Theta_2=\frac{\Theta_5H_7\Theta}{H}$  $\Theta$ . Die Angelicasäure 1402. wurde 1843 von Buchner in der Angelicawurzel (Angelica Archangelica) aufgefunden und von Meyer und Zenner zuerst rein dargestellt. Reinsch fand sie dann in der Sumbul- oder Moschus-Wurzel. Gerhardt erhielt sie durch Erhitzen des Römisch-Camillenöls mit Kalihydrat. Schlippe fand sie, neben Crotonsäure, im Crotonöl (vgl. §. 1399). Nach Wagner entsteht Angelicasäure, neben Oreoselin, bei Behandlung des Peucedanins mit alkoholischer Kalilösung. Nach Neubauer findet sich Angelicasäure unter den Producten, die bei Oxydation der Baldriansäure mittelst übermangansauren Kali's entstehen.

Darstellung. 1) Aus Angelicawurzel. Man kocht die Wurzel mit Kalkhydrat und Wasser aus, filtrirt, concentrirt durch Eindampsen, übersättigt mit Schweselsäure und destillirt. Das Destillat wird dann mit Kali neutralisirt, eingedampst und nochmals mit Schweselsäure destillirt. Mit den Wasserdämpten gehen dann Oeltropsen und krystallinisch erstarrende Angelicasäure über. — 2) Aus Römisch-Camillenöl. Man erhitzt das Oel mit gepulvertem Kalihydrat Es tritt ein Zeitpunct ein, wo die Temperatur plötzlich steigt, während gleichzeitig die Entwicklung von Wasserstoff ansängt. Man entsernt dann das Feuer und lässt die Reaction ohne weiteres Erhitzen verlausen. Man löst die erkaltete Salzmasse in Wasser und setzt eine Mineralsäure zu, wodurch die Angelicasäure als krystallinisch erstarrendes Oel getällt wird.

Die Angelicasäure bildet wasserhelle Nadeln oder Prismen; sie schmilzt bei 45° und siedet bei 191°. Sie riecht eigenthümlich gewürzhaft. In Alkohol, Aether und siedendem Wasser ist sie leicht löslich, von kaltem Wasser wird sie kaum gelöst.

Schmilzt man Angelicasäure mit überschüssigem Kalihydrat, so

<sup>\*)</sup> Deville und Pelletier. Ann. Chem. Pharm. LII. 402. Völckel. ibid. LXXXIX. 846; v. Gilm. ibid. CVI. 379.

<sup>\*\*)</sup> Buchner. Ann. Chem. Pharm. XLII. 226; Meyer und Zenner. ibid. LV. 317; Reinsch und Ricker. ibid. LXVIII. 341; Gerhardt ibid. LXVII. 237; Wagner. Journ. pr. Chem. LXII. 275. Jahresb. 1854. 638; Neubaner. Ann. Chem. Pharm. OVI. 64.

entsteht, unter Wasserstoffentwicklung, essignaures und propionsaures Kali:

$$\Theta_5H_8\Theta_2 + 2KH\Theta = \Theta_2H_3K\Theta_2 + \Theta_3H_5K\Theta_2 + H_2$$
Angelica-
Essigs, Kali. Propions, Kali.

Die angelicasauren Salze zeigen mit den acrylsauren Salzen darin Aehnlichkeit, dass sie beim Abdampsen leicht einen Theil der Säure verlieren.

Das Silbersalz:  $\Theta_5H_7Ag\Theta_2$  und das Bleisalz:  $\Theta_5H_7Pb\Theta_2$  sind in kaltem Wasser schwer löslich, beide sind krystallisirbar. Das Kalksalz ist in Wasser ziemlich löslich, es krystallisirt in glänzenden Blättchen:  $\Theta_5H_7Ca\Theta_2 + H_2\Theta$ .

Angelicaanhydrid:  $\Theta_5H_7\Theta \longleftrightarrow \Theta$  wurde von Chiozza\*) durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf angelicasaures Kali erhalten; es siedet unter theilweiser Zersetzung bei 280°. Ein gemischtes Anhydrid, das Acetyl-angelicaanhydrid entsteht, wenn Acetylchlorid auf angelicasaures Kali einwirkt (Chiozza).

1403. Brenzterebinsäure\*\*) (Pyroterebinsäure):  $\Theta_{\mathbf{6}}H_{\mathbf{10}}\Theta_{\mathbf{2}} = \Theta_{\mathbf{6}}H_{\mathbf{9}}\Theta_{\mathbf{10}}\Theta_{\mathbf{2}} = \Theta_{\mathbf{6}}H_{\mathbf{9}}\Theta_{\mathbf{10}}\Theta_{\mathbf{2}}$ Diese Säure wurde von Rabourdin entdeckt und seitdem von Chautard untersucht. Sie entsteht bei der trocknen Destillation der Terebinsäure (§. 1435), und wird durch wiederholte Destillation gereinigt:

$$\theta_7 H_{10} \theta_4 = \theta_6 H_{10} \theta_2 + \theta_2$$
Terebinsäure. Brenzterebinsäure.

Sie ist flüssig, siedet bei 210° und riecht der Buttersäure ähnlich. Sie löst sich in 25 Th. Wasser, von Alkohol und Aether wird sie leicht gelöst.

Wird die Brenzterebinsäure allmälig in schmelzendes Kalihydrat eingetragen, so zerfällt sie, unter Wasserstoffentwicklung, in Essigsäure und Buttersäure (vgl. §. 1392).

1404. Hypogäsäure, Physetölsäure:  $\Theta_{16}H_{30}\Theta_2 = {\Theta_{16}H_{29}\Theta \choose H} \left\{\Theta$ . Diese Säure wurde von Hofstädter \*\*\*) in dem die Kopfhöhle des Pottwalls (Physeter macrocephalus) erfüllenden Fett zuerst aufgefunden und als Physetölsäure bezeichnet. Gössmann und Sheven †) fanden dieselbe

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVI. 260.

<sup>••)</sup> Rabourdin. Ann. Chem. Pharm. LII. 894. — Chautard. Jahresb. 1855. 652.

<sup>•••)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCI. 177.

<sup>†)</sup> ibid. XCIV. 230; vgl. ferner: Caldwell u. Gössmann. ibid. XCIX. 805.

Säure, neben Arachinsäure (§. 903) in dem aus den Früchten von Arachis hypogaea dargestellten Erdnussöl und nannten sie Hypogäsäure.

Darstellung. Man verseift Erdnussöl, zersetzt die Seise durch eine Mineralsäure, löst die ausgeschiedenen Säuren in Weingeist und setzt essigsaure Magnesia und Ammoniak zu, so lange noch ein Niederschlag entsteht. Man filtrirt, fügt eine alkoholische Lösung von Bleizucker und überschüssiges Ammoniak hinzu und lässt einige Tage stehen. Man zieht dann das hypogäsaure Blei mit Aether aus, füllt aus der ätherischen Lösung das Blei durch Schweselwasserstoff, entsernt den Aether durch Destillation und krystallisirt aus Weingeist um.

Die Hypogäsäure bildet farblose Nadeln, sie schmilzt bei 34°—35° und ist in Alkohol und in Aether löslich. Sie färbt sich an der Luft gelb, indem sie sich allmälig oxydirt; die oxydirte Säure ist schwer krystallisirbar. Bei trockner Destillation liefert sie wesentlich Sebacinsäure (§. 1139). Ihr Verhalten zu schmelzendem Kalihydrat ist noch nicht untersucht. Von salpetriger Säure wird die Hypogüsäure in eine isomere, der Elaidinsäure (§. 1406) entsprechende Modification, die Gaïdinsäure übergeführt.

Die Galdinsäure:  $\Theta_{16}H_{30}\Theta_2$  schmilzt bei 38° und erstarrt beim Erkalten zu einer strahlig krystallinischen Masse; sie oxydirt sich nicht an der Luft.

Oelsäure\*) (Oleïnsäure, Elainsäure):  $\Theta_{18}H_{34}\Theta_2 = \Theta_{18}H_{33}\Theta_1$   $\Theta$ . 1405. Die Oelsäure findet sich als Glycerid in fast allen Fetten, in besonders grosser Menge in den flüssigen Fetten, den Oelen. Sie wurde schon von Chevreul dargestellt und nachher noch von vielen Chemikern untersucht. Ihre Reindarstellung lehrte zuerst Gottlieb 1846.

Darstellung. Zur Darstellung der Oelsäure eignen sich besonders Mandelöl, Olivenöl, Gänsesctt, Schweineschmalz oder auch die rohe Oelsäure, die bei der Fabrication der Stearinsäure als Nebenproduct gewonnen wird. Die Darstellung reiner Oelsäure ist mit Schwierigkeiten verbunden, weil diese Säure aus der Last Saucrstoff aufnimmt und dadurch ihre Krystallisationssähigkeit verliert. Man verfährt zweckmässig in folgender Weise. Man verseift ein ölsäurereiches Fett (oder die rohe Oclsäure der Stearinsabrication) mit Kali- oder Natronlauge und zersetzt den erhaltenen Seisenleim durch Salzsäure. Aus dem abgeschiedenen Säuregemisch stellt man dann ein Bleisalz dar, indem man längere Zeit bei 1000 mit Bleioxyd digerirt. Man zicht dieses Bleisalz mit Aether aus, wodurch nur ölsaures Blei gelöst wird; man schüttelt die ätherische Lösung mit überschüssiger wässriger Salzsäure, hebt die obere Schicht ab, und entfernt den Aether durch Destillation. Man erhält so rohe Oelsäure, d. h. Oelsäure, die durch die gebildeten Oxydationsproducte mehr oder weniger gefärbt und übelriechend geworden ist. - Zur weiteren Reinigung löst man in überschüssigem Ammoniak und fällt mit Chlorbaryum. Das erhaltene Barytsalz zieht man wiederholt mit kochendem

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Gottlieb. Ann. Chem. Pharm. LVII. 88.

Alkohol aus und giesst jedesmal die heisse Lösung von der halb geschmolzenen Salzmasse ab. Aus der siedenden Lösung krystallisirt dann beim Erkalten ölsaurer Baryt, der noch 1 oder zweimal aus Alkohol umkrystallisirt werden muss. Das Barytsalz wird schliesslich mit Weinsäure zersetzt, die ausgeschiedene Oelsäure mit kaltem Wasser gewaschen und in einem Strom von Kohlensäure getrocknet.

Wenn die rohe, d. h. die aus dem in Aether löslichen Bleisalz dargestellte Oelsäure, nur wenig Oxydationsproducte enthält, so gelingt die Darstellung der reinen Oelsäure auch in folgender Weise. Man setzt die rohe Oelsäure längere Zeit einer Temperatur von —7° aus, die reine Oelsäure erstarrt krystallinisch, während die beigemengten Oxydationsproducte flüssig bleiben. Man presst in der Kälte aus, lässt die Säure schmelzen und kühlt von Neuem ab etc. Man wiederholt dies Verfahren mehreremal. Zuletzt löst man in wenig Alkohol und setzt nochmals der Kälte aus.

Die Oelsäure bildet blendend weisse Nadeln, die bei + 14° zu einer farblosen Flüssigkeit schmelzen, welche bei + 4° wieder krystallinisch erstarrt. Sie ist unlöslich in Wasser, sehr löslich in Alkohol und Aether. Selbst die alkoholische Lösung reagirt nicht auf Lackmus.

Die feste Oelsäure erleidet an der Luft keine Veränderung, die flüssige Säure dagegen zieht den Sauerstoff der Luft mit Begierde an, sie färbt sich dabei gelb, nimmt einen ranzigen Geruch an und verliert die Eigenschaft zu krystallisiren.

Zersetzungen. Die Oelsäure ist nicht flüchtig. Bei trockner Destillation liefert sie viel Sebacinsäure (§. 1139), ferner: Essigsäure, Caprylsäure und andre Säuren derselben homologen Reihe, Kohlensäure, Kohlenwasserstoffe etc. — Erhitzt man Oelsäure mit feuchtem Kalihydrat, so spaltet sie sich, unter Wasserstoffentwicklung, in Essigsäure und Palmitinsäure (Varrentrapp).

$$\Theta_{18}H_{34}\Theta_2 + 2KH\Theta = \Theta_{16}H_{31}K\Theta_2 + \Theta_2H_3K\Theta_2 + H_2$$
  
Oelsäure. Palmitins, Kali. Essigs, Kali.

Wird Oelsäure mit Kalkhydrat und Natronkalk erhitzt, so entstehen wesentlich Kohlenwasserstoffe der Aethylenreihe, und zwar in vorwiegender Menge Propylen (§. 943), neben Aethylen, Butylen und Amylen (Berthelot).

Oxydirt man Oelsäure mit Salpetersäure, so entstehen einerseits flüchtige Säuren der Reihe  $\Theta_n H_{2n} \Theta_2$ , von der Essigsäure bis zur Caprinsäure \*), andrerseits verschiedene Säuren der Reihe:  $\Theta_n H_{2n-2} \Theta_4$  (Bernsteinsäure etc. vgl. §§. 1134, 1138). Die Oelsäure reducirt das Silberoxyd.

Von salpetriger Säure wird die Oelsäure in eine isomere Modification, die Elaidinsäure übergeführt.

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Redtenbacher. Ann. Chem. Pharm. LIX. 44.

Oelsäure. 289

Durch Einwirkung von Chlor oder Brom werden, nach Lefort, Substitutionsproducte erhalten, (Bichlor- und Bibromölsäure).

Versetzt man Olivenöl vorsichtig mit Schwefelsäure, so wird, nach Fremy \*), neben Glycerinschwefelsäure, Sulfopalmitin- und Sulfostearinsäure, auch Sulfoölsäure gebildet. Diese wird von Wasser zersetzt; in der Kälte entsteht Metaoleïnsäure, in der Wärme Hydrooleïnsäure; beide liefern bei Destillation verschiedene Kohlenwasserstoffe der Reihe: GaH2n, namentlich Caproylen und Caprylen (vgl. §, 945).

Oelsaure Salze. Die Salze der reinen Oelsäure sind noch wenig untersucht. Ihre Reindarstellung ist schwer, weil die Oelsäure neben den neutralen Salzen auch saure und basische Salze zu bilden im Stande ist. Nur die der Alkalien sind in Wasser löslich; die übrigen lösen sich in Alkohol und zum Theil (z. B. das Bleisalz) auch in Aether.

Oelsaurer Baryt:  $\Theta_{18}H_{33}Ba\Theta_2$ , fällt aus siedender alkoholischer Lösung beim Erkalten als weisses, lockeres Krystallpulver nieder; er schmilzt nicht bei 100°. Oelsaures Blei:  $\Theta_{18}H_{23}Pb\Theta_2$ , schmilzt bei 80°; löst sich in Aether, namentlich beim Erwärmen, und kann so von den Bleisalzen der Palmitinsäure Stearinsäure etc., die in Aether unlöslich sind, getrennt werden.

Aether der Oelsäure. Die Verbindungen der Oelsäure mit einatomigen Alkoholen sind bis jetzt nur wenig untersucht. Der Oelsäureäthyläther kann nach Varrentrapp durch Einleiten von Salzsäure in eine alkoholische Lösung von Oelsäure erhalten werden.

Besonders wichtig sind die Verbindungen der Oelsäure mit dem dreiatomigen Alkohol: Glycerin. Man kennt drei Verbindungen der Art, die den früher besprochenen Glyceriden der fetten Säuren (§. 1245) völlig analog sind.

Diese drei Verbindungen sind von Berthelot \*\*) durch Erhitzen von Oelsäure mit Glycerin auf 2000—2400 dargestellt worden. Das Triolein findet sich, wie oben schon erwähnt, fertig gebildet in den meisten Fetten und kann aus den an Olein reichen Fetten oder Oelen abgeschieden werden.

Selbst die an Ole'n reichsten Fette und Oele enthalten, neben Ole'n (Triole'n) noch Palmitin, Stearin etc. Man setzt Mandelöl oder Olivenöl längere Zeit

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XIX, 296; XX. 50.

<sup>••)</sup> ibid. LXXXVIII. 808; XCII. 802.

Kekulé, organ. Chemie. 11.

einer Temperatur von etwa 0° aus, trennt den flüssigen Theil von dem erstarrten Palmitin etc. durch Abpressen, löst das Flüssige in dem dreifachen Volum heissen Alkohols und kühlt bis 0° (oder besser einige Grade unter 0°) ab. Dabei scheiden sich die Glyceride der fetten Säuren (Palmitinsäure, Stearinsäure ete) mit einem Theil des Oleïns aus, während das meiste Oleïn in Lösung bleibt. Man entfernt den Alkohol durch Destillation und wäscht das zurückbleibende Oleïn mit Wasser.

Nach Kerwyck ist es geeignet das Oel erst 24 Stunden mit kalter Natronlauge zusammenzustellen, wodurch alles Palmitin, Stearin etc. verseift wird, während das Oleïn fast unangegriffen bleibt. Man setzt dann wässrigen Alkohol zu, hebt die obere, aus Oleïn bestehende Schicht ab, wäscht noch mehrmals mit verdünntem Alkohol und entfärbt mit Thierkohle.

Das Olein ist flüssig und erstarrt erst unter 0°; in reinem Zustand ist es völlig farblos und geruchlos. Es oxydirt sich leicht, schon durch Berührung mit dem Sauerstoff der Luft; dabei färbt es sich braun und nimmt einen ranzigen Geruch an. Von salpetriger Säure wird es in Elazdin umgewandelt (§. 1406).

1406. Ela Idinsaure und Ela Idin\*). Es wurde oben erwähnt, dass die Oelsaure bei Einwirkung von salpetriger Säure in eine isomere Modification, die Ela Idinsaure übergeführt wird. Das Glycerid der Oelsaure, das Olein ist derselben Umwandlung fähig, es geht bei Einwirkung von salpetriger Säure in das Glycerid der Ela Idinsaure in Ela Idin über.

. Poutet beobachtete zuerst, 1819, dass das Olein des Olivenöls sich in eine feste Masse verwandelt, wenn man es mit einer Lösung von Quecksilber in Salpetersäure behandelt.

Houdet zeigte dann 1832, dass diese Umwandlung durch salpetrige Säure veranlasst wird.

Zur Darstellung von reiner Elaudinsäure leitet man, durch reine Oelsäure einige Minuten lang und unter Abkühlen salpetrige Säure, wäscht das erstarrte Product mit Wasser und krystallisirt aus Alkohol um. — Man kann auch ölsauren Baryt, bei Gegenwart von Wasser mit der zur Zersetzung gerade hinreichenden Menge rother rauchender Salpetersäure übergiessen; die frei werdende Oelsäure geht dann allmälig in Elaudinsäure über.

Das Elaïdin erhält man leicht durch Einleiten von salpetriger Säure in gereinigtes Oleïn. Man presst aus, löst in Acther und kühlt auf 0° ab, wodurch das Elaïdin krystallinisch ausfällt.

Die Gegenwart von Oxydationsproducten verhindert, oder verlangsamt wenigstens, diese moleculare Umwandlung der Oelsäure oder des Oleïns. Ein Ueberschuss von salpetriger Säure ist nachtheilig. In welcher Weise die salpetrige Säure wirkt und ob die von manchen Chemikern (Pelouze, Boudet, Gottlieb) beobachtete Ammoniakbildung ein die Umwandlung der Oelsäure nothwendig begleitendes Phaenomen ist, ist noch nicht ermittelt.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Boudet. Ann. Chem. Pharm. IV. 1; Laurent, ibid. XXVIII. 253; Meyer, ibid. XXXV. 174; Gottlieb, ibid. LVII. 33; Varrentrapp. ibid. XXXV. 211.—Boudet u. Pelouze. ibid. XXIX. 41.

Die Elaidinsäure krystallisirt leicht in perlmutterglänzenden Tafeln. Sie schmilzt bei 45° und ist, wenigstens in einer sauerstofffreien Atmosphäre, unverändert flüchtig; sie löst sich leicht in Alkohol, weniger in Aether, nicht in Wasser.

In geschmolzenem Zustand absorbirt sie allmälig den Sauerstoff der Luft und bildet ein ranzig riechendes und beim Erkalten flüssigbleibendes Oxydationsproduct. Beim Schmelzen mit Kalihydrat scheint sie, wie die Oelsäure, in Palmitinsäure und Essigsäure zu zerfallen.

Das Elaidin schmilzt bei 32° (oder 38° Duffy), es löst sich leicht in Aether, wenig in Alkohol. Beim Verseifen liefert es Glycerin und elaïdinsaures Salz.

Die elaIdinsauren Salze sind, zum Theil, leicht krystallisirbar. Das Ammoniak-, das Kali- und das Natronsalz krystallisiren aus alkoholischer Lösung; das letztere in grossen perlmutterglänzenden Platten. Das Silbersalz ist ein in Wasser wenig löslicher Niederschlag; es löst sich beim Erhitzen in wässrigem Ammoniak und scheidet sich beim Erkalten krystallinisch aus.

Die übrigen der §. 1392 aufgeführten Säuren:  $\Theta_nH_{2n-2}\Theta_2$  sind noch 1407¢ sehr wenig untersucht und zum Theil sogar zweifelhalft. Es genügen daher wenige Angaben,

Damalursäure:  $\Theta_1H_{12}\Theta_2$ . Sie ist, nach Städeler \*), neben zahlreichen andern Substanzen, in den flüchtigen Säuren des Kuhharns enthalten. Dieselbe Quelle liesert gleichzeitig, aber in noch geringerer Menge, Damolsäure:  $\Theta_{13}H_{24}\Theta_2$ ?

Moringasäure:  $\Theta_{15}H_{28}\Theta_2$  hat Walter \*\*) eine bei etwa 0° fest werdende Säure genannt, die er neben Bensäure (§. 901) und anderen fetten Säuren aus dem Behenöl, dem fetten Oel der Behennüsse (Moringa aptera) dargestellt hatte. Dieselbe Zusammensetzung hat die Cimicinsäure:  $\Theta_{15}H_{28}\Theta_2$ . Sie ist, nach Carius \*\*\*) in der grauen Blattwanze (Raphigaster punctipennis, zum Geschlecht Cimex gehörig) enthalten und kann durch Aether ausgezogen werden. Sie schmilzt bei 44° und gibt beim Schmelzen mit Kalihydrat Essigsäure, vielleicht neben Cocinsäure ( $\Theta_{12}H_{28}\Theta_2$ , §. 901).

Döglingsäure:  $\Theta_{19}H_{36}\Theta_{2}$ . Diese der Oelsäure sehr ähnliche Säure findet sich, nach Scharling +), in Verbindung mit dem, dem Aethal (§. 699) ähnlichen, Döglal, im Döglingthran (von Balaena rostrata).

Brassicasäure, Erucasäure:  $G_{22}H_{42}\Theta_2$ . Darby ††) erhielt aus dem fetten Oel des schwarzen und des weissen Senfs die bei 34° schmelzende Erucasäure. Die Brassicasäure erhielt Websky aus dem Rapsöl. Städeler †††) machte

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXVII. 27.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LX. 271.

<sup>••••)</sup> ibid. CXIV. 147.

<sup>†)</sup> Jahresb. 1847—48, 567. Vgl. auch Ann. Chem. Pharm. XCVI. 236. Otto, ibid. CXXVII. 182.

<sup>11)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXIX. 1.

<sup>†††)</sup> ibid. LXXXVII. 183.

auf die Identität beider Säuren aufmerksam. Nach Otto erleidet die Erucasäure durch salpetrige Säure keine Umwandlung und sie liefert auch beim Schmelzen mit Kalihydrat weder Essigsäure noch Arachinsäure.

An die im Vorhergehenden beschriebenen Säuren schliessen sich noch zwei andere Säuren an, die bis jetzt zu wenig untersucht sind, als dass ihnen mit einiger Sicherheit eine Stelle im System angewiesen werden könnte; es sind dies: die Leinölsäure und die Ricinusölsäure.

1408. Leinölsäure (trocknende Oelsäure). In den trocknenden Oelen (dem Leinöl, Nussöl, Mohnöl, Hanföl, Madiaöl) ist eine Säure enthalten, die jedenfalls von der eigentlichen Oelsäure (§. 1405) verschieden ist. Die Säure des Leinöls ist von Sacc und in neuerer Zeit wieder von Schüler \*) untersucht worden. Nach den Analysen des letzteren kommt der freien Säure die Formel: Θ<sub>16</sub>H<sub>28</sub>Θ<sub>2</sub> zu, aber diese Formel ist bis jetzt weder durch Untersuchung der Salze noch durch das Studium der Metamorphosen der Leinölsäure bestätigt.

Sollte sich diese Formel bestätigen, so stünde die Leinölsäure in sehr einfacher Beziehung zu der mit der Oclsäure homologen Hypogäsäure und zur Palmitinsäure:



1409. Ricinölsäure \*\*): Θ<sub>18</sub>H<sub>34</sub>Θ<sub>3</sub>. Im Ricinusöl (dem fetten Oel aus den Samen von Ricinus communis) ist eine eigenthümliche Säure enthalten, die wesentlich von Saalmüller und von Svanberg und Kolmodin untersucht worden ist.

Die Ricinölsäure unterscheidet sich von der Oelsäure durch 1 At. O, welches sie mehr enthält, sie könnte demnach zur Oelsäure in derselben Beziehung stehen, wie die Glycolsäure zur Essigsäure, die Milchsaure zur Propionsäure etc. Die bis jetzt studirten Zersetzungen der Ricinölsäure lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass diese Beziehung eine rein äusserliche ist.

Andererseits unterscheidet sich die Ricinölsäure von der Stearinsäure durch den Mindergehalt von 2 At H und den Mehrgehalt von 1 At. O. Sie steht also zur Stearinsäure in derselben Beziehung wie die Essigsäure zum Alkohol:

<sup>\*)</sup> Sacc. Ann. Chem. Pharm. LL 213; Schüler, ibid. Cl. 252.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Saalmüller. Ann. Chem. Pharm. LXIV. 108; Svanberg u. Kolmodin, Jahresb. 1. 564; Bouis. Ann. Chem. Pharm. LXXX. 803 und Jahresb. 8. 522.

und wie die mit ihr homologe Brenztraubensäure zur Propionsäure (vgl. §§. 1336 u. 1419). Nimmt man nun an, dass das zweite Atom Sauerstoff nicht in der Nähe des typischen Sauerstoffs, sondern vielmehr im Inneren des Molecüls befindlich, so findet nicht nur die Thatsache, dass die Ricinölsäure einbasisch, sondern auch ihr Zerfallen zu Sebacinsäure und Caprylalkohol eine einfache Deutung. Man könnte diese Ansicht durch die folgende Formel ausdrücken, nach welcher die Ricinölsäure zur Sebacinsäure (vgl. §. 1139 und §. 1106 Anmerk.) in ähnlicher Beziehung steht wie die Essigsäure zur Kohlensäure:

Darstellung. Die Ricinölsäure kann genau auf dieselbe Weise dargestellt werden, die oben gelegentlich der Oelsäure angegeben wurde (§. 1405). Man verseift mit Natronlauge, zersetzt die ausgesalzene Seife mit Salzsäure und stellt aus dem Säuregemisch durch digeriren mit Bleioxyd ein Bleisalz dar. Man zieht das ricinölsaure Blei mit Aether aus, zersetzt durch Schütteln mit wässriger Salzsäure, dampst den Aether ab, löst die zurückbleibende Säure in Ammoniak und fällt mit Chlorbaryum Man krystallisirt den ricinölsauren Baryt mehrmals aus warmem Alkohol um und zersetzt schliesslich mit Salzsäure. — Nach Bouis ist das Ricinolamid schr geeignet zur Darstellung der Ricinölsäure, insosern es durch mässig verdünnte Schweselsäure schon in der Kälte zu schweselsaurem Ammoniak und Ricinölsäure zerlegt wird.

Die Ricinölsäure ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, sie erstarrt bei 0° krystallinisch. Sie ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether. Von salpetriger Säure wird sie in eine feste Substanz übergeführt, die wahrscheinlich eine der Ricinölsäure isomere Modification ist (Ricinelaïdinsäure).

Bei der trocknen Destillation wird die Ricinölsäure zersetzt, die Zersetzungsproducte sind noch nicht näher untersucht, aber es ist nachgewiesen, dass sie keine Sebacinsäure enthalten.

Bei Destillation mit überschüssigem Natronhydrat zerfällt die Ricinölsäure in sebacinsaures Natron und Caprylalkohol (§. 697. 1139).

$$\Theta_{18}H_{34}\Theta_3 + 2NaH\Theta = C_{10}H_{16}Na_2\Theta_4 + \Theta_8H_{18}\Theta + H_2$$
  
Ricinölsäure. Sebacins. Natron. Caprylalkohol.

Es wurde früher schon erwähnt (§. 697), dass der so erhaltene Caprylakohol von manchen Chemikern für Oenanthylalkohol gehalten wird und ferner, dass neben diesem Alkohol und bisweilen in überwiegender Menge ein aldehydartiger Körper erhalten wird, den man anfangs für Caprylaldehyd hielt, später aber als Methyl-önanthol erkannte (vgl. § 921).

Die ricinölsauren Salze sind meist krystallisirbar, sie lösen sich fast sämmtlich in Alkohol, einige auch in Aether.

Das Barytsalz:  $\Theta_{18}H_{32}Ba\Theta_3$  wird aus wässriger ammoniakhaltiger Lösung als käsiger Niederschlag gefällt; es krystallisirt aus warmem Alkohol in weissen Blättchen. Das Bleisalz ist in Aether löslich.

Von den Aethern der Ricinölsäure ist nur die Aethylverbindung dargestellt. Das Glycerid der Ricinölsäure macht den Hauptbestandtheil des Ricinusöls aus, es konnte bis jetzt nicht rein erhalten werden. Durch salpetrige Säure wird es in eine feste Modification umgewandelt.

Ricinolamid \*): 
$$\Theta_{18}H_{35}\Theta_{2}N = H_{33}\Theta_{2} \choose H$$

N. Man erhält diese

Verbindung, indem man Ricinusöl mit alkoholischer Ammoniaklösung mehrere Wochen stehen lässt oder einige Tage in einem Bad von Salzwasser erhitzt. Das Ricinolamid krystallisirt in kleinen Warzen, die bei 66° schmelzen, es ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether. Von Säuren wird es schon in der Kälte zersetzt, indem Ricinölsäure und das Ammoniaksalz der angewandten Säure entstehen. Alkalien bewirken dieselbe Zersetzung, aber erst beim Erhitzen; gleichzeitig entstehen secundäre Zersetzungsproducte.

Ricinelaïdinsäure \*\*\*) oder Palminsäure hat man die bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Ricinölsäure entstehende Substanz genannt. Sie ist wahrscheinlich isomer mit Ricinölsäure, ihre Zusammensetzung ist indess nicht mit Sicherheit festgestellt. Sie schmilzt bei 500 und krystallisirt in seidenglänzenden Nadeln. Das Glycerid dieser Säure ist das bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Ricinusöl entstehende Ricinelaïdin oder Palmin, es schmilzt bei 450.

Bemerkungen über die technische Verwendung der Fette.

1410. Eine auch nur einigermassen ausführliche Beschreibung der auf Verwendung der Fette und Oele begründeten industriellen Methoden würde die Grenzen dieses Lehrbuchs weit überschreiten; da indessen die Principien dieser technischen Verfahren auch wissenschaftlich grosses Interesse darbieten, so mögen sie hier kurz zusammengestellt werden.

Die thierischen und die vegetabilischen Fette und Oele sind meistens Glyceride, d. h. Aetherarten des dreiatomigen Alkohols Glycerin (§. 1245). Alle bis jetzt näher untersuchten Fette oder Oele hat man als Tri-glyceride erkannt, d. h. als Glycerin, in welchem die drei typischen Wasserstoffatome durch einatomige Säureradicale ersetzt sind; die meisten sind Gemenge verschiedener solcher Glycerinverbindungen. Gewöhnlich findet man die Glyceride von einer oder von mehreren Säuren aus der Reihe der "fetten Säuren" (§§. 828 ff.) neben dem Glycerid

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bouis. Ann. Chem. Pharm. LXXX. 303.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Playfair. Ann. Chem. Pharm. LX. 322; Bouis. Jahresb. 8. 528.

der Oelsäure oder einer andern derselben homologen Reihe zugehörigen Säure (§§. 1392 ff.). Am weitesten verbreitet in den Fetten und Oelen sind die folgenden drei Glyceride:

Die beiden ersteren, und ebenso die in manchen Fetten aufgefundenen Glyceride der Laurinsäure, Myristinsäure und Arachinsäure (§§. 901, 903) sind fest; das Triolein und die Glyceride der mit der Oelsäure homologen Säuren sind flüssig. Die Consistenz eines Fettes hängt wesentlich von der Natur und dem Mengenverhältniss dieser Bestandtheile ab. Die festen Fette sind reich an Palmitin und Stearin; in den Oelen waltet das Olein vor.

Einige Oele, namentlich das Leinöl und andre trocknende Oele, enthalten statt des Oleïns die Glycerinverbindung der trocknenden Oelsäure (§. 1408); im Ricinusöl ist das Glycerid der Ricinusölsäure enthalten (§. 1409). — Einige Fettarten, besonders der Wallrath und die gewöhnlich als Wachs bezeichneten Körper (Bienenwachs, chinesisches Wachs etc.) enthalten statt des Glycerins einatomige Alkohole, sie sind Aetherarten des Cetylalkohols, des Myricylalkohols und des Cerylalkohols (vgl. §. 908).

Die Darstellung, Reinigung und directe Verwendung der natürlichen Fette und Oele kann hier nicht besprochen werden.

Auf der Zersetzung der natürlichen Glyceride beruht die Fabrication des Stearins, die Fabrication der Seifen und die Darstellung der Pflaster.

Zum Verständniss dieser Operationen muss man sich zunächst daran erinnern, dass alle Glyceride, als Aetherarten, die Fähigkeit besitzen durch Aufnahme von Wasser sich in ihre Generatoren, also in Glycerin und eine Säure, zu spalten. Z. B.:

Diese Spaltung der Glyceride wird im Allgemeinen Verseifung genannt. Sie erfolgt schon durch Wasser allein, aber erst bei verhältnissmässig hoher Temperatur. Sie findet bei weitem leichter statt, wenn statt des Wassers eine zur Bindung der entstehenden Säuren hinreichende Menge von Base (Kali, Natron oder Kalk) angewandt wird; statt der Säuren entstehen dann natürlich die Salze dieser Säuren. Die Verseifung

durch Wasser wird durch die Gegenwart einer selbst geringen Menge von Base und ebenso durch die Gegenwart einer geringen Menge von Säure (z. B. Schwefelsäure) erleichtert.

Die Spaltung der Glyceride kann ferner durch concentrirte, oder wenigstens verhältnissmässig concentrirte Schwefelsäure vermittelt werden. Dabei entsteht zunächst eine Schwefelsäureverbindung des Glycerins, die Glycerinschwefelsäure (§. 1242) und, wie es scheint auch Schwefelsäureverbindungen der in dem Fett enthaltenen Säuren (Sulfostearinsäure, Sulfoleinsäure etc. vgl. §. 1405). Durch Einwirkung von Wasser werden dann diese Schwefelsäureverbindungen zersetzt, es entstehen: wässrige Schwefelsäure, freies Glycerin und freie Säuren.

Seife. Als Seifen bezeichnet man im Allgemeinen die Salze der in den natürlichen Fetten enthaltenen Säuren; man reservirt den Namen Seife specieller für die Kali- und die Natronsalze dieser Säuren. Die Kaliseifen sind stets weich (Schmierseife), die Natronseifen verhältnissmässig hart. Die Consistenz einer Seife hängt ausserdem ab von der Menge des eingeschlossenen Wassers und ferner von der Natur der sie bildenden Säuren. Oleïnreiche Fette oder Oele geben weichere Seifen als Talg, oder ähnliche Substanzen, die viel Palmitin oder Stearin enthalten. Die Seisen sind löslich in Wasser, namentlich in der Siedhitze; sie sind unlöslich in concentrirten Salzlösungen und in stark alkalischen Laugen. Zur Verseifung darf daher keine allzu conceutrirte Lauge und namentlich kein zu grosser Ueberschuss von Lauge angewandt wer-Setzt man zur heissen wässrigen Lösung der Seise Kochsalz, eine gesättigte Kochsalzlösung oder eine starke alkalische Lauge, so scheidet sich die Seife als oben aufschwimmende Brocken oder halbslüssige beim Erkalten festwerdende Masse aus (Aussalzen, Kernseife). Wird zum Verseifen Kalilauge angewandt und die gebildete Seife dann durch Kochsalz ausgesalzen, so besteht die Seife wesentlich aus Natronsalzen. Die Concentration der kochsalzhaltigen Lauge bedingt den Wassergehalt der Seife.

Eine einigermassen concentrirte heisse wässrige Lösung von Natronseife (Seifenleim) bildet beim Erkalten eine gelatinöse Masse. Wird die Verseifung mit einer verhältnissmässig concentrirten Natronlauge vorgenommen, so erstarrt das Product zu einer halbsesten Masse; die Seife schliesst dann das gebildete Glycerin und eine beträchtliche Menge Wasser ein, sie enthält meist unzersetztes Fett und freies Alkali (Füllseise, wassersüchtige Seife). Dasselbe gilt von den Kaliseisen (weiche Seifen, Schmierseisen).

Erwähnung verdient noch das Verhalten der Seifen gegen Wasser. Wird einer heissen concentrirten Seifenlösung viel kaltes Wasser zugesetzt, so scheidet sich ein perlmutterglänzender Niederschlag aus, der aus sauren Salzen der Palmitinsäure oder Stearinsäure besteht. Die Seife zerfällt also in ein in Wasser weuig lösliches saures Salz, während die

Lösung ein basisches Salz, oder vielleicht freies Alkali, enthält. Auf diesem Zerfallen beruht, zum Theil wenigstens, das Reinigungsvermögen der Seifen, die Eigenschaft nämlich Fette aufzulösen. Enthält das mit der Seife zusammengebrachte Wasser Kalksalze (harte Wasser), so entsteht durch doppelte Zersetzung ein in Wasser unlösliches Kalksalz, es wird also so viel Seife verloren als zur Bindung des Kalkes nöthig ist.

Pflaster. Das gewöhnliche Bleipflaster wird durch Kochen eines natürlichen Fettes oder Oeles mit Bleioxyd (oder kohlensaurem Blei) und Wasser dargestellt. Es enthält demnach die Bleisalze, und zwar meist basischen Bleisalze, der in dem angewandten Fett enthaltenen Säuren. Man bereitet das Bleipflaster meist aus Olivenöl, es besteht dann wesentlich aus ölsaurem Blei. Die Gewinnung des Glycerins als Nebenproduct bei Darstellung des Bleipflasters wurde §. 1240 erwähnt.

Stearin. Als Stearin bezeichnet man ein Gemenge der aus natürlichen Fetten oder Oelen dargestellten festen fetten Säuren. Die Zusammensetzung des Stearins, und folglich auch sein Schmelzpunct (vgl. §. 903), wechselt mit der Natur des angewandten Materials. Da meist Talg oder Palmöl zur Darstellung angewandt werden, so enthält das Stearin gewöhnlich viel Palmitinsäure mit mehr oder weniger Stearinsäure.

Von den verschiedenen Operationen der Stearinfabrication kann hier nur die Verseifung näher besprochen werden. Das durch Verseifung gewonnene Gemenge sämmtlicher im angewandten Fett enthaltenen Säuren wird nachher (erst kalt, dann warm) ausgepresst um die Oelsäure und andre etwa vorhandene flüssige Säuren zu entfernen.

Die in der Stearinfabrication zur Verseifung angewandten Methoden sind, nach dem was oben über die Zersetzungen der Glyceride gesagt wurde, leicht verständlich.

- a) Verseifen durch Kalk. Das erste Verfahren der Stearinfabrication war von Gay-Lussac und Chevreul 1825 patentirt worden. Man verseifte mit Kali- oder Natronlauge und zersetzte die Seife durch eine Säure. Das jetzt noch sehr vielfach angewandte Verfahren der Verseifung durch Kalk wurde 1829 von Milly und Motard angegeben. Man erhitzt das Fett mit Wasser und einer zur Zersetzung hinreichenden Menge von Kalkhydrat und zersetzt die ausgewaschene Kalkseife durch Schwefelsäure. Ein später (1854) von Milly angegebenes Verfahren hat die Menge des Kalkes und folglich die Menge der zur Zersetzung der Kalkseife angewandten Schwefelsäure sehr vermindert. Es ist dann eine höhere Temperatur nöthig und die Verseifung muss folglich in geschlossenen Apparaten (Autoclaven) vorgenommen werden. Nimmt man auf 100 Th. Talg 2,5 Th. Kalk, so muss auf 1700—1800 (8 Atmosphären) erhitzt werden.
- b) Verseisen durch Wasser und Wasserdampf. Die Methode der Verseisung durch Wasser wurde zuerst von Tilghmann und

fast gleichzeitig von Melsens angegeben. In Tilghmann's Verfahren wird ein Gemenge von Fett und Wasser durch eine eiserne Spirale, die in einem Block von Eisen erhitzt wird, durchgepresst. Dasselbe Princip kommt im Apparat von Wright und Fouché zur Ausführung. Der Apparat besteht aus zwei in einiger Entfernung übereinanderstehenden Cylindern (Autoclaven), die durch Röhren mit einander in Verbindung sind. Er ist so eingerichtet, dass die im unteren Cylinder erhitzte Flüssigkeit fortwährend in beiden Cylindern eireulirt. Man erhitzt auf 180°, 190° oder 200° (10, 12, 15 Atmosphären).

Viele Fabricanten haben es zweckmässig gefunden dem zur Verseifung dienenden Wasser 1-2 pCt. Schwefelsäure zuzusetzen.

Die Verseifung durch Wasserdampf allein ist in der berühmten Stearinfabrik von Price in London in Anwendung. Das von Wilson angegebene Verfahren besteht darin stark überhitzten Wasserdampf in das in einem Destillirapparat befindliche Fett einzuleiten. Die fetten Säuren und das Glycerin destilliren direct mit den Wasserdämpfen über. Das Verfahren ist nur für Palmöl anwendbar. Die Verseifung findet bei 290° statt. — Es wurde früher schon erwähnt, dass bei diesem Verfahren reines Glycerin als Nebenproduct gewonnen werden kann (vgl. §. 1240).

c) Verseifen durch Schwefelsäure und Destillation des Productes. Auch die Methode der Verseifung durch Schwefelsäure ist, dem Princip nach, schon in den älteren Angaben von Gay-Lussac und Chevreul enthalten. Der chemische Vorgang bei dieser Verseifung wurde wesentlich von Fremy erforscht; er ist oben schon angedeutet.

In Bezug auf die Ausführung könnte man zwei Methoden unterscheiden, je nach dem verhältnissmässig verdünnte oder stark concentrirte Schwefelsäure mit dem Fett zusammengebracht wird.

In dem ursprünglichen Verfahren von G. Gwynne, G. Wilson und W. Colley Jones wurden in das erwärmte Fett 37 pCt. Schwefelsäure von 66° eingetragen und dann etwa 24 Stunden auf 90° — 92° erhitzt. Man fand bald, dass die Menge der Schwefelsäure beträchtlich vermindert werden kann (für manche Fette genügen 5—9 pCt.); in demselben Masse aber muss die Temperatur erhöht werden (bei wenig Schwefelsäure bis 115°).

Wird concentrirte Schwefelsäure mit heissem Fett zusammengebracht, so findet die Spaltung des Fettes fast augenblicklich statt. Das ursprüngliche Verfahren von Knab brachte 1 Th. auf 120° erhitzte Schwefelsäure zu 2 Th. auf 100° erhitztem Fett. Man fand bald, dass die Menge der Schwefelsäure zu gross ist und verringerte sie allmälig auf 30, dann auf 15 und zuletzt auf 4—5 pCt. Die Zersetzung ist bei 10—15 pCt. Schwefelsäure immer noch in etwa 2 Minuten beendigt; sie erfordert eine um so höhere Temperatur je geringer die Menge der angewandten Schwefelsäure (bei 4 pCt. Schwefelsäure muss das Fett auf etwa 115° erhitzt werden).

Wenn das Fett nach der einen oder der anderen dieser Methoden durch Schwefelsäure zersetzt worden ist, so wird es noch längere Zeit mit Wasser oder Wasserdampf erhitzt. Dadurch werden nicht nur die entstandenen Schwefelsäureverbindungen zersetzt, es wird auch, namentlich wenn wenig Schwefelsäure angewandt wurde, die Zersetzung des Fettes zu Ende geführt. Schliesslich werden die ausgewaschenen Säuren für sich oder mit überhitztem Wasserdampf destillirt.

Wird die Zersetzung der Fette mit verhältnissmässig verdünnter Schwefelsäure oder mit wenig concentrirter Schwefelsäure vorgenommen, so wird nur ein Theil des Glycerins verkohlt, während ein andrer Glycerinschwefelsäure erzeugt, die dann durch das Kochen mit Wasser zerlegt wird. Wendet man eine grössere Menge concentrirter Schwefelsäure an, so entstehen viel theerartige Producte; die Zerstörung erstreckt sich dann nicht nur auf das Glycerin, sondern auch auf einen mehr oder weniger grossen Theil der Oelsäure und, wie es scheint, selbst auf die festen fetten Säuren. Ob bei der Destillation der mit Schwefelsäure verseiften Fette aus der Oelsäure Elaïdinsäure gebildet wird, ist noch nicht mit voller Sicherheit nachgewiesen, scheint aber sehr wahrscheinlich. Die flüssige Oelsäure dieses Destillates scheint von der gewöhnlichen Oelsäure verschieden zu sein; sie gibt mit salpetriger Säure keine Elaïdinsäure, soll aber bei Behandlung mit concentrirter Schwefelsäure feste Fettsäuren erzeugen (vgl. §. 1405 Metaoleïnsäure etc.).

## Zweiatomige Verbindungen.

Kohlenwasserstoffe: GnH2n-2.

Gerade so wie mit den gewöhnlichen Alkoholen eine Reihe von 1411. ebenfalls einatomigen Alkoholen parallel läuft, die 2 Atome Wasserstoff weniger enthalten, so läuft auch neben den aus jenen Alkoholen erzeugbaren Kohlenwasserstoffen:  $\Theta_nH_{2n}$  eine Reihe von um 2 At. Wasserstoff ärmeren Kohlenwasserstoffen her.

Man kennt verschiedene Kohlenwasserstoffe von der Zusammensetzung  $\Theta_nH_{2n-2}$ , aber man hat bis jetzt nur einen derselben, das Acetylen:  $\Theta_2H_2$ , näher untersucht. Man hat namentlich nur für das Acetylen nachgewiesen, dass es auch thatsächlich zum Aethylen in so einfacher Beziehung steht, wie es die Formeln ausdrücken (§. 1373).

$$\theta_2 H_4 - H_2 = \theta_2 H_2$$
Aethylen. Acetylen.

An das Acetylen schliessen sich noch das Allylen:  $\Theta_3H_4$  und das Crotonylen:  $\Theta_4H_6$  an, welche offenbar zum Propylen (§. 943) und

zum Butylen (§. 944) in derselben Beziehung stehen, wie das Acetylen zum Aethylen, z. B.:

$$\Theta_3H_6 - H_2 = \Theta_3H_4$$
Propylen. Allylen.

Auch das isolirte Radical des Glycerins und des Allylalkohols (§. 1382), das Allyl:  $\Theta_6$ U<sub>10</sub> hat die Zusammensetzung eines Kohlenwasserstoffs dieser Reihe. Es bleibt indessen noch zu entscheiden, ob es wirklich zum Caproylen (§. 945) in naher verwandtschaftlicher Beziehung steht.

Ausser diesen Verbindungen kennt man noch eine Anzahl andrer Kohlenwasserstoffe, die wenigstens ihrer Zusammensetzung nach in diese Reihe gerechnet werden können. Die meisten dieser Kohlenwasserstoffe sind sehr wenig untersucht, sie sollen, wenn überhaupt etwas Näheres über sie bekannt ist, gelegentlich der Substanzen besprochen werden, aus welchen sie erzeugt werden; hier genügt es sie übersichtlich zusammenzustellen:

## 1412. Kohlenwasserstoffe: OnH2n-2.

- 02 H2. Acetylen (§. 1413).
- 0, H4. Allylen (§. 1416).
- O4 H6. Croton'ylen (§. 1417). Dieselbe Zusammensetzung hat auch das Kautschen; es entsteht, nach Bouchardat\*), neben Butylen (§. 944) bei der trocknen Destillation von Kautschouk, es bildet bei niederen Temperaturen weisse Krystallnadeln, die bei 10° schmclzen: es siedet bei 14°,5.
- 6. Ha. Nach Couerbe \*\*) findet sich dieser Kohlenwasserstoff in der durch Zusammenpressen des aus Harz bereiteten Leuchtgases gewonnenen Flüssigkeit. Er siedet bei 50°; Dampfdichte: 2,354. Dieselbe Flüssigkeit enthält auch den Kohlenwasserstoff:
- C<sub>6</sub> H<sub>10</sub>. Siedep. 65°-70°; Dampfdichte: 2,637. Diese Formel kommt ausserdem dem Radical Allyl zu (§. 1418).
- Θ<sub>8</sub> H<sub>14</sub>. Conylen. Von Wertheim \*\*\*) als Zersetzungsproduct des Coniins erhalten.
- € H<sub>16</sub>. Campholen. Entsteht bei Destillation der Camphersäure mit Phosphorsäure (Delalande) †).
- - Sebacin, erhalten durch Destillation von sebacinsaurem Kalk mit überschüssigem Kalk (§. 1139).
  - Menthen; aus Menthencampher bei Destillation mit Schwefelsäure oder wasserfreier Phosphorsäure (Walter).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXVII. 30.

<sup>\*)</sup> Ann. Chim. Phys. LXIX. 184. J. pr. Chem. 18. 165.

Ann. Chem Pharm. CXXIII. 182.

<sup>+)</sup> ibid. XXXVIII. 840.

Camphin. Aus Campher bei Destillation mit Jod (Claus).
 Naphtol; findet sich, nach Pelletier und Walter, in dem Steinöl von Amiano.

Acetylen: 
$$\Theta_2H_2$$
.

1413.

Das Acetylen wurde schon 1836 von Edm. Davy beobachtet \*). Er erhielt es aus der schwarzen Masse, die bei der Bereitung des Kaliums aus geglühtem Weinstein und Kohle häufig neben dem Kalium übergeht und die wahrscheinlich Kohlenstoffkalium enthält, durch directe Einwirkung von Wasser. Die Beobachtung von Davy war fast vergessen, bis 1860 Berthelot \*\*) dasselbe Gas auf völlig verschiedene Weise darstellte und einer ausführlicheren Untersuchung unterwarf.

Schon vorher hatten Quet \*\*\*) und Böttger †) die explodirenden Kupfer- und Silberverbindungen des Acetylens dargestellt; der erstere aus dem Gas, welches bei Einwirkung des Inductionsfunkens auf mit Kali versetzten Alkohol entsteht, der zweite aus Leuchtgas. Beide hatten beobachtet, dass die Kupferverbindung beim Erwärmen mit Salzsäure ein mit leuchtender Flamme brennendes Gas entwickelt, aber sie hatten dieses Gas nicht näher untersucht. Dies that zuerst Berthelot. Berthelot fand zunächst, dass das Acetylen sehr häufig entsteht, wenn organische Substanzen durch Hitze zersetzt werden; er erhielt es namentlich, indem er Aethylen, oder die Dämpfe von Alkohol, Aether, Aldehyd oder selbst Holzgeist durch glühende Röhren leitete, oder in dem er den Dampf von Chloroform über erhitztes Kupfer streichen liess. Er zeigte dann, dass das Sumpfgas bei Einwirkung von Hitze, oder leichter noch durch den Funken eines kräftigen Inductionsapparats in Wasserstoff und Acetylen zerfällt:

$$2\theta H_4 = \theta_2 H_2 + 3H_2$$

Er fand weiter, dass das Methylchlorid schon bei schwacher Glühhitze Acetylen liefert, und dass alles Leuchtgas Acetylen enthält. Er bewies endlich, dass das Acetylen auch durch directe Vereinigung von Kohlenstoff und Wasserstoff erhalten werden kann, indem er zeigte, dass der in einer Atmosphäre von Wasserstoff zwischen Kohlenspitzen übergehende Flammenbogen einer starken galvanischen Säule beträchtliche Mengen von Acetylen erzeugt.

Eine andre synthetische Bildungsweise des Acetylens ist in neuester Zeit von Wöhler ††) aufgefunden worden. Erhitzt man nämlich die von

<sup>\*)</sup> Vgl. Gmelin, Handbuch der Chemie. IV. 509.

Ann. Chem. Pharm. CXVI. 116; CXXIII. 207, 212, 214; CXXIV. 272. — Zusammenstellung der verschiedenen Abhandlungen. Ann. Chim. Phys. LXVII. 52.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CVIII. 116.

<sup>+)</sup> ibid. CIX 351.

<sup>††)</sup> ibid. CXXIV. 220.

Caron dargestellte Legirung von Zink und Calcium bei sehr hoher Temperatur mit Kohle, so entsteht ein Kohlenstoffcalcium, welches durch Einwirkung von Wasser in Acetylen und Kalkhydrat zerfällt.

Von besonderem Interesse ist noch die von Odling beobachtete Synthese des Acetylens. Wird nämlich Kohlenoxyd mit Sumpfgas durch eine glühende Röhre geleitet, so entsteht viel Acetylen:

$$\Theta H_4 + \Theta \Theta = \Theta_2 H_2 + H_2 \Theta.$$

Interessant ist weiter das Auftreten von Acetylen bei der Elektrolyse maleïnsaurer Salze (Kekulé):

$$\theta_4H_2Na_2\theta_4 + H_2\theta = \theta_2H_2 + Na_2\theta\theta_3 + \theta\theta_2 + H_2.$$

Von grossem theoretischem Interesse sind endlich die von Miasnikoff \*) und Sawitsch \*\*) beobachteten und von Reboul \*\*\*) bestätigten Bildungsweisen des Acetylens aus Aethylen.

Diese Versuche sind desshalb interessant, weil sie deutlich die Beziehungen des Acetylens zum Aethylen darthun. Das Acetylen unterscheidet sich vom Aethylen durch 2 Atome Wasserstoff, welche es weniger enthält; es kann durch directe Addition von Wasserstoff in Aethylen übergeführt werden (§. 1373) und man kann es andrerseits aus Aethylen darstellen. Es ist zwar bis jetzt nicht gelungen dem Aethylen selbst, durch eine einfache Reaction, Wasserstoff zu entziehen; ersetzt man aber zunächst 1 At. H des Aethylens durch Brom, so kann das so erzeugte Bromäthylen (§. 954) leicht in Bromwasserstoff und Acetylen gespalten werden. Man verbindet also das Aethylen zunächst mit Brom und erhält so Aethylenbromid; dieses zerfällt leicht, z. B. bei Einwirkung von alkoholischer Kalilösung in Bromwasserstoff und Monobromäthylen seinerseits verliert bei geeigneten Reactionen nochmals Bromwasserstoff und gibt so Acetylen:

$$\Theta_2H_4Br_2 = \Theta_2H_3Br + HBr$$
Aethylenbromid. Bromäthylen.
 $\Theta_2H_3Br = \Theta_2H_2 + HBr$ 
Bromäthylen. Acetylen.

Da dieses Zerfallen des Bromäthylens ebenfalls bei Einwirkung von alkoholischer Kalilösung stattfindet, so ist es einleuchtend, dass schon bei Einwirkung von Aethylenbromid auf eine im Ueberschuss vorhandene heisse Lösung von Aetzkali in Alkohol Acetylen erhalten wird.

Nach den Versuchen von Sawitsch und Reboul scheint es wahrscheinlich, dass auch aus Bibromäthylen  $(\Theta_2H_2Br_2)$  Acetylen erzeugt werden kann.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 880.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXIX. 182.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CXXIV. 267; CXXV. 81.

$$G_2H_2Br_2 = G_2H_2 + Br_2$$
  
Bibromäthylen. Acetylen.

Man erhält nämlich bei Einwirkung von Kali auf Bromäthylenbromid, neben Bromacetylen §. 1415; auch Acetylen:

$$\Theta_2H_3Br$$
 .  $Br_2 = \Theta_2H_2 + Br_2 + HBr$   
Monobromäthylen- Acetylen.  
bromid.

Nach Reboul liefert auch das Bibromäthylenbromid bei Einwirkung von alkoholischer Kalilösung neben Bromacetylen noch Acetylen:

$$\Theta_2H_2Br_2$$
.  $Br_2 = \Theta_2H_2 + 2Br_2$   
Bibromäthylenbromid. Acetylen.

Für einige der erwähnten Bildungsweisen des Acetylens scheint es geeignet weitere Details beizufügen. 1) Synthese des Acetylens. Die directe Vereinigung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs gelingt leicht im Flammenbogen einer galvanischen Batterie, die aus 40-50 Bunsen'schen Elementen besteht; man erhält dann etwa 10 C. c. m. Acetylen in der Minuto. Eine weit schwächere Batterie erzeugt auch schon Acetylen, aber in sehr geringer Menge. Die Kohlenspitzen werden am zweckmässigsten aus der s. g. metallischen Kohle (aus Gasretorten) angefertigt. Wenn der Versuch völlig beweisend sein soll, so muss die Kohle vollständig rein sein; man erhitzt sie zweckmässig an der Luft zum Rothglühen und glüht dann noch etwa zwei Stunden in einem Strom von trocknem Chlor. -2) Bildung von Acetylen aus Aethylen. Leitet man dampfförmiges Monobromäthylen durch eine heisse alkoholische Kalilösung, so wird ein grosser Theil zu Acetylen und Bromwasserstoff zersetzt Wirkt Aethylenbromid auf überschüssige alkoholische Kalilösung ein, so entsteht direct, neben Monobromäthylen, etwas Acetylen. Das Monochloräthylen und das Aethylenchlorid verhalten sich wie die entsprechenden Bromverbindungen. - Wird Monobromäthylen in einer zugeschmolzenen Röhre mit Natriumamylat (§. 694) auf 100° erhitzt, so entsteht Acetylen. - Behandelt man Monobromäthylenbromid mit festem Kalihydrat oder mit alkoholischer Kalilösung, so entsteht, neben Bibromäthylen und Bromacetylen auch Acetylen (vgl. \$. 1415).

Zur Darstellung des Acetylens eignet sich besonders die Zersetzung des Aethers durch Glühhitze. Man leitet Aetherdampf durch ein zum starken Glühen erhitztes Porzellanrohr, welches man zweckmässig noch mit Porzellanscherben anfüllt.

Bei allen Darstellungen von Acetylen stellt man sich zunächst Acetylen-Kupfer dar, indem man das erhaltene Gas in eine ammoniakalische Lösung von Kupferchlorür einleitet. Man zersetzt dann das noch feuchte Acetylenkupfer durch Erwärmen mit wässriger Salzsäure.

Enthält ein Gasgemenge gleichzeitig Aethylen und Acetylen, so können durch eine ammoniakalische Kupferchlorürlösung beide Gase absorbirt werden. Beim Sieden entweicht dann das Aethylen, während das unlösliche Acetylenkupfer nicht zersetzt wird (Berthelot).

Eigenschaften. Das Acetylen ist ein farbloses Gas. Sp. Gew. 1414. 0,92. Es besitzt einen charakteristischen, unangenehmen Geruch, brennt mit stark leuchtender, russender Flamme und ist in Wasser ziemlich löslich. Vom Inductionsfunken wird es unter Absatz von Kohle zersetzt.

Vermischt man es mit Chlor, so tritt meist schon im zerstreuten Tageslicht Verpuffung ein.

Verbindungen und Umwandlungen des Acetylens. Das Acetylen verbindet sich bisweilen mit Chlor und erzeugt dann eine dem Aethylenchlorid sehr ähnliche ölartige Flüssigkeit:  $\Theta_2H_2Cl_2$ . Auch mit Brom vereinigt sich das Acetylen direct. Man erhält entweder ein farbloses neutrales Oel:  $\Theta_2Il_2Br_2$ , welches mit Bibromäthylen (§. 954) isomer aber nicht identisch ist, und bei 130°, unter theilweiser Zersetzung siedet (Berthelot); oder bisweilen ein an Brom reicheres Product:  $\Theta_2Il_2Br_4$ , welches, wie es scheint mit dem aus Bibromäthylen (Siedep. 88°) entstehenden Bibromäthylenbromid identisch ist (Reboul).

Die Ursache dieses verschiedenen Verhaltens des Acetylens gegen Brom ist bis jetzt nicht ermittelt. Das von Berthelot angewandte Acetylen war aus Acther dargestellt, das von Reboul untersuchte aus Aethylen. Man weiss andrerseits, dass Acetylen von der verschiedenartigsten Herkunst von Chlor meist unter Verpuffung zersetzt wird und dass nur bisweilen, und unter bis jetzt nicht näher ermittelten Bedingungen, Acetylenchlorid:  $\Theta_2H_2Cl_2$  erzeugt wird. Es ist daher nicht wohl anzunehmen, dass die verschiedenen Darstellungsmethoden verschiedene isomere Modificationen des Acetylens liesern; die Ursache des verschiedenen Verhaltens scheint vielmehr darin zu liegen, dass die Versuche unter verschiedenen Bedingungen ausgeführt wurden.

Das Acetylen kann durch directe Vereinigung mit Wasserstoff in Aethylen übergeführt werden. Diese Umwandlung erfolgt leicht, wenn Acetylenkupfer mit Ammoniak und Zink zusammengebracht wird. Der in der ammoniakalischen Lösung freiwerdende Wasserstoff verbindet sich dann direct mit Acetylen:

$$\Theta_2H_2$$
 +  $H_2$  =  $\Theta_2H_4$   
Acetylen. Aethylen.

Das Acetylen vereinigt sich, ähnlich wie das Aethylen, direct mit Schwefelsäurehydrat und erzeugt so Vinylschwefelsäure, aus welcher durch Kochen mit Wasser Vinylalkohol erhalten werden kann (vgl. §. 1380):

$$\theta_2H_2 + H_2S\theta_4 = \theta_2'H_3.H.S\theta_4$$
  
Acetylen. Vinylschwefelsäure.

Die Vereinigung des Acetylens mit Schwefelsäure erfolgt indess noch langsamer als die des Aethylens (1 Liter Acetylen erfordert etwa 4000 Stösse).

Metallverbindungen des Acetylens. Kupferverbindung. Leitet man Acetylen durch eine ammoniakalische Lösung von Kupferchlorür, so entsteht ein rother amorpher Niederschlag, der durch Decantiren ausgewaschen werden muss, weil er sich an der Lust durch Oxydation verändert. Dieselbe Verbindung entsteht auch bei Anwendung

einer ammoniakalischen Lösung von Kupferoxydul, oder von schwefligsaurem Kupferoxydul, so wie bei Anwendung einer alkalischen Lösung von Kupferchlorür in Chlorkalium.

Das Acetylenkupfer zersetzt sich beim Schlag mit zischendem Geräusch; es verpufft bei 120°. Es verpufft ferner bei Berührung mit Chlor, Brom, oder Jod. Von verdünnter Salzsäure wird es in der Kälte ohne Gasentwicklung gelöst; beim Erwärmen tritt Zersetzung ein, es entstehen: Kupferchlorür und Acetylen.

Das Acetylenkupfer enthält stets Sauerstoff; es ist wahrscheinlich:

$$\Theta_2(Cu_2)H + n(Cu_2)_2\Theta$$

seine Zersetzung mit Salzsäure ist dann, wenn man von dem Kupferoxydul absieht:

$$\Theta_2(Cu_2)H + HCl = \Theta_2H_2 + (Cu_2) Cl.$$

Silberverbindung. Durch Einwirkung von Acetylen auf eine ammoniakalische Lösung von salpetersaurem Silberoxyd entsteht ein grauer amorpher Niederschlag, der beim Stoss, beim Erhitzen, und auch bei Berührung mit Chlor oder mit Salzsäuregas explodirt, bei Einwirkung von wässriger Salzsäure aber zu Acetylen und Chlorsilber zersetzt wird. Der Niederschlag enthält  $88-89^{\circ}/_{\circ}$  Silber; er ist also:  $\theta_{2}$ Ag<sub>2</sub> (oder vielleicht:  $2\theta_{2}$ HAg + Ag<sub>2</sub> $\theta$ ) (Reboul).

Substitutionsproducte des Acetylens. Man kennt bis jetzt 1415. nur ein Substitutionsproduct des Acetylens, das Monobromacetylen: C2HBr; eine Verbindung, die die merkwürdige Eigenschaft besitzt sich an der Luft von selbst zu entzünden. Die Bildung dieser selbstentzündlichen Substanz wurde schon von Sawitsch beobachtet, ihre wahre Natur wurde von Reboul \*) erkannt.

Das Monobromacetylen entsteht aus den an Brom reicheren Substitutionsproducten des Aethylens und folglich auch aus den Bromsubstitutionsproducten des Aethylenbromids, bei Einwirkung von alkoholischer Kalilauge.

Die folgenden Formeln zeigen, in welcher Weise diese Körper zerfallen können:

Bibromäthylen 
$$= \Theta_2H_2Br_2 = HBr + \Theta_2HBr$$
 Bromacetylen.  $\Theta_2H_2Br_2 = Br_2 + \Theta_2H_2$  Acetylen. Tribromäthylen  $= \Theta_2H$  Br<sub>3</sub>  $= Br_2 + \Theta_2HBr$  Bromacetylen. termer:

Bromäthylenbromid  $= \theta_2 H_3 Br_3 = HBr + \theta_2 H_2 Br_2$  Bibromäthylen.  $\theta_2 H_3 Br_3 = 2HBr + \theta_2 HBr$  Bromacetylen.  $\theta_2 H_3 Br_3 = HBr + Br_2 + \theta_2 H_2$  Acetylen.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXIV. 267; CXXV. 81. Kekulé, organ. Chemie. II.

1416.

Bibromäthylenbromid =  $\Theta_2H_2Br_4$  = HBr +  $\Theta_2HBr_3$  Tribromäthylen.  $\Theta_2H_2Br_4$  = HBr +  $Br_2$  +  $\Theta_2HBr$  Bromacetylen.  $\Theta_2H_2Br_4$  =  $2Br_2$  +  $\Theta_2H_2$  Acetylen.

Aus den Versuchen von Reboul ergiebt sich in der That, dass bei Einwirkung von Bromäthylenbromid und von Bibromäthylenbromid auf alkoholische Kalilösung gleichzeitig Bromacetylen und Acetylen entstehen.

Lässt man Bromäthylenbromid tropfenweise in siedende alkoholische Kalilauge fallen, so entweicht ein Gasgemisch, welches, nach mehrmaligem Waschen mit Wasser, neben Acetylen etwa  $40^{\circ}/_{\circ}$  Bromacetylen enthält. Es erwärmt sich an der Luft unter Erzeugung eines phosphorescirenden Scheines und liefert dabei, ohne Abscheidung von Kohle und ohne eigentliche Verbrennung, viel Bromwasserstoff. Von Brom wird dieses Gasgemisch vollständig absorbirt, es entsteht ein Gemenge von  $\Theta_2H_2Br_4$  (Acetylentetrabromid oder Bibromäthylenbromid, siehe oben) und  $\Theta_2HBr_5$ . Die letztere Verbindung ist krystallisirbar und schmilzt bei  $48^{\circ}-50^{\circ}$ .

Leitet man das Gemenge von Acetylen und Bromacetylen in ammoniakalische Kupferchlorürlösung, so bildet sich ein Niederschlag der nur aus Acetylenkupfer besteht; das Bromacetylen wird also zersetzt, und man findet in der That Bromammonium in Lösung; die Zersetzung erfolgt vielleicht nach der Gleichung:

$$2\Theta_2 HBr + 3(Cu_2)_2\Theta + 2NH_3 + H_2\Theta = 2\Theta_2 H(Cu_2) + 4Cu_2\Theta + 2NH_4 Br.$$

Man erhält ein an Bromacetylen reicheres Gas, wenn man die in der ersten Waschflasche verdichtete Flüssigkeit in einem mit Kohlensäure gefüllten Kölbchen bis 80° erhitzt. Diese Flüssigkeit ist mit Bromacetylen und Acetylen gesättigtes Bibromäthylen. Das beim Erwärmen entweichende Gas enthält bis 85°/0 Bromacetylen, es entzündet sich an der Luft von selbst und brennt mit purpurfarbener Flamme unter Bildung von Bromwasserstoff und Kohle.

Wird Bibromäthylenbromid in derselben Weise mit siedender alkoholischer Kalilösung zersetzt, so bildet sich direct ein an der Luft selbstentzündliches und an Bromacetylen sehr reiches Gas, welches indess immer noch Acctylen enthält.

Das Bromacetylen konnte bis jetzt nicht rein erhalten werden. Es verdichtet sich bei einem Druck von 3 Atmosphären zu einer farblosen Flüssigkeit. Es ist in Wasser ziemlich löslich.

Allylen:  $\Theta_3H_4$ . Das mit den Acetylen homologe Allylen wurde von Sawitsch \*) durch Erhitzen von Monobrompropylen mit Alkoholnatrium erhalten. Es riecht dem Acetylen ähnlich und bildet, wie dieses, mit ammoniakalischer Kupferoxydullösung und mit ammoniakalischer Silberlösung verpuffende Niederschläge. Es brennt mit heller stark russender Flamme, und verbindet sich direct mit Brom zu einer ätherisch riechenden Flüssigkeit.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIX. 185.

Zwei Verbindungen, die ihrer Zusammensetzung nach, als Allylenchlorid:  $\Theta_3H_4Cl_2$  und Allylenbromid:  $\Theta_3H_4Br_2$  betrachtet werden könnten, wurden §. 1254 beschrieben.

Crotonylen:  $\Theta_4H_6$ . Vor Kurzem hat Caventou \*) gezeigt, dass 1417. das Brombutylen:  $\Theta_4H_7$ Br ein ähnliches Verhalten zeigt wie das Brompropylen. Erhitzt man es einige Zeit mit Natriumäthylat auf 100°, so entsteht Crotonylen:

$$\theta_4 H_7 Br + \frac{\theta_2 H_5}{Na} \Theta = NaBr + \frac{\theta_2 H_5}{H} \Theta + \theta_4 H_6$$

Das Crotonylen ist bei niederen Temperaturen flüssig, es siedet bei + 18°. Es verbindet sich direct mit Brom und erzeugt so zwei Bromverbindungen:

Die erste Verbindung entsteht wenn man zu abgekühltem Crotonylen langsam Brom zusliessen lässt; sie ist slüssig und siedet bei 1480—1580. Bleibt diese Verbindung längere Zeit mit überschüssigem Brom stehen, so wird das zweite Bromid erzeugt; es ist fest und krystallisirbar.

Das erstere dieser beiden Bromide scheint mit Bibrombutylen nur isomer aber nicht identisch zu sein; das zweite scheint ebenfalls von dem isomeren Bibrombutylenbromid verschieden.

Allyl:  $\Theta_6H_{10}$ . Es wurde oben schon erwähnt (vgl. §. 1218. 1383), 14<sup>18</sup>. dass das isolirte Radical des Glycerins und des Allylalkohols nicht nur durch seine Zusammensetzung, sondern auch durch einige seiner Eigenschaften mit dem Acetylen und den mit diesem homologen Kohlenwasserstoffen  $\Theta_nH_{2n-2}$  einige Aehnlichkeit zeigt.

Berthelot und Luca \*\*) erhielten das Allyl durch mehrstündiges Erhitzen von 10 Th. Allyljodid (§. 1383) mit 4—5 Th. Natrium. Es ist ein ätherisch-durchdringend riechendes Oel; es siedet bei 59° und brennt mit hellleuchtender Flamme.

Das Allyl verbindet sich direct mit Brom und mit Jod. Die Bromverbindung:  $\Theta_6H_{10}Br_4$  entsteht unter Wärmeentwicklung; sie bildet farblose Krystalle, die bei 37° schmelzen und ohne Zersetzung flüchtig sind. Die Jodverbindung:  $\Theta_6H_{10}J_4$  erhält man durch Auflösen von Jod in schwach erwärmtem Allyl; sie ist ebenfalls krystallisirbar; sie schmilzt über 100° und zersetzt sich bei höherer Temperatur. Die Bromverbindung erzeugt mit Natrium leicht wieder Allyl.

Das Allyl mischt sich mit Schwefelsäure; beim Stehen scheint der gelöste Kohlenwasserstoff eine Umänderung zu erleiden, wenigstens scheidet sich nach

<sup>\*)</sup> Compt. rend. LVI. 712.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. C. 361.

einigen Stunden eine oben aufschwimmende Oelschicht aus. Mit rauchender Salpetersäure erzeugt das Allyl eine slüssige, in Aether lösliche Nitroverbindung. Bei Einwirkung von Chlor scheint ein Substitutionsproduct zu entstehen.

Es gelang bis jetzt nicht, weder aus dem Allyl noch aus seiner Jodverbindung Allyljodid:  $\Theta_3H_5J$  (§. 1383) zu erzeugen.

Zweiatomige Säuren:  $\Theta_n H_{2n-2}\Theta_2$ .

1419. Der empirischen Formel nach könnten die folgenden Säuren in diese Gruppe gestellt werden:

Glyoxalsäure  $\Theta_2$   $H_2$   $\Theta_3$  Brenztraubensäure  $\Theta_3$   $H_4$   $\Theta_3$  Convolvulinolsäure  $\Theta_{13}H_{24}\Theta_3$   $\Theta_{16}H_{30}\Theta_3$  Ricinölsäure  $\Theta_{18}H_{24}\Theta_3$ 

Die Glyoxalsäure ist, wegen ihrer Beziehungen zur Oxalsäure und zum Glyoxal, schon früher abgehandelt worden (§. 1115). Es muss hier nachträglich bemerkt werden, dass diese Säure, wie Debus \*) in neuester Zeit gezeigt hat, durch Einwirkung von Zink in Glycolsäure übergeführt werden kann. Die Glyoxalsäure besitzt also eine der für die meisten in dieser Klasse abgehandelten Verbindungen charakteristischen Eigenschaften, die nämlich, sich durch directe Addition mit zwei Atomen Wasserstoff zu vereinigen.

Die Brenztraubensäure wurde §. 1336 als ein Zersetzungsproduct der Weinsäure beschrieben. Seitdem hat Wislicenus \*\*) nachgewiesen, dass sie bei Einwirkung von Natriumamalgam sich mit zwei Atomen Wasserstoff vereinigt, um Milchsäure zu erzeugen, und dass sie, ebenfalls durch directe Addition, zwei Atome Brom aufzunehmen im Stande ist. Es ist dadurch erwiesen, dass die Brenztraubensäure zur gewöhnlichen Milchsäure in derselben Beziehung steht wie die Acrylsäure zur Propionsäure, und dass ihre Beziehung zur Acrylsäure dieselbe ist wie die der Milchsäure zur Propionsäure.

Eine wässrige Lösung von durch Destillation gereinigter Brenztraubensäure gibt bei Einwirkung von Natriumamalgam leicht das Natronsalz der gewöhnlichen Milchsäure. — Auch bei Einwirkung von Jodwasserstoffsäure oder Phosphorjodür (P<sub>2</sub>J<sub>4</sub>) entsteht Milchsäure. Lässt man dieselben Reagentien in grösserer Menge einwirken, so wird durch weitergehende Reduction der vorher gebildeten Milchsäure Propionsaure erzeugt (vgl. §. 1068). — Die Brenztraubensäure addirt sich direct zu Brom. Das Product ist bis jetzt nicht näher untersucht; es ist wahrscheinlich Bibrommilchsäure.

Die Reduction der Brenztraubensäure zu Milchsäure findet auch bei Einwirkung von Zink auf eine wässrige Lösung der Säure statt (Debus) \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXVI. 145.

<sup>••)</sup> ibid. CXXVI, 225.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CXXVII. 332.

Convolvulinolsäure und Jalappinolsäure. Nach Untersuch- 1420. ungen von Mayer \*) enthält die knollige Jalappawurzel (Rhizom von Convolvulus Schiedanus) Convolvulin; die stängliche Jalappawurzel (Rhizom von Convolvulus orizabensis) enthält Jalappin. Beide Substanzen erleiden bei Einwirkung von Säuren Spaltung, indem sie einerseits Zucker, andrerseits Convolvulinolsäure und resp. Jalappinolsäure liefern:

Nach Spirgatis \*\*) findet sich eine mit dem Jalappin identische Substanz im Scammonium-harz; sie zerfällt wie das Jalappin in Zucker und eine als Scammonolsäure bezeichnete Substanz, die mit der Jalappinolsäure identisch ist.

Die Convolvulinolsäure schmilzt bei 42° — 42°,5; die Jalappinolsäure oder Scammonolsäure bei 64° — 65°. Beide Säuren sind einbasisch.

Ricinölsäure:  $\Theta_{18}H_{34}\Theta_3$ . Diese Säure wurde §. 1409 beschrieben; ihr Verhalten gegen nascirenden Wasserstoff und gegen Brom wurde bis jetzt nicht untersucht.

Zweibasische Säuren: OnH2n-4O4.

In diese Gruppe gehören, der empirischen Zusammensetzung nach, 1421. die folgenden Säuren:

Fumarsäure Maleïnsäure 
$$\{ \dots, \Theta_4, H_4, \Theta_4 \}$$
Itaconsäure Citraconsäure  $\{ \dots, \Theta_5, H_6, \Theta_4 \}$ 
Mesaconsäure  $\{ \dots, \Theta_7, H_{10}, \Theta_4 \}$ 
Camphersäure  $\{ \dots, \Theta_{10}, H_{16}, \Theta_4 \}$ 

Für die Fumarsäure und die mit ihr isomere Maleïnsäure ist experimentell nachgewiesen, dass sie bei Einwirkung von nascirendem Wasserstoff durch directe Wasserstoffaufnahme in Bernsteinsäure übergehen, und dass sie ebenso sich direct mit Brom verbinden, um Substitutionsproducte der Bernsteinsäure zu erzeugen. Ebenso weiss man für

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Ann. Chem. Pharm. XCV. 129.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXVL 289.

die Itaconsäure und ihre Isomeren, die Citraconsäure und Mesaconsäure, dass sie durch directe Aufnahme von Wasserstoff in Brenzweinsäure und durch directe Vereinigung mit Brom in Substitutionsproducte der Brenzweinsäure überzugehen im Stande sind. Diese Beziehungen sind §. 1375 ausführlich besprochen.

Das Verhalten der Terebinsäure zu nascirendem Wasserstoff und zu Brom ist bis jetzt nicht untersucht, aber diese Säure zeigt sonst ein so eigenthümliches Verhalten, dass sie wohl kaum dieser Gruppe zugezählt werden kann. Sie soll dessenungeachtet hier abgehandelt werden.

Auch die Camphersäure ist, wie es scheint, nicht wirklich homolog mit den fünf zuerst genannten Säuren dieser Gruppe; sie konnte wenigstens bis jetzt weder mit Brom noch mit Wasserstoff vereinigt werden (Kekulé). Sie wird später gelegentlich des Camphers besprochen.

Auch die Lithofellinsäure:  $\Theta_{20}H_{20}\Theta_4$  könnte der empirischen Formel nach in diese Gruppe gerechnet werden; sie ist aber einbasisch und bis jetzt sehr wenig untersucht.

Fumarsaure und Maleïnsaure: 
$$\theta_4 H_4 \theta_4 = \frac{\theta_4 H_2 \theta_2}{H_2} \theta_2$$
.

1422. Die Fumarsäure und die mit ihr isomere Maleïnsäure sind beide Zersetzungsproducte der Aepfelsäure (vgl. §. 1301). Erhitzt man nämlich Aepfelsäure, so entweicht anfangs Wasser und es destillirt dann eine saure Flüssigkeit über. Nach einiger Zeit erstarrt der Rückstand, während des Erhitzens, zu krystallinischer Fumarsäure. Das Destillat liefert beim Verdunsten Maleïnsäure:

$$\Theta_4H_6\Theta_5 = \Theta_4H_4\Theta_4 + H_2\Theta$$
Aepfelsäure. Fumarsäure
Maleïnsäure.

Erhitzt man Aepfelsäure längere Zeit auf 1200—1500, so wird nur Fumarsäure erzeugt (wahrscheinlich weil die Maleïnsäure bei längerem Erhitzen auf 1300 in Fumarsäure übergeht). Wird die Aepfelsäure dagegen rasch destillirt, so entsteht viel Maleïnsäure.

Wird die Maleïnsäure der Destillation unterworfen, so zerfällt sie zu Wasser und Maleïnsäure anhydrid, welches letztere durch Aufnahme von Wasser wieder in Maleïnsäure übergeht.

$$\Theta_4H_4\Theta_4 = \Theta_4H_2\Theta_3 + H_3\Theta$$
Maleïnsäure. Maleinsäure-
anhydrid.

Die Fumarsäure liefert kein ihr zugehöriges Anhydrid; sie zerfällt vielmehr beim Erhitzen in Wasser und Maleïnsäureanhydrid.

Diese Zersetzung macht es möglich die Fumarsäure in Maleïnsäure-

anhydrid und folglich in Maleïnsäure umzuwandeln. Umgekehrt kann die Maleïnsäure leicht in Fumarsäure übergeführt werden. Erhitzt man nämlich Maleïnsäure längere Zeit auf 130°, so verwandelt sie sich in Fumarsäure; wird Maleïnsäure mit concentrirter Jodwasserstoffsäure oder Bromwasserstoffsäure erwärmt, oder längere Zeit mit verdünnter Salpetersäure gekocht, so geht sie ebenfalls in Fumarsäure über.

Das Verhalten der Fumarsäure und der Maleinsäure zu nascirendem Wasserstoff und zu Brom und die wahrscheinliche Ursache der Verschiedenheit dieser isomeren Säuren sind §§. 1375, 1376 besprochen.

Fumarsäure \*). Die Fumarsäure, deren Bildung aus Aepfelsäure 1428. oben beschrieben wurde, ist fertig gebildet in verschiedenen Pflanzen enthalten; sie entsteht, nach Mühlhäuser \*\*), bei Oxydation eiweissartiger Substanzen durch Königswasser. Aus Aepfelsäure wird sie auch durch längeres Kochen mit Salzsäure (Dessaignes) oder durch anhaltendes Erhitzen mit concentrirter Bromwasserstoffsäure erzeugt (Kekulé).

Braconnot stellte 1810 aus verschiedenen Pilzen die Boletsäure dar; Pfaff fand 1826 im isländischen Moos die Flechtensäure; Winckler gewann 1833 aus Fumaria officinalis die Fumarsäure. 1834 zeigte Demarcay, dass die von Pelouze aus der Aepfelsäure dargestellte und als Paramaleinsäure bezeichnete Säure (welche Lassaigne schon vorher beobachtet hatte) mit der Fumarsäure identisch ist. Schödler erkannte die Identität der Flechtensäure und Bolley und Dessaignes die der Boletsäure mit der Fumarsäure. Später wurde dieselbe Säure von Probst in Chelidonium glaucum und von Wicke in Corydalis bulbosa aufgefunden.

Die Darstellung der Fumarsäure aus diesen Pflanzen kann hier nicht näher beschrieben werden \*\*\*),

Eigenschaften. Die Fumarsäure krystallisirt aus der heissen wässrigen Lösung beim Erkalten meist in kleinen Prismen, bisweilen in Schuppen; die aus Aepfelsäure direct dargestellte Säure bildet gewöhnlich grössere Krystalle. In kaltem Wasser ist sie wenig, in siedendem Wasser mehr, in Alkohol und in Aether leicht löslich. Sie wird von concentrirter Salpetersäure gelöst und selbst beim Kochen nicht zersetzt. Sie schmilzt schwierig; bei etwa 200° zerfällt sie in Maleïnsäureanhydrid und Wasser, während ein Theil unverändert sublimirt.

Die Fumarsäure liefert mit Phosphorchlorid das Fumarylchlorid. Durch Einwirkung von Natriumamalgam, bei Gegenwart von Wasser, liefert sie leicht Bernsteinsäure. Dieselbe Umwandlung tritt ein,

Vgl. bes. Pelouze. Ann. Chem. Pharm. XI. 268. — Liebig. ibid. XI. 276. — Rieckher, ibid. XLIX. 31.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Cl. 176.

<sup>•••)</sup> Vgl. bes. Delffs. Pogg. Ann. LXXX. 485.

wenn eine alkalische Lösung von Fumarsäure längere Zeit mit Zink digerirt wird oder wenn man Fumarsäure mit Jodwasserstoffsäure erhitzt (Kekulé). Auch durch Gährung geht die Fumarsäure in Bernsteinsäure über. — Erwärmt man Fumarsäure mit Brom und Wasser, so entsteht Bibrombernsteinsäure (§. 1128).

Fumarsaure Salze\*). Die Fumarsaure ist zweibasisch. Ihre Salze können meist durch Einwirkung der Säure auf essigsaure Salze dargestellt werden. Das am meisten charakteristische Salz ist das Silbersalz.

Das neutrale fumarsaure Kali: 04H2K2O4, 2H2O und das neutrale fumarsaure Natron;:  $\Theta_4H_2Na_2\Theta_4$ ,  $3H_2\Theta$  sind krystallisirbar und in Wasser sehr löslich; sie werden aus der wässrigen Lösung durch Alkohof gefällt. Das saure Kalisalz ist weniger löslich als das neutrale; es kann durch Essigsäure aus der concentrirten Lösung des neutralen Salzes gefällt werden. - Ein neutrales Ammoniaksalz der Fumarsäure existirt nicht; die ammoniakalische Lösung der Säure gibt beim Verdunsten grosse Krystalle des sauren Salzes. Das Baryt-, das Strontian- und das Kalksalz der Fumarsäure sind in Wasser sehr wenig löslich; man erhält sie als krystallinische Niederschläge wenn man eine heisse Lösung von Fumarsäure mit dem essigsauren Salz der betreffenden Basen mischt. — Das neutrale fumarsaure Blei:  $\Theta_4H_2Pb_2\Theta_4$ ,  $2H_2\Theta$  entsteht als weisser Niederschlag beim Vermischen von wässriger Fumarsäure mit einer Lösung von Bleizucker. Es kann aus siedendem Wasser krystallisirt werden. - Das fumarsaure Silber ist in Wasser völlig unlöslich, so dass eine kalte wässrige Lösung von Fumarsäure in salpetersaurem Silberoxyd noch einen reichlichen Niederschlag hervorbringt. Es ist amorph und wird selbst durch längeres Stehen nicht krystallinisch; es verpufft beim Erhitzen.

Fumarsäure-äthyläther:  $\frac{G_4H_2\Theta_2}{(G_2H_6)_2}\langle\Theta_2$ . Dieser Aether wurde von Hagen \*\*) durch Destillation einer mit Salzsäure gesättigten Lösung von Fumarsäure oder Aepfelsäure in Alkohol dargestellt. Er bildet sich auch bei Einwirkung von Fumarylchlorid auf Alkohol (Kekulé). Er ist eine angenehm riechende in Wasser unlösliche Flüssigkeit. Bei längerer Einwirkung auf wässriges Ammoniak erzeugt er Fumaramid.

Die Aether der Acpfelsäure (§. 1301) liefern bei Destillation Fumarsäure äther; dies erklärt die oben erwähnte Darstellung des Fumarsäureäthers aus Aepfelsäure. Das Destillat käuflicher Aepfelsäure enthält neben Maleïnsäure gewöhnlich etwas Fumarsäureäther, der offenbar aus dem der Aepfelsäure beigemischten Aepfelsäureäther entsteht (Kekulé).

1424. Fumarylchlorid:  $\Theta_4H_2\Theta_2$ . Cl<sub>2</sub>. Es wurde von Perkin und Duppa \*\*\*) durch Destillation von äpfelsauren Kalk mit Phosphorchlorid

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Winckler. Buchner's Rep. XXXIX. 48. 868; XLVIII. 84. 868. — Rieckher. Ann. Chem. Pharm. XLIX. 81.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXXVIII. 274.

<sup>•••)</sup> ibid. CXII. 26.

dargestellt. Man erhält es leicht, indem man Fumarsäure mit Phosphorchlorid destillirt (Kekulé) \*).

Das Fumarylchlorid siedet bei 1600; es erzeugt mit Wasser Fumarsäure; mit Alkohol Fumarsäure-äther; durch Einwirkung von Ammoniak oder durch Zusammenreiben mit kohlensaurem Ammoniak liesert es Fumaramid.

Es verbindet sich direct mit Brom zu Bibromsuccinylchlorid:  $\Theta_4H_2Br_2\Theta_2$ . Cl<sub>2</sub> (Siedp. 2180—2200), aus dem durch Wasser gewöhnliche Bibrombernsteinsäure erhalten wird (Kekulé).

Fumaramid: 
$$\Theta_4H_2\Theta_2$$
.  $H_4N_2 = \begin{pmatrix} \Theta_4H_2\Theta_2 \\ H_2 \\ H_2 \end{pmatrix} N_2$ . Das Fumaramid ist

eine weisse krystallinische Substanz, die von Hagen durch Einwirkung von Fumarsäureäther auf wässriges Ammoniak erhalten wurde. Es bildet sich auch bei Einwirkung von Fumarylchlorid auf Ammoniak oder kohlensaures Ammoniak (Kekulé). Es ist unlöslich in Alkohol und in kaltem Wasser, von siedendem Wasser wird es gelöst, indem es theilweise in fumarsaures Ammoniak übergeht. Fumarimid. vgl. §. 1304.

Maleïnsäure \*\*). Die Bildung der Maleïnsäure aus Aepfelsäure wurde oben erwähnt (§. 1422).

Die Maleïnsäure ist bis jetzt nicht fertig gebildet im Pslanzenreich gefunden worden. Die aus Equisetum sluviatile dargestellte Equisetsäure wurde längere Zeit, auf die Autorität von Regnault hin, für Maleïnsäure gehalten, bis sie Baup als Aconitsäure erkannte. Die Maleïnsäure wurde von Vauquelin, Braconnot und Lassaigne als Zersetzungsproduct der Aepselsäure beobachtet und von Pelouze zuerst näher untersucht.

Eigenschaften. Die Maleïnsäure krystallisirt in farblosen Prismen oder Blättern. Sie ist ausnehmend löslich in Wasser; löslich in Alkohol und Aether. Sie schmilzt bei etwa 1300 und zerfällt bei 1600 in Wasser und Maleïnsäureanhydrid.

Erhält man Maleinsäure längere Zeit im Schmelzen, so geht sie in Fumarsäure über (Pelouze). Dieselbe Umwandlung erfolgt, wenn Maleinsäure mit concentrirter Jodwasserstoffsäure oder Bromwasserstoffsäure zum Sieden erhitzt, oder wenn sie mit verdünnter Salpetersäure längere Zeit gekocht wird. — Erhitzt man Maleinsäure längere Zeit mit Jodwasserstoffsäure, so entsteht Bernsteinsäure. Wird eine wässrige Lösung von Maleinsäure mit Natriumamalgam zusammengebracht, so wird ebenfalls, durch directe Aufnahme von Wasserstoff, Bernsteinsäure gebildet (Kekulé). Auch durch Gährung, namentlich wenn das Kalksalz mit Käse sich selbst überlassen wird, geht die Maleinsäure in Bernsteinsäure über (Dessaignes). Bei Elektrolyse maleinsaurer Salze entsteht

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. IL 86.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Pelouze. Ann. Chem. Pharm. XI. 263. — Büchner. ibid. XLIX. 57.

am Sauerstoffpol Acetylen, während am Wasserstoffpol Bernsteinsäure gebildet wird (Kekulé).

 $\theta_4 H_2 Na_2 \theta_4 + H_2 \theta = \theta_2 H_2 + \theta \theta_2 Na_2 + \theta \theta_2 + H_2.$ 

Wird Maleïnsäure mit Wasser und Brom erwärmt, so wird etwas Bibrombernsteinsäure erzeugt, offenbar aus vorher gebildeter Fumarsäure. Gleichzeitig entsteht eine mit der gewöhnlichen Bibrombernsteinsäure isomere Säure, die Isobibrombernsteinsäure:  $\theta_4H_3Br_2\theta_2$ .  $\theta_3$ , die in Wasser sehr löslich ist, bei 150° schmilzt und bei 170° oder auch beim Kochen oder Eindampfen ihrer wässrigen Lösung in Bromwasserstoff und Isobrommaleïnsäure (§. 1427) zerfällt (Kekulé) \*).

Maleinsaure Salze \*\*). Die Maleinsaure ist zweibasisch wie die Fumarsaure. Sie bildet leicht Doppelsalze, die von der Fumarsaure bis jetzt nicht erhalten werden konnten.

Das neutrale maleïnsaure Kali:  $\Theta_4H_2K_2\Theta_4$  und das entsprechende Natronsalz sind schwer krystallisirbar und werden aus wässriger Lösung durch Alkohol gefällt. Die sauren Salze und namentlich das saure Natronsalz krystallisiren leichter. Auch das maleinsaure Natron-Kali: 04H2KNa04, H2O ist krystallisirbar. — Für die Maleinsäure kennt man ein neutrales Ammoniaksalz, als zersliessliche halbkrystallinische Masse; das saure Ammoniaksalz bildet lustbeständige Blättchen. Die neutralen Salze von Kalk, Strontian und Baryt sind selbst in kaltem Wasser ziemlich löslich. Am wenigsten löslich ist das Barytsalz; man erhält es als krystallinischen Niederschlag beim Vermischen einer concentrirten wässrigen Lösung von Maleinsäure mit essigsaurem Baryt. Barytwasser fällt aus Maleinsäurelösung ein weisses körniges Salz, welches sich in wenig Wasser löst, allmälig aber krystallinisch ausfällt. - Die sauren Salze von Baryt, Strontian und Kalk sind leicht löslich und krystallisirbar. - Das maleinsaure Blei: €4H2Pb2€4, 3H2€ wird durch Zusatz von Maleïnsäure zu Bleizucker als amorpher Niederschlag erhalten, der bald krystallinisch wird. Das neutrale Silbersalz: O4H2Ag2O4, durch Vermischen von salpetersaurem Silberoxyd mit einem maleïnsauren Salz erhalten, ist ein amorpher Niederschlag, der nach einigen Stunden zu glänzenden Krystallen wird. Das saure Silbersalz: 64H2AgO4 scheidet sich in weissen Nadeln aus, wenn man eine Lösung von Maleinsäure mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt und die Flüssigkeit einige Zeit stehen lässt.

1426. Maleïnsäure anhydrid \*\*\*\*).  $\Theta_4H_2\Theta_2$ .  $\Theta$ . Man erhält diesen Körper indem man Maleïnsäure rasch destillirt und das Product mehrmals rectificirt, wobei man jedesmal das zuerst Uebergehende beseitigt. Das Maleïnsäureanhydrid ist eine weisse krystallinische Masse; es schmilzt bei 57° und siedet bei 196°. Es geht durch Aufnahme von Wasser in Maleïnsäure über.

Das Maleïnsäureanhydrid vereinigt sich direct mit Brom und erzeugt eine Substanz, die die Zusammensetzung des Bibrombernsteinsäureanhydrids:  $\Theta_4H_2Br_2\Theta_2$ .  $\Theta$  besitzt und durch Aufnahme von Wasser in

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. II. 92.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Büchner. ibid. XLIX. 57.

Pelouze. Ann. Chem. Pharm. XI. 268. — Kekulé. ibid. Suppl. II. 87.

Iso-bibrombernsteinsäure (vgl. §. 1425) übergeht. Dieses Iso-bibrombernsteinsäure anhydrid zerfällt bei 180° in Bromwasserstoff und Isobrommaleïnsäureanhydrid:  $\Theta_4$ HBr $\Theta_2$ .  $\Theta$  (Kekulé).

Substitutionsproducte der Maleinsäure. Weder die Fu- 1427. marsäure noch die Maleinsäure bilden bei Einwirkung von Chlor oder von Brom direct Substitutionsproducte, aber man hat auf indirectem Weg Körper erhalten, die die Zusammensetzung solcher Substitutionsproducte besitzen und die, ihren Eigenschaften nach, eher der Maleinsäure als der Fumarsäure entsprechen.

Chlormaleïnsäure:  $\Theta_4$   $H_2$   $\Theta_2$ . Sie wurde von Perkin und Duppa\*) durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Weinsäure erhalten (vgl. §. 1323).

Erhitzt man Weinsäure (1 Th.) mit Phosphorchlorid (5—6 Th.), so entweicht viel Salzsäure und Phosphoroxychlorid, welches man durch längeres Erhitzen im Luftstrom auf 120° entfernt. Der Rückstand ist ölförmiges Chlormaleïnsäurechlorid: θ<sub>4</sub>HClθ<sub>2</sub>. Cl<sub>2</sub>. Dieses zerfällt mit Wasser zu Chlormaleïnsäure und Salzsäure.

Die Zersetzung erklärt sich in folgender Weise. Bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Weinsäure entsteht zunächst das Tetrachlorid der Weinsäure:

$$\begin{array}{l} \Theta_4 H_2 \Theta_2 \\ H_4 \end{array} \Theta_4 + 4PCl_5 = \Theta_4 H_2 \Theta_2.Cl_4 + 4P\Theta Cl_3 + 4HCl.$$

Dieses, identisch mit dem Chlorid der zweifach gechlorten Bernsteinsäure, zerfällt (ähnlich wie dies für die entsprechende Iso-Bibrombernsteinsäure beobachtet ist) beim Erhitzen in Salzsäure und Monochlormaleïnsäurechlorid:

$$\theta_4 H_2 Cl_2 \theta_2 \cdot Cl_2 = \theta_4 HCl\theta_2 \cdot Cl_2 + HCl$$
  
Bichlorsuccinylchlorid. Chlormaleinchlorid.

Die Chlormaleinsäure bildet weisse mikroskopische Nadeln. Sie ist in Wasser und Alkohol löslich und schmilzt beim Erhitzen. Sie ist zweibasisch. Das Bleisalz und das Silbersalz sind krystallinische Niederschläge.

Brommale in säure. Man kennt vier Säuren von der Zusammensetzung der einfach gebromten Maleinsäure.

Brommaleïnsäure \*\*):  $\Theta_4$ HBr $\Theta_2$   $\Theta_2$ . Es wurde früher (§. 1128) erwähnt, dass beim Kochen einer wässrigen Lösung von bibrombernsteinsaurem Baryt saurer brommaleïnsaurer Baryt entsteht:

$$\frac{\Theta_4H_2Br_2\Theta_3}{Ba_2}$$
  $\Theta_2 = \frac{\Theta_4HBr\Theta_2}{HBa}$   $\Theta_2 + BaBr$ .

Aus diesem Barytsalz kann durch Schwefelsäure leicht Brommaleïnsäure erhalten werden.

<sup>\*)</sup> Pelouze. Ann. Chem. Pharm. CXV. 105.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. I. 364.

Die Brommaleinsäure krystallisirt leicht in grossen aus prismatischen Krystallen bestehenden Warzen. Sie ist in Wasser, Alkohol und Aether sehr löslich. Sie schmilzt bei 1250—1260 und zersetzt sich bei etwa 1500 in Wasser und eine ölige Flüssigkeit, die nach mehrmaliger Rectification bei etwa 2120 siedet. Dieses Brommaleinsäure anhydrid geht durch allmälige Aufnahme von Wasser wieder in dieselbe Brommaleinsäure über.

Die Brommaleinsäure geht durch Einwirkung von Natriumamalgam leicht in Bernsteinsäure über. Es wird also nicht nur das Brom durch Wasserstoff substituirt, sondern gleichzeitig die so erzeugte Maleinsäure durch Wasserstoff-addition in Bernsteinsäure übergeführt. — Die Brommaleinsäure liefert beim Kochen mit Kalk keine Weinsäure (vgl. §. 1308). Wird die Brommaleinsäure mit Wasser und Brom auf 100° erhitzt, so entsteht eine zersliessliche krystallisirbare Säure, welche Bibromweinsäure zu sein scheint. Vielleicht:

$$\theta_4 H_2 Br \theta_4 + 2Br_2 + 2H_2 \theta = \theta_4 H_4 Br_2 \theta_6 + 3HBr.$$

Die Brommaleïnsäure ist zweibasisch. Ihre Salze bilden meist aus undeutlichen Krystallen bestehende Warzen. Das Silbersalz:  $\theta_4$ HBrAg<sub>2</sub> $\theta_4$  scheidet sich beim Vermischen von brommaleïnsaurem Ammoniak mit salpetersaurem Silberoxyd als weisser amorpher Niederschlag aus; es kann aus siedendem Wasser krystallisirt werden, ohne Zersetzung zu erleiden.

Is o brommale insäure \*). Es wurde oben (§. 1425) schon erwähnt, dass die mit der gewöhnlichen Bibrombernsteinsäure isomere, aus Maleinsäure dargestellte, Isobibrombernsteinsäure beim Erhitzen auf 1800 oder auch beim Kochen und Eindampsen ihrer wässrigen Lösung in Bromwasserstoff und die mit der eben beschriebenen Brommaleinsäure isomere Isobrommaleinsäure zerfällt. Dieselbe Säure wird auch beim Kochen des oben erwähnten Isobrombernsteinsäureanhydrid's mit Wasser erhalten.

Die Isobrommaleïnsäure ist der Brommaleïnsäure sehr ähnlich. Sie schmilzt erst bei 160°; ihr Silbersalz wird beim Kochen mit Wasser leicht zersetzt.

Dass beim Erhitzen von Isobibrombernsteinsäureanhydrid auf 180° Bromwasserstoff und krystallisirbares Isobrommaleïnsäureanhydrid:  $G_4HBrO_2$ . O erhalten wird, wurde oben erwähnt.

Zwei andere Säuren von derselben Zusammensetzung finden sich im löslichsten Theil der Nebenproducte, die bei Einwirkung von Brom auf Bernsteinsäure, neben Bibrombernsteinsäure entstehen. Beide sind leicht krystallisirbar und in Wasser sehr löslich (Kekulé).

 $\begin{array}{lll} \text{Bibrommale\"ins\"aure:} & \frac{\Theta_{4}\text{Br}_{2}\Theta_{2}}{H_{2}} \Big\} & \Theta_{2}. & \text{Die Bibrommale\"ins\"aure} \end{array}$ 

<sup>\*)</sup> Kekulé. Ann. Chem. Pharm. Suppl. II. 91.

entsteht in geringer Menge, neben Bibrombernsteinsäure und den ebenerwähnten zwei Modificationen der Monobrommaleïnsäure bei Einwirkung von Brom auf Bernsteinsäure. Sie findet sich in den letzten Mutterlaugen und kann durch Destillation derselben und langsanies Verdunsten des Destillats erhalten werden. Sie entsteht wahrscheinlich durch Zersetzung der vorher gebildeten Tribrombernsteinsäure.

Die Bibrommaleïnsäure bildet grosse zu Warzen vereinigte Nadeln. Sie ist ausnehmend löslich und mit Wasserdämpfen flüchtig. Sie schmilzt bei 1120; ihr Silbersalz und ihr Bleisalz sind krystallinische Niederschläge, beide verpuffen beim Erhitzen, das Silbersalz detonirt auch beim Schlag (Kekulé).

Isomaleïnsäure:  $\Theta_4H_4\Theta_4$ . Nach Angaben von Kämmerer \*) existirt 1428. noch eine dritte, mit der Fumarsäure und Maleïnsäure isomere Säure, die Isomaleïnsäure. Kämmerer fand in einem zu photographischen Abdrücken verwandten Silberbade, welches neben salpetersaurem Silberoxyd Milchzucker enthielt und in welches mit Bernsteinsäure oder mit Citronensäure getränkte Papiere eingetaucht worden waren, das Silbersalz einer mit der Aepfelsäure isomeren Säure, der Isomalsäure. Aus dieser wurde durch Einwirkung von Phosphorchlorid ein Chlorid erhalten, welches durch Einwirkung von Wasser Isomaleïnsäure lieferte.

Die Isomaleïnsäure ist krystallisirbar. Sie löst sich in Wasser schwerer als Maleïnsäure, leichter als Fumarsäure. Ihr neutrales Kalisalz bildet zersliessliche Krystalle. Das Bleisalz ist ein amorpher Niederschlag. Das Silbersalz ist in Wasser leicht löslich, seine Lösung scheidet beim Kochen metallisches Silber aus.

Itaconsăure, Citraconsăure, Mesaconsăure:  $\Theta_5H_6\Theta_4=\Theta_5H_4\Theta_2$   $\Theta_2$ .

Die Itaconsäure und die Citraconsäure sind Zersetzungsproducte der 1429. Aconitsäure (§. 1436) und können, da diese durch Erhitzen von Citronensäure gebildet wird, auch direct aus Citronensäure dargestellt werden. — Die Mesaconsäure ist ein Umwandlungsproduct der Citraconsäure.

Wird Citronensäure der trocknen Destillation unterworfen (vgl. §. 1338), so entsteht zuerst Aconitsäure:

Citronensaure .  $\theta_6 H_8 \theta_7 = H_2 \theta + \theta_6 H_6 \theta_6$  . . Aconitsaure.

Diese zerfällt dann bei weiterem Erhitzen unter Bildung von Itaconsäure und Citraconsäure:

Aconitsäure . 
$$\Theta_6H_6\Theta_6=\Theta_2+\Theta_5H_6\Theta_4.$$
 . . | Itaconsäure. | Citraconsäure.

Gleichzeitig destillirt auch Citraconsäureanhydrid über, denn die Itaconsäure und die Citraconsäure zerfallen beide bei raschem Erhitzen in Wasser und Citraconsäureanhydrid:

<sup>•)</sup> Journ. pr. Chem. LXXXVIII. 321.

Itaconsaure Citraconsaure .  $\theta_5H_6\theta_4=H_2\theta+\theta_5H_4\theta_3$  . Citracon-anhydrid.

Das Citraconsäureanhydrid geht leicht durch Aufnahme von Wasser in Citraconsäure über und es muss demnach, obgleich es aus beiden isomeren Säuren entstehen kann, doch als das der Citraconsäure zugehörige Anhydrid betrachtet werden.

Diese Umwandlungen erklären die Darstellung der Itaconsäure und der Citraconsäure. — Die flüssigen Destillationsproducte der Citronensäure geben beim Verdunsten oder Erkalten Krystalle, die aus Itaconsäure und Citraconsäure bestehen. Die weniger lösliche Itaconsäure kann leicht durch Auspressen und Umkrystallisiren gereinigt werden.

Durch wiederholte Destillation des flüssig gebliebenen Antheils oder auch des ganzen Productes erhält man leicht Citraconsäureanhydrid, welches dann durch Wasser in reine Citraconsäure übergeführt werden kann.

Die Itaconsäure und die Citraconsäure können leicht in einander übergeführt werden. Die Itaconsäure liefert, wie schon erwähnt, durch Destillation Citraconsäureanhydrid, aus welchem durch Einwirkung von Wasser Citraconsäure entsteht. Andrerseits geht die Citraconsäure durch anhaltendes Erhitzen auf 100° in Itaconsäure über.

Aus der Citraconsäure kann die dritte isomere Säure, die Messconsäure erhalten werden. Kocht man nämlich Citraconsäure längere Zeit mit verdünnter Salpetersäure oder erhitzt man mit concentrirter Jodwasserstoffsäure, so entsteht Mesaconsäure. Die Itaconsäure liefert bei derselben Behandlung keine Mesaconsäure.

Die drei isomeren Säuren zeigen schon in ihren physikalischen Eigenschaften wesentliche Unterschiede:

Die Citracons äure schmilzt bei 80, sie ist zerfliesslich und in Wasser sehr löslich.

Die Itaconsäure schmilzt bei 160°; sie löst sich bei 10° in 17 Th. bei 12° in 20 Th. Wasser.

Die Mesaconsäure schmilzt bei 208°; sie ist in kaltem Wasser nur wenig löslich.

Das Verhalten der Itaconsäure, der Citraconsäure und der Mesaconsäure zu nascirendem Wasserstoff und zu Brom wurde oben (§. 1375) schon ausführlich besprochen. Man erinnert sich, dass die drei isomeren Säuren durch directe Aufnahme von Wasserstoff in Brenzweinsäure übergehen; während sie durch Aufnahme von Brom drei verschiedene Säuren erzeugen, welche die Zusammensetzung der Bibrombrenzweinsäure besitzen, und die als: Ita-bibrombrenzweinsäure, Citrabibrombrenzweinsäure und Mesa-bibrombrenzweinsäure unterschieden werden.

Itaconsaure \*):  $\theta_5 \Pi_4 \theta_2 H_2 \Theta_2$ .

Die Itaconsäure wurde von Baup 1831 entdeckt und namentlich 1430. von Crasso und Gottlieb untersucht. Ihre Bildung aus Aconitsäure und aus Citronensäure wurde eben besprochen.

Zur Darstellung der Itaconsäure unterwirst man Citronensäure der Destillation. Es ist zweckmässig die Destillation in kleinen Kölbehen vorzunehmen, in welchen jedesmal etwa 100 Gr. Citronensäure möglichst rasch abdestillirt werden. Man wechselt die Vorlage sobald das Destillat ölartig zu sliessen beginnt und unterbricht die Operation wenn es sich dunkel färbt. Das Destillat erstarrt dann beim Erkalten zu einem Brei von Krystallen. Man giesst, wenn nöthig, das Flüssige ab, presst aus und krystallisirt aus Wasser um.

Die Itaconsäure bildet grosse rhombische Prismen oder Säulen, ausnehmend leicht spaltbar parallel der die kurze Axe schneidenden Prismenfläche. Sie löst sich in 17 Th. Wasser von 10°, in 12 Th. von 20°. In siedendem Wasser und in Alkohol ist sie noch leichter löslich. Sie schmilzt bei 161°. Bei vorsichtigem Erhitzen sublimirt ein Theil unverändert.

Die Itaconsäure wird durch Destillation zersetzt in Wasser und Citraconsäure anhydrid. Stellt man eine wässrige Lösung von Itaconsäure mit Natriumamalgam zusammen, so entsteht leicht Brenzweinsäure (§. 1129). Dieselbe Umwandlung tritt ein, wenn die Säure längere Zeit mit concentrirter Jodwasserstoffsäure erhitzt wird. Lässt man Brom bei Gegenwart von Wasser auf Itaconsäure einwirken, so bildet sich unter Wärmeentwicklung Bibrombrenzweinsäure (§. 1130). Kekulé \*\*).

Lässt man Brom auf eine wässrige Lösung von itaconsaurem Kali einwirken, so entstehen, nach Cahours \*\*\*), unter Entweichen von Kohlensäure, verschiedene Zersetzungsproducte. Das Hauptproduct ist eine flüssige Säure von der Zusammensetzung der Bibrombuttersäure:  $\Theta_4H_6Br_2\Theta_2$  (vgl. auch §. 1400) (Bromotriconsäure); sie bildet krystallisirbare Salze und wird von Kaliumamalgam in eine feste krystallisirbare Säure übergeführt, die den Geruch der flüchtigen fetten Säuren besitzt. Gleichzeitig entsteht eine krystallisirbare Säure, welche dieselbe Zusammensetzung besitzt, und ausserdem noch ein neutrales und in Alkalien unlösliches Oel, von der Zusammensetzung des Tribomacetons, oder des Tribromessigsäure-methyläthers:  $\Theta_2H_2Br_2\Theta_2$ .

Wird statt des neutralen itaconsauren Kali's eine alkalische Lösung angewandt, so erhält man eine andre krystallisirbare Säure, die die Zusammensetzung der Bibrompropionsäure:  $\Theta_3H_4Br_2\Theta_2$  besitzt und welche Cahours Bromitonsäure nennt.

Salze der Itaconsäure. Die Itaconsäure ist zweibasisch.

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Baup. Ann. Chem. Pharm. XIX. 29; XXIX. 166. — Crasso, ibid. XXXIV. 53. — Gottlieb. LXXVII. 265.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. I. 338.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. LXIV. 353.

Die neutralen und die sauren Salze der Alkalien sind krystallisirbar und sehr löslich. Auch das saure Ammoniaksalz ist krystallisirbar; die Lösung des neutralen Salzes verliert beim Eindampfen Ammoniak. Die neutralen und sauren Salze von Baryt und Strontian sind in Wasser sehr löslich; das neutrale Kalksalz:  $\Theta_5H_4Ca_2\Theta_4$ ,  $H_2\Theta$  löst sich weniger leicht (in 45 Th. Wasser von 18°). Das itaconsaure Blei und das krystallinische itaconsaure Silber sind in Wasser sehr wenig löslich. Ein saures Silbersalz der Itaconsaure konnte nicht erhalten werden. Alle itaconsauren Salze sind unlöslich in Alkohol.

Itaconsāure-āthyläther:  $\Theta_5H_4(\Theta_2H_5)_2\Theta_4$  wurde von Malaguti\*) dargestellt; er siedet bei 227.

Amidartige Verbindungen der Itaconsäure sind bis jetzt nicht bekannt. Die dem Imid und der Aminsäure entsprechenden Phenylderivate werden gelegentlich des Anilins beschrieben

1481. Citraconsăure ♣): C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>C<sub>2</sub> ⊕ Die Citraconsăure wurde schon
1822 von Lassaigne beobachtet und namentlich von Crasso und Gottlieb untersucht.

Ihre Bildung aus Citronensäure, Aconitsäure und Itaconsäure wurde oben besprochen. Nach Engelhardt \*\*\*) wird auch bei Destillation von Milchsäure Citraconsäure erhalten.

Reine Citraconsäure kann nur aus Citraconsäureanhydrid erhalten werden. Man unterwirst das Rohproduct der Destillation der Citronensäure, oder die von der rohen Itaconsäure abgegossene oder abgepresste Flüssigkeit, oder die Mutterlaugen von der Krystallisation der Itaconsäure einer mehrmaligen Rectification und stellt, das bei 212° überdestillirende Citraconsäureanhydrid mit Wasser zusammen.

Die Citraconsäure krystallisirt aus wässriger Lösung meist in kleinen nadelförmigen Krystallen. Aus Citraconsäureanhydrid erhält man durch Einwirkung der Feuchtigkeit der Luft leicht grosse monoklinometrische Säulen. Die Citraconsäure ist in feuchter Luft zerfliesslich, sie löst sich ausnehmend leicht in Wasser; auch in Alkohol und Aether ist sie löslich. Sie schmilzt bei 80° und verdampst schon bei wenig höherer Temperatur.

Die Citraconsäure zerfällt durch Destillation in Wasser und Citraconsäureanhydrid. Durch längeres Kochen mit verdünnter Salpetersäure wird sie in Mesaconsäure umgewandelt (Gottlieb). Dieselbe Umwandlung erfolgt auch beim Erhitzen mit Jodwasserstoffsäure (Kekulé). Wird Citraconsäure mit concentrirter Salpetersäure behandelt, so entsteht

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXV. 273.

Vgl. bes. Dumas. Ann. Chem. Pharm. VIII. 17. — Robiquet, ibid. XXV. 138. — Liebig. ibid. XXVI. 119. 152; — Crasso. ibid. XXXIV. 68; — Gottlieb. ibid. LXXVII. 265; — Baup. ibid. LXXXI. 96.

<sup>•••)</sup> ibid. LXX. 243.

ein krystallinisch erstarrendes Oel, aus welchem zwei krystallisirbare Körper dargestellt werden können, die bis jetzt nicht näher untersucht sind (Baup).

Stellt man Citraconsäure mit Wasser und Natriumamalgam zusammen, so entsteht leicht Brenzweinsäure; auch durch längeres Erhitzen mit Jodwasserstoff wird Brenzweinsäure gebildet. Lässt man Brom auf Citraconsäure und Wasser einwirken, so entsteht die mit der §. 1130 beschriebenen Ita-bibrombrenzweinsäure isomere Citra-bibrombrenzweinsäure (Kekulé) \*).

Die Citra-bibrombrenzweinsäure ist weit löslicher als die isomere Ita-bibrombrenzweinsäure. Sie bildet meist mikroskopische zu blumenkohlartigen Massen vereinigte Nadeln. Beim Erhitzen liefert sie Monobromcitraconsäureanhydrid (siehe unten) Werden die Lösungen ihrer Salze gekocht, so entsteht Monobromcrotonsäure (§. 1400). Nach Cahours wird gleichzeitig und als Zwischenproduct eine Säure von der Zusammensetzung der Bibrombuttersäure erzeugt (vgl § 1400).

Die citraconsauren Salze geben bei Einwirkung von Brom dieselben Producte wie die itaconsauren Salze (Cahours).

Lässt man auf eine wässrige Lösung von Citraconsäure (oder zweckmässiger auf eitraconsauren Baryt) das Hydrat der unterchlorigen Säure einwirken, so entsteht, unter Wärmeentwicklung und durch directe Addition, eine chlorhaltige Säure, die Carius \*\*) Chloreitramalsäure nennt und die als ein Substitutionsproduct der mit der Aepfelsäure homologen Citramalsäure angesehen werden kann (vgl. §. 1375).

$$\theta_5 H_6 \theta_4 + CIH\theta = \theta_5 H_7 CI\theta_5$$
  
Citraconsäure. Chloroitramalsäure.

Die Chlorcitramalsäure ist eine weisse amorphe Masse. Sie ist zweibasisch. Das Barytsalz ist ein krystallinisches Pulver. Die Chlorcitramalsäure wird durch Zink in Citramalsäure übergeführt. Beim Kochen ihrer Salze entsteht die mit der Weinsäure homologe Citraweinsäure, welche von der §. 1387 erwähnten Homoweinsäure verschieden zu sein scheint (Carius).

Citraconsaure Salze. Die Citraconsaure ist zweibasisch wie die Itaconsaure.

Die Alkalisalze sind sehr löslich und schwer krystallisirbar. Das neutrale Barytsalz:  $\Theta_5H_4Ba_2\Theta_4$  scheidet sich aus heisser wässriger Lösung als krystallinisches Pulver aus; es ist in kaltem Wasser schwer löslich. Das neutrale Bleisalz wird durch Bleizucker aus der Lösung des Ammoniaksalzes als amorpher voluminöser Niederschlag gefällt, der sich beim Erhitzen leicht in der Flüssig-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. II. 94.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXXVI. 204. Kekulé, organ. Chemie II.

keit löst, beim Erkalten als krystallinisches Pulver ausfällt und dann selbst beim Sieden unlöslich ist. Das citraconsaure Silber:  $\Theta_5H_4Ag_2\Theta_4$  ist ein amorpher Niederschlag, in kochendem Wasser sehr löslich; es krystallisirt beim Erkalten in feinen Nadeln. Die Citraconsäure bildet ein saures Silbersalz:  $\Theta_5H_5Ag\Theta_4$  (Gottlieb).

Der Aethyläther der Citraconsäure:  $\Theta_5H_4(\Theta_2H_5)_2\Theta_4$  siedet bei 2250 (Crasso).

1482. Citraconsäureanhydrid: Θ<sub>5</sub>H<sub>4</sub>Θ<sub>2</sub>. Θ. Die Darstellung dieser Verbindung wurde oben besprochen. Sie ist ein in Wasser unlösliches bei 212° siedendes Oel. Durch Aufnahme von Wasser geht das Citraconsäureanhydrid leicht in Citraconsäure über; es löst sich demnach bei längerer Berührung mit Wasser allmälig auf. Mit Phosphorchlorid erzeugt es Citraconsäurechlorid.

Wird Citraconsäureanhydrid mit Brom gelinde erwärmt, so findet directe Addition statt, durch welche zunächst Bibrombrenzweinsäureanhydrid erzeugt wird:

$$\Theta_5 H_4 \Theta_2 \cdot \Theta + Br_2 = \Theta_5 H_4 Br_2 \Theta_2 \cdot \Theta$$
.

Dieses zerfällt bei weiterem Erhitzen in Bromwasserstoff und Bromcitraconsäureanhydrid (Kekulé) \*):

$$\Theta_5 H_4 Br_2 \Theta_2 \cdot \Theta = HBr + \Theta_5 H_3 Br \Theta_2 \cdot \Theta$$
.

Citraconsaurechlorid:  $\Theta_5H_4\Theta_2$ . Cl<sub>2</sub>. Es wurde von Gerhardt und Chiozza \*\*) durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Citraconsaureanhydrid erhalten. Es siedet bei 175°.

Amide der Citraconsäure. Durch längeres Erhitzen von citraconsaurem Ammoniak auf 180° erhält man das Citraconimid:  $\Theta_5H_4\Theta_2$ . HN als gelbe amorphe Masse. Durch Kochen mit Ammoniak scheint es Citraconaminsäure zu geben (Gottlieb) \*\*\*). Beide Körper besitzen wenig nette Eigenschaften. Entsprechende Phenylderivate sind später bei Anilin beschrieben.

Substitutions producte der Citraconsäure. Es wurde oben schon erwähnt, dass das Citraconsäureanhydrid sich direct mit Brom vereinigt und dass das so gebildete Bibrombrenzweinsäureanhydrid beim Erhitzen zerfällt zu Bromwasserstoff und Bromeitraconsäureanhydrid †): Θ<sub>5</sub>H<sub>3</sub>BrΘ<sub>2</sub>. Θ. Das Bromeitraconsäureanhydrid siedet bei 225°, es krystallisirt aus Aether und namentlich aus Schwefelkohlenstoff in grossen Blättchen; auch aus siedendem Wasser kann es umkrystallisirt werden, es scheidet sich beim Erkalten meist als krystalli-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. II. 103.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LXXXVII. 294.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. LXXVII. 274.

<sup>†)</sup> Kekulé. ibid, Suppl. I. 350; Suppl. II. 103.

nisch erstarrendes Oel aus. Von kaltem Wasser wird es anfangs nicht gelöst, allmälig löst es sich auf, indem es durch Wasseraufnahme in Bromeitraconsäure übergeht.

Die Bromeitraconsäure zerfällt mit ausnehmender Leichtigkeit in Wasser und Anhydrid; lässt man ihre wässrige Lösung im Wasserbad oder selbst bei gewöhnlicher Temperatur verdunsten, so bleibt ein krystallinischer Rückstand von Bromeitraconsäureanhydrid.

Wird die wässrige Lösung der Bromeitraconsäure mit Ammoniak neutralisirt und dann mit salpetersaurem Silber versetzt, so entsteht ein amorpher, rasch krystallinisch werdender Niederschlag von bromeitraconsaurem Silber:  $\Theta_5H_3\mathrm{BrAg}_2\Theta_4$ . Auch das Kalk- und das Barytsalz der Bromeitraconsäure sind krystallisirbar. Beide setzen sich allmälig in Krystallen ab, wenn die Lösung des Ammoniaksalzes mit Chlorealeium oder Chlorbaryum vermischt wird, oder wenn man dem Gemisch Alkohol zufügt.

Es wurde oben schon erwähnt, dass das Bromeitraconsäureanhydrid auch bei trockner Destillation der Citra-bibrombrenzweinsäure entsteht:

$$\Theta_5H_6Br_2\Theta_4 = \Theta_5H_2Br\Theta_2 + H_2\Theta + HBr.$$

Mesaconsäure \*):  $\Theta_8H_6\Theta_4=\frac{\Theta_8H_4\Theta_2}{H_2}\langle\Theta_2$ . Die Mesaconsäure 1434. wurde 1851 von Gottlieb entdeckt und namentlich von Pebal untersucht. Sie entsteht, wenn eine verdünnte Lösung von Citraconsäure längere Zeit mit Salpetersäure gekocht wird. Man erhält sie auch, wenn man Citraconsäure mit concentrirter Jodwasserstoffsäure längere Zeit auf 100° erhitzt (Kekulé).

Die Mesaconsäure ist in kaltem Wasser schwer löslich (in etwa 87 Th. bei 18°); von siedendem Wasser wird sie leicht gelöst und scheidet sieh beim Erkalten in feinen weissen Nadeln aus. In Alkohol und Aether ist sie leichter löslich; beim Verdunsten dieser Lösungen krystallisirt sie in durchsichtigen Prismen. Sie schmilzt bei 208°, erstarrt beim Erkalten krystallinisch und ist bei etwas höherer Temperatur unzersetzt sublimirbar.

Die Mesaconsaure kann auf indirectem Weg wieder in Citraconsaure verwandelt werden. Wird nämlich Mesaconsaure mit Anilin erhitzt so entsteht Citraconanil, aus welchem Citraconsaure regenerirt werden kann (Gottlieb).

Lässt man Natriumamalgam auf Mesaconsäure und Wasser einwirken so wird Brenzweinsäure erzeugt. Dieselbe Umwandlung tritt ein wenn man Mesaconsäure längere Zeit mit Jodwasserstoffsäure erhitzt. Erwärmt man Mesaconsäure mit Wasser und Brom auf 600—800, so

Gottlieb. Ann. Chem. Pharm. LXXVII. 268; Pebal. ibid. LXXVIII. 129; Baup. ibid. LXXXI. 96.

findet directe Addition statt; es entsteht die mit der Ita-bibrombrenzweinsäure und der Citra-bibrombrenzweinsäure isomere Mesa-bibrombrenzweinsäure (Kekulé) \*).

Die Mesa-bibrombrenzweinsäure:  $\Theta_5H_6Br_2\Theta_4$  ist in Wasser weit löslicher als die Citra-bibrombrenzweinsäure, dagegen weniger löslich als die Ita-bibrombrenzweinsäure. Sie krystallisirt in durchscheinenden Warzen oder Kugeln. Die Lösungen ihrer Salze werden beim Kochen zersetzt, indem, wie aus Citra-bibrombrenzweinsäure, Bromcrotonsäure gebildet wird.

Mesaconsaure Salze. Die Mesaconsaure ist zweibasisch, wie die Itaconsaure und die Citraconsaure.

Das Kali- und das Natronsalz sind krystallisirbar und in Wasser sehr löslich. Die Lösung des neutralen Ammoniaksalzes verliert beim Eindampfen Ammoniak und gibt Krystalle des sauren Salzes. Das neutrale und das saure Barytsalz und das neutrale Kalksalz sind ebenfalls leicht löslich und krystallisirbar. Das neutrale Bleisalz wird durch Doppelzersetzung als krystallinischer in Wasser schwer löslicher Niederschlag erhalten. Es löst sich in heisser Lösung von Mesaconsäure und gibt dann beim Erkalten Krystalle von saurem mesaconsaurem Bleioxyd. Das mesaconsaure Silber:  $\theta_5H_4Ag_2\theta_4$  fällt als käsiger, körnig-krystallinischer Niederschlag aus, wenn die Lösung des neutralen Ammoniaksalzes mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt wird. Es kann in siedender Lösung von Mesaconsäure gelöst werden und scheidet sich beim Erkalten krystallinisch aus.

Der Mesaconsäure-äthyläther:  $\Theta_5H_1(\Theta_2H_5)_2\Theta_4$  wurde von Pebal dargestellt, er siedet bei 220°.

1435. Terebinsäure (Terebilsäure): Θ<sub>7</sub>H<sub>10</sub>Θ<sub>4</sub> und Diaterebinsäure. Die Terebinsäure wurde von Bromeis (1841) entdeckt und dann von Rabourdin und in neuester Zeit wieder von Ekman untersucht \*\*).

Sie zeigt in Beziehung auf Zusammensetzung ihrer Salze ein höchst eigenthümliches Verhalten. Sie bildet nämlich zunächst seuer reagirende Salze von der Zusammensetzung  $\Theta_7H_{\bullet}M\Theta_4$ , welche die kohlensauren Salze nicht weiter zersetzten; sie verhält sich also wie eine einbasische Säure. Sobald diese terebins auren Salze mit freien Basen zusammenkommen nehmen sie MHO auf und verwandeln sich in neutral reagirende Salze von der Zusammensetzung:  $\Theta_7H_{10}M_2\Theta_5$ , die als diaterebinsaure Salze bezeichnet worden sind. Zersetzt man diese diaterebinsauren Salze durch eine Säure, so entsteht ein Niederschlag von Terebinsäure. Die Aether und die Amide zeigen ein ganz entsprechendes Verhalten.

Man könnte dieses Verhalten in folgender Weise ausdrücken: Die

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. II. 100.

<sup>\*\*)</sup> Bromeis. Ann. Chem. Pharm. XXXVII. 297; Rabourdin. ibid. Lil. 391. — Ekman, Limpricht, Lehrb. der org. Chem. S. 1016, nach briefl. Mittheilungen.

einbasische Terebinsäure:  $\theta_7 H_{10} \theta_4$  vereinigt sich, bei Einwirkung von Basen, mit Wasser und erzeugt so Salze der zweibasischen Diaterebinsäure:  $\theta_7 H_{12} \theta_5$ ; diese letztere hat in freiem Zustand keine Beständigkeit, sie zerfällt sofort in Wasser und Terebinsäure. Die Terebinsäure könnte mit der Metaphosphorsäure, die Diaterebinsäure mit der gewöhnlichen Phosphorsäure verglichen werden; aber die Diaterebinsäure geht weit leichter in die entsprechende Metasäure (Terebinsäure) über als die Phosphorsäure. Die Terebinsäure steht in dieser Hinsicht in der Mitte zwischen der Metaphosphorsäure und der mit dieser analog betrachteten Salpetersäure, für welche bekanntlich keine der dreibasischen Phosphorsäure entsprechende Modification existirt und die nur mit einigen Basen sog. basische Salze bildet, welche den Salzen der dreibasischen Phosphorsäure entsprechen.

Man könnte danach die Terebinsäure und die Diaterebinsäure durch folgende rationelle Formeln ausdrücken:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_7 \overset{}{H}_9 \Theta_2 \\ & & & & & & & \\ H_3 \\ \end{array} \Big\} \Theta_2 \\ & & & & & & \\ H_3 \\ \end{array} \Big\} \Theta_3$$

Terebinsäure.

Diaterebinsäure.

Die Diaterebinsäure ist homolog mit der Aepfelsäure (§. 1301) und sie ist wie diese dreiatomig aber dabei nur zweibasisch. Die Terebinsäure:  $\Theta_7H_{10}\Theta_4$  ist mit den aus der Aepfelsäure durch Austritt von Wasser entstehenden Säuren:  $\Theta_4H_4\Theta_4$  (Fumarsäure und Maleïnsäure) nur scheinbar homolog; sie ist einbasisch, während jene Säuren zweibasisch sind.

Darstellung und Eigenschaften. Die Terebinsäure entsteht bei Oxydation von Terpentinöl oder Colophonium mit Salpetersäure.

Man lässt Terpentinöl allmälig in erwärmte Salpetersäure von 1,25 sp. Gew. einfliessen, dampst in einem Kolben bis zum Syrup ein, verdünnt mit Wasser, filtrirt vom ausgeschiedenen Harz ab und dampst von Neuem ein. Die nach einigen Tagen auskrystallisirende Terebinsäure wird durch Umkrystallisiren aus Wasser und Alkohol gereinigt.

Die Terebinsäure bildet glänzende Prismen, die bei 168° schmelzen; sie sublimirt leicht, schon weit unter dem Schmelzpunct. Sie ist in kaltem Wasser sehr wenig löslich (etwa in 100 Th.); siedendes Wasser löst sie reichlich. Auch von Alkohol wird sie namentlich beim Erhitzen gelöst; in Aether ist sie sehr wenig löslich.

Sie zerfällt beim Erhitzen in Kohlensäure und Brenzterebinsäure (§. 1403):

$$\theta_7 H_{10} \theta_4 = \theta_6 H_{10} \theta_2 + \theta \theta_3$$
Terebinsäure. Brenzterebinsäure.

Von Salpetersäure wird sie nicht verändert.

Digitized by Google

Terebinsaure Salze:  $\Theta_7H_9M\Theta_4=\frac{\Theta_7H_9\Theta_2}{M}\Theta_2$ . Sie entstehen durch Einwirkung von Terebinsäure auf kohlensaure Salze; durch Auflösen der Metalle (Zink, Eisen) in Terebinsäure; oder durch doppelte Zersetzung. Sie sind alle krystallisirbar, trocknen aber beim Verdunsten häufig zu einer gummiartigen Masse ein, die erst durch die Feuchtigkeit der Lust allmälig krystallinisch wird. Sie reagiren sämmtlich sauer.

Das Kalisalz:  $\Theta_7H_9K\Theta_4$ ,  $H_2\Theta$  und das Natronsalz:  $\Theta_7H_9Na\Theta_4$ ,  $H_2\Theta$  bilden leicht lösliche Krystalle, die bei  $100^{\circ}$  das Krystallwasser verlieren. Auch das Ammoniaksalz:  $\Theta_7H_9(NH_4)\Theta_4$  ist krystallisirbar und sehr löslich, es verliert bei gewöhnlicher Temperatur langsam, bei  $100^{\circ}$  rasch Ammoniak. Terebinsaurer Baryt:  $\Theta_7H_9Ba\Theta_4$ ,  $2H_2\Theta$  wird aus syrupdicker Lösung durch Alkohol in Nadeln gefällt. Das Bleisalz:  $\Theta_7H_9Pb\Theta_4$ ,  $^1/_2H_2\Theta$  ist selbst in kaltem Wasser leicht löslich. Das terebinsaure Silber:  $\Theta_7H_9Ag\Theta_4$  bildet feine Nadeln, die in kaltem Wasser wenig löslich sind.

Die wasserhaltigen terebinsauren Salze könnten auch als saure Salze der Diaterebinsäure betrachtet werden; man könnte annehmen, dass sie bei 100° durch Wasserverlust in terebinsaure Salze übergehen.

Diaterebinsaure Salze:  $\Theta_7H_{10}M_2\Theta_5 = \frac{\Theta_7H_9\Theta_2}{HM_2}\langle\Theta_3$ . Sie entstehen, wie schon erwähnt, durch Einwirkung von Terebinsäure oder terebinsauren Salzen auf die Hydrate der Basen. Durch Säuren werden sie zersetzt unter Abscheidung von Terebinsäure. Sie reagiren neutral.

Das Kali- und das Ammoniaksalz sind zersliesslich und nicht krystallisirbar. Das Barytsalz trocknet zu einer gummiartigen Masse ein:  $\Theta_1H_{10}Ba_2\Theta_5$ ,  $3H_2\Theta$ , die bei  $140^0$  nur  $2H_2\Theta$  verliert. Alkohol sällt das Salz  $\Theta_1H_{10}Ba_2\Theta_5$ ,  $H_2\Theta$ ; die zerslossene Masse nimmt aus der Lust Feuchtigkeit an und liesert wasserreichere Krystalle:  $\Theta_1H_{10}Ba_2\Theta_5$ ,  $4H_2\Theta$ . Auch das Magnesiumsalz hält 1 Mol. Krystallwasser hartnäckig zurück. Der diaterebinsaure Kalk scheidet sich bei freiwilligem Verdunsten in mikroskopischen, in Wasser schwer löslichen Taseln aus:  $\Theta_1H_{10}Ca_2\Theta_5$ ,  $3H_2\Theta$ ; beim Kochen der Lösung bildet sich ein krystallnischer Niederschlag des wassersreien Kalksalzes. Das diaterebinsaure Blei:  $\Theta_7H_{10}Pb_2\Theta_5$ ,  $2H_2\Theta$  bildet kleine in kaltem Wasser unlösliche Krystallwarzen. Das diaterebinsaure Silber:  $\Theta_7H_{10}Ag_2\Theta_5$  wird durch doppelte Zersetzung als amorpher Niederschlag gesüllt; aus siedendem Wasser, in welchem es sehr wenig löslich ist, krystallisirt es beim Erkalten in Nadeln.

Aether der Terebinsäure und Diaterebinsäure. Durch Erhitzen von terebinsaurem Silber mit Jodäthyl auf 150° erhält man den Terebinsäure-äthyläther:  $\begin{array}{c} \Theta_1 H_0^m \Theta_2 \\ \Theta_2 H_5 \end{array} \langle \Theta_2$ . Er siedet bei 225°. Von Alkalien wird er leicht zu Weingeist und diaterebinsaurem Salz zersetzt. Mit nicht überschüssigen Basen bildet er leicht lösliche

Salze, die vielleicht äthyldiaterebinsaure Salze sind und aus deren Lösung erst beim Erwärmen mit einer Säure Terebinsäure-äthyläther gefällt wird.

Diaterebinsaures Silber wird von Jodäthyl leicht zersetzt. Das Product, vielleicht Diaterebinsäure-äthyläther, zerfällt schon bei 40° zu Terebinsäure-äthyläther und Alkohol:

Amide der Terebinsäure und Diaterebinsäure. Das Amid der Terebinsäure, Terebamid:  $\Theta_7H_{11}\Theta_2N$ , entsteht wenn Terebinsäure in Ammoniakgas auf  $140^o-160^o$  erhitzt wird. Es ist krystallisirbar, in Wasser und Alkohol in der Kälte schwer, in der Wärme leicht löslich. Von caustischen Alkalien wird es gelöst unter Bildung von diaterebaminsauren Salzen, aus deren Lösung durch Säuren wieder Terebamid gefällt wird. Der diaterebaminsaure Baryt:  $\Theta_7H_{12}Ba\Theta_4N$  wird aus wässriger Lösung durch Alkohol in feinen Nadeln gefällt.

Dreistomige Verbindungen.

Man kennt bis jetzt nur eine Verbindung, die mit einiger Sicherheit 1436. hierher gezählt werden kann; es ist dies die Aconitsäure:  $\Theta_6H_6\Theta_6$ . Sie ist dreiatomig und dreibasisch und nimmt unter den wasserstoffärmeren Substanzen dieselbe Stellung ein, wie die als Carballylsäure beschriebene Säure unter den Fettkörpern (vgl. §. 1310).

Aconitsäure \*):  $\Theta_6H_6\Theta_6=\frac{\Theta_6^7H_3\Theta_3}{H_3}\langle\Theta_3$ . Die Aconitsäure findet sich fertig gebildet in verschiedenen Pflanzen; sie kann künstlich, durch Einwirkung von Hitze auf Citronensäure erhalten werden (vgl. §. 1338). Sie entsteht ferner, wenn Citronensäure lange Zeit mit Salzsäure gekocht wird (Dessaignes) \*\*); wenn man Citronensäure mit Phosphorchlorid längere Zeit erwärmt und das Product dann mit Wasser zersetzt und

<sup>\*)</sup> Vgl. bes Buchner. Ann. Chem. Pharm. XXVIII. 243; Baup. ibid. XXIX. 169; LXXVII. 298; Crasso. ibid. XXXIV. 53; Wicke. ibid. XC. 98; Pebal. ibid. XCVIII. 73, 78, 94.

<sup>\*\*)</sup> Jahresber, 1856. 468.

endlich wenn Oxychloroitronensäure (§. 1342) durch Erhitzen auf 100° zersetzt wird (Pebal).

Die Aconitsäure wurde 1820 von Peschier in Aconitum Napellus und paniculatum entdeckt; Braconnot und Regnault fanden sie in einigen Equisetumarten (Equisetum fluviatile, limosum etc.). Wicke stellte sie aus Delphinium consolida dar. Die aus der Citronensäure entstehende Säure wurde von Baup und von Dahlström näher untersucht. Die aus Aconitum- und Equisetumarten dargestellten Säuren (Aconitsäure und Equisetsäure) hatte man längere Zeit für identisch mit Maleïnsäure gehalten (vgl. §. 1425); Baup zeigte, dass sie mit der aus Citronensäure dargestellten Säure, die er anfangs als Citridinsäure bezeichnete, identisch sind.

Darstellung und Eigenschaften. Man gewinnt die Aconitsäure am leichtesten aus Citronensäure.

Man erhitzt Citronensäure möglichst rasch bis die Bildung weisser Nebel aufgehört hat und eine ölige Flüssigkeit überzudestilliren beginnt. Man löst den gelben Rückstand nach dem Erkalten in wenig Wasser, dampst bis zur beginnenden Krystallisation ab und setzt zu der beim Erkalten krystallinisch erstarrenden Masse Aether. Die unzersetzte Citronensäure bleibt zum grössten Theil ungelöst, während die Aconitsäure in Lösung geht. Die ätherische Lösung gibt beim Verdunsten körnig krystallinische Rinden. Zur weiteren Reinigung fällt man die wässrige Lösung der Säure mit Bleizucker, zersetzt das Bleisalz mit Schweselwasserstoff und dampst die filtrirte Lösung zur Krystallisation ein.

Die Darstellung der Aconitsäure aus den sie enthaltenden Pflanzen kann hier nicht ausführlich beschrieben werden. Die Aconitsäure findet sich meist in Verbindung mit Kalk. Der wässrige Auszug von Aconitumarten setzt, nach hinlänglichem Eindampfen, aconitsauren Kalk ab. Man löst in verdünnter Salpetersäure, stellt durch Zusatz von Bleizucker das Bleisalz dar, zerlegt dieses mit Schwefelwasserstoff und reinigt schliesslich mit Aether.

Die Aconitsäure krystallisirt in kleinen Blättchen, die meist zu Warzen oder Rinden vereinigt sind. Sie ist selbst in kaltem Wasser sehr löslich (in 3 Th.), auch von Alkohol und von Aether wird sie leicht gelöst. Sie schmilzt bei 140° und zersetzt sich bei stärkerem Erhitzen unter Bildung von Kohlensäure, Itaconsäure, Citraconsäure und Citraconsäure-anbydrid (vgl. §§. 1338, 1429).

Wird Aconitsäure mit Wasser auf 180° erhitzt, so entsteht Itaconsäure (Pebal). Erwärmt man Aconitsäure mit Phosphorchlorid, so wird eine kirschrothe Flüssigkeit erhalten, die mit Wasser wieder Aconitsäure erzeugt, also offenbar ein dieser Säure entsprechendes Chlorid ist.

Die Aconitsäure verbindet sich, bei Einwirkung von Natriumamalgam, direct mit Wasserstoff (Kekulé \*), Dessaignes \*\*). Das Product ist

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. Il. 110.

<sup>••)</sup> ibid. Suppl. II. 188.

bis jetzt nicht näher untersucht; es ist vielleicht Carballylsäure (§. 1310). Der aconitsaure Kalk liefert, nach Dessaignes, bei der durch Käse eingeleiteten Gährung, Bernsteinsäure.

Aconitsaure Salze. Die Aconitsaure ist eine dreibasische Säure; sie bildet also, ähnlich wie die Phosphorsaure oder Citronensaure, drei Reihen von Salzen:

$$\begin{array}{cccc} \Theta_0H_3\Theta_2 & \Theta_0H_2\Theta_3 & \Theta_0H_3\Theta_3 & \Theta_0H_3\Theta_3 & \Theta_0H_2M & \Theta_0H_2M$$

Die neutralen Alkalisalze sind bis jetzt nicht krystallisirt erhalten worden; die sauren Alkalisalze sind krystallisirbar und in Wasser sehr löslich. Der aconitsaure Baryt:  $\Theta_{e}H_{3}Ba_{3}\Theta_{e}$ ,  $3H_{2}\Theta$  ist ein gallertartiger in Wasser wenig, im sauren Flüssigkeiten leicht löslicher Niederschlag. Der aconitsaure Kalk:  $\Theta_{e}H_{3}Ca_{3}\Theta$ ,  $3H_{2}\Theta$  kann durch doppelte Zersetzung oder durch Sättigen der Säure mit kohlensaurem Kalk dargestellt werden. Er krystallisirt nur aus sehr concentrirten Lösungen, ist aber, wenn einmal gebildet, in Wasser nur schwer löslich. Das a|conitsaure Blei wird aus Bleizuckerlösung selbst durch freie Aconitsäure als amorpher auch in siedendem Wasser fast unlöslicher Niederschlag gefällt. Das aconitsaure Silber:  $\Theta_{e}H_{3}Ag_{3}\Theta_{e}$  ist ein amorpher in sauren Flüssigkeiten löslicher Niederschlag Es wird beim Kochen mit Wasser unter Ausscheidung von metallischem Silber zersetzt.

Aconitsäure-äthyläther:  $\Theta_6H_3(\Theta_2H_5)_3\Theta_6$ ; wurde von Crasso durch Einleiten von Salzsäure in eine alkoholische Lösung von Aconitsäure dargestellt. Er siedet, unter theilweiser Zersetzung, bei 236°.

Amidartige Verbindungen der Aconitsäure sind bis jetzt nicht bekannt; einige Phenylabkömmlinge solcher Amide werden später beschrieben.

## Kohlenhydrate.

Mit dem Namen Kohlenhydrate bezeichnet man schon seit lange 1487. eine Gruppe von Körpern, in welchen Wasserstoff und Sauerstoff in demselben Verhältniss enthalten sind wie im Wasser, die man also, ihrer empirischen Formel nach, als Hydrate des Kohlenstoffs ansehen könnte. Diese Körper enthalten sämmtlich 6 oder 12 (oder vielleicht auch höhere Multiplen von sechs) Kohlenstoffatome im Molecül. Die Anzahl der Sauerstoffatome ist entweder der der Kohlenstoffatome gleich, oder wenigstens nahezu gleich. Die in diese Gruppe gehörigen Verbindungen können in der That sämmtlich durch eine der folgenden Formeln ausgedrückt werden:

$$\begin{array}{cccc} \Theta_{6} & H_{12} & \Theta_{6} \\ \Theta_{12} & H_{22} & \Theta_{11} \\ \Theta_{6} & H_{10} & \Theta_{5} \end{array}$$

Die Beziehungen dieser Körper zu genauer untersuchten und dem System eingeordneten Verbindungen sind bis jetzt noch sehr wenig erforscht; man kann ihnen daher weder mit Sicherheit eine Stelle im System der Kohlenstoffverbindungen anweisen, noch sie durch rationelle Formeln ausdrücken. Den einzigen Anhaltspunkt in dieser Hinsicht bietet die von Linnemann in neuerer Zeit gemachte Beobachtung, dass einzelne Zuckerarten bei Einwirkung von Natriumamalgam durch directe Aufnahme von Wasserstoff in Mannit übergehen (vgl. §. 1375). Danach scheint es als stünden wenigstens diese Zuckerarten zum Mannit in derselben Beziehung wie der Allylalkohol zum Propylalkohol, wie Acrylsäure zu Propionsäure, wie Fumarsäure und Maleinsäure zu Bernsteinsäure, etc. Man könnte daher diese Zuckerarten als sechsatomige Alkohole der um 2 Atome Wasserstoff ärmeren Körperklasse ansehen und sie durch die Formel ausdrücken (vgl. §. 1371):

$$\Theta_{6}^{H_{6}}$$
  $\Theta_{6}$ 

Da bekanntlich die Aldehyde und selbst das Aceton ebenfalls die Fähigkeit besitzen sich direct mit Wasserstoff zu vereinigen, so könnte man diese Zuckerarten auch als dem Mannit entsprechende Aldehyde oder Acetone betrachten (vgl. §. 1347).

Jedenfalls zeigen alle bis jetzt studirten Zersetzungen der Kohlenhydrate, dass in ihnen die Kohlenstoffatome in derselben Weise an einandergelagert angenommen werden müssen, als in den in der Klasse der Fettkörper beschriebenen Substanzen (vgl. §. 278). Das Verhalten der Zuckerarten gegen Säuren (vgl. §§. 1456, 1457) zeigt ferner die grosse Analogie dieser Substanzen mit den mehratomigen Alkoholen und ganz besonders mit dem Mannit.

1488.

In Bezug auf Zusammensetzung können die hier zu beschreibenden Verbindungen in drei Gruppen eingetheilt werden.

I. Gruppe. (Glycosen).

Θ<sub>6</sub>H<sub>12</sub>Θ<sub>6</sub>. Dextrose \*) (Traubenzucker).
 Levulose (Fruchtzucker).
 Galactose.

<sup>\*)</sup> Da der Name Glycose, mit welchem man häufig speciell den Traubenzucker bezeichnet, vielsach für alle dem Traubenzucker ähnliche Zuckerarten angewandt worden ist, so scheint es geeignet dem Traubenzucker selbst eine specielle Benennung zu geben. Wir bezeichnen daher den rechtsdrehenden Traubenzucker als Dextrose, den linksdrehenden Fruchtzucker dagegen mit dem von Berthelot und A. schon gebrauchten Namen Levulose. Den allgemeineren Namen Glycose gebrauchen wir für die dem Traubenzucker oder Fruchtzucker ähnlichen Zuckerarten, so lange ihre Identität mit rechtsdrehendem Traubenzucker (Dextrose), oder linksdrehendem Fruchtzucker (Levulose) nicht bestimmt nachgewiesen ist. — Für den Rohrzucker und den Milchzucker sind die von Berthelot vorgeschlagenen Namen: Saccharose und Lactose benutzt.

II. Gruppe.

 $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . Saccharose (Rohrzucker).

Lactose (Milchzucker).

Melitose.

Melezitose

Trehalose (oder Mycose).

III. Gruppe.

 $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ . Dextrin.

Gummi (Arabin, Bassorin etc.)

Glycogen.

Amidon (Stärkmehl).

Inulin, (Lichenin, Paramylon).

Cellulose (Holzfaser).

Tunicin.

An die in der ersten Gruppe aufgezählten Körper schliessen sich zunächst noch einige ebenfalls gährungsfähige Zuckerarten von gleicher Zusammensetzung an, die bis jetzt nicht näher untersucht sind. (§. 1474).

Man kennt serner drei den Zuckerarten ähnliche Stoffe, die dieselbe Zusammensetzung besitzen wie die Glycosen, die sich aber von diesen wesentlich dadurch unterscheiden, dass sie nicht gährungsfähig und nicht in gährungsfähige Modificationen überführbar sind. Es sind dies:

Sorbin Inosit Eucalin.

Auch das Phloroglucin:  $\Theta_6H_6\Theta_3$  könnte, seiner Zusammensetzung nach, in die Gruppe der Kohlenhydrate gestellt werden, man kennt indess bis jetzt keine Beziehungen dieses Körpers zu den eben aufgezählten Substanzen. Es wird desshalb später gelegentlich des Phloretins und der Phloretinsäure abgehandelt werden.

Die meisten der aufgezählten Substanzen (bis zum Glycogen, incl.) zeigen keine Spur vor organischer Structur, sie sind vielmehr in Wasser löslich und zum grössten Theil krystallisirbar. Die in der Reihe zuletzt stehenden Verbindungen dagegen zeigen, wenigstens in der Form, in welcher sie sich im Körper der Pflanzen und Thiere finden, entschieden organische Structur; es sind entweder Körner, wie das Amidon und die ihnen nahestehenden Körper: Inulin, Lichenin, Paramylon, oder es sind Zellen, wie das Tunicin und die Cellulose.

Vorkommen der Kohlenhydrate. Die meisten der in diese 1439. Gruppe gehörigen Körper sind tertig gebildet im Organismus der Thiere und besonders der Pflanzen aufgefunden worden. Das feste Gerüste der Pflanzen besteht wesentlich aus Cellulose; in vielen Pflanzentheilen (namentlich in den Samen, Wurzeln und Wurzelknollen) lagert sich Stärkmehl ab; die Pflanzensäfte enthalten meist Gummi und ausserdem ver-

schiedene Zuckerarten, namentlich Rohrzucker, Traubenzucker und Fruchtzucker; die beiden letzteren Zuckerarten finden sich in besonders reichlicher Menge in den Früchten. Auch die Melitose, die Melezitose und die Trehalose sind vegetabilischen Ursprungs; ebenso das Inulin und das Lichenin; aber diese Körper scheinen im Pflanzenreich weit weniger verbreitet zu sein als die vorhergenannten Substanzen.

Im Organismus der Thiere finden sich weit weniger Kohlenhydrate als in dem der Pflanzen; im Thierkörper walten die später zu beschreibenden stickstoffhaltigen und dem Eiweiss ähnlichen Verbindungen vor. Indessen sind einige Kohlenhydrate ausschliesslich animalischen Ursprungs. So findet sich der Milchzucker in der Milch der Säugethiere; das Glycogen in der Leber. Das Paramylon ist in einer Infusorienart, der Euglena viridis, aufgefunden worden; das Tunicin findet sich in den Decken vieler Tunicaten. Der Traubenzucker endlich, der wie oben erwähnt im Pflanzenreich sehr verbreitet ist, findet sich ebenso in vielen thierischen Flüssigkeiten und Geweben, z. B. im Blut, im Chylus, in der Leber, etc., er ist ein normaler Bestandtheil des Harns und wird namentlich in der Harnruhr in grossen Mengen ausgeschieden.

1440.

Bildung und Umwandlung der Kohlenhydrate. Viele Kohlenhydrate können als Umwandlungsproducte aus anderen Körpern derselben Gruppe erhalten werden. Solche Umwandlungen finden unter sehr verschiedenen Bedingungen und unter dem Einfluss der verschiedenartigsten Reagentien statt, wie dies bei der Specialbeschreibung der einzelnen hierher gehörigen Körper näher gezeigt werden wird. In manchen Fällen vermittelt die Wärme allein solche Umwandlungen; so liefert z. B. das Amidon Dextrin. Weit häufiger finden Umwandlungen der Art durch Einwirkung gewisser Fermente statt und sie gehen daher oft der eigentlichen Gährung voraus (vgl. §. 1451), noch leichter können sie durch längeres Kochen mit verdünnten Säuren (namentlich Schwefelsäure) hervorgerufen werden.

Es scheint geeignet die wichtigsten dieser Umwandlungen hier zusammenzustellen:

- I. Durch Säuren. Von allen Kohlenhydraten scheinen nur die drei in der Reihe zuerst genannten Substanzen: Dextrose, Levulose und Galactose, durch längeres Kochen mit verdünnter Schwefelsäure oder andern Säuren nicht verändert zu werden. Sie bilden gewissermassen die Endglieder in der Reihe dieser Umwandlungsproducte; sie sind den diese Umwandlungen vermittelnden Reagentien gegenüber beständig. Keine dieser drei Substanzen konnte bis jetzt in eine der anderen übergeführt werden. Alle übrigen Kohlenhydrate geben bei längerem Kochen mit verdünnten Säuren die eine oder die andere dieser drei Zuckerarten.
- 1) Am häufigsten entsteht Dextrose (Traubenzucker). Verschiedene Kohlenhydrate liefern ausschliesslich Dextrose; namentlich die fol-

genden: Melezitose, Trehalose, Dextrin, Glycogen, Amidon. Einzelne Kohlenhydrate, z. B. der Rohrzucker, liefern neben Dextrose auch Levulose (vgl. I. 5.)

- 2) Die Levulose entsteht als ausschliessliches Product bei Umwandlung des Inulins; sie bildet sich, neben Dextrose, aus Rohrzucker.
- 3) Die Galactose ist ein Umwandlungsproduct der Lactose (Milchzucker).
- 4) In manchen Fällen ist die Natur der entstehenden Glycose noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen; so weiss man z. B. für die aus Paramylon, Bassorin und Lichenin entstehenden Zuckerarten noch nicht, ob sie rechts - oder links - drehend sind.
- 5) Einzelne Kohlenhydrate liefern beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure zwei verschiedene Umwandlungsproducte. So erhält man z. B. aus Rohrzucker (Saccharose) ein Gemenge von Dextrose und Levulose. Auch aus Tunicin und aus Cellulose (oder wenigstens aus manchen Umwandlungsproducten der Cellulose) kann Dextrose erhalten werden. In beiden Fällen scheint gleichzeitig eine andere Zuckerart zu entstehen, die bis jetzt nicht näher untersucht ist.
- 6) Sorbin und Inosit werden durch Kochen mit verdünnten Säuren nicht verändert.
- II. Durch Fermente oder fermentartige Körper. wurde oben erwähnt, dass auch gewisse Fermente (Diastase, Hefe, etc. vgl. S. 1448) die Umwandlung mancher Kohlenhydrate vermitteln können. Auch dabei wird meistens Dextrose, Levulose oder Galactose gebildet. Bisweilen indess entstehen andere Producte, die ihrerseits durch längeres Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Dextrose übergeführt werden können. So erhält man z. B. aus Amidon die Maltose (§. 1474).
- Durch Hitze. In manchen Fällen werden derartige Umwandlungen durch Hitze hervorgerufen; so entsteht z. B. aus Amidon Dextrin, aus Rohrzucker ein Gemenge von Dextrose und Levulosan.

Auch concentrirte Säuren und andere Reagentien bewirken bisweilen solche Umwandlungen.

Die eben erwähnten Umwandlungen der durch die allgemeine Formel: 1441. €12H22€11 ausgedrückten Zuckerarten werfen schon jetzt ein eigenthümliches Licht auf die Constitution dieser Verbindungen. Man sieht zunächst, dass diese Zuckerarten, in Bezug auf Zusammensetzung, zu den durch die Formel: GeH, 200 ausgedrückten Glycosen in ähnlicher Beziehung stehen wie der Diäthylenalkohol zum Glycol (S. 962) oder wie das Diglycerin zum Glycerin (S. 1230). Man könnte diese Beziehung etwa durch die Formeln ausdrücken:

$$\begin{pmatrix}
\theta_{\bullet}^{r}H_{\bullet} \\
H_{\bullet}
\end{pmatrix} \Theta_{\bullet}$$

$$\begin{pmatrix}
\theta_{\bullet}^{r}H_{\bullet} \\
\theta_{\bullet}^{r}H_{\bullet} \\
\theta_{\bullet}^{r}H_{\bullet}
\end{pmatrix} \Theta_{11}$$

Die eben erwähnten Umwandlungen zeigen dann weiter, dass die Zuckerarten

Digitized by Google

 $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  durch Aufnahme von Wasser in ähnlicher Weise zerfallen wie das Diäthylenglycol und wie das Diglycerin; aber sie lehren ausserdem, dass die entstehenden Producte nicht immer gleichartig sind. Man hat nämlich:

Melezitose
(und Trehalose) + 
$$H_2\theta$$
 = Dextrose + Dextrose
Lactose +  $H_2\theta$  = Galactose + Galactose
Saccharose +  $H_2\theta$  = Dextrose + Levulose
Melitose +  $H_2\theta$  = Dextrose + Eucalin.

Wenn man daher die Zuckerarten  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ , so wie dies die oben gegebene Formel ausdrückt, als die den Glycosen:  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$  entsprechenden Aetherarten betrachten will, so ist es jedenfalls klar, dass einzelne derselben als gemischte Aether, das heisst als aus verschiedenen Generatoren erzeugt, angesehen werden müssen.

Einzelne der durch die empirische Formel  $\Theta_6H_{10}\Theta_8$  ausgedrückten Kohlenhydrate scheinen eine noch complicirtere Zusammensetzung zu besitzen. So liefert z. B. das Amidon neben Dextrose noch Dextrin (vgl. §. 1497); und da für das Dextrin die verdoppelte Formel  $\Theta_{12}H_{20}\Theta_{10}$  wahrscheinlich ist, so müsste das Amidon selbst durch die verdreifachte Formel:  $\Theta_{18}H_{30}\Theta_{15}$  ausgedrückt werden. Man käme etwa zu folgenden rationellen Formeln

1442. Zur Vervollständigung dessen was über Vorkommen und Bildung der Kohlenhydrate und namentlich der Zuckerarten gesagt worden ist muss hier noch Folgendes beigefügt werden.

Die Glycose, d. h. eine Zuckerart von der Zusammensetzung € H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>, ist häufig als Spaltungsproduct verschiedener namentlich im Pflanzenreich sehr verbreiteter und meist sehr complicirter zusammengesetzter Substanzen erhalten worden, die man gerade dieser Spaltung wegen unter dem Namen Glucoside zusammenfasst. Man hat bis jetzt nur in wenigen Fällen die bei Spaltung eines Glucosids auftretende Zuckerart näher untersucht; man weiss also bis jetzt für die meisten dieser Zuckerarten nicht, ob sie mit Dextrose oder Levulose identisch, oder ob sie von beiden verschieden sind. Man kann ferner aus der Natur der durch Spaltung eines Glucosids entstandenen Zuckerart nicht auf die Natur des in dem bestehenden Glucosids enthaltenen Kohlenhydrats schliessen. Die Spaltung der Glucoside erfolgt nämlich durch den Einfluss derselben Reagentien, durch welche die meisten Kohlenhydrate in die beständigeren Zuckerarten (Dextrose und Levulose) übergeführt werden und es ist sehr möglich, dass das in einem Glucosid enthaltene Kohlenhydrat während der Spaltung Veränderung erleidet. können sogar aus manchen Glucosiden verschiedene Kohlenhydrate erhalten werden, je nachdem man die Spaltung durch ein energisch oder ein weniger energisch wirkendes Reagens einleitet.

Es mag hier erwähnt werden, dass es bis jetzt nur für die bei Spaltung von Amygdalin, Salicin und Gerbsäure (Tannin) auftretenden Glycosen nachgewiesen ist, dass sie mit Dextrose identisch sind. Die aus allen übrigen Glucosiden erhaltenen Zuckerarten sind bis jetzt nicht näher untersucht. Der aus Quercitrin entstehende Zucker scheint, nach Rigaud, eine eigenthümliche Glycose zu sein, die auf polarisirtes Licht keine Wirkung ausübt (vgl. §. 1474).

Bildung von Zucker aus stickstoffhaltigen Substanzen. 1443. Es muss noch erwähnt werden, dass, nach in neuerer Zeit gemachten Beobachtungen, auch einzelne stickstoffhaltige Substanzen, z.B. Leim, Knorpel, Chitin, bei längerem Kochen mit Schwefelsäure, neben anderen Zersetzungsproducten, dem Traubenzucker ähnliche Zuckerarten zu erzeugen im Stande sind.

Die bis jetzt bekannten Bildungen zuckerartiger Substanzen aus stickstoff-haltigen Materien sind folgende \*).

Gerhardt hatte schon vor langer Zeit beobachtet, dass thierischer Leim bei längerem Kochen mit verdünnter Schwefelsäure einen gährungsfähigen Zucker erzeugt. Bödeker und Fischer bestätigten diese Angabe; sie erhielten Zucker, indem sie hyaline Knorpel (Rippenknorpel, Luftröhrenknorpel) mit concentrirter Salzsäure kochten. — Das Chitin (der Krebspanzer und der Maikäferslügel) geht durch Behandeln mit concentrirter Schwefelsäure (Berthelot) oder durch längeres Kochen mit verdünnter Schwefelsäure (Städeler) theilweise in Zucker über. Aus der Haut der Seidenraupe und aus der Schlangenhaut erhielt de Luca einen gährungsfähigen Zucker; in beiden Materien scheint indess Cellulose oder eine der Cellulose ähnliche Substanz enthalten zu sein.

Kunstliche Bildungsweisen von Kohlenhydraten sind bis 1444. jetzt nur sehr wenige bekannt, aber diese haben gerade desshalb besonderes Interesse.

Nach Beobachtungen von Berthelot kann aus Glycerin und aus Mannit durch eine eigenthümliche Gährung, bei welcher die Gewebe thierischer Testikel als Ferment dienen, eine gährungsfähige, wie es scheint linksdrehende Zuckerart erhalten werden (vgl. §§. 1241, 1353).

Nach Angaben von Gorup-Besanez entsteht bei Oxydation des Mannits, neben Mannitsäure (§. 1361), ein der Levulose ähnlicher aber optisch unwirksamer Zucker, der als Mannitose bezeichnet wird (vgl. §§. 1353. 1347). Eine ähnliche Zuckerart erhielt Carlet durch Oxydation des Dulcits (§. 1358) mittelst Salpetersäure. Noch interessanter sind zwei in neuerer Zeit beobachtete synthetische Bildungsweisen zuckerartiger Substanzen, obgleich die gebildeten Zuckerarten bis jetzt

<sup>•)</sup> Vgl. Gerhardt. Précis de Chimie organique. (1845). II. 244. Schiff. Ann. Chem. Pharm. CXIX. 256; Fischer und Bödeker. ibid. CXVII. 111; Städeler. ibid. CXI, 21; De Luca. Compt. rend. LVII. 437.

nicht näher untersucht worden sind und obgleich man sich über die Art ihrer Bildung bis jetzt keinerlei Rechenschaft zu geben im Stande ist.

Löwig beobachtete nämlich, dass bei Einwirkung von Natriumamalgam auf Oxalsäureäther, neben Desoxalsäure (§. 1345), ein gährungsfähiger Zucker entsteht. Andrerseits fand Butlerow, dass aus dem Dioxymethylen (§. 969) durch Einwirkung starker Basen eine zuckerartige Substanz erhalten wird.

Verhalten der Kohlenhydrate gegen Fermente. Gährung. Eine ausführliche Besprechung der Gährungserscheinungen im Allgemeinen muss späteren Betrachtungen vorbehalten bleiben. Hier ist dieser Gegenstand nur so weit zu erörtern, als dies zum Verständniss der für die Kohlenhydrate speciell wichtigen Gährungen und somit zur

Charakteristik der wichtigsten Kohlenhydrate nöthig ist.

Die Gährungen gehören derjenigen Kategorie chemischer Metamorphosen an, bei welchen ein vorhandener Körper eine bestimmte Umwandlung oder Zersetzung erleidet, ohne dass eine andere Substanz sich direct bei dieser Metamorphose betheiligt. Solche Umwandlungen oder Zersetzungen werden häufig schon durch Veränderung der physikalischen Bedingungen allein veranlasst, z. B. durch Wärme. In andern Fällen dagegen erfolgen sie nur bei Gegenwart bestimmter Substanzen. Diese nehmen an der Metamorphose selbst keinen directen Antheil. schen nicht, wie dies bei den gewöhnlichen chemischen Metamorphosen der Fall ist, einen Theil ihrer Elemente gegen solche der andern Substanz aus; sie erleiden entweder gar keine Umanderung, oder wenigstens keine die mit der Metamorphose der andern Substanz in nothwendiger Beziehung steht. Die Art ihrer Wirkung ist bis jetzt nicht erklärt; man weiss nur, dass ihre Gegenwart nöthig ist. Man hat desshalb diese Erscheinungen häufig als Gegenwartswirkungen oder als Contactwirkungen bezeichnet.

Es muss hier noch speciell daraut aufmerksam gemacht werden, dass manche Metamorphosen, für die wir jetzt eine chemische Erklärung besitzen, als Gegenwarts- oder Contactwirkungen erscheinen, wenn man nur die entstehenden Producte mit den angewandten Substanzen vergleicht, ohne die Bildung der während der Metamorphose entstehenden und im weiteren Verlauf der Reaction wieder verschwindenden Zwischenproducte zu berücksichtigen. So konnte z. B. die Bildung des Aethers bei Einwirkung von Schwetelsäure auf Alkohol früher als Contactwirkung aufgefasst werden, während sie jetzt als Aufeinanderfolge zweier doppelter Zersetzungen erkannt ist (vgl. §§. 653 ff.).

In Bezug auf die Natur der Substanz, deren Gegenwart die Metamorphose veranlasst, kann man drei Arten von Gegenwartswirkungen unterscheiden:

- 1) Die einwirkende Substanz ist eine unorganische Verbindung.
- 2) Sie ist eine organische, also kohlenstoffhaltige Verbindung.
- 3) Sie ist ein organisirtes, lebendes Wesen; Pflanze oder Thier.

Die erste Gruppe von Gegenwartswirkungen bezeichnet man noch jetzt häufig als Contactwirkungen (im engeren Sinn). Hierher gehören z. B. die oben erwähnten Umwandlungen, welche viele Kohlenhydrate bei Einwirkung von Säuren und namentlich beim Kochen mit sehr verdünnten Mineralsäuren erleiden (6. 1440 I.).

In die zweite Kategorie gehören die ebenfalls schon erwähnten Umwandlungen vieler Kohlenhydrate durch Diastase, durch Speichel, durch die löslichen Bestandtheile der Hefe etc. Man hat derartige Umwandlungen häufig Gährungen und die sie hervorbringenden Substanzen Fermente genannt. Es scheint geeigneter sie als Umwandlungen durch fermentartige Körper zu bezeichnen und den Namen Gährung specieller für die dritte Gruppe von Gegenwartswirkungen zu reserviren, für diejenigen also, bei welchen die Metamorphose hervorgerufen wird durch ein organisirtes lebendes Wesen, welches dann speciell als Ferment zu bezeichnen ist \*).

Es wurde bereits erwähnt, dass die Ursachen aller dieser Gegen- 1447. wartswirkungen bis jetzt unbekannt sind. Es ist einleuchtend, dass die Erscheinung selbst nicht erklärt ist, wenn man auch den Nachweis für die Nothwendigkeit des Vorhandenseins eines bestimmten Körpers geliefert hat. Aber man darf sich andererseits auch darüber nicht täuschen, dass diese Erscheinungen kaum weniger erklärt sind als viele, wenn nicht alle gewöhnlichen chemischen Metamorphosen. Wir wissen z. B. nicht, warum viele Körper durch gewisse physikalische Bedingungen (z. B. durch Wärme) Zersetzung oder moleculare Umwandlung erleiden; und wenn wir solche Umwandlungen oder Zersetzungen bei Gegenwart gewisser Substanzen mit besonderer Leichtigkeit vor sich gehen sehen, so wird dadurch zwar der zu erklärende Fall ein anderer und vielleicht complicirterer, aber da der erste, vielleicht einfachere bis jetzt nicht erklärt ist, so liegt kein Grund vor den zweiten, wie dies häufig geschieht, für eine Ausnahme und für weniger erklärt zu halten.

In Betreff der wahren Gährungen glaubte man lange, dass alle in Zersetzung begriffenen stickstoffhaltigen Pflanzen - und Thiersubstanzen, namentlich die eiweissartigen Körper, als Fermente zu wirken im Stande seien. Man nahm an, dass je nach der Natur des Fermentes und namentlich nach dem Stadium seiner Zersetzung eine andere Gährung eintrete. Die Erzeugung der bei den Gährungen constant auftretenden organischen Wesen, deren Vorhandensein schop vorher nachgewiesen war, hielt man für mehr zufällig, für eine zweite Folge derselben Ursache. Es kann jetzt, namentlich nach den schönen Untersuchungen von Pasteur,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> In den nachfolgenden Angaben über Gährung und Fermente sind vorzugsweise die neueren Abhandlungen von Pasteur benutzt, obgleich die Genauigkeit der von diesem Chemiker veröffentlichten Versuche und die Richtigkeit der auf sie begründeten Ansichten von mancher Seite, namentlich von Pouchet, in Zweifel gezogen werden.

Kekulé, ergan. Chemie. Il

als ziemlich erwiesen betrachtet werden, dass die eigentlichen Gährungen nur bei Gegenwart gewisser organisirter Wesen stattfinden, und dass diese die wahren Fermente sind. Man kann ferner als bewiesen ansehen, dass jeder Gährung ein bestimmtes Ferment, d. h. eine bestimmte Pflanzenoder Thierspecies entspricht, und dass umgekehrt eine jede Species constant eine bestimmte Gährung hervorruft. Wenn aber auch dadurch die Nothwendigkeit bestimmter Fermente für bestimmte Gährungen sicherer noch nachgewiesen ist wie früher; wenn man auch weiss, in welchen Bedingungen die als Fermente wirkenden Organismen sich bilden und sich entwickeln; so ist damit doch die Frage, in welcher Weise das Ferment die Gährung hervorbringt, oder mit anderen Worten die Frage. warum die Anwesenheit eines gewissen Organismus eine gewisse Zersetzung der gerade gegenwärtigen Substanzen zur Folge hat, noch keineswegs gelöst, und man weiss namentlich noch nicht, ob die das organisirte Ferment zusammensetzende Materie einfach durch ihr Zugegensein die Gährung hervorbringt, oder ob die Zersetzung dieser Materie den Anstoss zur Gährung gibt, oder endlich ob die Gährung eine Folge der Lebensthätigkeit des organisirten Fermentes ist.

Es ist hier nicht der Ort die verschiedenen Ansichten ausführlicher zu besprechen, durch welche man die Gährungserscheinungen zu erklären bemüht war; wir beschränken uns darauf, die wichtigsten dieser Erklärungsversuche kurz anzudeuten.

Man begnügte sich früher mit der Annahme: die Fermente und fermentartigen Körper wirkten nur durch Contact und man behauptete dann, bei diesen Contactwirkungen sei eine eigenthümliche Krast, die katalytische Krast thätig (vgl. §. 653). Es ist einleuchtend, dass diese, wesentlich durch Berzelius und Mitscherlich vertheidigte Ansicht keinerlei Erklärung einschliesst. Nachdem dann Cagniard de Latour und fast gleichzeitig Schwann (1837) durch sorgfältige mikroskopische Untersuchungen die organische Structur der Hefe erkannt hatten, nahm man an, die Gährung sei eine Wirkung der Lebensthätigkeit der Hefezellen. Die gährende Substanz wurde gewissermassen als Nahrungsmittel des organisirten Ferments betrachtet, die Producte der Gährung als Secrete. Diese Ansicht, die man als vitale Gährungstheorie bezeichnen könnte, fand gleich nach ihrem Erscheinen in Liebig einen hestigen Gegner und sie wurde in Liebigs Annalen mit der gefährlichsten aller Waffen, mit Ironie bekämpst \*). Bald nachher suchte dann Liebig die Gährungserscheinungen und zahlreiche andere Zersetzungen und Umwandlungen, die man unter der allgemeinen Bezeichnung Contactwirkungen susammengefasst hatte, in chemisch-mechanischer Weise zu erklären. mechanische Gährungstheorie \*\*) lässt sich, ihrem Hauptinhalt nach, in folgender Weise zusammensassen. "Die in den Gährungsprocessen vor sich gehenden Umwandlungen und Zersetzungen werden durch eine Materie bewirkt, deren kleinste Theilchen sich in einem Zustand der Umsetzung und Bewegung befinden, die sich andern nebenliegenden ruhenden Atomen mittheilt, so dass auch in die-

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXIX. 100.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Ann. Chem. Pharm. XXX. 250. 363. Handwörterbuch. III. 217. Chemische Briefe. 4. Aufl. I. 287.

sen, in Folge der eingetretenen Störung des Gleichgewichts der chemischen Anzichung, die Elemente und Atome ihre Lage ändern und sich zu einer oder mehreren neuen Gruppen ordnen." Sehr viele leicht zersetzbare Körper und namentlich alle stickstoffhaltigen Pflanzen - und Thiersubstanzen, die in Fäulniss übergegangen sind, können als Gährungserreger oder Fermente wirken. Körper gährt, ist es aber weiter nöthig, dass seine Elemente leicht beweglich und von einer schwachen Krast zusammengehalten sind; denn der Widerstand muss Dass die Producte der Gährung von dem Stoss überwunden werden können. wechseln mit der Temperatur und dem Zustand der Umsetzung ist einleuchtend, denn die neue Ordnungsweise der Atome, welche die Natur und die Eigenschaften der neu gebildeten Producte bedingt, steht nothwendig in einer ganz bestimmten Beziehung zu der Art und Weise, zu der Richtung und Stärke der auf sie einwirkenden Bewegung. Ist ein Ferment zufällig organisirt (z. B. Hefe), so ist die Gährung doch die Wirkung einer chemisch-mechanischen Ursache; sie wird veranlasst durch die Bewegung der Elemente des Stoffes, der zur Hese wird, oder durch eine weitere Veränderung der Heie, an welcher die vitale Thätigkeit keinen Antheil mehr hat.

Diese mechanische Gährungstheorie von Liebig war bis vor Kurzem fast allgemein angenommen. In neuerer Zeit, namentlich nach dem von Pasteur die Anwesenheit organisirter Fermente auch für andere Gährungserscheinungen nachgewiesen worden ist, scheinen viele Chemiker wieder mehr der vitalen Gährungstheorie zuzuneigen. Diese ist natürlich nur auf die wahren Gährungen, also auf diejenigen Gährungserscheinungen, bei welchen organisirte Fermente nachgewiesen sind, anwendbar. Die durch die Anwesenheit unorganischer Substanzen veranlassten Umwandlungen, von welchen die meisten von der mechanischen Gährungstheorie niemals berücksichtigt worden waren, werden vielleicht zum Theil als Aufeinanderfolge mehrerer doppelten Zersetzungen erkannt werden. Andere, und die durch fermentartige Substanzen hervorgebrachten Umwandlungen finden vielleicht ihre Erklärung in der früher (§. 234 Anmerk.) angedeuteten Ansicht.

Es scheint geeignet hier zunächst das Wichtigste von dem zusam- 1448. menzustellen, was über die für die Kohlenhydrate speciell interessanten Fermente und fermentartigen Körper bekannt ist.

Die Eigenschaft viele Kohlenhy-I. Fermentartige Körper. drate in andere Substanzen von analoger Zusammensetzung umzuwandeln ist, ausser bei organischen Säuren, deren Wirkungsweise offenbar vollständig derjenigen der verdünnten Mineralsäuren analog ist, bis jetzt ausschliesslich bei denjenigen leicht zersetzbaren stickstoffhaltigen Pflanzen- und Thiersubstanzen beobachtet worden, die dem Eiweiss oder dem Käsestoff ähnlich sind. Es scheint, als besässen alle eiweissartigen Körper, die im Zustand der Zersetzung begriffen sind, diese Eigenschaft wenigstens bis zu einem gewissen Grade. Vielen dieser Substanzen scheinen aber insofern specifische Eigenschaften zuzukommen, als sie manche Umwandlungen mit besonderer Leichtigkeit hervorzurufen im Stande sind. und als sie in manchen Fällen wirksam sind, in welchen andere sehr ähnlich, wenn nicht völlig gleich zusammengesetzte Substanzen sich völlig indifferent verhalten. Zu diesen besonders wirksamen fermentartigen Körpern gehören wesentlich die Diastase, das Synaptas und das lös-

Digitized by Google

22 \*

liche Ferment der Hefe; ferner viele Drüsensäfte, z. B. der Speichel, der Pankreassaft. etc.

Da diese fermentartig wirkenden Körper für das Studium der Kohlenhydrate besonders wichtig sind, scheint es geeignet die Darstellungsweisen und die Eigenschaften der wichtigsten derselben hier kurz anzudeuten.

Diastase nennt man die in keimenden Getreidesamen offenbar durch Zersetzung oder Umwandlung des Klebers entstehende Substanz. Man gewinnt sie am besten aus Malz (gekeimter und geschrotener Gerste) indem man längere Zeit mit Wasser stehen lässt, den ausgepressten Sast bis auf 70° erhitzt, von coagulirten eiweissartigen Substanzen absiltrirt und mit Alkohol fällt. Zu weiterer keinigung löst man im Wasser und fällt nochmals mit Alkohol. Die Diastase ist ein weisses amorphes Pulver, löslich in Wasser und verdünntem Weingeist, unlöslich in Alkohol.

Synaptas. Diese der Diastase ähnliche und ähnlichwirkende Substanz findet sich in den süssen und den bitteren Mandeln. Zu ihrer Darstellung presst man süsse Mandeln, zur Entfernung des Oeles, rührt dann mit Wasser an, presst aus, lässt die Flüssigkeit stehen, bis die untere Schicht klar geworden ist und von Essigsäure nicht mehr gefällt wird und fällt mit Alkohol. Das Synaptas bildet eine weisse zerreibliche in Wasser theilweise lösliche Masse.

Das lösliche Ferment der Hete gewinnt man indem man Hefe mit Wasser zerreibt und dann abfiltrirt; es wird durch Zusatz von Alkohol als flockiger Niederschlag gefällt.

Die wichtigsten der durch fermentartige Substanzen hervorgebrachten Umwandlungen wurden schon §. 1440 II. erwähnt; sie werden §. 1451 und gelegentlich der einzelnen Kohlenhydrate noch näher besprochen.

II. Organisirte Fermente. Es wurde bereits erwähnt, dass nach Pasteur's neueren Untersuchungen verschiedene Arten von organisirten Fermenten existiren, die stets eine bestimmte Art von Gährung hervorrufen. Genauere Angaben liegen bis jetzt vor über die folgenden Fermente:

Ferment der Alkoholgährung. Hefe\*). Die Alkoholgährung wird durch ein vegetabilisches Ferment hervorgerüfen, welches als Torula cerevisiae oder Mycoderma cerevisiae bezeichnet wird. Es besteht aus kleinen, meist kettenförmig aneinandergereihten runden Zellen, die sich durch Knospung fortpflanzen. Die jüngeren lebenskräftigen Zellen, deren Inhalt meist flüssig ist, bilden die Oberhefe, während die Unterhefe aus älteren Zellen mit granulösem Inhalt besteht.

Das Ferment der Milchsäuregährung \*\*) ist ebenfalls vegetabilisch. Es besteht aus mikroskopischen Kügelchen, die weit kleiner sind als die der gewöhnlichen Hefe.

Auch die schleimige Gährung \*\*\*) wird durch ein vegetabili-



<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Pasteur. Ann. Chim. Phys. LVIII. 864.

<sup>••)</sup> Jahresb. 1857. 510. 1859. 553.

<sup>•••)</sup> ibid. 1861. 728.

sches Ferment veranlasst, welches aus kettenförmig vereinigten Kügelchen besteht, deren Durchmesser von 0,0012 bis 0,0014 Mm. wechselt.

Die Buttersäuregährung, d. h. die Zersetzung des milchsaueren Kalks zu buttersauerem Kalk wird nach Pasteur \*) durch ein animalisches Ferment, also durch ein Infusorium veranlasst. Die einzelnen Individuen bilden kleine cylindrische Stäbehen von 0,002 bis 0,02 Mm. Länge, die sich gleitend vorwärts bewegen und durch Theilung fortpflanzen. Sie leben und vermehren sich ohne freien Sauerstoff zu bedürsen. Es mag hier nachträglich noch erwähnt werden, dass, nach neueren Untersuchungen von Pasteur \*\*) auch zur Bildung der Essigsäure aus Alkohol die Gegenwart der als Ferment wirkenden Mycodermaarten unumgänglich nöthig ist (vgl. §. 854).

Erzeugung und Entwicklung der organisirten Fer- 1449. mente. Man war früher der Ansicht, die in verwesenden, in faulenden und in gährenden Substanzen sich findenden niederen Pflanzen und Thierspecies entstunden durch Selbsterzeugung (generatio equivoca, génération spontanée). Zahlreiche Versuche verschiedener Forscher und namentlich die ausführlichen Untersuchungen, welche Pasteur in neuerer Zeit angestellt hat \*\*\*), haben mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen, dass dies nicht der Fall ist. Sie haben den von vielen Physiologen schon seit lange angenommenen Satz bestätigt, dass alles Lebende aus Keimen erzeugt wird. Werden diese Keime nicht absichtlich zugebracht, so stammen sie aus der Luft. Die atmosphärische Luft enthält nämlich unter den vielen Resten mineralischer und organischer Substanzen, die in ihr suspendirt sind, auch zahllose Keime und Sporen niederer Thiere und Pflanzen, welche zur Erzeugung der betreffenden Pflanzen - oder Thierspecies Veranlassung geben können, sobald sie in zur Entwicklung dieser Species günstige Bedingungen kommen.

Eine ausführliche Besprechung dieses Gegenstandes gehört nicht in das Gebiet der Chemie; hier müssen nur einige Bemerkungen Platz finden, die für die Gährungen der Kohlenhydrate speciell von Wichtigkeit sind.

Eine jede Gährung setzt die Gegenwart eines bestimmten Fermentes voraus. Dieses Ferment kann entweder als solches zugebracht, also gewissermassen gepflanzt werden, oder man kann es in der Flüssigkeit dadurch erzeugen, dass man die Sporen des betreffenden Fermentes einträgt, also gewissermassen sät, oder auch dadurch, dass man zu zufälligem Hineinfallen der Sporen aus der Lust Gelegenheit gibt (Selbstgährung).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1861. 727.

<sup>••)</sup> ibid. 1861. 726.

<sup>••••)</sup> Vgl. bes. Pasteur. Ann. Chem. Phys. LXIV. 5.

Es ist ferner nöthig, dass die Sporen die zu ihrer Entwicklung und dass das Ferment die zu seinem Wachsthum nöthigen Bedingungen, also namentlich die zu seiner Ernährung nöthigen Substanzen vorsinde. Es muss weiter dafür Sorge getragen werden, dass die Temperatur eine zur Entwicklung des betreffenden Fermentes günstige sei und man muss endlich alle die Substanzen ausschliessen, deren Gegenwart der Entwicklung oder der Wirkung des Fermentes hindernd im Wege steht.

Es ist hier nicht der Ort die zahlreichen Versuche näher zu erörtern, durch welche die Nothwendigkeit der Sporen für die Bildung der Fermente und das Vorhandensein dieser Sporen in der Lust nachgewiesen worden sind. Wir erwähnen nur, dass Lust, in welcher durch Glühen alle organischen Substanzen und folglich auch die Fermentkeime zerstört worden sind, selbst in sonst günstigen Bedindungen keine Fermente hervorzubringen im Stande ist; und weiter, dass auch durch sorgfältiges Filtriren der Lust durch Baumwolle die Fermentkeime mit ziemlicher Sicherheit zurückgehalten werden können. Der aus der Lust sich absetzende Staub ist sehr reich an Sporen und erzeugt in günstigen Bedingungen leicht Fermente.

Besondere Berücksichtigung verdienen die zur Ernährung der Fermente nöthigen Substanzen. Die Hese und die übrigen vegetabilischen Fermente bedürsen zu ihrem Wachsthum derselben Nahrungsmittel wie die höher organisirten Pflanzen; also wesentlich Kohlensäure, Ammoniak und verschiedene Mineralsubstanzen, besonders phosphorsaure Salze. In den meisten Fällen werden diese Nahrungsmittel der Hese von den in den gährenden Flüssigkeiten enthaltenen eiweissartigen Körpern (Eiweiss, Kleber, Käsestoff etc.) geliefert und die alte Beobachtung, dass alle im Zustand der Zersetzung begriffenen eiweissartigen Körper eine Gährung hervorzurufen im Stande sind, erklärt sich dadurch, dass diese Körper die zum Wachsthum der Fermente und zur Entwicklung der Fermente aus den von der Luft gelieferten Sporen nöthigen Nahrungsmittel liefern. Die Anwesenheit eiweissartiger Substanzen ist zur Entwicklung der Fermente nicht unumgänglich nöthig; sie können, wie Pasteur gezeigt hat, durch rein unorganische Nahrungsmittel ersetzt werden, z. B. durch Ammoniaksalze und phosphorsaure Salze, welche letzteren man zweckmässig durch Einäschern von Hese darstellt. Für manche Fermente kann mit Vortheil die gewöhnliche Hese, oder eigentlich die sie bildende Materie, als Nahrungsmittel angewandt werden. So erhült man z. B. das Ferment der Milchsäuregährung leicht in reinem Zustand und in grosser Menge, wenn man Hefe einige Zeit mit dem 15 bis 20 fachen Volum Wasser kocht, dem Filtrat Zucker und etwas Kreide zusetzt und dann etwas Milch, oder besser etwas der grauen Substanz zufügt, die sich in einer in Milchsäuregährung begriffenen Flüssigkeit an der Oberfläche abscheidet. Nach kurzer Zeit tritt Gährung ein, durch welche das Milchsäureserment sich rasch vermehrt. — Dass gewöhnliche Hefe sich auch in einer reinen Zuckerlösung, wenn gleich langsam, weiterentwickelt, erklärt sich daraus, dass die absterbenden und sich zersetzenden Hesezellen durch ihre Zersetzung diejenigen Substanzen liefern, die den fortwachsenden und den sich neubildenden Zellen als Nahrungsmittel nöthig sind.

Man versteht jetzt leicht, warum viele zuckerhaltige Psianzensässe, z. B. Traubensass, von selbst in Gährung übergehen. Die Sporen stammen aus der Lust, oder dem aus der Lust sich absetzenden Staub; sie entwickeln sich zu Hese, weil

in der Flüssigkeit hinlänglich viel Mineralsubstanzen und eiweissartige Körper vorhanden sind. Man begreift ferner, warum bei den meisten Gährungen mehrere Arten von Gährung gleichzeitig verlaufen. Da nämlich die Luft alle Arten von Sporen enthält, so kommt leicht neben dem Ferment, dessen ausschliessliche Bildung man hervorrufen will, auch noch ein andres Ferment zur Entwicklung und neben der Hauptgährung lauft dann noch eine andre Gährung her.

Nachdem im Vorhergehenden die verschiedenen Fermente bespro- 1450. chen worden sind, durch welche die verschiedenen Arten von Gährung hervorgerufen werden, ist es nöthig die verschiedenen Gährungen nochmals mit besonderer Rücksicht auf die durch sie entstehenden Producte zusammenzustellen.

1) Alkoholgährung, geistige Gährung. Bei Gegenwart von Hefe als Ferment erleiden die Zuckerarten und namentlich die Glycosen, eine verhältnissmässig rasch und regelmässig verlaufende Gährung, bei welcher als Hauptproducte Alkohol und Kohlensäure entstehen. Man glaubte früher die Glycose zerfalle ausschliesslich in diese heiden Producte:

$$\Theta_0 H_{12} \Theta_0 = 2\Theta_2 H_0 \Theta + 2\Theta\Theta_2$$
  
Glycose. Aethyl-alkohol.

Die Versuche von Pasteur\*) haben indess gezeigt, dass 5,6—6,5 pCt. der Glycose in andrer Weise zersetzt werden. Man findet nämlich stets unter den Producten der Alkoholgährung auch Bernsteinsäure (0,6—0,7 pCt. der angewandten Glycose) und Glycerin (3,2—3,6 pCt.). Es wird ferner ein Theil des Zuckers von der sich vermehrenden Hefe aufgenommen und zu Cellulose und Fett (zusammen 1,2—1,5 pCt.) umgewandelt.

Milchsäure und Essigsäure werden bei der normalen Alkoholgährung nicht gebildet. Enthält eine gegohrene Flüssigkeit Milchsäure, so ist stets auch das Milchsäureferment nachzuweisen. Essigsäure entsteht leicht, wenn schon gebildeter Alkohol bei Gegenwart von Mycodermaarten der Einwirkung der Luft ausgesetzt bleibt.

Ueber die Entstehung der mit dem Aethylalkohol homologen Alkohole und andrer Substanzen, die in gegohrenen Flüssigkeiten aufgefunden worden sind (vgl. §. 691), ist bis jetzt Nichts bekannt.

Die zur Alkoholgährung günstige Temperatur ist 5° — 30°; bei 25°—30° verläuft die Gährung rasch; bei niederen Temperaturen langsam.

2) Schleimige Gährung. Bei dieser Gährung, deren Ferment oben besprochen wurde, verwandelt sich der Zucker unter gleichzeitiger

Vgl. Jahresb. 1857, 508; 1858, 484; 1859, 549; 1860, 514 u. bes. Ann. Chim. Phys. LVIII, 828.

Entwicklung von Kohlensäure, in Mannit (51 pCt.) und eine eigenthümliche Gummiart (45,5 pCt. (§. 1491).

Pasteur \*) drückt diese Zersetzung, der Mengenverhältnisse der gebildeten Producte wegen, durch die Gleichung aus:

$$25\theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{12}\Theta_{\mathbf{e}} = 12\theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{14}\Theta_{\mathbf{e}} + 12\theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{10}\Theta_{\mathbf{5}} + 6\theta\Theta_{\mathbf{2}} + 6\mathbf{H}_{\mathbf{2}}\Theta_{\mathbf{5}}$$
 Glycose. Mannit. Gummi.

Bisweilen wird mehr Gummi erhalten und man beobachtet dann andre, grössere Kügelchen, die vielleicht ein eigenthümliches Ferment sind, welches den Zucker lediglich in Gummi überführt.

Die schleimige Gährung tritt am leichtesten ein in einer mit Eiweiss versetzten Zuckerlösung. Sie ist gewöhnlich von einer geringen Milchsäure- und Buttersäuregährung begleitet.

3) Milchsäure-gährung. Das Ferment dieser Gährung wurde oben erwähnt (§. 1448. II.). Der Zucker spaltet sich, wie es scheint geradezu und ohne dass ein andres nothwendiges Product austritt, in Milchsäure (vgl. §. 1077):

$$\Theta_6H_{12}\Theta_6 = 2\Theta_3H_6\Theta_3$$
  
Glycose, Milchsäure,

Die Gährung tritt leicht ein, aber sie hört auf, sobald die Flüssigkeit stark sauer geworden ist. Es ist daher nöthig die Milchsäure in dem Verhältniss, in welchem sie sich bildet wegzunehmen, entweder in dem man von Zeit zu Zeit etwas kohlensaures Natron zufügt, oder indem man gleich von Anfang kohlensauren Kalk oder Zinkoxyd zusetzt, durch welche die entstehende Milchsäure sofort gebunden und dadurch die Flüssigkeit neutral gehalten wird.

Bei der Milchsäuregährung bilden sich stets, und zwar in sehr wechselnden Verhältnissen, Mannit, Buttersäure und Alkohol. Die Bildung dieser Substanzen beruht wahrscheinlich auf der Anwesenheit andrer Fermente. Mannit entsteht stets wenn die Flüssigkeit sauer wird; vielleicht weil das Ferment der schleimigen Gährung nur in sauren Lösungen wirksam ist; vielleicht auch weil der Mannit selbst, bei Gegenwart von Milchsäureferment und Kreide, unter Entwicklung von Kohlensäure und Wasserstoff, zu Milchsäure, Buttersäure und Alkohol gähren kann (Pasteur) (§. 1353). Die Buttersäure wird offenbar aus vorher gebildeter Milchsäure durch das §. 1448. erwähnte eigenthümliche Ferment erzeugt (vgl. §§. 896, 1078) und da bei der. Buttersäuregährung nothwendig Wasserstoff frei wird:

$$2\Theta_3H_6\Theta_3 = \Theta_4H_8\Theta_2 + 2\Theta\Theta_2 + 2H_2$$
  
Milchsäure, Buttersäure

so verdankt vielleicht der Mannit indirect der gleichzeitig gebildeten Buttersäure

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Jahresb. 1861. 728.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Jahreeb. 1857. 510, 1859. 553 und Ann. Chim. Phys. LH. 404.

seine Entstehung. Wenn nämlich das Buttersäure-ferment zur Wirkung kommt, ehe aller Zucker verschwunden ist, so kann der bei der Buttersäure-gährung frei werdende Wasserstoff vielleicht einen Theil des Invertzuckers zu Mannit umwandeln.

Ob während des Sauerwerdens der Milch, wobei der Milchzucker rasch in Milchsäure übergeht, das für die Milchsäuregährung eigenthümliche Ferment schon vorhanden ist, ist bis jetzt nicht nachgewiesen.

4) Langsame Gährung. Berthelot \*) hat darauf aufmerksam gemacht, dass auch einige direct nicht gährungsfähige Kohlenhydrate z. B. Gummi und Amidon und ebenso das der Alkoholgährung nicht fähige Sorbin (§. 1475), so wie einige andre Substanzen, die in chemischer Beziehung, aber nicht in Zusammensetzung, mit den Zuckerarten Aehnlichkeit zeigen (z. B. Mannit, §. 1353, Dulcit, §. 1358, Glycerin, §. 1241) in Gährung versetzt werden können, wenn man sie längere Zeit bei 40° mit Kreide und faulendem Käse (oder ähnlichen Substanzen) stehen lässt. Die so eingeleitete Gährung verläuft sehr langsam und unregelmässig, sie liefert wechselnde Mengen von Milchsäure, Buttersäure und Alkohol. Berthelot betrachtet diese Gährung als eine langsame Alkoholgabrung. Pasteur hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie mit der Milchsäuregährung mehr Aehnlichkeit zeige. Sie wird wohl bei genauerer Untersuchung als eine Aufeinanderfolge von Umwandlungen durch fermentartige Substanzen und von verschiedenen gleichzeitig verlaufenden Gährungen erkannt werden.

Es bleibt nun noch übrig das Verhalten der wichtigsten Kohlenhy- 1451. drate gegen die verschiedenen Fermente näher ins Auge zu fassen.

1) Die Zuckerarten  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$  (Glycosen) sind direct gährungsfähig, sie werden also durch Hefe direct in Alkoholgährung versetzt. Die Gährung tritt bei allen Glycosen verhältnissmässig rasch ein, aber sie erfolgt doch nicht für alle mit gleicher Leichtigkeit. So gährt z. B. Dextrose rascher als Levulose; und daher kommt es, dass der durch Umwandlung von Rohrzucker erhaltene Invertzucker, welcher Dextrose und Levulose zu gleichen Theilen enthält (§. 1472), im Verlauf der Alkoholgährung stets reicher an Levulose wird, bis endlich auch diese verschwindet.

Enthält eine Substanz eine gährungsfähige Glycose und gleichzeitig einen andren nicht gährungsfähigen Körper, so kann die erstere durch Gährung zerstört und so der letztere rein erhalten werden. Lässt man z. B. die durch kurzes Kochen mit verdünnter Schwefelsäure umgewandelte Melitose, ein Gemenge von Dextrose und Eucalin, mit Hefe gähren, so enthält die Flüssigkeit nach beendigter Gährung reines Eucalin (vgl. auch §. 1359).

Für die mit den Glycosen gleich zusammengesetzten Körper, Eucalin, Sorbin

<sup>•)</sup> Jahresb. 1856. 664. 1857. 509. Ann. Chim. Phys. L. 322.

und Inosit wurde oben (§. 1438) schon erwähnt, dass sie nicht gährungsfähig sind.

2) Die Zuckerarten  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  sind nicht direct gährungsfähig, aber sie können dennoch durch Fermente, z. B. durch Hefe, in Alkoholgährung versetzt werden. Die Gährung tritt dabei stets verhältnissmässig langsam ein, sie erfordert meist grössere Mengen von Hefe, und der eigentlichen Alkoholgährung geht eine Umwandlung des Zuckers  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  in eine oder mehrere Zuckerarten  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$  voraus. Diese Umwandlung wird vermittelt durch das in der Hefe enthaltene, lösliche und der Diastase ähnliche Ferment.

Dies Verhalten ist bestimmt für den Rohrzucker nachgewiesen. Er geht bei Einwirkung von Hefe zunächst, genau wie beim Kochen mit verdünnten Säuren, in Invertzucker über; dieser, ein Gemenge von Dextrose und Levulose, wird dann von der Hefe in Alkoholgährung versetzt.

Die fibrigen Zuckerarten:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  (Lactose, Melezitose und Trehalose) zeigen wahrscheinlich dasselbe Verhalten; man hat indess den Vorgang bis jetzt nicht näher verfolgt und man hat die der wahren und stets langsam eintretenden, Alkoholgährung vorausgehende Bildung direct gährungsfähiger Glycosen nicht speciell nachgewiesen.

Der Milchzucker (Lactose) geht verhältnissmässig schwer in Alkoholgährung über. Schill hatte in der gährenden Flüssigkeit früher Glycose gefunden, nach Berthelot und nach Luboldt dagegen wird der Milchzucker durch Fermente nicht erst in Glycose (Galactose) umgewandelt, er findet sich vielmehr zu allen Zeiten der Gährung in der gährenden Flüssigkeit. Man sieht übrigens leicht, dass aus der Abwesenheit der Galactose nicht der Beweis hergeleitet werden kann, der Milchzucker sei direct gährungsfähig; da nämlich die Galactose sehr leicht gährt, während der Milchzucker schwerer in Galactose übergeht als der Rohrzucker in Invertzucker, so kann die Galactose in demselben Masse durch Gährung verschwinden, als sie durch Umwandlung aus Milchzucker erzeugt wird.

Die Melitose, durch deren Umwandlung, wie mehrfach erwähnt, neben Dextrose noch Eucalin erzeugt wird, kann durch Hese in Gährung versetzt werden; die Dextrose wird durch diese Gährung zerstört, das nicht gährungsfähige Eucalin bleibt unverändert.

3) Von den Kohlenhydraten  $\Theta_e H_{10} \Theta_s$  verhalten sich einige, nach neueren Versuchen von Berthelot, ähnlich wie die Zuckerarten:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . So können z. B. Amidon und Gummi durch Hefe allein in Alkoholgährung versetzt werden. Aber auch hier tritt die Gährung langsam ein, sie erfordert verhältnissmässig viel Hefe und es wird offenbar anfangs eine gährungsfähige Zuckerart  $\Theta_e H_{12}\Theta_e$  erzeugt.

Die meisten Kohlenhydrate  $\Theta_0H_{10}\Theta_5$  können durch die §. 1448. I. erwähnten eigenthümlichen Fermente, die keine wahre Alkoholgährung bervorzurufen im Stande sind, in gährungsfähige Zuckerarten umgewandelt werden. In den meisten Fällen sind die durch diese Fermente erzeugten Umwandlungsproducte identisch mit den durch verdünnte Säuren darstellbaren.

Durch Einwirkung der Diastase wird z. B. Amidon zuerst in lösliches Amidon und dann in Dextrose übergeführt; häufig, namentlich bei Einwirkung von Stärkekleister, entsteht neben Dextrose auch Maltose. Das Dextrin liefert mit Diastase leicht Traubenzucker (Dextrose); ebenso das Glycogen etc. Einzelne Kohlenhydrate scheinen von Diastase nicht verändert zu werden, z. B. Cellulose, Inulin, Paramylon.

Verhalten der Kohlenhydrate gegen polarisirtes Licht. 1452. Die meisten Kohlenhydrate und namentlich die löslichen Verbindungen dieser Gruppe zeigen ein eigenthümliches Verhalten gegen polarisirtes Licht; sie besitzen nämlich die Eigenschaft der Circularpolarisation, d. h. ihre Lösungen bewirken eine Drehung der Schwingungsebenen der polarisirten Lichtstrahlen.

Alle Zuckerarten sind optisch wirksam; die meisten sind rechtsdrehend, d. h. sie drehen die Polarisationsebene nach rechts; andere sind linksdrehend. Die Stärke der Drehung ist für die verschiedenen Zuckerarten wesentlich verschieden. Für manche Zuckerarten wechselt das Rotationsvermögen mit der Temperatur, für andre ist es bei verschiedenen Temperaturen gleich. Für manche zeigen frisch bereitete Lösungen ein andres Drehungsvermögen als dieselbe Lösung nach längerem Stehen.

Die Stärke der Drehung ist für dieselbe Zuckerart, und bei sonst gleichen Verhältnissen, einzig abhängig von der Anzahl der Molectile, welcher der Lichtstrahl begegnet. Sie steht also bei gleicher Concentration der Lösung in gradem Verhältniss zur Länge der Schicht; bei gleicher Länge der Schicht verhält sie sich wie die Concentration.

Man bezeichnet als: Molecularrotationsvermögen, specifisches Rotationsvermögen oder specifische Drehkraft die in Graden ausgedrückte Winkeldrehung der Polarisationsebene, welche eine 100 Millimeter lange Schicht einer wässrigen Lösung der reinen Substanz ausüben würde, wenn diese Lösung das spec. Gewicht = 1 hätte. Man drückt die specifische Drehkraft aus durch das Zeichen  $[\alpha]$ . Für rechtsdrehende Substanzen  $+ [\alpha]$ ; für linksdrehende  $- [\alpha]$ .

Die specifische Drehkraft ergibt sich aus einer der solgenden Gleichungen:

I. 
$$[\alpha] = \frac{\alpha}{\epsilon \cdot \delta \cdot \lambda}$$
II. 
$$[\alpha] = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{V}}{1 \cdot \mathbf{p}} \text{ oder } [\alpha] = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{v} \cdot 1}$$

In diesen Gleichungen bezeichnet:

- a oder a die beobachtete Drchung.
- s die Concentration der Lösung, nach Gewicht (1 Gramm Lösung enthält s Gramme Substanz).
- đ das specifische Gewicht der Lösung.
- 1 oder l, die Länge der Schicht in Decimetern (1 × 100 Millimeter)

ferner:

p Das Gewicht der Substanz in Grammen.

V Das Volum der diese Substanz enthaltenden Lösung und endlich:

U Die Concentration der Lösung nach Volum; d. h. die Menge der in

1 C. C. m. Lösung enthaltene Substanz in Grammen,  $(v = \frac{p}{V} = \epsilon \cdot \delta \cdot)$ .

Die Gleichung I. kommt in Anwendung, wenn Concentration und spec. Gewicht der Lösung bekannt sind; die Gleichung II, wenn die Lösung, wie dies gewöhnlich geschieht, durch Abwägen der Substanz und Auffüllen auf ein bestimmtes Volum dargestellt wurde.

Da die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen bekanntlich eine ungleich grosse Drehung erleiden, so muss man bei Bestimmung des Rotationsvermögens sich eines einfachen farbigen Lichtes bedienen. Man gebrauchte früher (in Biot's Apparat) vorzugsweise das rothe oder auch das gelbe Licht; die specifische Drehkraft für das rothe Licht wurde mit  $[\alpha]_{\Gamma}$ , die für das gelbe mit  $[\alpha]_{\mathbb{J}}$  bezeichnet. — Die jetzt gebräuchlichen Apparate (Saccharimeter von Soleil u. A.) sind meisteus so eingerichtet, dass der polarisirte Lichtstrahl zunächst durch Quarzplatten geht, deren Dicke so gewählt ist, dass der Lichtstrahl die sog. Uebergangsfarbe (teinte de passage) annimmt. Ein mattes Violettrosa, welches die werthvolle Eigenthümlichkeit besitzt, dass es durch die geringste Drehung schon eine sehr merkliche Veränderung der Färbung erfährt. Die neueren Bestimmungen des spec. Drehungsvermögens beziehen sich meist auf die Uebergangsfarbe; sie werden mit  $[\alpha]$  bezeichnet. (Die Bestimmungen für gelbes Licht sind gleichwerthig mit denen für die Uebergangsfarbe; die Bestimmungen für den rothen Strahl werden durch Multiplication mit  $\frac{30}{28}$  gleichwerthig).

Hat der Polarisationsapparat eine Kreistheilung (wie der Apparat von Biot), so gibt die Ablesung direct den beobachteten Drehungswinkel ( $\alpha$  oder a). Im Saccharimeter von Soleil und in andern ähnlich construirten Apparaten entsprechen gewöhnlich hundert Einheiten der Theilung einer Quarzplatte von 1 Millimeter Dicke; man erhält also den Drehungswinkel für die Uebergangsfarbe (oder für den gelben Strahl) indem man die Ablesung mit 24 $^{\circ}$  (Drehungswinkel der Uebergangsfarbe durch eine Quarzplatte von 1 Millimeter Dicke) multiplicirt und mit 100 dividirt:

$$\alpha \text{ oder } \mathbf{a} = \frac{\mathbf{n} \cdot 24^{\circ}}{100}$$

1453. Im Folgenden sind die für die verschiedenen Kohlenhydrate beobachteten specifischen Drehungsvermögen zusammengestellt.

I. Glycosen: 
$$\theta_0 H_{12} \theta_0$$
.

Dextrose .  $[\alpha] = +56^{\circ}$ 

Levulose .  $[\alpha] = -106^{\circ}$  bei  $15^{\circ}$ ;  $-53^{\circ}$  bei  $90^{\circ}$ 

Galactose .  $[\alpha] = +83^{\circ}.8$ .

Die frisch bereitete Lösung der krystallisirten Dextrose (Traubenzucker) zeigt nahezu das doppelte Drehungsvermögen (Birotation); dasselbe sinkt allmälig, rascher beim Erwärmen, und wird zuletzt bei + 56° constant. Die durch Schmelzen entwässerte Dextrose zeigt selbst frisch gelöst das normale Drehungsvermögen + 56°.

Man sieht leicht, dass die sp. Drehkraft der Dextrose und der Galactose sich nahezu verhalten wie 2:3.

Die spec. Drehkraft der Levulose wechselt mit der Temperatur. Sie ist bei 15° etwa doppelt so gross wie die der Dextrose, aber von umgekehrtem Zeichen. Bei 90° sinkt sie aus die Hälste, ist also nahezu gleich gross, wie die Drehkraft der Dextrose.

Gemenge von Dextrose und Levulose können je nach den Mengenverhältnissen der Bestandtheile und nach der Temperatur rechts- oder links-drehend sein. Dies gilt z. B. für den Honig und für den aus Früchten dargestellten Zucker. Der aus Rohrzucker entstehende Invertzucker enthält Dextrose und Levulose zu gleichen Theilen; seine specifische Drehkraft ist bei  $15^{\circ} = [\alpha] = -25^{\circ}$  (entsprechend der Berechnung:  $-\frac{106}{2} + \frac{56}{2} = -25$ ); sie ist bei  $25^{\circ} = -12,5$  und bei  $90^{\circ}$  etwa = 0, bei höheren Temperaturen wird das Gemenge rechtsdrehend.

Für einige noch nicht näher untersuchte Zuckerarten  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$  (§. 1474) liegen noch folgende Angaben vor. Aus Mannit entsteht durch Gährung eine linksdrehende Glycose, deren spec. Drehkraft schwächer ist als die der Levulose. Aus Gummi bildet sich bisweilen eine rechtsdrehende Zuckerart; deren sp. Drehkraft um  $^{1}/_{3}$  schwächer ist als die der Dextrose. Die durch Spaltung des Quercitrins erhaltene Glycose scheint inactif., etc. (vgl. §. 1474); die Maltose ist stark rechtsdrehend  $[a] = + 168^{\circ}$ .

II. Zuckerarten: 
$$\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$$
.

Saccharose .  $[\alpha] = + 73^{\circ},8$ 

Lactose . .  $[\alpha] = + 59^{\circ},3$ 

Melitose . .  $[\alpha] = + 102^{\circ}$ 

Melezitose .  $[\alpha] = + 94^{\circ}$ 

Trehalose .  $[\alpha] = + 220$ 

Das Drehungsvermögen der Saccharose (Rohrzucker), der Melitose, Melezitose und Trehalose wird durch Temperatur und Zeit nicht merklich verändert. Für die Lactose zeigt eine frisch dargestellte Lösung eine weit grössere Drehkraft [ $\alpha$ ] =  $\frac{8}{5}$ . 59,3 etwa); die Drehkraft nimmt rasch ab und wird bei 59°,3 constant. Alle diese Zuckerarten werden durch verdünnte Säuren, namentlich beim Kochen, in entsprechende Glycosen umgewandelt; dabei ändert die Lösung natürlich ihr spec, Drehungsvermögen.

III. Kohlenhydrate: 
$$\Theta_{\mathbf{0}}H_{10}\Theta_{\mathbf{5}}$$
.

Gummi (Arabin)  $[\alpha] = -30^{\circ}$  (etwa).

Dextrin . . .  $[\alpha] = +138^{\circ}$ ,7.

Inulin . . . .  $[\alpha] = -34^{\circ}$ ,4.

An diese Substanzen schliesst sich an: Das lösliche Stärkmehl  $[a] = +211^{\circ}$  und ein aus Cellulose erhaltenes Dextrin, dessen spec. Drehkraft  $[a] = -88^{\circ},9$  gefunden wurde.

# IV. Nicht gährungsfähige Kohlenhydrate: 06H12O6.

Eucalin .  $[\alpha] = +65$  (etwa). Sorbin .  $[\alpha] = -46^{\circ},9$ . Inosit . (inactif.) Chemischer Charakter der Kohlenhydrate.

1454. Der chemische Charakter der Kohlenhydrate, selbst der Zuckerarten, ist bis jetzt, obgleich diese Körper sehr häufig untersucht worden sind, nicht mit Sicherheit festgestellt. Es hat dies einerseits seinen Grund darin, dass die Kohlenhydrate unter dem Einfluss der meisten Reagentien mit ausnehmender Leichtigkeit Umwandlungen oder Zersetzungen erleiden und andrerseits darin, dass die meisten den Kohlenhydraten noch nahe stehenden Abkömmlinge höchst unerquickliche und wenig charakteristische Eigenschaften besitzen.

Am meisten Analogie zeigen die besser untersuchten Kohlenhydrate noch mit den mehratomigen Alkoholen, besonders mit dem Mannit (§. 1347). Einzelne Zuckerarten schliessen sich den mehratomigen Säuren (z. B. Weinsäure, Citronensäure) in so fern an, als sie mit verschiedenen Basen salzartige Verbindungen zu erzeugen im Stande sind. Am meisten Licht auf den chemischen Charakter der Kohlenhydrate werfen die im Folgenden zusammengestellten Thatsachen.

Verhalten gegen Hitze.

1455. Die einfacheren Zuckerarten, Glycosen:  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ , verhalten sich beim Erhitzen ähnlich wie Mannit; sie erzeugen dem Mannitan (§. 1349) entsprechende Verbindungen. Z. B.:

Dextrose:  $\theta_6 H_{12} \theta_6 = H_2 \theta + \theta_6 H_{10} \theta_5$  Glycosan Levulose:  $\theta_6 H_{12} \theta_6 = H_2 \theta + \theta_6 H_{10} \theta_5$  Levulosan

Bei weiterem Erhitzen tritt noch mehr Wasser aus und es entstehen Körper, deren Formeln noch nicht mit Sicherheit festgestellt sind und die man im Allgemeinen als Caramel bezeichnet (vgl. §. 1482). Sie entsprechen vielleicht den Polyglycerinverbindungen (§. 1230). Wird die Hitze noch mehr gesteigert, so tritt vollständige Zerstörung des Molecüls ein und man erhält, als Producte der trocknen Destillation, Kohlenoxyd, Kohlensäure, Sumpfgas, Essigsäure, Aldehyd, Aceton, Furfurol, flüssige Kohlenwasserstoffe und eine grosse Anzahl noch nicht näher untersuchter Zersetzungsproducte.

Die Zuckerarten:  $G_{12}II_{22}G_{11}$  scheinen bei Einwirkung von Hitze zunächst in Glycosen und die aus diesen entstehenden Anhydride umgewandelt zu werden. Für die Saccharose (Rohrzucker) ist mit Sicherheit nachgewiesen, dass sie bei längerem Erhitzen auf 160° sich in ein Gemenge von Dextrose und Levulosan umwandelt (vgl. §. 1472).

$$\theta_{12}H_{22}\theta_{11} = \theta_6H_{12}\theta_6 + \theta_6H_{10}\theta_5$$
Saccharose. Dextrose. Levulosan.

Bei stärkerem Erhitzen entsteht dann zunächst, unter weiterem Austritt von Wasser, Caramel; später tritt trockne Destillation ein und man erhält die oben aufgezählten Producte.

Von den Kohlenhydraten: O6H10O5 werden einige durch Hitze zu-

nächst ohne Wasserverlust in eine andre Substanz von gleicher Zusammensetzung umgewandelt. So entsteht z. B. aus Amidon das Dextrin (vorher vielleicht lösliches Amidon §. 1499). Aus Glycogen entsteht eine dem Dextrin ähnliche, vielleicht mit ihm identische Substanz. Bei stärkerer Hitze erleidet dann das Dextrin Zersetzung, es liefert zahlreiche flüchtige Producte und hinterlässt viel Kohle. Die Cellulose wird beim Erhitzen direct durch trockne Destillation zersetzt (§. 1502).

Aetherartige Verbindungen der Kohlenhydrate.

I. Die meisten Kohlenhydrate zeigen mit den mehratomigen Alko- 1456. holen (Glycerin und namentlich Mannit) insofern Aehnlichkeit, als sie bei Einwirkung von höchst concentrirter Salpetersäure oder besser bei Einwirkung eines Gemenges von Salpetersäure und Schwefelsäure Verbindungen erzeugen, welche die Zusammensetzung von Nitrosubstitutionsproducten besitzen. Die so erhaltenen Verbindungen verhalten sich gegen reducirende Substanzen genau wie das sog. Nitroglycerin (§. 1242) und der sog. Nitromannit (§. 1354); sie geben nämlich keine amidartigen Verbindungen, regeneriren vielmehr die zu ihrer Erzeugung angewandten Kohlenhydrate. Es sind also keine wahren Nitrosubstitutionsproducte, sondern vielmehr Aetherarten der Salpetersäure.

Man hat solche Nitroderivate für Dextrose, für Rohrzucker, Milchzucker und Trehalose, für Amidon, Dextrin, Gummi und für Cellulose dargestellt. Die meisten dieser Nitroderivate sind indessen bis jetzt nicht einmal analysirt. In einzelnen Fällen, z. B. für die Cellulose, hat man nachgewiesen, dass je nach den Bedingungen des Versuchs eine grössere oder geringere Menge von Wasserstoff durch die Gruppe  $(N\Theta_2)$  ersetzt werden kann; aber man hat bis jetzt für kein Kohlenhydrat die Grenze festgestellt, bis zu welcher die Nitrirung gebracht werden kann.

Die Existenz dieser Nitroderivate gestattet also bis jetzt keinen Schluss auf die chemische Natur der Kohlenhydrate. Man weiss für keine Verbindung dieser Gruppe wie viel Wasserstoffatome durch Radicale von Säuren und speciell durch das Radical der Salpetersäure vertretbar sind. Da ferner einzelne mehratomige Säuren, z. B. die Weinsäure (vgl. §. 1325) genau in denselben Bedingungen ebenfalls Nitroderivate zu erzeugen im Stande sind, so beweist die Existenz dieser Nistroderivate nicht einmal, dass die Kohlenhydrate wirklich mehratomige Alkohole sind, sie könnten vielmehr, mit andern rationellen Formeln, als der Weinsäure etc. ähnliche organische Säuren angesehen werden.

Das einzige Kohlenhydrat, aus welchem bis jetzt ein wohlcharakterisirtes Nitroderivat erhalten wurde, ist der nicht-gährungsfähige Inosit (§. 1476).

Inosit. Nitroinosit.  $\Theta_{\mathbf{6}}^{r,r} \left\{ \Theta_{\mathbf{6}} \right\} \left\{ \Theta_{\mathbf{6}} \right$ 

II. Die Zuckerarten besitzen, nach Untersuchungen von Berthelot, die Eigenschaft sich mit Säuren, unter Elimination von Wasser zu vereinigen um ätherartige Verbindungen zu erzeugen, die den früher beschriebenen Abkömmlingen des Mannits sehr ähnlich sind (vgl. §. 1350). Nach den von Berthelot gegebenen Formeln sind diese Saccharide (vgl. §§. 1460, 1467. III.) nicht eigentlich Aetherarten der Glycosen, sondern vielmehr Aetherarten des aus der Glycose durch Wasseraustritt entstehenden Glycosans; genau so wie die Abkömmlinge des Mannits als Aether des Mannitans zu betrachten sind. Berthelot beschreibt z. B.:

Eine entsprechende Aethylverbindung entsteht beim Erhitzen von Zucker mit Aethylbromid und Kali:

$$\Theta_6^{r_f}\Theta_6$$
  $\Theta_5$   $\Theta_5$   $\Theta_5$  Aethylsaccharid.

Nach Berthelot bildet die Essigsäure ein Saccharid, in welchem 6 mal das Radical Acetyl enthalten ist. Er betrachtet danach das Glycosan als einen sechsatomigen Alkohol.

Es scheint geeignet hier darauf aufmerksam zu machen, dass alle Saccharide unkrystallisirbar und nicht flüchtig sind, dass sie also wenig Garantie für Reinheit darbieten. Das eben erwähnte Essigsäure-saccharid ist zudem in Wasser, Alkohol und Aether löslich und wird nur in sehr geringer Menge erhalten.

III. Durch Vereinigung mit mehrbasischen Säuren, z. B. Schwefelsäure, Phosphorsäure, Weinsäure, etc., erzeugen die Zuckerarten complicirt zusammengesetze Säuren, die bis jetzt wenig untersucht sind (vgl. §. 1467. III.).

1458. Verbindungen der Kohlenhydrate mit Basen. Die meisten Kohlenhydrate zeigen insofern das Verhalten schwacher Säuren, als sie mit Basen salzartige Verbindungen zu erzeugen im Stande sind. Diese Verbindungen sind im Allgemeinen wenig untersucht; sie haben sämmtlich wenig nette Eigenschaften und ihre Zusammensetzung ist oft je nach der Darstellung verschieden. Einzelne müssen, ihrer Zusammensetzung nach, entschieden als das betreffende Kohlenhydrat angesehen werden, in welchem Wasserstoff durch Metall ersetzt ist; z. B. die Barytverbindung der Dextrose:

$$\Theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H}_{12}\Theta_{\mathbf{6}}$$
  $\Theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H}_{11}\mathbf{Ba}\Theta_{\mathbf{6}}$ .

Für andere bleibt es unentschieden, ob sie nicht vielleicht eher als

additionelle (basische) Verbindungen anzusehen sind. So kann z. B. die Barytverbindung des Rohrzuckers betrachtet werden, als:

 $\theta_{12}H_{20}Ba_2\theta_{11},\ H_2\theta\ oder\ \theta_{12}H_{21}Ba\theta_{11},\ BaH\theta\ oder\ \theta_{12}H_{22}\theta_{11},\ Ba_2\theta.$ 

Man hat solche Verbindungen für nahezu alle Kohlenhydrate beobachtet. Nicht nur die Zuckerarten, sondern auch Amidon, Inulin, Lichenin, Gummi und selbst Cellulose erzeugen Verbindungen der Art. Man kennt wesentlich Verbindungen von Kalk, Baryt und Blei, indessen ist auch die Existenz von Natron - und Kaliverbindungen nachgewiesen.

Auf den chemischen Charakter der Kohlenhydrate werfen unsere jetzigen Kenntnisse über diese salzartigen Verbindungen kein Licht.

Zersetzungen der Kohlenhydrate. Es scheint geeignet 1459. hier die wichtigsten Zersetzungen der verschiedenen Kohlenhydrate übersichtlich zusammenzustellen, wesentlich um auf die verschiedene Beständigkeit hinzuweisen, welche die verschiedenen Kohlenhydrate denselben Reagentien gegenüber zeigen.

Einwirkung von Alkalien. Die Zuckerarten  $\theta_6H_{12}\Theta_6$  (Glycosen) werden von Alkalien mit ausnehmender Leichtigkeit zerstört. Selbst sehr verdünnte alkalische Lösungen wirken zersetzend. Die Zersetzung erfolgt in der Kälte langsam, sie wird durch Wärme sehr beschleunigt. Die Flüssigkeit wird anfangs gelb, dann braun, zuletzt entstehen braune humusartige Materien, die bis jetzt nicht näher untersucht sind. Aus der Dextrose hat man als erstes Product der Einwirkung alkalischer Flüssigkeiten die Glucinsäure erhalten (§. 1469).

Die Zuckerarten  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  sind im Allgemeinen Alkalien gegenüber weit beständiger. Sie werden von verdünnten alkalischen Lösungen in der Kälte nicht und auch beim Erwärmen nur langsam angegriffen. Beim Kochen mit concentrirten alkalischen Flüssigkeiten erleiden sie Zersetzung.

Auch die Kohlenhydrate  $\Theta_0H_{10}\Theta_5$  sind gegen Alkalien verhältnissmässig beständig (vgl. Amidon und Cellulose).

Beim Schmelzen mit trocknem oder nahezu trocknem Kalihydrat erzeugen die meisten Kohlenhydrate Oxalsäure.

Einwirkung von Säuren. Die Producte der Einwirkung von 1460. Säuren auf Kohlenhydrate sind je nach der Natur der angewandten Substanzen und den Bedingungen des Versuchs sehr verschieden. Man kann wesentlich drei Arten der Einwirkung unterscheiden.

- 1) Das angewandte Kohlenhydrat geht bei Einwirkung einer Säure in ein andres Kohlenhydrat über.
- Das Kohlenhydrat verbindet sich, unter Ausscheidung von Wasser, mit der angewandten Säure und erzeugt eine ätherartige Verbindung.
  - 3) Das Kohlenhydrat erleidet tiefer gehende Zersetzung. Kekulé, organ. Chemie. II. 23

Digitized by Google

Die durch Einwirkung verdünnter Mineralsäuren stattfindenden Umwandlungen der Kohlenhydrate wurden §. 1440. I. schon besprochen. Es wurde dort erwähnt, dass die meisten Zuckerarten von der Formel θ<sub>12</sub>H<sub>22</sub>θ<sub>11</sub> und ebenso die meisten Kohlenhydrate von der Zusammensetzung CaH10Os durch verdannte Mineralsäuren entweder direct oder indirect in Glycosen (HaH12Ha) umgewandelt werden. Es mag hier nachträglich erwähnt werden, dass auch concentrirte Mineralsäuren bei gemässigter Einwirkung in manchen Fällen dieselben Umwandlungen veranlassen. So wird Cellulose von concentrirter Schwefelsäure oder concentrirter Salzsäure zum Theil in lösliche Cellulose, in eine Art Dextrin und in Glycose umgewandelt; aus Amidon entsteht durch dieselben Reagentien: lösliches Amidon, Dextrin und Glycose. Im Allgemeinen sind gerade diejenigen Kohlenhydrate, die von Alkalien am leichtesten zerstört werden, also die Glycosen, Säuren gegenüber am beständigsten; während andrerseits die den Alkalien gegenüber verhältnissmässig beständigen Kohlenhydrate ( $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  und  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ ) durch Säuren leicht verändert werden, indem sie in gegen Säuren beständige, von Alkalien aber leicht zersetzbare Modificationen übergehen.

Die Bildung ätherartiger Verbindungen bei Einwirkung von Säuren auf Kohlenhydrate wurde §. 1457. II. besprochen. Die hierhergehörigen Reactionen sind, kurz zusammengesast, folgende:

- 1) Werden schwächere Säuren, also namentlich organische Säuren, bei Abschluss von Wasser mit Kohlenhydraten erhitzt, so entstehen ätherartige Verbindungen. Die so erhaltenen Saccharide sind wahrscheinlich in allen Fällen Abkömmlinge der Glycosen, insofern die Kohlenhydrate  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  und  $\Theta_{6}H_{10}\Theta_{5}$  durch Einwirkung von Säuren in Glycosen übergehen.
- 2) Bei Einwirkung von kalter concentrirter Schwefelsäure entstehen häufig den Aetherschwefelsäuren analoge Verbindungen, sog. Sulfosäuren.
- 3) Kalte höchst concentrirte Salpetersäure, oder ein Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure erzeugen aus den meisten Kohlenhydraten sog. Nitro-derivate, d. h. Aetherarten der Salpetersäure.

In Betreff der bei Einwirkung von Säuren auf Kohlenhydrate eintretenden Zersetzungen genügen hier die folgenden Angaben:

- 1) Alle Kohlenhydrate, selbst die Glycosen, erleiden bei lang anhaltendem Kochen mit verdünnten Mineralsäuren Zersetzung. Diese Zersetzung erfolgt um so rascher je weniger verdünnt die Säure ist; sie tritt sehr schnell ein bei Anwendung von verhältnissmässig concentrirter Salzsäure, die entstehenden humusartigen Producte sind bis jetzt nicht näher untersucht.
- 2) Alle Kohlenhydrate werden beim Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure vollständig zerstört. Die Schwefelsäure wirkt dabei Wasser entziehend und gleichzeitig oxydirend; es entweicht also viel schweflige Säure und es bleibt zuletzt eine kohle-ähnliche Materie. Dieselbe

Zersetzung tritt auch in der Kälte ein, aber sie erfolgt dann meist langsam.

Die verschiedenen Kohlenhydrate zeigen concentrirter Schwefelsäure gegenüber eine sehr ungleiche Beständigkeit. Die Glycosen sind weit beständiger als die Zuckerarten  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . Vermischt man z B eine concentrirte Lösung von Milchzucker oder Rohrzucker mit concentrirter Schwefelsäure, so reicht meist die von selbst eintretende Erwärmung hin, um vollständige Zerstörung des Zuckers zu veranlassen.

3) Alle Kohlenhydrate werden durch Einwirkung von heisser Salpetersäure, gleichgültig ob concentrirt oder verdünnt, oxydirt.

Einwirkung oxydirender Substanzen. Die Kohlenhydrate 1461. werden sämmtlich mit ausnehmender Leichtigkeit oxydirt. Die Natur der Oxydationsproducte scheint weit weniger von der Natur des angewandten Kohlenhydrats als von der Art der Oxydation abhängig zu sein; was seinen Grund wohl darin hat, dass sämmtliche Körper dieser Gruppe unter dem Einsluss der verschiedenartigsten Reagentien zunächst in Glycosen überzugehen im Stande sind. Indessen zeigt sich doch, namentlich bei Einwirkung von Salpetersäure, eine bemerkenswerthe Verschiedenheit der einzelnen Kohlenhydrate.

Stark oxydirende Substanzen erzeugen meist Oxydationsproducte von verhältnissmässig einfacher Zusammensetzung, namentlich Kohlensäure, Ameisensäure und Oxalsäure. So entsteht bei Destillation von Glycose, Rohrzucker, Amidon, Cellulose etc. mit Braunstein und Schwefelsäure, oder mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure, oder auch mit Bleibyperoxyd und Wasser, wesentlich Ameisensäure und Kohlensäure. Aus Milchzucker wird bei Destillation mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure gleichzeitig auch Aldehyd erhalten.

Anhaltendes Kochen mit mässig concentrirter Salpetersäure erzeugt wesentlich Oxalsäure (vgl. §. 1110). Wird die Oxydation dadurch gemässigt, dass man verdünntere Salpetersäure anwendet und stärkere Erhitzung vermeidet, so entstehen Producte, die den angewandten Kohlenhydraten noch näher stehen; wesentlich Schleimsäure (§. 1367), Zuckersäure (§. 1363) und Weinsäure, bisweilen auch Traubensäure (§§. 1317. II. 1323, 1333).

Die Bildung der Zuckersäure und der mit ihr isomeren Schleimsäure erklärt sich aus der Gleichung:

Glycose: 
$$\theta_6 H_{12} \theta_6 + 3\theta = H_2 \theta + \theta_6 H_{10} \theta_8$$
 Zuckersäure. Schleimsäure.

Die Weinsäure entsteht wahrscheinlich durch weitere Oxydation der anfangs gebildeten Zuckersäure; die Traubensäure wird vielleicht durch Oxydation der Schleimsäure erzeugt (vgl. §§. 1317. II. 1363, 1367).

Die meisten Zuckerarten liefern bei dieser gemässigten Oxydation

nur Zuckersäure; andre erzeugen, meistens neben Zuckersäure, Schleimsäure. Die Bildung der Schleimsäure wurde bis jetzt wesentlich für Milchzucker, für die aus Milchzucker entstehende Galactose und für Gummiarten (Arabin, Bassorin) nachgewiesen; auch Melitose liefert etwas Schleimsäure. Die übrigen Zuckerarten, also namentlich Rohrzucker und Traubenzucker, erzeugen nur Zuckersäure. Für die Cellulose ist bis jetzt weder die Bildung von Zuckersäure noch von Schleimsäure beobachtet.

In älteren Untersuchungen wird häufig auch Aepfelsäure als Oxydationsproduct der Kohlenhydrate angegeben. Es ist wahrscheinlich, dass das was man früher für Aepfelsäure hielt Zuckersäure war, indessen hat die Bildung der Aepfelsäure von theoretischem Standpuncte aus Nichts Unwahrscheinliches.

Die löslichen Kohlenhydrate werden von vielen Metalloxyden und Metallsalzen oxydirt; sie wirken also reducirend. Sie fällen z. B. aus Silbersalzen, namentlich in ammoniakalischer Lösung, metallisches Silber; sie scheiden aus Kupfersalzen und namentlich aus einer alkalischen Lösung von Kupferoxyd, Kupferoxydul aus. Diese letztere Reaction kann zur quantitativen Bestimmung vieler Zuckerarten angewandt werden (vgl. §. 1466).

Die Glycosen wirken im Allgemeinen leichter reducirend als die Zuckerarten:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ ; von letzteren reducirt der Milchzucker leichter als der Rohrzucker. Die Producte, welche bei diesen gemässigten Oxydationen aus den Zuckerarten entstehen, sind bis jetzt nicht näher untersucht (vgl. Gallactinsäure und Pectolactinsäure §. 1484).

1462. Einwirkung von Ammoniak auf Kohlenhydrate. Erwähnung verdienen hier endlich noch die durch Einwirkung von Ammoniak auf Kohlenhydrate entstehenden Producte, die indessen bis jetzt nicht in wohlcharakterisirtem Zustand erhalten werden konnten. Die Versuche in dieser Richtung haben desshalb auch theoretisches Interesse, weil, worauf Hunt schon 1848 aufmerksam machte, der Knochenleim (Glutin) annähernd die Zusammensetzung eines Amids der Kohlenbydrate besitzt:

$$\theta_6H_{12}\theta_6 + 2NH_3 = \theta_6H_{10}N_2\theta_2 + 4H_2\theta.$$

Dass umgekehrt aus Leim und ähnlichen Materien Zucker erhalten werden konnte, wurde §. 1443 erwähnt.

Die bis jetzt vorliegenden Versuche zeigen, dass die verschiedenen Kohlenhydrate, wenn sie mit Ammoniakgas oder mit einer concentrirten Lösung von Ammoniak längere Zeit erhitzt werden, unter Austritt von Wasser stickstoffhaltige Substanzen liefern, die, wenn zu ihrer Darstellung eine nicht allzuhohe Temperatur angewandt wurde, mit dem Knochenleim wenigstens einige Aehnlichkeit zeigen.

Dusart \*) erhielt schon 1856, indem er Traubenzucker, Milchzucker oder Amidon mit wässrigem Ammoniak längere Zeit auf 150° erhitzte, stickstoffhaltige Substanzen, die aus wässriger Lösung durch Alkohol in zähen Fäden gefällt wurden und mit Gerbsäure eine unlösliche und der Fäulniss widerstehende Verbindung gaben. Im günstigsten Fall wurden Substanzen erhalten, die 14 pCt. Stickstoff enthielten. – Fast gleiche Resultate erhielt Schützenberger 1861. Aus Dextrin wurde bei 168 stündigem Erhitzen eine in Wasser lösliche und zu einer amorphen Masse eintrocknende Substanz erhalten, die 11 pCt. Stickstoff enthielt und durch Gerbsäure gefällt wurde.

P. Thenard wandte bei seinen Versuchen meist eine höhere Temperatur an (180°); er erhielt neben stickstoffhaltigen in Wasser löslichen Producten auch noch andre in Wasser unlösliche und meist gelb oder braun gefärbte Körper, in welchen 18,8 und selbst 19,8 pCt. Stickstoff gefunden wurden.

# Specielle Beschreibung der wichtigsten Kohlenhydrate.

Eine auch nur einigermassen vollständige Geschichte der Kohlenhydrate würde die Grenzen dieses Lehrbuchs weit überschreiten \*\*). Bei der Einzelbeschreibung der hierher gehörigen Körper sind daher, dem Zweck dieses Werkes gemäss, von den zahlreichen und vielfach widersprechenden Beobachtungen diejenigen ausgewählt worden, die von chemischem Gesichtspunct aus besonderes Interesse darbieten. Von den für Pflanzen- und Thier-physiologie interessanten Thatsachen konnten nur die wichtigsten berührt werden. In Betreff der industriellen Verwerthung der in diese Klasse gehörigen Körper hat man sich darauf beschränkt die Principien derjenigen Methoden anzugeben, die auf chemische Processe begründet sind.

Glycosen: CaH12Oa.

Dextrose; Traubenzucker, Krümmelzucker, Stärkezucker, Harn- 1464. zucker, Glycose, etc.

Den krystallisirbaren Zucker des Honigs unterschied Lowitz 1792, den Zucker des Mostes Proust 1802 vom Rohrzucker. Die Umwandlung des Amidons zu Glycose beobachtete Kirchhoff 1811, die der Cellulose Braconnot 1819.

Vorkommen. Die Dextrose ist im Pflanzenreich sehr verbreitet. Sie findet sich in vielen Pflanzensästen und in besonders reichlicher Menge in den süssen Früchten. In den Früchten findet sich die Dextrose stets mit gleich viel Levulose, also als Invertzucker (§. 1472); sie ist in den meisten Fällen von Rohrzucker begleitet. Auch der Honig



Vgl. bes. Hunt. Jahresb. 1847—48, 845; Dusart. ibid. 1861, 911. Compt. rend.
 LII. 974; Schützenberger. Jahresb. 1861. 910; P. Thenard. ibid. 1861. 908.

<sup>••)</sup> Eine sehr aussührliche Beschreibung der Kohlenhydrate findet sich in Gmelin's Handbuch der organischen Chemie (bearbeitet von Kraut) Bd. IV. S. 531-784. Wenig vollständig, aber des Gesichtspunctes wegen von Interesse ist die Behandlung in Berthelot's Chimie organique, fondée sur la synthèse. II. 229-326.

und die meisten Mannaarten enthalten Dextrose und Levulose, also Invertzucker, häufig neben Rohrzucker.

Dextrose ohne gleichzeitiges Vorhandensein von Levulose ist bis jetzt nur selten beobachtet worden. Nach Biot im Honigthau der Linde (1842) und in der Eschen-Manna. Es hat dies vielleicht darin seinen Grund, dass die leichter lösliche Levulose durch atmosphärische Einflüsse entfernt worden war.

Die Dextrose ist ferner in neuerer Zeit in fast allen thierischen Flüssigkeiten als normaler Bestandtheil aufgefunden worden, und zwar ohne Levulose. Z. B. im Blut, im Chylus, in der Leber, in der Amniosund Allantois-Flüssigkeit, im Eiweiss, Eigelb etc. Auch der Harn enthält geringe Mengen von Dextrose als normalen Bestandtheil (Brücke, Bence Jones). In grosser Menge (bis zu 10 pCt.) findet sie sich im Harn bei Harnruhr (Diabetes mellitus).

Bildung. Die Bildung der Dexfrose durch Umwandlung andrer Kohlenhydrate wurde oben schon ausführlich besprochen (§. 1440); es wurde dort gezeigt, dass manche Kohlenhydrate, z. B. Glycogen, Amidon, Dextrin bei diesen Umwandlungen ausschliesslich Dextrose liefern, während aus andern neben Dextrose noch eine andre Zuckerart (aus Rohrzucker z. B. Levulose) erhalten wird. — Auch das Austreten der Dextrose als Spaltungsproduct vieler Glucoside wurde oben schon erwähnt (§. 1442). Die §. 1444 erwähnten Zuckerarten sind bis jetzt nicht näher untersucht; man weiss also nicht ob sie mit Dextrose identisch oder nur isomer sind.

Darstellung. 1) Aus Honig oder aus dem Zucker der Früchte. Die Darstellung von reiner Dextrose ist mit Schwierigkeiten verbunden wenn die angewandte Substanz neben Invertzucker auch Rohrzucker enthält. Ist kein Rohrzucker vorhanden, so gelingt die Reinigung leicht, weil die Levulose des Invertzuckers flüssig und ausserdem in Wasser und in Alkohol leichter löslich ist als die Dextrose Man breitet z. B. Honig auf porösen Steinen aus und krystallisirt den trocknen körnigen Rückstand aus warmem Alkohol um. Oder man reibt Honig mit wenig Alkohol an, giesst das Flüssige ab, presst aus, wiederholt dies Versahren mehrmals und krystallisirt schliesslich aus warmem Alkohol.

- 2) Aus diabetischem Harn. Man dampst zum Syrup ein, lässt (zweckmässig unter Zusatz von etwas Alkohol) krystallisiren, presst aus und krystallisirt aus warmem Alkohol um, wenn nöthig unter Zusatz von Thierkohle. Enthält der Harn viel Kochsalz, so erhält man häufig neben Dextrose, bisweilen ausschliesslich, Krystalle der Kochsalzverbindung der Dextrose.
- 8) Aus Stärkmehl. Man kocht Stärkmehl mehre Stunden lang mit sehr verdünnter Schweselsäure (1-2 pCt.), neutralisirt mit Kreide und dampst ein. Der Syrup setzt beim Stehen körnige Krystalle ab, oder erstarrt zu einer körnig krystallinischen Masse. Der durch Einwirkung von Malzauszug auf Stärkmehl entstehende Zucker scheint von Dextrose verschieden zu sein (§. 1474).
- 1465. Eigenschaften. Dextrose ist in Wasser ausnehmend löslich.
  Die zum Syrup eingedampste Lösung liefert selten wohl ausgebildete

Krystalle, sie setzt gewöhnlich körnige oder blumenkohlartige Massen ab. Die Krystalle sind:  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ ,  $H_2\Theta$ ; sie erweichen bei 60° und verlieren bei wenig höherer Temperatur ihr Krystallwasser. Aus heissem absolutem Alkohol erhält man beim Erkalten nadelförmige Krystalle, die kein Krystallwasser enthalten ( $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ ) und die erst bei 196° schmelzen. Eine frisch bereitete Lösung der krystallisirten Dextrose, sowohl der wasserhaltigen als der wasserfreien, zeigt die spec. Drehkraft:  $\alpha$  = + 104°. Die spec. Drehkraft vermindert sich bei längerem Stehen der Lösung, rascher beim Erhitzen, und wird schliesslich bei + 56° constant. Die wasserfreie Dextrose zeigt nach dem Schmelzen bei 146° selbst in frisch bereiteter Lösung die geringere Drehkraft (56°); ebenso die wasserhaltige Dextrose, wenn sie unter Schmelzung bei 100° entwässert wurde.

Die Dextrose löst sich in etwa dem gleichen Gewicht Wasser; sie löst sich leicht in verdünntem, weniger leicht in absolutem Alkohol (1 Th. in 50 Th. Alkohol von 0,83 sp. Gew. bei 17°; in 4,6 Th. bei Siedhitze). Sie wird beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure nicht verändert und ist direct gährungsfähig.

Zersetzungen. Die Dextrose schmilzt beim Erhitzen, verliert bei 1466. etwa 1700 Wasser und liefert Glycosan (§. 1468). Bei stärkerem Erhitzen entsteht unter weiterem Austritt von Wasser Caramel, bei noch stärkerer Hitze tritt trockene Destillation ein (vgl. §. 1455).

Mit höchst concentrirter Salpetersäure erzeugt die Dextrose eine bis jetzt nicht näher untersuchte Nitroverbindung; beim Erwärmen mit verdünnterer Salpetersäure wird sie zu Zuckersäure und Oxalsäure oxydirt. Sie löst sich beim Zusammenreiben mit kalter Schwefelsäure ohne Färbung und bildet Dextrose-schwefelsäure; durch Erwärmen mit concentrirter Schwefelsäure wird sie verkohlt. Destillirt man Dextrose mit oxydirenden Substanzen, so entsteht Ameisensäure; reibt man sie trocken mit 6 Th. Bleihyperoxyd zusammen, so tritt Entzündung ein.

Die Dextrose wird von Alkalien und von alkalischen Erden in der Kälte langsam, beim Erhitzen rasch verändert; die Flüssigkeit wird erst gelb, dann braun; anfangs entsteht Glucinsäure (§. 1469), später humusartige Substanzen.

Die Dextrose oxydirt sich leicht und wirkt desshalb häufig reducirend. Sie reducirt z. B. Eisenoxydsalze zu Eisenoxydulsalzen, Ferridcyankalium zu Ferrocyankalium (vgl. §. 543); sie fällt aus Silbersalzen metallisches Silber (in ammoniakalischer Lösung als Spiegel) und aus manchen Kupfersalzen metallisches Kupfer, sie reducirt Kupferoxydhydrat, besonders leicht in alkalischer Lösung, zu Kupferoxydul.

Die zuletzt erwähnte Reduction kann zur Nachweisung und zur quan titativen Bestimmung der Dextrose angewandt werden.

Setzt man zu einer Lösung von Dextrose Kalilauge und dann schwefelsau res Kupferoxyd, so löst sich das anfangs gefällte Kupferoxyd mit tiet blauer Farbe

Digitized by Google

auf; die Lösung wird in der Kälte langsam, beim Erhitzen fast augenblicklich roth-gelb, unter Ausscheidung von Kupferoxydul (Trommer).

Zur quantitativen Bestimmung der Dextrose ist es geeignet eine alkalische Lösung von Kupferoxyd anzuwenden; z. B. eine Lösung von weinsaurem Kupferoxyd-Kali. Fehling löst einerseits 40 Gr. Kupfervitriol in 160 Gr. Wasser; andererseits 160 Gr. Seignettesalz (weinsaures Natron-Kali) in Wasser und 600 — 700 C. C. m. Natronlauge von 1,12 sp. Gew.; vermischt beide Lösungen und setzt Wasser zu bis das Volum des Gemisches 1154,4 C. C. m. beträgt. Schiff vermischt heisse Lösungen von Seignettesalz und Kupfervitriol, trocknet das weinsaure Kupferoxyd bei 100° und löst vor jedem Versuch n gramm in 34½. C. C. m. sehr verdünnter Natronlauge (1,006 sp. Gew.). — 10 C. C. m. dieser Lösungen werden von 0,05 Gr. Dextrose vollständig reducirt; die Dextrose verwandelt 10 Aeq. Kupferoxyd in Kupferoxydul. — Man bringt 10 C. C. m. der Kupferlösung in eine Porzellanschale, setzt etwa das vierfache Volum Wasser zu, erhitzt zum Sieden und tropft aus der Bürette die zu prüfende Zuckerlösung ein, bis die blaue Farbe der Kupferlösung vollständig verschwunden ist \*).

Die Dextrose kann auch durch Gahrung oder vermittelst des Saccharimeters bestimmt werden (vgl. §. 1481).

## Verbindungen der Dextrose.

1467. I. Mit Basen \*\*). Die Verbindungen der Dextrose mit Basen sind wenig untersucht. Sie sind sehr wenig beständig, da die Dextrose von den meisten Basen zersetzt wird.

Die Verbindungen mit Kali und Natron erhält man, nach Winckler, als krystallinische Niederschläge, wenn man eine Lösung von Dextrose in starkem Alkohol mit einer alkoholischen Lösung des betreffenden Alkalis vermischt. — Die Barytverbindung:  $\Theta_6H_{11}Ba\Theta_6$  wird aus der alkoholischen Zuckerlösung durch eine Lösung von Barythydrat in verdünntem Alkohol, als weisses Pulver gefällt. — Die Kalkverbindung:  $\Theta_6H_{10}Ca_2\Theta_6,H_2\Theta$  [oder:  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ .  $Ca_2\Theta$ ] scheidet sich als weisser Niederschlag aus, wenn man Kalkhydrat in wässriger Dextrose löst und dann Alkohol zufügt. — Die Bleiverbindung:  $\Theta_6H_{10}Pb_2\Theta_6,Pb_2\Theta$  erhielt Soubeiran indem er wässrige Lösungen von Dextrose und von Bleizucker vermischte und dann Ammoniak zufügte. Nach Peligot und nach Stein erhält man eine Verbindung, die nur 3Pb enthält, wenn man Dextrose mit einer ammoniakalischen Lösung von Bleizucker fällt.

II. Mit Chlornatrium \*\*\*). Die Dextrose bildet mit Chlornatrium drei verschiedene Verbindungen:

<sup>\*)</sup> Fehling. Ann. Chem. Pharm LXXII. 106; CVI. 75. — Schiff. ibid. CXII. 368.

<sup>\*\*)</sup> vgl. bes. Winckler. Jahrb. pr. Pharm. XVIII. 100; Mayer. Ann. Chem. Pharm. LXXXIII. 138; Stein, ibid. XXX. 83. Peligot, ibid. XXX. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> vgl. bes. Städeler, Jahresb. 1854, 621; Brunner, Ann. Chem. Pharm. XIV. 316, XXXI. 195; Pasteur, ibid. LXXX. 150.

Dextrose. 361

- 1)  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$  . 2NaCl
- 2)  $2\Theta_6H_{12}\Theta_6$  . 2NaCl .  $H_2\Theta$
- 3)  $2\theta_6H_{12}\theta_6$  . NaCl .  $H_2\theta$ .

Man erhält diese Verbindungen wenn man eine Lösung von Dextrose mit Kochsalz vermischt und dann zur Krystallisation eindampst Diabetischer Harn erzeugt diese Verbindungen weit leichter als Dextrose von anderer Herkunst. Die Verbindung 1) bildet kleine, die Verbindung 2) wohlausgebildete Krystalle (Städeler). Die Verbindung 8) wird am leichtesten erhalten; sie bildet grosse wohlausgebildete lustbeständige Krystalle. Ihre wässrige Lösung zeigt die spec. Drehkraft:  $[\alpha] = +47^{\circ},14$ ; die Drehkraft der srisch bereiteten Lösung ist doppelt so gross. Die spec. Drehkraft ist also genau eben so gross, als wenn die Dextrose unverbunden in der Lösung enthalten wäre.

III. Verbindungen mit Alkoholen und mit Säuren (Saccharide). Die Zusammensetzung und die Bildungsweisen dieser Verbindungen wurden oben schon besprochen (§. 1457).

Berthelot\*) beschreibt die folgenden Verbindungen.

Buttersäure-Saccharid (Dibutyryl-glycosan):  $\Theta_{14}H_{22}\Theta_{7}=\Theta_{6}H_{8}(\Theta_{4}H_{7}\Theta)_{2}$   $\Theta_{5}$ . Man erhitzt Dextrose längere Zeit mit Buttersäure auf  $100^{0}$  und reinigt das Product nach der gelegentlich der analogen Glycerinverbindungen angegebenen Methode (§. 1245). Oelartige' in Wasser wenig lösliche Flüssigkeit. Rohrzucker und Trehalose geben dieselbe oder wenigstens eine sehr ähuliche Verbindung. Auch Milohzucker, Dextrin und Cellulose scheinen derartige Verbindungen zu erzeugen. Die meisten dieser Verbindungen sind offenbar mit der aus Dextrose dargestellten Verbindung nur isomer, aber nicht identisch, insofern sie sich von einer anderen Modification der Glycose herleiten.

Stearinsäure-Saccharid (Distearyl-glycosan):  $\Theta_{42}H_{18}\Theta_{7}=\Theta_{6}H_{8}$  ( $\Theta_{18}H_{35}\Theta)_{2}\Theta_{5}$  entsteht wenn Dextrose und Stearinsäure etwa 60 Stunden lang auf 120° erhitzt wird. Man reinigt das Product wie die entsprechenden Verbindungen des Glycerins (§. 1245) oder des Mannits. Feste, wachsartige, in Alkohol und Aether lösliche, in Wasser unlösliche Masse. Rohrzucker und Trehalose, und wie es scheint auch Amidon, geben ähnliche Verbindungen.

Essigsäure-Saccharid (nach Berthelot Hexa-acetyl-glycosan):  $\Theta_{18}H_{22}$   $\Theta_{11} = \Theta_{6}H_{4}(\Theta_{2}H_{3}\Theta)_{6}\Theta_{5}$ , ist ein in Wasser, Alkohol und Aether lösliches Oel; es entsteht wenn Dextrose mit Essigsäure 50 Stunden laug auf  $100^{\circ}$  erhitzt wird.

Die eben beschriebenen Verbindungen werden durch Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure oder mit Alkohol und Salzsäure langsam in ihre Generatoren, also in Dextrose und die betreffende Säure zerlegt.

 $\text{Aethylsaccharid (Diaethyl-glycosan): } \theta_{10} \text{H}_{18} \theta_5 = \theta_6 \text{H}_8 (\theta_2 \text{H}_5)_2 \theta_5.$ 

Diese Verbindung wurde von Berthelot \*\*) durch Erhitzen von Rohrzucker mit Aethylbromid und Kali erhalten; sie ist ölförmig und in Wasser fast unlöslich.

<sup>\*)</sup> Chimie org. fondée sur la Synthèse II. 271 ff.

<sup>••)</sup> ibid. 301.

Dextrose-Schwefelsäure. Peligot •) erhielt diese Verbindung, indem er Dextrose mit  $1^1/2$  Th. concentrirter Schwefelsäure vermischte und nach Zusatz von Wasser mit kohlensaurem Baryt neutralisirte. Das durch Zusatz von Bleiessig gefällte Bleisalz entspricht der Formel:  $\Theta_{24}H_{40}Pb_8S\Theta_{27}$ ; die Säure entstünde demnach nach der Gleichung:

$$4\theta_{6}H_{12}\theta_{6} + 5\theta_{4}H_{2} = \theta_{24}H_{48}S\theta_{21} + H_{2}\theta.$$

Phosphorsäure scheint mit Dextrose eine ähnliche Verbindung zu erzeugen (Berthelot).

Verbindungen mit Weinsäure \*\*\*). Mit Weinsäure scheinen die verschiedenen Zuckerarten verschiedene Verbindungen zu erzeugen. Berthelot beschreibt:

- 1) Aus Dextrose:  $\theta_e H_{12} \theta_e + 4\theta_4 H_e \theta_6 = \theta_{22} H_{26} \theta_{25} + 5H_2 \theta$
- 2) Aus Rohrzucker:  $\theta_{\bullet}H_{12}\theta_{\bullet} + 2\theta_{4}H_{\bullet}\theta_{\bullet} = \theta_{14}H_{18}\theta_{15} + 3H_{2}\theta$
- 3) Aus Milchzucker:  $\theta_6 H_{12} \theta_6 + 4\theta_4 H_6 \theta_6 = \theta_{22} H_{30} \theta_{21} + 3H_2 \theta$
- 4) ,,  $3\theta_{6}H_{12}\theta_{6} + 4\theta_{4}H_{6}\theta_{6} = \theta_{34}H_{46}\theta_{35} + 7H_{2}\theta$

Er betrachtet alle diese Verbindungen als Abkömmlinge des Glycosans. Die Analyse der bei 110° getrockneten Kalksalze führte zu den folgenden Formeln

für 1) 
$$\Theta_{22}H_{22}Ca_4\Theta_{25} + 2H_2\Theta$$

- ,, 2)  $\theta_{14}H_{16}Ca_2\theta_{15} + H_2\theta$
- ,, 3)  $\Theta_{22}H_{24}Ca_6\Theta_{27} + 5H_2\Theta$
- " 4)  $\Theta_{34}H_{42}Ca_{4}\Theta_{35} + 5H_{2}\Theta$

Glucoside, bei Einwirkung gewisser Reagentien in der Weise zersetzt werden, dass neben Glycose noch eine oder mehrere andere Substanzen entstehen. Die meisten der bis jetzt untersuchten Glucoside liefern bei diesen Spaltungen eine Verbindung aus der Klasse der aromatischen Substanzen; ihre Beschreibung muss daher späteren Kapiteln vorbehalten bleiben. Diejenigen Glucoside, bei deren Spaltung Verbindungnn erhalten werden, die in früheren Kapiteln schon beschrieben wurden, sind jedesmal gelegentlich der aus ihnen entstehenden Substanzen erwähnt worden; es sind dies die folgenden: Convolvulin und Jalappin (§. 1420), und Myronsäure (1387).

Für die aus diesen Glucosiden erhaltene Zuckerart ist übrigens noch nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen, ob sie wirklich Dextrose ist.

1 168. Glycosan:  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ . Diese Verbindung entsteht nach Gélis \*\*\*), wenn trockene Dextrose auf 170° erhitzt wird. Sie konnte bis jetzt

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXX. 79.

<sup>\*\*)</sup> Berthelot. Chim. org. II. 294.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1860. 510.

nicht von unveränderter Dextrose und von gleichzeitig gebildetem Caramel gereinigt werden.

Es ist eine farblose kaum süss schmeckende Masse. Es dreht die Polarisationsebene nach rechts, etwas schwächer als Dextrose.

Es geht nicht direct in Gährung über, wird aber durch Kochen mit verdünnten Säuren zu Dextrose und dadurch gährungsfähig.

Die bei stärkerem Erhitzen der Dextrose oder des Glycosans entstehenden dem Caramel ähnlichen Substanzen sind bis jetzt nicht näher untersucht \*). (Vgl. §. 1482).

Glucinsaure\*\*):  $\Theta_{12}H_{18}\Theta_{9}$ . Diese bis jetzt nur wenig unter- 1469. suchte Säure entsteht wesentlich bei Einwirkung von Alkalien oder alkalischen Erden auf Dextrose. Eine mit Kalk oder Baryt vermischte Lösung von Dextrose verliert nach einigen Wochen die alkalische Reaction und enthält dann ein glucinsaures Salz. Setzt man zu getrockneter Dextrose eine heisse gesättigte Barytlösung, so tritt unter Erwärmung heftige Reaction ein und es wird glucinsaurer Baryt gebildet. Die aus dem Bleisalz durch Schwefelwasserstoff dargestellte Säure ist amorph, in Wasser und Alkohol sehr löslich.

Das Kalksalz: G12H15Ca2O2 wird aus wässriger Lösung durch Alkohol als gallertartige Masse gefällt. Das saure Kalksalz krystallisirt in seinen Nadeln. Bleiessig fällt ein basisches Bleisalz:  $\Theta_{12}H_{12}Pb_{\bullet}\Theta_{\bullet}, 2H_{2}\Theta$ .

Die Glucinsäure kann vielleicht ausgedrückt werden durch die Formel:

$$\Theta_{12}H_{12}\Theta_3$$
  $\Theta_6$ .

Levulose \*\*\*). (Schleimzucker, unkrystallisirbarer Fruchtzucker). 1470. Die Levulose bildet, gemengt mit Dextrose, den Invertzucker (§. 1472). Sie entsteht aus Inulin (§. 1494) durch längeres Kochen mit verdünnter Schwefelsaure, oder auch mit Wasser allein. Sie bildet sich beim Kochen von Levulosan mit Wasser oder mit verdünnter Säure.

Aus Invertzucker erhält man die Levulose indem man 10 Th Invertzucker mit 6 Th. Kalkhydrat und 100 Th. Wasser innig mischt flüssige Masse wird nach einigem Schütteln breiartig. Man presst die flüssige Kalkverbindung der Dextrose aus, und zerlegt den sesten, aus der Kalkverbindung der Levulose bestehenden Rückstand mit Oxalsäure (Dubrunfaut).

Die Levulose ist nicht krystallisirbar, sie bildet einen farblosen Sie schmeckt süsser als Dextrose und ist in Wasser und in Weingeist leichter löslich als diese. Die wässrige Lösung der Levulose ist linksdrehend; die spec. Drehkrast wechselt mit der Temperatur; sie

Digitized by Google

<sup>•)</sup> vgl. Gelis. Jahresb. 1857. 497.

<sup>\*\*)</sup> vgl. Peligot. Ann. Chem. Pharm. XXX. 75; Mulder ibid: XXXVI. 258.

<sup>•••)</sup> vgl. bes. Bouchardat, Jahresb. 1847—48, 794; Dubruniaut, ibid. 1847—48, 792; 1849, 464; 1856, 673.

ist bei 14°  $[\alpha] = -106°$ ; bei 52°  $[\alpha] = -79°,5$ ; bei 90°  $[\alpha] = -53°$ .

Die Levulose ist direct gährungsfähig. Sie verliert beim Erhitzen auf 170° Wasser und erzeugt Levulosan (§. 1471). Sie bildet mit Kalk (3 Aeq. Ca) eine wenig lösliche aus feinen Nadeln bestehende Verbindung. Sie reducirt alkalische Kupferlösungen wie Dextrose.

1471. Levulosan \*), Θ<sub>6</sub>H<sub>10</sub>Θ<sub>5</sub>. Diese dem Glycosan entsprechende Verbindung entsteht, wie eben erwähnt, beim Erhitzen der Levulose.

Man kann das Levulosan aus Rohrzucker auch in folgender Weise darstellen. Man erhitzt Rohrzucker rasch auf 160° und hält einige Zeit bei dieser Temperatur. Der Rohrzucker verwandelt sich dabei ohne Gewichtsverlust in ein Gemenge von Dextrose und Levulosan. Man löst in Wasser und lässt durch Hefe gähren. Die Dextrose wird dadurch zerstört, das Levulosan bleibt unverändert. Durch Eindampfen der Lösung geht das Levulosan theilweise in Levulose über, man muss daher zuletzt wieder auf 170° erhitzen.

Das Levulosan ist eine amorphe, in Wasser lösliche Masse. Es geht durch Kochen mit Wasser oder verdünnten Säuren in Levulose über. Es ist nicht direct gährungsfähig.

1472. Invertzucker (Fruchtzucker, umgewandelter Rohrzucker). Der Invertzucker ist ein Gemenge von Dextrose und Levulose zu gleichen Theilen. Er findet sich fertig gebildet in den meisten süssen Früchten, im Honig und in manchen Mannaarten. Er entsteht durch Umwandlung des Rohrzuckers.

Der Rohrzucker geht durch verdünnte Säuren (namentlich Schwefelsäure) schon in der Kälte, weit rascher beim Erhitzen, in Invertzucker über. Dieselbe Umwandlung erfolgt durch ein in Wasser lösliches in der Hefe enthaltenes Ferment und sie geht daher der Alkoholgährung des Rohrzuckers voraus (Berthelot); sie wird ferner veranlasst durch ein eigenthümliches in den Früchten enthaltenes Ferment (Buignet).

Die süssen Früchte enthalten stets Invertzucker, d. h. ein Gemenge von Dextrose und Levulose zu gleich en Theilen; viele Früchte enthalten gleichzeitig Rohrzucker. In Trauben, Kirschen, Stachelbeeren, Feigen etc. ist nur Invertzucker enthalten; Abrikosen, Pfirsiche, Ananas, Citronen, Pflaumen, Himbeeren etc. enthalten gleichzeitig Rohrzucker. Der Invertzucker entsteht offenbar aus ursprünglich gebildetem Rohrzucker, weniger durch Einwirkung der in den Früchten ent haltenen Säure, als durch Vermittlung des in den Früchten vorkommenden Ferments \*\*).

Der Bienenhonig besteht häufig nur aus Invertzucker; er enthält häufig Rohrzucker und bisweilen mehr Dextrose als Levulose. Aus der Zusammensetzung des Honigs kann man schliessen, dass auch der Nectar der Blüthen dieselben

<sup>\*)</sup> Gélis. Jahresb 1859. 547. 1860. 510.

<sup>••)</sup> Buignet. Ann. Chim. phys. LXI. 233-308.

Zuckerarten enthält; wenigstens beweisen die Versuche von Kemper und Kraut\*), dass die Bienen die ihnen gelieferten Zuckerarten nicht umzuändern im Stande sind. Auch der Honigthau enthält Rohrzucker und Invertzucker. In der Manna von Kurdistan (eine Art Honigthau) fand Berthelot \*\*): 61 pCt. Rohrzucker, 16,5 pCt. Invertzucker und 22,5 pCt. gummiähnlicher Materien; in der Manna von Sinai (von Tamarix mannifera) 55 pCt. Rohrzucker, 25 pCt. Invertzucker und 20 pCt. Gummi.

Der Invertzucker zeigt alle Eigenschaften eines Gemenges von Dextrose und Levulose.

Er setzt bei längerem Stehen Krystalle von Dextrose ab, während der flüssig gebliebene Theil vorwiegend aus Levulose besteht. Er kann durch Kalk in Dextrose und Levulose zerlegt werden.

Die sp. Drehkraft des Invertzuckers (vgl. §. 1453) entspricht bei verschiedenen Temperaturen der eines Gemenges von Dextrose und Levulose.

Der Invertzucker ist direct gährungsfähig. Da aber die Dextrose rascher gährt als die Levulose, so verändert die Flüssigkeit während der Gährung fortwährend ihre sp. Drehkraft, sie wird stets reicher an Levulose und man findet, wenn die Gährung nahezu vollendet ist, fast nur Levulose in Lösung.

Diese Eigenschaften des Invertzuckers erklären die bei Gährung des Rohrzuckers auftretenden Erscheinungen.

Es wurde mehrfach erwähnt (vgl. §§. 1347. 1375. 1437), dass manche Zuckerarten bei Einwirkung von Natriumamalgam durch directe Addition von Wasserstoff Mannit liefern \*\*\*). Diese Versuche sind mit dem durch Schwefelsäure umgewandelten Rohrzucker, also mit Invertzucker, angestellt. Da aus Dextrose wie es scheint kein Mannit gebildet wird, so ist es wahrscheinlich, dass die Levylose die Eigenschaft besitzt sich direct mit Wasserstoff zu vereinigen.

Galactose †) (anfangs als Lactose bezeichnet). Die Galactose 1473. entsteht durch Umwandlung der Lactose (Milchzucker) (§. 1483). Man erhält sie, indem man Milchzucker mehrere Stunden mit sehr verdünnter Schwefelsäure kocht, mit Kreide reutralisirt und zur Krystallisation eindampft.

Die Galactose krystallisirt leichter als Dextrose; sie bildet aus mikroskopischen Säulen bestehende Warzen. Sie ist sehr löslich in Wasser fast unlöslich in Weingeist.

<sup>\*)</sup> Kritische Zeitschrift für Chemie etc. 1863. 859.

<sup>••)</sup> Ann. Chim. Phys. LXVII. 82.

Linnemann. Ann. Chem. Pharm. CXXIII. 136.

<sup>+)</sup> Erdmann. Jahresb. 1855. 678; Pasteur. ibid. 1856. 645.

Ihre spec. Drehkraft ist  $[\alpha] = +83^{\circ},2$  bei 15°, die frisch bereitete Lösung dreht stärker  $[\alpha] = +139^{\circ},6$ .

Die Galactose ist direct gährungsfähig; unterbricht man die Gährung, so findet man stets unveränderte Galactose in Lösung (vgl. §. 1451). Die Galactose reducirt alkalische Kupferlösungen genau wie Dextrose. Sie verbindet sich nicht mit Kochsalz. Sie liefert bei Oxydation mit Salpetersäure doppelt soviel Schleimsäure als der Milchzucker.

1474. An die eben beschriebenen drei Modificationen der Glycose schliessen sich zunächst noch die folgenden Körper an, die in Zusammensetzung und in manchen Eigenschaften mit einer der beschriebenen Glycosen übereinstimmen, in andern Eigenschaften aber abweichen.

1) Maltose \*). Die durch Einwirkung von Diastase oder von Malzauszug mit Stärkmehl oder Stärkekleister entstehende Zuckerart ist, nach Biot und Du brunfaut, verschieden von Dextrose. Ihre spec Drehkrast ist dreimal so gross wie die der Dextrose. Sie wird durch Kochen mit verdünnter Schweselsäure in Dextrose übergesührt. Sie ist direct gährungssähig.

Neuere Versuche von Musculus machen es wahrscheinlich, dass die als Maltose bezeichnete Substanz nur ein Gemenge von 1 Th. Dextrose und 2 Th. Dextrin ist (vgl. §. 1497).

- 2) Fleischzucker. Diese bis jetzt nicht näher untersuchte Glycose wurde in neuester Zeit von Meissner \*\*) als normaler Bestandtheil des Muskelfleisches aufgefunden. Er krystallisirt leichter wie Dextrose, ist in Alkohol weniger löslich, und gibt keine Verbindung mit Chlornatrium. Er ist direct gährungsfähig und reducirt leicht die alkalische Kupferlösung. Bei Oxydation mit Salpetersäure gibt er keine Schleimsäure. Das optische Verhalten ist bis jetzt nicht untersucht.
- 3) Mannitose, von Gorup-Besanez \*\*\*) durch Oxydation des Mannits bei Gegenwart von Platinmohr, neben Mannitsäure (§. 1361) erhalten. Sie konnte bis jetzt nicht von einem andern nicht gährungsfähigen Körper (vielleicht Mannitan) getrennt werden. Sie ist optisch inactiv und gährungsfähig.
- 4) Dulcitose, entsteht nach Carlet †), neben Schleimsäure, Traubensäure und Oxalsäure, bei Oxydation des Dulcits (§. 1358) durch Salpetersäure. Sie reducirt alkalische Kupferlösung wie Dextrose und ist gährungsfähig.
- 5) Aus Mannit und aus Glycerin erhielt Berthelot durch eine eigenthümliche Gährung, bei welcher die zerschnittenen Gewebe der Testikel als Ferment gedient hatten, eine der Levulose ähnliche Zuckerart. Sie ist zersliesslich und nicht krystallisirbar, wird von Alkalien gebräunt und reducirt alkalische Kupserlösung. Sie ist gährungsfähig und wahrscheinlich linksdrehend (vgl. §. 1353).
- 6) Eine eigenthümliche Zuckerart erhielt Fermond ††) aus einer wässrigen Lösung von arabischem Gummi, die längere Zeit (unter Schimmelbildung) aufbewahrt worden war. Die Zuckerart dreht das polarisirte Licht nach rechts, um die Hälfte schwächer als Dextrose; sie erzeugt mit Salpetersäure keine Schleimsäure.

<sup>\*)</sup> Dubrunfaut. Jahresb. 1847-48, 793.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1861. 800; 1862. 532.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 257.

<sup>+)</sup> ibid. CXVII. 143.

<sup>††)</sup> Berthelot. Traité. II. 250.

7) Quercitose. Die durch Zersetzung des Quercitrins mit verdünnter Schweselsäure, neben Quercetin, entstehende Zuckerart ist, nach Rigaud \*), der Dextrose in allen Eigenschasten ähnlich, aber optisch unwirksam.

Nach neueren Angaben von Hlasiwetz und Pfaundler \*\*) entsteht aus Quercitrin, bei derselben Behandlung, eine zuckerartige Substanz, die, nach Reuss, dieselbe Krystallform besitzt wie der Rohrzucker, die aber sowohl der Zusammensetzung als den Eigenschaften nach von dem Rohrzucker verschieden ist. Dieser, als Iso dulcit bezeichnete Körper krystallisirt in grossen wohlausgebildeten Krystallen:  $\Theta_0H_{12}\Theta_5$ ,  $H_2\Theta$ , die bei  $105^0-110^0$  unter Wasserverlust schmelzen. Er löst sie in 2,09 Th. Wasser von 18°, und wird auch von heissem absolutem Alkohol leicht gelöst. Er ist nicht gährungsfähig und dreht die Polarisationsebene schwach nach rechts ([ $\alpha$ ] = + 7°,6).

Er reducirt die alkalische Kupferlösung und erzeugt mit concentrirter Salpetersäure ein Nitroderivat:  $\Theta_6H_9(N\Theta_2)_3\Theta_5$ . Der Isoduleit ist demnach in wasserhaltigem Zustand mit dem Mannit und Duleit, in wasserfreiem Zustand mit dem Quercit und Pinit isomer.

An die gährungsfähigen Glycosen schliessen sich noch drei der ei- 1475. gentlichen Alkoholgährung unfähige Substanzen von gleicher Zusammensetzung an; das Sorbin, der Inosit und das Eucalin.

Sorbin:  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ . Das Sorbin wurde 1852 von Pelouze \*\*\*) in Vogelbeersaft, der über ein Jahr lang in offenen Gefässen gestanden hatte, aufgefunden.

Es bildet farblose durchsichtige Krystalle von stark süssem Geschmack. Es löst sich sehr leicht in Wasser (in etwa  $^{1}/_{2}$  Th.), nicht in kaltem, wenig in kochendem Weingeist. Seine wässrige Lösung ist linksdrehend [ $\alpha$ ] = 46°,6. Es wird von verdünnter Schwefelsäure nicht in Glycose übergeführt und von Hefe nicht in Alkoholgährung versetzt. Bei Gegenwart von Kreide und von Käse als Ferment gährt es langsam und erzeugt Milchsäure, Buttersäure und etwas Alkohol (Berthelot).

Bei Oxydation mit Salpetersäure erzeugt es Oxalsäure und etwas Traubensäure (Dessaignes). Es reducirt alkalische Kupferlösung und wird von Alkalien und bei längerem Kochen mit Säuren ähnlich wie Glycose zersetzt.

Inosit †)  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ ,  $2H_2\Theta$ . Der Inosit wurde 1850 von Scherer 1476. im Herzmuskel aufgefunden; von Cloetta in Lunge, Nieren, Milz und Leber, von Müller im Gehirn nachgewiesen. Vohl erhielt ihn 1856 aus grünen Bohnen (unreife Früchte von Phasaeolus vulgaris), bezeichnete

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XC. 195.

<sup>••)</sup> Kritische Zeitschrift für Chemie etc. 1863. 604.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXIII. 47.

<sup>†)</sup> Scherer. ibid. LXXIII. 822; LXXXI. 875. — Cloetta. ibid. XCIX, 289: — Müller, ibid CIII. 140; — Vohl. ibid. XCIX. 125, CI. 50, CV. 380. Cooper-Lane, ibid. CXVII. 118.

ihn anfangs als Phasaeomannit, erkannte aber später seine Identität mit Inosit.

Der wasserhaltige Inosit bildet grosse wasserhelle Krystalle (rhombische Tafeln oder Prismen), er verwittert an trockner Luft und schmilzt bei 210°. Er löst sich leicht in Wasser (1 Th. in 6 Th. bei 19°), in Aether und absolutem Alkohol ist er nicht löslich.

Der Inosit ist optisch inactiv. Er wird von Hefe nicht in Gährung versetzt, gährt aber bei Gegenwart von Kreide und von Käse als Ferment und erzeugt dann Milchsäure und Buttersäure. Er reducirt nicht die alkalische Kupferlösung und wird von verdünnten Säuren und Alkalien selbst beim Kochen nicht verändert. Von erhitzter Salpetersäure wird er zu Oxalsäure oxydirt, mit concentrirter Salpetersäure liefert er Nitro-inosit.

Nitro-inosit, Salpetersäure-inosit:  $\Theta_eH_e(N\Theta_2)_e\Theta_e$ . Man trägt entwässerten Inosit in Salpetersäure von 1,52 sp. Gew. und fällt mit Schwefelsäure. Das sich abscheidende Pulver oder krystallinisch erstarrende Oel wird mit Wasser gewaschen und aus siedendem Alkohol krystallisirt. Der Nitroinosit bildet farblose Rhomboëder, die bei langsamem Erhitzen schmelzen; bei raschem Erhitzen oder beim Schlag verpuffen. Er löst sich leicht in Alkohol, nicht in Wasser.

1477. Eucalin \*): Θ<sub>6</sub>H<sub>12</sub>Θ<sub>6</sub>. Das Eucalin ist ein Spaltungsproduct der Melitose (§. 1486). Man lässt Melitose mit Hefe gähren, setzt, nach beendigter Gährung, Alkohol zu, filtrirt und dampft ein.

Das Eucalin ist ein schwach süssschmeckender Syrup. Es ist nicht gährungsfähig, reducirt alkalische Kupferlösung nicht und wird durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure nicht in Glycose umgewandelt. Es dreht die Polarisationsebene nach rechts:  $[\alpha] = +65^{\circ}$  etwa.

Zuckerarten: 012H22O11.

1478. Saccharose, Rohrzucker, gewöhnlicher Zucker.

Der Rohrzucker ist im Pflanzenreich sehr weit verbreitet. Er findet sich in besonders reichlicher Menge im Sast einiger Gramineen, namentlich im Zuckerrohr (Saccharum officinarum), dem asiatischen Zuckerrohr (Sorghum saccharatum), dem Mais etc.; serner in sleischigen Wurzeln, ganz besonders der Runkelrübe (Beta vulgaris); im Stamme einiger Birken- und Ahornarten (besonders Acer saccharinum) etc. Die meisten süssen Früchte enthalten, neben Invertzucker, auch Rohrzucker (vgl. §, 1472); einige Früchte, z. B. Wallnüsse, Haselnüsse, Mandeln, die Früchte des Johannisbrodbaums etc. enthalten nur Rohrzucker. Auch der Honig, manche Mannaarten und der Nectar der Blüthen enthalten, neben Invertzucker, Rohrzucker; der Nectar der Cactusarten sast nur Rohrzucker.

<sup>\*)</sup> Berthelot. Jahresb. 1855. 674.

Künstliche Bildungsweisen des Rohrzuckers sind bis jetzt nicht bekannt.

Darstellung. Der Rohrzucker wird fast ausschliesslich aus dem Satt des Zuckerrohrs und der Runkelrüben dargestellt; verhältnissmässig geringe Mengen bereitet man aus dem asiatischen Zuckerrohr und aus dem Zuckerahorn. Die in der Zuckersabrication angewandten Darstellungs- und Reinigungsmethoden können hier nicht näher besprochen werden. Von chemischem Gesichtspunct aus ist die Fabrication und die Reinigung (Raffiniren) des Zuckers nichts anderes als eine Krystallisation des in den angewandten Pflanzensätten enthaltenen Zuckers und ein Reinigen der zuerst erhaltenen gefärbten Krystalle durch wiederholtes Umkrystallisiren, meist unter Zusatz entfärbender Substanzen (Thierkohle, Eiweiss, Blut).

Eigenschaften. Der Rohrzucker bildet bei langsamem Verdunsten grosse monoklinometrische Prismen, fast immer mit hemiedrischen Flächen (Kandiszucker); beim Erkalten heiss gesättigter Lösungen erhält man kleinere Krystalle von derselben Form (Hutzucker). Die Krystalle leuchten beim Zerbrechen. Sp. Gew. 1,606. Er ist in Wasser ungemein löslich; er löst sich in <sup>1</sup>/<sub>2</sub> kalten Wassers, noch leichter in heissem Wasser. Concentrirte Lösungen sind dickflüssig (Syrup). Er ist unlöslich in Aether und in kaltem absolutem Alkohol; siedender absoluter Alkohol löst etwa 1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> pCt.; von wasserhaltigem Alkohol wird er weit leichter gelöst.

Die wässrige Lösung des Rohrzuckers dreht die Ebene des polarisirten Lichtes nach rechts;  $[\alpha] = +73^{\circ},8$  (vgl. §. 1453).

Der Rohrzucker schmilzt bei 160° zu einer klaren Flüssigkeit, die beim Erkalten zu einer durchsichtigen amorphen Masse (Gerstenzucker) erstarrt, welche allmälig wieder krystallinisch wird.

Umwandlungen und Zersetzungen. Wird Rohrzucker län- 1479. gere Zeit auf 1600—1610 erhitzt, so verwandelt er sich ohne Gewichts-verlust in ein Gemenge von Dextrose und Levulosan (Gélis):

$$\theta_{12}\Pi_{22}\theta_{11} = \theta_{6}\Pi_{12}\theta_{6} + \theta_{6}\Pi_{10}\theta_{5}$$
Saccharose. Dextrose. Levulosan.

Bei stärkerem Erhitzen entweicht Wasser, indem wahrscheinlich die Dextrose in Glycosan übergeht; später entsteht, unter weiterem Austritt von Wasser, Caramel (§. 1482); zuletzt tritt trockene Destillation ein, durch welche Kohlenoxyd, Kohlensäure, Sumpfgas, Aldehyd, Aceton, Essigsäure, flüssige Kohlenwasserstoffe und andere bis jetzt nicht näher untersuchte Substanzen gebildet werden \*).

Der Rohrzucker ist nicht direct gährungsfähig (vgl. §. 1450).

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Völckel. Ann. Chem. Pharm. LXXXV. 59. LXXXVI. 68. LXXXVII. 808.

Durch das lösliche Ferment der Hefe, durch das in den meisten Früchten enthaltene Ferment, etc., wird er unter Aufnahme von Wasser in Invertzucker, d. h. in ein Gemenge von Dextrose und Levulose übergeführt:

$$\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11} + H_2\Theta = \Theta_6H_{12}\Theta_6 + \Theta_6H_{12}\Theta_6$$
  
Saccharose. Dextrose. Levulose.

Dieselbe Umwandlung findet auch statt, wenn Rohrzucker längere Zeit mit Wasser gekocht wird. Sie wird durch Gegenwart von Säuren und, wie es scheint, auch von einigen Salzen beschleunigt. Sehr verdünnte Säuren wandeln den Rohrzucker in der Kälte langsam, beim Erhitzen sehr rasch in Invertzucker um. Die verschiedenen Säuren wirken ungleich rasch; organische Säuren wirken langsamer als Mineralsäuren; am raschesten wirkt Schweselsäure. Beim Kochen des Zuckers mit selbst sehr verdünnten Säuren entstehen, namentlich wenn das Kochen lange fortgesetzt wird, braune humusartige Substanzen. Concentrirte Salzsäure etc. zerstören den Zucker rasch Trockner Zucker wird von concentrirter Schweselsäure beim Erwärmen, eine concentrirte Zuckerlösung schon in der Kälte zersetzt, unter reichlicher Entwicklung von schwessiger Säure und Bildung einer schwarzen kohleartigen Materie.

Der Rohrzucker wird leicht oxydirt; er reducirt beim Erhitzen Silber- und Quecksilbersalze und fällt aus Goldchlorid metallisches Gold. Er reducirt reines Kupferoxydhydrat selbst beim Kochen nur sehr langsam; bei Gegenwart von Alkali entsteht zunächst eine blaue Lösung, beim Kochen tritt dann Reduction ein. Die alkalische Lösung des weinsauren Kupferoxyds wird von Rohrzucker nur sehr langsam reducirt. Er entzündet sich beim Zusammenreiben mit 8 Th. Bleihyperoxyd und gibt mit chlorsaurem Kali ein durch den Schlag verpuffendes Gemenge. Bei Destillation mit oxydirenden Gemischen liefert er Ameisensäure; beim Erhitzen mit verdünnter Salpeiersäure entstehen Zuckersäure und Oxalsäure. Höchst concentrirte Salpetersäure erzeugt die durch Schwefelsäure fällbare Nitro-saccharose. Auch von Bleichkalk wird der Rohrzucker oxydirt, die Producte sind nicht näher untersucht.

Beim Kochen mit Kalilauge wird der Rohrzucker weit langsamer zersetzt als die Glycosen. Schmilzt man Rohrzucker mit wasserhaltigem Kalihydrat, so entstehen wesentlich: Ameisensaure, Essigsäure und Propionsäure; trocknes Kalihydrat erzeugt Oxalsäure (Gottlieb)\*). Destillirt man Rohrzucker mit Natronkalk, so entstehen geringe Mengen von Aethylen, Propylen und Amylen (Berthelot)\*\*); durch Destillation mit gebranntem Kalk erhält man Aceton, Metaceton (§. 929) etc. (Gottlieb).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LII. 122.

<sup>••)</sup> Jahresb. 1857. 426.

## Verbindungen des Rohrzuckers.

### I. Mit Basen \*).

Setzt man zu einer alkoholischen Lösung von Rohrzucker concentrirte Kali- 1480. oder Natronlauge, so entstehen gelatinöse Niederschläge:  $\Theta_{12}H_{21}K\Theta_{11}$  und  $\Theta_{12}H_{21}Na\Theta_{11}$ .

Eine Barytverbindung:  $\Theta_{12}H_{22}Ba_2\Theta_{12}$  ( $\Theta_{12}H_{20}Ba_2\Theta_{11}$ ,  $H_2\Theta$  oder  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ ,  $Ba_2\Theta$ ) wird als krystallinischer Niederschlag erhalten, wenn man Barythydrat oder Schwefelbarium zu einer wässrigen Zuckerlösung fügt. Die Verbindung kann aus siedendem Wasser umkrystallisirt werden, sie ist unlöslich in Alkohol.

Kalkverbindungen. Aetzkalk löst sich in Zuckerwasser weit leichter als in reinem Wasser. Die Lösung schmeckt bitter und wird von Kohlensäure nur schwer vollständig gefällt. Es existiren 3 oder 4 Verbindungen des Zuckers mit Kalk:

- 1)  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ .  $Ca_2\Theta$
- 2) 2\text{H}\_{12}\text{H}\_{22}\text{O}\_{1\text{1}}\ . 3\text{Ca}\_2\text{O}\_{\text{(?)}}
- 3)  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11} \cdot 2Ca_2\Theta \cdot 2H_2\Theta$ .
- 4)  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$  .  $3Ca_2\Theta$ .

(Die Constitution dieser Verbindungen ist unbekannt; wahrscheinlich vertritt das Calcium wenigstens zum Theil den Wasserstoff des Zuckers.

Die Verbindung 1) (Einfach-Zuckerkalk) ist in Wasser löslich, man erhält sie als weissen Niederschlag, wenn man einer Lösung von Kalkhydrat in Zucker, die nicht zu viel Kalk enthält, Alkohol zusetzt. — Die Verbindung 2) entsteht wenn Zuckerlösung mit überschüssigem Kalkhydrat gekocht und das Filtrat eingedampft wird; sie ist wahrscheinlich nur ein Gemenge von 1) und 3). — Fällt man die durch Digestion von Zuckerlösung mit überschüssigem Kalkhydraf erhaltene Flüssigkeit durch Alkohol, so entsteht die Verbindung 3). — Die Verbindung 4) ist in Wasser wenig löslich. Sie scheidet sich beim Erhitzen einer kalt dargestellten Lösung von Kalkhydrat in Zuckerlösung als amorphe Masse aus, wesshalb die Lösungen von Kalk in Zuckerwasser beim Kochen meist zu einem kleisterartigen Brei erstarren.

Auch Magnesia und Bleioxyd werden von Zuckerwasser gelöst. Eine krystallinische Bleiverbindung:  $\Theta_{12}H_{18}\text{Pb}_4\Theta_{11}$  erhält man wenn man Zuckerwasser mit Bleiglätte kocht und das Filtrat erkalten lässt; wenn man einer Zuckerlösung Bleizucker und Ammoniak zufügt; oder wenn man Bleizucker durch eine Lösung von Zuckerkalk fällt.

#### IL Mit Kochsalz.

Durch Krystallisation einer gemischten Lösung von Kochsals und Zucker erhielt Peligot \*\*) kleine an der Luft zerfliessende Krystalle: \(\theta\_{12} \text{H}\_{22} \text{O}\_{11} \), NaCl.

Vgl. bes. Peligot. Ann. Chem. Pharm. XXX. 69. 92. LXXX. 342. — Stein, ibid. XXX. 82. — Soubeiran, ibid. XLIII. 125, 227. — Berthelot, Jahresb. 1856. 635.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXX. 71.

### III. Mit Säuren.

Die bei Einwirkung von Säuren auf Rohrzucker entstehenden Verbindungen serfallen in zwei Gruppen

- 1) Aetherartige Verbindungen des Rohrzuckers selbst. Hierher gehört mit Sicherheit die Salpetersäure-saccharose oder der Nitro-rohrzucker; vielleicht auch die §. 1457. III. 2) erwähnte Verbindung mit Weinsäure.
- 2) Aetherartige Verbindungen der aus Rohrzucker entstehenden Glycosen. Als solche sind offenbar die beim Erhitzen von Essigsäure, Buttersäure und Stearinsäure mit Rohrzucker entstehenden Verbindungen zu betrachten. (Berthelot). vgl. §. 1467. III.).

Salpetersäure-saccharose\*), Nitro-rohrzucker. Man erhält diese Verbindung als amorphe Masse, wenn man Rohrzucker in ein Gemenge von Schwefelsäure und concentrirter Salpetersäure einträgt. Der Nitro-rohrzucker explodirt beim Schlag; er ist bis jetzt nicht näher untersucht; seine Zusammensetzung scheint nach Sobrero,  $\Theta_{12}H_{18}(N\Theta_2)_4\Theta_{11}$ .

## Quantitative Bestimmung des Rohrzuckers.

- 1481.
   Der Zuckergehalt des Zuckerrohrs oder der Runkelrübe kann annähernd durch Ausziehen mit starkem Alkohol, Eindampien der Lösung und Wägen des Rückstandes bestimmt werden.
  - 2) Der Gehalt einer Zuckerlösung, die nur Rohrzucker enthält, kann bestimmt werden durch das spec. Gewicht; also vermittelst des Aräometers.
  - 3) Eine annähernde Bestimmung des Rohrzuckers (und auch der Glycosen) ist ferner möglich durch quantitative Bestimmung der bei der Gährung entweichenden Kohlensäure. Aus dem was §. 1450 über die Alkoholgährung gesagt wurde, ist es einleuchtend, dass die Gährungsmethode nicht absolut genaue Resultate geben kann; die Erfahrung hat indess gezeigt, dass die Versuche eine ziemliche Annäherung besitzen, wenn man durch einen zweiten Versuch die von einer gleichgrossen Menge Hefe allein entwickelte Kohlensäure bestimmt und in Absug bringt.
  - 4) Auch die §. 1466 beschriebene Titrirmethode mittelst weinsaurer Kupferlösung kann zur Bestimmung des Rohrzuckers dienen; nur muss der Rohrzucker zuerst durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Invertzucker fübergeführt werden, der die Kupferlösung genau ebenso reducirt wie Dextrose.
  - 5) Die genaussten Resultate gibt die optische Zuckerprobe; d. h. die Bestimmung des Rotationsvermögens vermittelst des Saccharimeters. Das Princip dieser Methode ist aus dem §. 1452 Gesagten verständlich.

Enthält eine Lösung nur Rohrzucker, so ergibt sich ihre Concentration (1 C. C. m. Lösung enthält v Gramme Substanz) aus der Gleichung:

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{a}}{[\alpha] \cdot 1}$$

in welcher a die beobachtete Drehung,  $[\alpha]$  die spec. Drehkraft des Zuckers (für Rohrzucker + 78°,8) und l die Länge der Schicht (in Decimetern) bezeichnet.



Flores Domonte und Menard; Schönbein. Jahresb. 1847—48. 1146.— Reinsch. ibid. 1849. 469.

Die jetzt gebräuchlichen Saccharimeter, z. B. das Soleil'sche, sind so eingerichtet, dass 100 Theilstriche der Theilung die durch eine Quarzplatte von 1 Millimeter Dicke veranlasste Drehung ausdrücken. Dieselbe Drehung wird aber hervorgebracht durch eine 200 Millimeter lange Schicht einer Zuckerlösung, die in 100 C. C. m. 16,471 Gramme Rohrzucker enthält. Wenn man daher aus 16,471 Grammen der zu prüfenden Substanz 100 C. C. m. Lösung darstellt, so gibt die Ablesung direct den Procentgehalt an Zucker.

Enthält eine Substanz neben Rohrzucker auch noch andere Zuckerarten, die durch verdünnte Säuren keine Umwandlung erfahren (z. B. Dextrose, Invertzucker etc.); so muss das Rotationsvermögen zuerst für die Substanz selbst und dann für die durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure umgewandelte Substanz bestimmt werden.

Caramel. Als Caramel bezeichnet man im Allgemeinen die beim 1482. Erhitzen der verschiedenen Zuckerarten unter Austritt von Wasser entstehenden Substanzen. Der gewöhnliche Caramel wird aus Rohrzucker erhalten, indem man denselben längere Zeit auf 1900—2200 erhitzt. Der Zucker färbt sich dabei unter Wasserverlust erst gelb, dann braun und verwandelt sich in eine nicht krystallisirbare Materie.

Gélis \*) unterscheidet wesentlich drei nach einander aus Rohrzucker entstehende Substanzen, die er durch folgende Formeln ausdrückt: Caramelan:  $C_{12}H_{9}O_{9}$ ; Caramelen:  $= C_{36}H_{25}O_{25} = 3C_{12}H_{8}O_{8} + \text{HO}$ ; Caramelin:  $C_{96}H_{51}O_{51}$ . — Diese Formeln zeigen wenigstens, dass der Zucker bei Einwirkung von Hitze fortwährend Wasser verliert.

Da der Rohrzucker beim Erhitzen zunächst in ein Gemenge von Dextrose und Levulosan übergeht, so ist es einleuchtend, dass der aus Rohrzucker dargestellte Caramel im Grund genommen ein Zersetzungsproduct der Glycosen (Dextrose und Levulose) ist.

Lactose, Milchzucker,  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . Der Milchzucker ist bis 1483. jetzt nur in der Milch der Säugethiere aufgefunden worden.

Darstellung. Man fällt das Casein der Milch durch Zusatz von etwas Säure (Schwefelsäure, Essigsäure), oder besser durch Lab, dampft die Molken bis zu Syrupconsistenz ein und lässt längere Zeit an einem kühlen Ort stehen. Man reinigt durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Wasser, zweckmässig unter Zusatz von Thierkohle; oder durch wiederholtes Fällen der wässrigen Lösung mit Alkohol.

Der Milchzucker bildet harte wohlausgebildete Krystalle des rhombischen Systems. Die Krystalle sind wasserhaltig:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}+H_2O$ , haben also die Zusammensetzung der Glycosen; sie verlieren ihr Krystallwasser bei etwa 140°. Der krystallisirte Milchzucker löst sich in etwa 6 Th. kalten und in etwa 2 Th. siedenden Wassers, in Alkohol und in Aether ist er unlöslich.

Die wässrige Lösung des Milchzuckers dreht die Polarisationsebene

<sup>•)</sup> Jahresb. 1857. 497.

nach rechts;  $[\alpha] = +59^{\circ},3$ . Eine frisch bereitete Lösung zeigt eine um etwa  $^{8}/_{8}$  stärkere Drehkraft; das Rotationsvermögen sinkt in der Kälte langsam, beim Erhitzen rasch und wird bei 59°,3 constant.

Zersetzungen und Umwandlungen. Der trockene Milchzucker bräunt sich beim Erhitzen (bei etwa 160°) ohne zu schmelzen, er verliert dann (bei 175°) Wasser und liefert Lactocaramel:  $\Theta_{12}H_{20}\Theta_{10}$ . Bei 203° tritt Schmelzung ein, bei stärkerer Hitze entstehen humusartige Substanzen.

Wird Milchzucker mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, so entsteht Galactose (§. 1473); dieselbe Umwandlung scheint auch durch längeres Kochen mit Wasser bewirkt zu werden.

Der Milchzucker wird durch Hefe nicht direct in Alkoholgährung versetzt; lässt man ihn aber längere Zeit mit grösseren Mengen von Hefe stehen, so tritt allmälig Gährung ein. Wird K. se oder Kleber als Ferment angewandt, so verwandelt sich der Milchzucker, durch Milchsäuregährung (vgl. §. 1450. III.) in Milchsäure (§. 1077). Dabei wird stets Alkohol gebildet, namentlich wenn man keine Kreide zur Bindung der entstehenden Säure zugesetzt hatte, und um so mehr, je verdünnter die Lösung (vgl. §. 1450. III.).

Der Milchzucker wird durch oxydirende Substanzen leicht verändert. Er reducirt z. B. aus Silberlösungen metallisches Silber \*). Eine Lösung von Milchzucker löst bei Gegenwart von Kali Kupferoxydhydrat mit tiefblauer Farbe, die Lösung scheidet schon in der Kälte Kupferoxydul aus. Aus der weinsauren Kupferlösung fällt Milchzucker weniger Kupferoxydul als Glycose (etwa  $^{7}/_{10}$ ) \*\*). Beim Erhitzen mit Salpetersäure liefert er Schleimsäure, Zuckersäure, Weinsäure, etwas Traubensäure und zuletzt Oxalsäure (vgl. §. 1461).

Höchst concentrirte Salpetersäure oder ein Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure erzeugen s. g. Nitro - lactose. Bei Destillation mit oxydirenden Gemischen wird Ameisensäure erhalten.

Erhitzt man Milchzucker mit Brom und Wasser einige Stunden auf 100° so entsteht, wahrscheinlich durch directe Addition von Brom, eine bromhaltige Substanz, die beim Zersetzen mit Basen Lactonsäure (Isodiglycoläthylensäure) erzeugt (§. 1485).

Von concentrirter Schwefelsäure, concentrirter Salzsäure, von Alkalien etc. wird der Milchzucker namentlich beim Erwärmen oder Kochen unter Bildung brauner oder schwarzer Materien zerstort.

Verbindungen des Milchzuckers.

Die Verbindungen des Milchzuckers mit Basen sind bis jetzt nicht

<sup>•)</sup> Liebig's Silberspiegel. Ann. Chem. Pharm. XCVIII, 132.

Vgl. Rigaud. Ann. Chem. Pharm. XC. 298; Boedeker, ibid. C. 290; Schiff, ibid. CIV. 880; Fehling, ibid. CVI. 78.

näher untersucht. Mit Chlornatrium scheint sich der Milchzucker nicht zu vereinigen. Die bei Einwirkung organischer Säuren, namentlich Weinsäure entstehenden Verbindungen sind §. 1467. III. erwähnt.

Salpetersäure-Milchzucker, Nitro-lactose\*), wird am besten durch Einwirkung von Salpeter-schwefelsäure und Fällen des Productes mit Wasser erhalten. Er krystallisirt aus alkoholischer Lösung in perleglänzenden Blättchen, die beim Erhitzen detoniren.

Lactocaramel \*\*):  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ . Entsteht wenn Milchzucker längere Zeit auf 1484, 180° erhitzt wird. Er ist eine dunkelbraune, in Wasser lösliche, in Alkohol unlösliche Substanz.

Galactinsäure und Pectolactinsäure haben Boedeker und Struckmann \*\*\*), zwei Säuren genannt, die bei Oxydation von Milchzucker in alkalischer Lösung durch Kupferoxyd entstehen sollen. Beide Säuren sind syrupförmig und geben unkrystallisirbare Salze.

Lactonsäure, Isodiglycoläthylensäure†):  $\Theta_6H_{10}\Theta_6$ . Es 1485. wurde oben erwähnt (§. 1483), dass aus dem be Einwirkung von Brom auf Milchzucker entstehenden bromhaltigen Product eine eigenthümliche und wobleharakterisirte Säure erhalten werden kann. Barth und Hlasiwetz nennen diese Säure, ihrer Isomerie mit der Diglycoläthylensäure wegen, Isodiglycoläthylensäure. Da die bis jetzt vorliegenden Angaben nicht gestatten, die Säure mit Sicherheit dem System einzuordnen, so mag sie hier besprochen werden.

Zur Darstellung der Lactonsäure versahren Barth und Hlasiwetz in solgender Weise. Milchzucker wird mit gleich viel Brom und etwa dem 10sachen Gewicht Wasser 5-6 Stunden lang auf 100° erhitzt. Das Product wird mit Silberoxyd zersetzt, und aus dem vom Bromsilber getrennten Filtrat, das Silber durch Schweselwasserstoff gesällt. Aus der so erhaltenen sauren Flüssigkeit stellt man durch Sättigen mit kohlensaurem Cadmiumoxyd das Cadmiumsalz dar und zersetzt dieses nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus siedendem Wasser durch Schweselwasserstoff. Man kann zuch das Product der Einwirkung von Brom auf Milchzucker mit kohlensaurem Natron neutralisiren und die Lösung kochen, während man so lange kohlensaures Natron zutügt, als die Lösung noch sauer wird. Man erhält so das Natronsalz der Lactonsäure, aus welchem leicht das Cadmiumsalz erhalten werden kann.

Die Lactonsäure krystallisirt in feinen Nadeln, die schon unter 1000

<sup>\*)</sup> Reinsch. Jahresb. 1849. 470; Vohl. Ann. Chem. Pharm. LXX. 362.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1856 646.

<sup>•••</sup> Ann. Chem. Pharm. C. 264.

<sup>+)</sup> Hlasiwetz. Ann. Chem. Pharm. CXIX. 281; Barth und Hlasiwetz, ibid. CXXII. 96.

schmelzen. Sie löst sich leicht in Wasser und in siedendem Alkohol; die alkoholische Lösung wird durch Aether gefällt. Ihre wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene nach links,  $[\alpha] = -25^{\circ}$ , etwa. Sie reducirt beim Erwärmen eine alkalische Kupferlösung und gibt mit ammoniakalischer Silberlösung einen Silberspiegel. Bei vorsichtiger Oxydation mit Salpetersäure liefert sie wesentlich Schleimsäure.

Die Lactonsäure ist einbasisch.

Das Ammoniaksalz:  $\Theta_e H_9 (NH_4) \Theta_e + H_2 \Theta$  und das Natronsalz:  $\Theta_e H_9 Na \Theta_e + 3H_2 \Theta$  ( $\Theta_e H_9 Na \Theta_e + H_2 \Theta$  bei 1000) sind krystallisirbar, löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. Das Kalisalz konnte nicht krystallisirt erhalten werden. Das krystallisirbare Kalksalz ist in heissem Wasser leicht, in kaltem Wasser schwer löslich; es ist bei  $140^0 = \Theta_e H_9 Ca \Theta_e$ , in lufttrockenem Zustand enthält es  $3^1/2$   $H_2 \Theta$ , bei  $100^0$  getrocknet  $1^1/2$   $H_2 \Theta$ . — Das Cadmiumsalz  $\Theta_e H_9 Cd \Theta_e$  ist in kaltem Wasser sehr schwer und auch in siedendem Wasser ver hältnissmässig wenig löslich. Aus heiss gesättigter Lösung krystallisirt es in feinen Nadeln:  $\Theta_e H_9 Cd \Theta_e + 1^1/2 H_2 \Theta$ ; bei treiwilligem Verdunsten erhält man grössere Krystalle. Essigsaures Bleierzeugt in der Lösung des Ammoniaksalzes einen weissen voluminösen Niederschlag, wahrscheinlich:  $\Theta_e H_9 Pb \Theta_e + 2Pb_2 \Theta$ . Das Silbersalz wird aus concentrirten Lösungen als amorpher Niederschlag erhalten, der sich am Licht rasch bräunt.

Die Lactonsäure enthält 2 Atome Wasserstoff weniger als die Glycosen. Ihre Bildung erklärt sich vielleicht aus den Gleichungen:

$$\begin{array}{lll} \theta_{0}H_{12}\theta_{6} & + & Br_{2} & = & \theta_{6}H_{12}Br_{2}\theta_{6} \\ \theta_{0}H_{12}Br_{2}\theta_{6} & & = & 2HBr + \theta_{6}H_{10}\theta_{6}. \end{array}$$

Da sie einbasisch ist, so könnte sie vielleicht durch die typische Formel ausgedrückt werden:

$$\Theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}}^{\mathbf{F}}\Theta_{\mathbf{5}}$$

Sie gehörte dann als fünfatomig-einbasische Säure in die Gruppe der wasserstoff-ärmeren Verbindungen (vgl. §. 1343). Sie ist, der empirischen Formel nach, homolog mit Weinsäure und sie steht ferner zur Schleimsäure (§. 1367), zur Citronensäure (§. 1338) und zur Mannitsäure (§. 1361) in einfacher Beziehung. Man hat:

Schleimsäure 
$$\theta_{0}H_{10}\theta_{8}$$
 —  $\theta_{2}$  =  $\theta_{0}H_{10}\theta_{6}$   
Citronensäure  $\theta_{0}H_{8}\theta_{7}$  —  $\theta_{1}$  +  $\theta_{2}$  =  $\theta_{0}H_{10}\theta_{6}$   
Mannitsäure  $\theta_{0}H_{12}\theta_{7}$  —  $\theta_{2}\theta_{10}\theta_{10}$  =  $\theta_{0}H_{10}\theta_{10}$ 

1486. Melitose: \(\theta\_{12}\text{H}\_{22}\theta\_{11}\). Diese Zuckerart wurde von Johnston 1843 beobachtet und von Berthelot\*) n\(\text{aher untersucht.}\) Sie findet sich in der



<sup>\*)</sup> Jahresb. 1855. 673. Ann. Chem. Pharm. CVIII. 122.

377

von verschiedenen Eucalyptusarten stammenden Manna von Van-Diemensland, und wird durch Ausziehen mit Wasser und Eindampfen der Lösung dargestellt.

Die Melitose krystallisirt aus Wasser in feinen Nadeln; aus Alkohol erhält man kleine, aber wohlausgebildete Krystalle.

Die Krystalle sind wasserhaltig:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11} + 3H_2\Theta$ , sie verlieren bei 100° 2 Mol.  $H_2\Theta$  und werden bei 130° wasserfrei. Sie lösen sich in etwa 9 Th. kalten Wassers, in siedendem Wasser sind sie sehr löslich; auch von siedendem Alkohol werden sie etwas gelöst. Sie schmecken schwach süss.

Die wässrige Lösung der Melitose dreht die Polarisationsebene nach rechts;  $\lceil \alpha \rceil = + 102^{\circ}$ .

Beim Erhitzen mit verdünnter Schweselsäure zerfällt die Melitose in eine gährungssähige Glycose (wahrscheinlich Dextrose) und in nicht gährungssähiges Eucalin (§. 1477):

$$\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11} + H_2\Theta \simeq \Theta_6H_{12}\Theta_6 + \Theta_6H_{12}\Theta_6$$
  
Melitose, Glycose. Eucalin.

Von Hefe wird sie in Gährung versetzt; aber sie zerfällt dabei zunächst in Glycose und Eucalin und sie liefert desshalb nur halb so viel Alkohol und Kohlensäure als die Glycosen. Sie reducirt aus alkalischen Kupferlösungen kein Kupferoxydul und wird beim Kochen mit verdünnten Alkalien oder mit Barytwasser nicht verändert. Bei Oxydation mit Salpetersäure entsteht etwas Schleimsäure, neben viel Oxalsäure.

Melezitose (Lärchenzucker)\*):  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . Von Bonastre beob- 1487. achtet, und von Berthelot näher untersucht. Sie findet sich in der von Pinus Larix stammenden Manna von Briançon und kann durch siedenden Alkohol ausgezogen werden.

Sie bildet kleine, glänzende Krystalle, die an der Luft verwittern, also offenbar Krystallwasser enthalten (der von Berthelot beobachtete Wasserverlust, etwa 4 pC., entspricht nahezu 1 Mol.  $H_2\Theta$ ). Sie löst sich leicht in Wasser, kaum in kaltem, wenig in kochendem Alkohol, nicht in Aether. Die wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene nach rechts;  $[\alpha] = +94^{\circ}$ . Sie schmeckt etwa so süss wie Dextrose. Sie schmilzt bei 140° und wird bei etwa 200° zersetzt.

Durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure wird sie in Dextrose umgewandelt. Diese Umwandlung erfolgt langsamer wie die Inversion des Rohrzuckers, aber rascher wie diejenige der Trehalose. Durch Hefe wird die Melezitose nur sehr langsam, bisweilen nicht, in Alkoholgährung

<sup>\*)</sup> Bonastre. Ann. Chem. Pharm. X. 237; Berthelot. ibid. CVIII. 120, Ann. Chim. Phys. LV. 282. Traité II. 266.

versetzt. Sie wird von wässrigen Alkalien nicht verändert und reducirt aus alkalischen Kupferlösungen kein Kupferoxydul. Mit Salpetersäure liefert sie Oxalsäure.

1488. Mycose, Trehalose\*):  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ . Wiggers beobachtete 1833 im Mutterkorn eine eigenthümliche Zuckerart, die von Mitscherlich 1857 näher untersucht und als Mycose bezeichnet wurde. Berthelot stellte 1857 aus einer orientalischen Manna, die von einer Echinopsart stammt und als Trehala bezeichnet wird, die Trehalose dar. Er hielt sie anfangs für verschieden von Mycose, erklärte aber später beide für identisch.

Aus der Trehala-manna gewinnt man die Trehalose durch Ausziehen mit siedendem Alkohol. Zur Darstellung der Mycose fällt man den wässrigen Auszug des Mutterkorns mit Bleiessig, entfernt aus dem Filtrat das Blei durch Schwefelwasserstoff, dampit zum Syrup ein und lässt durch längeres Stehen krystallisiren.

Die Mycose (Trehalose) bildet glänzende, rhombische Krystalle:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11} + 2H_2\Theta$ , die bei raschem Erhitzen auf 109° schmelzen, bei langsamem Erhitzen aber ihr Krystallwasser schon unter 100° verlieren. Sie löst sich leicht in siedendem Alkohol, nicht in Aether. Die wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene nach rechts. Für Trehalose fand Berthelot  $[\alpha] = +199°$  (für  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}, 2H_2\Theta$ ); die 'spec. Drehkraft der Mycose ist nach Mitscherlich:  $[\alpha] = +192°, 5$ .

Die Mycose schmeckt stark süss. Sie wird durch mehrstündiges Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Dextrose umgewandelt. Mit concentrirter Salpetersäure erzeugt sie ein detonirendes Nitroderivat; beim Erhitzen mit verdünnter Salpetersäure liefert sie Oxalsäure. Sie erleidet mit Hefe nur langsam und unvollständig Alkoholgährung. Durch Kochen mit Alkalien wird sie nicht verändert; aus alkalischen Kupferlösungen reducirt sie kein Oxydul. Beim Erhitzen mit Essigsäure oder Buttersäure entstehen Saccharide, die von den entsprechenden aus Dextrose erhaltenen Verbindungen (§. 1467) nicht zu unterscheiden sind.

1489. Kohlenhydrate:  $\Theta_{\mathbf{s}}H_{10}\Theta_{\mathbf{s}}$ .

Es wurde oben schon erwähnt, dass die Formel  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$  eine rein empirische Formel ist, und dass sie nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit die Moleculargrösse der hierher gehörigen Körper ausdrückt. Manche Umwandlungen lassen im Gegentheil schon jetzt für viele Kohlenhydrate von der Formel:  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$  vermuthen, dass ihre Moleculargrösse durch die verdoppelte oder die verdreifachte Formel  $(\Theta_{12}H_{20}\Theta_{10})$  oder  $\Theta_{18}H_{20}\Theta_{18}$ ) dargestellt werden muss (vgl. §. 1441).

1490. Dextrin (Stärkegummi):  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ . Das Dextrin ist ein Umwand-

<sup>\*)</sup> Wiggers. Ann. Chem. Pharm. I. 173; Mitscherlich, ibid. CVI. 15; Berthelot, ibid. CVIII. 118; CIX. 34; Ann. Chim. Phys. LV. 272 u. 291; Traité II. 263; vgl. auch Liebig und Pelouze. Ann. Chem. Pharm. XIX. 285.

379

lungsproduct des Amidons. Es scheint fertig gebildet in vielen Pflanzensäften enthalten zu sein. Es wurde schon 1811 von Vauquelin beobachtet und lange Zeit als Gummi angesehen, bis Payen und Persoz (1838) es als eigenthümliches Umwandlungsproduct des Amidons erkannten.

Bildung. Das Dextrin entsteht wenn trocknes Amidon bei 1500—1600 geröstet, oder wenn Amidon mit Wasser längere Zeit in einem geschlossenen Apparat auf etwa 1500 erhitzt wird. Es bildet sich ferner bei Einwirkung von Säuren auf Amidon. Man erhält es z. B. wenn man Amidon mit verdünnter Schwefelsäure auf 850 erwärmt, wenn man in der Kälte concentrirte Schwefelsäure auf Amidon einwirken lässt, oder wenn man mit sehr verdünnter Salpetersäure befeuchtetes Amidon auf 1100 erhitzt. Bei diesen verschiedenen Bildungsweisen wird das Amidon zunächst in lösliches Stärkmehl umgewandelt, welches dann durch weitere Veränderung Dextrin erzeugt. Das Dextrin entsteht endlich bei Einwirkung verschiedener Fermente, z. B. Diastase, auf Amidon.

Darstellung. Die Darstellung des Dextrins ergibt sich aus den eben erwähnten Bildungsweisen. 1) Man erhitzt trocknes Stärkmehl längere Zeit auf 150°—160°, bis es sich gelb zu färben beginnt und in Wasser vollständig löslich ist (Leiocom). 2) Man befeuchtet Stärkmehl mit sehr verdünnter Salpetersäure (1 Th. Salpetersäure auf 500 Th. Stärkmehl) trocknet zuerst an der Luft, dann bei einer langsam bis auf 110° steigenden Temperatur. 3) Man erwärmt Gerstenmalz (5 Th.) mit Wasser (400 Th.) auf 60°, setzt Stärkmehl zu (100 Th.), erwärmt längere Zeit auf 65°—70°, erhitzt dann, um die Wirksamkeit der Diastase zu zerstören, rasch bis 100°, lässt erkalten, filtrirt und dampst ein.

Die Umwandlung des Amidons zu Dextrin ist beendigt, wenn das Product durch Jod nicht mehr gebläut wird.

Eigenschaften. Das Dextrin bildet eine feste, gummiartige Masse. Es ist durchsichtig und farblos oder schwach gelb gefärbt. Das Leiocom ist ein gelbes oder gelbbraunes Pulver.

Das Dextrin zieht aus feuchter Luft Wasser an (2 Mol.  $H_2\Theta$ ); es löst sich ausnehmend leicht in Wasser, von verdünntem Alkohol wird es gelöst, in absolutem Alkohol und in Aether ist es unlöslich. Das über Schwefelsäure getrocknete Dextrin hält 1 Molecül Wasser zurück, bei  $100^{\circ}$  wird es wasserfrei.

Die wässrige Lösung des Dextrins dreht die Polarisationsebene nach rechts:  $[\alpha] = + 138^{\circ}.7$ .

Umwandlungen und Zersetzungen. Das Dextrin wird durch Kochen mit verdünnten Säuren in Dextrose umgewandelt. Durch die Einwirkung von Diastase und von andern Fermenten (bei 60°—70°) geht es langsam in Dextrose über. Durch Hefe wird es nicht in Alkoholgährung versetzt.

Erhitzt man Dextrin, so färbt es sich unter fortwährendem Wasserverlust stets dunkler gelb; bei 225° beginnt es zu schmelzen, bei 235° bläht es sich auf und liefert dann Essigsäure und andere Producte der trocknen Destillation. Höchst concentrirte Salpetersäure erzeugt ein Nitroderivat; bei Erwärmen mit Salpetersäure entsteht Oxalsäure und wahrscheinlich auch Zuckersäure, keine Schleimsäure. Das Dextrin löst, bei Gegenwart eines Alkalis, Kupferoxydhydrat mit blauer Farbe; es reducirt selbst beim Erwärmen kein Kupferoxydul.

Verbindungen des Dextrins.

- 1) Mit Basen. Eine wässrige Lösung von Dextrin wird von Barytwasser nicht gefällt. Eine Lösung in Alkohol oder Holzgeist erzeugt mit reiner Lösung von Barythydrat in Holzgeist einen weissen Niederschlag:  $\Theta_{12}H_{18}Ba_2\Theta_{10}$ . Ble izucker fällt die Lösung des Dextrins nicht, Bleiessig nur wenn sie sehr concentrirt ist; eine ammoniakalische Lösung von Bleizucker bewirkt Fällung. Es existiren, wie es scheint, zwei verschiedene Bleiverbindungen:  $\Theta_{12}H_{18}Pb_2\Theta_{10}$ , und  $\Theta_{12}H_{18}Pb_2\Theta_{10}$ ,  $Pb_2\Theta$ .
  - 2) Mit Säuren.

Salpetersäure-Dextrin, Nitro-dextrin. Man löst Dextrin in höchst concentrirter Salpetersäure und fällt durch Schwefelsäure. Der klebrige Niederschlag zerfällt beim Zerreiben mit Wasser in Pulver; er ist in Alkohol löslich.  $C_6H_8(N\Theta_2)_2\Theta_5$  (Béchamp).

Die beim Erhitzen von Dextrin mit Essigsäure oder Buttersäure entstehenden Producte scheinen mit den aus Dextrose erhaltenen Verbindungen (§. 1467) identisch zu sein (Berthelot).

- 1491. Gährungs-gummi. Bei der schleimigen Gährung und häufig auch bei der Milchsäuregährung (§. 1450) entsteht neben Mannit eine dem Gummi ähnliche Substanz, von der Zusammensetzung:  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ . Ihre wässrige Lösung ist rechtsdrehend, sie reducirt die alkalische Kupferoxydlösung nicht und liefert bei Oxydation mit Salpetersäure keine Schleimsäure (Brüning)\*).
- 1492. Gummi. Unter dem Namen Gummi fasst man, einer gewissen Uebereinstimmung der physikalischen und chemischen Eigenschaften wegen, eine Anzahl im Pflanzenreich sehr weit verbreiteter Körper zusammen, über deren chemische Natur bis jetzt sehr wenig bekannt ist. Die am besten untersuchte Gummi-art ist das von verschiedenen Acacia-arten stammende arabische Gummi.

Arabisches Gummi \*\*), Arabin, Arabinsäure, Gummisäure. Das arabische Gummi besteht wesentlich aus den Kalk - und Kalisalzen der Gummisäure (Arabinsäure). Man erhält diese indem man eine concentrirte Gummilösung mit

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm, CIV. 197.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Neubauer. Ann. Chem. Pharm. CII. 105. — Fremy. Jahresb. 1860, 508.

Salzsäure versetzt und mit Alkohol fällt. Sie bildet in feuchtem Zustand eine milchweisse amorphe Masse, die beim Trocknen glasartig wird. Bei  $100^{\circ}$  getrocknet zeigt sie die Zusammensetzung:  $\Theta_{12}H_{22}\Theta_{11}$ ; bei  $120^{\circ}-130^{\circ}$  verliert sie Wasser und wird zu  $\Theta_{12}H_{20}\Theta_{10}$ . Sie ist in Wasser sehr löslich, unlöslich in Alkohol. Die wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene nach links.

Die Arabinsäure verbindet sich mit Basen; wie es scheint in sehr verschiedenen Verhältnissen. Die Bleiverbindung wird aus einer wässrigen Gummilösung durch Bleiessig gefällt; die Kali-, Baryt- und Kalk-verbindungen sind in Wasser löslich und werden durch Alkohol getällt. Diese Verbindungen sind, nach Neubauer:  $3\Theta_6H_{10}\Theta_5, K_2\Theta$ ;  $2\Theta_6H_{10}\Theta_5, Ca_2\Theta$ ;  $2\Theta_6H_{10}\Theta_5, Ba_2\Theta$ ;  $3\Theta_6H_{10}\Theta_5$ ,  $2Pb_2\Theta$ .

Die Gummisäure verwandelt sich beim Erhitzen auf  $120^{\circ} - 150^{\circ}$  in Metagummisäure; dieselbe Umwandlung erleiden auch die gummisauren Salze und demnach auch das arabische Gummi. Schichtet man eine concentrirte Gummilösung über concentrirte Schwefelsäure, so wird bei mehrstündiger Berührung die Gummisäure vollständig in Metagummisäure verwandelt.

Die bei längerer Autbewahrung einer wässrigen Gummilösung bisweilen entstehende Zuckerart wurde §. 1474 erwähnt. Lässt man Gummi längere Zeit mit verdünnter Schweielsäure in der Kälte stehen oder erwärmt man die Lösung, so nimmt das Rotationsvermögen fortwährend ab und die anlangs linksdrehende Substanz wird allmälig rechtsdrehend. Die Gummisäure scheint dabei zunächst in eine dem Dextrin ähnliche Substanz und schliesslich in eine Art Glycose (vielleicht Galactose, §. 1473) umgewandelt zu werden.

Concentrirte Salpetersäure erzeugt ein detonirendes Nitroderivat; beim Erwärmen mit mässig verdünnter Salpetersäure entsteht viel Schleimsäure, neben Zuckersäure, Weinsäure und Oxalsäure.

Von Hefe wird die Lösung des Gummis nicht in Gährung versetzt; durch Käse dagegen tritt, ,bei Gegenwart von Kreide, Gährung ein; es entsteht neben etwas Milchsäure auch Alkohol.

Metagummisäure. Sie entsteht, wie oben erwähnt, beim Erhitzen der Gummisäure oder gummisauren Salze. Ihr Kalksalz (Cerasin) findet sich neben dem Kalksalz der Gummisäure (Arabin) in den Gummisrten der gewöhnlichen Obstbäume. Durch Wasser wird das Arabin gelöst, während das Cerasin ungelöst bleibt.

Die Metagummisäure und ihre Salze werden von Wasser nicht gelöst. Die Säure wird beim Kochen mit Wasser nicht verändert, bei Gegenwart von Basen aber geht sie in Gummisäure, resp. gummisaure Salze über.

Bassorin nennt man den in kaltem Wasser unlöslichen, in siedendem Wasser aufquellenden Bestandtheil des Bassora - des Traganth-gummis und andrer Gummiarten. Es hat, bei  $110^\circ$ , die Zusammensetzung:  $\theta_6 H_{10} \theta_5$ , liefert bei Oxydation mit Salpetersäure viel Schleimsäure und beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure eine krystallisirbare Glycose.

Pflanzenschleim. Als Pflanzenschleim bezeichnet man eine gummiartige Materie, die in sehr vielen Pflanzen, z. B. in der Wurzel von Althaea officinalis, den Knollen der Orchisarten, in Leinsamen, in Quittenkörnern etc. enthalten ist. Man lässt das Material durch längeres Stehen mit Wasser aufquellen, kocht, filtrirt, dampst ein und setzt Alkohol zu. Es scheiden sich dann sadenförmige Massen aus, die mit Wasser stark aufquellen und deren Analyse zu der Formel:

 $\Theta_0H_{10}\Theta_5$  führt. Durch Kochen mit verdünnten Säuren soll der Pflanzenschleim in Gummi und in Zucker zerfallen.

1498. Lichenin, Moosstärke\*): \(\theta\_6 \text{H}\_{10} \text{\text{\text{\text{0}}}}\)s. An die Gummiarten und namentlich die Metagummisäure reiht sich zunächst das Lichenin an. Es findet sich in vielen Flechten- und Moosarten, namentlich im isländischen Moos, und zwar nicht in abgesonderten K\u00f6rnern wie das Amidon, sondern als aufgequollene Masse zwischen den Zellen.

Man zieht isländisches Moos nach einander mit Aether, Alkohol, verdünnter Kalilauge und verdünnter Salzsäure aus, kocht dann mit Wasser und filtrirt heiss. Der Auszug gesteht beim Erkalten zu einer gallertartigen Masse; er gibt mit Alkohol einen weissen Niederschlag. — Man kann auch isländisches Moos mit viel rauchender Salzsäure übergiessen, das Filtrat mit Wasser verdünnen und mit Alkohol fällen.

Das Lichenin ist eine farblose oder schwach gelbe, spröde durchscheinende Masse. Es quillt in kaltem Wasser auf und löst sich in kochendem Wasser zu einem dicken Schleim; die heisse Lösung erstarrt beim Erkalten zu einer Gallerte. In Alkohol und in Aether ist es unlöslich.

Durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure oder durch Einwirkung von kalter concentrirter Schwefelsäure wird es in eine bis jetzt nicht näher untersuchte Glycose umgewandelt. Bei Oxydation mit Salpetersäure liefert es Oxalsäure, aber keine Schleimsäure.

Es löst sich in Alkalien und in der Hitze in Kalk- oder Barytwasser. Die wässrige Lösung gibt mit Bleiessig einen weissen Niederschlag.

1494. Inulin, Helenin\*\*), etc.  $\Theta_6H_{10}\Theta_6$ . Diese in ihren physikalischen Eigenschaften zwischen den Gummiarten und dem Stärkmehl stehende Substanz ist im Pflanzenreich sehr verbreitet. Sie findet sich namentlich in vielen Wurzeln: z. B. Inula Helenium, Anchelica archangelica, Colchicum autumnale, Leontodon taraxacum, Cychorium Intybus etc.; in besonders reichlicher Menge in den Knollen der Dahlien.

Darstellung. Aus Dahlienknollen. Der ausgepresste Saft der Dahlienknollen erstarrt nach einigen Stunden zu einem steifen Brei. Wäscht man zerriebene Dahlienknollen mit kaltem Wasser aus, so setzt die milchige Flüssigkeit beim Stehen ein weisses Pulver ab. Kocht man zerriebene Dahlienknollen mit Wasser, so erstarrt der Auszug, nach hinlänglichem Eindampfen zu einer gallertartigen Masse; er liefert mit Alkohol einen weissen Niederschlag.

Vgl. bes. Guérin-Varry. Ann. Chem. Pharm. XIII. 71. — Mulder. ibid. XXVIII. 279; Knap und Schnedermann, ibid. LV. 164.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Mulder. Ann. Chem. Pharm. XXVIII. 278; Parnell. ibid. XXXIX. 213; Croockwit. ibid. XLV. 184. Bouchardat. Jahresb. 1847—48. 794; Thirault. ibid. 1854. 628; Dubrunfaut. ibid. 1856. 678.

Das durch kaltes Wasser dargestellte Inulin (Synantherin) scheint organische Structur zu besitzen; es bildet weisse dem Stärkmehl ähnliche Körner. Das sich aus heissem Wasser abscheidende Inulin (Sinistrin) zeigt keine organische Structur, es bildet eine durchscheinende amorphe Masse.

Das Inulin quillt in kaltem Wasser auf, indem es sich nur sehr wenig löst, in heissem Wasser ist es leicht löslich, von Alkohol und Aether wird es nicht gelöst. Die wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene nach links;  $\lceil \alpha \rceil = -34^{\circ},4$ .

Kocht man Inulin längere Zeit mit Wasser oder erhitzt man mit verdünnten Säuren zum Sieden, so geht es in Levulose (§. 1470) über. Durch Diastase wird das Inulin nicht verändert; von Hefe wird es nicht in Gährung versetzt. Bei Oxydation mit Salpetersäure liefert es Oxalsäure und wahrscheinlich Zuckersäure, aber keine Schleimsäure.

Die wässrige Lösung des Inulins wird durch Barytwasser gefällt; sie gibt mit Bleizucker oder Bleiessig keinen Niederschlag, bei Zusatz von Ammoniak entsteht Fällung. Das Inulin reducirt in der Wärme, nanamentlich bei Gegenwart von Ammoniak, Blei-, Kupfer- und Silbersalze

Glycogen \*), Thierisches Amidon:  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ . Das Glycogen wurde 1495. 1856 von Bernard in der Leber entdeckt und später auch in der Placenta aufgefunden. Es zeigt in seinen physikalischen Eigenschaften eine grosse Aehnlichkeit mit Inulin.

Darstellung. Man trägt möglichst frische und in kleine Stücke zerschnittene Leber in siedendes Wasser ein, kocht etwa 1 Stunde, filtrirt und fällt die erkaltete opalescirende Flüssigkeit durch Alkohol. Das so bereitete Glycogen enthält noch eiweisartige Körper und etwas Fett. Man kocht zur Zerstörung der ersteren mit concentrirer Kalilauge, so lange noch Ammoniak entweicht und fällt die verdünnte und filtrirte Flüssigkeit von Neuem mit Alkohol. Man löst dann noch mehrmals in Essigsäure oder in kalter und sehr verdünnter Salpetersäure und fällt jedesmal mit Alkohol. (Kaninchenleber liefert etwa 2 pC. reines Glycogen; Kekulé)

Man kann das Glycogen auch durch Ausspritzen der Leber gewinnen. Man spritzt in die Pfortader langsam Wasser ein, lässt erst die blutrothe Flüssigkeit wegfliessen und sammelt nur die später kommende rosa gefärbte oder milchweisse Lösung. Man kocht auf, filtrirt und fällt mit Alkohol (Gorup-Besanez).

Versetzt man die durch Auskochen der Leber mit wenig Wasser erhaltene Lösung, nach dem Erkalten mit viel Eisessig, so fällt fast reines Glycogen aus (Bernard).

Vgl. bes. Bernard. Jahresb. 1857. 552; Hensen. ibid. 1857. 558; Pelouze. ibid. 1857. 558. Kekulé. ibid. 1858. 570; Gorup-Besanez. Ann. Chem. Pharm. CXVIII: 227.

Das Glycogen ist ein weisses, formloses Pulver. In lufttrocknem Zustand hat es die Zusammensetzung:  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ , bei  $100^0$  wird es zu  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ . Es bildet mit Wasser eine opalescirende Lösung, von Alkohol und von Aether wird es nicht gelöst.

Es geht durch Sieden mit verdünnter Schweselsäure leicht in Dextrose (§. 1464) über; auch von Diastase und von vielen andern Fermenten (Speichel, Blut etc.) wird es in Dextrose umgewandelt. Es bildet mit sehr concentrirter Salpetersäure eine dem Xyloïdin (§. 1498) ähnliche Materie: bei Oxydation mit Salpetersäure liesert es Oxalsäure. Von Jod wird es violett oder braunroth gesärbt. Es reducirt alkalische Kupserlösung nicht. Mit Bleiessig erzeugt es einen weissen Niederschlag.

1496. Amidon, Amylum, Stärke, Stärkmehl: Θ<sub>6</sub>H<sub>10</sub>Θ<sub>5</sub>. Das Amidon ist im Pflanzenreich ungemein verbreitet. Es findet sich in besonders reichlicher Menge in den Samen der Cerealien und der Leguminosen, im Mark einiger Palmenarten und in vielen Wurzeln und Wurzelknollen, namentlich den Kartoffeln.

Darstellung. Aus Kartoffeln (Kartoffelstärke). Man wascht zerriebene Kartoffeln auf Sieben mit Wasser aus und reinigt das beim Stehen der Flüssigkeit sich absetzende Stärkmehl durch wiederholtes Waschen mit Wasser. — Aus Weizen (Weizenstärke). Man zerreibt in kaltem Wasser eingeweichten Weizen und presst aus; die milchige Flüssigkeit setzt beim Stehen Stärkmehl ab, welches noch viel stickstoffhaltige Substanz (Kleber) enthält. Lässt man die Flüssigkeit durch Stehen sauer werden, so löst sich der Kleber auf, während reines Stärkmehl bleibt. Auch aus Reis, Mais und Rosskastanien kann Stärkmehl gewonnen werden. — Der Sago ist das amidonreiche Mark der Stämme verschiedener Sagusund Cycas-arten; die Tapiokka wird aus den Wurzeln von Janipha Manihot, das Arrow-root aus den Wurzelsprossen von Maranta indica und arundinacea gewonnen.

Das Stärkmehl bildet ein weisses, zartes Pulver; es besteht selten aus formlosen Massen, gewöhnlich aus kleinen Körnern von organischer Structur. Die Grösse der Körner ist verschieden je nach der Herkunft. Spec. Gew. 1,5.

Ueber die Structur der Stärkekörner sind verschiedene Ansichten ausgesprochen worden. Das Ansehen der Körner unter dem Mikroskop macht es wahrscheinlich, dass sie aus übereinander gelagerten Schichten bestehen, welche einen excentrisch liegenden Kern umschliessen. Nach einzelnen Beobachtern steht dieser Kern (Nabelfleck, Centralhöhle) mit der Aussenfläche in Verbindung. Betrachtet man die Stärkekörner im Polarisationsmikroskop, so sieht man dunkle Kreuze, welche die Lage des Nabelflecks besser erkennen lassen.

Die Grösse der Stärkekörner ist beispielsweise folgende.
Aus:

Millimeter
Kartoffeln . . . 0,185
Sago . . . . . 0,070

| Getreid               | e |  |  |  |    |  |  | 0.050 |
|-----------------------|---|--|--|--|----|--|--|-------|
| Mais                  |   |  |  |  |    |  |  | 0.080 |
| Samen von Chenopodium |   |  |  |  |    |  |  |       |
| quin                  | 8 |  |  |  | ٠. |  |  | 0.002 |

Das bei  $100^{\circ}$  getrocknete Stärkmehl ist:  $\Theta_6H_{10}\Theta_5$ ; es zieht an feuchter Luft begierig Wasser an. Das lufttrockene Stärkmehl entspricht annähernd der Zusammensetzung  $\Theta_6H_{10}\Theta_5, 2H_2\Theta$ ; im Vacuum über Schwefelsäure wird es zu  $\Theta_6H_{10}\Theta_5, H_2\Theta$ .

Das Stärkmehl ist unlöslich in Alkohol und in Aether. Von kaltem Wasser wird es nicht gelöst, in heissem Wasser (72°—75°) quillt es auf ohne sich eigentlich zu lösen und bildet Kleister.

Reibt man Kartoffelstärke anhaltend mit kaltem Wasser, so geht etwas Amidon in Lösung. Es scheint demnach als enthielte das Innere der Stärkekörner eine lösliche Materie, während die äussere Schicht, vielleicht nur wegen grösserer Dichte in Wasser unlöslich ist. — Bei der Kleisterbildung zerplatzen die Stärkekörner und ein Theil des Inhalts geht in Lösung, während hautartige Massen ungelöst bleiben.

Die Stärke und namentlich der Stärkekleister färbt sich durch Jod intensiv blau und erzeugt die s. g. Jodstärke. Erhitzt man Jodstärke mit Wasser, so verschwindet die blaue Farbe, kehrt aber beim Erkalten wieder, wenn nicht das Jod durch längeres Erhitzen verflüchtigt ist. Von Brom wird die Stärke intensiv gelb gefärbt.

Umwandlungen und Zersetzungen.

Unter dem Einfluss sehr vieler Agentien geht das Amidon in lös- 1497. liches Amidon (§. 1499), in Dextrin (§. 1490) und in Dextrose (§. 1464) über. Man kann annehmen, und es ist dies die dermalen allgemein herrschende Ansicht, das lösliche Amidon und das Dextrin würden aus dem Stärkmehl durch isomere Umwandlung gebildet und das anfangs erzeugte Dextrin liefere dann durch Wasseraufnahme Dextrose. Nach neueren Versuchen von Musculus\*) scheint der Vorgang ein anderer zu sein. Das lösliche Amidon ist das Product einer einfachen Umwandlung; aber das Dextrin und die Dextrose entstehen gleichzeitig als sich ergänzende Spaltungsproducte des Amidons.

$$\Theta_{18}H_{30}\Theta_{16} + H_{2}\Theta = \Theta_{12}H_{20}\Theta_{10} + \Theta_{6}H_{12}\Theta_{6}$$
Amidon. Dextrose.

Wird diese Spaltung durch Reagentien hervorgerufen, durch welche das Dextrin selbst in Dextrose übergeht, so wird natürlich, wenn die Reaction hinlänglich lange fortgesetzt wurde, nur Dextrose erhalten.

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1861. 717. Kekulé, organ. Chemie. Il.

Die wichtigsten dieser Umwandlungen des Stärkmehls sind folgende:

- 1) Wird Stärkmehl längere Zeit auf 100° erhitzt, so geht es in lösliches Stärkmehl über (Maschke); beim Erhitzen auf 160° entsteht Dextrin. War das Amidon vorher mit sehr verdünnter Salpetersäure durchfeuchtet, so entsteht schon beim Trocknen bis 110° leicht Dextrin (vgl. §. 1490).
- 2) Wird Stärkmehlkleister anhaltend mit Wasser gekocht, so entsteht anfangs lösliches Stärkmehl, bei länger fortgesetztem Kochen (oder leichter beim Erhitzen auf 150°—160°) bildet sich Dextrin und schliesslich Dextrose. Kocht man Stärkmehl mit sehr verdünnten Säuren, so finden dieselben Umwandlungen weit rascher statt
- 3) Mengt man Stärkmehl mit Salpetersäure (2 Th. käuslicher Salpetersäure auf 1 Th. rauchende) und lässt man das Gemenge etwa 24 Stunden stehen, oder erwärmt man ein Gemenge von Stärkmehl mit käuslicher Salpetersäure bis zum Austreten rother Dämpse, so entsteht lösliches Stärkmehl, welches durch Zusatz von Alkohol gesällt werden kann. Wird Stärkmehl (3 Th.) mit concentrirter Schwefelsäure (2 Th.) zusammengerieben und das Gemisch nach ½ Stunde mit Alkohol versetzt, so scheidet sich lösliches Stärkmehl aus Erhitzt man Stärkmehl (1 Th.) mit Eisessig (4 Th.) etwa 6 Stunden lang auf 100°, so entsteht ebenfalls lösliches Stärkmehl.
- 4) Wird Stärkmehl mit Kalilauge gekocht, so entsteht anfangs lösliches Stärkmehl, dann Dextrin. Kocht man Stärkmehl mit Chlorzink, so wird nur lösliches Stärkmehl aher kein Dextrin gebildet.
- 5) Die meisten Fermente (Diastase, das lösliche Ferment der Hefe, Speichel, Pancreassaft, Leim, Kleber und ähnliche stickstoffhaltige Materien) verwandeln das Stärkmehl in Dextrin und Dextrose. Nach Musculus entstehen beide stets in dem Verhältniss von 2 Dextrin ( $2\Theta_6H_{10}\Theta_5$ ) auf 1 Dextrose ( $\Theta_0H_{12}\Theta_6$ ) und nur durch lang dauernde Einwirkung des Fermentes wird das Dextrin schliesslich vollständig in Dextrose übergeführt.

Behandelt man z. B. Stärkmehl bei 65°—75° mit Diastase und viel Wasser, so enthält die Lösung vom Beginn der Reaction an bis zum Moment, wo alles Stärkmehl verschwunden ist, 2 Dextrin auf 1 Dextrose. Trägt man neues Stärkmehl ein, so geht die Umwandlung rasch weiter und das Verhältniss von Dextrin und Dextrose bleibt stets dasselbe. Erst wenn alles Stärkmehl verschwunden ist. wird allmälig das Dextrin durch Einwirkung der Diastase in Dextrose fübergeführt.

Das Stärkmehl wird durch Hefe nicht direct in Gährung versetzt, da es aber durch das lösliche Ferment der Hefe in Dextrose umgewandelt wird, so ist es indirect der Alkoholgährung fähig. Die Technik bereitet bekanntlich beträchtliche Mengen von Alkohol und von alkoholhaltigen Getränken aus dem Stärkmehl der Getreidearten und der Kartoffeln, aus Reis etc.

Von den Zersetzungen des Stärkmehls mögen noch die folgenden erwähnt werden.

Bei trockner Destillation entstehen dieselben Producte wie aus Zucker (Essigsäure, Kohlenwasserstoffe etc.). Durch Destillation mit oxydirenden Gemischen wird Ameisensäure erhalten. Bei Destillation mit Salzsäure und Braunstein entsteht neben Ameisensäure auch Chloral

(§. 885)\*). Höchst concentrirte Salpetersäure erzeugt Xyloïdin (§. 1498)'; durch Erwärmen mit verdünnter Salpetersäure wird Oxalsäure und wahrscheinlich auch Zuckersäure gebildet. Beim Schmelzen mit schwach wasserhaltigem Kalihydrat entsteht ebenfalls Oxalsäure (Gay-Lussac), neben Ameisensäure, Essigsäure und Metacetonsäure (Gottlieb) \*\*). Concentrirte Schwefelsäure erzeugt Stärkmehlschwefelsäure (§. 1498. 2).

Verbindungen des Stärkmehls.

## 1) Mit Basen.

Das Stärkmehl löst sich in nicht zu verdünnter Kalilauge zu einer 1498. opalescirenden Flüssigkeit, die kein Rotationsvermögen besitzt. Barytwasser oder Kalkwasser bringen in dünnem Stärkekleister einen Niederschlag hervor. Auch mit Ammoniak versetzter Bleizucker bewirkt reichliche Fällung; etwa:  $\Theta_{12}H_{18}Pb_2\Theta_{10}$ ,  $Pb_2\Theta$ .

2) Mit Säuren.

Xyloïdin \*\*\*). (Nitro-amidon, Pyroxam):  $\Theta_{12}H_{19}(N\Theta_2)\Theta_{10}$ .

Das Stärkmehl löst sich in höchst concentrirter Salpetersäure ohne Gasentwicklung. Wasser fällt aus der Lösung eine weisse körnige Masse, die in Wasser, Alkohol, Aether und in Alkalien unlöslich ist, von Säuren aber gelöst wird. Das Xyloïdin verpufft bei 1800 und detonirt beim Schlag. Bei Einwirkung von Eisenchlorür entwickelt es Stickoxydgas und liefert lösliches Stärkmehl; es muss also als ein Salpetersäureäther des löslichen Stärkmehls angesehen werden.

Stärkmehlschwefelsäure †). Die Zusammensetzung dieser bei Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure auf Stärkmehl entstehenden Verbindung ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Die von Berthelot durch Erhitzen von Stärkmehl mit Essigsäure (auf 1800) entstehende Verbindung ist offenbar identisch mit der aus Dextrose erhaltenen Substanz (vgl. §. 1467).

Lösliches Amidon, lösliches Stärkmehl $\dagger\dagger$ ).  $\Theta_{12}H_{20}\Theta_{10}$ . 1499. Die Bedingungen, unter welchen das gewöhnliche Stärkmehl in diese lösliche Modification übergeht, sind oben erörtert worden (§. 1497). Das

<sup>\*)</sup> Städeler. Ann. Chnm. Pharm. LXI. 101.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LII. 121.

<sup>•••)</sup> Braconnot (1833). Ann. Chem. Pharm. VII. 245; Liebig. ibid. VII. 249; Pelouze. ibid. XXIX. 38; Ballot. ibid. XLV. 47; Béchamp. Jahresb. 1855.

<sup>+)</sup> Fehling, Ann. Chem. Pharm. LV. 13; Blondeau de Caroller, ibid. LH. 516.

<sup>++)</sup> Maschke. Jahresb. 1854. 621; Béchamp; ibid. 1854. 622, 1856. 670. Ann. Chem. Pharm. C. 364.

durch Eisessig etc., oder das durch Fällen einer wässrigen Lösung mit Alkohol dargestellte lösliche Stärkmehl ist ein weisses Pulver. Beim Verdunsten der wässrigen Lösung erhält man eine gummi-ähnliche Masse.

Das lösliche Stärkmehl löst sich leicht in kaltem und in heissem Wasser. Es ist unlöslich in Alkohol. Die wässrige Lösung dreht die Polarisationsebene nach rechts  $[\alpha] = +211^{\circ}$ . Sie wird von Alkohol, von Kalkwasser, Barytwasser und von Gerbsäure gefällt. Von Jod wird sie blau gefärbt ohne Fällung.

Die Umwandlungen des löslichen Stärkmehls ergeben sich aus dem was oben gelegentlich des gewöhnlichen Stärkmehls gesagt wurde.

Es muss hier noch erwähnt werden, dass nach Béchamp bei Einwirkung von Kalilauge oder von Chlorzink auf gewöhnliches Stärkmehl, zuerst, und ehe lösliches Stärkmehl entsteht, eine andere in Wasser unlösliche Modification des Stärkmehls gebildet wird, die übrigens dasselbe Rotationsvermögen besitzt wie das lösliche Stärkmehl.

1500. Paramylon: G<sub>6</sub>H<sub>10</sub>G<sub>5</sub>. Diese dem Stärkmehl oder vielleicht eher der Cellulose ähnliche Substanz wurde von Gottlieb \*) in der Euglena viridis, einer grünen, im Wasser lebenden Infusorienart aufgefunden. Es bildet weisse Körner, kleiner als Weizenstärke. Es ist unlöslich in Wasser, Alkohol und Aether. Von Alkalien wird es gelöst; von Säuren aus dieser Lösung wieder gefällt.

Es wird von Jod nicht gefärbt. Diastase verändert es nicht. Durch concentrirte Salzsäure, und wie es scheint auch durch lang anhaltendes Kochen mit verdünnter Schwefelsäure wird es in einen gährungsfähigen und alkalische Kupferlösung reducirenden Zucker verwandelt. Bei Oxydation mit Salpetersäure liefert es viel Oxalsäure.

1501. Cellulose, Holzfaser.  $\Theta_6 H_{10} \Theta_5$ .

Die Cellulose ist im Pflanzenreich ganz allgemein verbreitet, sie bildet fast ausschliesslich das feste Gerüste der Pflanzen. Nicht nur die Pflanzenzellen, sondern auch zahlreiche Ablagerungen in und zwischen den Zellen bestehen aus Cellulose. Die jungen Pflanzenzellen sind fast reine Cellulose, in den meisten Pflanzentheilen findet sie sich mit einer grösseren oder geringeren Menge zum grossen Theil so gut wie [nicht untersuchter Substanzen verunreinigt. — Von der gewöhnlichen Cellulose unterscheiden manche Forscher, mit Payen, die inkrustirende Materie; andere bestreiten die Existenz derselben als selbstständige Verbindung. Auch das Pollenin, im Pollen der Blüthen; das Medullin, im Mark der Pflanzen, und das Fungin der Pilze sind wohl nur unreine Cellulose. Gestützt auf neuere Untersuchungen unterscheidet Fremy von

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXV. 51.

der gewöhnlichen Cellulose die Para-cellulose, d. h. das markstrahlenbildende Utriculargewebe des Holzes; die Vasculose, d. h. den die Gefässe bildenden Bestandtheil des Holzes; die Fibrose, d. h. die Substanz der Holzfasern; und das die Oberhaut der Blätter bildende Cutin. Auch das Suberin oder der Korkstoff wird von den meisten Chemikern für verschieden von der Cellulose angesehen.

Die Eigenschaften dieser wenig charakterisirten, der Cellulose ähnlichen Materien können hier nicht näher besprochen werden, ebenso wenig die Eigenschaften derjenigen Pflanzentheile, die, wie das Holz, entschieden Gemenge verschiedener grossentheils noch so gut wie nicht untersuchter-Substanzen sind; es sind vielmehr nur die wichtigsten Eigenschaften der gewöhnlichen Cellulose zusammenzustellen.

Die gereinigte Baumwolle-, die Hanf- und die Leinenfaser und folglich auch das reine Papier, namentlich das schwedische Filtrirpapier, sind fast reine Cellulose. Durch Behandeln mit verschiedenen Lösungsmitteln (verdünnte Alkalien, sehr verdünnte Salzsaure, Fluorwasserstoffsäure, Chlorwasser, Alkohol, Aether, Wasser) können die in diesen Substanzen enthaltenen Veruureinigungen fast vollständig entfernt werden.

Die Cellulose ist rein weiss; sie zeigt fast immer die Structur des Pflanzengewebes aus welchem sie erhalten wurde. Spec. Gew. 1,25 --1,45. Sie ist unlöslich in Wasser, Alkohol, Aether, verdünnten Säuren, verdünnten Alkalien etc. Das einzige bis jetzt bekannte Lösungsmittel der Cellulose ist, wie Schweizer\*) 1858 fand, das Kupferoxydammoniak (eine Lösung von frisch gefälltem und ausgewaschenem Kupferoxydhydrat, oder kohlensaurem Kupferoxyd, in möglichst wenig concentrirtem Ammoniak. In Berührung mit diesem Lösungsmittel quillt die Cellulose zuerst auf und geht dann vollständig in Lösung. Durch Wasser, Säuren, Salze etc. wird sie als gelatinöser Niederschlag gefällt, der bei directem Trocknen zu einer hornartigen Masse, nach sorgfältigem Waschen mit Alkohol zu einem feinen weissen Pulver wird. Die so dargestellte Cellulose besitzt, mit Ausnahme der Structur, alle Eigenschaften der natürlichen Cellulose, sie wird nur, der grösseren Zertheilung wegen, von allen Reagentien leichter angegriffen.

Die Paracellulose, die Vasculose, die Fibrose und das Cutin von Fremy sind in Kupferoxydammoniak unlöslich; die Paracellulose wird löslich durch längeres Kochen mit Wasser, mit verdünnten Säuren oder Alkalien.

Umwandlungen und Zersetzungen. Die Cellulose erleidet 1502. unter dem Einfluss sehr vieler Reagentien ähnliche Umwandlungen wie das Amidon; die dabei sich bildenden Producte sind indess noch weniger untersucht, wie die aus dem Amidon entstehenden. Zunächst wird eine

Vgl. bes. Schweizer. Jahresb. 1857. 246; ferner: Schlossberger, ibid. 1858.
 199; Geist, Erdmann, Schweizer, Schlossberger, ibid. 1859. 541, etc.

dem Stärkmehl ähnliche und bisweilen als Amyloid bezeichnete Substanz gebildet, die in Wasser unlöslich ist, mit Wasser aufquillt und von Jod blau gefärbt wird. Die Bildung dieser Substanz veranlasst, dass die Cellulose, die an sich von Jod nicht gefärbt wird, eine blaue Farbe annimmt, wenn man erst Schwefelsäure, Kalilauge, Chlorzink etc. und dann mit Jod auf sie einwirken lässt. Später entsteht, nach Béchamp, eine in Wasser lösliche Modification der Cellulose; nachher ein dem Dextrin ähnlicher, aber schwächer nach rechts drehender Körper, das Cellulose-dextrin (Holzdextrin). Diese verschiedenen Producte liefern beim Kochen mit verdünnten Säuren eine bis jetzt nicht näher untersuchte Glycose.

Wird Cellulose mit concentrirter Schwefelsäure zusammengerieben, so entsteht eine gallertartige Materie, die neben Cellulose-schwefelsäure (§. 1503) je nach der Dauer der Einwirkung das eine oder das andere der oben erwähnten Umwandlungsproducte enthält. Kocht man zuletzt mit Wasser, so wird Glycose erzeugt. Durch Eintauchen von Papier in Schwefelsäure, die mit dem halben Volum Wasser verdünnt ist und nachheriges Auswaschen erhält man das Pergamentpapier\*), (vegetabilisches Pergament), eine dem Pergament oder thierischen Blasen ähnliche Materie, die mit Vortheil zu Diffusionsversuchen und zu den von Graham angegebenen dialytischen Trennungen \*\*) verwendet werden kann. Es besteht wahrscheinlich aus unveränderten Fasern von Cellulose, die durch das zuerst entstehende Umwandlungsproduct (Amyloid) zusammengeklebt sind. - Wird Cellulose anhaltend mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, so entsteht Glycose. Die aus ihrer Lösung in Kupferoxyd - ammoniak gefällte Cellulose erleidet diese Umwandlung leichter.

Kocht man Cellulose mit mässig verdünnter Salzsäure oder setzt man sie in der Kälte der Einwirkung concentrirter Salzsäure aus, so entsteht zunächst ein feines Pulver, offenbar indem die schwächeren Stellen der Cellulosefasern sich auflösen. Bei längerer Einwirkung von concentrirter Salzsäure erhält man eine klare Lösung, die anfangs von Wasser gefällt wird; dabei bilden sich, nach Béchamp, die oben aufgezählten Umwandlungsproducte.

Eine wässrige Lösung von Chlorzink erzeugt aus Cellulose schon in der Kälte die durch Jod blau werdende Substanz; beim Erhitzen tritt Lösung ein und es entsteht schliesslich Glycose.

Auch Alkalien scheinen in der Kälte, und bei mässiger Concentration auch beim Erwärmen, dieselben Umwandlungsproducte zu erzeugen. In kalten alkalischen Flüssigkeiten quillt die Cellulose auf, beim Erwär-

٠٤.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Hofmann. Ann. Chem. Pharm, CXII. 248.

<sup>••)</sup> Graham. ibid. CXXL 1.

men erhält man eine braune Lösung, die beim Kochen wieder farblos wird. Dabei entstehen: Kohlensäure, Ameisensäure, Essigsäure und Oxalsäure und gleichzeitig Holzgeist. Wird Cellulose mit Wasser befeuchtet und mit gleichviel Kalihydrat der Destillation unterworfen, so geht viel Holzgeist über (Peligot); schmilzt man Cellulose mit schwach wasserhaltigem Kalihydrat, so bildet sich Oxalsäure (Gay-Lussac, Possoz, vgl. §. 1110).

Behandelt man Cellulose in der Kälte mit höchst concentrirter Salpetersäure, oder mit einem Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure oder auch mit einem Gemenge von Salpeter und Schwefelsäure, so erhält man Nitro-cellulose (Pyroxylin, Schiessbaumwolle, §. 1504). Wird Cellulose mit mässig verdünnter Salpetersäure erwärmt, so tritt Oxydation ein, es entsteht viel Oxalsäure, wahrscheinlich auch Zuckersäure, aber keine Schleimsäure. Bei Destillation mit oxydirenden Gemischen liefert die Cellulose viel Ameisensäure.

Wird Cellulose der trockenen Destillation unterworfen, so entsteht neben zahlreichen andern Producten viel Essigsäure.

Bei Destillation des Holzes\*), welches wesentlich aus Cellulose oder wenigstens der Cellulose sehr ähnlichen Materien besteht, treten zahlreiche Zersetzungsproducte auf. Die gassörmigen Producte (Holzgas) enthalten: Wasserstoff, Kohlenoxyd, Kohlensäure, Sumpfgas, Aethylen, verschiedene mit dem Aethylen homologe Kohlenwasserstoffe und Acetylen. Die flüssigen Destillationsproducte bilden zwei Schichten. Die wässrige Schicht (roher Holzessig) enthält wesentlich Essigsäure (vgl. §. 854) und Holzgeist (Methylalkohol §. 628); und ferner Essigsäure-Aethyläther, Aceton, Aldehyd, essigsaures Ammoniak, Lignon (§. 927) etc. Die in Wasser unlösliche Schicht (Holztheer) enthält, ausser den oben erwähnten Producten, noch zahlreiche Kohlenwasserstoffe: z B. Toluol, Xylol, Cumol; Paraffin, Naphthalin, Pyren ( $\Theta_{15}H_{12}$ ), Reten ( $\Theta_{18}H_{18}$ ), etc. Sie enthält ferner, wenn Buchenholz angewandt wurde, Kreosot und bei Fichtenholz, Phenol (Carbolsäure) und Kreosot. Sie enthält ausserdem zahlreiche bis jetzt nicht näher untersuchte Producte, z. B.: Eupion, Kapnomor, Pikamar, Pittakall, Cedriret etc.

Verbindungen der Cellulose.

Mit Basen. Die Cellulose scheint mit verschiedenen Basen 1503. Verbindungen eingehen zu können. Lässt man z. B. Baumwolle einige Zeit in starker Kalilauge oder Natronlauge liegen und wäscht dann mit Alkohol aus, so erhält man Körper, deren Gehalt an Base sehr nahe den Formeln:  $\Theta_{24}H_{40}\Theta_{20}$ ,  $K_2\Theta$  und  $\Theta_{24}H_{40}\Theta_{20}$ ,  $Na_2\Theta$  entspricht, denen aber

Vgl. bes. Reichenbach. Ann. Chem, Pharm. II. 253, 259; VIII. 238. — Völckel. ibid. LXXX. 306; LXXXVI. 66. 331. — Gorup-Besanez. ibid. LXXXVII. 258. — Duclos. ibid. CIX. 135. — Ferner: Gmelin. Handbuch. VII. 1. Abth. S. 597. —

durch Wasser alles Alkali entrogen wird (Gladstone). Aus Bleiessig absorbirt die Cellulose Bleioxyd (Vogel).

Mit Säuren. Die bei Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure entstehende Cellulose-schwefelsäure (Holz-schwefelsäure) ist bis jetzt nicht näher untersucht.

Die durch Erhitzen von Cellulose mit Stearinsäure oder mit Buttersäure und Schwefelsäure entstehenden Verbindungen sind von den entsprechenden aus Dextrose dargestellten Substanzen nicht zu unterscheiden (Berthelot).

Salpetersäure-Cellulose\*) (Nitro-cellulose, Pyroxylin, Schiess-baumwolle). Pelouze hatte schon 1838 beobachtet, dass Cellulose (Papier oder Leinwand) beim Eintauchen in concentrirte Salpetersäure sich in eine explosive Substanz verwandele, die er für Xyloïdin (§. 1498) hielt. Schönbein lenkte dann 1846 die Aufmerksamkeit von Neuem auf dieses Product und nannte es Schiessbaumwolle. Flores Domonte und Menard entdeckten 1847 die Löslichkeit des Pyroxyl's in alkoholhaltigem Asther und somit das Collodium.

Das Pyroxylin entsteht bei Eintauchen von Cellulose (Baumwolle oder Papier) in höchst concentrirte Salpetersäure, oder in ein Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure (Knop), oder auch in ein frisch bereitetes Gemenge von Salpeter und Schwefelsäure (Millon, Gaudin).

Das Pyroxylin ist im Ansehen nicht von der Cellulose zu unterscheiden, aus welcher es dargestellt wurde, aber es fühlt sich etwas härter an und wird beim Reiben stark elektrisch. Seine Eigenschaften sind verschieden je nach der zur Darstellung angewandten Methode. Es brennt stets beim Entzünden mit einer Art von Verpuffung rasch ab; manche Darstellungsmethoden geben ein beim Schlag explodirendes aber in Aether-alkohol unlösliches Product; andere dagegen liefern nicht detonirendes aber dafür in Aether-alkohol lösliches Pyroxylin. Auch die Zusammensetzung des Pyroxylins ist je nach der Art der Darstellung verschieden. Es hat stets die Zusammensetzung der Cellulose, in welcher eine gewisse Anzahl von Wasserstoffatomen durch die Atomgruppe (NO<sub>2</sub>) ersetzt ist. Es entsteht also nach der allgemeinen Gleichung:

$$\Theta_{12}H_{20}\Theta_{10}$$
 +  $nN\Theta_3H$  =  $\Theta_{12}H_{20-n}$  ( $N\Theta_2$ )<sub>n</sub>  $\Theta_{10}$  +  $nH_2\Theta$  Cellulose. Pyroxylin.

Das chemische Verhalten des Pyroxylins zeigt ferner, dass es nicht ein wahres Nitrosubstitutionsproduct, sondern vielmehr eine ätherartige

<sup>\*)</sup> Vgl. bos. Pelouze. Ann. Chem. Pharm. XXIX. 40; zahlreiche Angaben über Darstellung, Eigenschaften und Zusammensetzung. Jahresb. seit 1847. Reduction und andere Zersetzungen, bes. Béchamp. Jahresb. 1853. 550; 1855. 681.

Verbindung der Salpetersäure ist (vgl. §§. 1242, 1354, 1456). Mit anderen Worten, die Atomgruppe NO<sub>2</sub> (Nitrogruppe, Radical der Salpetersäure) ersetzt nicht Wasserstoff des Radicals, sondern vielmehr typischen Wasserstoff; sie ist nicht direct an Kohlenstoff, sondern durch Sauerstoff gebunden. Je nach der Darstellung werden nun Producte erhalten, zu deren Erzeugung eine grössere oder geringere Anzahl von Salpetersäuremolecülen mitgewirkt haben. Den bis jetzt vorliegenden Analysen nach scheinen wesentlich die folgenden Producte zu existiren:

 $\Theta_6H_8(N\Theta_2)_2\Theta_6$   $\Theta_6H_7(N\Theta_2)_3\Theta_6$  Dinitro-cellulose. Trinitro-cellulose.

oder vielmehr, wenn man für die Cellulose die wahrscheinlichere Formel:  $\Theta_{12}\Pi_{20}\Theta_{10}$  annimmt:

 $\begin{array}{lll} \Theta_{12}H_{17}(N\Theta_2)_3\Theta_{10}\;;\;\Theta_{12}H_{16}(N\Theta_2)_4\Theta_{10}\;;\;\Theta_{12}H_{18}(N\Theta_2)_5\Theta_{10}\;\;;\;\;\Theta_{12}H_{14}(N\Theta_2)_6\Theta_{10}\\ \\ Trinitro-cellulose. & Tetranitro-cellulose. & Pentanitro-cellulose. & lose. &$ 

wenn nicht auch diese Formeln noch verdoppelt werden müssen.

Da für die Cellulose selbst bis jetzt keine rationelle Formel gegeben werden kann, so sind auch für die ihr entsprechenden Salpetersäure-äther nur empirische Formeln möglich. Es ist bis jetzt nicht durch den Versuch festgestellt, wie weit die Nitrirung der Cellulose getrieben werden kann. Porret und Teschemacher fanden bis 17,8 pC. Stickstoff, was annähernd einer acht- oder neun-fach nitrirten Cellulose entspricht. Die nach den gewöhnlichen Methoden dargestellte Schiessbaumwolle enthält meist 11—14 pC. Stickstoff, liegt also zwischen Tetranitro- und Hexanitro-cellulose.

Dass das Pyroxylin wirklich eine Aetherart der Salpetersäure und nicht ein wahres Substitutionsproduct ist, ergibt sich wesentlich aus folgenden Thatsachen.

- Eine concentrirte Lösung von Eisenchlorür liefert mit Pyroxylin schon in der Kälte langsam, rasch beim Erhitzen Stickoxydgas und regenerirt gewöhnliche Cellulose. Ebenso wirkt essigsaures Eisenoxydul, nur erzeugt dabei der Stickstoff Ammoniak (Béchamp).
- 2) Auch durch eine alkoholische Lösung von Kaliumsulfhydrat wird Cellulose regenerirt (Hadow).
- 3) Von Kali- oder Natronlauge wird das Pyroxylin, namentlich beim Erwärmen, gelöst unter Bildung von salpetersauren Salzen.
- 3) Aehnlich wie Alkalien wirkt auch Ammoniak und selbst Wasser. Bei Einwirkung der zuletzt genannten Reagentien (Kali, Ammoniak, Wasser) scheint sich die Rückbildung der Cellulose Schritt für Schritt verfolgen zu lassen und es scheint sogar, als könne man in gewissen Bedingungen die Reaction bei bestimmten Producten einhalten.

Die Rückbildung der Cellulose aus Salpetersäure-cellulose und namentlich die Bildung der weniger nitrirten Zwischenglieder erklärt sich aus den Gleichungen:

Pentanitro-cellulose:  $\Theta_{12}H_{15}(N\Theta_2)_5\Theta_{10} + H_2\Theta = N\Theta_3H + \Theta_{12}H_{16}(N\Theta_2)_4\Theta_{10}$ Tetranitro-cellulose.

Tetranitro-cellulose:  $\Theta_{12}H_{16}(N\Theta_2)_4\Theta_{10} + H_2\Theta = N\Theta_3H + \Theta_{12}H_{17}(N\Theta_2)_3\Theta_{10}$ Trinitro-cellulose.

Trinitro-cellulose:  $\Theta_{12}H_{17}(N\Theta_2)_3\Theta_{10} + H_2\Theta = N\Theta_3H + \Theta_{12}H_{18}(N\Theta_2)_2\Theta_{10}$ Dinitro-cellulose.

Leitet man in eine dickflüssige Lösung von Schiessbaumwolle (Penta- oder Hexa-nitrocellulose) in Aether und Alkohol Ammoniak, so wird die Lösung dünnflüssig und scheidet bei Zusatz von viel Wasser Tetranitrocellulose als weisses Pulver aus (Béchamp).

Setzt man alkoholische Kalilösung zu einer Lösung von Schiessbaumwolle in Aether-alkohol und fällt dann mit Wasser, so scheidet sich Trinitrocellulose aus (Béchamp).

Behandelt man Schiessbaumwolle so lange bei 100° mit Wasserdampf als noch Dämpfe von Salpetersäure oder Untersalpetersäure entweichen, so bleibt Dinitro cellulose (Van Kerckhoff und Reuter).

Es wurde oben schon erwähnt, dass auch die Eigenschaften des Pyroxylins je nach der Darstellung verschieden sind. Man muss wesentlich das leicht explodirbare aber in einem Gemenge von Aether und Alkohol unlösliche oder wenigstens unvollständig lösliche Pyroxylin (Schiessbaumwolle) von dem weniger explosiven, beim Schlag nicht detonirenden aber in Aether-alkohol löslichen Pyroxylin (Collodium-wolle) unterscheiden. Man weiss bis jetzt nicht, ob diese verschiedenen Producte sich constant durch verschiedene Zusammensetzung unterscheiden und man kennt ebenso wenig die Eigenschaften der verschiedenen durch bestimmte Formeln ausdrückbaren Pyroxyline.

Aus den zahlreichen zur Darstellung des Pyroxylins angegebenen Methoden, die zum Theil die Bereitung leicht explodirbarer Schiessbaumwolle, zum Theil die Gewinnung löslicher Collodiumwolle zum Zweck haben, ergibt sich im Allgemeinen Folgendes:

- I. Leicht explodirbare aber unlösliche Schiessbaumwolle wird erhalten: 1) durch höchst concentrirte Salpetersäure; 2) durch ein Gemisch von Salpetersäure mit Schwefelsäure, wenn beide Säuren möglichst concentrirt, wenn das Gemisch erst nach dem Erkalten angewandt wird und wenn die Einwirkung nur kurze Zeit dauert.
- II. Wenig explodirbare aber lösliche Collodiumwolle entsteht:

  1) bei Anwendung eines Gemisches von Salpetersäure und Schwefelsäure,
  wenn beide Säuren weniger concentrirt sind; wenn das Gemisch angewandt wird während es noch warm ist; und wenn die Einwirkung län-

Digitized by Google\_\_\_\_

gere Zeit dauert. 2) Bei Anwendung eines warmen Gemenges von Salpeter und Schwefelsäure.

Darstellung. Von den zahlreichen zur Darstellung des Pyroxylins empfohlenen Methoden mögen hier einige angeführt werden.

I. Explodirende Schiessbaumwolle. 1) Gereinigte Baumwolle (oder Papier) wird 1/2 Minute, oder länger, in höchst concentrirte Salpetersäure eingedampst und rasch gewaschen. 2) Ein erkaltetes Gemenge von 1 Vol. rauchender Salpetersäure (sp. Gew. 1,45—1,50) mit 1 Vol. — 3 Vol. Schweselsäure (sp. Gew. 1,64); Einwirkung 3—10 Minuten.

II. Lösliche Collodiumwolle. 1) Ein Gemenge von destillirter Salpetersäure (Siedep. 123°, sp. Gew. 1,42) mit gleichviel Schwefelsäure (spec. Gew. 1,83), bei 60°; zehn Minuten. 2) Man bringt in ein auf 50° abgekühltes Gemenge von 2 Th. Salpeter und 3 Th. Schwefelsäure (sp. Gew. 1,83) Baumwolle und lässt 24—48 Stunden bei etwa 30° einwirken. 3) Man lässt Baumwolle 5—10 Minuten in einem frisch dargestellten und noch heissen (68°—71°) Gemenge von 4 Th. Salpeter, 3 Th. englischer und 3 Th. rauchender Schwefelsäure.

Die unlösliche Schiessbaumwolle kann durch Eintauchen in die zuletzt mitgetheilten Gemische in lösliche Collodiumwolle umgewandelt werden.

III. Ein in Alkohol allein lösliches Pyroxylin erhält man, indem man Baumwolle 5 Minuten lang in ein  $80^{\circ}$  warmes Gemenge von 4 Vol. Schwefelsäure (sp. Gew. 1,83) und  $8^{1}/_{2}$  Vol. Salpetersäure (sp. Gew. 1,40) eintaucht (Sutton).

In Betreff der Eigenschaften und Zersetzungen des Pyroxylins ist noch Folgendes zu erwähnen.

Die Schiessbaumwolle kann häufig auf 100° und selbst auf 180° erhitzt werden, ohne sich zu zersetzen, meistens explodirt sie indess bei weit niederen Temperaturen. Beim Aufbewahren erleidet sie gewöhnlich spontane Zersetzung, durch welche Oxalsäure und andere bis jetzt nicht näher untersuchte Producte entstehen.

Das Pyroxylin ist unlöslich in Kupferoxyd-ammoniak; es löst sich beim Erwärmen in concentrirter Salpetersäure und wird durch Wasser aus dieser Lösung gefällt. Es wird von kalter Schwefelsäure nicht angegriffen; beim Erwärmen löst es sich, wird aber selbst bei 1000 nur sehr langsam zersetzt. In Berührung mit concentrirter Schwefelsäure und Quecksilber entwickelt es allen Stickstoff als Stickoxyd (Walter-Crum).

Das Pyroxylin ist unlöslich in Wasser, in Alkohol, in Aether, Essigsäure, Chloroform etc.; es löst sich in Methylalkohol, Essigsäure-methyläther, Essigsäure-äthyläther und — wenn nach gewissen Methoden dargestellt — in einem Gemenge von Aether und Alkohol, oder auch in Alkohol allein.

Collodium (Collodion). Als Collodion bezeichnet man die mehrfach erwähnte Lösung des Pyroxylins in einem Gemenge von Alkohol und Aether. Es lässt beim Verdunsten eine durchsichtige Haut, die alle Eigenschaften des Pyroxylins besitzt. Durch Zusatz von Wasser wird structurloses Pyroxylin gefällt.

Zur Darstellung des Collodions löst man 1 Th. Pyroxylin in 20 Th. Alkohol und 80 Th. Aether; oder 1 Gr. in 20 C. C. Alkohol (95°) und 20 C. C. m. Aether (58°). — Zum Gebrauch in der Photographie wird das so dargestellte Collodium noch mit Alkohol und Aether verdünnt. Das Collodium ist bisweilen dickflüssig, bisweilen dünnflüssig; es hängt dies nicht nur vom Procentgehalt an Pyroxylin, sondern auch von der Bereitungsweise des Pyroxylins ab.

1505. Tunicin\*): Θ<sub>6</sub>H<sub>10</sub>Θ<sub>5</sub>. Diese der vegetabilischen Cellulose ähnliche Substanz wurde von C. Schmidt 1846 entdeckt, von Berthelot näher untersucht und von der Cellulose unterschieden. Sie findet sich in den Decken vieler Tunicaten oder Ascidien (Cynthia-, Phallusiaarten etc.).

Man behandelt die äusseren Hüllen der Tunicaten mit Wasser, Alkohol, Aether, verdünnten Säuren, Alkalien etc. (Schmidt); oder man kocht sie erst mit concentrirter Salzsäure, dann mit wässrigem Kali (Berthelot).

Das Tunicin bildet eine weisse, zarte Masse, die noch die Structur der zu seiner Darstellung verwendeten Substanzen besitzt. Es wird von alkoholischer Jodlösung gelb gefärbt und von Kupferoxyd-ammoniak kaum gelöst. Behandelt man es erst mit concentrirter Schwefelsäure und kocht dann mit Wasser, so entsteht ein gährungsfähiger, die alkalische Kupferlösung reducirender Zucker.

<sup>\*)</sup> Schmidt, Ann. Chem. Pharm. LIV. 284; Berthelot. Jahresb. 1858. 481.

## Dritte Klasse.

## Kohlenstoff-reichere Verbindungen.

Es ist in früheren Kapiteln mehrfach gezeigt worden, dass aus der 1506. Theorie der Atomigkeit der Elemente in sehr vielen Fällen eine Vorstellung über die Verbindungsweise der die Molecüle zusammensetzenden Atome hergeleitet werden kann und dass die so gewonnene Vorstellung von der Zusammensetzung und den Eigenschaften der genauer untersuchten Verbindungen in klarer und ziemlich befriedigender Weise Rechenschaft gibt.

Die Zusammensetzung aller in die Klasse der "Fettkörper" (§. 603 ff.) gehörigen Verbindungen konnte dadurch erklärt werden, dass man annahm, eine gewisse Anzahl von Kohlenstoffatomen seien unter einander durch je eine Verwandtschaftseinheit gebunden; und mit dieser Kohlenstoffgruppe seien dann Atome anderer Elemente in der Weise vereinigt, dass alle oder nur ein Theil der Verwandtschaftseinheiten dieser Atome mit den noch verwendbaren Verwandtschaftseinheiten der Kohlenstoffatome in Bindung seien (vgl. §§. 273 ff.).

Es existirt nun eine grosse Anzahl von Substanzen, die in ihren Eigenschaften mit gewissen Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper eine grosse Analogie zeigen, in ihrer Zusammensetzung aber sich von diesen entsprechenden Substanzen wesentlich unterscheiden. Vergleicht man sie mit Körpern, die gleich viel Wasserstoff- und gleich viel Sauerstoff-atome enthalten, so sind sie reicher an Kohlenstoff. Setzt man sie dagegen mit Substanzen in Parallele, in welchen die Anzahl von Kohlenstoff- und von Sauerstoff-atomen dieselbe ist, so unterscheiden sie sich durch den Mindergehalt von Wasserstoff. Man könnte solche Verbindungen im Allgemeinen als kohlenstoffreichere oder auch als wasserstoffarmere Substanzen bezeichnen.

Die Theorie der Atomigkeit der Elemente kann sich von der Verbindungsweise der Atome in diesen kohlenstoffreicheren oder wasserstoffärmeren Substanzen in zweierlei Art Rechenschaft geben. Sie kann entweder annehmen, die Kohlenstoffatome seien wie in den "Fettkörpern" durch je eine Verwandtschaftseinheit gebunden, aber es seien zwei oder mehr Verwandtschaftseinheiten der im Molecul enthaltenen Kohlenstoff-

atome nicht gesättigt. Sie kann andrerseits die Annahme machen, alle oder wenigstens ein Theil der im Molecül enthaltenen Kohlenstoffatome seien in gewissermassen dichterer Aneinanderlagerung, also nicht durch je eine, sondern vielmehr durch je zwei oder vielleicht je drei Verwandtschaftseinheiten unter einander gebunden. A priori hat weder die eine noch die andere Annahme eine überwiegende Wahrscheinlichkeit; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass beide Arten von Verbindungsweise vorkommen; und man sieht so die Möglichkeit isomer Substanzen ein, deren Verschiedenheit darauf beruht, dass in der einen Verwandtschaftseinheiten der Kohlenstoffatome nicht gesättigt sind, während sich in der andern die Kohlenstoffatome in dichterer Bindung befinden.

Welche dieser beiden Hypothesen in bestimmten Fällen den Vorzug verdient, kann nur durch sorgfältiges Studium der betreffenden Substanzen entschieden werden. Man wird im Allgemeinen der ersteren Hypothese, also der Annahme freier Verwandtschaftseinheiten, den Vorzug geben, wenn die betreffende Verbindung mit Leichtigkeit in normale Substanzen aus der Klasse der Fettkörper übergeht, oder aus solchen entsteht; wenn sie sich also durch directe Addition mit Wasserstoff vereinigt, oder wenn sie ähnliche Reactionen zeigt. Man wird andererseits eine dichtere Bindung der Kohlenstoff-atome für wahrscheinlicher halten, wenn Verwandlungen der Art nicht hervorgebracht werden können, wenn dagegen leicht Derivate erhalten werden, deren Zusammensetzung durch dieselbe dichtere Aneinanderlagerung der Kohlenstoffatome erklärt wer-Aus diesen Gründen ist für die §§. 1371 ff. beschriebenen Substanzen der ersteren Annahme der Vorzug gegeben worden; aus denselben Gründen erscheint für die meisten der im Folgenden abzuhandelnden Körper die zweite Hypothese wahrscheinlicher. aber schon jetzt darauf aufmerksam gemacht werden, dass die meisten der in späteren Abschnitten zu beschreibenden Verbindungen gerade in dieser Richtung noch sehr wenig untersucht sind und dass es desshalb möglich, ja sogar wahrscheinlich erscheint, dass manche Körper, für welche bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse die Hypothese der dichteren Bindung der Kohlenstoffatome eine grössere Wahrscheinlichkeit hat, durch die Fortschritte der Wissenschaft als Verbindungen mit freien Verwandtschaftseinheiten erkannt werden.

Wir bezeichnen die Substanzen, für welche die erstere der eben erörterten Hypothesen grössere Wahrscheinlichkeit hat, als wasserstoffärmere Verbindungen. Wir nennen diejenigen Körper, bei welchen die Annahme einer dichteren Bindung der Kohlenstoffatome wahrscheinlicher erscheint: kohlenstoffreichere Verbindungen.

1507. Ueber die Verbindungsweise der Kohlenstoffatome in den kohlenstoffreicheren Verbindungen ist in den meisten Fällen keine bestimmte Ansicht möglich. Es sind vielmehr in den meisten Fällen verschiedene Hypothesen zulässig, die zu demselben Resultat führen und von welchen, bei dem jetzi-

Digitized by Google

gen Stand unserer Kenntnisse, keine grade überwiegende Wahrscheinlichkeit besitzt. Es scheint desshalb geeignet nur in wenigen Fällen, und namentlich bei verhältnissmässig einfach zusammengesetzten Substanzen, die Vorstellung, die man sich über die Verbindungsweise der Kohlenstoffatome machen kann, specieller zu erörtern; weniger um die Constitution der betreffenden Verbindungen zu erklären, als um beispielsweise zu zeigen, wie die hier im Allgemeinen angedeutete Hypothese auf specielle Fälle angewandt werden kann. Hier muss nur darauf noch aufmerksam gemacht werden, dass für die kohlenstoffreicheren Verbindungen eigenthümliche Isomerien desshalb möglich sind, weil eine gewisse Anzahl von Kohlenstoffatomen sich in verschiedener Weise binden und so verschiedene Atomgruppen erzeugen können, deren Atomigkeit dieselbe ist.

Nimmt man z. B. an, dass drei Kohlenstoffatome sich durch je zwei Verwandtschaftseinheiten binden, so entsteht eine Atomgruppe, welche noch vier nicht gesättigte Verwandtschaftseinheiten enthält. Denkt man sich andererseits zwei Kohlenstoffatome durch je drei Verwandtschaftseinheiten gebunden und ein drittes Atom mit einem dieser beiden durch je eine Verwandtschaftseinheit in Bindung, so hat man eine Gruppe von drei Kohlenstoffatomen, die ebenfalls vier freie Verwandtschaftseinheiten enthält etc.

In Betreff der Systematik der kohlenstoffreicheren Verbindungen 1508. mag noch Folgendes bemerkt werden.

Man könnte alle wasserstoffärmeren oder kohlenstoffreicheren Verbindungen, ohne sich um die etwaige Ursache ihrer eigenthümlichen Zusammensetzung weiter zu kümmern, an die normalen, in diesem Lehrbuch als "Fettkörper" bezeichneten Substanzen, in folgender Weise anreihen:

- I. Fettkörper.
- II. Substanzen, welche 2 At. H weniger enthalten als die entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper.
- III. Substanzen, welche 4 At. H weniger enthalten, etc.
- IV. ,, 6 ;, ,, etc. etc.

Bei einer Classification der Art, die allerdings äusserlich streng systematisch erscheint, würden vielfach die heterogensten Substanzen vereinigt und andererseits nahe verwandte Körper getrennt werden müssen. Es scheint desshalb geeigneter, die kohlenstoffreicheren Verbindungen wesentlich in folgende drei Gruppen abzutheilen:

- I. Campherarten und Terpene.
- II. Aromatische Substanzen.
- III. Naphtalin und Abkömmlinge.

Jede dieser Gruppen umfasst Körper, in welchen alle Kohlenstoff-

atome, oder wenigstens ein Theil derselben, nach einem gewissen Symmetriegesetz in dichterer Bindung angenommen werden können. Die Zusammensetzung der aus diesen Körpern entstehenden Abkömmlinge und Zersetzungsproducte kann, in den meisten Fällen, durch Annahme derselben Verbindungsweise der Kohlenstoffatome gedeutet werden.

An jede Gruppe reihen sich dann eine Anzahl wenig erforschter Substanzen an, für welche, sei es nach Zusammensetzung oder nach Eigenschaften, dieselbe oder eine ähnliche Verbindungsweise der Kohlenstoffatome wenigstens wahrscheinlich erscheint.

Einzelne dieser wenig untersuchten und vereinzelt stehenden Substanzen werden zweckmässig vor diesen drei Körpergruppen abgehandelt, weil sie mit den früher beschriebenen Körpern (Fettkörper, wasserstoffärmere Verbindungen) durch verwandschaftliche Bande verknüpft sind. oder weil sie durch Aehnlichkeit des Verhaltens sich enger an dieselben anschliessen. Zu diesen vereinzelt stehenden Substanzen, die hier zunächst abgehandelt werden sollen, gehören wesentlich die folgenden: 1) Körper, welche 4 At, H weniger enthalten. als entsprechende Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper: Aconsaure, Sorbinsaure, Mellithsäure; 2) Substanzen, welche 6 At. H weniger enthalten etc.: Brenzschleimsäure und Furfurol, Meconsäure, Comensäure und Pyrocomensäure, Chelidonsäure etc. Für einzelne dieser Substanzen ist es schon jetzt wahrscheinlich, dass ihre eigenthümliche Zusammensetzung nicht auf dichterer Bindung der Kohlenstoffatome, sondern auf unvollständiger Sättigung beruht. Dies gilt namentlich für die Aconsäure, (S. 1509) insofern dieselbe aus der Itaconsaure (§. 1430) durch directe Entziehung von Wasserstoff dargestellt werden kann, und für die Brenzschleimsäure (§. 1519), die aus der in die Klasse der Fettkörper gehörigen Schleimsäure (§. 1367) entsteht und für deren Aether wenigstens directe Addition mit Chlor und mit Brom beobachtet worden ist.

Säuren, welche vier Atome Wasserstoff weniger enthalten als die entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper.

1509. Aconsäure\*): θ<sub>5</sub>H<sub>4</sub>θ<sub>4</sub>. Die Aconsäure ist ein Zersetzungsproder Ita-bibrombrenzweinsäure (§. 1130); sie entsteht, wenn die Salze dieser Säure mit Wasser oder mit Basen gekocht werden:

 $\Theta_5H_4Br_2Na_2\Theta_4$  = 2NaBr +  $\Theta_5H_4\Theta_4$ Ita-bibrombrenz- Aconsäure.

<sup>\*)</sup> Kekulé. Ann. Chem. Pharm. I. Suppl. 347.

Die Aconsaure wird also indirect aus Itaconsaure (§. 1430) erhalten, welche durch directe Vereinigung mit Brom die Ita-bibrombrenzweinsaure erzeugt. Sie unterscheidet sich von der Itaconsaure durch den Mindergehalt von 2 At. H.

Wird die wässrige Lösung von ita bibrombrenzweinsaurem Natron gekocht, so wird die Flüssigkeit bald sauer; beim Eindampfen scheidet sich Bromnatrium aus und die Lösung enthält wesentlich freie Aconsäure Wird während des Kochens noch so viel kohlensaures Natron zugefügt, dass auf 1 Mol. Ita bibrombrenzweinsäure drei Aeq. Natron vorhanden sind, so scheiden sich beim Erkalten der hinlänglich concentrirten Lösung grosse Krystallplättehen von aconsaurem Natron aus, die durch Umkrystallisiren aus Wasser gereinigt werden. — Kocht man eine wässrige Lösung von ita bibrombrenzweinsaurem Baryt, so wird die Flüssigkeit sauer; setzt man während des Kochens noch so lange kohlensauren Baryt zu, bis die Lösung nicht mehr sauer reagirt, so wird durch nachherigen Zusatz von Alhohol aconsaurer Baryt als weisse Flocken gefällt, die durch Anziehen von Feuchtigkeit leicht zerfliessen.

Die Aconsäure ist krystallisirbar; sie ist bis jetzt nicht näher untersucht. Sie ist einbasisch.

Das aconsaure Natron ist in Wasser sehr löslich; es bildet beim Erkalten der heissen Lösung glänzende Platten; bei langsamem Verdunsten erhält man grosse wohlausgebildete Krystalle, die drei Molecüle Krystallwasser enthalten:  $\Theta_5H_3Na\Theta_4$ ,  $3H_2\Theta$  und an trockener Luft langsam verwittern.

Der aconsaure Baryt:  $\Theta_5H_3Ba\Theta_4$  ist sehr löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol; aus heissem verdünntem Alkohol krystallisirt er in feinen Nadeln.

Sorbinsäure und Parasorbinsäure:  $\Theta_6H_8\Theta_2$ . Merck beob- 1510. achtete 1859, dass bei Destillation des unvollständig mit Kalk gesättigten Saftes der Vogelbeeren eine flüchtige Säure übergeht. Hofmann \*) untersuchte dieses "Vogelbeeröl" genauer; er fand, dass es wesentlich aus einer flüchtigen und flüssigen Säure besteht, die durch moleculare Umwandlung in eine isomere krystallisirbare Säure übergeht. Er nannte die krystallisirbere Säure Sorbinsäure, die flüssige Parasorbinsäure.

Das "Vogelbeeröl" (rohe Parasorbinsäure) erhielt Merck in folgender Weise. Der Saft unreifer Vogelbeeren war mit einer zur vollständigen Sättigung unzureichenden Menge von Kalkmilch gekocht worden; die Lösung hatte beim Erkalten äpfelsauren Kalk abgesetzt (vgl. §. 1301). Die Mutterlauge wurde dann, anfangs für sich, später unter Zusatz von Schwefelsäure, destillirt. Das saure Destillat wurde mit kohlensaurem Natron neutralisirt, zur Trockne eingedampit und mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt. Das sich abscheidende braune Oel wurde in Aether gelöst und nach Verdunsten des Aethers destillirt. Das Vogelbeeröl

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CX. 129. Kekulé, organ. Chemie II.

ist eine farblose, allmälig gelb werdende Flüssigkeit von eigenthümlich aromatischem Geruch.

Parasorbinsäure. Man erhält sie durch Rectification des Vogelbeeröls. Sie siedet bei 221°, zersetzt sich aber beim Destilliren theilweise unter Bildung einer gelben harzartigen Substanz. Sie ist frisch dargestellt farblos und besitzt einen eigenthümlich aromatischen Geruch; spec. Gew. 1.068. Sie löst sich in Wasser in nicht unbeträchtlicher Menge, in Alkohol und Aether in jedem Verhältniss. Die Lösungen reagiren sauer.

Die Parasorbinsäure ist eine schwache Säure. Keines ihrer Salze konnte krystallisirt erhalten werden; das Ammoniaksalz gibt mit salpetersaurem Silber einen weissen gallertartigen Niederschlag:  $\Theta_6H_7Ag\Theta_2$ .

Wird Parasorbinsäure mit festem Kalihydrat gelinde erwärmt (1000), oder längere Zeit mit concentrirter Salzsäure gekocht, oder mit concentrirter Schwefelsäure erwärmt, so geht sie in die isomere Sorbinsäure über.

Sorbinsäure. Man erhält sie durch die eben erwähnten Umwandlungen der Parasorbinsäure. Sie ist in kaltem Wasser kaum, in siedendem Wasser mässig löslich; von Alkohol und Aether wird sie leicht gelöst. Aus einer siedenden Mischung von 1 Th. Alkohol und 2 Th. Wasser krystallisirt sie beim Erkalten in zolllangen weissen Nadeln. Sie schmilzt in siedendem Wasser; der Schmelzpunkt der trockenen Säure liegt bei 1340,5; bei höherer Temperatur verflüchtigt sie sich ohne Zersetzung.

Die Sorbinsäure ist einbasisch.

Das Kalisalz und das Natronsalz sind sehr löslich und schwer krystallisirbar; auch das Ammoniaksalz ist leicht löslich, krystallisirt aber in schönen langen Nadeln. Die concentrirte Lösung des Ammoniaksalzes gibt mit Chlorcalcium allmälig einen krystallinischen Niederschlag von sorbinsaurem Kalk:  $\Theta_eH_1Ca\Theta_2$ . Das Barytsalz:  $\Theta_eH_1Ba\Theta_2$  ist in Wasser löslich; es scheidet sich beim Erkalten einer wässrigen mit Alkohol vermischten Lösung in wasserfreien glänzenden Schuppen aus. Die Lösung des Ammoniaksalzes wird von Manganund von Zink-salzen krystallinisch, von Blei-Quecksilber- und Kupfersalzen amorph gefällt. Das sorbinsaure Silber:  $\Theta_eH_1Ag\Theta_2$  ist ein in Wasser unlöslicher kaum krystallinischer Niederschlag.

Ueber sonstige Derivate der Sorbinsäure liegen noch folgende Angaben vor.

Sorbinsäure-äthyläther:  $\Theta_0H_1(\Theta_2H_5)\Theta_2$ , erhalten durch Einleiten von Salzsäure in eine alkoholische Lösung von Sorbinsäure, aromatisch riechende, bei 195°,5 siedende Flüssigkeit.

Sorbylchlorid entsteht durch die bekannten Reactionen; es ist slüssig.

Sorbamid:  $G_0H_4\Theta$ .  $H_2N$  kann durch Einwirkung von Sorbylchlorid auf kohlensaures Ammoniak oder durch Erhitzen von Sorbinsäureäther mit wässrigem Ammoniak auf 120° erhalten werden. Es bildet weisse, leicht schmelzbare, in

Wasser und Alkohol löaliche Nadeln. — Anilin erzeugt ein Phenylderivat des Sorbamids, das Phenylsorbamid

Erhitzt man Sorbinsäure mit überschüssigem Baryt, so wird ein flüssiger aromatisch riechender Kohlenwasserstoff gebildet; wahrscheinlich:  $\Theta_b H_b$ .

Die Sorbinsäure unterscheidet sich von der Capronsäure (§. 899) durch 4 Atome Wasserstoff, welche sie weniger enthält; sie enthält 4 Atome Wasserstoff mehr als die bis jetzt unbekannte Säure  $\Theta_6H_4\Theta_2$ , die mit der Benzoësäure homolog wäre:

$$\Theta_6H_{12}\Theta_2$$
  $\Theta_6H_8\Theta_2$   $\Theta_6H_4\Theta_2$  Capronsäure. Sorbinsäure. Homologe der Benzoësäure.

Vergleicht man die Sorbinsäure mit Körpern, die gleich viel Wasserstoff- und Sauerstoff-atome enthalten, so stellt sie sich zwischen die Buttersäure und die Toluylsäure, und sie unterscheidet sich von jeder dieser beiden Säuren durch zwei Atome Kohlenstoff:

$$\Theta_4H_8\Theta_2$$
  $\Theta_6H_8\Theta_2$   $\Theta_8H_8\Theta_2$  Buttersäure. Sorbinsäure. Toluylsäure.

Die Sorbinsäure steht also, in Bezug auf Zusammensetzung, in der Mitte zwischen den einbasischen fetten Säuren und den einbasischen aromatischen Säuren.

## Mellithsaure.

Mellithsäure, Honigsteinsäure\*): θ<sub>4</sub>H<sub>2</sub>θ<sub>4</sub>. Das Thonerde-1511. salz der Mellithsäure bildet das als Honigstein bezeichnete, in den Braunkohlenlagern Thüringens und einiger anderen Localitäten vorkommende Mineral. Die Mellithsäure wurde 1799 von Klaproth entdeckt, sie wurde von Wöhler, Wöhler und Liebig und von Liebig und Pelouze zuerst analysirt und dann noch von verschiedenen Chemikern bearbeitet. Die aus der Mellithsäure entstehenden amidartigen Verbindungen: Paramid und Euchronsäure, wurden 1841 von Wöhler entdeckt und dann noch von Schwarz untersucht.

Die Beziehungen dieser beiden Substanzen zur Mellithsäure werden am besten durch folgende Formeln ausgedrückt:

| Mellithsäure.                           | Paramid.                                                                        | Euchronsäure.                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\Theta_4H_2\Theta_4$                   | $\Theta_4\Theta_2HN$                                                            | $\Theta_{12}\Theta_{8}H_{4}N_{2}$                                 |
| $\Theta_{4}^{"}\Theta_{2}$ $\Theta_{2}$ | $\left. \begin{array}{c} \Theta_{4}^{''}\Theta_{2} \\ H \end{array} \right\} N$ | $\left(\begin{array}{c} H_2 \\ H_2 \\ H_2 \end{array}\right) H_2$ |

<sup>\*)</sup> Wöhler. Pogg. Ann. VII. 325; Liebig und Wöhler, ibid. XVIII. 161; Liebig

Das Paramid kann demnach als Imid der zweibasischen Mellithsäure betrachtet werden; man könnte es auch, mit verdoppelter Formel, als das Diamid der Mellithsäure ansehen. Die Euchronsäure erscheint als eine complicirtere Aminsäure der Mellithsäure. In der Mellithsäure selbst und in ihren Abkömmlingen wird das zweiatomige Radical:  $\Theta_4\Theta_2$  angenommen.

Die Constitution dieses Radicals, d. h. die Verbindungsweise der zusammensetzenden Atome, kann von der Theorie der Atomigkeit der Elemente in folgender Weise aufgefasst werden. Zwei Kohlenstoffatome sind durch je drei Verwandtschaftseinheiten vereinigt, an dieselben sind zwei weitere Kohlenstoffatome durch je eine Verwandtschaftseinheit gebunden; jedes dieser letzteren Kohlenstoffatome bindet ausserdem ein Atom Sauerstoff. Die so entstehende Atomgruppe:  $\Theta_4\Theta_2$  enthält noch zwei freie Verwandtschaftseinheiten, sie spielt also die Rolle eines zweiatomigen Radicals.

Zur Darstellung der Mellithsäure dient stets der Honigstein. Man kocht das sein gepulverte Mineral mit kohlensaurem Ammoniak, setzt zuletzt Ammoniak zu, filtrirt von der Thonerde ab und dampst zur Krystallisation ein. Da die Mellithsäure durch Chlor nicht angegriffen wird, so kann man aus dem durch Umkrystallisiren vereinigten neutralen Ammoniaksalz die Säure leicht abscheiden, indem man in die heisse Lösung Chlor einleitet (H. Müller) \*).

Man kann auch aus dem Ammoniaksalz zunächst durch doppelte Zersetzung das Bleisalz darstellen und dieses durch Schwefelwasserstoff zeriegen; oder man kann durch Kochen mit Barythydrat oder durch doppelte Zersetzung mit Chlorbarium das Barytsalz bereiten und dieses durch Schwefelsäure zersetzen. In beiden Fällen hält die Mellithsäure leicht etwas Ammoniak zurück und es ist daher zweckmässig zuletzt noch mit Chlor zu behandeln (Müller). Sehr reine Mellithsäure erhält man nach Schwarz durch Zersetzen des Silbersalzes mit Salzsäure.

Die Mellithsäure bildet feine seideglänzende Nadeln. Sie löst sich leicht in Wasser, besonders in der Siedhitze; auch in Alkohol ist sie leicht löslich. Die Krystalle verlieren bei 200° nicht an Gewicht; sie sind schmelzbar und liefern bei höherer Temperatur ein krystallinisches Sublimat von Pyromellithsäure (§. 1513). Die Mellithsäure ist ausnehmend beständig, sie wird weder von kochender Salpetersäure, noch von Chlor oder Brom angegriffen.

Die Mellithsäure ist zweibasisch. Die Alkalisalze sind in Wasser löslich und krystallisirbar; alle übrigen Salze sind unlöslich in Wasser, können aber grossentheils krystallisirt erhalten werden.

Das neutrale mellithsaure Ammoniak:  $\Theta_4(NH_4)_2\Theta_4$ ,  $3H_2\Theta$  ist weniger löslich als das saure Salz, es bildet grosse leicht verwitternde Krystalle, de-

und Pelouze, Ann. Chem Pharm XIX. 252; Wöhler, ibid. XXXVII. 264; Schwarz, ibid. LXVI. 46; Erdmann und Marchand, ibid. LXVIII. 829; Erdmann, ibid. LXXX. 281; Karmrodt, ibid. LXXXI. 164.

<sup>\*)</sup> Privatmittheilung.

ren Lösung beim Eindampfen Ammoniak verliert. Ein übersaures Salz:  $\Theta_4$ H(NH<sub>4</sub>) $\Theta_4$ ,  $\Theta_4$ H<sub>2</sub> $\Theta_4$ , 4H<sub>2</sub> $\Theta$  erhält man durch Zersetzen des mellithsauren Kupferoxyd-ammoniaks mit Schweielwasserstoff und Eindampfen der Lösung in grossen rhombischen Säulen. Das saure Kalisalz: 04HKO4, 2H2O ist in Wasser leichter löslich als das neutrale:  $\Theta_4K_2\Theta_4$ ,  $3H_2\Theta$ ; beide bilden grosse Krystalle. Das mellithsaure Natron: O4Na2O4, 4H2O bildet feine Nadeln. Das Barytsalz:  $\Theta_4 B a_2 \Theta_4$ ,  $H_2 \Theta$ , das Kalksalz und das Strontiansalz erhält man aus der Lösung des Ammoniaksalzes durch doppelte Zersetzung als amorphe, bald krystallinisch werdende Niederschläge. Mellithsaure Magnesia: 04Mg204, 6H2O fällt bei Zusatz von kohlensaurer Magnesia zu einer heissen wässrigen Lösung von Mellithsäure als krystallinisch erstarrendes Oel aus. Mellithsaure Thonerde findet sich als Honigstein:  $\theta_4$ al<sub>2</sub> $\theta_4$ ,  $6H_2\theta$  (oder  $\theta_{12}Al_4\theta_{12}$ ,  $18H_2\theta$ ) in honiggelben durchscheinenden Quadratoktaëdern, es wird von Alkalien, von Ammoniak und von kohlensaurem Ammoniak leicht unter Abscheidung von Thonerde zersetzt; aus salpetersaurer Lösung krystallisirt es in denselben Formen wie der natürliche Honigstein; durch doppelte Zersetzung erhält man es als krystallinischen Niederschlag. - Das neutrale Kupfersalz: O4Cu2O1, 4H2O entsteht als amorpher, krystallinisch werdender Niederschlag, wenn siedende Lösungen von Mellithsäure und essigsaurem Kupfer vermischt werden; aus kalten Lösungen scheidet sich ein gallertartiger, ebenfalls krystallinisch werdender Niederschlag von halbsaurem mellithsaurem Kupfer: O4Cu2O4, O4HCuO4, 8H2O aus. Setzt man zu einer Lösung von mellithsaurem Ammoniak eine Lösung von Kupfervitriol, so fällt krystallinisches melliths aures Kupteroxyd-ammoniak:  $\Theta_4$ Cu<sub>2</sub> $\Theta_4$ ,  $\Theta_4$ Cu(NH<sub>4</sub>) $\Theta_4$ , 8H.O.

Das mellithsaure Silber:  $\Theta_4 A g_2 \Theta_4$  ist ein weisses krystallinisches Pulver.

Ueber die Aether der Mellithsäure \*) liegen widersprechende Angaben vor.

Die Aethylmellithsäure entsteht nach Erdmann und Marchand, wenn Mellithsäure längere Zeit mit Schwefelsäure und Alkohol gekocht wird; sie bildet ein amorphes gummiartiges Barytsalz:  $\Theta_a(\Theta_aH_n)$ Ba $\Theta_a$ .

Den Mellithsäure äthyläther:  $\Theta_4(\Theta_2H_5)_2\Theta_4$ , erhielten Limpricht und Scheibler als zähe Flässigkeit durch Einwirkung von Aethyljodid auf mellithsaures Silber. Kraut stellte durch dieselbe Reaction den Mellithsäure-methyläther, den Mellithsäure-äthyläther und den Mellithsäure-amyläther dar; er erhielt den Methyläther und den Aethyläther krystallisirt. Müller erhielt die Acther der Mellithsäure durch Einwirkung von Mellithsäure-chlorid auf die betreffenden Alkohole; der Methyläther ist krystallisirt, der Acthyläther flüssig.

Nach Limpricht und Scheibler erzeugt der Mellithsäure-äthyläther mit wässrigem Ammoniak sogleich einen krystallinischen Niederschlag von Mellamid; beim Verdunsten der Lösung krystallisirt mellaminsaures Ammoniak.

Durch Erwärmen von Mellithsäure mit Phosphorchlorid erhielt Müller, neben Salzsäure und Phosphoroxychlorid das Mellithsäurechlorid, als feste, nicht

<sup>\*)</sup> Erdmann u. Marchand. Ann. Chem. Pharm. LXVIII. Limpricht u. Scheibler, Limpricht's Lehrbuch der org. Chemie 1095; Kraut, Jahresb. 1863. 281; H. Müller, Privatmittheilung.

krystallinische und nicht flüchtige Substanz. Mit Wasser erzeugt es Mellithsäure, mit Alkoholen Mellithsäureäther. Erwärmt man das Chlorid mit Mellithsäure, so bleibt bei nachherigem Behandeln mit Wasser ein weisser in Wasser unlöslicher, in Alkalien allmälig löslicher Körper, der Mellithsäure-anhydrid zu sein scheint.

1512. Paramid:  $\Theta_4\Theta_2$ HN und Euchronsäure \*):  $\Theta_{12}\Theta_8H_4N_2$ . Beide Substanzen entstehen bei der Zersetzung des mellithsauren Ammoniaks durch Hitze.

Man erhitzt mellithsaures Ammoniak längere Zeit auf 150° - 160°, bis kein Ammoniak mehr entweicht, und zieht den Rückstand mit Wasser aus. Das Paramid bleibt als weisses Pulver, die Lösung enthält euchronsaures Ammoniak.

Das Paramid ist ein weisses, amorphes Pulver; es ist unlöslich in Wasser und Alkohol, von Schwefelsäure wird es gelöst, von Wasser wieder gefällt. Wird es mit Wasser auf 200° erhitzt, oder wird es mit Wasser, mit Alkalien oder mit Ammoniak längere Zeit gekocht, so entsteht Mellithsäure:

$$\Theta_4\Theta_2$$
HN +  $2H_2\Theta$  =  $\Theta_4$ H(NH<sub>4</sub>) $\Theta_4$   
Paramid. Saures mellithsaures Ammoniak.

Bei kürzerer Einwirkung von Alkalien entsteht Euchronsäure:

$$8\theta_4\theta_2HN + 2H_2\theta = \theta_{12}\theta_8H_4N_2 + NH_3$$
  
Paramid. Euchronsaure.

Giesst man eine ammoniakalische Lösung von Paramid sogleich in Sslzsäure, so entsteht ein weisser krystallinischer Niederschlag, nach Schwarz, Paramid säure:  $\Theta_{12}\Theta_7H_5N_3$ . Versetzt man die ammoniakalische Lösung des Paramids mit salpetersaurem Silberoxyd, so entsteht ein gelatinöser Niederschlag, dessen Zusammensetzuug bei 150° am besten mit der Formel:  $\Theta_8\Theta_4Ag(NH_3Ag)N_2$  übereinstimmt; bei 200° verliert die Verbindung Ammoniak, ihr Silbergehalt entspricht dann annähernd der Formel:  $\Theta_8\Theta_4Ag_2N_2$  oder  $\Theta_4\Theta_2AgN$ .

Euchronsäure. Die Darstellung des euchronsauren Ammoniaks wurde eben erwähnt, es bildet weisse, kaum krystallinische Rinden. Wird die wässrige Lösung dieses Ammoniaksalzes durch Salzsäure zersetzt, so scheidet sich Euchronsäure als weisses Krystallpulver aus. Die Euchronsäure ist in kaltem Wasser sehr wenig löslich; die krystallisirte Säure scheint 2 Mol. Krystallwasser zu enthalten, die sie bei etwa 200° vollständig verliert. Wird sie mit Wasser auf 200° erhitzt, so geht sie in mellithsaures Ammoniak über:

<sup>\*)</sup> Wöhler. Ann. Chem. Pharm. XXXVII. 264; Schwars, ibid. LXVI. 46.

$$\Theta_{12}\Theta_{8}H_{4}N_{2} + 4H_{2}\Theta = \Theta_{4}H_{2}\Theta_{4} + 2\Theta_{4}H(NH_{4})\Theta_{4}$$
  
Euchronsäure. Mellithsäure. Saures mellithsaures

Bringt man eine wässrige Lösung von Euchronsäure mit Zink in Berührung, oder setzt man sie der Wirkung des galvanischen Stroms aus, so entsteht ein tiefblau gefärbter, bis jetzt nicht näher untersuchter Körper, den Wöhler Euchron nennt.

Pyromellithsäure \*). Wenn Mellithsäure bei möglichst niedriger Temperatur destillirt wird, so sublimiren weisse Krystalle, oder es
destillirt ein krystallinisch erstarrendes Oel; gleichzeitig entsteht Kohlensäure, etwas Kohlenoxyd und es bleibt Kohle. Reine Pyromellithsäure
wird am besten aus dem durch Umkrystallisiren gereinigten Natronsalz
dargestellt. Sie bildet farblose Prismen, die in kaltem Wasser schwer,
in heissem Wasser und in Alkohol leicht löslich sind. Die krystallisirte
Säure enthält Krystallwasser, welches sie bei 100° verliert; sie ist schmelzbar und sublimirt unter geringer Zersetzung.

Die Pyromellithsäure bildet mit den Alkalien in Wasser lösliche und krystallisirbare Salze. Das Kalksalz, das Barytsalz, das Bleisalz und das Silbersalz sind weisse krystallinische Niederschläge.

Die Analysen der Pyromellithsäure und einiger ihrer Salze führen für die krystallisirte Säure zu der Formel:  $\Theta_5H_2\Theta_4$ ,  $H_2\Theta$ ; die trockne Säure ist:  $\Theta_5H_2\Theta_4$ ; die Salze:  $\Theta_5Ag_2\Theta_4$ , etc. Die Bildung der Pyromellithsäure ist dann schwer verständlich, man hätte etwa:

$$2\theta_4H_2\theta_4 = \theta_5H_2\theta_4 + 8\theta\theta + H_2\theta$$
  
Mellithsäure. Pyromellithsäure.

Gerhardt hat die mit den Analysen ebenfalls übereinstimmende Formel  $\Theta_{10}H_6\Theta_8$ ,  $H_2\Theta$  vorgeschlagen; die Pyromellithsäure wäre dann vierbasisch, ihre Bildung aus Mellithsäure würde ausgedrückt durch:

$$3\theta_4H_2\theta_4 = \theta_{10}H_6\theta_8 + 2\theta\theta_2$$
  
Mellithsäure. Pyromellithsäure.

Substanzen welche 6 Atome Wasserstoff weniger enthalten wie die entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper.

Brenzschleimsäure und Furfurol.

Die Brenzschleimsäure wurde schon von Scheele 1780 bemerkt, 1614. aber damals für Bernsteinsäure gehalten; sie wurde von Houton-Labillar-



<sup>\*)</sup> Erdmann. Ann. Chem. Pharm. LXXX. 281.

dière als eigenthümliche Säure erkannt und später noch von Malaguti, Liès-Bodart und Schwanert untersucht.

Das Furfurol wurde 1831 von Döbereiner entdeckt und dann wesentlich von Stenhouse, Fownes und Cahours bearbeitet. Gerhardt betrachtete es zuerst, seiner Zusammensetzung wegen und wegen einzelner Eigenschaften, als Aldehyd der Brenzschleimsäure; Schulze und Schwanert zeigten vor Kurzem, dass es wirklich durch Oxydation leicht in Brenzschleimsäure übergeht. Aus dem durch Destillation des schleimsauren Ammoniaks von Malaguti dargestellten Bipyromucamid (Carbopyrrolamid) erhielt Schwanert dann noch die Carbopyrrolsäure und das Pyrrol, welches letztere schon vorher von Anderson unter den Producten der trocknen Destillation thierischer Materien aufgefunden worden war.

Die Beziehungen dieser Substanzen zu einander können in mannigfacher Weise durch Formeln ausgedrückt werden. Wenn man zunächst nur die Brenzschleimsäure und das Furfurol berücksichtigt, so kann man sich der Formeln bedienen:

1) 
$$\Theta_5 \stackrel{\dot{H}_3}{\to} \Theta_2 \stackrel{\dot{}}{\to} \Theta_5 \stackrel{\dot{H}_3}{\to} \Theta_2 \stackrel{\dot{}}{\to} \stackrel{\dot{}}{\to}$$

Will man gleichzeitig die Beziehungen dieser Körper zum Carbopyrrolamid und zur Carbopyrrolsäure ausdrücken, so kommt man zu folgenden Formeln:

Brenzschleimsäure. Furfurol. Carbopyrrolamid. Carbopyrrolsäure. oder auch zu den folgenden:

Will man ausserdem noch das Pyrrol in den Kreis der Betrachtung ziehen, so muss man ein Kohlenstoffatom von den in den Formeln 2) und 3) als Radical angenommenen Gruppen trennen und man muss schliesslich bis auf die Elemente selbst zurückgehen, welche die in Rede stehenden Verbindungen zusammensetzen, und sich von der Art wie sich diese Elemente gegenseitig binden Rechenschaft geben. Es scheint geeignet diesen Gegenstand gerade hei der Brenzschleimsäure, für welche bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse eine bestimmte Entscheidung nicht möglich ist, etwas ausführlicher zu besprechen, wesentlich um den Weg anzudeuten, nach welchem derartige Fragen zu behandeln sind.

Die Formeln 2) können, bei weiterem Auflösen des Radicals, in folgender Weise geschrieben werden:

Die Formeln 3) werden zu:

oder

Diese verschiedenen Formeln bezeichnen nun Folgendes:

Die Formeln 1) zeigen nur, dass das Furfurol zur Brenzschleimsäure in ähnlicher Beziehung steht; wie der Aldehyd zur Essigsäure.

Die Formeln 2) betrachten die Brenzschleimsäure als ein der Metaphosphorsäure analoges Anhydrid einer unbekannten dreiatomigen Säure:  $\Theta_8H_3^{"''}\Theta_3$ , die mit Itaconsäure, Citraconsäure und Mesaconsäure isomer wäre. Die Brenzschleimsäure ist in der That isomer mit Citraconsäureanhydrid (§. 1432).

Nach den Formeln 3) erscheint die Brenzschleimsäure als eine einbasisch-zweiatomige Säure, ähnlich der Glycolsäure und namentlich der Brenztraubensäure (§§. 1372, 1419). Das Furfurol ist das entsprechende Halb-aldehyd; es steht zur Brenzschleimsäure in derselben Beziehung wie die schweflige Säure (als Hydrat) zur Schwefelsäure, wie die Glyoxalsäure zur Oxalsäure und wie die salicylige Säure zur Salicylsäure (vgl. §. 1115). Das Carbopyrrolamid ist das Diamid, die Carbopyrrolsäure eine Aminsäure der Brenzschleimsäure. Dass die Carbopyrrolsäure verschieden ist von dem gleich zusammengesetzten Amid der Brenzschleimsäure erklärt sich aus den Betrachtungen, die gelegentlich der amidartigen Verbindungen der Glycolsäure und der Milchsäure mitgetheilt wurden (vgl. §§ 1066, 1092). Die Carbopyrrolsäure entspricht dem Glycocoll und dem Alanin; das Brenzschleimsäureamid dagegen dem Glycolamid und dem Lactamid (§. 1093); und die Beobachtung von Schwanert, dass weder aus Brenzschleimsäure noch ihrem Amid Carbopyrrolsäure oder Carbopyrrolamid erhalten werden können, ist darnach leicht erklärlich.

$$\Theta_5 \tilde{H}_2 \Theta_1$$
  $\Theta_5 \tilde{H}_2 \Theta_2$   $\Theta_5$ 

Von den weiter auflösenden Formeln geben die zuerst mitgetheilten (2ª) eine scheinbar einfache Beziehung des Pyrrols zu den übrigen Substanzen, aber sie betrachten die Brenzschleimsäure als eine Aethersäure der Kohlensäure, das Carbopyrrolamid als einen Abkömmling des Carbamids und die Carbopyrrolsäure als ein Derivat der Carbaminsäure; eine Auffassung, die zwar für die letztere Substanz, ihres leichten Zerfallens wegen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, für die Brenzschleimsäure selbst aber kaum zulässig ist.

Nach den Formeln 3ª ist die Brenzschleimsäure völlig der Glycolsäure oder der Milchsäure analog, und diese Analogie wiederholt sich für alle Abkömmlinge. Die Bildung des Pyrrols durch Zersetzung der Carbopyrrolsäure entspricht vollständig der Erzeugung von Aethylamin aus Alanin (§§ 1098, 1100). Diese letzteren Formeln sind ausserdem ein geschriebener Ausdruck für die einfachste Vorstellung, die man sich nach der Theorie der Atomigkeit der Elemente über die Verbindungsweise der die betreffenden Substanzen zusammensetzenden Atome, machen kann.

Versucht man nämlich, nach den Grundideen der Theorie der Atomigkeit der Elemente, sich davon Rechenschaft zu geben, wie durch gegenseitige Bindung vieratomiger Kohlenstoffatome das einatomige Radical:  $\Theta_4H_3$  und das zweiatomige Radical  $\Theta_5H_3\Theta$  entstehen können, so kommt man etwa zu folgender Ansicht. Wenn vier Kohlenstoffatome sich so vereinigen, dass je zwei Verwandtschaftseinheiten des einen Atoms sich gegen zwei eines andren Atoms binden, so entsteht eine Atomgruppe, in welcher noch vier Verwandtschaftseinheiten nicht gesättigt sind. Werden drei derselben durch Wasserstoff gebunden, so hat man das einatomige Radical:  $\Theta_4H_3$ . Sind nur zwei Wasserstoffatome vorhanden, so ist das Radical ( $\Theta_4H_2$ ) zweiatomig. Tritt nun mit diesen vier Kohlenstoffatomen ein fünftes in der Weise in Verbindung, dass sich nur je eine Verwandtschaftseinheit der beiden Atome sättigt, und ist das neu hinzutretende Kohlenstoffatom gleichzeitig mit Sauerstoff in Verbindung, so entsteht das zweiatomige Radical:  $\Theta_5H_2\Theta$ .

Diese Vorstellung tritt deutlicher hervor in den folgenden graphischen Formeln:



Pyrrol.

Brenzschleimsäure.

bei deren Gebrauch wohl kaum an die früher mehrfach gemachte Bemerkung erinnert werden muss, daran nämlich, dass diese graphische Darstellung in keiner Weise die räumliche Lagerung der Atome, sondern nur die Verbindungsweise der Atome unter einander ausdrücken soll (vgl. §§. 271, 801 etc.).

Nach dem was §. 1506 über die Constitution kohlenstoffreicherer Verbindungen im Allgemeinen gesagt wurde, ist es klar, dass man in der Brenzschleimsäure und ihren Abkömmlingen die Kohlenstoffatome sich auch in weniger directer Aneinanderlagerung denken kann. Man muss dann aber die weitere Annahme machen, es sei eine gewisse Anzahl von Verwandtschaftseinheiten der Kohlenstoffatome nicht gesättigt. Diese Auffassung hat desshalb eine gewisse Wahrscheinlichkeit, weil der Brenzschleimsäureäthyläther, nach Versuchen von Malaguti, die merkwürdige Eigenschaft besitzt sich geradezu und additionell mit 4 Atomen Chlor zu vereinigen. Man könnte demnach in der Brenzschleimsäure vier nicht gesättigte Verwandtschaftseinheiten annehmen und man käme etwa zu folgender Vorstellung über die Verbindungsweise der Kohlenstoffatome:



Furfurol\*):  $\Theta_5H_4\Theta_2$ . Das Furfurol entsteht, wenn Kleie, Mehl, 1516. Gummi oder Holzfaser mit mässig verdünnter Schwefelsäure oder mit Chlorzink destillirt werden; es bildet sich ferner (nach Völkel) bei der trocknen Destillation des Zuckers und des Holzes.

Die Kleie und namentlich die Weizenkleie ist das beste Material zur Darstellung des Furfurols. Aus welchem Bestandtheil der Kleie das Furfurol entsteht, ist bis jetzt nicht ermittelt; reine Holzfaser und reines Stärkmehl liefern kein Furfurol.

Zur Darstellung des Furfurols destillirt man in einer kupfernen Blase 1 Th. Weizenkleie mit 1 Th. Schwefelsäure und 3 Th. Wasser, bis etwa 3 Th. überdestillirt sind und viel schweflige Säure entweicht. Oder man destillirt 3 Th. Kleie mit 1 Th. Chlorzink und soviel Wasser, dass die Masse davon gerade benetzt wird. Die erste Methode liefert, nach Schwanert, aus 100 Th. Kleie 3—3,6 Th. Furfurol; nach der zweiten erhielt Babo aus 100 Th. Kleie 1—2 Th. Furfurol.— Man neutralisirt die übergegangene Flüssigkeit mit kohlensaurem Natron oder Kreide, versetzt mit Kochsalz (oder Chlorcalcium) und destillirt von Neuem. Man trennt das als schweres Oel sich ausscheidende Furfurol von der wässrigen Flüssigkeit und destillirt diese letztere nochmals mit Kochsalz etc. Aus der wässrigen Flüssigkeit kann man auch durch Zusatz von Ammoniak Furfuramid darstellen und dieses durch Destillation mit wässriger nicht überschüssiger Salzsäure zersetzen. Man kann auch nach Zusatz des Kochsalzes das sich ölförmig abscheidende Furfurol direct wegnehmen und der Flüssigkeit direct Ammoniak zufügen.— Das Furfurol wird schliesslich mit Chlorcalcium entwässert und rectificirt.

Das Furfurol ist ein farbloses Oel von eigenthümlich gewürzhaftem

<sup>\*)</sup> Vgl. Döbereiner. Ann. Chem. Pharm. III. 141; Stenhouse. ibid. XXXV. 301; LXXIV. 278. Fownes. ibid. LIV. 52; Cahours. ibid. LXIX. 82. Babo. ibid. LXXXV. 100. Schwanert. ibid. CXVI. 257.

Geruch. Es siedet bei 162°; sp. Gew. 1,164. Es ist leicht löslich in Alkohol und löst sich bei 13° in 11 Th. Wasser. Es färbt sich beim Aufbewahren gelb und verwandelt sich allmälig in eine schwarze theerartige Masse.

Diese leichte Zersetzbarkeit des Furturols wird, wie es scheint, nur durch Verunreinigungen veranlasst. Reines, d. h. wiederholt mit Wasser destillirtes und mehrfach rectificirtes Furfurol ist nach Schwanert haltbar. Das rohe Furfurol enthält, neben Aceton, auch noch eine weit schwerer flüchtige, als Metafurfurol bezeichnete Substanz, die durch Säuren tief roth gefärbt wird und mit Ammoniak keine feste Verbindung liefert.

Das Furfurol ist durch sein ganzes Verhalten als Aldehyd charakterisirt. Es liefert bei gemässigter Oxydation, namentlich bei Einwirkung von Silberoxyd Brenzschleimsäure. Es verbindet sich, wie die meisten Aldehyde, direct mit sauren schwefligsauren Alkalien. Es liefert bei Einwirkung von Ammoniak, ähnlich wie Bittermandelöl oder wie salicylige Säure, eine amidartige Verbindung, das Furfuramid; welches, gerade so wie das aus Bittermandelöl erhaltene Hydrobenzamid, durch Alkalien in ein isomeres Alkaloid, das Furfurin umgewandelt wird. Auch gegen Schwefelammonium verhält sich das Furfurol ähnlich wie salicylige Säure, es liefert: Thiofurfurol.

Von Salpetersäure wird das Furfurol leicht oxydirt, unter Bildung von Oxalsäure; bei Einwirkung oxydirender Gemische liefert es braune harzartige Substanzen. Auch durch Erhitzen mit Kalihydrat liefert es ein braunes Harz.

1517. Verbindungen und Derivate des Furfurols.

Furfurol schwefligsaures Natron: C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>. HNaSO<sub>3</sub>\*). Man erhält diese Verbindung als in Wasser leicht, in Alkohol schwer lösliche Krystalle, indem man Furfurol in einer concentrirten Lösung von saurem schwefligsaurem Natron auflöst und die Lösung zur Krystallisation eindampft, oder, nach hinlänglichem Eindampfen, mit Alkohol überschichtet. (Schwanert).

Thiofurfurol:  $\Theta_5H_4\Theta S$ . Diese Verbindung, die als Furfurol betrachtet werden kann, in welchem die Hälfte des Sauerstoffs durch Schwefel ersetzt ist, scheidet sich als gelbes Krystallpulver aus, wenn man durch eine verdünnte Lösung von Furfuramid in Alkohol langsam Schwefelwasserstoff leitet. Das Thiofurfurol schmilzt beim Erhitzen und liefert bei stärkerer Hitze ein weisses Sublimat, nach Cahours  $\Theta_9H_8\Theta_2$ , welches aus Alkohol umkrystallisirt werden kann.

Furfuramid:  $\theta_{15}H_{12}\theta_3N_2$ . Wenn Furfurol, oder eine wässrige

Schwanert gibt die unwahrscheinliche und mit den Analysen weniger übereinstimmende Formel: OsH3NaSOs.

Lösung von Furfurol einige Tage mit Ammoniak zusammengestellt wird, so scheidet sich Furfuramid in weissen, oder gelblichen Krystallen aus. Es ist unlöslich in kaltem Wasser, löst sich leicht in Alkohol und in Aether und kann aus siedendem Alkohol umkrystallisirt werden. Durch siedendes Wasser wird es langsam, durch Kochen mit Säuren rasch in Furfurol und Ammoniak zersetzt. Bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff in alkoholischer Lösung liefert es Thiofurfurol Beim Erhitzen auf 120° oder beim Kochen mit verdünnter Kalilauge verwandelt es sich in das isomere Furfurin.

Die Bildung des Fursuramids erklärt sich aus der Gleichung:

$$3\theta_5H_4O_2 + 2NH_3 = \theta_{15}H_{12}\theta_3N_2 + 3H_2\theta$$
  
Furfurol. Furfuramid.

Man gibt dem Fursuramid gewöhnlich die rationelle Formel:

$$\Theta_{5}^{"}H_{4}\Theta$$
 $\Theta_{5}^{"}H_{4}\Theta$ 
 $\Theta_{5}^{"}H_{4}\Theta$ 

Man betrachtet es also als tertiëres Diamid und nimmt an, dass bei seiner Bildung sich das Fursurol wie das Oxyd eines zweiatomigen Radicals verhalte  $(\Theta_5 \Hag{H}_4 \Theta . \Theta)$ . Andre rationelle Formeln ergeben sich leicht aus den §. 1514 mitgetheilten Betrachtungen.

Furfurin:  $\Theta_{15}H_{12}\Theta_{2}N_{2}$ . Die Bildung dieser mit dem Furfuramid 1518. isomeren Base wurde eben schon erwähnt. Man erhitzt Furfuramid  $^{1}/_{2}$  Stunde lang auf 120° (Bertagnini) \*) oder man trägt trocknes Furfuramid in verdünnte siedende Kalilauge ein und kocht noch 15 Minuten.

Beide Methoden geben ein beim Erkalten erstarrendes Oel. Aus dem so erhaltenen Furfurin stellt man zweckmässig das krystallisirbare oxalsaure Salz dar und zersetzt dieses in heisser wässriger Lösung durch Ammoniak. Beim Erkalten krystallisirt dann reines Furfurin.

Das Furfurin bildet weisse seidenglänzende Nadeln. Es löst sich leicht in Alkohol und in Aether; in kaltem Wasser ist es nicht, in siedendem Wasser nur wenig löslich (in 137 Th.). Es schmilzt schon unter 100°.

Das Furfurin ist eine starke Base; seine Lösung reagirt alkalisch; seine Salze sind meist krystallisirbar.

Das leicht lösliche salzsaure Furfurin:  $\Theta_{18}H_{12}\Theta_3N_2$ , HCl,  $H_2\Theta$  erzeugt in Platinchlorid einen hellgelben Niederschlag:  $\Theta_{18}H_{12}\Theta_3N_2$ , HCl,  $PtCl_2$ , der aus Alkohol umkrystallisirt werden kann. Das neutrale oxalsaure Furfurin

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVIII. 128.

ist in Wasser leicht löslich; das saure oxalsaure Salz:  $\Theta_{15}H_{12}\Theta_{2}N_{2}$ ,  $\Theta_{2}H_{2}\Theta_{4}$  bildet in kaltem Wasser schwer lösliche Tafeln (Fownes).

Fu cu s ol:  $\Theta_5H_4\Theta_2$ . Nach Stenhouse \*) liefern verschiedene Seealgen (Fucus nodosus, F. vesiculosus, F. serratus) bei Destillation mit Schwefelsäure ein dem Kurfurol sehr ähnliches, aber doch in manchen Eigenschatten abweichendes Oel. Es verhält sich nahezu wie Fufurol und liefert: Thiofucusol, Fucusamid und Fucusin. Alle diese Verbindungen sind den aus Furturol erhaltenen sehr ähnlich, zeigen aber in Löslichkeit und bisweilen in Krystallform geringe Verschiedenheiten. Auch aus Moos (Sphagnum) und aus Flechten (Cetraria islandica) scheint Fucusol erhalten zu werden.

1519. Brenzschleimsäure, Pyroschleimsäure \*\*):  $\Theta_5H_4\Theta_3$  (vgl. §. 1514).

Die Brenzschleimsäure entsteht bei der trocknen Destillation der Schleimsäure (§. 1367) und bei Oxydation des Furfurols mittelst Silberoxyd.

Darstellung. 1) Man unterwirft Schleimsäure der trocknen Destillation, versetzt das Destillat mit Wasser, filtrirt, dampst zur Krystallisation ein und reinigt durch Umkrystallisiren, durch Destilliren oder durch Sublimiren \*\*\*).

2) Man kocht Furfurol mit Wasser und srisch gefülltem Silberoxyd, fällt aus dem Filtrat das Silber durch Salzsäure, dampst zur Krystallisation ein und reinigt die meist schmutzig grün gefärbte Säure durch Umkrystallisiren aus verdünntem Alkohol.

Die Brenzschleimsäure bildet weisse Nadeln oder Blätter, die bei 134° schmelzen und leicht (schon bei etwa 100°) sublimiren. Sie löst sich in 28 Th. kalten, in 4 Th. siedenden Wassers; in Alkohol ist sie leicht löslich.

Sie wird von Salpetersäure nicht angegriffen, bei Einwirkung von Phosphorsuperchlorid liefert sie ein entsprechendes Chlorid; mit Schwefelsäureanhydrid erzeugt sie Sulfobrenzschleimsäure (§. 1520). Durch Einwirkung von Brom auf die wässrige Lösung des Kalisalzes entsteht eine ölförmige bis jetzt nicht näher untersuchte Verbindung. Die wässrige Lösung der Säure wird von Eisenchlorid grün gefärbt.

Die Brenzschleimsäure ist einbasisch; sie löst Eisen und Zink unter Entwicklung von Wasserstoff.

Die Alkalisalze sind in Wasser leicht löslich und schwer krystallisirbar. Das Barytsalz:  $\Theta_5H_3Ba\Theta_3$  bildet kleine Krystalle, die sich in Wasser und in Alkohol lösen (Schwanert). Das brenzschleimsaure Silber:  $\Theta_5H_2Ag\Theta_3$  bil-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 284.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Houton - Labillardière. Ann. Chim. Phys. IX. 865; Pelouze. Ann. Chem. Pharm. IX. 278. — Boussingault. ibid. XV. 184. — Schwanert. ibid. CXIV. 68; CXVI. 257. Liès-Bodart, ibid. C. 827.

<sup>\*\*\*)</sup> Arppe. Ann. Chem. Pharm. LXXXVII. 288.

det weisse Krystallschuppen, beim Eindampfen der wässrigen Lösung wird es theilweise zersetzt.

Derivate der Brenzschleimsäure.

Brenzschleimsäure äthyläther:  $\Theta_5H_3(\Theta_2H_5)\Theta_3$ . Malaguti\*) 1520. erhielt diesen Aether indem er Brenzschleimsäure mit Alkohol und Salzsäure destillirte. Er bildet eine blättrig krystallinische Masse, die bei 34° schmilzt; er siedet bei 208°—210°. Von Alkohol und Aether wird er leicht gelöst, in Wasser ist er nicht löslich. Mit Ammoniak erzeugt er Brenzschleimsäureamid (Schwanert); mit Chlor verbindet er sich direct und bildet den §. 1515 schon erwähnten chlorhaltigen Aether:  $\Theta_5H_3Cl_4(\Theta_2H_5)\Theta_3$  (§. 1523) (Malaguti).

Brenzschleimsäure-chlorur, Chlorpyromucyl:  $\theta_8 H_3 \theta_2 Cl$ , wurde von Liès-Bodart durch Destillation von Brenzschleimsäure mit Phosphorchlorid erhalten. Es siedet bei 1700. Mit Wasser regenerirt es Brenzschleimsäure, mit Ammoniak liefert es leicht Brenzschleimsäureamid.

Sulfo-brenzschleimsäure. Lässt man Schwefelsäureanhydrid längere Zeit auf trockne Brenzschleimsäure einwirken, so entsteht ein braungelber Syrup, aus welchem ein in Wasser lösliches, schwer krystallisirbares Barytsalz dargestellt werden kann:  $\Theta_5H_2Ba_2S\Theta_6$ . Die Zusammensetzung dieses Barytsalzes zeigt, dass die Sulfobrenzschleimsäure zweibasisch ist (Schwanert).

Brenzschleimsäure-amid, Pyromucamid:  $\Theta_5H_5N\Theta_2$  (vgl. §. 1514). Das Amid der Brenzschleimsäure entsteht bei Einwirkung von Brenzschleimsäurechlorid auf Ammoniak (Liès-Bodart), oder wenn man Brenzschleimsäureäther einige Zeit mit concentrirtem wässrigem Ammoniak auf 120° erhitzt (Schwanert). Es ist krystallisirbar, schmilzt bei etwä 130° und sublimirt leicht und ohne Zersetzung zu erleiden. Es ist löslich in Wasser und in Alkohol.

Carbopyrrolamid und Carbopyrrolamie. Es wurde oben 1521. sehon erwähnt (§. 1514), dass das eben beschriebene, aus der Brenzschleimsäure darstellbare Amid isomer ist mit der Carbopyrrolamie, einem Zersetzungsproduct des Carbopyrrolamids.

Carbopyrrolamid, Bipyromucamid:  $\Theta_5H_0\Theta N_2$ . Das Carbopyrrolamid wurde zuerst von Malaguti \*\*) durch Destillation von schleimsaurem Ammoniak oder von Schleimsäureamid erhalten (vgl. §. 1367); es wurde vor Kurzem von Schwanert \*\*\*) ausführlicher untersucht.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXV. 276. Schwanert, ibid. CXVI. 267.

<sup>\*\*)</sup> ibid. C. 327.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CXVI. 270.

Zur Darstellung des Carbopyrrolamids unterwirtt man schleimsaures Ammoniak der trocknen Destilltaion, entfernt das auf dem wässrigen Destillat als Oelschicht schwimmende Pyrrol (§. 1522) und dampst die Flüssigkeit, die neben Carbopyrrolamid noch kohlensaures Ammoniak enthält, im Wasserbad ein. Der Rückstand erstarrt beim Erkalten krystallinisch. Man reinigt durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Alkohol, unter Zusatz von Thierkohle

Das Carbopyrrolamid bildet weisse glänzende Krystallblättchen, die in Alkohol und Aether leicht in Wasser weniger löslich sind. Es schmilzt bei 173° zu einer bei 133° krystallinisch erstarrenden Flüssigkeit. Wird es in wässriger Lösung mit überschüssigem Barythydrat gekocht, so zerfällt es in Ammoniak und Carbopyrrolsäure:

$$\Theta_5H_6\Theta N_2 + H_2\Theta = \Theta_5H_5\Theta_2N + NH_3$$
  
Carbopyrrolamid. Carbopyrrolamic.

Carbopyrrolsäure:  $\Theta_5H_5\Theta_2N$ . Die Bildung des Barytsalzes dieser Säure wurde eben erwähnt,

Man kocht Carbopyrrolamid mit überschüssigem Barythydrat so lange noch Ammoniak entweicht, entfernt den überschüssigen Baryt durch Kohlensäure und dampit ein; beim Erkalten scheiden sich grosse Krystallblättehen von carbopyrrolsaurem Baryt aus. — Setzt man zur concentrirten wässrigen Lösung dieses Salzes starke Salzsäure, so scheidet sich ein weisser flockiger Niederschlag von Carbopyrrolsäure aus. Sie wird möglichst rasch abfiltrirt und aus wässrigem Alkohol umkrystallisirt.

Die Carbopyrrollsäure bildet kleine weisse Säulen. Sie sublimirt bei etwa 1900 und zersetzt sich bei wenig höherer Temperatur in Kohlensäure und Pyrrol:

$$\theta_5 H_5 \theta_2 N = \theta \theta_2 + \theta_4 H_5 N$$
  
Carbopyrrolsäure. Pyrrol.

Von Säuren-wird sie rasch zersetzt; statt des Pyrrols erhält man dessen Umwandlungsproducte: Ammoniak und Pyrrolroth (§. 1522).

Carbopyrrolsaure Salze. Das Barytsalz:  $\Theta_5H_4Ba\Theta_2N$  bildet grosse weisse Blätter, die in Wasser und Alkohol löslich sind. Das Bleisalz:  $\Theta_5H_4Pb\Theta_2N$ , erhalten durch Kochen des Barytsalzes mit Bleioxydhydrat, ist in Wasser sehr löslich und bleibt beim Verdunsten als perlmutterglänzende Krystallschuppen.

Weder aus Carbopyrrolamid noch aus Carbopyrrolsäure konnte durch Einwirkung von salpetriger Saure Brenzschleimsäure erhalten werden; beide Verbindungen erleiden, unter Entwicklung von Kohlensäure, eine tiefer gehende Zersetzung (Schwanert).

1522. Pyrrol und Pyrrolroth.

Pyrrol\*):  $\theta_4H_5N$  (vgl. §. 1514). Das Pyrrol wurde schon von

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Anderson. Ann. Chem. Pharm. CV. 349. — Schwanert, ibid. CXVI. 278.

417

Runge im Steinkohlentheer beobachtet; Anderson isolirte es dann aus dem durch Destillation thierischer Materien erhaltenen s. g. Knochenöl. Schwanert zeigte vor Kurzem, dass es in grosser Menge bei der trocknen Destillation des schleimsauren Ammoniaks entsteht (§. 1367) und dass die Carbopyrrolsäure (§. 1521) beim Erhitzen gerade auf in Pyrrol und Kohlensäure zerfällt.

Die Darstellung des Pyrrols aus Knochenöl kann hier nicht näher beschrieben werden. Aus schleimsaurem Ammoniak erhält man es leicht, indem man die auf dem wässrigen Destillat schwimmende Oelschicht (oder das während des Eindampsens dieses Destillats überdestillirende Oel) abhebt, über Kalihydrat destillirt, mit Chlorcalcium entwässert und rectificirt.

Das Pyrrol ist eine farblose Flüssigkeit, die an der Lust allmälig braun wird. Es riecht angenehm ätherisch und siedet bei 133°. In Wasser ist es kaum, in Alkohol und Aether leicht löslich. Seine Dämpse färben einen mit Salzsäure beseuchteten Fichtenspan intensiv carminroth. Das Pyrrol scheint eine schwache Base zu sein; es löst sich in der Kälte in verdünnten Mineralsäuren, aber es bildet keine Salze, wird vielmehr bei längerer Einwirkung von Säuren, namentlich beim Kochen, in Pyrrolroth verwandelt.

Vermischt man eine alkoholische Lösung von Pyrrol mit Quecksilberchlorid, so scheidet sich ein weisser undeutlich krystallinischer Niederschlag aus:  $\Theta_4H_8N$ ,  $2HgCl_2$ . — Cadmiumchlorid fällt ein weisses krystallinisches Pulver.

Pyrrolroth. Wird Pyrrol mit überschüssiger Schwefelsäure oder Salzsäure erwärmt oder gekocht, so scheiden sich amorphe, orangerothe oder braune Flocken von Pyrrolroth aus, deren Farbe um so dunkler ist, je länger die Säure einwirkte. Das Pyrrolroth ist unlöslich in Wasser und in Aether, von heissem Alkohol wird es etwas gelöst. Es löst sich nicht in Säuren und in Alkalien.

Die Analysen von Anderson führen zu der Formel:  $\Theta_{12}H_{14}\Theta N_2$ ; danach entstünde das Pyrrolroth nach der Gleichung:

$$8\theta_4H_5N + H_2\theta = \theta_{12}H_{14}\Theta N_2 + NH_3$$
  
Pyrol. Pyrrolroth.

Schwanert fand weniger Kohlenstoff und weniger Stickstoff als diese Formel verlangt.

Chlorbrenzschleimsäureäther \*):  $\Theta_5H_3Cl_4(\Theta_2H_5)\Theta_3$ . Es wurde oben schon erwähnt (§§. 1520, 1515), dass der Brenzschleimsäureäther die merkwürdige Eigenschaft besitzt, sich durch Addition mit Chlor

27

<sup>\*)</sup> Malaguti. Ann. Chem. Pharm. XXV. 279. XXXII. 41. Kekulé, organ. Chemie. II.

zu vereinigen. Leitet man über Brenzschleimsäureäther trockenes Chlorgas, so tritt Erwärmung ein und es werden, ohne Entwicklung von Salzsäure, zwei Molecüle Chlor absorbirt. Das Product ist eine angenehm riechende syrupartige Flüssigkeit, die sich leicht in Alkohol und in Aether, nicht in Wasser löst.

Der Chlorbrenzschleimsäureäther zersetzt sich beim Erhitzen unter reichlicher Entwicklung von Salzsäure. Die dem Aether entsprechende chlorhaltige Säure ist bis jetzt nicht dargestellt. Bei Einwirkung von Alkalien oder von Ammoniak auf den Aether wird Alkohol gebildet, aber es entsteht gleichzeitig Chlormetall.

Meconsaure, Comensaure, Pyrocomensaure.

Die Meconsäure findet sich fertig gebildet, in Verbindung mit Morphin, im Opium, dem aus Papaver somniserum aussliessenden, an der Lust getrockneten Sast. Sie ist dreibasisch und unterscheidet sich von der ebenfalls dreibasischen Chelidonsäure (§. 1532) nur durch ein Atom Sauerstoff, welches sie mehr enthält. Die Meconsäure erzeugt, unter Austritt von Kohlensäure, die zweibasische Comensäure. Diese verliert bei trockener Destillation nochmals Kohlensäure und liesert die einbasische Pyrocomensäure, die mit der ebenfalls einbasischen Brenzschleimsäure (§. 1519) und auch mit Citraconsäureanhydrid (§. 1432) isomer ist.

Meconsäure 
$$\Theta_7H_4\Theta_7=\Theta\Theta_2+\Theta_6H_4\Theta_5$$
 Comensäure. Comensäure  $\Theta_6H_4\Theta_5=\Theta\Theta_2+\Theta_5H_4\Theta_3$  Pyrocomensäure.

Für die Meconsäure und die Comensäure kennt man ausser den Salzen auch noch Aetherarten und amidartige Verbindungen. Die Comensäure und die Pyrocomensäure liefern leicht Substitutionsproducte. Thatsächliche Beziehungen zu andern und namentlich zu besser untersuchten und dem System eingeordneten Verbindungen sind bis jetzt nicht bekannt. Die Thatsache, dass die in Rede stehenden Säuren bei Oxydation nur Oxalsäure liefern, scheint darauf hinzuweisen, dass sie sich eher den der Klasse der Fettkörper zugehörigen Verbindungen als den aromatischen Substanzen anschließen und die Homologie mit einzelnen entschieden in die Klasse der aromatischen Verbindungen gehörigen Substanzen ist daher vielleicht nur äusserlich; es ist indess immerhin bemerkenswerth, dass, den empirischen Formeln nach, die Comensäure mit der Gallussäure, die Pyrocomensäure mit der Pyrogallussäure homolog ist.

Bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse über die in Rede stehenden Säuren ist es kaum möglich für dieselben rationelle Formeln aufzustellen, welche etwas anderes ausdrücken als die Beziehungen dieser Säuren untereinander und zu ihren nächsten Abkömmlingen, d. h. zu ihren Salzen, Aethern und amidartigen Verbindungen.

Diesen Anforderungen entsprechen schon die Formeln:

Will man diese Formeln so schreiben, dass die Anzahl der im Radical enthaltenen Sauerstoffatome gleichzeitig die Basicität der Säure ausdrückt (vgl. §. 608 etc.), so hat man:

2) 
$$\theta_1 \theta_3 \Theta_4$$
  $\theta_0 H \theta_2 \Theta_3$   $\theta_0 H \theta_2 \Theta_3$ 

Nach diesen Formeln schliessen sich die in Rede stehenden Säuren auch in so fern den meisten organischen Säuren au, als sie einem multiplen Wassertyp zugerechnet werden, in welchem genau die Hälste des Wasserstoffs durch Radicale ersetzt ist.

Diese Formeln können dann weiter aufgelüst werden; namentlich so, dass man in ihnen 1, 2 oder Smal das Radical der Kohlensäure annimmt. Man hätte etwa:

1a) 
$$\Theta_4 \tilde{\mathbb{H}} \Theta \left\{ \begin{array}{l} \Theta \Theta \\ \Theta \Theta \\ \Theta \Theta \end{array} \right\} \Theta_2 \left\{ \begin{array}{l} H \\ H \\ H \end{array} \right. \qquad \Theta_4 \tilde{\mathbb{H}}_2 \Theta \left\{ \begin{array}{l} \Theta \Theta \\ \Theta \Theta \end{array} \right\} \Theta_2 \left\{ \begin{array}{l} H \\ H \end{array} \right. \qquad \Theta_4 \tilde{\mathbb{H}}_2 \Theta . \Theta \Theta . \Theta . H$$

oder:

2a) 
$$H.\Theta.\Theta_4$$
  $\left\{ \begin{array}{l} \Theta\Theta \\ \Theta\Theta \\ \Theta\Theta \end{array} \right\} \Theta_3 \left\{ \begin{array}{l} H \\ H \\ H \end{array} \right.$   $H.\Theta.\Theta_4''H \left\{ \begin{array}{l} \Theta\Theta \\ \Theta\Theta \end{array} \right\} \Theta_2 \left\{ \begin{array}{l} H \\ H \end{array} \right.$   $H.\Theta.\Theta_4''H_2.\Theta\Theta.\Theta.H$ 

In diesen weiter auslösenden Formeln liegt die Ansicht, dass in den betreffendeu Säuren eine an Kohlenstoff sehr reiche Atomgruppe anzunehmen sei; also gewissermassen ein Kern, der durch dichtere Aneinanderlagerung der Kohlenstoffatome entstanden ist. Nach den Formeln 2a könnte man etwa das Vorhandensein von 4 Kohlenstoffatomen annehmen, die durch je zwei Verwandtschaftseinheiten unter einander gebunden sind (vgl. §. 1515). Den Formeln 1a könnte man den Gedanken unterlegen, es sei vielleicht, ähnlich wie dies für die Ricinölsäure als möglich angedeutet wurde (§. 1409), ein Atom Sauerstoff im Inneren der Kohlenstoffgruppe enthalten und es übe desshalb auf die Basicität der Säure keinen Einsluss aus.

Will man die Comensaure als mit der Gallussaure homolog ansehen, so müsste man sie durch die folgende Formel darstellen:

$$\left\{ \begin{array}{c} H_{4} \\ \Theta_{1} \\ H_{4} \end{array} \right\} \Theta_{4}$$
 $\left\{ \begin{array}{c} H_{1} \\ H_{4} \end{array} \right\} \Theta_{4}$ 
Comensaure. Gallussaure.

Sie enthielte dann keinen Wasserstoff im Radical und die als Substitutionsproducte angesehenen Abkömmlinge könnten demnach nicht wahre Substitutionsproducte sein, sie müssten vielmehr, ähnlich wie die Nitroweinsäure (§. 1325), als gemischte Säuren angesehen werden, d. h. man müsste annehmen, das Chlor ersetze typischen Wasserstoff.

1525. Meconsäure\*): O7HM3O7. Die Meconsäure findet sich an Morphin gebunden im Opium. Sie wurde schon von Seguin und von Sertürner (1805) beobachtet, von Robiquet 1833 zuerst näher untersucht und von Liebig als dreibasische Säure erkannt.

Die Darstellung der Meconsäure geschieht am vortheilhastesten nach der von Robiquet angegebenen, von Gregory und How modisierten Methode. Man zicht Opium wiederholt mit Wasser von  $35^{\circ}-40^{\circ}$  aus, dampst den Auszug, unter Zusatz von Marmorstücken, bis zur Syrupsconsistenz ein, sügt eine concentrirte Lösung von Chlorcalcium zu, kocht und giesst ab. Beim Erkalten setzt sich der meconsaure Kalk ab; die Flüssigkeit enthält das Morphin. Man rührt mit kaltem Wasser an, filtrirt und presst den Niederschlag aus.

Man vertheilt diesen rohen meconsauren Kalk (1 Th.) in siedendem Wasser (20 Th.) und setzt Salzsäure (3 Th.) zu; beim Erkalten krystallisirt Meconsäure. Man behandelt diesen Niederschlag noch ein- oder zweimal in derselben Weise, um den Kalk möglichst vollständig zu entsernen. Das allmälige Zersetzen des meconsauren Kalkes ist desshalb vortheilhast, weil die Meconsäure in der Siedhitze durch Gegenwart von Säuren sehr leicht zu Kohlensäure und Comensäure zersetzt wird; aus demselben Grunde muss auch zu starkes Erhitzen und namentlich Kochen vermieden werden.

Zur weiteren Reinigung stellt man meconsaures Ammoniak dar, indem man die Säure mit dem doppelten Gewicht Wasser im Wasserbad erwärmt und so lange Ammoniak zufügt bis sie vollständig gelöst ist. Das beim Erkalten auskrystallisirende meconsaure Ammoniak wird noch zwei- bis dreimal aus wenig siedendem Wasser umkrystallisirt und zuletzt in heisser Lösung durch überschüssige Salzsäure zersetzt, worauf beim Erkalten farblose Meconsäure auskrystallisirt, die noch aus wenig heissem Wasser umkrystallisirt wird.

Zur Reinigung der Meconsäure ist Thierkohle nicht vortheilhaft, weil dieselbe viel Säure zurückhält; sie muss jedenfalls nach dem Gebrauch mit einer alkalischen Flüssigkeit ausgezogen werden.

Die Meconsäure bildet weisse Schuppen, bisweilen grössere rhombische Säulen:  $\Theta_7H_4\Theta_7,3H_2\Theta$ , die bei 100° ihr Krystallwasser verlieren. Sie löst sich schwer in kaltem, leicht in siedendem Wasser (in 4 Th.); von Alkohol wird sie leicht, von Aether wenig gelöst. Sie schmilzt über 150°.

Die Meconsäure zerfällt mit bemerkenswerther Leichtigkeit in Comensäure und Kohlensäure. Diese Zersetzung tritt langsam ein, wenn Meconsäure in wässriger Lösung anhaltend gekocht wird; sie findet sehr rasch statt, wenn man die Säure mit concentrirter Salzsäure kocht. Wird

<sup>\*)</sup> Robiquet. Ann. Chem. Pharm. V. 90. — Pelletier. ibid. V. 158. — Liebig. ibid. VII. 237; XXVI. 118, 148. — Pelouze. ibid. IX. 278. — Gregory. ibid. XXIV. 43. — Stenhouse. ibid. LI. 231 und besonders: How. ibid. LXXXIII. 850.

Meconsaure für sich erhitzt, so erfolgt dieselbe Zersetzung bei etwa 2200; bei höherer Temperatur erleidet die gebildete Comensaure weitere Zersetzung. Chlor oder Brom zersetzen bei Gegenwart von Wasser die Meconsaure schon in der Kälte; es entweicht Kohlensaure und die gebildete Comensaure geht in Chlorcomensaure über. Beim Kochen mit überschüssigem Ammoniak entsteht aus Meconsaure unter Austritt von Kohlensaure, Comenaminsaure. Durch Erhitzen mit Aethyljodid wird ebenfalls Kohlensaure gebildet, während gleichzeitig Aethylcomensaure entsteht.

Von Salpetersäure wird die Meconsäure leicht oxydirt, es entsteht viel Oxalsäure. Auch beim Kochen mit concentrirter Kalilauge wird neben Kohlensäure viel Oxalsäure erzeugt. Durch Einwirkung von Chlorjod oder Bromjod entsteht Jodomecon (Jodoform, §. 1530).

Die wässrige Lösung der Meconsäure wird von Eisenchlorid intensiv roth gefärbt, die Färbung wird weder durch Kochen noch durch verdünnte Säuren zerstört.

Meconsaure Salze. Die Meconsaure ist dreibasisch; sie bildet drei Reihen von Salzen:

O<sub>7</sub>H<sub>3</sub>MO<sub>7</sub> O<sub>7</sub>H<sub>2</sub>M<sub>2</sub>O<sub>7</sub> O<sub>7</sub>HM<sub>3</sub>O<sub>7</sub> zweifach-saures Salz. einfach-saures Salz. neutrales Salz.

Die einfach sauren Salze reagiren neutral.

Ammoniaksalze. Das neutrale Salz ist unbekannt; das einsach-saure Salz:  $\Theta_1H_2(NH_1)_2\Theta_1$  krystallisirt in feinen Nadeln; leitet man durch seine Lösung Chlor, so scheidet sich das zweifach-saure Salz:  $\Theta_7H_3(NH_4)\Theta_7$ ,  $H_2\Theta$  in körnigen Krystallen aus, die in kaltem Wasser schwer löslich sind. Die sauren Salze von Kali und Natron sind krystallisirbar. — Kalksalze. Die wässrige Lösung der Meconsaure und ebenso die Lösung saurer und selbst neutraler meconsaurer Salze fällen aus Chlorcalciumlösung zweifach-saures Salz: 0, H2CaO1, H2O. Eine mit Ammoniak übersättigte Lösung eines meconsauren Salzes erzeugt mit Chlorcalcium einen gelben gallertartigen Niederschlag von einfach-saurem meconsaurem Kalk:  $\Theta_1H_2Ca_2\Theta_1,H_2\Theta$ . — Das neutrale Bleisalz:  $\Theta_1HPb_2\Theta_1,H_2\Theta$  entsteht durch Fällen von Bleizucker mit selbst überschüssiger Meconsäurelösung; es bildet gelblich weisse, selbst in siedendem Wasser unlösliche Flocken. — Meconsaures Silber. Wässrige Meconsäure erzeugt mit salpetersaurem Silberoxyd einen weissen Niederschlag von einsach saurem Salz: U1H2Ag2O1; wird derselbe auhaltend mit Wasser gekocht, so geht er in gelbes neutrales Salz über. Dieses neutrale meconsaure Silber,  $\Theta_1 HAg_2 \Theta_7$ , entsteht auch als gelber Niederschlag, wenn eine mit Ammoniak genau neutralisirte Lösung von Meconsäure (einfach-saures Salz) mit salpetersaurem Silber versetzt wird.

Aether der Meconsäure. Von den drei Aetherarten, welche die Meconsäure als dreibasische Säure zu bilden im Stande ist, sind bis jetzt nur zwei dargestellt: die Aethylmeconsäure und die Diäthylmeconsäure; der neutrale Meconsäure-äthyläther ist bis jetzt nicht bekannt.

 $\Theta_7 HM_2(\Theta_2 H_5)\Theta_7$ Aethylmeconsäure.  $\Theta_7 HM(\Theta_2 H_5)_2 \Theta_7$ Disthylmeconssure.  $\Theta_7H(\Theta_2H_5)_3\Theta_7$ Meconsaure-athylather.

Leitet man in eine Lösung von Meconsäure in absolutem Alkohol trockenes Salzsäuregas, so setzt die Flüssigkeit beim Erkalten federförmige Krystalle von Aethylmeconsäure ab. Die Mutterlauge hinterlässt beim Eindampfen ein krystallinisch erstarrendes Oel, aus welchem durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Wasser Diäthylmeconsäure erhalten wird.

Die Aethylmeconsäure ist zweibasisch; sie bildet wesentlich saure Salze. Die Diäthylmeconsäure ist einbasisch.

Wird statt des absoluten Alkohols gewöhnlicher Weingeist angewandt, so krystallisirt zuerst Aethylmeconsäure aus; die Flüssigkeit setzt dann weniger deutliche Krystalle ab, die aus einer Verbindung von Meconsäure mit Aethylmeconsäure bestehen (Mecon-äthermeconsäure:  $\Theta_1H_3(\Theta_2H_3)\Theta_1,\Theta_7H_4\Theta_7$ ) (How).

Amide der Meconsäure. Die Amide der Meconsäure sind bis jetzt sehr wenig untersucht. Stellt man Aethylmeconsäure mit wässriger oder alkoholischer Ammoniaklösung zusammen, so entsteht eine gelbe gallertartige Substanz, die beim Trocknen ein gelbes Pulver liefert. Löst man in heissem Wasser und setzt etwas Salzsäure zu, so bildet sich ein weisser Niederschlag, der aus Wasser umkrystallisirt werden kann. Man hätte dabei die Bildung der Meconaminsäure erwarten sollen:

$$\Theta_1 H_2(\Theta_2 H_5)\Theta_1 + NH_2 = \Theta_1 H_2(H_2 N)\Theta_6 + \Theta_2 H_6 \Theta$$
Aethylmeconsäure.

Meconaminsäure.

Die Analyse führt indess zu einer weniger einfachen Formel. Das analysirte Product scheint mit etwas Ammoniaksalz verunreinigte Meconaminsäure gewesen zu sein. How hält es für ein eigenthümliches complicirteres Amid und erklärt seine Bildung durch die Gleichung:

$$6\Theta_1H_3(\Theta_2H_5)\Theta_1 + 7NH_3 = \Theta_{42}H_{19}(H_2N)_1\Theta_{36} + 6\Theta_2H_6\Theta$$
Aethylmeconsäure.

Meconamidsäure.

1526. Comensäure\*): Θ<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Θ<sub>5</sub>. Die Comensäure entsteht, wie oben erwähnt, aus der Meconsäure, wenn diese für sich erhitzt, oder wenn sie längere Zeit mit Wasser oder concentrirter Salzsäure gekocht wird.

Darstellung. Man kocht Meconsäure oder meconsauren Kalk mit concentrirter Salzsäure; beim Erkalten scheidet sich ein rothes oder braunrothes Krystallpulver von Comensäure aus. Da beim Entfürben mit Thiorkohle viel Säure von der Kohle absorbirt wird, so reinigt man zweckmässiger in folgender Weise. Man löst kochend in möglichst wenig wässrigem Ammoniak, krystallisirt das beim Erkalten ausfallende Ammoniaksalz mehrmals aus siedendem Wasser um, sersetzt, wenn es farblos geworden, seine wässrige Lösung mit Salzsäure und

Robiquet. Ann. Chem. Pharm. V. 90. — Liebig. ibid. VII. 237, XXVI. 116, 148. — Stenhouse. ibid. XLIX. 28, LI. 231 und besonders How. ibid. LXXX. 65.

krystallisirt die sich beim Erkalten abscheidende Comensaure nochmals aus siedendem Wasser (How).

Die Comensäure bildet weisse, oder häufig schwach gelb gefärbte Körner oder Prismen. Sie löst sich in 16 Th. siedenden Wassers; in kaltem Wasser und in Alkohol ist sie kaum löslich. Ihre wässrige Lösung wird von Eisenoxydsalzen blutroth gefärbt, wie die Lösung der Meconsäure.

Bei trockner Destillation zerfällt sie in Kohlensäure und Pyrocomensäure, unter gleichzeitiger Bildung von Essigsäure und empyreumatischen Producten. Von Salpetersäure wird sie sehr leicht oxydirt, es entsteht wesentlich Oxalsäure. Bei Einwirkung von Chlor oder Brom erzeugt sie mit ausnehmender Leichtigkeit, selbst bei Gegenwart von Wasser, Substitutionsproducte. Bei anhaltendem Kochen mit überschüssigem Ammoniak liefert sie Comenaminsäure. Durch Erhitzen mit Aethyljodid wird Aethylcomensäure gebildet.

Comensaure Salze. Die Comensaure ist zweibasisch, sie bildet also saure und neutrale Salze.

Die neutralen Salze von Kali, Natron und Ammoniak sind nicht krystallisirbar. Das saure comensaure Kali:  $\theta_a H_3 K \theta_5$  und das saure comensaure Ammoniak:  $\Theta_a H_a(NH_4)\Theta_5, H_2\Theta$  krystallisiren leicht und sind in kaltem Wasser schwer löslich. Saurer comensaurer Kalk: OgH2CaOn,8H2O und saurer comensaurer Baryt: 04H3Ba05,3H2O scheiden sich krystallinisch aus, wenn eine kalt gesättigte Lösung des sauren Ammoniaksalzes mit Chlorcalcium oder Chlorbaryum versetzt wird. Wendet man eine mit Ammoniak übersättigte Lösung von comensaurem Ammoniak an, so erhält man krystallinische Niederschläge von neutralem comensaurem Kalk: 042Ca205,3H2O, (oder 6H<sub>2</sub>θ) oder neutralem comensaurem Baryt: θ<sub>4</sub>H<sub>2</sub>Ba<sub>2</sub>θ<sub>5</sub>.5H<sub>2</sub>θ; beide Salze halten bei 120° 1 Mol. H<sub>2</sub>O zurück. Neutrales comensaures Blei: € H<sub>2</sub>Pb<sub>2</sub>⊕<sub>5</sub>,H<sub>2</sub>⊕ (bei 100°) entsteht als weisser körniger Niederschlag, wenn eine wässrige Lösung von Comensäure mit Bleizucker vermischt wird; es ist in überschüssiger Comensaure leicht löslich. Saures comensaures Silber: O.H.AgO. und neutrales comensaures Silber: CaH2Ag2Os entstehen beide durch doppelte Zersetzung; das erstere aus einer wässrigen Lösung der Comensaure, das zweite aus einer mit Ammoniak genau neutralisirten Lösung. Das saure Sak ist ein weisser, das neutrale ein gelber Niederschlag.

Aether der Comensäure. Man kennt bis jetzt nur den sauren Aether der Comensäure, die Aethyl-comensäure:  $\Theta_6H_2M(\Theta_2H_5)\Theta_5$ . Sie entsteht wenn man Comensäure mit Alkohol und Aethyljodid auf  $100^{\circ}$  erbitzt, oder wenn man Comensäure in absolutem Alkohol suspendirt und Salzsäure einleitet. Sie bildet grosse Nadeln, die bei  $135^{\circ}$  schmelzen und leicht in glänzenden Prismen sublimiren. Sie löst sich leicht in Weingeist und in heissem Wasser; beim Kochen zerfällt sie in Alkohol und Comensäure (How).

Amide der Comensaure. Man kennt bis jetzt nur die Co-

menaminsäure:  $\Theta_6H_3(H_2N)\Theta_4$ . How erhielt das Ammoniaksalz dieser Säure indem er Comensäure (oder Meconsäure) anhaltend mit überschüssigem Ammoniak kochte, oder indem er saures comensaures Ammoniak in einem zugeschmolzenen Rohr auf  $200^{\circ}$  erhitzte. Aus den Ammoniaksalz wird durch Salzsäure die Comenaminsäure gefällt. Sie bildet farblose Tafeln, die in kaltem Wasser schwer, in siedendem Weingeist leicht löslich sind. Die krystallisirte Säure enthält 2 Molecüle Krystallwasser:  $\Theta_6H_2(H_2N)\Theta_4, 2H_2\Theta$ . Sie regenerirt beim Kochen mit Kali Comensäure.

Die Comenaminsäure bildet leicht Salze mit 1 Aeq. Base; diese Salze reagiren aber sauer. Mit Baryt bildet sie zwei Verbindungen. Die eine:  $\Theta_0H_2Ba$   $(H_2N)\Theta_4,H_2\Theta$  wird als krystallinischer Niederschlag erhalten, wenn die Lösung von comenaminsaurem Ammoniak mit Chlorbaryum versetzt wird; sie kann aus siedendem Wasser umkrystallisirt werden. Die andere scheidet sich als schweres weisses Pulver aus, wenn man eine mit Ammoniak übersättigte Lösung von comenaminsaurem Ammoniak durch Chlorbaryum fällt. Sie enthält 2 Aequivalente Baryum und ist wahrscheinlich ein basisches Salz, dessen Bildung leicht verständlich ist, wenn man das Baryum als zweiatomiges Element ansicht. Sie ist, bei  $100^{\circ}, \Theta_0H_2Ba(H_2N)\Theta_4,BaH\Theta$ .

Wollte man die gewöhnlichen Salze der Comenaminsäure als saure Salze und das zuletzt erwähnte Barytsalz als das neutrale Salz ansehen, so wäre zunächst auffallend, dass dieses Barytsalz beim Trocknen Wasser zurückhält ( $\Theta_6$ HBa $_2$  ( $H_2N$ ) $\Theta_4$ , $H_2\Theta$ ); und man müsste ierner die Comenaminsäure als zweibasische Säure ansehen. Sie wäre dann nicht die dem sauren Ammoniaksalz entsprechende Aminsäure, müsste vielmehr als zur Comensäure in ähnlicher Beziehung stehend angesehen werden, wie die Asparaginsäure zur Aepielsäure; eine Anschauung, die mit der Bildung und dem Zerfallen der Comenaminsäure im Widerspruch steht.

Durch Einleiten von Salzsäure in eine alkoholische Lösung von Comenaminsäure entsteht, nach How, zunächst die Salzsäure-verbindung des Comenaminsäuresthyläthers:  $\Theta_6H_2(\Theta_2H_5)(H_2N)\Theta_4$ , HCl, aus welcher durch Ammoniak der Comenaminsäure-athyläther gefällt wird. Diese, dem Oxamethan etc. entsprechende Verbindung krystallisirt in Nadeln:  $\Theta_6H_2(\Theta_2H_5)(H_2N)\Theta_4H_2\Theta$ , die bei 100° ihr Krystallwasser verlieren und bei 205° schmelzen. Die Verbindung ist neutral, unterstützt also die Ansicht, dass die Comenaminsäure einbasisch ist.

1527. Substitutions producte der Comensäure\*). Es wurde bereits erwähnt, dass die Comensäure mit bemerkenswerther Leichtigkeit Substitutionsproducte erzeugt. Die Chlor- oder Bromsubstitutionsproducte entstehen schon, wenn Chlorwasser oder eine wässrige Bromlösung in der Kälte auf in Wasser suspendirte Comensäure oder auf eine Lösung von comensaurem Ammoniak einwirken. Sie entstehen auch durch Einwirkung derselben Reagentien und ebenfalls in der Kälte, unter Entwicklung von Kohlensäure, aus Meconsäure oder meconsaurem Ammoniak (How).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXX. 80, LXXXIII. 854.

Chlorcomensäure:  $\Theta_6H_3Cl\Theta_5$ ,  $1^1/2H_2\Theta$ ; sie bildet lange farblose Nadeln, die in kaltem Wasser schwer, in siedendem Wasser und in Alkohol leicht löslich sind und bei  $100^\circ$  ihr Krystallwasser verlieren. Ihre wässrige Lösung erzeugt mit salpetersaurem Silberoxyd einen weissen krystallinischen Niederschlag von saurem chlorcomensaurem Silber:  $\Theta_6H_2\Lambda gCl\Theta_5$ ; die mit Ammoniak übersättigte Lösung fällt das neutrale Silbersalz:  $\Theta_6HAg_2Cl\Theta_5$  als gelben amorphen Niederschlag.

Brom-comensäure:  $\Theta_6H_3$ Br $\Theta_5$ ,  $1^1/_2H_2\Theta$ ; sie bildet schöne irhombische Krystalle, die sich der Chlorcomensäure ähnlich verhalten.

Pyrocomensäure \*), (Pyromeconsäure):  $\Theta_5H_4\Theta_3$ . Die Pyroco- 1528. mensäure entsteht bei trockner Destillation der Comensäure und der Meconsäure. Sie wurde schon von Serturner 1817 beobachtet, aber für sublimirte Meconsäure gehalten; Robiquet erkannte sie als eigenthümliche Säure; sie wurde wesentlich von Stenhouse und Brown untersucht.

Zur Darstellung der Pyrocomensäure unterwirst man Meconsäure der trockenen Destillation (2600-3200), presst das halbseste Destillat zwischen Papier aus und reinigt durch nochmalige Sublimation.

Die Pyrocomensäure bildet grosse durchsichtige Tafeln; sie löst sich leicht in Wasser und Alkohol, schmilzt bei 1200—1250 und sublimirt leicht schon unter 1000.

Sie wird von Salpetersäure und von überschüssigem Chlor leicht zu Oxalsäure oxydirt. Bromwasser erzeugt Brom-pyrocomensäure; durch Einwirkung von Chlorjod entsteht Jod-pyrocomensäure. Ihre wässrige Lösung wird von Eisenoxydsalzen blutroth gefärbt.

Pyrocomensaure Salze. Die Pyrocomensäure ist einbasisch. Sie ist eine sehr schwache Säure, zersetzt kohlensaure Salze nicht und scheint mit Alkalien keine Salze zu bilden, wenigstens krystallisirt aus der alkalisch reagirenden Lösung von Pyrocomensäure in Alkalien beim Verdunsten freie Pyrocomensäure.

Pyrocomensaurer Kalk:  $\Theta_5H_3Ca\Theta_3$ ,  $^{1}/_2H_2\Theta$  und pyrocomensaurer Baryt scheiden sich in feinen Nadeln aus, wenn man eine wässrige mit Ammoniak übersättigte Lösung der Säure mit essigsaurem Kalk oder essigsaurem Baryt vermischt. Das pyrocomensaure Blei:  $\Theta_5H_3Pb\Theta_3$ , auf dieselbe Weise dargestellt, ist ein weisses krystallinisches Pulver. Pyrocomensaures Silber wird durch Zusatz von salpetersaurem Silberoxyd zu einer wässrigen Lösung von Pyrocomensäure als gelber gallertartiger Niederschlag erhalten, der in Wasser und Alkohol ziemlich löslich ist.

Der Aether und das Amid der Pyrocomensäure konnten bis jetzt nicht erhalten werden.

Substitutionsproducte der Pyrocomensaure. Durch Zu- 1529.

<sup>\*)</sup> Robiquet. Ann. Chem. Pharm. V. 90; Stenhouse. ibid. XLIX. 18; Brown. ibid. LXXXIV. 82; XCII. 321.



satz von Bromwasser zu einer wässrigen Lösung von Pyrocomensäure erhielt Brown die in kaltem Wasser wenig lösliche, in Prismen krystallisirende, Brom-pyrocomensäure:  $\Theta_5H_3$ Br $\Theta_3$ , deren alkoholische Lösung in Bleizucker einen weissen krystallinischen Niederschlag hervorbringt.

Die Jod-pyrocomensäure:  $\Theta_5H_3J\Theta_3$  entsteht, wenn eine wässrige Lösung von Chlorjod auf eine kalt gesättigte Lösung von Pyrocomensäure einwirkt. Sie bildet glänzende Blättchen und erzeugt ein krystallinisches Barytsalz, wenn eine alkoholische mit Ammoniak versetzte Lösung mit einer alkoholischen Lösung von essigsaurem Baryt vermischt wird.

1580. Jodomecon. Mit diesem Namen bezeichnet Brown\*) eine Snbstanz, die er durch Einwirkung von überschüssigem Chlorjod auf Pyrocomensäure, Comensäure oder Meconsäure und Behandlung der Flüssigkeit mit Kali erhielt. Er gibt dem Jodomecon die Formel:  $\Theta_3H_4J_8\Theta_3$  und erklärt seine Bildung aus der Gleichung:

Pyrocomensaure:  $\theta_5 H_4 \theta_3 + 8JCl + 4H_2 \theta = \theta_3 H_4 J_8 \theta_3 + 2C\theta_2 + 8HCl$ .

Das s. g. Jodomecon ist wohl nur Jodoform (§. 1261) mit dem es in allen Eigenschaften übereinstimmt.

Brown beschreibt es als gelbe hexagonale Tafeln; unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether; dem Safran ähnlich riechend und leicht, schon unter 100°, sublimirbar, etc.

1531. Paracomensäure. Bei trockner Destillation der Meconsäure oder der Comensäure tritt gegen Ende der Operation ein krystallinisches Sublimat auf, welches in seinen Eigenschaften fast vollständig mit der Comensäure übereinkommt. Stenhouse \*\*) hält es für eine von der gewöhnlichen Comensäure verschiedene, mit ihr isomere Modification.

#### Chelidonsäure.

1532. Die Chelidonsäure: O<sub>7</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub> unterscheidet sich von der Meconsäure (§. 1524) durch ein Atom Sauerstoff, welches sie weniger enthält; sie ist dreibasich wie diese. Es scheint danach als stehe die Chelidonsäure zur Meconsäure in ähnlicher Beziehung wie die Bernsteinsäure zur Aepfelsäure:

Chelidonsäure  $\Theta_7H_4\Theta_6$   $\Theta_4H_6\Theta_4$  Bernsteinsäure Meconsäure  $\Theta_7H_4\Theta_7$   $\Theta_4H_6\Theta_8$  Aepfelsäure.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCII, 824.

<sup>••)</sup> ibid, XLIX. 25.

Will man die Chelidonsäure durch eine rationelle Formel ausdrücken, die nach den mehrsach erörterten Principien gebildet ist, so käme man etwa zu solgenden Formeln:

Chelidonsaure 
$$\Theta_1 \overset{H}{\overset{H}} \Theta_3 \\ H_3 \\ \Theta_3 \\ H_4 \\ \Theta_3 \\ \Theta_4 \\ H_4 \\ \Theta_4$$
 Meconsaure

oder, wenn man diese Formeln weiter auflösen will:

Da für die Chelidonsäure bis jetzt weder Umwandlungen noch Zersetzungen untersucht sind, so lässt sich vorerst nicht entscheiden, ob diese Beziehung eine rein äusserliche oder ob sie thatsächlich begründet ist. Eine einfache Beziehung beider Säuren erscheint desshalb wahrscheinlich, weil beide in Pflanzen vorkommen, die der Familie der Papaveraceen angehören.

Die Chelidonsäure\*) wurde 1838 von Probst entdeckt und namentlich von Lerch untersucht. Sie findet sich, neben Aepfelsäure, im Kraut von Chelidonium majus. Die Pflanze enthält stets wenig Chelidonsäure; am meisten noch zur Zeit der Blüthe, während in der jungen Pflanze Aepfelsäure vorwaltet.

Zur Darstellung der Chelidonsäure presst man das Kraut von Chelidonium majus aus, kocht, zur Entfernung des Chlorophylls, filtrirt, setzt etwas Salpetersäure und dann salpetersaures Blei zu, so lange ein krystallinischer Niederschlag entsteht. Der Zusatz von Salpetersäure hat zum Zweck, das äpfelsaure Blei in Lösung zu halten; zu viel Salpetersäure ist zu vermeiden, weil aus stark saurer Lösung auch die Chelidonsäure nicht gefällt wird (Hutstein empfiehlt für 1 Pfund Saft 2—3 Gr. Salpetersäure).

Der durch salpetersaures Blei erzeugte Niederschlag enthält neben chelidonsaurem Blei auch chelidonsauren Kalk. Man zersetzt mit Schweselwasserstoff und kocht dann mit Kreide, oder man zersetzt direct durch eine Lösung von (mchrfach) Schweselcalcium. Aus dem Filtrat gewinnt man durch Entstrehen mit Thierkohle und Eindampsen krystallisirten chelidonsauren Kalk. Da dem Kalksalz durch Salzsäure nur schwer alles Calcium entzogen wird, so stellt man zweckmässig durch doppelte Zersetzung mit kohlensaurem Ammoniak das Ammoniaksalz dar und zersetzt dieses durch überschüssige Salzsäure. Die Chelidonsäure scheidet sich in seinen Nadeln aus, die aus Wasser umkrystallisirt werden.

Die Chelidonsäure krystallisirt in feinen seideglänzenden Nadeln, die 1 Molecul Krystallwasser enthalten:  $\Theta_7H_4\Theta_6,H_2\Theta$ , welches sie bei gewöhnlicher Temperatur langsam, bei 100° rasch verlieren. Bei langsamem Verdunsten der wässrigen Lösung erhält man grössere Nadeln,

<sup>\*)</sup> Probst. Ann. Chem. Pharm. XXIX. 116. Lerch. ibid. LVII. 273. Hutstein. Jahresb. 1851, 481.

die, wie es scheint, 1½ H<sub>2</sub>O enthalten. Sie löst sich wenig in kaltem, leicht in siedendem Wasser (bei 8° in 166, bei 100° in 26 Th.). In Alkohol ist sie wenig löslich.

Die Chelidonsäure zersetzt sich bei etwa 220°; es entweicht Kohlensäure und entsteht eine krystallisirbare bis jetzt nicht näher untersuchte Säure. Mit Wasser und selbst mit Salzsäure kann die Chelidonsäure gekocht werden ohne Veränderung zu erleiden; von concentrirter Schwefelsäure wird sie in der Kälte ohne Zersetzung gelöst. Von verdünnter Salpetersäure wird sie leicht oxydirt; es entsteht eine noch nicht untersuchte Säure und wie es scheint keine Oxalsäure. Lässt man bei Gegenwart von Wasser Brom auf Chelidonsäure einwirken, so entsteht, neben Bromoform, noch fünffach gebromtes Aceton:  $\theta_3$ HBr<sub>6</sub> $\theta$  (Wilde).

Chelidonsaure Salze. Die Chelidonsaure ist dreibasisch; sie giebt also drei Reihen von Salzen:

Θ<sub>7</sub>H<sub>3</sub>MΘ<sub>6</sub>
 Θ<sub>7</sub>H<sub>2</sub>M<sub>2</sub>Θ<sub>6</sub>
 Eweifach-saure Salze, einfach-saure Salze, neutrale Salze.

Die neutralen chelidonsauren Salze sind meist gelb gefärbt; sie sind mit Ausnahme der Alkalisalze in Wasser nicht oder wenigstens schwer löslich. Die sauren Salze sind farblos, zum grössten Theil krystallisirbar und wenigstens in heissem Wasser löslich. Die meisten halten selbst bei 100° ein halbes Molecül Wasser hartnäckig zurück.

Chelidonins äure. Mit diesem Namen bezeichnet Zwenger ) eine Säure, die er aus dem Kraut von Chelidonium majus erhielt, indem er den Saft erst mit Essigsäure ansäuerte und mit Bleizucker fällte und dann Bleiessig zufügte. Aus dem so erhaltenen Bleisalz wurde durch Schwefelwasserstoff die Säure dargestellt. Zwenger gibt ihr die unzulässige Formel: C<sub>13</sub>H<sub>11</sub>O<sub>13</sub>; nimmt man die Formel C<sub>7</sub>H<sub>10</sub>O<sub>6</sub> an, so unterschiede sich die Säure von der Chelidonsäure durch den Mehrgehalt von 6 At. H.. Walz hält für wahrscheinlich, dass die s. g. Chelidoninsäure Bernsteinsäure war.

# Säuren aus Kohlenoxydkalium.

1583. Das Kohlenoxyd verbindet sich, wie Liebig zuerst zeigte (1834), direct mit Kalium. Dieselbe Verbindung entsteht auch als Nebenproduct bei der Darstellung des Kaliums nach der Methode von Brunner. Die Zusammensetzung der bei der Kaliumbereitung entstehenden "schwarzen Masse" und des durch directe Vereinigung der Bestandtheile erhaltenen Kohlenoxydkaliums ist noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt. Aus der Zusammensetzung der Zersetzungsproducte und aus



<sup>\*)</sup> Ann Chem. Pharm. CXIV. 850. vgl. Walz. Jahresb. 1860. 263.

den synthetischen Versuchen von Brodie ergibt sich indess mit ziemlicher Sicherheit, dass die Verbindung durch die Verhältnissformel:  $K_n\Theta_n\Theta_n$  ausgedrückt werden muss.

Aus der bei der Kaliumbereitung entstehenden schwarzen Masse erhielt Gmelin 1825 die Krokonsäure, die dann noch namentlich von Liebig und Heller und in neuerer Zeit wieder von Will und von Lerch untersucht wurde.

Berzelius und Wöhler beobachteten zuerst, dass aus der durch Einwirkung von Wasser auf die schwarze Masse erhaltenen Lösung von krokronsaurem Kali sich häufig ein cochenillerothes Pulver absetzt. Gmelin erkannte dasselbe als das Kalisalz einer neuen Säure. Heller verfolgte diese Beobachtungen weiter und nannte die Säure Rhodizonsäure. Sie wurde seitdem namentlich von Thaulow und in neuerer Zeit von Will und von Lerch untersucht.

Werner\*) erhielt, als er Rhodizonsäure darstellen wollte, eine in schwarzen Nadeln krystallisirende und von der Rhodizonsäure verschiedene Säure, die er indess nicht weiter untersuchte.

Viele der durch die oben erwähnten Untersuchungen dunkel gebliebenen Punkte sind durch eine ausführliche Untersuchung, die Lerch vor Kurzem veröffentlicht hat, aufgeklärt worden. Nach diesen Versuchen verändert das Kohlenoxydkalium durch die Einwirkung des Sauerstoffs und der Feuchtigkeit der Luft fortwährend seine Zusammensetzung und es liefert je nach dem Stadium der Zersetzung, in welchem es verarbeitet wird, eine der folgenden vier Säuren:

Trihydrocarboxylsäure, Bihydrocarboxylsäure, Hydrocarboxylsäure, Carboxylsäure.

Erst als letzte Zersetzungsproducte und durch Spaltung einer dieser vier Sauren entstehen Krokonsäure oder Rhodizonsäure.

Im Folgenden sind zunächst die wichtigsten Resultate der älteren Untersuchungen kurz zusammengestellt, um nachher die Angaben von Lerch im Zusammenhang mittheilen zu können.

Kohlenoxydkalium \*\*):  $\Theta_n\Theta_nK_n$ . Wird reines und völlig tro- 1584. ckenes Kohlenoxyd über geschmolzenes Kalium geleitet, so wird das Gas reichlich absorbirt (schon bei 100°) und es entsteht anfangs eine graue krystallinische, später eine schwammige, schwarze (oder nach Brodie



<sup>\*)</sup> Journ. f. pr. Chem. XIII. 404.

Diebig. Ann. Chem. Pharm. XI. 182; XXIV. 14; Heller, ibid. XXIV. 2; Brodie, ibid. CXIII 358; Lerch, ibid. CXXIV. 20 und Sitzungsb. Wiener Acad. 1862. Abt. I. 722.

dunkelrothe) Masse. In Berührung mit Wasser zersetzt sich dieselbe mit furchtbarer Hestigkeit und auch in trocknem Zustand explodirt sie bisweilen unter nicht genauer zu ermittelnden Umständen; unter Steinöl lässt sie sich lange Zeit unverändert ausbewahren. Von reinem Alkohol wird sie hestig angegrissen; ein Theil des Kaliums (etwa <sup>2</sup>/<sub>5</sub>) geht in Lösung und es bleibt rhodizonsaures Kali. Aethyljodid und Benzoylchlorid sind ohne Wirkung. 100 Theile Kalium absorbiren 72 Th. Kohlenoxyd; die Verbindung hat also die Zusammensetzung:  $\mathfrak{C}_n\mathfrak{O}_n K_n$  (Brodie).

Bei der Darstellung des Kaliums nach der von Brunner angegebenen und von Wöhler modificirten Methode, also bei Destillation von kohlensaurem Kali mit Kohle, verdichtet sich in der Steinöl enthaltenden Kupfervorlage und in weiter vorgelegten ebenfalls Steinöl enthaltenden Waschflaschen ein schwarzes, amorphes Pulver (s. g. schwarze Masse), welches mit dem durch directe Vereinigung von Kohlenoxyd mit Kalium dargestellten Kohlenoxydkalium in allen Eigenschaften identisch ist. Die Waschflaschen liefern diese schwarze Substanz ziemlich rein, in der Kupfervorlage ist sie mit Kaliumkügelchen gemengt, von welchen sie mechanisch so viel wie möglich getrennt werden muss.

Diese schwarze Substanz bleibt in trocknem Steinöl oder in andern flüssigen Kohlenwasserstoffen unverändert; von trocknem Sauerstoff oder von trockner Luft wird sie nicht angegriffen. Von Wasser wird sie mit ausnehmender Hestigkeit, gewöhnlich mit Explosion zersetzt. Auch in Berührung mit feuchter Luft tritt gewöhnlich Entzündung, bisweilen Explosion ein. Wirkt die Feuchtigkeit langsamer ein, namentlich auf dunne Schichten, so wird die Entzündung vermieden, die Veränderung ist langsamer und die schwarze Substanz wird allmälig roth und endlich gelb. Trägt man die schwarze Substanz in geringen Mengen in Wasser ein, so entweicht Wasserstoff, die gelbe Lösung enthält Kali und kohlensaures Kali; sie liefert beim Eindampfen krokonsaures Kali. Wird die schwarze Substanz mit Alkohol behandelt, so entweicht ebenfalls Wasserstoff und es geht Kalium in Lösung; der schwarze Rückstand wird an der Luft oder beim Auswaschen mit wasserhaltigem Alkohol roth und enthält dann rhodizonsaures Kali. Aus der durch feuchte Lust veränderten schwarzen Masse wird, so lange sie roth gefärbt ist, wesentlich rhodizonsaures, sobald sie gelb geworden ist, wesentlich krokonsaures Kali erhalten. Dass aus derselben Substanz bald Rhodizonsäure, bald Krokonsäure erhalten wird, erklärt sich daraus, dass die Rhodizonsäure bei Einwirkung von überschüssigem Alkali in Krokonsäure übergeht. Beide Säuren sind indess, wie Lerch gezeigt hat, die letzten Umwandlungsproducte der vorher gebildeten Hydrocarboxylsäuren (vgl. §. 1538).

1585. Krokonsäure \*):  $\Theta_5\Theta_5H_2$ . Die Bildung des krokonsauren Kali's

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Gmelin, Handbuch. 4. Aufl. V. 178; Liebig. Ann. Chem. Pharm. XI. 185;

aus Kohlenoxydkalium und aus rhodizonsaurem Kali wurde oben erwähnt; das Austreten der Krokonsäure bei Zersetzung der von Lerch erhaltenen Säuren wird gelegentlich dieser beschrieben (vgl. §. 1538).

Darstellung. Zur Darstellung der Krokonsäure bereitet man zunächst krokonsaures Kali. Man trägt die schwarze Masse direct in kleinen Antheilen in siedendes Wasser ein, oder man zieht sie erst mit Alkohol unvollständig aus, oder man lässt sie an der Luft roth oder gelb werden und bringt dann in Wasser. Die filtrirte Lösung gibt beim Eindampfen im Wasserbad gelbe Nadeln von krokonsaurem Kali, die durch Auspressen und wiederholtes Umkrystallisiren gereinigt werden. — Zur Darstellung der Krokonsäure bringt man das gepulverte Kalisalz mit absolutem Alkohol und einer zur völligen Zersetzung unzureichenden Menge von Schwefelsäure zusammen; lässt, unter öfterem Umschütteln, mehrere Stunden stehen und filtrirt. Beim Verdunsten krystallisirt Krokonsäure.

Die Krokonsäure bildet blassgelbe blättrige oder körnige Krystalle:  $C_5O_5H_2$ ,  $3H_2O$ , die ihr Krystallwasser schon in trockner Luft langsam verlieren. Sie ist löslich in Wasser und Alkohol; sie zersetzt sich beim Erhitzen (schon bei 1200) und bildet anfangs ein weisses, bei stärkerer Hitze ein gelbes Sublimat. Von oxydirenden Substanzen wird sie in Leukonsäure (Oxykrokonsäure) übergeführt; bei Einwirkung von Jodwasserstoff erzeugt sie Hydrokrokonsäure; mit Schwefelwasserstoff entsteht Hydrothiokrokonsäure (§. 1538).

Die Krokonsäure ist zweibasisch. Mit Ausnahme eines gleich zu erwähnenden Kalisalzes kennt man nur neutrale Salze; diese enthalten in trocknem Zustand keinen Wasserstoff.

Krokonsaures Kali: 0,0,2H,2H, glänzende orangegelbe Nadeln, die ihr Krystallwasser schon unter 100° verlieren; in kaltem Wasser wenig, in siedendem leicht löslich, unlöslich in Alkohol. Halbsaures krokonsaures Kali:  $\Theta_5\Theta_5K_2$ ,  $\Theta_5\Theta_5HK$ ,  $2H_2\Theta$  erhielt Gmelin, indem er zu der heiss gesättigten Lösung des neutralen Salzes wenig Schwesclsäure zusügte; aus der braunrothen Lösung scheiden sich beim Erkalten hyacinthrothe Nadeln ab. Krokonsaurer Kalk und krokonsaurer Baryt, bei 1000: OsOsCa2, H2O und  $\Theta_5\Theta_5Ba_2$ ,  $1^1/2H_2\Theta$ , entstehen als gelbe Niederschläge, wenn die Lösung des Kalisalzes mit Chlorcalcium oder Chlorbaryum vermischt wird; das Kalksalz verliert sein Krystallwasser bei 160°, das Barytsalz hält es noch bei 200° zurück. Das krokonsaure Blei ist ein flockiger gelber Niederschlag, 🖰 50 5 Pb2, 2H<sub>2</sub>θ, der erst bei 180° sein Wasser verliert. Krokonsaures Kupfer: θ<sub>5</sub>θ<sub>5</sub>Cu<sub>2</sub>, 3H2O scheidet sich nach einiger Zeit in rhombischen Tateln aus, wenn wässrige Lösungen von krokonsaurem Kali und schweselsaurem Kupseroxyd vermischt werden; es verliert bei 100° langsam 2H<sub>2</sub>O und wird bei 162° wasserfrei. Das krokonsaure Silber: 0,0,Ag, ist ein hell orangerother Niederschlag, nach dem Trocknen über Schweielsäure wasserfrei.

XXIV. 14; Heller, ibid. XXIV. 1; Gmelin. ibid. XXXVIL 58; Will. ibid. CXVIII. 177; Lerch. ibid. CXXIV. 85 und Sitzungsb. der Wiener Acad. 1862. Abt. L. 777.

1536. Rhodizonsäure \*):  $\Theta_5H_4\Theta_6$ . Aus dem Kohlenoxydkalium und der bei Darstellung des Kaliums entstehenden schwarzen Masse erhält man auf dem oben schon angedeuteten Weg leicht rhodizonsaures Kali. Aus diesem können durch doppelte Zersetzung andre rhodizonsaure Salze dargestellt werden. Die Rhodizonsäure selbst wurde aus den so bereiteten Salzen bis jetzt nicht in reinem Zustand erhalten.

Nach Lerch erhält man reine Rhodizonsäure, wenn man die Carboxylsäure aus ihren Salzen abzuscheiden versucht (vgl. §. 1538). Sie bildet farblose in Wasser und Alkohol leicht lösliche Prismen:  $\Theta_6H_4\Theta_6,H_2\Theta_7$ , die bei  $100^0$  ihr Krystallwasser verlieren, indem sie gleichzeitig schwarz werden.

Von den rhodizonsauren Salzen sind die folgenden näher beschrieben, rhodizonsaures Kali:  $G_5H_2K_2\Theta_6$ ,  $H_2\Theta$ ; es bleibt als gelbrothes, beim Trocknen dunkler werdendes Pulver, wenn man die s. g. schwarze Masse zuerst mit absolutem und dann mit wasserhaltigem Alkohol, dem man zuletzt etwas Essigsäure zusetzt, auszieht bis die Lösung nicht mehr gefürbt ist und nicht mehr alkalisch reagirt. Es verliert sein Krystallwasser zwischen  $100^\circ$  und  $150^\circ$  und hat dann dieselbe Zusammensetzung wie das krystallisirte wasserhaltige krokonsaure Kali. Es löst sich wenig in kaltem, leichter in heissem Wasser; in Alkohol ist es unlöslich. Die wässrige Lösung des rhodizonsauren Kali's gibt mit Chlorbarium einen dunkelrothen Niederschlag von rhodizonsaurem Baryt:  $\Theta_5H_2Ba_2\Theta_6, H_2\Theta$ , der bei  $100^\circ$  ein Mol.  $H_2\Theta$  verliert. Das rhodizonsaure Blei und das rhodizonsaure Silber sind ebenfalls dunkelrothe Niederschläge; das erstere:  $\Theta_5HPb_3\Theta_6, H_2\Theta$  wird bei  $100^\circ-120^\circ$  wasserfrei, das letztere ist in lufttrocknem Zustand:  $\Theta_5HAg_3\Theta_6$ .

Die Rhodizonsäure scheint, nach der Zusammensetzung des Bleisalzes und des Silbersalzes, eine dreibasische Säure zu sein. Sie unterscheidet sich von der Krokonsäure nur durch den Mehrgehalt von H<sub>2</sub>O:

Θ5H2Θ5Θ5H4Θ6Krokonsäure.Rhodizonsäure.

Wird die Lösung des rhodizonsauren Kali's bei Gegenwart von Kali oder kohlensaurem Kali gekocht, so entsteht krokonsaures Kali. Bei Einwirkung oxydirender Substanzen liefert die Rhodizonsaure dasselbe Product wie die Krokonsaure, also Leukonsaure.

1537. Leukonsäure, Oxykrokonsäure \*\*). Sie entsteht bei Oxydation des krokonsauren und auch des rhodizonsauren Kalis durch Salpetersäure oder durch Chlor. Die freie Säure wurde bis jetzt nur in Form eines in Wasser löslichen, in Alkohol und Aether unlöslichen Syrups

<sup>\*)</sup> Heller. Ann. Chem. Pharm. XXIV. 1; XXXIV. 232; Liebig. ibid. XXIV. 14; Thaulew. ibid. XXVII. 1; Brodic. ibid. CXIII. 359; Will. ibid. CXVIII. 187; Lerch. ibid. CXXIV. 32 und Sitzungsb. d. Wiener Acad. 1862. Abt. I. 763.

<sup>\*\*)</sup> Will. Ann. Chem. Pharm. CXVIII. 182. Lerch. ibid. CXXIV. 40.

erhalten. Die bis jetzt analysirten Salze der Leukonsäure sind amorphe Niederschläge.

Will beschreibt die folgenden Salze: Leukonsaures Kali:  $\Theta_bH_7K\Theta_9$ , leukonsaurer Baryt:  $\Theta_5H_5Ba_2\Theta_9$ , leukonsaures Blei:  $\Theta_5H_5Pb_2\Theta_9$ , leukonsaures Silber:  $\Theta_5H_5Ag_2\Theta_9$ .

Nach der Zusammensetzung dieser Salze scheint die Leukonsäure dreibasisch zu sein. Ihre Beziehung zur Krokonsäure ergibt sich aus den Formeln:

$$\theta_5H_8\theta_9 = \theta_5H_2\theta_5 + 3H_2\theta + \theta$$
  
Leukonsäure. Krokonsäure.

Carboxylsäure und Hydrocarboxylsäuren. Es wurde be- 1538. reits erwähnt, dass, nach neueren Untersuchungen von Lerch \*), das krokonsaure und das rhodizonsaure Kali nur die letzten Umwandlungsproducte des Kohlenoxydkaliums sind und dass aus dem nicht oder wenig veränderten Kohlenoxydkalium andere Säuren erhalten werden können.

Die s. g. schwarze Masse verändert sich, wie erwähnt, durch Einwirkung der Feuchtigkeit und des Sauerstoffs der Luft. Sie erscheint je nach dem Grad der Umsetzung entweder grau, schwarz, grün, roth, oder endlich gelb gefärbt.

Aus der noch unveränderten grau oder schwarz gefärbten Masse, also aus reinem Kohlenoxydkalium, wird durch Zersetzen mit Salzsäure Trihydrocarboxylsäure erhalten. Eine noch schwarze aber mit Alkohol behandelte Masse liefert Bihydrocarboxylsäure. Ist die Masse vor oder nach der Behandlung mit Alkohol etwas der Lust ausgesetzt gewesen, so liefert sie Hydrocarboxylsäure. Die durch Einwirkung der Lust roth gewordene Masse ist das Kalisalz der Carboxylsäure, welche in freiem Zustand nicht dargestellt werden konnte; man erhält statt ihrer Rhodizonsäure.

Lerch vermuthet danach das Kohlenoxydkalium sei ursprünglich:

$$\Theta_{10}\Theta_{10}K_{10}$$
;

es verliere durch Einwirkung des Sauerstoffs der Luft fortwährend Kalium und werde zu den folgenden Kaliumverbindungen, die als Salze der oben erwähnten Säuren anzusehen sind:

$$\Theta_{10}\Theta_{10}K_{8}$$
 $\Theta_{10}\Theta_{10}K_{6}$ 
 $\Theta_{10}\Theta_{10}K_{4}$ 

Digitized by Google

Ann. Chem. Pharm. CXXIV. 20 und Sitzungsb. d. Wiener Acad. 1862. Abt. I. 721.

Die diesen Kaliumverbindungen entsprechenden Säuren sind:

Trihydrocarboxylsäure  $\Theta_{10}\Theta_{10}\Pi_{10}$ Bihydrocarboxylsäure  $\Theta_{10}\Theta_{10}\Pi_{8}$ Hydrocarboxylsäure  $\Theta_{10}\Theta_{10}\Pi_{6}$ Carboxylsäure  $\Theta_{10}\Theta_{10}\Pi_{4}$ 

Die Carboxylsäure und ihre Salze spalten sich, nach Lerch, zu zwei Mol. Krokonsäure; z. B.:

 $\Theta_{10}\Theta_{10}K_4 = 2\Theta_5\Theta_5K_2$ Carboxylsaures
Kali.
Kali.

sie liefern bei geeigneter Behandlung mit Wasser Rhodizonsäure; s. B.:

 $\Theta_{10}\Theta_{10}K_4 + 2H_2\Theta = 2\Theta_5\Theta_6H_2K_2$ Carboxylsaures
Kali.
Kali.

Die Trihydrocarboxylsäure bildet weisse seidenglänzende Nadeln; ihre farblose Lösung wird an der Lust erst grau, dann röthlich und setzt schwarze Krystalle, meist lange Nadeln von Bihydrocarboxylsäure ab.

Die Hydrocarboxylsäure bildet dunkel rothbraune Säulen. Die Carboxylsäure wurde bis jetzt nicht in freiem Zustand erhalten.

Besonders bemerkenswerth ist, dass Lerch aus keiner dieser Säuren die ihr entsprechenden Salze darstellen konnte. Er schreibt dies dem Umstand zu, dass während der Operation Sauerstoff aus der Lust aufgenommen und so die Säure oxydirt werde.

Er erhielt z. B. aus Trihydrocarboxylsäure durch essigsaures Blei einen violetten Niederschlag:  $\Theta_{10}\Theta_{10}H_4Pb_4$ ,  $2Pb_2\Theta$ , den er für basisch-bihydrocarboxylsaures Blei hält. Dieselbe Säure gibt in alkoholischer Lösung mit Ammoniak einen blauen krystallinischen Niederschlag von carboxylsaurem Ammoniak:  $\Theta_{10}\Theta_{10}H(NH_4)_3$ .

Aus Bihydro, carboxylsäure wurden vier Kalisalze erhalten. Eines derselben, blau-schwarze Nadeln, hält Lerch nach einer Kaliumbestimmung für bihydrocarboxylsaures Kali:  $\Theta_{10}\Theta_{10}H_1K_4$ ; es wird an der Luft roth, ohne dass der Kaliumgehalt beträchtliche Veränderung erleidet; Lerch hält das Product für carboxylsaures Kali:  $\Theta_{10}\Theta_{10}K_4$ . Ein grünes krystallisirtes Salz wird für dreibasisch-carboxylsaures Kali angesehen:  $\Theta_{10}\Theta_{10}HK_3$ ; ein rothes Salz für zweibasisch-carboxylsaures Kali:  $\Theta_{10}\Theta_{10}H_2K_2$ . — Aus der Bihydrocarboxylsäure sollen ferner durch Bleizucker die folgenden Salze entstehen: rhodizonsaures Blei:  $\Theta_5\Theta_4HPb_3$ , PbH $\Theta$ . — Auch durch Baryt erhalte man wesentlich rhodizonsauren Baryt:  $\Theta_5\Theta_4H_2Ba_3$ ,  $H_2\Theta$ .

Aus keinem dieser Salze wurde die entsprechende Säure wieder abgeschieden und die Natur der Salze kann daher nicht als bewiesen

angesehen werden. Aus den carboxylsauren Salzen wurde durch Zersetzung mit Säuren Rhodizonsäure erhalten.

Lerch gibt ferner an, die Bihydrocarboxylsäure werde durch Schweselwasserstoff, durch Jodwasserstoff, oder auch durch Zink und Schweselsäure in Trihydrocarboxylsäure umgewandelt, und er betrachtet diese Umwandlung als directe Addition von Wasserstoff.

Durch Oxydation der Bihydrocarboxylsäure oder der Trihydrocarboxylsäure mittelst Salpetersäure, oder mittelst Chlor oder Brom erhielt er harte farblose Krystalle, deren Analyse zu der Formel:  $\Theta_{10}H_{26}\Theta_{23}$ führte; er nennt diese Substanz: Oxycarboxylsäure und betrachtet sie als ein Hydrat der oxydirten Bihydrocarboxylsäure:

$$\Theta_{10}H_{26}\Theta_{23} = \Theta_{10}H_{8}\Theta_{14}, 9H_{2}\Theta = \Theta_{10}H_{8}(\Theta_{4})\Theta_{10}, 9H_{2}\Theta.$$

Es gelang nicht Salze der Oxycarboxylsäure darzustellen, da dieselbe sowohl beim Erwärmen als beim Behandeln mit Basen in Bihydrocarboxylsäure übergeht.

In Betreff der Krokonsäure erwähnt Lerch, dass sie leicht durch Spaltung der Carboxylsäure entstehe und dass sie folglich auch durch Zersetzung der verschiedenen Hydrocarboxylsäuren erhalten werde. Er erhielt ferner durch Oxydation der Krokonsäure mit Chlor syrupförmige Oxykrokonsäure:  $\Theta_8H_8\Theta_9$ , identisch mit der von Will als Leukonsäure beschriebenen Säure. Durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Krokonsäure erhielt er Hydrokrokonsäure:  $\Theta_5\Theta_5H_4$ ; durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff Hydrothiokrokonsäure:  $\Theta_5\Theta_4SH_4$ .

Die Rhodizonsäure:  $\Theta_8H_4\Theta_6$  bei  $100^0$ ,  $\Theta_8H_6\Theta_7$  lufttrocken, erhält man nach Lerch in farblosen Krystallen, wenn man die aus Trihydrocarboxylsäure oder aus Bihydrocarboxylsäure dargestellten carboxylsauren Salze durch Salzsäure zerlegt. Rhodizonsaure Salze entstehen aus den carboxylsauren Salzen durch Aufnahme von Wasser und folglich aus den trihydrocarboxylsauren, bihydrocarboxylsauren und hydrocarboxylsauren Salzen durch Oxydation urd gleichzeitige Aufnahme von Wasser. Die Rhodizonsäure scheint ebenfalls eine Hydrorhodizonsäure:  $\Theta_8H_6\Theta_6$  zu erzeugen.

Die im Vorhergehenden zusammengestellten Angaben sind zu unvollständig 1589. und stehen unter einander zu wenig im Zusammenhang, als dass es möglich wäre nach ihnen sich über die Natur der beschriebenen Säuren eine einigermassen klare Vorstellung zu machen.

Lerch betrachtet die Carboxylsäure als:

Carboxylsaure 
$$\Theta_{10}\Theta_{6}$$
  $\Theta_{4}$ 

er hält die drei Hydrocarboxylsäuren für Anlagerungen von 1, 2 oder 3 Molecülen Wasserstoff zu Carboxylsäure:

Digitized by Google

Hydrocarboxylsäure  $(H_2) \Theta_{10} \Theta_{4} \Theta_{6} \Theta_{14} \Theta_{6}$ Bihydrocarboxylsäure  $(H_2)_2 \Theta_{10} \Theta_{6} \Theta_{4} \Theta_{4} \Theta_{6}$ Trihydrocarboxylsäure  $(H_2)_2 \Theta_{10} \Theta_{6} \Theta_{4} \Theta_{4} \Theta_{4}$ 

Eine solche Auffassung entbehrt bis jetzt aller Analogie und ist vom Standpunct der Theorie der Atomigkeit der Elemente nicht wohl zulässig.

Versucht man nach der Theorie der Atomigkeit der Elemente sich eine Ansicht darüber zu bilden, wie durch Aneinanderlagerung von Kohlenstoff- und Sauerstoff-atomen Substanzen entstehen können, ähnlich den aus Kohlenoxydkalium dargestellten Säuren, so kommt man etwa zu solgender Vorstellung. Wenn verschiedene mit je einem Atom Sauerstoff verbundene Kohlenstoffatome sich durch Bindung von je einer Verwandtschaftseinheit aneinanderreihen, so entstehen Atomgruppen, die aus n 60 bestehen und die stets noch zwei ungesättigte Verwandtschaftseinheiten enthalten, also noch 2 At. H oder 2 At. K, etc. binden können. Die einsachsten nach dieser Anschauung möglichen Verbindungen wären die solgenden:

 $\Theta_2\Theta_2H_2$   $\Theta_3\Theta_3H_2$   $\Theta_4\Theta_4H_2$   $\Theta_5\Theta_5H_2$ 

Von diesen Verbindungen ist nun die erste gleich zusammengesetzt, wie die Trihydrocarboxylsäure; die letzte Formel drückt gleichzeitig die Krokonsäure und die Carboxylsäure aus, die zweite und die dritte entsprechen sehr nahe der Bihydrocarboxylsäure und der Hydrocarboxylsäure.

Es wäre also möglich, dass das Kohlenoxydkalium in reinem und unzersetztem Zustand die Zusammensetzung  $\Theta_2\Theta_2K_2$  besitzt. Bei directer Zersetzung durch Säuren kann es geradezu Kalium gegen Wasserstoff austauschen und Trihydrocarboxylsäure erzeugen Wird durch Oxydation Kalium entzogen, so können sich, vielleicht unter Austritt von  $\Theta\Theta$ , mehrere Molecüle zu einem vereinigen, und es könnten so Bihydrocarboxylsäure, Hydrocarboxylsäure und zuletzt Carboxylsäure oder Krokonsäure entstehen.

Ausser den eben erwähnten vier Körpern sieht man ferner die Möglichkeit von Substanzen ein, welche 1 oder 2 Atome Sauerstoff mehr enthalten, der dann, als typischer Sauerstoff angelagert, d. h. nur zur Hälfte mit Kohlenstoff gebunden anzunehmen ist. Die Oxycarboxylsäure und die Oxykrokonsäure sind vielleicht Verbindungen der Art. In den einfachen und in den an Sauerstoff reicheren Verbindungen könnte erdlich ein Theil des Sauerstoffs durch Wasserstoff ersetzt sein; derartige Verbindungen sind vielleicht die Hydrokrokonsäure und die Rhodizonsäure.

# Campherarten und Terpene.

1540. Es existirt eine grosse Anzahl durch Analogieen und durch verwandtschaftliche Bande verknüpfter Substanzen, welche 10 Atome Kohlenstoff im Molecul enthalten. Viele dieser Körper zeigen mit andern dem System eingeordneten Verbindungen eine gewisse Analogie des chemischen Charakters, aber ihr Gesammtverhalten gestattet nicht sie andern Gruppen einzuordnen. Diese Substanzen bilden vielmehr eine in sich bis zu einem gewissen Grad abgeschlossene Familie, deren einzelne Glieder in anderen Gruppen wohl Analogieen vorfinden, für welche aber bis jetzt keine wahren Homologieen bekannt sind. Bei den meisten Umwandlungen entstehen Körper, die noch derselben Familie zugehören und nur bisweilen werden Producte erhalten, die entschieden in die Klasse der Fettkörper oder in die Klasse der aromatischen Substanzen zu rechnen sind.

Dieses eigenthumliche Verhalten könnte zu der Ansicht führen, dass 10 Kohlenstoffatome einer gewissen Aneinanderlagerung oder einer gewissen Verbindungsweise fähig sind, die weder bei einer grösseren noch bei einer geringeren Anzahl vorkommen kann.

In die hier zu besprechende Körpergruppe gehören einerseits die Campherarten, und ihre Abkömmlinge, andrerseits das Terpentinöl und die zahlreichen mit ihm isomeren Kohlenwasserstoffe, welche im Allgemeinen als Terpene bezeichnet werden mögen.

Die Campherarten und ihre Abkömmlinge zeigen eine gewisse Analogie mit den einatomigen Alkoholen und ihren Derivaten. Der aus Borneocampher entstehende Kohlenwasserstoff Borneen entspricht dem Aethylen und seinen Homologen.

Die Terpene haben dieselbe Zusammensetzung wie das aus Borneocampher entstehende Borneen. Die meisten verbinden sich mit Wasser und erzeugen Hydrate, die dem Borneocampher isomer sind und die zu ihm wahrscheinlich in ähnlicher Beziehung stehen wie das von Wurtz dargestellte Amylenhydrat zum wahren Amylalkohol.

Im Folgenden sind zunächst die Campherarten und ihre Abkömmlinge besprochen; dann das Terpentinöl und die übrigen Kohlenwasserstoffe von der Formel:  $\Theta_{10}H_{16}$ . Im Anschluss an beide Körpergruppen werden dann noch einige Substanzen beschrieben, die, nach Vorkommen und Zusammensetzung, sich an beide Körpergruppen anzureihen scheinen, deren speciellere Beziehungen aber bis jetzt nicht thatsächlich festgestellt sind. Einzelne vielleicht ebenfalls hierhergehörige Substanzen werden, weil bis jetzt allzu wenig untersucht, erst später aufgeführt.

Es scheint geeignet schon hier, im Allgemeinen, darauf aufmerksam zu machen, dass für die Campherarten und die Terpene sehr vielsache Fälle von Isomerie und namentlich von physikalischer Isomerie beobachtet worden sind. Es kommt also häufig vor, dass verschiedene Modificationen einer Substanz existiren, die, bei vollständiger oder wenigstens fast vollständiger Uebereinstimmung der chemischen Eigenschaften, in ihren physikalischen Eigenschaften und namentlich in ihrem optischen Verhalten verschieden sind. Solche seine Verschiedenheiten sonst identischer oder fast identischer Modificationen machen das Studium

der hierhergehörigen Verbindungen besonders schwer, geben ihm aber gleichzeitig auch ein besonderes Interesse.

### Campherarten.

1541. Die Beziehungen der Campherarten und ihrer wichtigsten Abkömmlinge untereinander und zu andern verwandten Substanzen treten deutlich hervor in folgender Tabelle:

| θ <sub>10</sub> ll <sub>20</sub><br>(Diamylen)       | ⊕ <sub>10</sub> H <sub>18</sub><br>Camphin und<br>Menthen      | O <sub>10</sub> H <sub>16</sub><br>Borneen (Terpene)        | θ <sub>10</sub> Η <sub>14</sub><br>Cymol.              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ⊖ <sub>10</sub> II <sub>20</sub> ⊖<br>Menthencampher | G <sub>10</sub> H <sub>18</sub> O<br>Borneocampher             | G <sub>16</sub> H <sub>16</sub> G<br>Campher                | θ <sub>10</sub> H <sub>14</sub> θ<br>(Carvolu. Thymol) |
|                                                      | Θ <sub>10</sub> H <sub>18</sub> Θ <sub>2</sub><br>Campholsäure | O <sub>10</sub> H <sub>16</sub> O <sub>2</sub> Camphinsäure |                                                        |
|                                                      |                                                                | G <sub>10</sub> H <sub>16</sub> G <sub>4</sub> Camphersäure |                                                        |

Diese Tabelle zeigt zunächst die Stellung, welche die Campherarten und ihre Abkömmlinge in Bezug auf Zusammensetzung gegenüber den früher beschriebenen, der Klasse der Fettkörper zugehörigen Verbindungen und gegenüber den später zu beschreibenden aromatischen Substanzen einnehmen.

Man hat einerseits das Diamylen, also einen Kohlenwasserstoff aus der Reihe des Aethylens (§. 941); andrerseits das mit dem Benzol homologe und entschieden in die Klasse der aromatischen Substanzen gehörige Cymol. Das Camphin und das Menthen gehören daher, wenigstens der Zusammensetzung nach, in die Reihe des Acetylens (§. 1412). Das Borneen und die mit ihm isomeren Terpene nähern sich durch ihre Zusammensetzung den Kohlenwasserstoffen aus der Klasse der aromatischen Substanzen. Der Menthencampher (oder Pfeffermünzcampher) hat die Zusammensetzung des Diamylenoxyds; er ist also der empirischen Formel nach homolog mit den Aldehyden (§. 915) und den Acetonen (§. 919), mit Aethylenoxyd (§. 966) und mit Allylalkohol etc. (§. 1382). Der chemische Charakter dieser Campherart ist bis jetzt nicht völlig festgestellt; und man kennt namentlich keine thatsächlichen Beziehungen dieser Substanz zu den zwei andern Campherarten und ihren Abkömmlingen.

Der Borneocampher ist der empirischen Formel nach homolog mit Acrolein (§. 1393), die Campholsäure mit Acrylsäure (§. 1396); die Camphersäure könnte der Zusammensetzung nach in die homologe Reihe der Fumarsäure und Itaconsäure, etc. (§. 1421) gerechnet werden.

Die wichtigsten Verbindungen dieser Gruppe sind: das Borneol 1542. (Borneocampher) und der gewöhnliche Campher, und die aus beiden entstehenden Säuren und Kohlenwasserstoffe. Diese Substanzen stehen untereinander in ähnlicher Beziehung wie einzelne der früher schon abgehandelten Körper. Man kann sie z. B. in folgender Weise mit den einatomigen Alkoholen und ihren Abkömmlingen vergleichen.

```
\Theta_{10}H_{18}\Theta analog mit: \Theta_{2}H_{6}\Theta Alkohol.
Borneol
Campher
                        G.oH16O
                                                    O2H4O Aldehyd.
                                       22
                                              11
Camphinsaure
                        \Theta_{10}H_{16}\Theta_{2}
                                                    02H402 Essigsäure.
                                     ,, ,, \Theta_2H_6 Aethylwasserstoff.
,, ,, \Theta_2H_4 Aethylen.
Camphin (Menthen) \Theta_{10}H_{18}
Borneen
                         C10H16
Cymol
                        G10H14
                                                    O.H. Acetylen.
                                       11
```

Will man auch die Campholsäure und die Camphersäure in den Kreis der Betrachtung ziehen, so käme man etwa zu folgender Vergleichung:

| Borneol           | $\Theta_{10}H_{18}\Theta$                      | analog     | mit:       | €3H <sup>6</sup> €                           | Allylalkohol.                  |
|-------------------|------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Campher           | $\Theta_{10}H_{16}\Theta$                      | <b>3</b> 7 | ,,         | $\Theta_3H_4\Theta$                          | Acrolein.                      |
| Camphinsaure      | $\Theta_{10}\mathrm{H}_{16}\Theta_{2}$         | "          | <b>)</b> 9 | $\Theta_3\Pi_4\Theta_2$                      | Acrylsäure.                    |
| Borneen           | $\Theta_{10}H_{16}$                            | "          | "          | $\Theta_3$ H <sub>4</sub>                    | Allylen (u. Acetylen).         |
| Camphin (Menthen) | O10H18                                         | "          | 32         | $\Theta_3H_6$                                | Propylen (u. Aethylen).        |
| Menthencampher    | <b>⊖</b> <sub>10</sub> H <sub>20</sub> ⊖       | "          | "          | O <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O              | Propylalkohol (und Alkohol).   |
| Campholsäure      | O <sub>20</sub> H <sub>18</sub> O <sub>2</sub> | <b>))</b>  | "          | θ <sub>3</sub> Η <sub>6</sub> θ <sub>3</sub> | Propionsäure (und Essigsäure). |
| Camphersäure      | <b>0</b> 10 H 16 <b>0</b> 4                    | "          | "          | O <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> | Malonsäure (u. Oxalsäure).     |

In der ersten Zusammenstellung sind die gewöhnlichen Alkohole als Ausgangspunct des Vergleichs gewählt; die Körper der Camphergruppe enthalten dann stets 4 At. Wasserstoff weniger als die sonst gleich zusammengesetzte Substanz, mit welcher man sie vergleicht; d. h. als dasjenige Glied der durch die oben benutzten Beispiele angedeuteten homologen Reihen, welches 10 At Kohlenstoff enthält. In der zweiten Tabelle sind die um 2 At. Wasserstoff ärmeren Alkohole als Ausgangspunct des Vergleichs benutzt; die Körper der Camphergruppe unterscheiden sich dann nur durch den Mindergehalt von 2 At. Wasserstoff von den sonst gleich zusammengesetzten Substanzen, mit welchen sie in Parallele gesetzt sind.

Man überzeugt sich leicht, dass die eben mitgetheilten Zusammenstellungen eine gewisse Anzahl thatsächlicher Analogieen ausdrücken; aber ein genaueres Studium der Campherarten und ihrer Abkömmlinge zeigt, dass die durch diese Zusammenstellungen angedeuteten Analogieen weit davon entfernt sind vollständig zu sein.

1543. Im Folgenden ist zunächst, um von dem chemischen Charakter der Campherarten und ihrer Abkömmlinge ein allgemeines Bild zu geben, das Wichtigste über das Verhalten dieser Körper zusammengestellt.

Das Borneol (Borneocampher) verhält sich in mancher Beziehung wie ein einatomiger Alkohol; man könnte es also durch die typische

Formel:  $\Theta_{10}\dot{H}_{17}^{\dot{H}_{17}}$  \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texitit{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

 $\Theta_{10}H_{18}\Theta + \Theta_{18}H_{36}\Theta_2 = H_2\Theta + \frac{\Theta_{10}H_{17}}{\Theta_{18}H_{35}\Theta}\Big\{\Theta \text{ Stearinsäure-borneol.}$ Borneol. Stearinsäure.

$$\theta_{10}H_{18}\theta + HCl = H_2\theta + \theta_{10}H_{17}$$
. Cl Borneol-chlorid.

Es verliert ferner bei gemässigter Oxydation zwei Atome Wasserstoff und erzeugt so gewöhnlichen Campher:

$$\Theta_{10}H_{18}\Theta + \Theta = H_2\Theta + \Theta_{10}H_{16}\Theta$$
  
Borneol. Campher.

Der Campher (Laurineencampher) kann dieser Bildung nach als der dem Borneol entsprechende Aldehyd angesehen werden. Er verhält sich auch in so fern ähnlich wie die Aldehyde und besonders wie die später zu beschreibenden Aldehyde der aromatischen Reihe, als er bei Einwirkung von alkoholischer Kalilösung in den entsprechenden Alkohol und die zugehörige Säure zerfällt (Berthelot):

$$2\theta_{10}H_{16}\theta + H_2\theta = \theta_{10}H_{18}\theta + \theta_{10}H_{16}\theta_2$$
  
Campher, Borneol, Camphinsäure.

Bei Einwirkung von Phosphorchlorid tauscht er zunächst (wie die Aldehyde) Sauerstoff gegen Chlor aus und erzeugt ein Chlorid:  $\Theta_{10}H_{16}Cl_2$ , welches leicht Salzsäure verliert und die Verbindung  $\Theta_{10}H_{15}Cl$  liefert.

Im Uebrigen besitzt der Campher nicht die Eigenschaften, die man als besonders charakteristisch für die Aldehyde hält; er verbindet sich weder mit Ammoniak noch mit schwesligsauren Salzen; er konnte bis jetzt durch Oxydation nicht in Camphinsäure übergesührt werden; bei Einwirkung von Chlor oder Brom erzeugt er Substitutionsproducte, während aus den Aldehyden meist die Chloride oder Bromide der entsprechenden Säuren entstehen.

Der Menthencampher (Menthol, Pfeffermünzcampher) zeigt nach neueren Versuchen von Oppenheim das Verhalten eines einatomigen Alkohols. Er verbindet sich, unter Austritt von Wasser, mit Säuren und erzeugt bei Einwirkung von Chlor- oder Bromphosphor ein entsprechendes Chlorid, oder Bromid. Z. B.:

| $\Theta^{10}H^{10}\Theta$ | $\Theta_{10}$ $\Pi_{10}$ $\Theta_{2}$ $\Pi_{3}$ $\Theta$ | $\Theta_{10}\mathrm{H}_{19}$ . Cl | $\Theta_{10}$ $\Pi_{19}$ . Br |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Menthol.                  | Essigsäure-                                              | Menthylchlorid.                   | Menthylbromid.                |
|                           | menthol.                                                 |                                   |                               |

Er kann weder in Borneol noch in gewöhnlichen Campher übergeführt werden und liesert auch bei Oxydation keine Camphersäure. Seine Beziehung zu den eigentlichen Campherarten ist daher wohl nur scheinbar; er gehört vielleicht in die homologe Reihe des Allylalkohols (§. 1379).

Bei Einwirkung von Phosphorsäureanhydrid (oder andrer Wasser entziehender Substanzen) verlieren die drei Campherarten die Elemente des Wassers und erzeugen die Kohlenwasserstoffe: Menthen, Borneen und Cymol:

Menthencampher 
$$\Theta_{10}H_{20}\Theta = H_2\Theta + \Theta_{10}H_{18}$$
 Menthen.  
Borneol  $\Theta_{10}H_{18}\Theta = H_2\Theta + \Theta_{10}H_{16}$  Borneen.  
Campher  $\Theta_{10}H_{16}\Theta = H_2\Theta + \Theta_{10}H_{14}$  Cymol.

Diese drei Kohlenwasserstoffe stehen also ihrer Bildung nach zu den Campherarten, aus welchen sie erzeugt wurden, in ähnlicher Beziehung wie das Aethylen zum Alkohol.

Das Menthen gehört wahrscheinlich in die homologe Reihe des Acetylens (§. 1412). Das Cymol ist homolog mit Benzol (aromatische Substanzen).

Das Borneen ist isomer mit den Terpenen (Terpentinöl, etc.); es ist bis jetzt nicht näher untersucht und man weiss namentlich nicht, ob es durch directe oder indirecte Aufnahme von Wasser wieder in Borneol überzugehen im Stande ist.

Nach Angaben von Berthelot kann einer der vielen durch die Formel  $\Theta_{10}H_{16}$  ausgedrückten Kohlenwasserstoffe (Terpene), das aus dem Terpentinöl dargestellte Camphen, durch directe Oxydation vermittelst Platinmohr in gewöhnlichen Campher übergeführt werden.

$$\theta_{10}H_{16} + \theta = \theta_{10}H_{16}\theta$$
Campher.
Campher.

Wenn sich diese Angabe bestätigt, so vermittelt sie den Uebergang aus der Gruppe der Terpene in die Camphergruppe.

Mit dem Menthen ist vielleicht der von Claus durch Destillation von Campher mit Jod erhaltene Kohlenwasserstoff Camphin isomer, für welchen Claus die Formel:  $\Theta_9H_{16}$  annimmt. Ist das Camphin wirklich  $\Theta_{10}H_{18}$ , so steht es vielleicht zum Borneol in ähnlicher Beziehung wie der Acthylwasserstoff zum Alkohol.

Von den aus den eigentlichen Campherarten entstehenden Säuren: Camphinsäure, Campholsäure und Camphersäure ist bis jetzt nur die letztere näher untersucht.

Die Bildung der Camphinsaure wurde oben erwähnt; sie ist bis jetzt nicht einmal analysirt.

Die Campholsäure entsteht beim Erhitzen von Campher mit Natronkalk:

$$\Theta_{10}H_{16}\Theta$$
 +  $H_2\Theta$  =  $\Theta_{10}H_{18}\Theta_2$   
Campher. Campholsäure.

Sie ist einbasisch und könnte der empirischen Formel nach in die Reihe der Acrylsäure gerechnet werden (§. 1392), sie erzeugt aber beim Schmelzen mit Kalihydrat weder Essigsäure noch Caprinsäure. Ihre Umwandlungen sind bis jetzt wenig untersucht, man weiss nur, dass sie bei Destillation mit Phosphorsäureanhydrid Campholen liefert, vielleicht:

$$\theta_{10}H_{18}\theta_2 = \theta_9H_{16} + \theta\theta + H_2\theta$$
  
Campholsäure. Campholen.

Die Camphersäure entsteht bei Oxydation des Camphers mit Salpetersäure:

$$\Theta_{10}\Pi_{16}\Theta$$
 +  $\Theta_3$  =  $\Theta_{10}\Pi_{16}\Theta_4$   
Campher. Camphersäure.

Sie ist zweibasisch und zeigt in ihrem Verhalten eine grosse Aehnlichkeit mit den zweibasisch-zweiatomigen Säuren aus der Klasse der Fettkörper, z. B. mit Bernsteinsäure (§. 1120). Der empirischen Formel nach könnte sie in die Reihe der Fumarsäure und Itaconsäure etc. gestellt werden, aber sie verbindet sich weder mit Wasserstoff noch mit Brom (vgl. §. 1421).

Wird camphersaurer Kalk der trocknen Destillation unterworfen, so entsteht Phoron:

$$\theta_{10}\Pi_{16}\theta_4 = \Pi_2\theta + \Theta_2 + \Theta_9\Pi_{14}\theta$$
Camphersäure. Phoron.

Dieses erzeugt bei Destillation mit Phosphorsäureanhydrid Cumol.

$$\theta_{9}H_{14}\Theta = H_{2}\Theta + \theta_{9}H_{12}$$
  
Phoron. Cumol

1544. Die Bildung der eben erwähnten aus der Campholsäure und der Camphersäure entstehenden Zersetzungsproducte ist leicht verständlich; ihre Beziehungen zu den aus den Campherarten sich herleitenden Säuren treten deutlich hervor, wenn man sich für diese Säuren weiter auflösender Formeln bedient. Nan kaun die Camphinsäure und die Camphorsäure zunächst durch die typischen Formeln ausdrücken:

$$\Theta_{10}\overset{\bullet}{H}_{15}\Theta_{\downarrow}\Theta$$
 $\Theta_{10}\overset{\bullet}{H}_{14}\Theta_{2}\Theta_{2}\Theta_{2}$ 
Camphinsāure.

Camphersāure.

und man kann diese Formeln dann nach den früher mehrfach angegebenen Principien weiter auflösen:

$$\Theta_{8}H_{18}$$
.  $\Theta_{6}$   $\Theta_{8}H_{14}$ .  $(\Theta_{6})_{2}$   $\Theta_{2}$   $\Theta_{2}$  Camphinasure.

Das Campholen kann dann als Hydrür des Radicals  $\Theta_9H_{15}$  angesehen werden  $(\Theta_9H_{15}.H)$ ; es stünde zur Camphinsäure in ähnlicher Beziehung wie Methylwasserstoff zu Essigsäure. Dasselbe Radical in isolirtem Zustand ist vielleicht das bei Destillation von Camphersäure mit Phosphorsäure entstehende Camphyl  $(\Theta_{18}H_{20}) = (\Theta_9\Pi_{15})_2$ ).

Das Phoron:  $\Theta_9H_{14}\Theta$  könnte als Carbonylverbindung des in der Camphersäure enthaltenen Radicals angesehen werden, es wäre dann einigermassen den Aldehyden und Acetonen analog:

es ist, der empirischen Formel nach, homolog mit gewöhnlichem Campher:

$$\Theta_0 H_{14}\Theta = \text{Phoron.}$$
 $\Theta_{10}H_{16}\Theta = \text{Campher.}$ 

Physikalische Isomerie. Es wurde oben schon angedeutet 1545. (§. 1540), dass in der Camphergruppe häufig Fälle von Isomerie und namentlich von physikalischer Isomerie beobachtet worden sind. Es scheint geeignet die wichtigsten der in dieser Richtung beobachteten Thatsachen hier übersichtlich zusammenzustellen.

Die Campherarten und die meisten ihrer Abkömmlinge sind optisch wirksam; sie wirken drehend auf die Ebene des polarisirten Lichtes (vgl. 1452). Aehnlich wie für die Weinsäure (§§. 1314 ff.), für die Zuckerarten (§. 1453) und für andere der früher beschriebenen Substanzen, so hat man auch für die eigentlichen Campherarten und für die aus ihnen entstehende Camphersäure die Beobachtung gemacht, dass chemisch identische oder nahezu identische Modificationen existiren, die durch ihr Verhalten gegen polarisirtes Licht sich von einander unterscheiden.

### L Borneol

- 1) Der gewöhnliche aus Dryobalanops camphora gewonnene Borneocampher ist rechtsdrehend. Sein Drehungsvermögen ist:  $[\alpha] = +33.94$ .
- 2) Im Krappfuselöl ist eine Modification des Borneocamphers enthalten, welche das polarisirte Licht nach links dreht; die spec. Drehkraft ist eben so gross wie die des Dryobalanops-camphers, aber von umgekehrtem Zeichen:  $[\alpha] = -33.94$ .
- 3) Eine dritte Modification des Borneols entsteht bei Destillation des Bernsteins mit verdünnter Kalilauge; sie ist rechtsdrehend wie der Dryobalanops-campher, aber das Drehungsvermögen ist weit kleiner:  $[\alpha] = +4^{\circ},5$ .
- 4) Das aus gewöhnlichem Campher durch alkoholische Kalilösung dargestellte Borneol endlich ist eine vierte Modification. Es ist rechtsdrehend wie das Borneol aus Dryobalanops oder aus Bernstein; sein Drehungsvermögen ist um  $^{1}/_{3}$  grösser als dasjenige des Dryobalanopsborneols:  $[\alpha] = +44.09$ .

Aus den mitgetheilten Thatsachen ergibt sich, dass das aus Dryobalanops gewonnene Borneol durch eine Auseinandersolge chemischer Metamorphosen in eine andere optisch verschiedene Modification umgewandelt werden kann. Durch gemässigte Oxydation kann es zunächst in gewöhnlichen Campher übergeführt werden; dieser liesert dann beim Erhitzen mit alkoholischer Kalilösung die vierte Modification des Borneols, welche stärker nach rechts dreht als der ursprünglich angewandte Dryobalanops-campher.

## II. Campher.

- 1) Der gewöhnliche aus Laurus camphora gewonnene Campher (Laurineencampher) ist rechtsdrehend;  $[\alpha] = +47.04$ . Dieselbe Modification entsteht durch Oxydation des Dryobalanops-borneols.
- 2) Eine linksdrehende Modification des Camphers, deren Drehungsvermögen im Uebrigen eben so gross ist, wie das des gewühnlichen Camphers, findet sich im ätherischen Oel von Matricaria Parthenium (Familie der Compositen):  $[\alpha] = -47^{\circ}$ ,4. Dieselbe Modification wird durch Oxydation aus dem linksdrehenden Borneol des Krappfuselöls erhalten.
- Optisch inactiv ist der im Lavendelöl (aus Lavandula angustifolia, Familie der Labiaten) vorkommende Campher.
- 4) Eine vierte Modification des Camphers entsteht durch Oxydation des aus Bernstein dargestellten Borneols (I. 3); sie ist rechtsdrehend; das Drehungsvermögen ist etwa ½ von dem des gewöhnlichen Camphers.
- 5) Der aus Camphen, und folglich aus Terpentinöl dargestellte Campher ist bis jetzt nicht näher untersucht. Vielleicht gelingt es aus den verschiedenen Terebentenen correspondirende Camphene darzustellen,

durch deren Oxydation vielleicht ebensoviel Modificationen des Camphers erhalten werden können (Berthelot).

III. Camphersäure.

Man kennt eine rechtsdrehende und eine linksdrehende Modification; durch Vereinigung beider entsteht die optisch unwirksame Paracamphersäure. Es wiederholt sich also bei den Camphersäuren dasselbe Verhalten, welches früher gelegentlich der verschiedenen Modificationen der Weinsäure ausführlich besprochen wurde.

- 1) Rechtscamphersäure entsteht durch Oxydation des rechtsdrehenden Laurineencamphers (gewöhnlichen Camphers);  $[\alpha] = +38^{\circ}$  bis 39°.
- 2) Linkscamphersäure wird erhalten bei Oxydation des linksdrehenden Camphers aus Matricaria:  $[a] = -38^{\circ}$  bis 39°.
- 3) Die optisch unwirksame Paracamphersäure bildet sich wenn die beiden wirksamen Modificationen in äquivalenten Mengen gemischt werden.

Die für die Campherarten und die aus ihnen entstehende Camphersäure beobachtete Eigenschaft der Circularpolarisation findet sich in verschiedenen Abkömmlingen dieser Verbindungen wieder; man hat bis jetzt diesen Gegenstand nicht weiter verfolgt und man weiss daher nicht bis zu welchen Derivaten diese optische Eigenschaft erhalten bleibt und bei welchen Zersetzungsproducten sie verschwindet, so dass aus physikalisch verschiedenen Modificationen vollständig identische Producte entstehen.

Auch der Menthencampher ist optisch wirksam, er dreht die Polarisationsebene nach links:  $[\alpha] = 59^{\circ},6$ . Man kennt bis jetzt keine optisch verschiedene Modification. Die Essigsäure- und die Buttersäureverbindung des Menthols sind ebenfalls optisch wirksam. Für das entsprechende Chlorid, Bromid und Jodid dagegen konnte kein Rotationsvermögen beobachtet werden. Das aus dem Menthencampher durch Chlorzink entstehende Menthen ist optisch unwirksam, während das aus Menthyljodid durch Ammoniak oder Schwefelkalium erzeugte Menthen rechtsdrehend ist.

Menthencampher, Menthol, Pfeffermünzeampher \*): 1546.  $\Theta_{10}H_{20}\Theta$ . Das durch Destillation der Pfeffermünze (Mentha piperita) mit Wasser dargestellte Pfeffermünzelöl enthält neben einem Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung des Terpentinöls den Menthencampher. Das amerikanische und das japanesische Pfeffermünzöl sind besonders reich an Menthencampher. Nach Völckel \*\*) findet sich der Menthencampher bisweilen im Wurmsamenöl.

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Dumas. Ann. Chem. Pharm. VI. 252; Blanchet und Sell. ibid. VI. 291; Walter, ibid. XXVIII. 312; XXXII. 288; Kane, ibid. XXXII. 285 u. bes. Oppenheim. ibid. CXX. 350 und Compt. rend. 1863. LVII. 360.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVII. 816.

Darstellung. Das amerikanische und das japanesische Pfessermünzöl erstarren bei 0°. Europäisches Psessermünzöl liesert erst bei — 20° Krystalle; es wird daher zweckmässiger der fractionirten Destillation unterworsen. Die Krystalle können durch Auspressen von dem slüssigen Kohlenwasserstoff getrennt werden; vollständige Reinigung gelingt am besten durch fractionelle Destillation.

Der Menthencampher bildet farblose Prismen, er riecht stark nach Pfeffermünze, schmilzt bei 36° und siedet bei 210°. Er löst sich kaum in Wasser, leicht in Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, ätherischen Oelen und in concentrirten Säuren. Er dreht die Polarisationsebene nach links (vgl. §. 1545).

Von Chlor oder Brom wird er leicht angegriffen unter Bildung von Substitutionsproducten; von kochender Salpetersäure wird er oxydirt; die entstehende Säure ist bis jetzt nicht näher untersucht. Beim Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure oder mit Phosphorsäure-anhydrid zerfällt er in Wasser und Menthen (§. 1547).

$$\Theta_{10}H_{20}\Theta = \Theta_{10}H_{18} + H_2\Theta$$
  
Menthol. Menthen.

Der Menthencampher zeigt, bis zu einem gewissen Grad, das Verhalten eines einatomigen Alkohols (vgl. §. 1543). Er löst Kalium oder Natrium unter Entwicklung von Wasserstoff auf und bildet glasartige Massen, die sich in Alkohol lösen und von Wasser zersetzt werden. Mit Säuren erzeugt er leicht Aetherarten. Wird er z. B. mit Salzsäure auf 100° erhitzt, so entsteht Menthylchlorid.

$$\Theta_{10}H_{20}\Theta + HCl = \Theta_{10}H_{19}Cl + H_2\Theta$$
  
Menthol. Menthylchlorid.

Dieselbe Verbindung entsteht auch bei Einwirkung von Phosphorchlorid. Das Menthylbromid:  $\Theta_{10}H_{19}$ Br wird durch Einwirkung von Phosphorbromür auf Menthol erhalten; das Menthyljodid:  $\Theta_{10}H_{19}$ J durch Behandeln von Menthol mit Phosphorjodür und Jod. Aus dem Menthylchlorid und dem Menthylbromid entstehen durch Einwirkung von Brom krystallisirbare Substitutionsproducte:  $\Theta_{10}H_{14}Br_5$ Cl und  $\Theta_{10}H_{14}Br_6$ .

Erhitzt man Menthol mit Essigsäurehydrat oder Essigsäureanhydrid auf 150°, so entsteht Essigsäure-menthol:

$$\Theta_{10}H_{20}\Theta + \Theta_{2}H_{4}\Theta_{2} = \frac{\Theta_{10}H_{10}}{\Theta_{2}H_{3}\Theta}\Theta + H_{2}\Theta$$
Menthol. Essigsäure. Essigsäurementhol.

Buttersäure erzeugt eine entsprechende Verbindung.

Das Menthylchlorid ist flüssig, es siedet unter theilweiser Zersetzung

bei 204°. Auch das Menthylbromid und Menthyljodid werden durch Hitze zersetzt.

Das Essigs aure-Menthol ist eine zähe Flüssigkeit, die bei 222° — 224° siedet; es regenerirt beim Erhitzen mit alkoholischer Kalilösung Menthol. Das Buttersaure-Menthol siedet zwischen 230° und 240°.

Das Menthylchlorid ist verhältnissmässig beständig und es zeigt namentlich keine doppelte Zersetzung. Von Schweschilber und von Schweselcyankalium wird es selbst beim Erhitzen nicht angegriffen; von Schweselkalium oder von Ammoniak wird es bei etwa 140° zersetzt; dabei entstehen indessen nicht durch doppelte Zersetzung Menthylverbindungen, man erhält vielmehr, durch Spaltung, Menthen:

$$\Theta_{10}H_{19}Cl = \Theta_{10}H_{18} + HCl$$
  
Menthylchlorid. Menthen.

Das Menthyljodid zeigt dasselbe Verhalten. Lässt man Menthylchlorid auf Zinkäthyl einwirken, oder behandelt man die Natriumverbindung des Menthols mit Menthylchlorid, so entsteht ebenfalls Menthen. Erhitzt man Menthylchlorid mit Natrium auf 150°, so wird eine Flüssigkeit erhalten, welche ein Gemenge von Menthen und Menthylwasserstoff (Diamylen?) zu sein scheint, die der nahe übereinstimmenden Siedepunkte wegen nicht getrennt werden können.

Die zuletzt angeführten Thatsachen zeigen, dass das Menthol in seinem chemischen Verhalten von den wahren Alkoholen wesentlich verschieden ist; es zeigt eine grössere Aehnlichkeit mit den Pseudo-alkoholen, z. B. mit dem aus Amylen dargestellten Amylenhydrat.

Menthen\*):  $\Theta_{10}H_{18}$ . Dieser mit Camphin (§. 1547) und Sebacin 1547. (§. 1412) isomere Kohlenwasserstoff entsteht wenn Menthencampher mit concentrirter Schwefelsäure erwärmt, oder mit Phosphorsäureanhydrid oder Chlorzink destillirt wird. Er bildet sich ferner bei den eben erwähnten Zersetzungen des Menthylchlorids. Das aus Menthylchlorid oder Menthyljodid dargestellte Menthen unterscheidet sich übrigens, nach Oppenheim, von dem aus Menthencampher direct dargestellten durch sein Verhalten gegen polarisirtes Licht (vgl. §. 1545).

Das Menthen ist eine angenehm riechende bei 163° siedende Flüssigkeit (spec. Gew. 0,851 bei 21°); es löst sich nicht in Wasser, wenig in Alkohol, Holzgeist und Aether, leicht in Terpentinöl, etc.

Es ist bis jetzt sehr wenig untersucht, man weiss z. B. nicht ob es sich direct mit Salzsäure vereinigt und so Menthylchlorid erzeugt. Bei Einwirkung von Chlor oder von Brom erzeugt es Substitutionsproducte.



Walter. Ann. Chem. Pharm. XXXII. 289. — Oppenheim. Compt. rend. LVII. 862.

Das einfach gebromte Menthen:  $\Theta_{10}H_{17}Br$  liefert mit Silberoxyd oder mit alkoholischer Kalilösung kein Borneol, sondern einen Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung des Terpentinöls:  $\Theta_{10}H_{16}$ . Von Salpetersäure wird das Menthen beim Erhitzen oxydirt; es entsteht eine eigenthümliche, bis jetzt nicht näher untersuchte Säure.

Wird Pfessermünzöl (Menthencampher) mit concentrirter Schweselsäure erwärmt, so entsteht neben Menthen, noch Menthenschweselsäure der Menthylschweselsäure:  $\Theta_{10}H_{19}$ . H.SO<sub>4</sub> (Walter).

1548. Borneol, Borneocampher, Camphol\*):  $\Theta_{10}H_{18}\Theta$ . Es wurde oben (§. 1545) schon erwähnt, dass vier in ihrem optischen Verhalten verschiedene Modificationen des Borneols existiren. Das gewöhnliche Borneol findet sich in einem auf Sumatra und Borneo wachsenden Baume, dem Dryobalanops camphora. In allen Stämmen finden sich Krystalle von Borneol; aus jungen Stämmen fliesst ein ätherisches Oel aus, welches neben Borneol noch Kohlenwasserstoffe enthält. Nach Gerhardt findet sich Borneol im Baldrianöl, oder es entsteht vielleicht aus dem im Baldrianöl vorkommenden Borneen wenn dieses längere Zeit mit wässriger oder besser alkoholischer Kalilösung in Berührung bleibt.

Das Borneol bildet kleine zerreibliche Krystalle, die dem gewöhnlichen Campher ähnlich aber zugleich nach Pfesser riechen, es schmeckt brennend, schmilzt bei 1980 und siedet bei 2120; es sublimirt schon weit unter seinem Schmelzpunkt, aber weniger leicht als gewöhnlicher Campher. Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether. Es dreht die Polarisationsebene nach rechts:  $\lceil \alpha \rceil = +330,4$ .

Das Borneol verhält sich bis zu einem gewissen Grad wie ein einatomiger Alkohol. Es erzeugt z.B. mit Säuren ätherartige Verbindungen (Berthelot).

Das salzsaure Borneol oder Borneolchlorid:  $\Theta_{10}H_{17}Cl$  erhält man durch 8—10stündiges Erhitzen von Borneol mit kalt gesättigter wässriger Salzsäure auf 100°, und Umkrystallisiren des mit Kali gewaschenen Productes aus Alkohol. Es gleicht sehr dem salzsauren Terpentinöl (§. 1577), hat aber ein anderes Drehungsvermögen. Es schmilzt und sublimirt unter theilweiser Zersetzung; beim Erhitzen mit Kalk regenerirt es Borneol.

Stearinsäure-Borneol:  $\frac{\Theta_{10}H_{17}}{\Theta_{18}H_{35}\Theta}$  O. Man erhitzt mehrere Stunden mit Stearinsäure auf 1800—2000; entfernt aus dem Product die überschüssige Stearinsäure durch Schütteln mit Kalkhydrat und Aether, und erhitzt dann noch mehrere Stunden in einer offenen Schale auf 1500—

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Pelouze. Ann. Chem. Pharm. XL. 326; Gerhardt. ibid. XLV. 38; Berthelot. ibid. CX. 367; CXII. 363 und Traité I. 150.

Borneol. 449

160° um unverbundenes Borneol zu verslüchtigen. Das Stearinsäure-Borneol ist frisch bereitet eine zähe Flüssigkeit, die erst nach Wochen oder Monaten krystallinisch erstarrt; es ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in kaltem Alkohol, leicht löslich in siedendem Alkohol und in Aether. Beim Erhitzen mit Natronkalk regenerirt es Borneol. Mit Benzoesäure erzeugt das Borneol eine entsprechende Verbindung.

Von mässig concentrirter Salpetersäure wird das Borneol in der Kälte sehr langsam, beim Erhitzen rasch zu gewöhnlichem Campher oxydirt (Pelouze). Bei Destillation mit Phosphorsäureanhydrid gibt es Borneen:  $\Theta_{10}$ Ul<sub>16</sub>.

Modificationen des Borneols.

Borneol aus Krappfuselöl\*). Bei Darstellung von Weingeist 1549. aus Krappwurzel wird ein übelriechendes Fuselöl erhalten, welches bisweilen schon beim Stehen Krystalle von Borneol absetzt. Wird dieses Fuselöl der fractionirten Destillation unterworfen, so sublimirt bei 220° Borneol. Das so dargestellte Borneol hat mit dem gewöhnlichen Borneol alle chemischen und fast alle physikalischen Eigenschaften gemein, aber es dreht die Polarisationsebene nach links und zwar genau ebenaoviel als das gewöhnliche Borneol nach rechts dreht;  $[\alpha] = -33°,4$ .

Borneol aus Campher \*\*). Wenn gewöhnlicher Campher (2 Th.) mit Kalihydrat (1 Th.) und Alkohol (5—6 Th.) acht his zehn Stunden auf 1800—2000 erhitzt wird, so zerfällt er in Borneol und Camphinsäure (vgl. §. 1552).

Wird das Product mit Wasser vermischt, so bleiben Borneol und unzersetzter Campher ungelöst. Um beide zu trennen muss aus dem Borneol der oben beschriebene Stearinsäureäther dargestellt werden. Man erhitzt also einige Stunden mit Stearinsäure auf  $180^{\circ}-200^{\circ}$ , reinigt das Stearinsäure-Borneol wie oben angegeben und zersetzt es durch Erhitzen mit Natronkulk auf  $120^{\circ}$ . Man kann auch das durch Einwirkung von Stearinsäure erhaltene Product mehrere Tage lang zuerst in einer Ketorte dann in einer offenen Schale auf  $160^{\circ}-180^{\circ}$  erhitzen; der Campher und das ungebundene Borneol entweichen, während Stearinsäure-Borneol und freie Stearinsäure zurückbleiben. Man trägt dann das halbe Gewicht Natronkulk ein und erhitzt einige Zeit auf  $120^{\circ}$ , wodurch das gebildete Borneol sublimirt.

Das aus Campher dargestellte Borneol stimmt in allen Eigenschaften mit dem aus Dryobalanops dargestellten fast vollständig überein, aber es besitzt ein stärkeres Drehungsvermögen;  $[\alpha] = +44^{\circ},9$ .

Borneol aus Bernstein \*\*\*). Wird Bernstein mit 1/4 seines Gewichtes Kali und viel Wasser destillirt, so geht mit den Wasserdämpfen

<sup>\*)</sup> Jeanjean. Ann. Chem. Pharm. CI. 94.

<sup>\*\*)</sup> Berthelot. ibid. und Traité I. 147.

<sup>•••)</sup> Vgl. bes. Berthelot und Buignet. Ann. Chem. Pharm. CXV. 244.

Kehnié, organ. Chemie. II.

Borneol über. 1 Kilogr. Bernstein liefert 3 Gr. Borneol. Das so dargestellte Borneol unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Borneol wesentlich durch sein weit geringeres Drehungsvermögen:  $[\alpha] = +4^{\circ},5$ . Es erzeugt wie das gewöhnliche Borneol bei Einwirkung von Salzsäure Borneolchlorid und beim Erhitzen mit Stearinsäure Stearinsäure-Borneol. Die letztere Verbindung regenerirt beim Erhitzen mit Natronkalk ein Borneol, welches dasselbe Drehungsvermögen besitzt, wie das Bernstein-Borneol, aus welchem es erhalten wurde.

1550.

Campher \*) (Laurineencampher, gewöhnlicher Campher):  $\Theta_{10}H_{16}\Theta$ . Der Campher findet sich in allen Theilen des in China und Japan einheimischen Campherbaums (Laurus camphora). Er entsteht bei gemässigter Oxydation des Borneols (§ 1548). Die §. 1545 schon erwähnten, durch ihr Verhalten gegen polarisirtes Licht von Laurineencampher abweichenden Modificationen sind weiter unten zusammengestellt (§. 1551). Ebenso einige Bildungsweisen des Camphers für welche bis jetzt nicht nachgewiesen ist, welche Modification sie erzeugen.

Darstellung. Holz und Rinde des Campherbaums werden mit Wasser in einem Destillirapparat dessen Helm mit Reisstroh ausgelegt ist erhitzt; der am Stroh sich absetzende Campher wird durch Sublimation für sich oder mit Kreide oder Kalk raffinirt.

Der Campher bildet gewöhnlich weisse halbdurchsichtige krystallinische Massen; isolirte Krystalle erscheinen als sechseitige Tafeln oder als Pyramiden des hexagonalen Systems. Er ist sehr zähe und kann daher für sich nicht pulverisirt werden, leicht dagegen nach Befeuchten mit Alkohol. Er riecht eigenthümlich und besitzt einen brennenden Geschmack. Er löst sich sehr wenig in Wasser, leicht in Alkohol, Aether, in ätherischen Oelen und in concentrirten Säuren. Er verdampft und sublimirt schon bei gewöhnlicher Temperatur, schmilzt bei 1750 und siedet bei 2040. Seine alkoholische Lösung ist rechtsdrehend:  $[\alpha] = +470,4$ .

Umwandlungen und Zersetzungen. Der Campher löst sich in wässrigen Alkalien ohne Zersetzung. Wird er mit alkoholischer Kalilösung längere Zeit auf  $180^{\circ}-200^{\circ}$  erhitzt, so zerfällt er in Borneol (§. 1549) und Camphinsäure (§. 1552) (Berthelot). Bei stärkerem Erhitzen mit Natronkalk entsteht Campholsäure (§. 1553). Leitet man Campherdampf über rothglühenden Kalk, so tritt tieser gehende Zersetzung ein, deren Producte bis jetzt nicht näher untersucht sind \*\*).

<sup>•)</sup> Vgl. bes. Dumas. Ann. Chem. Pharm. VI. 246; Blanchet und Sell. ibid. VI. 302; Laurent, ibid. XXII. 135; Dumas und Stas, ibid. XXXVIII. 183; Delalande, ibid. XXXVIII. 337; Gerhardt, ibid. XI.V. 40, XLVIII. 234; Pelouze, ibid. XL. 328; Berthelot, ibid. CX. 368.

<sup>••)</sup> Vgl, Fremy. Ann. Chem. Pharm. XV. 286.

Kocht man Campher mit Salpetersäure oder übermangansaurem Kali so wird er zu Camphersäure (§. 1554) oxydirt; bei Einwirkung von Salpetersäure entstehen gleichzeitig andere in Wasser löslichere Säuren (vgl. §. 1559).

Wird Campher mit Phosphorsäureanhydrid oder mit Chlorsink destillirt, so zerfällt er zu Wasser und Cymol (Delalande, Gerhardt). Durch längeres Erhitzen mit concentrirter Schwefelsäure wird das mit Phoron isomere Camphren (§. 1164) erzeugt (Limpricht, Schwanert).

Salzsäure, schweslige Säure und Untersalpetersäure werden von Campher absorbirt; die entstehenden slüssigen Verbindungen sind noch nicht näher untersucht.

Lässt man Phosphorchlorid auf Campher einwirken so entsteht entweder das Chlorid:  $\Theta_{10}H_{16}Cl_2$  oder die Verbindung:  $\Theta_{10}H_{18}Cl^*$ ).

Wendet man auf 1 Mol. Campher 2 Mol. Phosphorchlorid an. so verschwindet das letztere erst über  $100^{\circ}$ ; Wasser fällt aus dem Product ein Ool, welches nach einiger Zeit krystallinisch erstarrt. Der so erhaltene Körper kann aus heissem Alkohol umkrystallisirt werden: er hat die Zusammensetzung:  $\Theta_{10}H_{10}Cl_2$ ; er schmilzt bei etwa  $70^{\circ}$ , sublimirt leicht und zersetzt sich bei höherer Temperatur und schon beim Aufbewahren über Schwefelsäure, indem er Salzsäure abgiebt und wahrscheinlich das Chlorid  $\Theta_{10}H_{15}Cl$  erzeugt. Er dreht die Polarisationsebeno nach links.

Bringt man 1 Mol. Campher mit 1 Mol. Phosphorchlorid zusammen, so findet schon in der Kälte Einwirkung statt; bei 60° entweicht viel Salzsäure und durch Wasser werden dann weisse Flocken gefällt, die ans siedendem Alkohol umkrystallisit werden können. Sie sind das Chlorid:  $\Theta_{10}H_{15}Cl$ ; sie schmelzen bei etwa 60°, sublimiren leicht und verlieren bei höherer Temperatur Salzsäure, indem sie wahrscheinlich deu Kohlenwasserstoff:  $\Theta_{10}H_{14}$  erzeugen. Ihre Lösung ist optisch inactiv.

Die Bildung beider Chloride erklärt sich wohl durch die Gleichungen:

$$\Theta_{10}H_{16}\Theta + PCl_5 = \Theta_{10}H_{16}Cl_2 + P\Theta Cl_3$$
  
 $\Theta_{10}H_{16}Cl_2 = \Theta_{10}H_{15}Cl + HCl.$ 

Chlor wirkt selbst im Sonnenlicht nur langsam auf Campher; leitet man dagegen Chlor in eine Lösung von Campher in Phosphorchlorür, so entstehen leicht chlorhaltige Körper, die nach Claus \*\*), Chlors ubstitutions producte des Camphers sind  $(\Theta_{10}H_{12}Cl_4\Theta,\Theta_{10}H_{10}Cl_6\Theta)$ .

Brom löst den Campher leicht auf, nach einiger Zeit setzen sich rothe Krystalle einer durch Addition gebildeten Verbindung:  $\Theta_{10}H_{10}\Theta$ ,  $Br_2$  ab (Laurent) \*\*\*). Dieselbe Verbindung entsteht leichter wenn man einer Lösung von Campher in Chloroform Brom sufügt (Swarts); sie bildet

<sup>\*)</sup> Gerhardt. Traite. III. 694; Pfaundler. Ann. Chem. Pharm. CXV. 29.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. XLIV. 301.

<sup>\*\*\*)</sup> Laurent, ibid. XLVIII. 251; Swarts, Jahresb. 1862. 462.

schöne orangefarbene Prismen, die an der Lust rasch Brom verlieren. Wird sie in einer zugeschmolzenen Röhre auf 100° erhitzt, so zersällt sie in Bromwasserstoff und Monobromcampher:  $\Theta_{10}H_{15}Br\Theta$ . Dieser kann auch direct durch dreistündiges Erhitzen von Brom und Campher auf 100° erhalten werden. Er bildet farblose lange Prismen, die bei etwa 64° schmelzen und bei 264° sieden. Er ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether (Swarts). — Lässt man Brom auf eine Lösung von Campher in Phosphorbromür einwirken, so entstehen nach Claus ölartige Bromsubstitutionsproducte des Camphers. Destillirt man Campher mit Jod so geht Wasser und Jodwasserstoff über und ausserdem Camphin (§. 1561, nach Claus  $\Theta_9H_{16}$ ), Colophen (§. 1575) und eine sauerstoffhaltige Substanz die Claus als Camphokreosot bezeichnet und die nach Schweizer\*) mit Carvacrol identisch ist.

1551. Isomere Modificationen des Camphers. Es wurde oben schon erwähnt (§. 1545), dass verschiedene Modificationen des Camphers existiren, die sich von dem Laurineencampher nur durch das Verhalten gegen polarisirtes Licht unterscheiden.

Linksdrehender Campher \*\*). Man gewinnt ihn aus dem Oel von Matricaria Parthenium durch Abkühlen des bei  $200^{\circ}-220^{\circ}$  siedenden Theils auf —  $5^{\circ}$  (Dessaignes und Chautard). Er entsteht auch durch Oxydation des linksdrehenden Borneols aus Krappfuselöl (§. 1549) (Jeanjean). Er gleicht in allen Eigenschaften dem gewöhnlichen Laurineencampher, nur dreht er die Polarisationsebene nach links;  $[\alpha] = -47^{\circ},4$  und erzeugt bei Oxydation mit Salpetersäure linksdrehende Camphersäure (§. 1554). Er schmilzt bei 175° und siedet bei  $204^{\circ}$ .

Optisch inactiver Campher scheidet sich aus den ätherischen Oelen mehrerer zur Familie der Labiaten gehörigen Pflanzen, namentlich aus Lavendelöl (Lavandula angustifolia) ab (Proust, Biot).

Campher aus Bernstein. Der durch gemässigte Oxydation des aus Bernstein dargestellten Borneols (§. 1549) entstehende Campher ist rechtsdrehend, aber sein Drehungsvermögen ist nur  $^{1}/_{5}$  von dem des Laurineencamphers:  $[\alpha] = +9^{\circ}$  (Berthelot und Buignet).

Der von Döpping \*\*\*) durch Destillation von Bernstein mit Salpetersäure erhaltene Campher ist offenbar dieselbe Modification.

Bis jetzt nicht näher untersucht sind die folgenden Modificationen des Camphers.

1) Der von Berthelot +) künstlich aus Terpentinöl dargestellte Campher.

<sup>•)</sup> Journ. f. pr. Chemic XXVI 118.

<sup>••)</sup> Dessaignes u. Chautard Jahresb. 1853. 430. Jeanjean. Jahresb. 1856. 625.

Ann. Chem. Pharm. XLIX. 850.

<sup>†)</sup> Jahresb. 1858. 441.

Er entsteht, wenn das aus dem sesten Chlorhydrat des Terpentinöls bereitete Camphen (§. 1576 II. 1.) durch Vermittlung von Platinmohr oxydirt wird.

- 2) Durch Einwirkung von Salpetersäure auf Baldrianöl und auf Salviaöl entsteht Campher (Rochleder)\*); wahrscheinlich durch Oxydation des in diesen Oelen enthaltenen Borncols (vgl. §. 1549).
- 3) Wird Rainfarnöl (Tanacetum vulgare) mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure destillirt, so entsteht Campher (Persoz, Vohl) \*\*).
- 4) Behandelt man Sassaírasöl (Laurus sassaíras) zuerst mit Chlor und dann mit Kalk, so erhält man Campher (Faltin)\*\*\*).
- 5) Durch Erhitzen von Campheröl mit Salpetersäure erhielt Macfarlane †) Campher der wohl fertig gebildet in dem Oel enthalten war.

Camphinsäure. Wenn man Campher mit alkoholischer Kali- 1552. lösung erhitzt, so entsteht, wie oben erwähnt, Borneol; gleichzeitig wird eine Säure gebildet für welche Berthelot ††) ihrer Entstehung nach die Formel:  $\Theta_{10}H_{16}\Theta_2$  für wahrscheinlich hält und die er als Camphinsäure bezeichnet. Sie ist bis jetzt nicht näher untersucht.

$$2\Theta_{10}H_{16}\Theta$$
 + KH $\Theta$  =  $\Theta_{10}H_{18}O$  +  $\Theta_{10}H_{15}K\Theta_2$   
Campher. Borneol. Camphinsaures

Man erhitzt Campher mit alkoholischer Kalilösung mehrere Stunden auf 180°, fällt das gebildete Borneol und den unzersetzten Campher mit Wasser, verjagt den Alkohol durch Eindampsen, setzt Schweselsäure zu bis die Masse nur noch schwach alkalisch reagirt, entsernt die grösste Menge des schweselsauren Kalis durch Krystallisation und zieht zuletzt den Rückstand mit Alkohol aus. Beim Verdunsten des alkoholischen Auszugs bleibt camphinsaures Kali als zersliesslicher Syrup, aus welchem durch Schweselsäure die Camphinsäure ausgeschieden wird. Sie bildet eine sast seste Masse, die sich nicht in Wasser, leicht in Alkohol und Aether löst. Bei Einwirkung von Salpetersäure entsteht eine Nitroverbindung aber keine Camphersäure. Die Lösung des Kalisalzes wird von Silber-, Kupser-, Blei-, Zink- und Eisensalzen gefällt.

Campholsäure  $\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$ ):  $\Theta_{10}II_{18}\Theta_{2}$ . Die Campholsäure entsteht wenn 1558. Campher mit Natronkalk erhitzt wird.

Delalande bringt Campher mit Natronkalk in eine Röhre, schmilzt zu, erhitzt den Natronkalk auf 300°—400° und treibt den Campher mehrmals durch Erhitzen von dem einen Ende der Röhre in das andere. Zweckmässiger ist es Campher mit Natronkalk, dem man noch Kalihydrat zugesetzt hat, in zugeschmolzenen

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XLIV. 1.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1853, 517.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. 1853. 517.

<sup>†)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXXI. 72. Anmerk.

<sup>††)</sup> Berthelot. Ann. Chem. Pharm. CXII. 364.

<sup>†††)</sup> Delalande, ibid. XXXVIII. 337; Barth, ibid. CVII. 249.

Röhren längere Zeit auf 250°—300° zu erhitzen (Kekul.). Man zieht das Product mit heissem Wasser aus, fällt die gebildete Campholsäure durch Zusatz einer Säure, und krystallisirt aus Alkohol oder Aether um. Die Ausbeute ist sehr wechselnd und selbst bei günstigen Operationen gering.

Die Campholsäure bildet kleine, in Wasser unlösliche, in Alkohol und Aether leicht lösliche Krystalle. Sie schmilzt bei 80° und siedet bei 250°. Beim Schmelzen mit Kalihydrat wird sie zersetzt, es entsteht weder Essigsäure noch Caprinsäure (Barth). Bei Destillation mit Phosphorsäureanhydrid liefert sie Campholen (§. 1560. Delalande); vielleicht nach der Gleichung:

$$\theta_{10}H_{18}\theta_2 = \theta_9H_{16} + \theta\theta + H_2\theta$$
  
Campholsäure. Campholen.

Bei trockner Destillation des Kalksalzes entsteht das bis jetzt nicht näher untersuchte Campholon:  $\Theta_{19}H_{34}\Theta$ .

Die Campholsäure ist einbasisch.

Das Kalksalz:  $\Theta_{10}H_{17}Ca\Theta_{2}$ ,  $^{1}/_{2}H_{2}\Theta$  wird aus der wässrigen Lösung des Ammoniaksalzes durch Zusatz von Chlorcalcium als weisses Krystallpulver gefällt. Das Silbersalz:  $\Theta_{10}H_{17}Ag\Theta_{2}$  ist ein flockiger Niederschlag.

1554. Camphersäure\*): Θ<sub>10</sub>Π<sub>16</sub>Θ<sub>4</sub>. Die Camphersäure wurde 1785 von Kosegarten entdeckt; sie entsteht, neben andern Producten (vgl. §. 1550. 1559), bei Oxydation des Camphers durch Salpetersäure. Es wurde oben bereits erwähnt, dass drei optisch verschiedene Modificationen der Camphersäure existiren, die zu einander in derselben Beziehung stehen wie die Rechtsweinsäure, die Linksweinsäure und die Paraweinsäure (vgl. 1316). Diese drei Modificationen sind:

Rechts-camphersäure, gewöhnliche Camphersäure; sie entsteht bei Oxydation des gewöhnlichen, rechtsdrehenden Laurineencamphers:  $[\alpha] = +38^{\circ}$  bis 39°.

Linkscamphersäure \*\*); sie bildet sich durch Oxydation des linksdrehenden Camphers aus Matricaria Parthenium. Sie stimmt in allen Eigenschaften mit der gewöhnlichen Camphersäure überein, nur dreht sie die Polarisationsebene nach links; ihr Drehungsvermögen ist übrigens genau ebensogross wie das der Rechtscamphersäure: [α] = -38° bis 39°.

Paracamphersäure, inactive Camphersäure; sie erzeugt sich wenn die beiden optisch wirksamen Modificationen zu gleichen Mengen gemischt werden.

Genauer untersucht ist nur die Rechtscamphersäure.

121.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Malaguti. Ann. Chem. Pharm. XXII. 82; Laurent. ibid. XXII. 185. \*\*) Dessaignes und Chautard. Jahresb. 1858. 480; Ann. Chem. Pharm. CXXVII.

Darstellung. Man kocht Campher in einer Retorte mit etwa 10 Th. concentrirter Salpetersäure und giesst das Ueberdestillirende öfters zurück, bis alles Oel gelöst ist. Oder man erhitzt Campher mit 4-5 Th. concentrirter Salpetersäure und giesst von Zeit zu Zeit rauchende Salpetersäure nach. Man dampft dann wiederholt ein und krystallisirt die beim Erkalten ausfallende Camphersäure aus siedendem Wasser um.

Die Camphersäure bildet weisse, meist kleine Krystalle; sie schmilzt bei 62°,5 und erstarrt beim Erkalten krystallinisch. Sie löst sich wenig in kaltem, leicht in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether.

Die Camphersäure zerfällt leicht in Wasser und Camphersäureanhydrid (§. 1556).

$$\Theta_{10}H_{16}\Theta_4 = H_2\Theta + \Theta_{10}H_{14}\Theta_3$$
Camphersäure.

Camphersäure-
anhydrid.

Diese Zersetzung tritt leicht ein wenn man Camphersäure für sich erhitzt, es sublimirt dann Camphersäureanhydrid. Sie erfolgt ferner wenn man Camphersäure kalt in concentrirter Schweselsäure löst; Wasser fällt dann das Anhydrid. Sie findet weiter statt wenn man Camphersäure mit Phosphorchlorid destillirt (vgl. Bernsteinsäure §. 1108) (Gerhardt und Chiozza).

$$\Theta_{10}H_{16}\Theta_4 + PCl_5 = \Theta_{10}H_{14}\Theta_3 + 2HCl + P\ThetaCl_3$$
  
Camphersäure. Camphersäure-  
anhydrid.

Wird Camphersäure mit syrupdicker Phosphorsäure auf etwa 200° erhitzt, so entweicht Kohlenoxyd und es destilliren: Campholen:  $\Theta_0 \Pi_{16}$  (§. 1560) und Camphyl:  $\Theta_{18}H_{30}$  (§. 1560) (Gille)\*). Erwärmt man Camphersäure oder Camphersäureanhydrid mit rauchender Schwefelsäure, so entsteht, unter Entweichen von Kohlenoxyd, Sulfocamphylsäure:  $\Theta_0H_{16}S\Theta_6$  (§. 1562) Walter.

Bei trockener Destillation von camphersaurem Kalk entsteht Phoron: θ<sub>9</sub>H<sub>14</sub>Θ (§. 1563) (Gerhardt und Liès-Bodart).

Camphersaure Salze. Die Camphersaure ist zweibasisch; bis jetzt sind indess nur neutrale Salze dargestellt; Doppelsalze konnten nicht erhalten werden. Die aus Camphersaureanhydrid dargestellten Salze scheinen von den aus Camphersaure erhaltenen verschieden zu sein (vgl§. 1556).

<sup>\*)</sup> Gmelin, Lehrb. der Chemie VII. Abt. 1. S. 411.

Das Ammoniaksalz:  $\Theta_{10}H_{14}(NH_4)_2\Theta_4$ , das Kalisalz:  $\Theta_{10}H_{14}K_2\Theta_4$  und das Natronsalz:  $\Theta_{10}H_{11}Na_2\Theta_4$  sind sehr löslich und schwerkrystallisirbar. Auch das Kalksalz:  $\Theta_{10}H_{11}Ca_2\Theta_4$ ,8 $H_2\Theta$  und das Barytsalz:  $\Theta_{10}H_{11}Ba_2\Theta_4$ ,5 $H_2\Theta$  sind in Wasser sehr löslich, krystallisiren aber leicht. Das letztere verliert bei 150° 4 $H_2\Theta$  und wird bei 200° wasserfrei. Das saure Barytsalz:  $\Theta_{10}H_{11}Ba\Theta_4$  konnte nicht erhalten werden; ein übersaures Salz:  $\Theta_{10}H_{13}Ba\Theta_4$ , $\Theta_{10}H_{16}\Theta_4$  bildet in kaltem Wasser schwer lösliche Krystalle. Das Bleisalz:  $\Theta_{10}H_{11}Pb_2\Theta_4$  und das Silbersalz:  $\Theta_{10}H_{11}Ag_2\Theta_4$  sind weisse Niederschlüge; auch das Kupfersalz ist fast unlöslich in Wasser. Die meisten camphersauren Salze geben bei trockener Destillation wesentlich Phoron; das Bleisalz liefert wenig Phoron neben viel Camphersäureanhydrid.

1555. Aether der Camphersäure. Die Camphersäure bildet, als zweibasische Säure, saure und neutrale Aether; z. B.:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_{10}\ddot{H}_{14}\Theta_{2} & & \Theta_{10}\ddot{H}_{14}\Theta_{2} & \\ H. (\Theta_{2}H_{5}) & & (\Theta_{2}H_{5})_{2} & \\ \end{array}$$
 Aethylcamphersäure. Camphersäure-äthyläther.

In den gewöhnlichen Bedingungen der Aetherbildung, also bei Digestion eines Alkohols mit Camphersäure und Schwefelsäure oder Salzsäure entstehen nur die sauren Aether; diese zerfallen bei der Destillation in die neutralen Aether und Camphersäureanbydrid; z. B.:

$$2 \frac{\theta_{10} \ddot{H}_{14} \theta_{2}}{H. (\theta_{2} H_{5})} \left\langle \theta_{2} \right\rangle = \frac{\theta_{10} \ddot{H}_{14} \theta_{2}}{(\theta_{2} H_{5})_{2}} \left\langle \theta_{2} + \theta_{10} \ddot{H}_{14} \theta_{2} \cdot \theta + H_{2} \theta \right\rangle$$
Aethylcamphersäure.
Camphersäure-
äthyläther.

Methylcamphersäure:  $\Theta_{10}H_{15}(\Theta H_3)\Theta_4$ , wurde von Loir \*) dargestellt; sie krystallisirt leicht, löst sich in Alkohol und Aether, nicht in Wasser; sie schmilzt bei 66° und zersetzt sich bei höherer Temperatur.

Sie dreht die Polarisationsebene nach rechts:  $[n] = +51^{\circ},4$ .

Aethylcamphersäure:  $\Theta_{10}H_{15}(\Theta_2H_5)\Theta_4$ . Malaguti \*\*) erhiclt diese Verbindung indem er Camphersäure (2 Th.) mit absolutem Alkohol (4 Th.) und Schwefelsäure (1 Th.) destillirte, bis etwa die Hällte übergegangen war; das Destillat wurde zurückgegossen und durch Zusatz von Wasser die Aethylcamphersäure gefällt. Zu weiterer Reinigung wurde in Kalilauge gelöst, mit Salzsäure getällt, mit Wasser gewaschen, nochmals in Alkohol gelöst und diese Lösung verdunstet.

Die Acthylcamphersönre ist eine wasserheile, syrupdicke Flüssigkeit; sie löst sich nicht in Wasser, wenig in Alkohol und Aether. Bei etwa 200° wird sie wie oben angegeben zersetzt. Sie bildet mit den Alkalien und alkalischen Erden lösliche Salze; das Silbersalz:  $\Theta_{10}H_{14}(\Theta_2H_3)Ag\Theta_4$  ist ein gallertartiger Niederschlag.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXIV. 807.

<sup>••)</sup> ibid. XXII. 45. XXXII. 83.

Camphersäure-äthyläther:  $\Theta_{10}\Pi_{11}(\Theta_2\Pi_3)_2\Theta_4$ . Der neutrale Aether der Camphersäure entsteht, wie erwähnt, bei Destillation der Aethylcamphersäure. Man löst das Destillat in siedendem Weingeist, giesst von dem beim Erkalten auskrystallisirenden Camphersäureanhydrid ab, fällt mit Wasser, wascht das sich abscheidende Oel mit verdünnter Kalilauge, trocknet im Vacuum und destillirt.

Der Camphersäure äthyläther ist ein bernsteingelbes Oel von unangenehmem Geruch; er siedet bei 285°—287°; er ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether. Er löst sich in der Kälte in concentrirter Schweselsäure und wird durch Wasser wieder geställt. Kalilauge zersetzt ihn erst bei anhaltendem Kochen; von Ammoniakgas wird er nicht angegriffen.

Durch Einwirkung von Chlor erhielt Malaguti ein ölförmiges Substitutionsproduct:  $\Theta_{10}H_{14}(\Theta_2H_3Cl_2)_2O_4$ .

Camphersaure-Glycerinather. Campherin, entsteht wenn Camphersaure mit Glycerin auf 200° erhitzt wird (Berthelot) \*).

Camphersäureanhydrid, wasserfreie Camphersäure\*): 1556.  $\Theta_{10}H_{14}\Theta_2$ . Diese Verbindung entsteht bei der Destillation der Camphersäure oder der Aethylcamphersäure; ferner wenn Camphersäure in concentrirter Schweselsäure gelöst, oder mit Phosphorchlorid erhitzt wird.

Das Camphersäureanhydrid krystallisirt aus Alkohol in farblosen Nadeln oder Prismen. Es schmilzt bei 217°, siedet bei 270°, sublimirt aber schon bei 130° in schönen Nadeln. Es wird von kaltem Wasser sehr wenig, von siedendem Wasser leichter gelöst. In Alkohol ist es, namentlich in der Siedhitze, leicht löslich; von Aether wird es leicht gelöst.

Beim Kochen mit Wasser geht es langsam in Camphersäure über; beim Kochen mit Alkalien erzeugt es camphersaure Salze; die so dargestellten Salze scheinen indess von den gewöhnlichen camphersauren Salzen verschieden zu sein (Malaguti, Laurent \*\*\*).

Diese Salze sind bis jetzt nicht nüher untersucht; sie entsprechen vielleicht der Dicamphylsäure:  $\Theta_{20}H_{30}\Theta_{7} = \begin{array}{c} \Theta_{10}H_{11}\Theta_{2} \\ \Theta_{10}H_{11}\Theta_{2} \\ H_{2} \end{array}$   $\Theta_{3}$ .

Erwärmt man Camphersäureanhydrid mit rauchender Schweselsäure so entsteht Sulfocamphylsäure (§. 1562); durch Ammoniak werden amidartige Verbindungen erzeugt (vgl. §. 1558).

Camphorylchlorid, Camphersäure-chlorid†):  $\Theta_{10}H_{14}O_2$ . Cl<sub>2</sub>. 1557. Es entsteht bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Camphersäureanhydrid:

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVIII. 311.

<sup>••)</sup> Malaguti. ibid. XXII. 41. Laurent, ibid. XXII. 141.

<sup>•••)</sup> ibid. LX. 830.

<sup>+)</sup> Moitessier. ibid. CXX, 252.

$$\Theta_{10}H_{14}\Theta_{2}.\Theta + PCl_{5} = \Theta_{10}H_{14}\Theta_{2}.Cl_{2} + P\Theta Cl_{3}$$
, Camphersäure-Camphorylchlorid.

und es wird daher auch erhalten wenn man Camphersäure mit 2 Mol. Phosphorchlorid destillirt.

Das Camphorylchlorid kann nicht destillirt werden; es zersetzt sich bei etwa 200° in Salzsäure, Camphersäureanhydrid und in ein schweres dem Citronenöl ähnlich riechendes Oel. Bei Darstellung des Camphorylchlorids verjagt man daher das Phosphoroxychlorid durch längeres Erhitzen auf 150°—170°. Es erzeugt mit kaltem Wasser langsam, mit siedendem Wasser rasch Camphersäure; bei Einwirkung von Ammoniak oder kohlensaurem Ammoniak liefert es Campheramid.

1558. Amide der Camphersäure. Die einfachsten von der Theorie angedeuteten Amide der Camphersäure sind die folgenden:

Das Campheramid:  $\Theta_{10}H_{14}\Theta_2.H_4N_2$  ist bis jetzt nicht näher untersucht. Es scheint neben campheraminsaurem Ammoniak gebildet zu werden, wenn man in eine alkoholische Lösung von Camphersäureanhydrid in Wasser Ammoniak leitet; es hinterbleibt dann beim Verdunsten der letzten alkoholischen Lösung als amorphe Masse (Laurent). Nach Moitessier\*) erhält man es bei Einwirkung von Camphorylchlorid auf Ammoniak oder kohlensaures Ammoniak als eine zähe langsam krystal-

Campheraminsäure:  $\Theta_{10}H_{14}\Theta_2$ . $H_2N$ . $H\Theta$ . Wenn man durch eine heisse Lösung von Camphersäureanbydrid in absolutem Alkohol Ammoniak leitet so scheidet sich krystallinisches campheraminsaures Ammoniak aus. Man zersetzt die wässrige Lösung dieses Salzes durch Salzsäure und krystallisirt die sich abscheidende Campheraminsäure aus wässrigem Alkohol um.

Die Campheraminsäure bildet durchsichtige wohlausgebildete Prismen, die in kaltem Wasser schwer, in siedendem Wasser und in Alkohol leicht löslich sind. Sie zerfällt beim Erhitzen in Wasser und Campherimid (Laurent) \*\*).

Das campheraminsaure Ammoniak:  $\Theta_{10}\Pi_{14}\Theta_2$ .  $H_2N$ .  $NH_4\Theta$ ,  $H_2\Theta$  ist krystallisirbar. Das Bleisalz scheidet sich beim Erkalten eines Gemisches heis-

linisch werdende Substanz.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXX. 252.

<sup>••)</sup> ibid. LX. 326.

ser concentrirter Lösungen von campheraminsaurem Ammoniak und essigsaurem Blei in kleigen Nadeln aus, die in Wasser leicht löslich sind. Das Silbersalz erhält man durch Vermischen heisser alkoholischer Lösungen von campheraminsaurem Ammoniak und salpetersaurem Silber; es scheidet sich beim Erkalten in mikroskopischen Nadeln aus.

Campherimid:  $\Theta_{10}H_{14}\Theta_2$ . HN; man erhält es beim Erhitzen der Campheraminsäure oder des campheraminsauren Ammoniaks auf  $150^{\circ}$ —  $160^{\circ}$ . Es krystallisirt aus siedendem Alkohol, schmilzt leicht und destillirt bei starker Hitze unzersetzt. Es löst sich in warmer concentrirter Schwefelsäure und wird durch Wasser aus dieser Lösung gefällt. Beim Kochen mit Kalilauge nimmt es Wasser auf und erzeugt Camphersäure und Ammoniak (Laurent).

Camphresinsäure:  $\Theta_{10}\Pi_{14}\Theta_{7}$ . Bei Oxydation des Camphers mit 1559. Salpetersäure entstehen neben Camphersäure noch Camphresinsäure und zwei andere bis jetzt nicht näher untersuchte Säuren. Die Bildung dieser Nebenproducte war schon 1847 von Laurent und 1848 von Blumenau beobachtet worden; sie wurden vor Kurzem von Schwanert \*) näher untersucht.

Dampst man die bei Darstellung der Camphersäure erhaltene Mutterlauge weiter ein, so entweichen noch rothe Dämpse und es bleibt zuletzt eine dem venetianischen Terpentin ähnliche Masse, die wesentlich aus Camphresinsäure besteht.

Die wässrige Lösung der rohen Camphresinsäure setzt häufig kleine, weisse, zu Rinden vereinigte Krystallkörner ab. Dieselben Krystallrinden bilden sich bisweilen aus der bei der Darstellung der Camphersäure erhaltenen Mutterlauge. Die Analysen dieser krystallisirten Säure entsprechen annähernd der Formel:  $\Theta_{10}H_{16}\Theta_{5}$ .

Setzt man zur Mutterlauge der Camphersäure Wasser, so scheidet sich ein zähes Oel aus, dessen ätherische Lösung beim Verdunsten eine dicke Flüssigkeit hinterlässt, die bei längerem Stehen über Schwefelsäure krystallinisch erstarrt. Der so dargestellten Säure scheint die Formel  $\Theta_{10}H_{16}\Theta_{6}$  zuzukommen. Sollten sich diese Formeln bestätigen so stünden beide Säuren in einfacher Beziehung zu der gleichzeitig gebildeten Camphersäure. Man hat:

| Camp | her .              | <br>$\Theta_{10}H_{16}\Theta$     |
|------|--------------------|-----------------------------------|
|      |                    |                                   |
| Camp | hersäure           | $\Theta_{10}H_{16}\Theta_{4}$     |
| Neue | Säure .            | $\Theta_{10}H_{16}\Theta_{5}$     |
| "    | <del>)</del> ) • • | <br>$\Theta_{10}H_{16}\Theta_{6}$ |

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXVIII. 77.

Beide Säuren müssten danach zweibasisch sein. Die Camphresinsäure ihrerseits ist ein Product weiter gehender Oxydation; bei ihrer Bildung wird Wasserstoff entzogen und durch Sauerstoff ersetzt. Sie ist in der That dreibasisch:  $\Theta_{10}H_{14}\Theta_{7}$ .

Die Camphresinsäure entsteht nicht nur bei Oxydation des Camphers, sie wird auch bei Oxydation von Menthencampher (§. 1546) und Pfeffermünzöl und von Borneol (§. 1448) erhalten; sie bildet sich ferner bei Oxydation von Cajeputöl, Campheröl, Wermuthöl, von Terpentinöl (§. 1574) und Citronenöl (§. 1582) und selbst bei Oxydation vieler Harze, z. B. Ozokerit (§. 941) Bernstein, Ammoniakgummi, Galbanum, Caoutschouc, etc. Sie entsteht endlich bei anhaltendem Kochen von Camphersäure mit Salpetersäure.

Zur Darstellung der Camphresinsäure dient am zweckmässigsten die Mutterlauge von der Bereitung der Camphersäure. Man dampst zur Syrupconsistenz ein, entsernt durch wiederholtes Lösen und Eindampsen die Salpetersäure so weit als möglich, löst dann in Wasser, neutralisirt mit Ammoniak und setzt etwas Bleizucker zu. Der zuerst entstehende Niederschlag enthält wesentlich Camphersäure und die oben erwähnte Säure:  $\Theta_{10}H_{16}\Theta_{5}$ ; aus dem Filtrat wird durch weiteren Zusatz von Bleizucker camphresinsaures Blei gefällt. Man suspendirt in Wasser, zersetzt durch Schweselwasserstoff, filtrirt und dampst ein.

Die Camphresinsäure bleibt bei starkem Eindampfen ihrer Lösungen als zähflüssiger fadenziehender Syrup; durch langsames Verdunsten einer weniger weit eingedampsten Lösung wird eine weisse körnige Masse erhalten. Sie ist dreibasisch; ihre Salze sind sämmtlich amorph.

Das neutrale Kalksalz:  $\Theta_{10}H_{11}Ca_3\Theta_1$  und das neutrale Barytsalz:  $\Theta_{10}H_{11}Ba_3\Theta_1$  werden aus wässriger Lösung durch Alkohol gefällt. Das Bleisalz:  $\Theta_{10}H_{11}Pb_3\Theta_1$  und das Silbersalz:  $\Theta_{10}H_{11}Ag_3\Theta_1$  sind weisse, in Wasser nur wenig lösliche Niederschläge.

Die Camphresinsäure bildet drei Aether. Die Aethylcamphresinsäure:  $\Theta_{10}H_{13}(\Theta_2H_5)\Theta_7$  wurde durch Kochen von Camphresinsäure mit absolutem Alkohol erhalten; die Diäthylcamphresinsäure:  $\Theta_{10}H_{12}(\Theta_2H_5)_2\Theta_7$  durch Einleiten von Salzsäure in eine alkoholische Lösung von Camphresinsäure. Der Camphresinsäure-Aethyläther:  $\Theta_{10}H_{11}(\Theta_2H_5)_2\Theta_7$  entsteht ebenfalls bei Einwirkung von Salzsäure auf eine alkoholische Lösung von Camphresinsäure; man erhält ihn ferner wenn man eine alkoholische Lösung von Camphresinsäure mit Schwefelsäure erhitzt, oder wenn man Jodäthyl bei 100° auf camphresinsaures Silber einwirken lässt.

Wird Camphresinsaure der trockenen Destillation unterworfen, so sublimirt eine krystallinische Substanz und man erhält ausserdem ein Destillat, welches sich in zwei Schichten trennt. Die sublimirten Krystalle sind Camphersaureanhydrid. Die wässrige Schicht des Destillats enthält Essigsaure und Aceton; die ölige Schicht setzt, be-

sonders wenn die Destillation langsam geleitet war, taselsormige Krystalle von Metacamphresinsaure: 61011100s ab; sie enthält weiter eine flüssige bei 2060-2100 siedende Säure, die Pyrocamphresinsäure: 0,0H,404.

Die Metacamphresinsäure bildet rhombische Taseln, die bei 890 schmelzen; sie löst sich wenig in kaltem, leicht in heissem Wasser, in Alkohol und in Aether. Sie ist dreibasisch wie die Camphresinsäure, von welcher sie sich durch den Mindergehalt von 2 Mol H2O unterscheidet.

Die Pyrocamphresinsäare ist ein blassgelbes etwas dickslüssiges Oel. Sie siedet bei 2060 - 2100; sie löst sich leicht in Alkohol und in Aether, nicht in Wasser. Sie ist ebenfalls dreibasisch. Sie entsteht aus der Camphresinsaurc, wie es scheint, durch Reduction und sie unterscheidet sich von der Camphersäure durch den Mindergehalt von 2 At. H.

Durch Einwirkung von Schwefelsäure, von Phosphorchlorid, von Jodwasserstoff und von Brom wurden schlecht charakterisirte Producte Bei Einwirkung von Brom auf camphresinsaures Natron entsteht Bromoform. Bei trockener Destillation des camphresinsauren Kalks erhält man Phoron (6. 1563) und eine bei 1100-1120 siedende Substanz:  $\Theta_8 H_{14} \Theta$ , die mit dem Metaceton (§. 929) homolog zu sein scheint.

Campholen: Comphyl: Camphyl: Camphyl: Olastillation 1560. von Camphersäure mit syrupdicker Phosphorsäure erhielt Gille \*), unter Entwicklung von Kohlenoxyd, ein öliges Destillat, aus welchem durch fractionirte Destillation zwei Kohlenwasserstoffe isolirt werden konnten. von welchen der eine bei 1230 der andre bei 2500 siedet. Der erstere. das Campholen, kann als Hydrür eines Radicals, der zweite, das Camphyl, als dasselbe Radical in isolirtem Zustand angesehen werden (vgl. §. 1544).

Das Campholen ist eine sarblose leicht bewegliche Flüssigkeit, die dem Terpentinöl ähnlich richt Es siedet bei 1230. Es absorbirt Salzsäuregas und erzeugt eine dunkelgesärbte, campherartig riechende Flüssigkeit.

Das Camphyl siedet bei 2500; es ist ein gelblich gesärbtes, aromatisch riechendes Ocl.

Einen mit dem eben erwähnten Campholen gleich zusammengesetzten Kohlenwasserstoff erhielt Delalande \*\*) bei Destillation der Campholsäure mit Phosphorsäureanhydrid. Die so erhaltene Substanz, die ebensuls als Campholen bezeichnet worden ist, siedet bei 1350.

Camphin. Es wurde oben erwähnt, dass bei Destillation von 1561.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Gmelin. Lehrb. VII. Abt. 1. S. 411. - vgl. auch Walter, Ann. Chem. Pharm. XXXVII. 175.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XXXVIII. 840.

Campher mit Jod und Rectification des Productes ein bei  $167^{\circ}-170^{\circ}$  siedender Kohlenwasserstoff erhalten wird. Claus \*) nennt den so dargestellten Körper Camphin und betrachtet ihn als  $G_9H_{16}$ , wonach er isomer mit Campholen wäre; er ist vielleicht  $G_{10}H_{18}$  und könnte dann als Hydrür des Radicals des Borneocamphers angesehen werden (§. 1543).

Das Camphin ist eine scrblose nach Muscatblüthen und Terpentin riechende, in Wasser unlösliche, mit Alkohol, Aether und ätherischen Oelen mischbare Flüssigkeit. Es wird von Salpetersäure leicht oxydirt und beim Erwärmen mit Schwefelsäure zersetzt. Mit Brom und mit Chlor scheint es Substitutionsproducte zu bilden.

Sulfocamphylsäure, Sulfocamphersäure: \(\theta\_0 \text{H}\_{16} \text{SO}\_6\). Diese merkwürdige Verbindung wurde von Walter\*\*) 1840 entdeckt. Man erhält sie indem man Camphersäureanhydrid (oder auch Camphersäure) mit rauchender Schwefelsäure auf 450—600 erhitzt. Es entweicht reines Kohlenoxyd, ohne Beimengung von Kohlensäure oder von schwefliger Säure, und es entsteht eine braune Flüssigkeit, die neben überschüssiger Schwefelsäure nur Sulfocamphylsäure enthält. Man stellt zweckmässig das Baryt- oder das Bleisalz dar und zersetzt durch Schwefelsäure oder Schwefelwasserstoff.

Die Sulfocamphylsäure bildet farblose Säulen: C<sub>9</sub>H<sub>16</sub>SO<sub>6</sub>,H<sub>2</sub>O, die ihr Krystallwasser im Vacuum verlieren, bei 160<sup>6</sup> unter Zersetzung schmelzen und sich in Wasser, Alkohol und selbst in Aether lösen. Sie ist zweibasisch; ihre Salze sind sämmtlich in Wasser löslich.

Das Kalisalz:  $\Theta_9H_{11}K_2S\Theta_6$  bildet feine in Alkohol wenig lösliche Nadeln. Das Barytsalz, das Kalksalz und das Bleisalz konnten nicht krystallisirt erhalten werden. Das Silbersalz besteht aus farblosen in Wasser schwer löslichen Krystallkrusten

Die Constitution der Sulfocamphylsäure ist bis jetzt nicht ermittelt. Ihre Bildung bietet gewisse Anomalien dar. Man kennt zunächst wenig Fälle, in welchen durch Einwirkung von Schwefelsäure oder Schwefelsäureanhydrid auf organische Substanzen eine s. g. Sulfosäure erzeugt wird, während gleichzeitig Kohlenstoff austritt. Bei den bis jetzt bekannten Fällen aber, z. B. bei Bildung der Disulfometholsäure aus Sulfoessigsäure etc. (vgl. §. 998), tritt der Kohlenstoff in Form von Kohlensäure aus, während bei Bildung der Sulfocamphylsäure reines Kohlenoxyd entweicht:

$$\Theta_{10}H_{14}\Theta_2 + H_2S\Theta_4 = \Theta_9H_{16}S\Theta_6 + \Theta\Theta$$
Camphersäure-
anhydrid. Säure.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XLIV. 301.

<sup>••)</sup> ibid. XXXVI. 59; XLVIII. 248.

Phoron, Camphoron\*):  $\Theta_{\bullet}H_{14}\Theta$ . Das Phoron wurde 1849 von 1563. Gerhardt und Liès-Bodart durch Destillation des camphersauren Kalkes erhalten; Fittig fand es unter den Producten der Einwirkung von gebranntem Kalk auf Aceton, Liès-Bodart erhielt es bei Destillation von Glycose mit Kalk.

Die Bildung aus camphersaurem Kalk erklärt sich leicht aus der Gleichung:

$$\theta_{10}H_{14}Ca_2\theta_4 = \theta_9H_{14}\theta + Ca_2\theta\theta_3$$
  
Camphersaurer Kalk. Phoron.

Man destillirt camphersauren Kalk, zweckmässig in kleinen Mengen; man destillirt eine concentrirte Lösung von Glycose mit gebranntem Kalk; oder man lässt Aceton längere Zeit mit gebranntem Kalk in Berührung und destillirt dann ab (vgl §. 926). Aus dem Destillat scheidet man das Phoron durch fractionirte Destillation.

Das Phoron ist eine gelbliche, allmälig dunkler werdende Flüssigkeit; es siedet bei 208°; sp. Gew. == 0,93. Es löst sich nicht in Wasser, leicht in Alkohol und Aether.

Es zeigt, bis zu einem gewissen Grad, das Verhalten eines einatomigen Alkohols (vgl. §. 1544). Bei Einwirkung von Phosphorehlorid erzeugt es Phorylchlorid (Liès-Bodart), bei Destillation mit Phosphorsäureanhydrid liefert es bei 1520 siedendes Cumol:

$$\Theta_9H_{14}\Theta$$
 +  $PCl_5$  =  $\Theta_9H_{13}Cl$  +  $HCl$  +  $P\Theta Cl_3$   
Phoron. Phorylchlorid.  
 $\Theta_9H_{14}\Theta$  =  $\Theta_9H_{12}$  +  $H_2\Theta$   
Phoron. Cumol.

Von Salpetersäure wird das Phoron oxydirt unter Bildung einer harzartigen Substanz; bei Destillation mit Natronkalk liefert es ein bei etwa 240° siedendes Oel. Es löst sich mit rother Farbe in concentrirter Schwefelsäure und wird durch Wasser zum grössten Theil wieder gefällt

Das Phorylchlorid:  $\Theta_9H_{13}Cl$  ist eine angenehm riechende in Wasser unlösliche Flüssigkeit; es siedet bei 175° und ist leichter als Wasser. Wird seine alkoholische Lösung mit Ammoniak erhitzt, so bilden sich Krystalle, die wie es scheint die salzsaure Verbindung des Phorylamins:  $\Theta_9H_{13}$ ,  $H_2N$  sind.

Camphren \*\*):  $\theta_0 H_{14} \theta$ . Delalande (1839) und Chautard hatten 1864.

Gerhardt und Liès-Bodard. Ann. Chem. Pharm. LXXII. 298; Fittig. ibid. CX. 32; CXII. 311; Liès-Bodart, ibid. C. 352.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Schwanert. Ann. Chem. Pharm. CXXIII. 298.

schon beobachtet, dass der Campher bei längerem Erhitzen mit überschüssiger Schwefelsäure Veränderung erleidet; Chautard fand für das Product die Formel  $\Theta_8H_{12}\Theta$  und nannte es Camphren. Nach neueren Versuchen von Schwanert ist das Camphren  $\Theta_9H_{11}\Theta$ ; es ist also isomer mit Phoron und zeigt mit demselben überhaupt viel Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber durch seinen höheren Siedepunkt.

Man erhitzt Campher (1 Th.) mit concentrirter Schwesclsäure (4 Th.) 5 bis 6 Stunden im Wasserbad, fällt mit Wasser und erhitzt dann zur Entsernung des Camphers, der durch sractionirte Destillation nicht abgeschieden werden kann, 8 bis 4 Tage bis nahe zum Siedpunkt. Man reinigt zuletzt durch Destillation.

Das Camphren ist eine farblose oder schwach gelbliche Flüssigkeit; es siedet bei 2300—2350; sp. Gew. = 0,96. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether.

Bei Einwirkung von Phosphorchlorid erzeugt es das mit Phorylchlorid isomere, aber bei 250° siedende und in Wasser untersinkende Camphrenchlorid (sp. Gew. 1,038). Bei Destillation mit Phosphorsäureanhydrid liefert es bei 170°—175° siedendes Cumol, welches demnach mit dem aus Phoron erhaltenen und mit dem gewöhnlichen Cumol (Siedep. 148°) nur isomer zu sein scheint.

Natrium löst sich in Camphren unter Entwicklung von Wasserstoffgas auf; lässt man auf dus Product Methyljodid einwirken, so entsteht das bei  $225^{\circ}-230^{\circ}$  siedende Methyl-camphren:  $\Theta_9H_{13}(\Theta H_3)\Theta$ . Behandelt man Camphren erst mit Natrium und dann mit Acetylchlorid, so wird das bei  $250^{\circ}-240^{\circ}$  siedende Acetyl-camphren:  $\Theta_9H_{13}(\Theta_2H_3\Theta)\Theta$ ,  $\Theta_9H_{14}\Theta$ , gebildet.

Gegen Schweselsäure verhält sich das Camphren wie das Phoron. Von Salpetersäure wird es oxydirt unter Bildung von Camphrensäure.

Die Camphrensäüre:  $\Theta_{\bullet}\Pi_{\bullet}O_{\bullet}$  ist eine weisse, undeutlich krystallinische Masse. Das Silbersalz:  $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}Ag_{2}\Theta_{4}$  ist ein in Wasser und Alkohol, das Bleisalz:  $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}Pb_{2}\Theta_{4}$  ein in Alkohol unlöslicher Niederschlag. Wird Camphrensäure erhitzt, so liefert sie bei etwa 250° ein krystallinisches Sublimat, wahrscheinlich Camphrensäureanhydrid.

## Terpene: $\Theta_{10}\Pi_{16}$

1565. Mit dem Namen Terpene bezeichnen wir im Allgemeinen die nach der Formel G<sub>10</sub>H<sub>16</sub> zusammengesetzten Kohlenwasserstoffe (vgl. §. 1540).

Viele Chemiker fassen die Kohlenwasserstoffe von der Formel  $\Theta_{10}H_{16}$  unter dem allgemeinen Namen Camphene zusammen. Der Name scheint ungeeignet, weil ein bestimmter Körper dieser Gruppe als Camphen bezeichnet worden ist. Ueberhaupt herrscht in der Bezeichnung der hierher gehörigen Substanzen eine grosse Verwirrung. Viele, offenbar verschiedene Kohlenwasserstoffe sind lange Zeit nicht unterschieden und mit demselben Namen belegt worden, während an-

dererseits wahrscheinlich identische Substanzen von verschiedener Herkunst ost unter verschiedenen Namen ausgesührt werden. Um diese Verwirrung möglichst zu vermeiden ist im Folgenden die von Berthelot\*) vorgeschlagene Nomenclatur so weit als thunlich adoptirt worden. Den nach diesem Nomenclatur-princip gebildeten Namen sind die gewöhnlichsten Synonyme stets beigesügt.

Die Terpene enthalten 4 At. H weniger als der in die homologe Reihe des Aethylens gehörige Kohlenwasserstoff von gleichem Kohlenstoffgehalt, es ist indessen bis jetzt nicht gelungen sie in irgend eine einfachere Verbindung aus der Klasse der Fettkörper überzuführen und man hat sie ebenso wenig aus einer dieser Körperklasse zugehörigen Substanz durch eine einfache Reaction darstellen können.

In thatsächlicher Beziehung stehen die Terpene nur zu den im vorigen Kapitel abgehandelten Campherarten, und auch diese Beziehungen sind bis jetzt sehr wenig erforscht.

Zunächst kann aus dem Camphol (Borneo-campher) durch Destillation mit Phosphorsäure ein Terpen erhalten werden, d. h. ein Kohlenwasserstoff von der Formel: G<sub>10</sub>ll<sub>16</sub>. Das so dargestellte Borneen ist indess bis jetzt nicht näher untersucht (vgl. §. 1585).

$$\theta_{10}H_{18}\theta = \theta_{10}H_{16} + H_2\theta$$
  
Camphol. Borneen.

Andererseits kann, nach vorläufigen Mittheilungen von Berthelot, das Camphen (§. 1576 II. 3), ein aus dem gewöhnlichen Terpentinöl dargestelltes Terpen, durch Oxydation in Campher übergeführt werden (vgl. §. 1551):

$$\Theta_{10}H_{16} + \Theta = \Theta_{10}H_{16}\Theta$$
  
Camphen. Campher.

Man kennt eine ungemein grosse Anzahl von Kohlenwasserstoffen, 1566. die durch die gemeinsame Formel G<sub>10</sub>H<sub>16</sub> ausgedrückt werden, die aber, trotz dieser Uebereinstimmung der Zusammensetzung, sich durch ihre Eigenschaften wesentlich von einander unterscheiden.

Viele dieser Kohlenwasserstoffe finden sich fertig gebildet in der Natur und namentlich in den aus den verschiedensten Pflanzen darstellbaren ätherischen Oelen. Häufig enthält dasselbe ätherische Oel gleichzeitig verschiedene dieser Kohlenwasserstoffe.

Die natürlich vorkommenden Terpene können unter den verschiedensten Einflüssen in andre Modificationen übergehen; sie besitzen also die Eigenschaft sich in Substanzen umzuwandeln, die zwar dieselbe Zusammensetzung besitzen aber in ihren Eigenschaften von der angewandten Substanz abweichen.

<sup>\*)</sup> Traité de Chim. org. II. 781. Kehulé, organ. Chemie II.

Einzelne Terpene endlich werden als Zersetzungsproducte aus Körpern von andrer Zusammensetzung erhalten.

Aus den Eigenschaften der verschiedenen Terpene lässt sich schliessen, dass die Ursache der Verschiedenheit in einzelnen Fällen auf Polymerie, meistens dagegen auf wahrer Isomerie, also wahrscheinlich auf Metamerie beruht. In einzelnen Fällen also hat man Grund zu der Annahme, dass das Molecul dieselben Elemente in demselben Verhältniss aber in grösserer Anzahl enthalte. Bei der Bildung solcher polymerer Modificationen treten demnach mehrere Molecule der einfacheren Modification zu Einem Molecul zusammen. In den meisten Fällen liegt kein Grund zu dieser Annahme vor, und man kann sich die Verschiedenheit dieser isomeren oder metameren Modificationen nur dadurch erklären, dass man annimmt, die Atome seien innerhalb des Moleculs in anderer Weise untereinander verbunden.

Das Vorhandensein einer polymeren Modification kann nur dann als mit voller Sicherheit festgestellt angesehen werden, wenn die Dampfdichte bekannt und wenn sie ein Multiplum der Dampfdichte der einfacheren Terpene ist. Mit einiger Wahrscheinlichkeit zeigt auch ein beträchtlich höherer Siedepunkt das Vorhandensein einer polymeren Modification an. Als isomer müssen alle diejenigen Terpene angesehen werden deren Dampfdichte gleich ist; selbst wenn ihre sonstigen Eigenschaften die grössten Verschiedenheiten zeigen.

Die isomeren Terpene unterscheiden sich in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften. Bisweilen sind physikalisch verschiedene Modificationen in ihren chemischen Eigenschaften identisch.

Die Unterschiede der physikalischen Eigenschaften zeigen sich namentlich im specifischen Gewicht und im Siedepunkt. Das erstere wechselt von 0,84 - 0,87; die Siedpunkte schwanken von 1600 - 1800. Die bemerkenswerthesten Verschiedenheiten finden sich im optischen Verhalten. Die meisten Terpene sind optisch wirksam, d. h. sie wirken drehend auf die Schwingungsebene des polarisirten Lichtes. sind optisch inactiv. Von den optisch wirksamen Modificationen sind einzelne rechtsdrehend, andere linksdrehend; die specifische Drehkraft ist häufig verschieden gross, selbst wenn die Drehung nach derselben Seite hin stattfindet. In einzelnen Fällen sind sonst in allen Eigenschaften identische Modificationen nur durch ihr Verhalten gegen polarisirtes Licht verschieden. Bisweilen finden beträchtliche Verschiedenheiten der physikalischen Eigenschaften statt; so sind z. B. die Camphene (§. 1576. II. 3) bei gewöhnlicher Temperatur fest, während alle übrigen Terpene flüssig sind. Auch im Geruch zeigen die verschiedenen Terpene beträchtliche Unterschiede.

Die Verschiedenheiten der chemischen Eigenschaften zeigen sich wesentlich in den Verhältnissen, nach welchen sich die verschiedenen Terpene mit Wasser und namentlich mit Salzsäure (oder Bromwasserstoffsäure und Jodwasserstoffsäure) verbinden. Mehr noch in den Bedingungen unter welchen diese Verbindungen entstehen und in den Eigenschaften der so erzeugten Verbindungen.

Es scheint geeignet diese Verschiedenheiten des chemischen Verhaltens hier etwas näher zu besprechen.

Verbindungen der Terpene mit Wasser und mit Salzsäure.

Die meisten Terpene verbinden sich in gewissen, später näher zu 1568. besprechenden Bedingungen mit Wasser (§. 1578). Man kann auf directem oder indirectem Weg die folgenden Hydrate darstellen:

 $\Theta_{10}H_{16}.3H_2\Theta$   $\Theta_{10}H_{16}.2H_2\Theta$   $\Theta_{10}H_{16}.H_2\Theta$   $2\Theta_{10}H_{16}.H_2O$  Terpinhydrat. Terpin. Terpentinöl-hydrat. Terpinol.

Das Terpinhydrat kann direct aus den meisten Terpenen erhalten werden; es geht durch Verlust von Wasser in Terpin über; beide Verbindungen sind optisch inactiv. Bei Darstellung des Terpinhydrats erhält man häufig neben demselben, bisweilen ausschliesslich, die Verbindung  $\Theta_{10}H_{18}.H_2\Theta$  (Terpentinöl-hydrat); sie ist optisch wirksam. Das Terpinol ist ein Zersetzungsproduct des Terpins.

Die aus den verschiedensten Terpenen dargestellten Terpine und Terpinhydrate sind sämmtlich inactiv und stimmen in fast allen Eigenschaften vollständig überein, zeigen aber, nach Berthelot, verschiedene Löslichkeit.

Die verschiedenen Terpene verbinden sich mit Salzsäure und ebenso mit Bromwasserstoffsäure und Jodwasserstoffsäure in verschiedenen Verhältnissen (§. 1577). Die Salzsäureverbindungen können durch folgende Formeln ausgedrückt werden:

2C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>.HCl C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>.HCl C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>.2HCl Hemi-chlorhydrat. Monochlorhydrat. Dichlorhydrat.

Für das Monochlorhydrat sind wesentlich noch eine feste und eine flüssige Modification zu unterscheiden.

Manche Terpene erzeugen selbst in den verschiedensten Bedingungen nur ein Chlorhydrat. So entsteht aus Tereben stets die Verbindung  $2\theta_{10}H_{16}$ . HCl. Ebenso erzeugen die Camphene nur die feste Modification des Monochlorhydrats:  $\theta_{10}H_{16}$ . HCl. Andere Terpene liefern, je nach den Bedingungen des Versuchs, das eine oder das andere Chlorhydrat. Häufig entstehen gleichzeitig verschiedene Verbindungen. Aus den verschiedenen Terpenen erhält man bald das eine, bald das andere Chlorhydrat mit besonderer Leichtigkeit. So liefert z. B. das Terebenten (aus Terpentinöl) leicht die feste und die flüssige Modification des Monochlorhydrats, und man erhält nur in besonderen Bedingungen das Bichlorhydrat. Das Citren (aus Citronenöl) dagegen erzeugt leichter das

Digitized by Google

Bichlorhydrat und es bedarf besonderer Bedingungen, wenn des Monochlorhydrat hervorgebracht werden soll.

Man glaubte früher aus den Verhältnissen nach welchen die verschiedenen Terpene sich mit Salzsäure verbinden einen Schluss auf die Moleculargrösse dieser Kohlenwasserstoffe ziehen zu können. Da man für das Terpentinöl nur die Monochlorhydrate, für das Citronenöl nur das Dichlorhydrat kannte, so hielt man beide Kohlenwasserstoffe für polymer und drückte sie durch die Formeln  $\Theta_{10}H_{16}$  und  $\Theta_{20}H_{32}$  aus. Seitdem man für beide Kohlenwasserstoffe die Existenz der verschiedenen Chlorhydrate nachgewiesen hat, ist diese Argumentation nicht mehr zulässig. Sie ist aber auch für diejenigen Terpene nicht zulässig, für welche nur ein Chlorhydrat bekannt ist; und man kann z. B. aus der Thatsache, dass das Tereben mit Salzsäure nur die Verbindung  $2\Theta_{10}H_{16}$ .HCl bildet, nicht den Schluss ziehen, dieser Kohlenwasserstoff sei eine polymere Modification der einfacheren Terpene, er sei durch die Formel:  $\Theta_{20}H_{32}$  auszudrücken. Dieser Schluss ist deshalb nicht statthaft, weil die Dampfdichte des Terebens zur Molecularformel  $\Theta_{10}H_{16}$  führt.

Die aus den verschiedenen Terpenen dargestellten Monochlorhydrate zeigen, obgleich ihre Zusammensetzung dieselbe ist, doch bemerkenswerthe Verschiedenheiten der physikalischen und namentlich der optischen Eigenschaften. Sie sind bisweilen optisch inactiv, häufiger optisch wirksam; im letzteren Fall sind sie bald rechts- bald links-drehend und ihre specifische Drehkraft ist verschieden selbst wenn die Drehung in demselben Sinne erfolgt.

Die Dichlorhydrate sind sämmtlich optisch inactiv und sie zeigen überhaupt in ihren Eigenschasten eine grosse Uebereinstimmung. Sie entsprechen in dieser Hinsicht den Terpinen und sie können in der That in Terpine übergesührt und aus diesen dargestellt werden.

Bei der Bildung der Chlorhydrate erleidet das angewandte Terpen in den meisten Fällen isomere Umwandlung. Man erhält demnach bei Zersetzung dieser Chlorhydrate in den meisten Fällen Kohlenwasserstoffe, die von den angewandten Terpenen verschieden sind. Die aus den Chlorhydraten abgeschiedenen Kohlenwasserstoffe sind überdiess noch je nach der Art des Abscheidens verschieden, weil häufig durch das angewandte Reagens noch weitere Umwandlungen hervorgebracht werden können.

Aus der Thatsache, dass aus demselben Terpen häufig gleichzeitig verschiedene Chlorhydrate erhalten werden, kann nicht der Schluss gezogen werden, das angewandte Terpen sei ein Gemenge verschiedener isomerer Kohlenwasserstoffe. Die verschiedenen Chlorhydrate entstehen nämlich in, je nach den Bedingungen des Versuches, wechselnden Mengen; und dasselbe Terpen erzeugt in anderen Bedingungen ein anderes Chlorhydrat. So liefert z. B. das Terebenten (aus Terpentinöl) bei Einleiten von Salzsäuregas die feste und die flüssige Modification des Monochlorhydrats; und zwar entsteht die feste Modification in um so grösserer Menge je kälter die Substanz gehalten wird, während die flüssige

Modification in um so grösserer Menge erhalten wird, je mehr das Gemisch sich erwärmt. Dasselbe Terebenten erzeugt Dichlorhydrat, wenn man es längere Zeit mit rauchender Salzsäure zusammenstellt, oder wenn man seine Lösung in Alkohol oder Aether mit Salzsäuregas sättigt, dann mit Wasser vermischt und an der Luft stehen lässt. Die Bildung der verschiedenen Chlorhydrate aus demselben Terpen findet ihre Erklärung wohl darin, dass der angewandte Kohlenwasserstoff zunächst moleculare Umwandlung erleidet und dass erst das Umwandlungsproduct sich mit Salzsäure vereinigt. Man könnte sagen, das Terpen selbst habe noch keinen bestimmten Charakter, derselbe werde ihm erst durch die in gewissen Bedingungen erfolgende Einwirkung der Salzsäure ertheilt.

### Isomere Umwandlungen der Terpene.

Es wurde oben schon erwähnt, dass die natürlichen Terpene in 1569. den verschiedenartigsten Bedingungen in andre, polymere oder metamere Modificationen überzugehen im Stande sind.

Solche Umwandlungen erfolgen wesentlich:

- 1) Durch Hitze.
- 2) Durch Einwirkung der verschiedensten Reagentien.
- 3) Durch Abscheidung der Terpene aus ihren Verbindungen mit Wasser oder mit Salzsäure.

Besonders bemerkenswerth ist, dass durch solche moleculare Umwandlungen bisweilen Producte erhalten werden, die selbst bei weiterer Einwirkung der umwandelnden Mittel keine Veränderung mehr erleiden und die überdiess in manchen Fällen identisch zu sein scheinen, gleichgültig aus welchem natürlichen Terpen sie dargestellt wurden.

So entsteht z. B. bei Einwirkung von Schwefelsäure auf die verschiedenen Arten von Terpentinöl ein inactiver Kohlenwasserstoff, der als Tereben bezeichnet wird. Er wird durch weitere Einwirkung von Schwefelsäure nicht verändert und die aus den verschiedenen Arten von Terpentinöl dargestellten Terebene scheinen in allen Eigenschaften identisch zu sein.

Eine ähnliche Tendenz zum Auftreten beständiger Modificationen zeigt sich in Folgendem. Die verschiedenen Terebentene (aus Terpentinöl) erzeugen mit Salzsäure verschiedene Modificationen des festen Monochlorhydrats. Werden diese durch möglichst gelind wirkende Reagentien zersetzt, so entstehen feste, optisch wirksame Kohlenwasserstoffe, die man als Camphene bezeichnet. Jedem Terebenten scheint ein optisch wirksames Camphen zu entsprechen. Das Camphen verbindet sich mit Salzsäure und erzeugt als einziges Product ein festes Monochlorhydrat, welches von dem aus Terebenten dargestellten Monochlorhydrat verschieden ist. Wird dieses Camphenchlorhydrat von Neuem zerlegt, so entsteht dasselbe Camphen, mit allen seinen Eigenschaften,



und es kann jetzt nochmals mit Salzsäure verbunden und aus der Verbindung abgeschieden werden, ohne weitere Veränderung zu erleiden. Bemerkenswerth ist dabei weiter, dass aus dem aus Terpentinöl dargestellten festen Monochlorhydrat durch etwas stärker wirkende Reagentien ein ebenfalls festes aber optisch inactives Camphen erhalten wird; und es scheint sehr wahrscheinlich, dass die verschiedenen Terebentene bei dieser Art von Behandlung ein und dasselbe optisch inactive Camphen liefern.

1570.

Moleculare Umwandlungen des Terebentens. Zum besseren Verständniss der mannigfachen Veränderungen, welche die Terpene im Allgemeinen erleiden, sind im Folgenden die molecularen Umwandlungen zusammengestellt, die man für den am genausten untersuchten Kohlenwasserstoff dieser Gruppe, für das aus französischem Terpentinöl (aus pinus maritima) dargestellte Terebenten beobachtet hat. In dieser Zusammenstellung sind zunächst nur die wichtigsten Thatsachen berücksichtigt; weitere Details sind gelegentlich der speciellen Beschreibung der einzelnen Verbindungen beigefügt. Die in dieser Zusammenstellung gebrauchten Namen zeigen zugleich das Princip der von Berthelot für die Umwandlungsproducte der Terebentene vorgeschlagenen Nomenclatur.

I. Verhalten des Terebentens gegen Hitze\*). Das Terebenten aus Pinus maritima (Siedep. 161°; spec. Drehkraft  $[\alpha] = -42^{\circ},3$ ; spec. Gew. 0,864) kann, wenn mit der nöthigen Vorsicht dargestellt, destillirt und selbst weit über seinen Siedpunkt erhitzt werden ohne Veränderung zu erleiden. Die Umwandlung beginnt bei 250°; sie findet um so rascher statt je höher die Temperatur. Der Siedpunkt steigt, das Rotationsvermögen nimmt ab und auch die chemischen Eigenschaften werden etwas verändert, insofern das Product durch den Sauerstoff der Luft leichter oxydirt wird.

Es entsteht eine isomere, und eine oder mehrere polymere Modifleationen.

Die isomere Modification wird als Terepyrolen bezeichnet. Das Hauptproduct ist das polymere Metaterebenten:  $\Theta_{20}H_{32}$ . Es ist eine zähe gelbliche Flüssigkeit, die bei etwa 360° siedet; spec. Gew.: 0,913. Es erzeugt mit Salzsäure ein flüssiges Chlorid:  $\Theta_{20}H_{32}$ .HCl.

Das mit dem Terebenten isomere, aus pinus austriaca dargestellte Australen (oder Austra-terebenten) ist in dieser Richtung genauer untersucht. Es siedet bei 161°; spec. Gew. 0,864; spec. Drehkraft [ $\alpha$ ] = + 28°,5; Drehkraft des festen Monochlorhydrats ( $\Theta_{10}H_{16}$ ·HCl) [ $\alpha$ ] = + 11°,7.

<sup>\*)</sup> Die Angaben über die specifische Drehkraft der Terpene, ihrer Verbindungen und ihrer Umwandlungsproducte sind fast sämmtlich aus Berthelot's Abhandlungen oder aus dessen Traité de Chim. org. entnommen. Sie beziehen sich sämmtlich auf die Uebergangsfarbe oder den gelben Strahl.

Durch mehrstündiges Erhitzen auf 250° entsteht das isomere Austra-pyrolen Siedep.: 177°; sp. Gew.: 0,847; sp. Drehkraft  $[\alpha] = -13°$ ; sp. Drehkraft des festen Monochlorhydrats  $[\alpha] = -14°$ ,6.

Bei längerem Erhitzen entsteht ein dem Mctaterebenten sehr ähnliches Metaustraterebenten; spec. Gew. 0,91; Siedep. 360° circa; sp. Drehkraft kleiner als die des Australens und von umgekehrtem Zeichen.

II. Verhalten des Terebentens gegen Reagentien. Sehr viele Substanzen besitzen die Eigenschaft das Terebenten in isomere oder in polymere Modificationen umzuwandeln. Einige wirken schon in der Kälte, andre erst beim Erhitzen. Manche bewirken die Umwandlung in sehr kurzer Zeit, andre wirken langsam und die Umwandlung bleibt stets unvollständig. Bisweilen veranlassen selbst sehr geringe Mengen eine vollständige Veränderung; häufig sind grosse Mengen der einwirkenden Substanz nöthig, wenn überhaupt Umwandlung eintreten soll.

Die Producte dieser Umwandlungen sind übrigens dieselben; es sind die folgenden:

- 1) Eine isomere Modification, das Tereben. Leicht bewegliche Flüssigkeit, Siedep. 1560—1600; optisch inactiv; erzeugt mit Salzsäure nur ein flüssiges Chlorhydrat von der Formel: 2010H18, HCl.
- 2) Ein flüssiger, gegen 250° siedender, optisch inactiver Kohlenwasserstoff, der wahrscheinlich Sesquitereben: G<sub>15</sub>H<sub>24</sub> ist.
- 3) Di-tereben (Meta-tereben, Colophen):  $\partial_{20}H_{22}$ . Optisch inactiv; spec. Gew. 0,94; Siedepunct: 3100—3150; Dampfdichte doppelt so gross als diejenige des Terebens und der Terebentene.
- Verschiedene Poly-terebene: (θ<sub>10</sub>H<sub>16</sub>)<sub>n</sub>. Flüssigkeiten von immer zunehmender Zähigkeit; ohne Rotationsvermögen; Siedep. zwischen 360° und der Dunkelrothglübhitze.

In Betreff der Wirksamkeit der verschiedenen Reagentien genügen die folgenden Angaben.

Am energischsten wirkt Fluorbor; 1 Th. wandelt 160 Th. Terebenten unter starker Erhitzung augenblicklich in inaktive über 300° siedende polymere Modificationen um.

Schweselsäure wirkt ebenfalls schon in der Kälte, aber weniger energisch. 1 Th. verwandelt 4 Th. Terebenten in das isomere Tereben und das polymere Di-tereben.

Schwache Mineralsäuren (wie Borsäure) und verschiedene organische Säuren (z. B. Essigsäure, Oxalsäure, Weinsäure, Citronensäure) wirken bei 100° modificirend, aber die Wirkung ist langsam und bleibt selbst bei 50 — 60stündigem Erhitzen unvollständig. Chlorzink wirkt ähnlich; ebenfalls bei 100°. Fluorcalcium, Chlorcalcium und selbst Chloralkalien wirken ebenfalls, jedoch sehr schwach; bei Anwesenheit dieser Substanzen wird das Terebenten indessen rascher verändert als durch Hitze allein.

III. Umwandlung des Terebentens durch Binden an Salzsäure oder Wasser und durch Zersetzen dieser Verbindungen.

- A. Das Terebenten bildet, wie schon erwähnt, mit Salzsäure drei Verbindungen.
  - 1) festes Monochlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}.HCl..[\alpha] = -32^{\circ},2$
  - 2) flüssiges Monochlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ .HCl
  - 3) festes Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}.2HCl$  . . inactiv.

Aus dem festen Monochlorhydrat entsteht, wenn es durch möglichst schwach wirkende Reagentien zersetzt wird, Terecamphen. Das flüssige Monochlorhydrat erzeugt das bis jetzt nicht näher untersuchte Camphilen. Aus dem Bichlorhydrat erhält man inactives Terpilen.

Die Zersetzungen des festen Monochlorhydrats verdienen nähere Besprechung.

a) Wird festes Terebenten-Monochlorhydrat mit stearinsaurem Kali oder trockner Seise auf 200—220° erhitzt, so entsteht Terecamphen. Dieses unterscheidet sich wesentlich von dem ursprünglich angewandten Terebenten. Es ist fest, krystallisirbar, campherartig; es schmilzt bei 45° und siedet bei  $160^{\circ}$ .  $[\alpha] = -63^{\circ}$ .

Mit Salzsäure erzeugt es als einziges Product ein festes Monochlorhydrat, welches von dem aus Terebenten dargestellten Monochlorhydrat, aus welchem das Terecamphen erhalten wurde, wesentlich verschieden ist.

Camphen-Monochlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ .HCl . .  $[\alpha] = +32^{\circ}$ .

Dass aus diesem Chlorhydrat durch Zersetzen mit Seife wieder dasselbe Terecamphen erhalten wird, wurde oben schon erwähnt.

b) Wird das feste Monochlorhydrat des Terebentens mit stearinsaurem Baryt zersetzt, so erhält man wechselnde Mengen von Terecamphen und inactive m Camphen. Benzoësaures Natron erzeugt wesentlich inactives Camphen mit kleinen Mengen von Terecamphen und Tereben.

Das inactive Camphen gleicht in allen Eigenschaften dem Terecamphen; nur ist es optisch unwirksam. Es erzeugt mit Salzsäure als einziges Product ein optisch inactives Monochlorhydrat.

c) Zersetzt man das feste Monochlorhydrat des Terebentens mit Aetzkalk, so entsteht etwas inactives Camphen, wesentlich Tereben und polymere Terebene. Wendet man essigsaures Natron zur Zersetzung an, so besteht das Product hauptsächlich aus Tereben und dessen polymeren Modificationen.

Aus diesen Thatsachen ergibt sich, dass das feste Terebenten-Monochlorhydrat bei Zersetzung durch möglichst gelinde wirkende Rengentien actives Terecamphen erzeugt. Werden etwas stärker wirkende Mittel angewandt, so erhält man, offenbar durch Umwandlung dieses activen Kohlenwasserstoffs, das inactive Camphen. Bei Zersetzung durch noch stärker wirkende Reagentien werden dieselben Umwandlungsproducte erhalten, die auch direct aus Terebenten entstehen können, nämlich Tereben und dessen polymere Modificationen.

Das dem Terebenten (aus pinus maritima) analoge Australen oder Austraterebenten (aus pinus australis) zeigt ein völlig analoges Verhalten. Das Australen,  $[n] = +31^{\circ},5$ , liefert ein festes Monochlorhydrat:  $[n] = +12^{\circ}$ ; aus diesem kann actives Austra-camphen erhalten werden:  $[n] = +22^{\circ}$ , welches ein actives Chlorhydrat erzeugt:  $[n] = -5^{\circ}$ , etc.

B. Die Umwandlungen, welche das Terebenten dadurch erleidet, dass es erst mit Wasser in Verbindung tritt und dann aus dieser Verbindung wieder abgeschieden wird, sind bis jetzt nicht näher untersucht. Das Eine kann als feststehend angenommen werden, dass die verschiedenen Terebentenhydrate, die selbst optisch inactiv sind, durch Zersetzung nur inactive Terpene liefern können. Bei der nahen Beziehung, welche zwischen den aus dem Terebenten erhaltenen Hydraten und dem Bichlorhydrat stattfinden (vgl. §. 1571), scheint es wahrscheinlich, dass aus den Hydraten derselbe Kohlenwasserstoff (Terpilen) wird erhalten werden können, wie aus dem Bichlorhydrat. Wird das als Terpin bezeichnete Hydrat mit Phosphorsäureanhydrid destillirt, so erhält man Tereben und Di-tereben.

Beziehungen der Hydrate der Terpene zu den Bichlor- 1571. hydraten. Es wurde oben schon erwähnt (§. 1568), dass das Terebenten und wie es scheint die meisten natürlichen Terpene, mit Wasser die folgenden Verbindungen zu erzeugen im Stande ist:

 $\Theta_{10}H_{16}.3H_2\Theta$   $\Theta_{10}H_{16}.2H_2\Theta$   $\Theta_{10}H_{16}.H_2\Theta$   $2\Theta_{10}H_{16}.H_2\Theta$  Terpinhydrat. Terpinol. Terpentinöl-hydrat.

Den dort mitgetheilten Thatsachen muss hier noch Folgendes beigefügt werden. Das Terpinhydrat ist offenbar eine Verbindung des Terpins mit Krystallwasser. Das Terpinol entsteht aus dem Terpin durch Einwirkung der verschiedensten Reagentien, z B. durch Erhitzen mit wenig Salzsäure oder Schweselsäure, mit vielen Metallchloriden, etc. Es geht umgekehrt, wenn man es mit wässrigem Alkohol und etwas Salpetersäure längere Zeit stehen lässt, wieder in Terpin und resp. Terpinhydrat über. Es steht also offenbar zum Terpin in einfacher Beziehung.

Diese drei Hydrate stehen nun in thatsächlicher Beziehung zu dem Bichlorhydrat: G<sub>10</sub>H<sub>16</sub>.2HCl und zu den entsprechenden Bromwasserstoffund Jodwasserstoff-verbindungen.

Bei Einwirkung von Salzsäure und ebenso bei Einwirkung von Phosphorchlorür und von Phosphorchlorid auf Terpin oder Terpinhydrat entsteht das Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}.2$ HCl. In entsprechender Weise erzeugen Phosphorbromür und Phosphorjodür (PJ<sub>2</sub>) das iBibromhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}.2$ HBr und das Bijodhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}.2$ HJ.

Auch das Terpinol liefert bei Einwirkung von Salzsäure das Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}.2HCl.$ 

Umgekehrt erzeugt das Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ .2HCl, wenn man es mit Kalilauge erhitzt, Terpinol. Durch eine ähnliche Zersetzung liefert

das Dibromhydrat, wenn es mit essigsaurem Silber zersetzt wird, ebenfalls Terpinol.

1572. Chemischer Charakter der Hydrate und Chlorhydrate der Terpene. Man könnte die Hydrate der Kohlenwasserstoffe  $\Theta_{10}H_{16}$  mit den Alkoholen und den Aethern vergleichen; man könnte namentlich annehmen, das Terpinol stehe zum Terpin in ähnlicher Beziehung wie ein Aether zum entsprechenden Alkohol. Dieselbe Auffassung müsste die Chlorhydrate mit den Chloriden der Alkoholradicale vergleichen; sie stünden zu den Kohlenwasserstoffen:  $\Theta_{10}H_{16}$  in ähnlicher Beziehung, wie etwa das Aethylchlorid zum Aethylen.

Das Gesammtverhalten dieser Körper lässt es wahrscheinlicher erscheinen, dass sie nur moleculare Aneinanderlagerungen, also additionelle Verbindungen der Kohlenwasserstoffe:  $\Theta_{10}H_{16}$  mit Wasser oder mit Salzsäure, etc. sind.

Es ergibt sich dies namentlich aus den Versuchen, welche Oppenheim \*) in neuester Zeit veröffentlicht hat. Bei den meisten Reactionen nämlich, durch welche ätherartige Verbindungen hätten erhalten werden müssen, entstehen Kohlenwasserstoffe, oder es wird Terpinol gebildet.

Erhitzt man z. B. Terpin mit Essigsäure oder Buttersäure, so erhält man Tereben und polymere Terebene. Dieselben Producte entstehen bei Einwirkung von Benzoylchlorid auf Terpin.

Lässt man das Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ .2HCl oder die entsprechenden Verbindungen mit Bromwasserstoff- oder Jodwasserstoff-säure auf essigsaures Silber einwirken, so wird Terpinol erzeugt.

Die Thatsache, dass bei Einwirkung von Salzsäure oder von den Chlor-, Brom- oder Jod-verbindungen des Phosphors auf Terpin das Bichlorhydrat, Bi-bromhydrat oder Bi-jodhydrat erhalten wird, steht mit der Ansicht, dass die in Rede stehenden Verbindungen moleculare Aneinanderlagerungen sind, ebenso gut in Uebereinstimmung als mit der Annahme sie seien wahre chemische Molecüle.

Bemerkenswerth ist die folgende Beobachtung von Oppenheim. Wenn Terpin mit Essigsäureanhydrid nicht zu lange auf 140° erhitzt wird, so entsteht eine Verbindung, die Oppenheim als Essigsäure-terpinäther beschreibt; sie ist wohl als Addition des Kohlenwasserstoffs:  $\Theta_{10}H_{16}$  mit Essigsäure und Wasser anzusehen:

$$\left. \begin{smallmatrix} \theta_{10} H_{18} \\ \theta_{2} H_{3} \Theta \\ H \end{smallmatrix} \right\rangle \theta_{2} = \left. \theta_{10} H_{16}, \theta_{2} H_{4} \theta_{2}, H_{2} \Theta.$$

Dass einzelne Monochlorhydrate, namentlich das Camphenmonochlorhydrat, vielleicht als Chloride desselben Radicals anzusehen

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXIX. 149. 157.

sind, dessen dem Wassertyp zugehörige Verbindung möglicherweise der Borneocampher ist, wurde früher schon erwähnt. Es muss indess besonders darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Camphenmonochlorhydrat nicht etwa durch doppelte Zersetzung in Borneocampher übergeführt werden konnte (Erhitzen mit alkoholischer Natronlösung gab negatives Resultat), dass vielmehr das Camphen selbst (wenn anders die vorläufigen Angaben in weiteren Versuchen ihre Bestätigung finden) durch directe Oxydation gewöhnlichen Campher erzeugt.

Zersetzungsproducte der Terpene. Die Zersetzungsproducte 1578. der Terpene sind noch sehr wenig untersucht; man kennt namentlich keine einfache Reaction, durch welche diese Kohlenwasserstoffe in andre dem System mit Sicherheit eingeordnete Verbindungen übergeführt werden könnten. Am genausten untersucht sind noch die Oxydationsproducte; aber selbst für diese hat man keine näheren Beziehungen zu den sie erzeugenden Kohlenwasserstoffen nachweisen können. Die bis jetzt bekannten Thatsachen sind gelegentlich der einzelnen Substanzen aufgeführt (vgl. bes. Terpentinöl. §. 1580).

Specielle Beschreibung der wichtigsten Terpene.

Es wurde oben schon erwähnt, dass die Kohlenwasserstoffe von 1574. der Formel  $\Theta_{10}$ U<sub>16</sub> im Pflanzenreich sehr weit verbreitet sind. Sie finden sich in besonders reichlicher Menge in fast allen der Familie der Coniferen zugehörigen Bäumen und Sträuchern und dann in den Schalen der Früchte fast aller Citrus-arten. Man hat sie ferner, neben anderen Substanzen in fast allen ätherischen Oelen aufgefunden und so ihre weite Verbreitung im Pflanzenreich nachgewiesen.

Terpene der Confferen. Terpentinöl \*).

Fast alle Bäume und Sträucher aus der Familie der Coniferen enthalten in Wurzeln, Holz, Rinde, Nadeln und Früchten eine reichliche Menge von harzartigen Substanzen und von flüchtigen Kohlenwasserstoffen, die durch Destillation der verschiedenen Pflanzentheile mit Wasser gewonnen werden können. Man erhält dieselben Producte, wenn man die verschiedenen Arten von Terpentin, d. h. den aus den verschiedenen Coniferen-arten freiwillig oder aus in die Rinde gemachten Einschnitten ausfliessenden Harzsaft, für sich oder mit Wasser oder Wasserdampf destillirt.

Die so dargestellten flüssigen Kohlenwasserstoffe werden im Allge-

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Berthelot. Ann. Chem. Pharm. LXXXIII. 105; LXXXVIII. 845; CX. 867; Suppl. II. 226 und ferner Traité de Chim. org. II. 692. 716—753.— Aeltere Angaben andrer Chemiker, soweit dieselben jetzt noch wissenschaftlichen Werth besitzen, sind gelegentlich einzelner Verbindungen erwähnt.

476 Terpene.

meinen als Terpentinöl bezeichnet. Man hielt früher die verschiedenen Arten von Terpentinöl für identisch; neuere Versuche und namentlich ausführliche Untersuchungen von Berthelot haben gezeigt, dass sie in ihren physikalischen Eigenschaften und ganz besonders in ihrem optischen Verhalten verschieden sind. Sie haben ausserdem festgestellt, dass die meisten Arten von Terpentinöl aus mehreren in ihren physikalischen und bisweilen auch in ihren chemischen Eigenschaften verschiedenen Kohlenwasserstoffen bestehen, die sämmtlich durch die allgemeine Formel  $\Theta_{10}H_{16}$  ausgedrückt werden.

Man unterscheidet wesentlich die folgenden Arten von Terpentinöl.

- 1) Französisches Terpentinöl, aus französischem Terpentin, von pinus maritima.
- 2) Englisches Terpentinöl, aus amerikanischem Terpentin, wesentlich von pinus australis.
- 3) Deutsches Terpentinöl, aus deutschem Terpentin, wesentlich von Pinus sylvestris, P. nigra und P. Abies.
- 4) Venetianisches Terpentinöl, aus venetianischem Terpentin, von Larix europaea.
- 5) Templinöl oder Tannenzapfenöl, welches in der Schweiz durch Destillation der Tannenzapfen, wesentlich von Pinus Pumilio (bisweilen von Pinus picea) gewonnen wird.

An die eigentlichen Terpentinöle schliessen sich dann noch zwei ätherische Oele an, welche ebenfalls aus Pflanzen gewonnen werden, die der Familie der Coniferen angehören; es sind:

Das Wachholderbeeröl, von Juniperus communis, und das Sadebaumöl, von Juniperus sabina.

1575. Die verschiedenen Arten von Terpentinöl zeigen in ihren äusseren Eigenschaften und auch in ihrem chemischen Verhalten eine grosse Aehnlichkeit. Sie bestehen offenbar sämmtlich aus mehreren Bestandtheilen; der Hauptbestandtheil scheint ein chemisch identischer oder fast identischer, durch seine physikalischen Eigenschaften aber je nach der Herkunst verschiedener Kohlenwasserstoff zu sein, der im Allgemeinen als Terebenten bezeichnet wird. Genauer untersucht sind bis jetzt nur die Hauptbestandtheile des französischen und des englischen Terpentinöls; des Terebenten und des Austra-terebenten.

Die verschiedenen Arten von Terpentinöl sind farblose, leicht bewegliche Flüssigkeiten, von eigenthümlichem, unangenehm aromatischem Geruch. Sie sind unlöslich in Wasser, wenig löslich in wässrigem Alkohol, mischbar mit absolutem Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, etc. Sie lösen Jod, Schwefel, Phosphor, viele organische in Wasser unlösliche Substanzen, z. B. Oele und Harze und dienen desshalb zur Fabrication von Firniss, etc. Die Verschiedenheiten der Terpentinöle von verschiedener Herkunft zeigen sich wesentlich im specifischen Gewicht,

im Siedepunct und in dem Rotationsvermögen. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die als Terpentinöl bezeichneten Substanzen Gemenge verschiedener Körper sind, so dass diese Eigenschaften selbst für Terpentinöle von derselben Herkunft verschieden sind, je nach den zur Darstellung und zur Reinigung angewandten Methoden.

Das sp. Gew. ist gewöhnlich: 0,86-0,88. Der Siedepunct der Hauptmenge liegt stets annühernd bei 160°. Das Rotationsvermögen ist nur für wenige Arten von Terpentinöl bestimmt; es ist beispielsweise:

Für englisches Terpentinöl  $[\alpha] = + 18^{\circ},6$ ,, französisches Terpentinöl  $[\alpha] = - 85^{\circ},4$ ,, venetianisches Terpentinöl  $[\alpha] = - 5^{\circ},2$ ,, Templinöl . . .  $[\alpha] = - 76^{\circ},9$ .

Das Rotationsvermögen der Terpentinöle ist unabhängig von dem der Terpentine, aus welchen dieselben dargestellt wurden. So dreht z.B. englisches Terpentinöl nach rechts, der zu seiner Darstellung dienende Terpentin nach links; der venetianische Terpentin ist rechtsdrehend, das aus ihm gewonnene Terpentinöl dreht nach links, etc.

Die verschiedenen Arten von Terpentinöl zeigen annähernd dasselbe chemische Verhalten, offenbar weil sie der Hauptmenge nach aus annähernd identischen Substanzen bestehen. Sie erzeugen mit Salzsäure Verbindungen von derselben Zusammensetzung (vgl. §§. 1568. 1577). Man erhält besonders leicht das feste und das flüssige Monochlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ . HCl; in besonderen Bedingungen das feste Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ . Die letztere Verbindung ist optisch inactiv, und scheint vollständig identisch, gleichgültig aus welchem Terpentinöl sie dargestellt wurde. Die Monochlorhydrate dagegen sind optisch activ, ihre spec. Drehkraft ist verschieden je nach der Herkunft und Natur des Terpentinöls, aus welchem sie erhalten wurden.

Die verschiedenen Terpentinöle verbinden sich in geeigneten Bedingungen mit Wasser (vgl. §§. 1568. 1578). Die so erhaltenen Verbindungen: Terpin, Terpinhydrat und Terpinol, sind optisch inactiv; sie sind identisch oder nahezu identisch, gleichgültig aus welchem Terpentinöl sie erzeugt wurden.

Die verschiedenen Terpentinöle werden durch Hitze, durch Reagentien, oder auch dadurch, dass man sie erst an Salzsäure oder an Wasser bindet und dann aus diesen Verbindungen wieder abscheidet, in andre Modificationen umgewandelt (vgl. §§. 1569. 1570). Die in derselben Weise dargestellten Modificationen sind bisweilen je nach der Natur des angewandten Terpentinöls verschieden (z. B. Pyroterebenten und Pyraustralen, Terecamphen und Austracamphen). In andern Fällen sind sie identisch, gleichgültig welche Art von Terpentinöl zu ihrer Darstellung verwendet wurde (z. B. Tereben).

Gegen oxydirend wirkende Substanzen zeigen die verschiedenen

1576.

Arten von Terpentinöl im Allgemeinen dasselbe Verhalten; ob dabei geringe Verschiedenheiten stattfinden, ist bis jetzt nicht ermittelt.

Da viele Beobachtungen über das chemische Verhalten und namentlich über die bei Einwirkung von Oxydationsmitteln, etc. eintretenden Zersetzungen sich nicht auf reine chemische Substanzen, sondern auf rohes Terpentinöl beziehen, und da zudem in den meisten Fällen keine speciellen Angaben über die Herkunst des angewandten Materials vorliegen, scheint es geeignet zunächst die als chemische Individuen charakterisirten Substanzen zu besprechen und dann alle derartigen allgemeineren Angaben besonders zusammenzustellen.

Terpene. Kohlenwasserstoffe:  $_{n}\Theta_{10}H_{16}$ .

I. Naturliche Terpene. — Terebentene \*):  $\Theta_{10}H_{16}$ .

Terebenten. Das Terebenten bildet den Hauptbestandtheil des französischen Terpentinöls (aus pinus maritima); es gelingt indessen nicht es aus dem käuflichen Terpentinöl, in welchem es mit zahlreichen Umwandlungsproducten verunreinigt ist, rein abzuscheiden. Man erhält es rein, indem man französischen Terpentin mit einem kohlensauren Alkali neutralisirt und dann im Wasserbad und im Vacuum destillirt. Es werden so alle Umwandlungen, durch Hitze, durch Reagentien, etc. vermieden und man erhält einen physikalisch homogenen Kohlenwasserstoff von constanten Eigenschaften.

Das Terebeuten ist flüssig; es siedet bei 1610; sp. Gew. 0,864; sp. Drehkraft  $[\alpha] = -42^{\circ}$ ,3. Mit Salzsäuregas erzeugt es das feste und das flüssige Monochlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ .HCl in je nach der Temperatur wechselnden Mengen. Wird eine alkoholische oder ätherische Lösung mit Salzsäuregas behandelt, so entsteht eine wenig beständige Verbindung des krystallisirbaren Bichlorhydrats:  $\Theta_{10}H_{16}$ , 2HCl und des flüssigen Monochlorhydrats:  $\Theta_{10}H_{16}$  HCl. Wird eine Lösung in Essigsäure angewandt, so bildet sich eine ähnliche Verbindung des krystallisirbaren Bichlorhydrats und des krystallisirbaren Monochlorhydrats.

Australen. Austra-terebenten. Hauptbestandtheil des englischen Terpentinöls (Pinus australis). Man erhält es rein aus dem entsprechenden Terpentin nach dem bei Terebenten angegebenen Verfahren. Es ist flüssig, siedet bei  $161^{\circ}$ ; sp. Gew. 0,864; sp. Drehkraft  $[\alpha] = +21^{\circ}5$ . Gegen Salzsäure verhält es sich wie Terebenten.

Das französische Terpentinöl enthält neben Terebenten noch einen isomeren Kohlenwasserstoff des Terepentilen und einen polymeren, des Paraterebenten. Der erstere siedet unter 180°; der letztere bei etwa 250°. Im englischen Terpentinöl findet sich neben Australen noch das isomere Austrilen.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Berthelot. loc. cit.

- II. Umwandlungsproducte der natürlichen Terpene.
- 1) Durch Hitze (Pyrolene).

Das Verhalten des Terebentens und des Australens gegen Hitze wurde §. 1570. I. beschrieben. Die Producte sind:

Terepyrolen. Nicht näher untersucht, dem Austrapyrolen sehr ähnlich.

Metaterebenten:  $\Theta_{20}H_{32}$ . Gelbliche, zähe Flüssigkeit, die bei etwa 360° siedet, sp. Gew. 0,913. Erzeugt mit Salzsäure ein Chlorhydrat:  $\Theta_{20}H_{32}$ , HCl.

Austrapyrolen Sp. Gew. 0,847; Siedep. 1770; sp. Drehkraft:  $[\alpha] = -11^{\circ}$ . Es riecht dem Citronenöl sehr ähnlich; ist leichter oxydirbar wie Australen und erzeugt mit Salzsäure ein Chlorhydrat:  $2\Theta_{10}H_{16}.3HCl.$ 

Metaustralen. Dem Metaterebenten sehr ähnlich.

2) Durch Reagentien (Terebene).

Die Umwandlungen, welche die Terebentene bei Einwirkung von Reagentien erleiden, wurden §. 1570. II. besprochen. In Betreff der Darstellung und Eigenschaften der Producte ist noch Folgendes beizufügen.

Tereben:  $\Theta_{10}H_{16}$ \*). Es entsteht bei Einwirkung der verschiedensten Reagentien und namentlich der concentrirten Schwefelsäure auf die Terebentene und folglich auf Terpentinöl.

Man mischt Terpentinöl mit  $^{1}/_{20}$  concentrirter Schweselsäure, giesst nach 24 Stunden vom Bodensatz ab und destillirt. Man wiederholt dies Versahren bis das Product die Polarisationsebene nicht mehr ablenkt; wascht zuletzt mit Wasser und kohlensaurem Natron, trocknet über Chlorcalcium und rectificirt.

Das Tereben ist eine nach Thymian riechende Flüssigkeit; sp. Gew. 0,864; Siedep. 156°. Es ist optisch unwirksam. Mit Salzsäure gibt es ein flüssiges Chlorhydrat:  $2\Theta_{10}H_{16}$  HCl. Hydrate des Terebens konnten bis jetzt nicht erhalten werden.

Ditereben, Metatereben, Colophen:  $\Theta_{20}H_{22}$ . Entsteht neben Tereben. Es ist ein gewürzhaft riechendes, blau schimmerndes Oel. Sp. Gew. 0,94; Siedep. 310°—315°. Es ist optisch unwirksam. Es absorbirt Chlorwasserstoff, scheint aber damit keine chemische Verbindung zu erzeugen. Bei Einwirkung von Chlor erzeugt es eine harzartige Masse, aus welcher durch absoluten Alkohol gelbe Nadeln erhalten werden können, die wie es scheint ein Substitutionsproduct sind:  $(\Theta_{20}H_{25}Cl_4)$ .

Der Colophen entsteht auch bei rascher Destillation des Colophoniums. Es bildet sich, nach Claus, auch bei Destillation von Campher mit Jod (§. 1561).

<sup>\*)</sup> Vgl. auch Deville. Ann. Chem. Pharm. XXXVII. 178. LXXI. 850.

Sesquitereben, vgl. §. 1570. II. Bis jetzt nicht näher untersucht. Siedet gegen 250°.

Polyterebene, vgl. §. 1570. II. Zähe, optisch inactive Flüssigkeiten, die zwischen 360° und der Dunkelrothglühhitze sieden.

#### 3) Durch Zersetzung der Chlorhydrate.

Camphene nennt man im Allgemeinen die festen Kohlenwasserstoffe von der Formel  $\Theta_{10}H_{16}$ , welche bei möglichst gemässigter Zersetzung der krystallisirbaren Monochlorhydrate:  $\Theta_{10}H_{16}$ , HCl erhalten werden (§. 1570. II.). Man muss bis jetzt die folgenden drei Camphene unterscheiden.

Tere-camphen. Es entsteht wenn das aus französischem Terpentinöl (Terebenten) dargestellte feste Monochlorhydrat mit stearinsaurem Kali oder mit trockner Seife längere Zeit auf 2000 — 2200 erhitzt wird. Das Product wird durch Umkrystallisiren aus Alkohol vereinigt.

Es ist fest, krystallisirbar, in seinen physikalischen Eigenschaften dem Campher ähnlich. Es schmilzt bei  $45^{\circ}$  und siedet gegen  $160^{\circ}$ . Sp. Drehkraft:  $[\alpha] = -63^{\circ}$ . Mit Salzsäure gibt es als einziges Product ein krystallisirbares Monochlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ . HCl.

Austra-camphen. Man erhält es aus dem englischen Terpentinöl (Australen) genau auf dieselbe Weise wie das Tere-camphen aus dem französischen. Es gleicht in allen Eigenschaften dem Tere-camphen, nur das optische Verhalten ist verschieden; sp. Drehkraft:  $[\alpha] = +20^{\circ}$ .

In actives Camphen. Wenn bei Zersetzung des aus Terpentinöl dargestellten festen Monochlorhydrats statt des stearinsauren Kali's stearinsaurer Baryt oder besser benzoësaures Natron angewandt wird, so erhält man statt des optisch-wirksamen Tere-camphens (oder neben diesem) einen optisch inactiven, aber sonst in allen Eigenschaften mit dem Tere-camphen übereinstimmenden festen Kohlenwasserssoff.

Camphilen, nennt Berthelot den durch möglichst gemässigte Zersetzung aus dem flüssigen Monochlorhydrat abgeschiedenen, bis jetzt nicht näher untersuchten Kohlenwasserstoff.

Terpilen soll nach Berthelot der durch gemässigte Zersetzung aus dem krystallisirbaren Bichlorhydrat  $\Theta_{10}H_{16}$ ,2HCl abscheidbare Kohlenwasserstoff genannt werden.

Als Camphilen oder Dadyl\*) wird dermalen ein Kohlenwasserstoff bezeichnet, der offenbar ein Umwandlungsproduct der eben als Camphen beschriebenen Substanzen ist. Man erhält diesen Kohlenwasserstoff indem man das feste Monochlorhydrat des Terpentinöls mehrmals über Aetzkalk destillirt, oder in Dampfform über auf 1900—1950

Vgl. bes. Blanchet u. Sell. Ann. Chem. Pharm. VI. 276; Dumas, ibid. IX.
 56; Soubeiran und Capitaine, ibid. XXXIV. 311; Deville, ibid. XXXVII. 195.

erhitzten Aetzkalk leitet. Es ist eine wasserhelle gewürzhaft riechende Flüssigkeit, die die Polarisationsebene nicht ablenkt. Spec. Gew. 0,87; Siedep. 156°.

Mit Chlor erzeugt das Camphilen, nach Laurent, eine Verbindung:  $G_{10}H_{18}Cl$ , HCl, aus welcher durch weingeistiges Kali:  $G_{10}H_{18}Cl$  erhalten wird, welches sich von Neuem mit Chlor verbindet und so den Körper  $G_{10}H_{14}Cl_2$ . HCl erzeugt etc. Das Camphilen verhielte sich also gegen Chlor ähnlich wie Aethylen.

Terebilen \*) nennt man dermalen einen Kohlenwasserstoff, der durch Destillation des flüssigen Monochlorhydrats des Terpentinöls mit Aetzkalk oder mit Kalium, oder auch durch Destillation des entsprechenden Jodhydrats mit Kalihydrat erhalten wird. Es riecht wie Tereben, und ist optisch unwirksam. Siedep 134°. Sp. Gew. 0,843.

#### Verbindungen der Terpene mit Chlor-, Brom- und Jod-wasserstoffsäure.

Die verschiedenen Terpene verbinden sich mit Chlor-, Brom- und 1577. Jodwasserstoffsäure in verschiedenen Verhältnissen. Häufig erzeugt derselbe Kohlenwasserstoff, je nach den Bedingungen des Versuchs, verschiedene Verbindungen; bisweilen werden mehrere dieser Verbindungen gleichzeitig erhalten. In den meisten Fällen erleidet der Kohlenwasserstoff, indem er in die Verbindung eintritt, moleculare Umwandlung und der aus der Verbindung abgeschiedene Kohlenwasserstoff ist dann verschieden von demjenigen aus welchem die Verbindung erhalten wurde (vgl. §§. 1568. 1570. III.).

Verbindungen der Terebentene \*\*). Die Terebentene erzeugen bei Einwirkung von Salzsäuregas ein Gemenge von krystallisirbarem und von flüssigem Monochlorhydrat. Lässt man sie längere Zeit mit rauchender Salzsäure in Berührung, oder sättigt man die alkoholische oder ätherische Lösung mit Salzsäure, setzt dann Wasser zu und lässt an der Luft stehen, so entsteht krystallisirbares Bichlorhydrat. Bisweilen erhält man wenig beständige Verbindungen verschiedener Chlorhydrate (vgl. unten).

Die Monochlorhydrate sind optisch activ, ihr Rotationsvermögen ist verschieden je nach der Natur des Terebentens, aus welchem sie dargestellt werden. So ist z. B. die spec. Drehkraft für:

Blanchet und Sell. Ann. Chem. Pharm. VI. 259; Soubeiran und Capitaine, ibid. XXXIV. Deville, ibid. XXXVII.

<sup>••)</sup> Vgl. bes. Blanchet und Sell. Ann. Chem. Pharm. VI. 271; Dumas, ibid. IX. 56; Soubeiran und Capitaine, ibid. XXXIV. 312; Deville, ibid. LXXI. 351; List, ibid. LXXVII. 369; Berthelot, ibid. LXXXIV. 350; Oppenheim, ibid-CXXIX. 149.

Kekulé, organ. Chemie. II.

Festes Monochlorhydrat aus Terebenten:  $[\alpha] = -32^{\circ},2^{\circ},2^{\circ},$ , , Australen:  $[\alpha] = +11^{\circ},7^{\circ}.$ 

Die Bichlorhydrate sind optisch inactiv. Sie entstehen auch bei Einwirkung von Salzsäure auf Terpinhydrat, Terpin und Terpinol; und ferner bei Einwirkung der Chlorverbindungen des Phosphors auf Terpinhydrat und auf Terpin.

Die Verbindungen mit Bromwasserstoffsäure und mit Jodwasserstoffsäure sind den Chlorhydraten sehr ähnlich und entstehen durch ganz entsprechende Reactionen.

Die verschiedenen Arten von Terpentinöl verhalten sich gegen die drei Wasserstoffsäuren genau wie die Terebentene, offenbar weil sie der Hauptmenge nach aus Terebentenen bestehen.

Die meisten Angaben über die hierhergehörigen Verbindungen beziehen sich auf Substanzen, die aus Terpentinöl von nicht näher bekannter Herkunft dargestellt waren.

Festes Terpentinöl-Monochlorhydrat, einfach salzsaures Terpentinöl, künstlicher Campher:  $\Theta_{10}H_{16}$ , HCl. Es wurde 1803 von Kindt entdeckt. Man sättigt rectificirtes Terpentinöl unter Abkühlen mit Salzsäuregas, presst die nach einigen Stunden ausfallenden Krystalle aus, krystallisirt aus heissem Alkohol um, oder fällt die alkoholische Lösung mit Wasser.

Die Verbindung bildet weisse Krystalle oder krystallinische Flocken; bei langsamer Sublimation büschelförmig vereinigte Nadeln oder glänzende Blätter. Sie gleicht im Ansehen dem gewöhnlichen Campher, riecht campherartig und sublimirt leicht schon bei gewöhnlicher Temperatur. Sie schmilzt bei 115° und siedet unter theilweiser Zersetzung bei 165°. Sie ist unlöslich in Wasser, löst sich leicht in Alkohol, besonders in der Siedhitze, in Terpentinöl etc.

Die Verbindung ist in der Kälte sehr beständig und giebt selbst an Silbersalze kein Chlor ab. Beim Erhitzen wird sie selbst von Wasser und Alkohol ( $160^{\circ}$ ), wenn gleich unvollständig zersetzt. Erhitzt man sie mit Salzen, so tritt ebenfalls Zersetzung ein, bisweilen erst bei verhältnissmässig hoher Temperatur. Das Product ist verschieden je nach der Natur des einwirkenden Salzes; es ist stets ein Kohlenwasserstoff von der Formel:  $\Theta_{10}H_{16}$  (vgl. §. 1570. III. Camphen, inactives Camphen, Camphilen oder Dadyl).

Flüssiges Terpentinöl-Monochlorhydrat: (bisweilen als salzsaures Tereben bezeichnet)  $\Theta_{10}H_{16}$ .HCl. Es entsteht, neben dem festen Monochlorhydrat, bei Einwirkung von Salzsäuregas auf Terpentinöl; und zwar in um so grösserer Menge, bei je höherer Temperatur die Einwirkung vor sich geht.

Man kühlt die vom festem Monochlorhydrat abgegossene Flüssigkeit auf — 10° ab, um noch gelöstes festes Monochlorhydrat möglichst zu entfernen, man

erwärmt einige Zeit im Wasserbad, behandelt mit Kreide, löst in dem doppelten Volum Alkohol, entfärbt mit Thierkohle, fällt mit Wasser und trocknet mit Chlorcalcium.

Farbloses, optisch wirksames Oel. Spec. Gew. 1,017. Wird beim Erhitzen mit Salzen oder Basen zersetzt; der direct entstehende Kohlen-wasserstoff, Camphilen (§. 1576. II. 3), ist bis jetzt nicht näher unterzucht. Durch Destillation über Aetzkalk entsteht das s. g. Terpilen (§. 1576. II. 3).

Terpentinöl-Bichlorhydrat. Zweisach salzsaures Terpentinöl:  $\Theta_{10}H_{10}$ . 2HCl. Es entsteht wenn Terpentinöl längere Zeit mit möglichst concentrirter wässriger Salzsäure stehen bleibt (Berthelot); wenn Terpin, Terpinhydrat oder Terpinol mit Salzsäuregas oder mit rauchender Salzsäure behandelt werden (Deville, List); es bildet sich ferner bei Einwirkung der Chlorverbindungen des Phosphors auf Terpin oder Terpinhydrat (Oppenheim).

Sättigt man eine Lösung von Terpentinöl in Alkohol, Aether oder Essigsäure mit Salssäure, so entstehen leicht sersetsbare Verbindungen von Bichlorhydrat mit festem oder fitssigem Monochlorhydrat. Lässt man, nach Zusatz von Wasser, einige Zeit an der Luft stehen, so erhält man Krystalle von Bichlorhydrat.

Das Bichlorhydrat bildet rhombische Tafeln, die sich nicht in Wasser, leicht in siedendem Alkohol lösen. Beim Kochen mit Wasser oder Alkohol wird es langsam, beim Kochen mit alkoholischer Kalilösung rasch zersetzt; es entsteht Terpinol.

Verbindungen des Terpentinöls mit Bromwasserstoffsäure. Bromwasserstoffsäure wirkt auf Terpentinöl genau wie Salzsäure. Es existirt ein krystallisirbares und ein flüssiges Monobromhydrat:  $\Theta_{10}H_{10}$ . HBr.

Das krystallisirbare, bei 42° schmelzende Bibromhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ . 2HBr entsteht bei Einwirkung von Phosphorbromid auf Terpentinöl. Lässt man Bromwasserstoffgas auf eine Lösung von Terpentinöl in Essigsäure einwirken, so entsteht eine flüssige Verbindung der beiden Bromhydrate:  $\Theta_{10}H_{16}$ , HBr  $+\Theta_{10}H_{16}$ ,2HBr, welche beim Stehen an der Luft Krystalle des Bibromhydrats absetzt (Oppenheim).

Verbindungen des Terpentinöls mit Jodwasserstoff. Gasförmiger Jodwasserstoff erzeugt mit Terpentinöl keine feste Verbindung. Das flüssige und leicht zersetzbare Product scheint ein Gemenge zweier Jodhydrate zu sein, von welchen das eine dem festen, das andre dem flüssigen Monochlorhydrat entspricht.

Durch Einwirkung von Phosphorjodür (PJ<sub>3</sub>) oder von Jodphosphor (PJ<sub>2</sub>) und Jod auf Terpin erhielt Oppenheim das aus ätherischer Lösung in farblosen hexagonalen Prismen krystallisirende, bei  $48^{\circ}$  schmelzende, leicht zersetzbare Terpentinöl-Bijodhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ . 2HJ.

Digitized by Google

Verbindungen der Umwandlungsproducte der Terebentene. Die Verbindungen der aus den natürlichen Terpenen entstehenden Umwandlungsproducte sind grossentheils sehr wenig untersucht.

- Pyrolene (vgl. §. 1576 II. 1.). Das Austrapyrolen erzeugt, nach Berthelot, bei Einwirkung von gasförmiger Salzsäure, direct eine Verbindung von Monochlorhydrat mit Bichlorhydrat: G<sub>10</sub>H<sub>16</sub>. HCl + G<sub>10</sub>H<sub>16</sub>. 2HCl. Das Met-australen absorbirt 17,7 p. C. Salzsäure, entsprechend: G<sub>20</sub>H<sub>22</sub>. HCl.
- 2) Terebene (vgl. §. 1576 II.2). Das Tereben erzeugt mit Salzsäuregas nur eine flüssige, optisch inactive Verbindung; das halb-salzsaure Tereben: 2θ<sub>10</sub>H<sub>16</sub>. HCl. Mit Bromwasserstoff und mit Jodwasserstoff liefert es entsprechende Verbindungen.
- 3) Camphene (vgl. §. 1576 II. 3). Das Terecamphen, das Austracamphen und das inactive Camphen erzeugen mit Salzsäure nur ein krystallisirbares Monochlorhydrat. Diese drei Verbindungen stimmen in allen Eigenschaften mit den aus Terebenten oder Australen (oder auch aus Terpentinöl) erhaltenen festen Monochlorhydraten überein, sie unterscheiden sich nur durch ihr optisches Verhalten. Die spec. Drehkraft ist für:

| festes     | Monochlorhydrat | aus | Terebenten     | $[\alpha] =$ |   | 32,02       |
|------------|-----------------|-----|----------------|--------------|---|-------------|
| "          | <b>&gt;&gt;</b> | 17  | Australen      | $[\alpha] =$ | + | 11,07.      |
| "          | **              | "   | Terecamphen .  | $[\alpha] =$ | + | 32 <b>°</b> |
| <b>)</b> 1 | 1)              | "   | Austracamphen. | $[\alpha] =$ | _ | <b>5</b> 0  |
| 97         | **              | "   | inact. Camphen | $[\alpha] =$ |   | 0           |

Bichlorhydrate konnten aus den Camphenen nicht erhalten werden.

# Hydrate der Terpene.

1578. Es wurde oben schon erwähnt, dass die verschiedenen Terpene, und namentlich die im Terpentinöl vorkommenden Terebentene, sich mit Wasser in mehreren Verhältnissen zu vereinigen im Stande sind (§. 1568). Der chemische Charakter dieser Hydrate und die Beziehungen, welche die wichtigsten derselben mit den Bichlorhydraten der Terpene verknüpfen, wurden §§. 1571 und 1572 besprochen.

Terpin:  $\Theta_{10}H_{16}$ .  $2H_2\Theta$  und Terpinhydrat \*):  $\Theta_{10}H_{16}$ .  $3H_2\Theta$ . (Terpentinölhydrat, Terpentincampher). Wasserhaltiges Terpentinöl setzt häufig bei längerem Stehen Krystalle ab. Durch Gegenwart einer Säure

Vgl. bes. Dumas und Peligot. Ann. Chem. Pharm. XIV. 75; Wiggers, ibid. XXXIII. 358, LVII. 247; List, ibid. LXVII. 362; Deville, ibid. LXXI. 348; Berthelot, ibid. LXXXIII. 106; Oppenheim, ibid. CXXIX. 149. 157.

und durch Anwesenheit eines Lösungsmittels des Terpentinöls wird die Bildung des Terpentinölhydrats begünstigt.

Darstellung. Man mischt Terpentinöl (8 Vol.) mit Salpetersäure (2 Vol.) und Alkohol (1—6 Vol.); schüttelt in den ersten Tagen öfters um und lässt dann in flachen Gefässen mehrere Wochen stehen. Es bilden sich braune Krystalle, die erst ausgepresst und dann aus siedendem Wasser, unter Zusatz von Thierkohle, umkrystallisirt werden.

Das Terpinhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ .  $2H_2\Theta$ ,  $H_3\Theta$  bildet meist grosse rhombische Säulen; es löst sich wenig in kaltem, leicht in siedendem Wasser. In Alkohol und in Aether ist es leicht löslich. Es schmilzt unter 100°, verliert Wasser und geht in Terpin über. Auch in durch Schwefelsäure getrockneter Luft verliert das Terpinhydrat sein Krystallwasser.

Das Terpin:  $\Theta_{10}H_{16}$ .  $2H_2\Theta$  schmilzt bei  $103^{\circ}$  und erstarrt dann beim Erkalten krystallinisch. Es sublimirt bei etwa  $150^{\circ}$  und bildet feine Nadeln. Von concentrirter Schwefelsäure wird es mit rother Färbung gelöst, es geht dabei in Terpentinöl über. Beim Kochen mit verdünnten Säuren, beim Erhitzen mit Chlorzink ( $100^{\circ}$ ), oder auch mit Chlorcaleium, Chlorstrontium, Chlorammonium ( $160-180^{\circ}$ ) entsteht ebenfalls Terpinol. Lässt man gasförmige oder wässerige Salzsäure oder auch eine Chlorverbindung des Phosphors auf Terpin oder Terpinhydrat einwirken, so bildet sich das krystallisirbare Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ . 2HCl. Wird Terpin mit Phosphorsäureanhydrid destillirt, so entstehen Tereben und Colophen (§. 1576 II. 2). Leitet man die Dämpfe von Terpin über auf  $400^{\circ}$  erhitzten Natronkalk, so wird Terebentilsäure gebildet.

Dass beim Erhitzen von Terpin mit Essigsäure oder Buttersäure nicht ätherartige Verbindungen, sondern Kohlenwasserstoffe entstehen, wurde §. 1572 schon erwähnt. Auch die Bildung des s. g. Essigsäure-Terpinäthers (der bei 2 Centimeter Quecksilberdruck bei etwa 140°—150° siedet) wurde dort besprochen.

Terpinol\*): 2 $\Theta_{10}H_{10}$ .  $H_{2}\Theta$ . Es entsteht wenn Terpin mit verdünnter Salzsäure oder Schwefelsäure gekocht oder destillirt wird; es bildet sich ferner beim Kochen von Terpentinöl-Bichlorhydrat mit Wasser, Alkohol oder alkoholischer Kalilösung.

Das Terpinol ist ein farbloses, stark lichtbrechendes Oel. Es riecht angenehm nach Hyacinthen, löst sich wenig in Wasser und ist optisch inactiv. Spec. Gew. 0,852. Es siedet bei etwa  $168^{\circ}$ , erleidet aber dabei Zersetzung, so dass die zuerst destillirende Flüssigkeit weniger Sauerstoff enthält als das später Uebergehende. Es bildet mit Salzsäure das krystallisirbare Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ . 2HCl und kann durch Aufnahme von Wasser wieder Terpin erzeugen.

Wiggers, Ann. Chem. Pharm. LVII. 247; List, ibid. LXVII. 367; Oppenheim, ibid. CXXIX. 155.

Terpentinöl-hydrat \*), flüssiger Terpentincampher:  $\Theta_{10}H_{16}.H_2\Theta$ . Bei Darstellung des Terpins erhält man neben diesem, oder bisweilen als einziges Product, eine flüssige Verbindung des Terpentinöls mit Wasser. Sie ist in Wasser unlöslich; siedet, wie es scheint unzersetzt, hei etwa 2000–2200 und scheint bei Gegenwart von Wasser unter nicht genauer ermittelten Umständen in Terpin übergehen zu können. Sie ist optisch activ ([ $\alpha$ ] =  $-42^{\circ}$ ,4) und liefert bei Einwirkung von Salzsäure das krystallisirbare Bichlorhydrat:  $\Theta_{10}H_{16}.2HCl$ .

1579. Substitutionsproducte der Terpene und ihrer Verbindungen \*\*). Die Einwirkung des Chlors auf Terpentinöl und seine Abkömmlinge ist noch wenig untersucht. Man erhält eine klebrige, kampherartig riechende Flüssigkeit, welche die Polarisationsebene nach rechts dreht, selbst wenn sie aus linksdrehendem Terpentinöl erhalten wurde. Sie scheint ein Gemenge von Quadrichlorterpentinöl und Quadrichlortereben zu sein.

Wird Chlor über festes Terpentinöl-monochlorhydrat geleitet, so entsteht eine gelbe Flüssigkeit:  $\Theta_{10}H_{12}Cl_4$ . HCl, die leicht in Salzsäure und Quadrichlorterpentinöl:  $\Theta_{10}H_{12}Cl_4$  zerfällt. Dieses ist krystallinisch, es schmilzt bei  $110^{0}-115^{0}$  und zersetzt sich in höherer Temperatur. Es ist optisch inactiv.

Tereben erzeugt mit Chlor ebenfalls Substitutionsproducte; hauptsächlich Quadrichlortereben.

Brom wirkt auf Terpentinöl und auf Tereben ähnlich wie Chlor; man erhält wesentlich Quadribromterpentinöl und Quadribromtereben.

Die Producte der Einwirkung von Chlor auf Camphilen (Dadyl) wurden S. 1576, II, 3 erwähnt.

Zersetzungen des Terpentinöls.

Das Verhalten des Terpentinöls gegen alle diejenigen Körper, welche mit ihm direct in Verbindung treten oder welche es, ohne weitere Zersetzung, in isomere Modificationen umwandeln, ist im Vorhergehenden ausführlich besprochen. Es sind hier noch diejenigen Zersetzungen zu erwähnen, durch welche dem Terpentinöl weniger nahe stehende Producte erzeugt werden.

Das Terpentinöl absorbirt den Sauerstoff der Luft; es wird dickflüssiger und verwandelt sich schliesslich in eine harzartige Materie, gleichzeitig entstehen Kohlensäure, Ameisensäure und Essigsäure. Bei dieser langsamen Oxydation wird, wie bei allen langsamen Verbrennungen, ein Theil des Sauerstoffs der Luft in Ozon umgewandelt. Längere Zeit der Luft ausgesetztes Terpentinöl enthält also Sauerstoff und Ozon

<sup>•)</sup> Deville, Ann. Chem. Pharm. LXXI. 848.

<sup>\*\*)</sup> Deville ibid. XXXVII. 176.

in Lösung und ausserdem eine stets zunehmende Menge einer sauerstoffhaltigen Verbindung. Lässt man Sauerstoff und Wasser, im Sonnenlicht auf Terpentinöl einwirken, so entsteht Terpentinöl-oxydhydrat (Sobrero).

Chlor wird unter Wärmeentwicklung von Terpentinöl verschluckt; die Reaction ist so heftig, dass bisweilen Entzundung stattfindet. Bringt man ein mit rectificirtem Terpentinöl benetztes Papier in eine mit Chlorgas gefüllte Flasche, so tritt Entflammung ein. Brom wirkt ähnlich wie Chlor. Jod wird von Terpentinöl anfangs mit grüner Farbe gelöst, bald tritt Erwärmung ein und es entweicht Jodwasserstoff. Bringt man grössere Mengen von Jod rasch mit Terpentinöl in Berührung, so findet häufig Verpuffung statt. Wird Terpentinöl mit Bleichkalk und Wasser destillirt, so entsteht Chloroform.

Salpetersaure greift das Terpentinöl sehr energisch an \*). Bei concentrirter Salpetersäure tritt oft Entzündung ein. Dampft man zur Trockne und destillirt dann, so findet sich im Destillat Nitrobenzol (Schiff); fällt man die salpetersaure Lösung mit Wasser und destillirt man das abgeschiedene Harz mit Kali, so geht neben andern Producten Toluidin über (Chautard): bei beiden Zersetzungen entstehen also Substanzen, die entschieden der Klasse der aromatischen Verbindungen zugehören. Terpentinöl längere Zeit mit nicht zu concentrirter Salpetersäure gekocht, so entstehen zahlreiche Zersetzungsproducte, deren Bildung bis jetzt nicht aufgeklärt ist und von welchen einige nicht näher untersucht sind; es entweicht: Stickstoff, Kohlenoxyd, Kohlensäure und Cyanwasserstoff; es destilliren: Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure; der Rückstand enthält: Oxalsäure, Terebinsäure (§. 1435), Camphresinsäure (§. 1559), die später zu beschreibende Terephtalsäure (Insolinsaure) und ausserdem Terebenzinsaure und Terechrysinsaure (§. 1581).

Wird Terpentinöl mit Bleiglätte erwärmt, so nimmt es viel Sauerstoff auf. Es entsteht ameisensaures Blei und terebentinsaures Blei (Weppen).

Oxydationsproducte des Terpentinöls und des Terpins.

Die Terebinsäure und die Camphresinsäure sind früher schon be- 1581. schrieben (§§. 1435. 1559); die Terephtalsäure wird später unter den aromatischen Verbindungen besprochen. Hier müssen die weniger untersuchten Oxydationsproducte des Terpentinöls: Terpentinöloxydhydrat,

<sup>\*)</sup> Schneider, Ann. Chem. Pharm. LXXV. 101; Deville, ibid. XXXVII. 192; Bromeis, ibid. XXXVII. 297; Rabourdin, ibid. LII. 391; Caillot, ibid. LXIV. 376; Schwanert, ibid. CXXVIII. 116; Schiff, ibid. CXIV. 201; Chautard, ibid. LXXXVIII. 340.

Terebenzinsäure, Terechrysinsäure und Terebentinsäure und die aus dem Terpin entstehende Terebentilsäure kurz beschrieben werden.

Terebenzinsäure. Diese der Benzoësäure sehr ähnliche und wie es scheint mit ihr gleich zusammengesetzte Säure wurde von Caillot erhalten, indem er die beim Kochen von Terpentinöl mit Salpetersäure entstehende harzartige Masse mit Wasser auskochte. Sie bildet weisse Nadeln, schmilzt bei 169<sup>e</sup> und siedet bei weit höherer Temperatur als die Benzoësäure.

Terechrysinsäure. Sie ist in Wasser, Alkohol und Aether sehr löslich und bleibt beim Verdunsten der wässrigen Lösung als orangerothe, weiche Masse. Das in feinen Nadeln krystallisirende Bleisalz entsprach der Formel:  $\Theta_0H_0Pb_2\Theta_0$  (Caillot\*)).

Terebentinsäure. Man kocht Terpentinöl mit Bleioxyd (Bleiglätte) und Wasser, wäscht den Niederschlag mit Weingeist aus, suspendirt in Wasser, zersetzt mit Schwefelwasserstoff und zieht mit Alkohol aus. Bei langsamem Verdunsten der alkoholischen Lösung bleiben weisse Krystalle von Terebentinsäure. Die Analyse der Säure führte zu der Formel:  $\Theta_0H_{14}\Theta_5$  (Weppen) \*\*).

Terebentilsäure. Werden die Dämpie von Terpin über auf 400° erhitzten Natronkalk geleitet, so entsteht das Natronsals der Terebentilsäure, neben Sumpigas und Wasserstoff; vielleicht nach der Gleichung:

$$\Theta_{10}H_{20}\Theta_2 = \Theta_8H_{10}\Theta_2 + 2\Theta H_4 + H_2$$
  
Terpin Terebentilsäure.

Die Terebentilsäure krystallisirt aus heissem Wasser in seinen weissen Nadeln; sie ist in kaltem Wasser kaum löslich; von Alkohol und von Aether wird sie leicht gelöst. Sie schmilzt bei 90°, destillirt unter theilweiser Zersetzung bei 260° und sublimirt in kleinen Blättchen.

Das Kalksals:  $\Theta_8H_9Ca\Theta_2$  und das Silbersals:  $\Theta_8H_9Ag\Theta_2$  krystallisiren beim Erkalten der heissen wässrigen Lösung (Personne) \*\*\*).

Terpentinöl-oxydhydrat:  $\Theta_{10}H_{10}\Theta$ . H<sub>2</sub> $\Theta$ . Wenn man Terpentinöl mit Wasser in einem mit Sauerstoff gefüllten Ballon längere Zeit der Einwirkung der Sonnenstrahlen aussetzt und den Sauerstoff von Zeit zu Zeit erneuert, so bilden sich, nach Sobrero †), an den Wänden Krystalle von Terpentinöloxydhydrat. — Die Verbindung löst sich in heissem Wasser, in Alkohol und in Aether; sie krystallisirt in langen sternförmig vereinigten Nadeln.

Terpene der Citrusarten.

1582. Es wurde früher schon erwähnt, dass die Fruchtschalen fast aller Citrusarten Kohlenwasserstoffe von der Zusammensetzung des Terpentinöls enthalten; die meisten dieser Kohenwasserstoffe sind bis jetzt so gut wie nicht untersucht.

Citren:  $\Theta_{10}H_{16}$ ; Hauptbestandtheil des Citronenöls (von Citrus

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXIV. 876.

<sup>••)</sup> ibid. XLI. 294

<sup>•••)</sup> ibid. C. 258.

<sup>†)</sup> ibid. LXXX. 106.

medica). Es ist dem Terebenten (§. 1576) sehr ähnlich; es siedet bei 167°-173°; im Vacuum bei 55°. Sp. Gew. 0.85 bei 15°. Drehkraft  $[\alpha]$ + 56°,4. Es erzeugt mit Wasser, in denselben Bedingungen wie das Terpentinöl, ein krystallisirtes, dem Terpin (§. 1578) sehr ähnliches, optisch unwirksames Hydrat. Mit Salzsäure, in Form von Gas oder von concentrirter wässriger Lösung, erzeugt es leicht ein krystallisirtes Bichlorhydrat: 610H16.2HCl; dieselbe Verbindung entsteht bei Einwirkung von Salzsäure auf das krystallisirte Hydrat. Sie schmilzt bei 440 und sublimirt bei etwa 500; sie ist unlöslich in Wasser, löslich in etwa 6 Th. Alkohol (bei 140), leicht löslich in Aether. Neben diesem krystallisirbaren Bichlorhydrat wird stets ein gleich zusammengesetztes flüssiges Bichlorhydrat erhalten. Das Monochlorhydrat C10H16. HCl scheint ebenfalls in einer festen und einer flüssigen Modification zu existiren; die Bedingungen seines Entstehens sind bis jetzt nicht festgestellt.

Dem Citronenöl ähnlich sind die ätherischen Oele anderer Citrusarten: Apfelsinenöl (Citrus aurantium sinensis), Bergamottöl (Citrus bergamia), Limettöl (Citr. limetta), Mandarinöl (C. bigaradia sinensis), Orangeschalenöl (C. aurantium). Auch das Neroli-öl oder Orangeblüthenöl ist bis jetzt nicht näher untersucht.

Sonstige Terpene. Borneen \*\*). Im Dryobalanopsöl und im Bal- 1588. drianöl (§. 1548) sind Kohlenwasserstoffe von der Zusammensetzung des Terpentinöls enthalten; sie sind beide nicht näher untersucht, werden als Borneen oder Valeren bezeichnet und gelten für identisch. Ein ebenfalls als Borneen bezeichneter, aber wohl verschiedener Kohlenwasserstoff von derselben Formel findet sich im Krapptuselöl (6. 1549). Das bei Einwirkung von Phosphorsäureanhydrid auf Borneocampher entstehende Borneen (vgl. §. 1548) ist ebenfalls bis jetzt nicht näher untersucht.

Ueber die zahlreichen aus den verschiedenen ätherischen Oelen abgeschiedenen Kohlenwasserstoffe von der Zusammensetzung des Terpentinöls liegen bis jetst nur ausnehmend wenig chemisch interessante Beobachtungen vor; die wichtigsten derselben sind:

Krystallisirte Bichlorhydrate: 010H16.2HCl liefern die Terpene aus Elemiöl (aus Elemiharz, dem Harz verschiedener Icica-arten), aus Gomartöl (Bursera gummifera) und aus dem bei 260° siedenden Copaivaöl (aus Copaivabalsam, von verschiedenen Copaifera-arten). Ferner das Carven, welches sich neben dem später zu beschreibenden Carvol im Kümmelöl (aus Carum carvi) findet.

Flüssige Bichlorhydrate wurden beobachtet für: Lavendelöl (aus Lavandula angustifolia), für Pfefferöl (Piper nigrum), etc.

Ein krystallisirtes Chlorhydrat von der Formel: 015H24.2HCl (= 3010H16,4HCl) wurde für das bei 2500-2600 siedende Cubebenöl (aus Pi-

Digitized by Google

Ygl. bes. Dumas, Ann. Chem. Pharm. VI. 255; IX. 61; Blanchet und Sell, ibid. VI. 280; Deville, ibid. LXXI. 349, Berthelot, ibid. LXXXVIII. 346.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. bes. Pelouze, Ann. Chem. Pharm. XL. 326; Gerhardt, ibid. XLV. 29; Jeanjean, ibid. Cl. 94.

per cubeba) beobachtet. Es schmilzt bei 181° und dreht, wie das Oel selbst, nach links. Diesem Chlorhydrat entspricht der aus Cubebenöl sich bisweilen absetzende Cubebencampher:  $\Theta_{18}H_{24}$ .  $H_{2}\Theta$ .

Auch das Wachholderbeer öl (Juniperus communis) ist links drehend; es erzeugt ein krystallisirbares Hydrat; sein Chlorhydrat: 615 H24. 2HCl ist flüssig.

Das Lorbeeröl von Guiana liefert, nach Stenhouse \*), in denselben Bedingungen wie das Terpentinöl, ein krystallisirtes, bei 125° schmelzendes, bei 130° sublimirendes Hydrat:  $\Theta_{10}H_{16}$ .  $2H_2\Theta$ . — Dieselbe Zusammensetzung wie das Terpinhydrat (§. 1578):  $\Theta_{10}H_{16}$ .  $3H_2\Theta$  zeigt noch der Basilicumcampher, der sich beim Aufbewahren des Basilicumöls (Ocymum basilicum) bildet.

Auch die Gutta-Percha (erhärteter Milchsaft von Isonandra gutta) und der Caoutschuk (verdickter Milchsaft verschiedener Ficusarten, Euphorbiaceen, etc.) bestehen wesentlich aus Kohlenwasserstoffen von der Zusammensetzung des Terpentinöls. Man drückt diese Substanzen, über welche in wirklich chemischer Beziehung so gut wie Nichts bekannt ist, gewöhnlich durch die Formel:  $\Theta_{20}H_{32}$  aus.

#### Aetherische Oele.

1584. Unter dem Namen äthorische Oele oder flüchtige Oele fasste man früher und fasst man bisweilen noch jetzt eine grosse Anzahl von Substanzen zusammen, die nur in ihren alleräusserlichsten physikalischen Eigenschaften und vielleicht noch in ihrer gewöhnlichsten Darstellungsweise einige Aehnlichkeit zeigen. Dem Namen "Oel", der im Allgemeinen meist mehr oder weniger dickflüssige und in Wasser unlösliche Flüssigkeiten bezeichnete, fügte man für diejenigen Oele, welche tür sich oder mit Wasserdämpfen leicht verflüchtigt werden konnten, die Bezeichnung "flüchtig" oder "ätherisch" bei.

Man verstand also unter ätherischen Oelen in Wasser unlösliche oder wenig lösliche, flüchtige Flüssigkeiten, die man meist durch Destillation von Samen, Blättern oder sonstigen Pflanzentheilen, oder auch durch Destillation von den aus Pflanzen ausfliessenden, häufig sich verdickenden Säften (Harsen, Balsamen) mit Wasser oder Wasserdampf darstellte.

Der Name drückt, wie man sieht, keinen auch nur entfernt chemischen Begriff aus, und man war daher schon seit lange genöthigt in der s. g. natürlichen Gruppe der ätherischen Oele sunächst nach der Zusammensetzung und dann nach dem chemischen Charakter Unterabtheilungen zu machen. Man unterschied also diejenigen ätherischen Oele, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, von den sauerstoffhaltigen ätherischen Oelen und von denen, welche Schwefel oder Schwefel und Stickstoff enthalten; für die sauerstoffhaltigen unterschied man dann weiter: Aldehyde, Aetherarten etc. Enthielt ein ätherisches Oel gleichzeitig einen flüssigen und einen festen Bestandtheil, so wurde ersterer als Eläopten, letzterer als Stearopten, oder auch wohl als Campher bezeichnet.

In dem Maasse, in welchem die ätherischen Oele näher untersucht wurden, entdeckte man sahlreiche verwandtschaftliche Bande, welche dieselben oder wenigstens ihre Hauptbestandtheile mit anderen schon früher bekannten und genauer erforschten Substanzen, und häufig mit Substanzen von völlig verschiedener Herkunft verknüpfen. Jene Bestandtheile fanden so anderwärts einen auf wirklich chemische Beziehungen begründeten Platz; sie verschwanden aus der Gruppe der

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. L. 155.

ätherischen Oele. Jetzt sind fast alle leichter zugänglichen ätherischen Oele näher untersucht und die Hauptbestandtheile fast aller können dem System eingereiht und gelegentlich anderer verwandter Körper beschrieben werden; die Gruppe der ätherischen Oele, die niemals chemisch verwandte Substanzen umfasste, hat also jetzt, für die wissenschaftliche Chemie wenigstens, auch ihren praktischen Werth vollständig verloren.

Dass die als ätherische Oele bezeichneten Substanzen wirklich Körper von ausnehmend verschiedener Zusammensetzung und von sehr verschiedener Natur enthalten, zeigt folgende Zusammenstellung.

Fast alle ätherischen Oele enthalten Kohlen wasserstoffe von der Zusammensetzung des Terpentinöls Einige sind ausschliesslich von solchen Kohlenwasserstoffen gebildet, z. B. das Terpentinöl, Citronenöl etc. (vgl §§. 1576. 1582); einzelne enthalten gleichzeitig die mit den Terpenen verwandten Campherarten, so findet sich Menthol (§. 1546) im Pfeffermünzöl, Borneol (§. 1548) im Dryobalanopsöl etc.

Manche ätherische Ocle enthalten, meist neben Kohlenwasserstoffen von der Zusammensetzung des Terpentinöls, Substanzen, die entschieden der Klasse der Fettkörper zugehören. So findet sich: Valeriansäure (§. 898) im Baldrianöl; Pelargonsäure (§. 900) im ätherischen Oel aus Pelargonium roseum; Caprinaldehyd, oder wenigstens ein Körper von der Zusammensetzung des Caprinaldehyds, im Rautenöl (vgl. §. 916). Das Römisch-Camillenöl enthält Angelicaldehyd (§. 1401); das Knoblauchöl und das Senföl, und wahrscheinlich viele ähnliche ätherische Oele enthalten Allylverbindungen; der Hauptbestandtheil des Knoblauchöls ist Allylsulfid (§. 1884), der des Senföls Allylsulfocyanat (§. 1887).

Körper aus der Klasse der aromatischen Substanzen scheinen in ätherischen Oelen besonders häufig vorzukommen. Sie sind in den folgenden Abschnitten specieller beschrieben, und es genügen daher hier wenige Angaben. Das Römisch-Kümmelöl enthält Cymol ( $\Theta_{10}H_{14}$  §. 1617) neben Cuminaldehyd ( $\Theta_{10}H_{12}\Theta$ ); das Bittermandelöl Benzoyl-aldehyd ( $\Theta_{1}H_{6}\Theta$ ). Im Thymianöl, im Monarda-öl und im äth. Oel von Ptychotis Ajowan findet sich Thymol ( $\Theta_{10}H_{14}\Theta$ ). Das Oel von Spiraea ulmaria besteht wesentlich aus salicyliger Säure ( $\Theta_{1}H_{6}\Theta_{2}$ ), das Wintergreenöl aus Salicylsäure-monomethyläther ( $\Theta_{8}H_{8}\Theta_{3}$ ). Das Zimmtöl und das Cassia-öl enthalten Zimmtaldehyd ( $\Theta_{9}H_{8}\Theta_{1}$ ), das Anisöl, das Sternanisöl, das Fenchel- und das Estragonöl enthalten Anethol ( $\Theta_{10}H_{12}\Theta$ ), aus welchem Anisaldehyd und Anissäure ( $\Theta_{8}H_{8}\Theta_{3}$ ) erhalten werden können.

Von in ätherischen Oelen vorkommenden Substanzen, die zwar häufig Gegenstand der Untersuchung gewesen sind, die aber trotzdem dem System bis jetzt nicht eingeordnet werden konnten, mögen hier die im Nelkenöl, dem Zimmtblätteröl etc. vorkommende Eugensäure ( $\Theta_{10}H_{12}\Theta_2$ ) und das im Kümmelöl vorkommende Carvol ( $\Theta_{10}H_{14}\Theta$ ) erwähnt werden. Beide gehören wahrscheinlich in die Klasse der aromatischen Verbindungen; die erstere ist isomer mit Cuminsäure, das letztere isomer mit dem oben erwähnten Thymol und mit Cuminalkohol. Beide sind später beschrieben.

Als Anhang zu den Campherarten und Terpenen mögen noch einige Sub- 1585. stanzen erwähnt werden, die nach Vorkommen, Zusammensetzung und Eigenschaften wohl eher für mit diesen Körpern verwandt, als für aromatisch zu halten sind.

- $\Theta_{10}H_{18}\Theta$ . Isomer mit Borneol (§. 1548), also möglicherweise als Hydrate eines Terpens anzusehen, sind:
  - Cajeputöl aus den Blättern von Melaleuca trinervis. Siedep. 175° etwa; vgl. bes. Blanchet.
  - Corianderöl (Kawalier) aus den Frächten von Coriandrum sativum. Siedep. 150° etwa; gibt mit Phosphorsäureanhydrid einen Kohlenwasserstoff von der Formel: Θ<sub>10</sub>H<sub>16</sub>.
  - Osmitesöl (Gorup-Besanez), aus Osmitopsis asteriscoïdes. Siedep. 178<sup>e</sup> etwa.
- $\Theta_{10}H_{16}\Theta$ . Isomer mit Campher (§. 1550), also vielleicht als Oxyde eines Terpens anzusehen, sind:
  - Wermuthöl aus Arthemisia absynthium. Siedet bei 205°. Dreht rechts:
     [a] = + 20°,6; Dampfdichte 5,3. Giebt mit Phosphorsaureanhydrid einen Kohlenwasserstoff von der Formel des Cymols; mit Phosphorsuperchlorid ein Chlorid: G<sub>18</sub>H<sub>15</sub>Cl (Leblanc, Cahours).
  - Oel von Pulegium micranthum (Buttlerow). Siedet bei 227<sup>6</sup> etwa. Liefert bei Oxydation nur Säuren aus der Reihe der Essigsäure.
  - 3) Poley-öl, aus Mentha Pulegium. Siedet bei 1880-1880.
  - 4) Kamillenöl Das wegen seiner dunkelblauen Farbe bemerkenswerthe Oel aus Matricaria Chamomilla. Es ist nur mit Wasserdämpfen flüchtig\*).

Dieselbe Zusammensetzung besitzen ausserdem das Caryophyllin und das Urson; beide gehören indess wahrscheinlich zu den aromatischen Substanzen. Mit dem oben erwähnten Carvol  $(\Theta_{10}H_{14}\Theta)$  scheint auch das Myrrhenöl (aus Balsamodendron myrrha) gleiche Zusammensetzung zu besitzen; es ist bis jetzt nicht näher untersucht. Auch der feste Bestandtheil des Sassafrasöls  $(\Theta_{10}H_{10}\Theta_2)$ , das Petersilienöl  $(\Theta_{10}H_{10}\Theta_3)$ , das Cantharidin  $(\Theta_{10}H_{12}\Theta_4)$  enthalten 10 Atome Kohlenstoff und könnten desshalb für mit den Campherarten und Terpenen verwandt gehalten werden, sie gehören wohl eher in die Gruppe der aromatischen Substanzen.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Bornträger, Ann. Chem. Pharm. XLIX. 244.

#### Vierte Klasse.

#### Aromatische Substanzen.

Schon seit längerer Zeit haben viele Chemiker eine grosse Anzahl 1586. kohlenstoffhaltiger Verbindungen von den in früheren Abschnitten dieses Lehrbuchs beschriebenen Substanzen getrennt und in ein besonderes Kapitel zusammengestellt. Es geschah dies Anfangs nur wegen gewisser Analogieen im Vorkommen und in den Eigenschaften; später weil alle diese Substanzen verhältnissmässig reich an Kohlenstoff sind und weil sie desshalb in der als Grundlage der Classification benutzten échelle de combustion (§. 143) eine andere Stellung einnehmen, als die in früheren Kapiteln beschriebenen Verbindungen, oder weil sie den in der Klasse der "Fettkörper" abgehandelten homologen Substanzen sich als isolog (vgl. §. 147) an die Seite stellen. In den letzten Jahren hat sich für diese kohlenstoffreicheren Verbindungen der Name aromatische Substanzen eingebürgert.

Alle aromatischen Substanzen zeigen eine gewisse Familienähnlichkeit, die zwar schwer genauer zu bezeichnen, aber doch nicht zu verkennen ist, wenn man die hiehergehörigen Körper erst kennt. Die aromatischen Substanzen sind ausserdem durch zahlreiche verwandtschaftliche Bande untereinander verknüpft; sie bilden eine Art "natürlicher Familie", die sich den in der Klasse der Fettkörper zusammengestellten Verbindungen als zweite grosse Klasse der kohlenstoffhaltigen (organischen) Verbindungen anschliesst und gewissermassen gegenüberstellt.

Uebergänge aromatischer Substanzen in Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper, und umgekehrt Umwandlungen von Fettkörpern in aromatische Substanzen. oder wenigstens Umwandlungen der Art, die durch verhältnissmässig einfache Reactionen hervorgebracht würden, sind bis jetzt, wenigstens mit Sicherheit, nicht bekannt (vgl. übrigens §. 1605).

Man weiss zwar, dass durch Einwirkung starker Hitze aus vielen und sogar aus sehr einfachen Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper einzelne aromatische Substanzen (Benzol, Phenol etc.) erzeugt

werden können; es geschieht dies indess nicht durch einfache Metamorphosen; die Beziehungen zwischen Material und Product können nicht näher verfolgt und die Umwandlungen können nicht durch Formelgleichungen ausgedrückt werden (vgl. §. 281).

Man weiss andrerseits, dass aromatische Substanzen bei Behandlung mit energisch wirkenden Reagentien, und namentlich bei kräftiger Oxydation, sehr häufig Verbindungen erzeugen, die der Klasse der Fettkörper zugehören; aber selbst bei diesen Reactionen entsteht stets mindestens Ein Product aus der Klasse der aromatischen Substanzen; wenn nicht vollständige Zerstörung eintritt, durch welche dann die allereinfachsten Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper erzeugt werden (Kohlensäure, Oxalsäure).

Einzelne aromatische Substanzen zeigen in ihrem Verhalten viel Aehnlichkeit mit entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fett-körper. Auf diese Aehnlichkeit hat man seither viel, sogar zu viel Gewicht gelegt; sie ist in manchen Fällen wirklich vorhanden, in anderen dagegen nur scheinbar, wie dies später gelegentlich einzelner Körpergruppen speciell gezeigt werden wird (vgl. auch §§. 1595, 1596).

Constitution der aromatischen Verbindungen \*).

1587. Wenn man sich von der atomistischen Constitution der aromatischen Verbindungen Rechenschaft geben will, so muss man zunächst wesentlich den folgenden Thatsachen Rechnung tragen:

- Alle aromatischen Verbindungen, selbst die einfachsten, sind an Kohlenstoff verhältnissmässig reicher als entsprechende Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper.
- 2) Unter den aromatischen Substanzen giebt es, ebenso wie unter den Fettkörpern, zahlreiche homologe Substanzen; d. h. solche, deren Zusammensetzungsdifferenz ausgedrückt werden kann durch: nOH<sub>2</sub>.
- 3) Die einfachsten aromatischen Substanzen enthalten mindestens sechs Atom Kohlenstoff (vgl. §. 1605. 2).
- 4) Alle Umwandlungsproducte aromatischer Substanzen zeigen eine gewisse Familienähnlichkeit; sie gehören selbst der Gruppe der aromatischen Substanzen an. Bei tiefer eingreifenden Reactionen wird zwar häufig ein Theil der Kohlenstoffatome, in Form einer Verbindung aus der Klasse der Fettkörper eliminirt, aber das Hauptproduct ist stets aromatisch, und es enthält mindestens sechs Atome Kohlenstoff (Benzol, Chinon, Chloranil, Phenol, Oxyphensäure, Pikrinsäure etc.). Die Zersetzung hält bei Bildung dieser Producte ein, wenn nicht vollständige Zerstörung der organischen Gruppe stattfindet.

<sup>\*)</sup> Kekulé, Soc. Chim. 27. Jan. 1865. Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 129.

Diese Thatsachen, die sich im weiteren Verlauf als allgemein ergeben werden, berechtigen zu der Annahme, dass in allen aromatischen Verbindungen eine und dieselbe Atomgruppe, oder, wenn man will, ein gemeinschaftlicher Kern enthalten sei, der aus sechs Kohlenstoffatomen besteht. Innerhalb dieses Kerns sind die Kohlenstoffatome gewissermassen in engerer Verbindung, oder in dichterer Aneinanderlagerung; daher kommt es, dass alle aromatischen Verbindungen verhältnissmässig reich an Kohlenstoff sind. An diesen Kern können sich dann weitere Kohlenstoffatome anlagern, und zwar in derselben Weise und nach denselben Gesetzen wie dies bei den Fettkörpern der Fall ist; so erklärt sich die Existenz der homologen Verbindungen.

Man muss sich also zunächst von der atomistischen Constitution 1588. dieses Kerns Rechenschaft geben. Es gelingt dies leicht durch folgende Hypothese, die sich in so einfacher Weise aus der früher (§§. 269 ff.) entwickelten und jetzt allgemein angenommenen Ansicht, der Kohlenstoff sei vieratomig, herleitet, dass eine ausführlichere Erörterung kaum nöthig ist (vgl. S. 166 Anm.).

Wenn sich mehrere Kohlenstoffatome mit einander verbinden, so kann dies zunächst so geschehen, dass sich je eine Verwandtschaftseinheit des einen Atoms gegen eine Verwandtschaftseinheit des benachbarten Atoms bindet (vgl. §. 273).

Man kann dann weiter annehmen, dass sich mehrere Kohlenstoffatome so aneinander reihen, dass sie sich stets durch je zwei Verwandtschaftseinheiten binden. Man kann ferner die Annahme machen, die Bindung erfolge abwechselnd durch je eine und durch je zwei Verwandtschaftseinheiten. Die erste und die letzte der erwähnten Annahmen könnten etwa durch folgende Perioden ausgedrückt werden:

$$\frac{1}{1}$$
;  $\frac{1}{1}$ ;  $\frac{1}{1}$ ;  $\frac{1}{1}$ ; etc.  $\frac{1}{1}$ ;  $\frac{2}{2}$ ;  $\frac{1}{1}$ ;  $\frac{2}{2}$ ; etc.

Die erste Art der Aneinanderreihung der Kohlenstoffatome erklärt die Homologie und ausserdem die Constitution aller Fettkörper. Die Annahme der Aneinanderreihung nach dem zweiten Symmetriegesetz führt zur Erklärung der Constitution der aromatischen Substanzen, oder wenigstens des Kerns, der allen diesen Substanzen gemeinsam ist.

Nimmt man nämlich an, sechs Kohlenstoffatome seien nach diesem Symmetriegesetz aneinander gereiht, so erhält man eine Gruppe, die, wenn man sie als offene Kette betrachtet, wie dies die erste der nachfolgenden graphischen Formeln andeutet, noch acht nicht gesättigte Verwandtschaftseinheiten enthält. Macht man dann die weitere Annahme, die zwei Kohlenstoffatome, welche die Kette endigen, seien untereinander durch je eine Verwandtschaftseinheit gebunden, wie dies die Pfeile der zweiten graphischen Formel andeuten, so hat man eine ge-

schlossene Kette (einen symmetrischen Ring), die noch sechs freie Verwandtschaftseinheiten enthält.





offene Kette.

geschlossene Kette.

Diese Ansicht über die Constitution der aus sechs Kohlenstoffatomen bestehenden, geschlossenen Kette wird vielleicht noch deutlicher wiedergegeben durch folgende graphische Formel, in welcher die Kohlenstoffatome rund und die vier Verwandtschaftseinheiten jedes Atomes durch vier von ihm auslaufende Linien dargestellt sind:

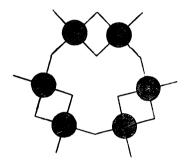

Von dieser geschlossenen Kette leiten sich nun, wie gleich ausführlicher gezeigt werden wird, alle die Verbindungen ab, die man gewöhnlich als aromatische Substanzen bezeichnet. Die offene Kette ist vielleicht im Chinon, im Chloranil und den wenigen Körpern anzunehmen, die zu beiden in näherer Beziehung stehen. Auch diese Körper können indess auf die geschlossene Kette bezogen und von ihr abgeleitet werden, wie dies später noch erörtert werden soll.

1589. In allen aromatischen Verbindungen kann also, als gemeinschaftlicher Kern, eine aus sechs Kohlenstoffatomen bestehende, geschlossene Kette angenommen werden, die noch sechs freie Verwandtschaftseinheiten besitzt. Man könnte sie durch die Formel: OaAe ausdrücken, in welcher A eine nicht gesättigte Affinität oder Verwandtschaftseinheit bezeichnet.

Die sechs Verwandtschaftseinheiten dieses Kerns können zunächst durch sechs Atome einstomiger Elemente gesättigt werden. Sie können sich ferner alle oder wenigstens zum Theil durch je eine Affinität mehratomiger Elemente sättigen; diese letzteren müssen aber dann nothwendigerweise andere Atome mit in die Verbindung einführen, und so eine oder mehrere Seitenketten erzeugen, welche sich ihrerseits durch Anlagerung anderer Atome noch verlängern können.

Ein Sättigen zweier Verwandtschaftseinheiten des Kerns durch ein zweiatomiges Atom, oder ein Sättigen dreier Verwandtschaftseinheiten durch ein Atom eines dreiatomigen Elementes, ist der Theorie nach nicht möglich. Verbindungen von der Molecularformel:  $\Theta_6H_4\Theta$ ,  $\Theta_6H_4S$ ,  $\Theta_6H_3N$  etc. sind also nicht denkbar, und wenn Körper von dieser Zusammensetzung existiren, so müssen ihre Molecularformeln doppelt, oder dreimal so gross sein.

Wenn man, wie dies oben geschah, in allen aromatischen Verbin- 1590. dungen die geschlossene Kette  $\Theta_6A_6$  als gemeinschaftlichen Kern annimmt, so wirst sich sosort eine weitere Frage auf, die für alle aromatische Verbindungen von grösster Wichtigkeit ist. Es ist dies die folgende: sind die sechs noch freien Verwandtschaftseinheiten dieser Kette gleichwerthig, oder besitzen sie vielleicht, veranlasst durch ihre Stellung zu den Kohlenstoffatomen, verschiedene Werthe. Die Wichtigkeit dieser Frage wird aus einem späteren Kapitel, in welchem die Isomerieen unter den aromatischen Substanzen besprochen werden, verständlich. Hier genügt es, vorläufig zu erwähnen, dass im Nachfolgenden der ersteren Hypothese der Vorzug gegeben worden ist, weil sie die einfachste ist und weil dermalen noch keine Thatsachen bekannt sind, welche die zweite, complicirtere Hypothese wahrscheinlicher erscheinen lassen.

In welcher Weise die verschiedene Stellung der mit dem Kern  $\Theta_{\mathbf{c}} \mathbf{A}_{\mathbf{c}}$  in Verbindung tretenden Elemente oder Atomgruppen auf die Natur der entstehenden Verbindung von Einfluss sein kann, wird später ausführlicher besprochen (§§. 1602 ff.); in den folgenden Betrachtungen sind die durch solche Verschiedenheit der relativen Stellung veranlassten Isomerieen vorläufig nicht berücksichtigt.

Constitution der vom Kern  $\Theta_6A_6$  sich herleitenden Derivate.

Die Constitution aller aromatischen Verbindungen wird leicht ver- 1591. ständlich, wenn man sich systematisch von der Zusammensetzung der Derivate des Kerns  $\Theta_6A_6$  Rechenschaft zu geben sucht. Die sechs noch freien Verwandtschaftseinheiten dieses Kerns können, wie oben erwähnt, gesättigt werden durch einatomige, zweiatomige, dreiatomige oder vieratomige Elemente. Im Nachfolgenden sind natürlich nur die einfacheren dieser Derivate berücksichtigt.

# I. Einatomige Elemente.

Wenn die sechs Verwandtschaftseinheiten des Kerns  $\Theta_{\mathbf{6}}\mathbf{A}_{\mathbf{5}}$  durch Wasserstoff gesättigt sind, so hat man das Benzol:  $\Theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H}_{\mathbf{6}}$ .

Sind sie alle oder zum Theil durch Chlor, Brom oder Jod gebun-Kekulé, organ. Chemie. 11.

den, so hat man Substanzen, die als Substitutionsproducte des Benzols angesehen werden können (vgl. Tafel I. \*) Fig. 1, 2, 3).

In diesen Substitutionsproducten des Benzols befindet sich das den Wasserstoff des Benzols vertretende Element (Chlor, Brom, Jod) in sehr inniger Verbindung mit dem Kohlenstoff; es ist, so zu sagen, von Kohlenstoff umgeben. Daraus erklärt sich die bemerkenswerthe Beständigkeit dieser Verbindungen, die, wie sich aus ihrer Specialbeschreibung ergeben wird, des doppelten Austausches nicht fähig sind.

In Betreff der Isomerieen der hierher gehörigen Substanzen vergl. 5. 1602.

### II. Zweiatomige Elemente.

a. Sauerstoff. Wenn sich Sauerstoff an den Kohlenstoffkern  $G_6A_6$  anlagert, so wird jedes Sauerstoffatom nur durch eine seiner beiden Verwandtschaftseinheiten gebunden, es muss also mindestens noch ein einatomiges Element, z. B. Wasserstoff, mit in die Verbindung einführen. Man hat so: (Taf. I. Fig. 4, 5, 6.)

 $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}}(\Theta\mathbf{H})$   $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}}(\Theta\mathbf{H})_{\mathbf{s}}$   $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}}(\Theta\mathbf{H})_{\mathbf{s}}$  Phenol. Oxyphensäure. Pyrogallussäure.

Diese Substanzen können also als Substitutionsderivate des Benzols angesehen werden; als Benzol, in welchem Wasserstoff durch Hydroxyl vertreten ist. Man könnte sie — und es geschieht dies häufig — dem einfachen, verdoppelten oder verdreifachten Wassertyp zurechnen und durch folgende typische Formeln darstellen:

$$\begin{array}{ccc} \theta_0 & \theta_0$$

Phenyl-hydrat. Phenylen-hydrat.

Diese typischen Formeln sollen, durch Analogie der Schreibweise an die Aehnlichkeit erinnern, welche die betreffenden Substanzen mit den ein-, zwei- und dreiatomigen Alkoholen aus der Klasse der Fettkörper darbieten. Spätere Betrachtungen werden zeigen, dass diese Analo-

<sup>\*)</sup> Der leichteren Uebersicht wegen sind auf der beigehefteten Tafel die graphischen Formeln vieler der hier zu besprechenden aromatischen Verbindungen zusammengestellt. Das Princip dieser graphischen Formeln bedarf, da dieselben in früheren Abschnitten schon mehrfach benutzt worden sind, keiner weiteren Erklärung. Zum Verständniss der Tabelle muss nur bemerkt werden, dass die geschlossene Kette: G.A. in horizontaler Lage, also offen dargestellt worden ist; die an den Endaffinitäten gezeichneten Striche deuten die Verwandtschaftseinheiten an, welche in gegenseitiger Bindung anzunehmen sind.

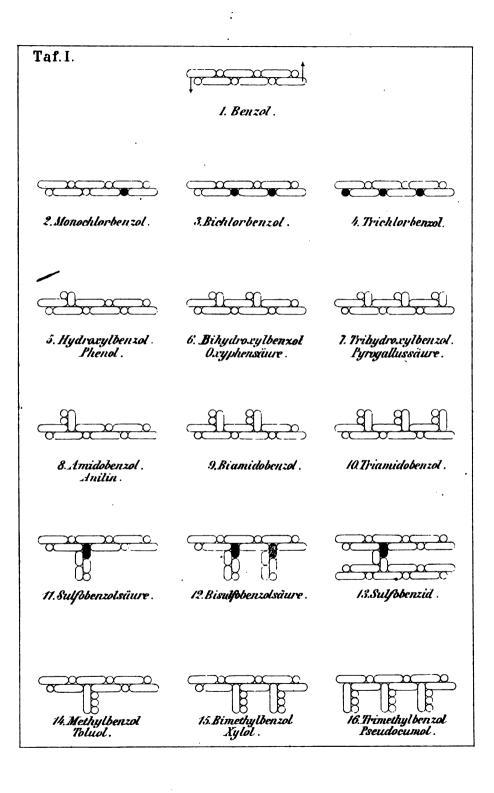

gie thatsächlich nicht vorhanden, oder dass sie wenigstens nicht so gross ist, als man seither glaubte.

In diesen Hydroxylderivaten des Benzols zeigt der Wasserrest OH noch dasselbe Verhalten, welches sonst für diese Gruppe charakteristisch ist. Der Wasserstoff ist also, und zwar verhältnissmässig leicht, durch Metalle, durch Alkoholradicale etc. ersetzbar. Bei Einwirkung geeigneter Reagentien (PCl<sub>5</sub>, PBr<sub>5</sub>) kann die Gruppe OH durch Chlor oder Brom ersetzt werden; aus dem Phenol erhält man Körper, die bei typischer Betrachtung als Phenylchlorid oder Phenylbromid angesehen werden könnten; sie sind identisch mit den oben erwähnten Substitutionsderivaten des Benzols (Monochlorbenzol, Monobrombenzol).

Wie in dem Benzol selbst, so kann auch in seinen Hydroxylderivaten, wenigstens im Phenol, der direct an Kohlenstoff gebundene Wasserstoff durch Chlor, Brom oder Jod und überhaupt durch die Elemente oder Radicale vertreten werden, welche den Wasserstoff im Benzol selbst zu ersetzen im Stande sind.

b. Schwefel. Der zweiatomige Schwefel muss der Theorie nach Benzolderivate zu erzeugen im Stande sein, die den oben erwähnten Hydroxylderivaten völlig analog sind. Man kennt bis jetzt nur eine Verbindung der Art:

Thiophenol . . 
$$\Theta_6H_5(SH)$$
 (Phenyl-sulfhydrat.)

Schwefelhaltige Verbindungen, die der Oxyphensäure entsprechen, sind bis jetzt nicht bekannt; dass hier ein gemischtes, d. h. gleichzeitig Schwefel und Sauerstoff enthaltendes Benzolderivat denkbar ist:  $\Theta_0H_4(\Theta H)(SH)$ , bedarf kaum der Erwähnung.

c. Sulfoderivate des Benzols. Wenn Schwefelsäure oder Schwefelsäureanhydrid auf Benzol einwirken, so entstehen Benzolderivate, die einen Rest der Schwefelsäure enthalten, welcher durch eine einem Sauerstoffatom (oder Schwefelsäure enthalten, welcher durch eine einem Sauerstoffatom (oder Schwefelsäure Verwandtschaftseinheit mit der Kohlenstoffgruppe  $\Theta_6$  verbunden ist. Der Schwefelsäurerest  $S\Theta_2$  tritt dabei 1 oder 2mal an die Stelle von 1 oder von 2 At. Wasserstoff des Benzols, indem er jedesmal den Wasserrest  $\Theta$ H mit in Verbindung einführt; oder er tritt gleichzeitig an die Stelle von zwei Atomen Wasserstoff, die zwei Molecülen Benzol angehören und hält diese dadurch zusammen. Man hat so die folgenden Sulfoderivate: (Taf. I. Fig. 10, 11, 12.)

$$\Theta_{6}H_{5}$$
,  $\stackrel{\circ}{SO}_{2}$ ,  $\Theta H$ 
 $\Theta_{6}H_{4}$ 
 $\stackrel{\circ}{SO}_{2}$ ,  $\Theta H$ 

Sulfobenzolsäure.

 $\Theta_{6}H_{5}$ 
 $\stackrel{\circ}{SO}_{2}$ 
 $\Theta_{6}H_{5}$ 
 $\stackrel{\circ}{SO}_{2}$ 
Sulfobenzid.

Sulfobenzid.

Dass auch die Chlor-, Brom- und Jodsubstitutionsproducte des Benzols und ebenso die Hydroxylderivate ähnliche Sulfoderivate zu erzeugen im Stande sind, ist selbstverständlich.

#### III. Dreiatomige Elemente.

a. Der dreiatomige Stickstoff muss, wenn er sich durch eine seiner drei Verwandtschaftseinheiten an die Gruppe CaAs bindet, noch zwei Atome Wasserstoff mit in die Verbindung einführen. So entstehen die Amidoderivate des Benzols: (Taf. I. Fig. 7, 8, 9.)

 $\Theta_0H_5$ .  $NH_2$   $\Theta_0H_4$ .  $(NH_2)_2$   $\Theta_0H_3(NH_2)_3$ Amidobenzol Diamidobenzol. Triamidobenzol. (Pikramin.)

Statt diese Substanzen als Amidosubstitutionsproducte des Benzols zu betrachten, kann man sie auch — und es ist dies dermalen sogar die verbreitetste Ansicht — als vom Ammoniaktypus sich herleitende Basen ansehen, und sie so mit dem Aethylamin, dem Aethylendiamin etc. vergleichen:

Phenyl-amin. Phenylen-diamin. -

Das specielle Studium dieser Verbindungen wird zeigen, dass auch hier die Analogie der Benzolderivate mit denjenigen Ammoniakbasen aus der Klasse der Fettkörper, mit welchen sie diese typische Betrachtungsweise in vollständige Parallele setzt, bei weitem nicht so gross ist, als man gewöhnlich glaubt.

Die Amidoderivate des Benzols zeigen, weil sie den vom Ammoniak herrührenden Rest NH<sub>2</sub> enthalten, ein dem Ammoniak analoges Verhalten. Sie verbinden sich, wie das Ammoniak, direct mit Säuren; und der Wasserstoff des Ammoniakrestes NH<sub>2</sub> kann, wie der Wasserstoff des Ammoniaks selbst, durch Alkoholradicale und durch Radicale von Säuren ersetzt werden.

Andererseits ist der vom Kern  $\Theta_0H_0$  noch vorhandene Wasserstoff, durch alle die Elemente oder Radicale vertretbar, welche den Wasserstoff im Benzol selbst zu ersetzen im Stande sind. Es existiren also: Chlor-, Brom- und Jodsubstitutionsproducte dieser Amidoderivate und ferner Hydroxyl- und Sulfoderivate, das heisst Körper, welche sich vom Benzol (oder dem Kern  $\Theta_0A_0$ ) in der Weise ableiten, dass sie neben der Amidgruppe: NH<sub>2</sub> noch die Gruppe  $\Theta$ H oder  $\Theta_0$ H als zweite Seitenkette enthalten.

b. Nitroderivate des Benzols. Die Nitroderivate des Benzols bieten der Erklärung eine gewisse Schwierigkeit. Da sie durch Reduction in Amidoderivate übergeführt werden können, so muss man offenbar annehmen, der Stickstoff sei in ihnen, wie in den Amidoderivaten, in directer Verbindung mit dem Kohlenstoff des Kerns. Macht man diese An-

nahme, so kann man sich von der atomistischen Constitution der Nitrogruppe NO<sub>2</sub> folgende Vorstellung bilden. Der dreiatomige Stickstoff steht durch eine seiner drei Verwandtschaftseinheiten mit dem Kohlenstoff in Verbindung; die beiden andern Verwandtschaftseinheiten sind durch zwei Affinitäten gesättigt, welche zwei verschiedenen Sauerstoffatomen zugehören; diese beiden Sauerstoffatome stehen dann ihrerseits durch die zweiten Verwandtschaftseinheiten mit einander in Verbindung.

Die erste der folgenden graphischen Formeln drückt diese Ansicht über die Constitution der Nitrogruppe wohl noch deutlicher aus. Die Striche bezeichnen diejenigen Affinitäten, welche in gegenseitiger Bindung anzunehmen sind. Wollte man die Nitrogruppe sich so constituirt denken wie es die zweite der nachfolgenden Formeln andeutet, so müsste man annehmen, sie stünde mit dem Kern  $\Theta_e A_e$  durch eine einem Sauerstoffatom zugehörige Verwandtschaftseinheit in Verbindung, und es wäre dann nicht einzuschen, wie durch Reduction der Nitroderivate des Benzols Amidoderivate entstehen könnten, in welchen der Stickstoff jedenfalls in directer Verbindung mit dem Kohlenstoff anzunehmen ist.



Die einatomige Nitrogruppe: NO<sub>2</sub> kann nun, ähnlich wie einatomige Elemente, die Wasserstoffatome des Benzols ersetzen; es entstehen so, die mit den Chlor-, Brom- oder Jod-substitutionsproducten des Benzols völlig analogen Nitrosubstitutionsproducte:

 $\Theta_0H_0$ .  $N\Theta_2$   $\Theta_0H_4$ .  $(N\Theta_2)_2$   $\Theta_0H_3(N\Theta_2)_3$  Mononitrobenzol. Binitrobenzol.

Dass auch alle früher erwähnten Derivate des Benzols (oder der Kette:  $\Theta_0 A_0$ ) Nitrosubstitutionsproducte zu erzeugen im Stande sind, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Die so entstehenden Benzolderivate können natürlich auch als Nitroderivate des Benzols angesehen werden, in welchen der vom Kern noch vorhandene Wasserstoff durch eines der Atome oder Radicale vertreten ist, die den Wasserstoff im Benzol selbst zu ersetzen im Stande sind; also durch: Cl, Br, J; durch den Wasserrest  $\Theta_1$ ; den Schwefelsäurerest:  $\Theta_3$ H; den Ammoniakrest:  $\Theta_4$ ; etc.

## IV. Vieratomige Elemente.

Diejenigen Benzolderivate, in welchen eine oder mehrere Verwandt- 1594. sehaftseinheiten des Kerns  $\Theta_6A_6$  durch Kohlenstoff gesättigt sind, verdienen ganz besondere Anfmerksamkeit.

a. Jedes Kohlenstoffatom, welches sich an den Kern G.A. anlagert,

behält noch drei freie Verwandtschaftseinheiten, es kann also drei Wasserstoffatome mit in Verbindung einführen.

Denkt man sich nun, dass 1, 2 oder mehr Verwandtschaftseinheiten des Kerns:  $\Theta_6A_6$  durch je ein Kohlenstoffatom gesättigt sind, welches stets drei Atome Wasserstoff mitbringt, so erhält man Substanzen, die als Methylderivate des Benzols angesehen werden können. Sie sind, der Natur der Sache nach, mit dem Benzol homolog, d. h. sie unterscheiden sich von diesem durch den Mehrgehalt von n. $\Theta H_2$ . Es sind die folgenden Kohlenwasserstoffe: (Taf. I. Fig. 13, 14, 15.)

$$\begin{array}{lll} \theta_0 \ H_0 \ \dots & = & \theta_0 H_0 \ \dots & \dots & \text{Benzol.} \\ \theta_7 \ H_8 & = & \theta_0 H_5 (\Theta H_3) & \text{Methyl-benzol (Toluol)} \\ \theta_8 \ H_{10} & = & \theta_0 H_4 (\Theta H_3)_2 & \text{Dimethyl-benzol (Xylol)} \\ \theta_0 \ H_{12} & = & \theta_0 H_2 (\Theta H_3)_3 & \text{Trimethyl-benzol (Pseudocumol).} \\ \theta_{10} \ H_{14} & = & \theta_0 H_2 (\Theta H_3)_4 & \text{Tetramethyl-benzol.} \\ \text{etc.} \end{array}$$

b. Es muss hier schon erwähnt werden, dass statt des Methyls auch andere mit dem Methyl homologe Alkoholradicale in den Kern  $\Theta_6H_6$  einzutreten im Stande sind. Die an die Hauptkette, oder den Kern, angelagerten Seitenketten sind dann dadurch verlängert, dass sich an das erste Kohlenstoffatom, welches diese Seitenkette bildet, ein oder selbst mehrere weitere Kohlenstoffatome anlagern.

Die so entstehenden Kohlenwasserstoffe sind natürlich ebenfalls mit dem Benzol homolog; sie sind isomer mit den eben (IV. a.) erwähnten Methylderivaten des Benzols. Z. B.: (Taf. II. Fig. 1.)

$$\begin{array}{llll} \Theta_8H_{10} & = & \Theta_6H_5(\Theta_2H_5) & - & \text{Aethylbenzol} \\ ,, & = & \Theta_6H_4(\Theta H_2)_2 & & \text{Dimethylbenzol}. \\ \\ \Theta_9H_{12} & = & \Theta_6H_5(\Theta_3H_5) & - & \text{Propylbenzol} \\ ,, & = & \Theta_6H_4(\Theta H_3)(\Theta_2H_5) & - & \text{Aethyl-methyl-benzol} \\ ,, & = & \Theta_6H_2(\Theta H_2)_3 & - & \text{Trimethyl-benzol}. \end{array}$$

Man sieht schon aus den hier mitgetheilten Betrachtungen, die spätter vervollständigt werden (§. 1607), dass Kohlenwasserstoffe existiren können, und existiren, die mit dem Benzol in verschiedener Weise homolog sind. Die Homologie kann entweder darauf beruhen, dass die Anzahl der Seitenketten sich vermehrt, oder darauf, dass sich die Seitenketten durch angelagerte Kohlenstoffatome verlängern.

1595. c. Derivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe. Die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe sind, wie sich dies schon aus den eben mitgetheilten Ansichten über ihre Constitution ergiebt, einerseits fähig Derivate zu erzeugen, welche denjenigen.

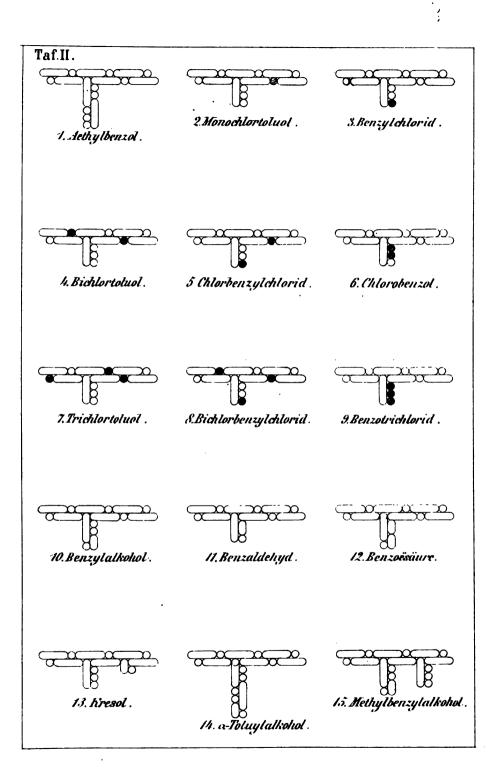

völlig analog sind, welche das Benzol selbst bei denselben Reactionen zu liefern im Stande ist. Es findet dies immer dann statt, wenn die Metamorphose in der Hauptkette (oder im Kern) vor sich geht, während die an sie angelagerte Seitenkette unverändert bleibt.

Dieselben Kohlenwasserstoffe können aber andererseits Abkömmlinge liefern, für welche analoge Verbindungen durch entsprechende Reactionen aus dem Benzol selbst nicht erhalten werden können. Es geschieht dies dann, wenn die an den Kern  $\Theta_6A_6$  angelagerte Seitenkette Veränderung erleidet.

Im Nachfolgenden sind zunächst diese beiden Kategorieen von Derivaten, so weit als thunlich, getrennt abgehandelt.

 Durch Veränderung des Kerns entstehende Derivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe.

Die mit dem Kohlenstoff des Kerns  $\Theta_6A_6$  direct verbundenen Wasserstoffatome der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe zeigen genau, oder wenigstens nahezu, dasselbe Verhalten wie die Wasserstoffatome des Benzols selbst. Sie können also durch alle die Elemente oder Radicale ersetzt werden, welche den Wasserstoff des Benzols zu vertreten im Stande sind. Die so entstehenden Derivate sind den entsprechenden Benzolderivaten vollständig analog, bedürfen also keiner ausführlicheren Besprechung.

Besonders bemerkenswerth ist, dass alle die Reagentien, welche das Benzol selbst anzugreifen im Stande sind, also namentlich: Chlor, Brom, Salpetersäure und Schwefelsäure, bei Einwirkung auf die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe fast stets Derivate erzeugen, bei deren Bildung die vom Benzol (also der Kette  $C_6A_6$ ) noch vorhandenen Wasserstoffatome durch Elemente oder Reste ersetzt werden.

Ferner muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass alle hierhergehörigen, also durch Vertretung von Wasserstoff in dem Kern  $\Theta_6A_6$  entstehenden Derivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe — gerade so wie die Substitutionsderivate des Benzols selbst — mit entsprechend zusammengesetzten Derivaten aus der Klasse der Fettkörper keine wahre Analogie zeigen.

Die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe erzeugen also:

- a) Chlor-, Brom- und Jodsubstitutionsproducte. Sie zeigen das Verhalten wahrer Substitutionsproducte, besitzen also dieselbe Beständigkeit, die für die Substitutionsderivate des Benzols als charakteristisch erwähnt wurde (Taf. II. Fig. 2, 4, 7).
- b) Hydroxylderivate. Es sind dies die mit dem Phenol (Hydroxylbenzol II. a) homologen Substanzen. Man kann sie als Hydroxylderivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe ansehen; oder auch als Hydroxylderivate des Benzols, in welchen Wasserstoffatome des Kerns durch Alkoholradicale, z. B. durch Methyl, ersetzt sind. Z. B.:

$$\Theta_0 H_5(\Theta H) = \Theta_0 H_5(\Theta H)$$
 . . Phenol (Hydroxylbenzol.)

$$\Theta_0 H_1(\Theta H) = \Theta_0 H_0(\Theta H_3)(\Theta H)$$
 Kresol (Methyl-phenol.)

(Methyl-hydroxyl-benzol.)

Dieselbe doppelte Betrachtungsweise ist natürlich auf alle ähnlichen complicirteren Derivate des Kerns GaAs anwendbar.

e) Für einzelne der dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe sind auch Schwefel-haltige Abkömmlinge bekannt, die dem Thiophenol (II. b) entsprechen. Z. B.:

$$\Theta_0H_0(SH) = \Theta_0H_0(SH)$$
. Thiophenol (Phenylsulfhydrat).

$$\Theta_7H_7(SH) = \Theta_9H_4(GH_2)(SH)$$
 Methyl-thiophenol (Tolylsulfhydrat).

$$C_0H_0(SH) = C_0H_0(SH)_{2}(SH)$$
 Dimethyl-thiophenol (Xylylsulfhydrat).

d) Salfoderivate. Die dem Bensol homologen Kohlenwasserstoffe ernengen in ganz ähnlichen Bedingungen Sulfosäuren wie das Bensol selbst, vgl. II. b. Z. B.:

$$e_{e}H_{s}.se_{s}H = e_{e}H_{s}$$
  $se_{s}H$ . Sulfobenzolešure.

$$\Theta_7H_7.S\Theta_3H = \Theta_9H_4(\Theta H_2).S\Theta_3H$$
 . Sulfotoluolsäare.

$$\Theta_0H_0.S\Theta_2H = \Theta_0H_2(\ThetaH_2)_2.S\Theta_2H$$
. Sulfoxylolesture.

e) Auch die Nitroderivate sind vollständig den Nitrosubstionsproducten des Bensols (III. b) analog. Z. B.:

$$e_0H_8.N\theta_2 = e_0H_8 .N\theta_2..Nitrobensol.$$

$$\Theta_7H_7.N\Theta_2 = \Theta_6H_4(\Theta H_2).N\Theta_2.$$
 Nitrotoluol.

$$e_0H_9.N\theta_2 = e_0H_3(eH_3)_2.N\theta_2$$
.. Nitroxylol.

and ferner:

$$\begin{array}{lll} \Theta_0 H_4 (N\Theta_2)_2 & = & \Theta_0 H_4 & (N\Theta_2)_2 \ . \end{array}$$
 . Binitrobensol.  $\begin{array}{lll} \Theta_7 H_0 (N\Theta_2)_2 & = & \Theta_0 H_3 (\Theta H_3) \ . (N\Theta_2)_2 \ . \end{array}$  . Binitrotolsol.  $\begin{array}{lll} \Theta_0 H_3 (N\Theta_2)_2 & = & \Theta_0 H_3 (\Theta H_3)_2 \ . \end{array}$  . Binitroxylol.

f) Dasselbe gilt von den durch Reduction der Nitroderivate entatehenden Amidoderivaten, Z. B.:

$$\Theta_0H_6$$
.  $NH_2$  =  $\Theta_0H_6$  .  $NH_2$  . Amidobensol (Anilin)  $\Theta_7H_7$ .  $NH_2$  =  $\Theta_0H_4(\Theta H_3)$   $NH_2$  . Amidotoluol (Toluidin)  $\Theta_9H_9$ .  $NH_2$  =  $\Theta_0H_3(\Theta H_2)_2NH_2$  . Amidoxylol (Xylidin.)

g) Dass auch in den mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffen mehrere der vom Kern  $\Theta_0 A_0$  noch vorhandenen Wasserstoffatome gleichzeitig, sogar durch verschiedene Elemente oder Radicale ersetzt werden können, bedarf kaum besonderer Erwähnung. Z. B.:

$$\begin{array}{cccc} \mathfrak{S}_7H_3\cdot (N\Theta_2)_3\cdot (\Theta H) &=& \mathfrak{S}_6H(\Theta H_3)(N\Theta_2)_3(\Theta H) &. & Trinitrokresol \\ & & & & & (Hydroxyl-trinitro-methyl-benzol) \\ \mathfrak{S}_8H_7\cdot (N\Theta_2)(NH_2)_2 &=& \mathfrak{S}_6H(\Theta H_3)_2(N\Theta_2)(NH_2)_2 & Nitroxylendiamin \\ & & & & & (Nitro-diamido-dimethyl-benzol). \end{array}$$

h) Endlich muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass auch in die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe, geradeso wie in das Benzol selbst Alkoholradicale eingeführt werden können (vgl. IV. ab.). Aus Toluol erhält man z. B.: Methyl-toluol und Aethyl-toluol:

$$\begin{array}{lll} \Theta_7H_8 & = & \Theta_6H_8(\Theta H_3) & \text{Methyl-benzol. (Toluol.)} \\ \Theta_8H_{10} & = \Theta_7H_7(\Theta H_2) = \Theta_6H_4(\Theta H_2)_2 & \text{Dimethyl-benzol} \\ \Theta_9H_{12} & = & \Theta_7H_7(\Theta_2H_3). = & \Theta_6H_4(\Theta H_3).(\Theta_2H_3) & \text{Methyl-oluol.} \end{array}$$

Ebenso kann aus Xylol das Methylxylol und das Aethylxylol erhalten werden:

Durch Veränderung der Seitenkette (oder der Seiten1596. ketten) entstehende Derivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe.

Wenn die als Seitenketten in den Kern  $\Theta_6A_6$  eingetretenen Alkoholradicale durch chemische Metamorphosen Veränderung erleiden, so sind die entstehenden Producte entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper vollständig analog: sie entstehen in analoger Weise und zeigen analoges Verhalten. Die hier entwickelte Theorie giebt von diesem Verhalten in einfacher Weise Rechenschaft. Die an den Kern  $\Theta_6$  angelagerten Alkoholradicale besitzen genau dieselbe Constitution wie die Radicale der gewöhnlichen Alkohole oder die ihnen entsprechenden Kohlenwasserstoffe; sie zeigen also ein ganz entsprechendes Verhalten, und sie führen nur den ihnen anhängenden, von der Kette  $\Theta_6A_6$  herrührenden Rest in alle Abkömmlinge mit ein.

Die folgende Zusammenstellung zeigt leicht, dass bei dieser Kategorie von Derivaten der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe wirklich eine wahre Analogie mit entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper vorhanden ist.

a) Wenn Chlor (oder Brom) bei gewöhnlicher Temperatur auf Methylbenzol (Toluol) einwirkt, so findet Vertretung vom Wasserstoff des Kernes  $\Theta_e A_e$  durch Chlor statt; es entsteht ein wahres Substitutionsproduct, das Monochlortotuol. (Vgl. IV. c. 1. a.). Lässt man dagegen das Chlor auf siedendes Toluol einwirken, so erfolgt die Vertretung in der

Seitenkette Methyl. Das Product ist mit dem Monochlortoluol isomer, aber es zeigt ein völlig verschiedenes Verhalten; es ist des doppelten Austausches fähig, verhält sich also ganz ähnlich wie die Chloride der einatomigen Alkoholradicale aus der Klasse der Fettkörper. (Taf. II. 3.).

Lässt man das so erhaltene Benzylchlorid:  $\Theta_6H_5$ . $\Theta H_2$ .Cl auf Salze, einwirken, so entstehen durch doppelte Zersetzung Aetherarten. Bei Anwendung von essigsaurem Kali, z. B. Essigsäure-benzyläther. Diese Aetherarten werden durch Alkalien, genau wie die Aetherarten der gewöhnlichen Alkohole, zersetzt. Man erhält so einen aromatischen Alkohol, den Benzylalkohol:  $\Theta_6H_5$ . $\Theta H_2$ . $\Theta H_3$ . $\Theta H_4$  $\Theta$ (Taf. II.

10.). Das Chlor des Benzylchlorids ist also gegen den Wasserrest:  $\Theta H$  ausgetauscht worden; die Verbindung kann dem Wassertypus zugezählt werden; sie zeigt ein den gewöhnlichen einatomigen Alkoholen völlig analoges Verhalten. In diesem Alkohol, in dem ihm entsprechenden Chlorid und in zahlreichen Abkömmlingen beider, z. B. auch in der bei Einwirkung von Ammoniak auf das Chlorid entstehenden Aminbase, kann ein einatomiges, des doppelten Austausches fähiges Radical, das Benzyl:  $\Theta_7 H_7 = \Theta_6 H_8$ .  $\Theta H_2$  angenommen werden.

Die Analogie dieser aromatischen Alkohole mit den einatomigen Alkoholen aus der Klasse der Fettkörper zeigt sich auch bei den Oxydationsproducten. Bei gemässigter Oxydation entsteht zunächst ein den gewöhnlichen Aldehyden (§. 915) völlig analoger aromatischer Aldehyd, der Benzylaldehyd (Benzoylwasserstoff):  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta\Theta$ H (Taf. II. 11). Dieser erzeugt bei Einwirkung von Chlor, indem er den Wasserstoff der Seitenkette gegen Chlor austauscht, das Benzoylchlorid:  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta$ Cl, welches sich wie das Chlorid eines einatomigen Säureradicales verhält. Der mit dem Chlor verbundene Rest zeigt also das Verhalten eines des doppelten Austausches fähigen Radicals; er kann in den Wassertypus, den Ammoniaktypus etc. eingeführt werden; man erhält so Benzoesäure:  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta$ O.  $\Theta$ H =  $\Theta_6H_8$ .  $\Theta$ O; Benzamid:  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta$ O.  $\Theta$ H =  $\Theta_6H_8$ .  $\Theta$ O; Benzamid:  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta$ O.  $\Theta$ O.  $\Theta$ O.

Lässt man das oben erwähnte Benzylchlorid auf Cyankalium einwirken, so wird ein dem Chlorid entsprechendes Cyanid, das Benzylcyanid:  $\Theta_0H_5$ .  $\Theta H_2$ .  $\Theta N$  gebildet. (Taf. III. 1.). Dieses verhält sich den Cyaniden der einatomigen gewöhnlichen Alkoholradicale (vgl. §. 1273 Nitrile) völlig analog; es zerfällt bei Behandlung mit Alkalien oder Säuren in Ammoniak und eine neue aromatische Säure, die ein Atom Kohlenstoff mehr enthält als das angewandte Chlorid (Taf. III. 2.). Die so erhaltene Säure, Toluylsäure:  $\Theta_0H_5$ .  $\Theta H_2$ .  $\Theta H_2$ .  $\Theta H_3$ .  $\Theta H_4$ .  $\Theta H_5$ .  $\Theta H_4$ .  $\Theta H_5$ .  $\Theta H_6$ .

Aldehyd:  $\Theta_0H_5$ .  $\Theta_2H_2\Theta$ . H, und in einen zugehörigen Alkohol:  $\Theta_0H_5$ .  $\Theta_2H_4$ .  $\Theta H$  übergeführt werden (Taf. II. 14.).

Die Analogie aller eben erwähnten Metamorphosen mit entsprechenden Metamorphosen, die früher für Substanzen aus der Klasse der Fettkörper beschrieben wurden, ist so auffallend, dass eine ausführlichere Besprechung nicht nöthig erscheint. Es mag nur noch daran erinnert werden, dass aus dem Methylwasserstoff:  $\Theta H_4$  (als dessen Analogon das Methylbenzol angesehen werden kann), bei Einwirkung von Chlor, Methylchlorid erzeugt wird (vgl. §. 626, 635.), aus welchem dann einerseits Methylalkohol und Ameisensäure, andrerseits Methylcyanid (Acetonitril) und Essigsäure dargestellt werden können.

Die folgende Tabelle stellt diese Analogieen, die sich mit Leichtigkeit weiter verfolgen lassen, in übersichtlicher Weise zusammen:

T3 - 441 - w --- - -

| Aromatische Substanzen.                                   | Fettkörj                                                        | oer.                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toluol $\Theta_{\bullet}H_{5}.\Theta H_{3}$               | $-\theta_2 H_6 (= \Theta H_3 . \widehat{\Theta} \widehat{H}_3)$ | Aethylwasserstoff (Methyl).  |
| Bensylchlorid $\Theta_6H_6.\ThetaH_2.Cl$                  | — <sub>Ө2</sub> Н <sub>5</sub> Сі                               | Aethylchlorid.               |
| Benzylalkohol $\Theta_6H_5.\ThetaH_2.\ThetaH$             | $-\Theta_3H_5.\Theta H$                                         | Aethylalkohol.               |
| Benzylamin . GeH5. CH2. NH2                               | $- \Theta_2 H_8.NH_2$                                           | Aethylamin.                  |
|                                                           |                                                                 |                              |
| Benzaldehyd $G_6H_5.GG.H$                                 | - €H <sub>3</sub> .€⊖.H                                         | Aldehyd.                     |
| Benzoylchlorid GeHs. GO. Cl                               | — <del>СП<sub>3</sub>.СО</del> .СІ                              | Acetylchlorid.               |
| Benzoesäure $\Theta_6H_5.\Theta\Theta.\ThetaH$            | — <del>СИ3.СО</del> . <del>О</del> Н .                          | Essigsäure.                  |
| Benzamid . $\Theta_6H_6.\ThetaO$ .NH <sub>2</sub>         | $-\ThetaH_3.\ThetaO.NH_2$ .                                     | Acetamid.                    |
|                                                           |                                                                 |                              |
| Bensylcyanid $\Theta_6H_5.\Theta H_2.\Theta N$            | $-\Theta_2H_5.\Theta N$                                         | Aethylcyanid (Propionitril). |
| a. Toluylsäure C H <sub>5</sub> . CH <sub>2</sub> . CO. O | $H - \Theta_2 H_5 \cdot \Theta \cdot \Theta H$ .                | Propionsäure.                |

Alle diese aromatischen Substanzen könnten auch, und zwar mit demselben Recht wie die entsprechenden Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper, durch typische Formeln ausgedrückt werden; die hier gebrauchten Formeln lassen die erwähnten Analogieen hinlänglich deutlich hervortreten und sie drücken gleichzeitig die Beziehungen aus, welche zwischen den erwähnten aromatischen Verbindungen und dem Benzol, oder der Kette  $\Theta_0 A_0$  stattfinden, die als der allen aromatischen Verbindungen gemeinsame Kern angesehen werden kann.

b) Die dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe können noch auf 1597. anderem Weg in Derivate übergeführt werden, bei deren Bildung die in das Benzol eingetretenen Seitenketten Veränderung erleiden. Setzt man

nämlich die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe der Einwirkung oxydirender Substanzen aus, so werden die als Seitenketten vorhandenen Alkoholradicale in die Gruppe  $\Theta_2$ H übergeführt, die als ein Rest der Ameisensäure angesehen werden kann  $(\Theta_1, \Theta_2) = H \cdot \Theta_1 \cdot \Theta_2$ .)

Ist nur Ein Alkoholradical vorhanden, so kann diese Seitenkette:  $\Theta_2H$  nur einmal gebildet werden. Aus dem Methylbenzol (Toluol):  $\Theta_0H_0$ .  $\Theta_1H_0$  entsteht also bei Oxydation Benzoesäure:  $\Theta_0H_0$ .  $\Theta_1H_0$ .  $\Theta_2H_0$  (siehe oben); aus ihr kann leicht Benzoylehlorid, Benzamid etc. erhalten werden. Sie kann aber ausserdem (durch Destillation mit ameisensaurem Salz) in Benzaldehyd übergeführt werden, aus welchem dann durch weitere Beduction oder durch Spaltung, Benzylalkohol erhalten werden kann. Alle oben erwähnten aromatischen Substanzen sind also auch auf diesem Weg aus dem Methylbenzol darstellbar.

Enthält der mit dem Benzol homologe Kohlenwasserstoff Zwei Alkoholradicale als Seitenketten, so kann entweder nur eine derselben, oder es können beide durch Oxydation in die Gruppe CO<sub>2</sub>H umgewandelt werden. Aus dem Dimethylbenzol (Xylol) können also zwei Säuren erhalten werden; bei gemässigter Oxydation entsteht Toluylsäure, bei energischer Oxydation wird Terephtalsäure gebildet (vgl. Taf. III. 3. u. 9).

 $\begin{array}{cccc} \Theta_{0}H_{4} \Big\langle \frac{\Theta H_{3}}{\Theta H_{3}} & \Theta_{0}H_{4} \Big\langle \frac{\Theta H_{3}}{\Theta \Theta \cdot \Theta H} & \Theta_{0}H_{4} \Big\langle \frac{\Theta \Theta \cdot \Theta H}{\Theta \Theta \cdot \Theta H} \\ \end{array}$  Dimethylbenzol Toluylsäure Terephtalsäure.

Die erstere, die Toluylsäure, ist isomer mit der oben erwähnten α-Toluylsäure; sie ist homolog mit Benzoesäure und einbasisch wie diese. Die Terephtalsäure ist zweibasisch; sie kann mit der Oxalsäure oder mit den ihr homologen Säuren z. B. der Bernsteinsäure verglichen werden (vgl. §. 1106.).

 $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}$   $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}$ 

Die Oxydationsproducte derjenigen mit Benzol homologen Kohlenwasserstoffe, welche drei Alkoholradicale enthalten, sind noch wenig untersucht. Aus dem Trimethylbenzol (Cumol) hat man bis jetzt nur das erste der Theorie nach mögliche Oxydationsproduct, die Xylylsäure, erhalten.

In der folgenden Tabelle sind die bei Oxydation der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe entstehenden Säuren übersichtlich zusammengestellt.

| Kohlenwasser-<br>stoffe.                                                   | • Säuren.                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                            | Monocarbon-<br>säuren.<br>(einbasisch.)                                                                                                      | Dicarbonsäuren.<br>(zweibasisch.)                                              | Tricarbonsäuren.<br>(dreibasisch.)                                                                        |                   |
| ⊕ <sub>e</sub> H <sub>e</sub><br>Benzol.                                   | _                                                                                                                                            |                                                                                | _                                                                                                         |                   |
| O <sub>e</sub> H <sub>5</sub> . OH <sub>3</sub><br>Methylbenzol.           | U <sub>6</sub> H <sub>5</sub> . <del>UO</del> 2H<br>Benzoesäure.                                                                             | _                                                                              | _                                                                                                         | _                 |
| $\Theta_6^{\cdot}H_4$ $\Theta_3^{\bullet}H_3$ Dimethylbenzol.              | ⊕ <sub>e</sub> H <sub>4</sub> \⊕H <sub>2</sub><br>⊕⊕H <sub>4</sub> \⊕⊕ <sub>2</sub> H<br>Toluylsäure.                                        | GeH4 CO2H Terephtalsäure.                                                      | _                                                                                                         | _                 |
| GeH <sub>3</sub><br>GH <sub>3</sub><br>GH <sub>3</sub><br>Trimethylbenzol. | GeH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> Xylylsäure. | O <sub>6</sub> H <sub>3</sub> OO <sub>2</sub> H OO <sub>2</sub> H (unbekannt.) | O <sub>6</sub> H <sub>3</sub> OO <sub>2</sub> H<br>OO <sub>2</sub> H<br>OO <sub>2</sub> H<br>(unbekannt.) | , In mellioh sium |
| 'u. s. w.                                                                  | u. s. w.                                                                                                                                     | u. s. w.                                                                       | u. s. w.                                                                                                  | u.s.w.            |

Die Länge der Seitenketten scheint bei solchen Oxydationen ohne Einfluss zu sein; bei allen bis jetzt bekannten Oxydationen wenigstens wird die Seitenkette, wenn sie mehr als ein Atom Kohlenstoff enthält, so weit zerstört, dass nur ein Kohlenstoffatom als  $\Theta\Theta_2H$  übrig bleibt. So entsteht z. B. aus Propylbenzol (Cumol) Benzoesäure.

C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> . Θ<sub>3</sub>H<sub>5</sub>
Propylbenzol
(Cumol.)

⊖<sub>6</sub>H<sub>5</sub> . ⊖⊖ . ⊖H Benzoesäure.

Es wäre indessen möglich, dass hei sehr gemässigter Oxydation eine aus mehreren Kohlenstoffatomen bestehende Seitenkette nur verhältnissmässig wenig und ohne Zerstörung oxydirt werden könnte. Vielleicht gelingt es z. B. aus dem Aethylbenzol die mit der Toluylsäure isomere a-Toluylsäure darzustellen:

 $\Theta_6H_5$  .  $\Theta_2H_5$  Aethylbensol.

 $\Theta_0H_5$  .  $\Theta_2H_2\Theta$  .  $\Theta H$   $\alpha$ -Toluylsäure.

d) Einzelne der Substanzen, die im Vorhergehenden als Umwandlungsproducte der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe erwähnt wurden, können auch direct aus dem Benzol, oder einzelnen Ben-

, Aux. Ohm Plan : 10/6 plakand ).

zolderivaten, dadurch erhalten werden, dass man ein mit Sauerstoff verbundenes Kohlenstoffatom in die Gruppe  $\Theta_6A_6$  einführt. Derartige Umwandlungen bieten, als synthetische Reactionen, ein besonderes Interesse; sie sind ganz analog der oben erwähnten synthetischen Bildung der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe aus dem Benzol; statt eines Alkoholradicals wird eine Atomgruppe eingeführt, die durch Metamorphose dieses\_Alkoholradicals entstehen könnte.

Die wichtigsten der hierher gehörigen Synthesen sind folgende:

 $\alpha$ ) Wenn Carbonylchlorid  $\Theta$ . Cl<sub>2</sub> (Phosgen vgl. §. 1005.) auf Benzol einwirkt, so tritt der Rest  $\Theta$ Cl des Carbonylchlorids an die Stelle von 1 Atom Wasserstoff des Benzols, während Salzsäure austritt. Das Product ist Benzoylchlorid, aus welchem alle oben (IV. c. 2. a) zusammengestellten Verbindungen erhalten werden können. (Harnitz-Harnitzky).

Benzol: 
$$\theta_e H_e + \Theta C l_2 = H C l_1 + \theta_e H_s$$
.  $\Theta C l_2 = H C l_3 + \Theta C l_4$  Benzoylchlorid.

β) Lässt man auf Brombenzol gleichzeitig Kohlensäure und Natrium einwirken, so tritt der Rest <del>CO</del><sub>2</sub>H an die Stelle des Broms und es entsteht direct Benzoesäure. Die Bromsubstitutionsproducte der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe zeigen dasselbe Verhalten; aus Monobromtoluol erhält man Toluylsäure, aus Monobromxylol die Xylylsäure (Kekulé).

$$\begin{array}{lll} \theta_6 H_5 \,.\, Br & + \,\Theta_2 \,+\, Na_2 = \,NaBr \,+\, \theta_6 H_5 \,.\, \Theta_2 \,\,Na \\ \text{Monobrombenzol.} & \text{Benzoesaures Natron} \\ \theta_6 H_4 \,.\, Br \,.\, (\Theta H_3) & + \,\Theta_2 \,+\, Na_2 = \,NaBr \,+\, \theta_6 H_4 \,.\, \Theta H_3 \,.\, \Theta \theta_2 \,\,Na \\ \text{Monobromtoluol.} & \text{Toluylsaures Natron} \\ \theta_6 H_3 \,.\, Br \,.\, (\Theta H_3)_2 & + \,\Theta_2 \,+\, Na_2 = \,NaBr \,+\, \theta_6 H_3 (\Theta H_3)_2 \,.\, \Theta \theta_2 \,\,Na \\ \text{Monobromxylol.} & \text{Xylylsaures Natron.} \end{array}$$

γ) Wenn Kohlensäure und Natrium gleichzeitig auf Phenol (Hydroxylbenzol) einwirken, so entsteht direct Salicylsäure (Taf. III. 4.). Das mit dem Phenol homologe Kresol liefert bei gleicher Behandlung Kresotinsäure etc. (Kolbe).

$$\begin{array}{ll} \text{Phenol} & \theta_0 H_5.(\Theta H) & +\Theta \theta_2 = \theta_0 H_4.(\Theta H)\Theta \theta_2 H & \text{Salicylsäure.} \\ \text{Kresol} & \theta_0 H_4(\Theta H_3)(\Theta H) +\Theta \theta_2 = \theta_0 H_3(\Theta H_3)(\Theta H).\Theta \theta_2 H & \text{Kresotinsäure.} \end{array}$$

1599. δ) Es ist kaum nöthig zu erwähnen, dass in allen im Vorhergehenden besprochenen Benzolderivaten der vom Kern θ<sub>0</sub>A<sub>0</sub> noch vorhandene Wasserstoff durch alle die Elemente oder Radicale ersetzt werden kann, welche den Wasserstoff des Benzols selbst zu vertreten im Stande sind. Alle diese aromatischen Substanzen erzeugen also Chlor-, Brom- und auch Jodsubstitutionsproducte, Nitroderivate, Amidoderivate, Hydroxylderivate, Sulfosäuren etc. Es genügt hier einzelne Derivate der Benzoesäure beispielsweise zusammenzustellen:

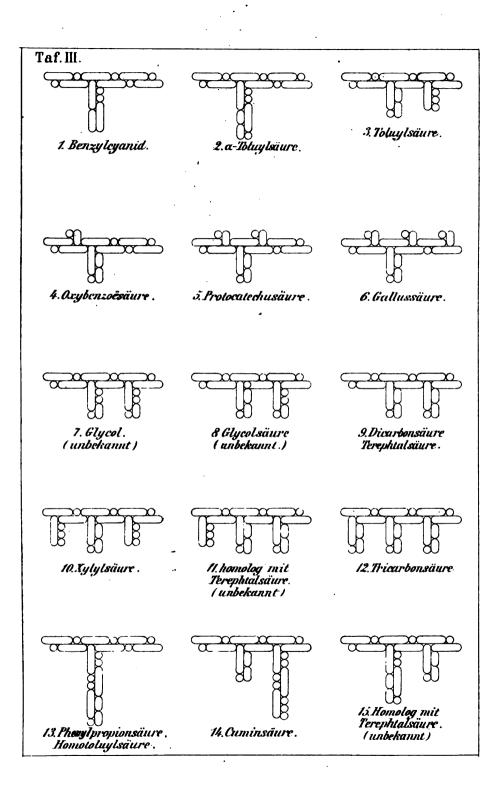

| Benzoesäure      | $\Theta_6H_5$ . $\Theta\Theta_2H$                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzoesäure | G <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl . <del>CO</del> <sub>2</sub> H                                                 |
| Brombenzoesäure  | $\Theta_6 H_4 Br$ . $\Theta \Theta_2 H$                                                                         |
| Nitrobenzoesäure | $\Theta_0 H_4(N\Theta_2)$ . $\Theta\Theta_2 H$                                                                  |
| Amidobenzoesäure | $\Theta_0H_4(NH_2)$ . $\Theta\Theta_2H$                                                                         |
| Oxybenzoesäure   | $\Theta_0 H_4(\Theta H)$ . $\Theta \Theta_2 H$                                                                  |
| Sulfobenzoesäure | $\Theta_{6}\mathbf{H}_{4}$ $\begin{cases} \Theta\Theta_{2}\mathbf{H} \\ \Theta\Theta_{3}\mathbf{H} \end{cases}$ |

Es mag schliesslich noch erwähnt werden, dass die im Vorhergehen- 1600. den entwickelte Theorie nicht nur die Existenz zahlreicher bis ietzt nicht dargestellter Verbindungen andeutet, welche dermalen bekannten Substanzen näher verwandt sind; sie lässt ausserdem die Existenz ganzer Kategorien neuer Verbindungen voraussehen, die dermalen nicht einmal durch einzelne Repräsentanten vertreten sind; und sie deutet die Wege an, auf welchen solche Substanzen voraussichtlich werden erhalten werden können.

Hierher gehört z. B. die mehrfach erwähnte aromatische Tricarbonsaure (Taf. III. 12.); ferner Substanzen, die mit der Terephtalsaure (Dicarbonsaure) homolog und zwar in verschiedener Weise homolog sind (Taf. III. 11, 15). Hierher gehören ferner die wahren Glycole und die wahren Glycolsäuren der aromatischen Gruppe, etc. (Taf. III. 7, 8). Z. B.:

> $\Theta_0H_4\big\} \frac{\Theta H_2\Theta H}{\Theta H_2\Theta H}; \qquad \Theta_0H_4\big\} \frac{\Theta_2H_4\Theta H}{\Theta H_2\Theta H}; \text{ etc.}$ Glycole:

> Glycolssuren:  $\Theta_0H_4$   $\Theta_0H_5$ ;  $\Theta_0H_4$   $\Theta_0H_5$ ; etc.

## Isomerieen der aromatischen Substanzen.

Im Vorhergehenden wurde schon mehrfach der Existenz isomerer 1601. Verbindungen aus der Klasse der aromatischen Substanzen Erwähnung gethan. Es scheint geeignet, diese Isomerieen und ihre nachgewiesenen oder wahrscheinlichen Ursachen hier etwas ausführlicher zu besprechen.

Die Isomerie aromatischer Substanzen kann auf zwei wesentlich verschiedenen Ursachen beruhen. Erstens darauf, dass die isomeren Substanzen verschieden zusammengesetzte Seitenketten enthalten; natürlich so, dass die Summe der durch diese Seitenketten zugeführten Elemente dieselbe ist Zweitens darauf, dass die Seitenketten zwar gleich zusammengesetzt sind, dass sie sich aber in relativ verschiedener Stellung befinden.

I. Für diejenigen Isomerieen, welche durch verschieden zusammengesetzte Seitenketten veranlasst sind, können zunächst wieder zwei Arten nnterschieden werden.

Es kann vorkommen, dass die Anzahl der Seitenketten verschieden ist, so dass also die eine Modification in einer Seitenkette die Elemente enthält, welche in der anderen Modification durch zwei Seitenketten zugeführt werden etc. Z. B.:

Aethylbenzol .  $\Theta_6H_5$  .  $\Theta_2H_5$  . (Taf. II. 1.). Dimethylbenzol .  $\Theta_6H_4$  . ( $\Theta H_3$ )<sub>2</sub>. (Taf. I. 14).

Es kann andrerseits vorkommen, dass die Anzahl der Seitenketten dieselbe ist, dass aber die Elemente innerhalb der Seitenkette, oder Seitenketten, anders gruppirt oder anders vertheilt sind; z. B.:

 $\alpha$ -Toluylsäure . . .  $\Theta_6H_5$  .  $\Theta H_2$  .  $\Theta \Theta_2H$  . Benzoesäuremethyläther  $\Theta_6H_5$  .  $\Theta \Theta$  .  $\Theta O H_3$  .

oder:

Toluylsäure . . . 
$$\Theta_6H_4$$
  $\Theta_2H$ .

Anisylige Säure . . . 
$$\Theta_{e}H_{4}$$
  $\Theta_{e}\ThetaH_{3}$ 

Die beiden zuletzt genannten Substanzen sind, wie man sieht, nicht nur unter sich, sondern auch mit den zwei vorher erwähnten Körpern isomer.

Im Folgenden sind beispielsweise noch einige Isomerieen der Art zusammengestellt; die Ursache der Isomerie ist in den meisten Fällen aus der Formel hinlänglich verständlich.

Die Isomerie der Anisyligen Säure mit der Toluylsäure ist ganz ähnlicher Art, wie die der Salicyligen Säure mit der Benzoesäure.

Benzoesäure . . .  $\Theta_0H_5$  .  $\Theta_2H$ Salicylige Säure .  $\Theta_0H_4$   $\Theta_0H$ 

Isomer sind die folgenden Substanzen:

Toluolderivate entstanden durch Veränderung in der

Seitenkette  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta H_2Cl$  mit  $\Theta_6H_4Cl$ .  $\Theta H_3$  Chlortoluol.

 $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}}$ .  $\Theta\mathbf{H}_{\mathbf{2}}$ .  $\Theta\mathbf{H}$  mit  $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{4}}$ .  $\Theta\mathbf{H}$ .  $\Theta\mathbf{H}_{\mathbf{3}}$  und mit:  $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}}$ .  $\Theta(\Theta\mathbf{H}_{\mathbf{3}})$  Benzylalkohol. Kresol, Anisol (Phenyl-methyläther).

 $\Theta_0H_5$ ,  $\ThetaH_2$ ,  $NH_2$  mit.  $\Theta_0H_4$ ,  $NH_2$ ,  $\ThetaH_2$  und mit:  $\Theta_0H_5$ ,  $NH(\ThetaH_3)$  Benzylamin. Toluidin. Methyl-anilin.

Isomer sind ferner die folgenden Verbindungen:

Salicylsäure-monomethyläther. Methyl-salicylsäure. Kresotinsäure.

Ganz analog ist die Isomerie der folgenden Substanzen:

Salicylsäure-mono- Aethylsalicyl- Methylsalicylsäure- Phloretinsäure. aethyläther. säure. methyläther.

Auf ähnlichen Ursachen beruht auch die Isomerie folgender Körper:

$$\begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \\ \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \begin{array}{lll} & \end{array} & \end{array}$$

und ebenso die Isomerie von:

$$\Theta_0H_4$$
 $\begin{cases} NH_2 \\ S\Theta_3H \end{cases}$   $\Theta_0H_4$  $\begin{cases} \Theta H \\ S\Theta_2 \cdot NH_2 \end{cases}$   $\Theta_0H_5 \cdot NH \cdot S\Theta_3H$ 

Amidosulfobenzolsäure. Sulfophenylsäure-
amid.

II. Weit interessanter noch als die eben erwähnten Isomerieen, die <sup>1602</sup>. im Grund genommen mit einzelnen Fällen von Isomerie bei Substanzen aus der Klasse der Fettkörper viel Aehnlichkeit zeigen, sind diejenigen Isomerieen aromatischer Substanzen, bei welchen die Ursache der Verschiedenheit in der Verschiedenheit der relativen Stellung gleichzusammengesetzter Seitenketten zu suchen ist.

Zum Verständniss dieser Isomerieen ist es zunächst nöthig, die fruher schon aufgeworfene Frage (§. 1590.) etwas ausführlicher zu erörtern, die Frage nämlich, ob die sechs noch freien Verwandtschaftseinheiten des Kernes C.A. gleichwerthig sind, oder ob sie vielleicht, veranlasst durch ihre Stellung zu den Kohlenstoffatomen, verschiedene Werthe besitzen. Man versteht leicht die Wichtigkeit dieser Frage für die Erklärung der Isomerieen der vom Benzol sich herleitenden aromatischen Verbindungen. Wenn die sechs Wasserstoffatome des Benzols oder die von ihnen eingenommenen Orte völlig gleichwerthig sind, so kann die Ursache der Verschiedenheit aller isomeren Modificationen, die man für viele aromatische Substanzen beobachtet hat, nur auf Verschiedenheit der relativen Stellung beruhen, welche die dem Wasserstoff des Benzols ersetzenden Elemente oder Radicale einnehmen. Sind die sechs Wasserstoffatome des Benzols dagegen nicht gleichwerthig, so finden diese Isomerieen zum Theil vielleicht ihre Erklärung in der Verschiedenheit der absoluten Stellung jener den Wasserstoff des Benzols ersetzenden Elemente oder Seitenketten, und man versteht überdiess die Möglichkeit der Existenz einer weit größeren Anzahl isomerer Modificationen. Es wurde früher

schon erwähnt, dass bis jetzt keine Thatsache bekannt ist, welche die Annahme dieser zweiten, an sich complicirteren Hypothese zweckmässiger erscheinen lässt; und es soll daher im Nachfolgenden nur die erstere, einfachere Hypothese und die aus ihr sich herleitenden Consequenzen näher entwickelt werden.

Wären die sechs Wasserstoffatome des Benzols ungleichwerthig, z B. abwechselnd gleich und verschieden (a, b, a, b, a, b.), so wären selbst für diejenigen Benzolderivate, welche nur ein dem Wasserstoff ersetzendes Element oder nur eine Seitenkette enthalten, zwei verschiedene Modificationen möglich. Thatsachen der Art sind bis jetzt nicht beobachtet; man kennt z. B. nur ein Monochlorbenzol, Monobrombenzol etc.; man kennt keine mit der Benzoesäure isomere Säure u. s. w.

Sollten derartige Thatsachen aufgefunden werden, so muss natürlich die Theorie in entsprechender Weise modificirt, resp. erweitert werden.

Wenn man die sechs Kohlenstoffatome des Kerns CoA (oder des Benzols) in der Weise untereinander gebunden annimmt, wie dies früher entwickelt wurde (§. 1588), so bilden sie eine geschlossene und völlig symmetrische Atomgruppe, gewissermassen einen Ring; die sechs Wasserstoffatome sind dann nicht nur in Bezug auf den Kohlenstoff völlig symmetrisch gestellt, sie nehmen auch im Atomsystem (Molecül) völlig analoge Orte ein; sie sind also gleichwerthig\*).

Bei dieser Auffassung könnte man das Benzol durch ein Sechseck darstellen, dessen sechs Ecken durch Wasserstoffatome gebildet sind:



Man sieht dann leicht ein, dass für die durch stets fortschreitende Substitution entstehenden Derivate die folgenden isomeren Modificationen möglich sind.



<sup>•)</sup> Diese Ansicht über die Constitution der geschlossenen Kette GoAo kann nicht auf der Ebene des Papiers durch graphische (auf die Ebene projicirte) Formeln dargestellt werden, welche denjenigen ähnlich sind, die in früheren Abschnitten öfter benutzt wurden; es ist daher oben (§. 1588) eine andere Art graphischer Formel mitgetheilt worden. Es ist einleuchtend, dass diese Ansichten mit Leichtigkeit durch ein Modell, und folglich auch durch perspectivisch gezeichnete Formeln dargestellt werden können. Man könnte sich etwa einer der beiden folgenden Zeichnungen bedienen, von welchen

| 1) Die Wasserstoffatome | werden nach      | und nach | durch   | dasselbe : | Ele- |
|-------------------------|------------------|----------|---------|------------|------|
| ment oder dieselbe Se   | itenkette ersetz | t. Man h | ätte da | nn:        |      |

| Car: | Anzahl der<br>vertretenen<br>H-Atome. | der  | Orte der vertretenen H-Atome. |
|------|---------------------------------------|------|-------------------------------|
|      | ·                                     |      |                               |
| 8.   | ein                                   | eine | 1                             |
| b.   | zwei                                  | drei | 1,2 - 1,3 - 1,4               |
| c.   | drei                                  | drei | 1,2,3 - 1,2,4 - 1,3,5         |
| d.   | vier                                  | drei | 1,2,3,4 - 1,2,4,5 - 1,3,4,5   |
| e.   | fünf                                  | eine | 1,2,3,4,5.                    |
| f.   | sechs                                 | eine | _                             |

2) Die Wasserstoffatome sind durch verschiedene Elemente oder Seitenketten ersetzt,

Nimmt man zunächst den Fall, in welchem nur zwei Wasserstoffatome ersetzt sind, so wird die Anzahl der möglichen Modificationen nicht grösser, denn das Umkehren der Ordnung (AB oder BA) hat keinen Einfluss.

Sind dagegen drei oder mehr Wasserstoffatome durch verschiedene Elemente oder Radicale vertreten, so wird die Anzahl der möglichen Modificationen grösser, denn jetzt muss die Reihenfolge der vorhandenen Elemente oder Radicale auf die Natur der Verbindung von Einfluss sein. Für ein Benzolderivat von der allgemeinen Formel:  $\Theta_6H_3A_2B$  hätte man z. B:

a) entsprechend: 1, 2, 3 (siehe c, oben):  $\Theta_6$  H<sub>3</sub> A A B.  $\Theta_6$  H<sub>3</sub> A B A.

b) , 1, 2, 4 ( ,, ,, ,, ):  $\Theta_6$  H<sub>2</sub> A H A B  $\Theta_6$  H<sub>2</sub> A H B A  $\Theta_6$  H<sub>2</sub> B H A A.

c) , 1, 3, 5 ( ,, ,, ,, ):  $\Theta_6$  H A H A H B.

Einzelne Beispiele werden das eben Gesagte verständlicher machen.

die letztere von Havrez vorgeschlagen worden ist. (Vgl. Principes de la Chimie unitaire von P. Havrez. 1866).





Für die Substitutionsproducte des Benzols, z. B. für die gebromten Benzole, sind die folgenden isomeren Modificationen denkbar:

```
Benzol . . . . . = \theta_a H H H H H H.
a) Monobrombenzol: 1 . . = \Theta_a H<sub>a</sub> Br
                    : 1,2 ... = \Theta_{\bullet} H_{\bullet} Br_{2}
b) Bibrombenzol
                         1,3 . . = \Theta_{\bullet} H<sub>2</sub> Br H Br
                      : 1,4 . . = \Theta_6 H_2 Br H_2 Br
e) Tribrombenzol. : 1,2,3 . = 0 H<sub>2</sub> Br<sub>2</sub>
                      : 1,2,4 . = \theta_6 H_2 Br H Br_2
         "
                      : 1,3,5 = \theta_6 H Br H Br H Br
d) Tetrabrombenzol. 1,2,3,4 . = \Theta_6 H_2 Br_4
                         1,2,4,5 . = \theta_0 H Br<sub>2</sub> H Br<sub>2</sub>
            "
                         1,3,4,5 . = \theta_6 H Br<sub>2</sub> H Br
            "
e) Pentabrombenzol 1,2,3,4,5 = 0 H Brs
f) Hexabrombenzol 1,2,3,4,5,6 = \Theta_6 Br<sub>6</sub>
```

Für Substitutionsproducte des Benzols, die verschiedene Elemente oder Radicale enthalten, werden, sobald drei oder mehr Wasserstoffatome vertreten sind, noch mehr Modificationen möglich; für das Mononitrobibrombenzol sind z. B. die folgenden Modificationen denkbar:

### Mononitrobibrombenzol.

```
a) entsprechend: 1,2,3 : \Theta_6 H<sub>2</sub> Br<sub>2</sub> (N\Theta_2)
: \Theta_6 H<sub>3</sub> Br (N\Theta_2) Br
b) ,, 1,2,4 : \Theta_6 H<sub>2</sub> Br H Br (N\Theta_2)
: \Theta_6 H<sub>2</sub> Br H (N\Theta_2) Br
: \Theta_6 H<sub>2</sub> (N\Theta_2) H Br<sub>2</sub>
c) ,, 1,3,5 : \Theta_5 H Br H Br H N\Theta_2.
```

1608. Die eben an den Beispielen wahrer Substitutionsproducte des Benzols erörterten Betrachtungen sind natürlich auch auf alle andern Benzolderivate, also auf alle aromatischen Substanzen und auf alle Substitutionsproducte und sonstige Derivate der aromatischen Substanzen anwendbar. Die Specialbeschreibung der aromatischen Substanzen wird zahlreiche Isomerieen der Art kennen lehren; hier genügt es, durch einzelne Beispiele ihre Existenz anzudeuten.

Betrachtet man zunächst Benzolderivate, welche zweimal dasselbe Radical enthalten; so hat man:

Für das Dihydroxylbenzol sind, der Theorie nach, drei Modificationen denkbar, und man kennt in der That drei isomere Substanzen von der Formel:  $\Theta_0H_0\Theta_2$ ; es sind: Oxyphensäure, Hydrochinon, Resorcin.

Für das Diamidobenzol:  $\Theta_0H_4(NH_2)_2$  deutet die Theorie ebenfalls drei Modificationen an; man kennt zwei, die als  $\alpha$ -Phenylendiamin und  $\beta$ -Phenylendiamin bezeichnet werden.

Auch für die vom Benzol sich herleitende Dicarbonsäure:  $C_6H_4$   $\left\{ \begin{array}{l} \ThetaO_2H \\ \ThetaO_2H \end{array} \right\}$  sind drei Modificationen denkbar; man kennt bis jetzt zwei isomere Säuren von dieser Formel: die Terephtalsäure und die Phtalsäure.

Für Benzolderivate bei welchen zwei Wasserstoffatome durch verschiedene Elemente oder Radicale vertreten sind, müssen, wie oben erwähnt, ebensoviel aber nicht mehr Modificationen existiren wie für diejenigen Benzolderivate, welche zweimal dasselbe Radical enthalten. So sind z. B. für die Substanz von der Formel:  $\Theta_0H_4$   $\left\{\begin{array}{c} NH_2 \\ S\Theta_3H \end{array}\right\}$  drei Modificationen denkbar; man kennt bis jetzt zwei. Ebenso deutet die Theorie für die folgenden Körper die Existenz von drei isomeren Modificationen an, und man kennt in der That für diese und noch für einige verwandte Substanzen stets drei Modificationen:

$$\Theta_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{4}}^{\mathbf{Cl}}=\Theta_{\mathbf{2}}H$$
 = Chlordracylsäure ; Chlorsalylsäure ; Chlorbenzoesäure.

$$\mathbf{e}_{\mathbf{e}}\mathbf{e}_{\mathbf{e}}\mathbf{e}_{\mathbf{e}}\mathbf{e}_{\mathbf{e}}$$
 = Paraoxybenzoesäure ; Salicylsäure ; Oxybenzoesäure.

$$\Theta_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{4}}$$
  $NH_{\mathbf{2}}$  = Amidodracylsäure ; Anthranilsäure ; Amidobenzoesäure.

Für Benzolderivate mit drei gleichartigen Seitenketten sind der Theorie nach ebenfalls drei Modificationen zu erwarten. So sollten z. B. drei Trihydroxylbenzole existiren; man kennt bis jetzt zwei Verbindungen, die vielleicht beide hierher gehören, es sind: Pyrogallussäure und Phloroglucin.

Für Benzolderivate, die drei verschiedene Seitenketten enthalten, oder drei Seitenketten, von welchen zwei gleich, die dritte aber verschieden ist, scheint es unnöthig, hier schon Beispiele zu citiren. Dagegen mag hier noch erwähnt werden, dass die Theorie stets voraussehen lässt, wie viel Substitutionsproducte, und wie viel Modificationen eines jeden Substitutionsproducts ein bestimmtes Benzolderivat zu erzeugen im Stande ist. Wirst man z. B. die Frage auf, wie viel mononitrirte Derivate die oben erwähnte Chlorbenzoesäure erzeugen kann, so ergiebt sich aus der Theorie mit Wahrscheinlichkeit die Existenz von zwei isomeren Modificationen. Nimmt man in der Chlorbenzoesäure die Gruppe: Oo<sub>2</sub>H am Ort 1, das Chlor am Ort 4 an, so enthält die eine Nitrochlorbenzoesäure die Nitrogruppe am Ort 2, die andere am Ort 3.

Es ist bei dem jetzigen Stand unserer Kenntniss kaum möglich, die 1604. Orte, an welchen sich die den Wasserstoff des Benzols ersetzenden Elemente oder Radicale befinden, auch nur mit einiger Sicherheit zu bestimmen, und es scheint daher geeignet auf diesen Gegenstand hier nicht näher einzugehen; gelegentlich der Specialbeschreibung einzelner Substan-

zen werden hie und da Betrachtungen der Art mitgetheilt werden. Wenn aber auch in den meisten Fällen die Orte selbst, an welchen sich die Elemente oder Radicale befinden, nicht mit Sicherheit angegeben werden können, so ist es doch fast immer leicht sich darüber eine Ansicht zu bilden, ob bei verschiedenen Benzolderivaten die Vertretung an entsprechenden oder ob sie an nicht entsprechenden Orten stattgefunden hat.

So muss man z. B. für die Chlorsalylsäure, die Salicylsäure und die Anthranilsäure annehmen, das Chlor, die Gruppe OH und die Gruppe NH<sub>2</sub> befänden sich, in Bezug auf die Seitenkette CO<sub>2</sub>H, in entsprechender Stellung. Ebenso kann für die aus der Benzoesäure darstellbaren Verbindungen: Chlorbenzoesäure, Brombenzoesäure, Nitrobenzoesäure, Amidobenzoesäure, Oxybenzoesäure etc. eine entsprechende Stellung der Seitenketten angenommen werden. Eine dritte Gruppe von Benzolderivaten mit entsprechend gestellten Elementen oder Seitenketten bilden die folgenden Substanzen: Chlordracylsäure. Nitrodracylsäure, Amidodracylsäure, Paraoxybenzoesäure, Anissäure und Nitrotoluol. Hält man das Bromtoluol für analog mit Nitrotoluol, so gehören in dieselbe Gruppe noch: Xylol (Dimethylbenzol), Toluylsäure, Terephtalsäure etc.

Wenn man nun den Ort, an welchem in der Benzoesäure und allen eben erwähnten, von ihr sich ableitenden Substanzen sich die Gruppe CO2H befindet, mit 1 bezeichnet, und wenn man weiter annimmt, der Wasserrest OH sei in der Paraoxybenzoesäure am Ort 2, in der Salicylsäure am Ort 3 und in der Oxybenzoesäure am Ort 4; so muss in allen diesen drei Säuren entsprechenden Substanzen dieselbe Stellung des Chlors, der Nitrogruppe, der Amidogruppe etc. angenommen werden.

Die im Vorhergehenden entwickelte Hypothese über die Constitution der aromatischen Verbindungen ist auf die Gesammtsumme der dermalen bekannten Thatsachen begründet. Sie giebt von der Zusammensetzung, den Metamorphosen und den Eigenschaften dieser Verbindungen und von den zahlreichen Isomerieen, die gerade in dieser Körpergruppe beobachtet worden sind, in verhältnissmässig einfacher Weise Rechenschaft; es kann ihr also wohl eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht abgesprochen werden. Man darf indessen diese Hypothese, trotz der zahlreichen Vortheile, welche sie darbietet, doch nicht für mehr halten als sie ist; und man darf sie namentlich nicht für eine sicher erwiesene Thatsache ansehen.

Wenn einzelne vereinzelt dastehende Beobachtungen mit ihr im Widerspruch sind, oder wenigstens im Widerspruch scheinen, so kann daraus, vorerst wenigstens, nicht der Schluss gezogen werden, die Hypothese sei in ihrer Grundlage selbst irrig. Vielleicht wird weitere Forschung lehren, dass die dermalen widersprechend scheinenden Angaben mit der Hypothese in Uebereinstimmung gebracht werden können; viel-

leicht muss die Hypothese in einzelnen ihrer Details so modificirt werden, dass sie sich den sicher ermittelten Thatsachen besser anschliesst, als sie es in ihrer jetzigen Form thut.

Es scheint geeignet die wichtigsten der Angaben, welche mit der im Vorhergehenden entwickelten Theorie im Widerspruch stehen, oder im Widerspruch zu stehen scheinen, hier übersichtlich zusammenzustellen; einzelne dieser Angaben werden im speciellen Theil noch ausführlicher besprochen.

1) Der Theorie nach ist die Benzoesäure:  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta_2H$  die erste aromatische Monocarbonsäure; eine mit ihr wirklich homologe Säure von der Formel:  $\Theta_6H_4\Theta_2 = \Theta_5H_3$ .  $\Theta_2H$  ist nicht denkbar. Nun ist aber eine Säure, der diese Formel beigelegt wurde, schon mehrfach beschrieben worden •).

Zunächst von Fröhde. Er erhielt sie, neben zahlreichen andern Producten und namentlich neben Benzoesäure, bei Oxydation von Leim mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure; er nennt sie Collinsäure und beschreibt sie als röthlich gefärbte wachsartige, strahlig krystallinische Masse, die unter Wasser bei 97°, in trocknem Zustand über 100° schmilzt. Ein Kilogramm Leim gab 0,96 gramm Collinsäure. Die beobachteten Eigenschaften und namentlich das zur Reinigung angewandte Verfahren, lassen kaum darüber Zweifel, dass die untersuchte Substanz unreine Benzoesäure war.

Eine weitere Angabe über die Säure  $\Theta_6H_4\Theta_2$  rührt von Church her. Er erhielt sie indem er Sulfobenzolsäure, die aus reinem (?) Benzol dargestellt war, mit chromsaurem Kali oxydirte. Seitdem man weiss, dass die Darstellung von völlig Toluol freiem Benzol (aus Steinkohlentheer) mit ungemeinen Schwierigkeiten verbunden ist, und dass Beimengung von Verunreinigungen die Eigenschaften der Benzoesäure in auffallender Weise verändert, darf auch für die von Church untersuchte Säure wohl angenommen werden, sie sei unreine Benzoesäure gewesen; umsomehr da auch andere Beobachtungen dieses Chemikers, und namentlich seine Angaben über die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe, als irrig erkannt worden sind.

Auch De la Rue und Müller glaubten unter den Producten, die sie durch Einwirkung von Salpetersäure auf die aus Steinkohlentheeröl dargestellten Kohlenwasserstoffe (die wesentlich aus Toluol, Xylol und Pseudocumol bestanden) erhalten hatten, neben Benzoesäure, die mit der Benzoesäure homologe Säure  $\theta_6H_4\Theta_2$  aufgefunden zu haben. Beide Chemiker sind jetzt selbst der Ansicht, dass diese Säure nur unreine Benzoesäure war.

In neuester Zeit endlich sind von Carius Angaben über die mit der Benzoesäure homologe Säure  $\Theta_6H_4\Theta_2$  veröffentlicht worden. Durch Einwirkung von unterchloriger Säure auf (reines?) Benzol erhielt er zunächst ein Product, welches der Zusammensetzung nach, als eine additionelle Verbindung des Benzols, als  $\Theta_6H_6$ . 3Cl $\Theta$ H angesehen werden könnte (vgl. §. 1620.) Bei Einwirkung von Alkalien liefert diese Verbindung die weiter unten zu erwähnende Phenose und eine der Benzoesäure sehr ähnliche Säure, die als Benzensäure bezeichnet wird. Die Benzensäure gleicht in allen ihren Eigenschaften der Benzoesäure, ihr Schmelzpunkt liegt über 110°. (reine Benzoesäure schmilzt bei 121°, unreine stets niedri-



<sup>\*)</sup> Fröhde: Jahresb. 1860. 569. — Church. Ann. Chem. Pharm. CXX. 386; De la Rue u. Müller ibid. CXX. 389; — Carios. ibid. CXXXVI. 886.

- ger.). Zwei Analysen der Säure, eine Analyse des Barytsalses und eine Metallbestimmung des Bleisalzes führen zu der Formel:  $\Theta_6 H_4 \Theta_2$ .
- 2) Der Theorie nach ist das Benzol der niedrigste Kohlenwasserstoff der Reihe:  $\Theta_nH_{2n}-6$ ; ein mit dem Benzol homologer Kohlenwasserstoff von der Formel:  $\Theta_sH_4$  ist nicht denkbar. Ein Kohlenwasserstoff von dieser Zusammensetzung entsteht nun aber, nach Carius \*), wenn die oben erwähnte Benzensäure mit Natronkalk destillirt wird. Er ist dem Benzol sehr ähnlich; sein Siedepunct wurde, für 3 Gramm Substanz, bei etwa 60° gefunden. Carius vermuthet die Anwesenheit desselben Kohlenwasserstoffs im flüchtigsten Theil des Steinkohlentheeröls; nach anderen Beobachtern enthält derselbe, neben schwefelhaltigen Verbindungen, wasserstoffreichere Kohlenwasserstoffe aus den Reihen des Sumpfgases und des Aethylens; und auch Warren fand, bei seinen in neuester Zeit, nach der Methode der fractionirten Condensation, und wie es scheint sehr genau ausgeführten Untersuchungen über die Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheers, keinen dem Benzol homologen Kohlenstoff von niedrigerem Siedepunkt.
- 8) Die Theorie nimmt an, die Kohlenstoffatome seien im Benzol in ganz anderer Weise gebunden als in den Kohlenwasserstoffen und fiberhaupt allen Substanzen aus der Klasse der Fettkösper. Sie lässt dadurch Uebergänge aus einer Körpergruppe in die andere als wenig wahrscheinlich erscheinen; aber sie erklärt sie dennoch nicht grade für unmöglich. Man kann sich immerhin denken, dass dem Benzol durch irgend eine Reaction Wasserstoff zugeführt werde, und dass sich dabei die Kohlenstoffatome gewissermassen auseinander schöben, so dass schliesslich Hexylen:  $\Theta_{\epsilon}H_{12}$  und selbst Hexylwasserstoff:  $\Theta_{\epsilon}H_{14}$  gebildet würde. Eine Metamorphose in umgekehrtem Sinn scheint noch weniger wahrscheinlich; wenn es gelingt dem Hexylwasserstoff, oder dem Hexylen, soviel Wasserstoff zu entziehen, dass ein Kohlenwasserstoff von der Formel O.H. entsteht; oder wenn es gelingt zwei Molecüle G2H4 oder G2H4 unter Austritt von Wasserstoff zu einem Körper von der Formel GeHe zu vereinigen, so wird die so dargestellte Verbindung vielleicht mit dem Benzol nur isomer, aber nicht identisch sein. Die Möglichkeit der Bildung aromatischer Kohlenwasserstoffe aus Substanzen aus der Klasse der Fettkörper kann zwar nicht grade für unmöglich gehalten werden; aber es wird ein eigenthümliches Zusammentreffen von Umständen, oder eine ganz besonders schartsinnig gewählte Reaction dazu nöthig sein, wenn grade diejenige Verdichtung der Kohlenstoffatome hervorgebracht werden soll, welche die aromatischen Verbindungen oder den ihnen gemeinschaftlichen Kern charakterisirt.

Nach Carius \*\*) entsteht nun, wenn man die oben erwähnte Verbindung des Benzols mit Unterchlorigsäurehydrat, oder wenn man die daraus entstehende, gleich noch zu besprechende Phenose mit Jodwasserstoffsäure erhitzt, Hexyljodid:  $\Theta_6H_{13}J$ , welches mit dem aus Mannit dargestellten Hexyljodid identisch zu sein scheint. Wenn diese Verbindung wirklich aus Benzol, und nicht vielleicht aus dem Benzol beigemischtem Hexylen oder Hexylwasserstoff entstanden ist, so wäre damit ein Uebergang des Benzols in eine Verbindung, und zwar eine gesättigte Verbindung, aus der Klasse der Fettkörper nachgewiesen; man könnte dann ein Einschieben der Wasserstoffatome in dem oben angedeuteten Sinn annehmen.

Nach Carius \*\*) erhält man ferner aus der oben erwähnten Verbindung des

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXVI. 840.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXVI. 71. u. 388.

Benzols mit Unterchlorigsäurehydrat,  $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}$ .3Cl $\Theta$ H, welche Carius als Trichlorhydrin der Phenose ansieht, durch Behandeln mit Alkalien, einen zuckerähnlichen Körper, der als Phenose bezeichnet und durch die Formel:  $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}\Theta_{\bullet}\Theta_{\bullet}$  ausgedrückt wird. Die Phenose ist eine amorphe Masse; sie zeigt, im Grund genommen, keine Aehnlichkeit mit den wahren Zuckerarten, sie ist z. B. nicht gährungsfähig. Der Formel nach, könnte sie möglicherweise ein Hydrat eines Trihydroxylderivats des Benzols sein:  $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}(\Theta H)_{\bullet}+3H_{\bullet}\Theta$ . (vgl. Phloroglucin).

Im nachfolgenden speciellen Theil sind die aromatischen Substan- 1606. zen in folgenden drei Hauptabschnitten abgehandelt.

- Kohlenwasserstoffe: OnH<sub>2n-6</sub>. Also Benzol und Derivate des Benzols, die durch Vertretung von Wasserstoff durch einatomige Alkoholradicale entstanden sind.
- II. Abkömmlinge des Benzols und der mit ihm homologen Kohlenwasserstoffe, bei deren Bildung die als Seitenketten vorhandenen Alkoholradicale unverändert bleiben, während die Metamorphose in dem von der Hauptkette noch verhandenen Rest erfolgt.
- III. Derivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe, entstanden durch Metamorphose in den als Seitenketten vorhandenen Alkoholradicalen.

# I. Kohlenwasserstoffe: $\Theta_n H_{2n-6}$ ; (oder $\Theta_6 H_{6-1} + m\Theta_n H_{2n+1}$ ). 1607.

Die Constitution der Kohlenwasserstoffe  $\Theta_nH_{2n-6}$  wurde oben schon im Allgemeinen besprochen, es müssen indessen hier noch einige weitere Angaben beigefügt werden.

Der erste Kohlenwasserstoff der Reihe, das Benzol:  $\Theta_6H_6$ , ist die mit Wasserstoff gesättigte Kohlenstoffkette  $\Theta_8A_6$ .

Von dem Benzol leiten sich die um  $n\Theta H_2$  reicheren Kohlenwasserstoffe in folgender Weise ab:

I. Die Wasserstoffatome des Benzols werden einer nach dem andern durch Methyl ersetzt. Man hat so:

Benzol . . . . . .  $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{e}}$  =  $\Theta_{\mathbf{e}}$   $\mathbf{H}_{\mathbf{e}}$  Benzol.

Methyl-benzol...  $\Theta_6H_5(\Theta H_3) = \Theta_7 H_8$  Toluol.

Dimethyl-benzol .  $\Theta_8H_4(\Theta H_3)_2 = \Theta_8H_{10}$  Xylol.

Trimethyl-benzol .  $\Theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H_{3}}(\Theta\mathbf{H_{3}})_{\mathbf{3}} = \Theta_{\mathbf{9}}\mathbf{H_{12}}$  Pseudo-Cumol.

Tetramethyl-benzol  $\Theta_6H_2(\Theta H_3)_4 = \Theta_{10}H_{14}$  'Pseudo-Cymol.

Aus den §. 1602 mitgetheilten Betrachtungen ergiebt sich, dass nur eine Modification existiren kann für Benzol und Toluol; für die drei andern Kohlenwasserstoffe dagegen sind verschiedene Modificationen denkbar, deren Isomerie durch die verschiedene Stellung der Methylradicale veranlasst wird. Solche Isomerieen sind indess bis jetzt nicht nachgewiesen.

II. Ein Wasserstoffatom des Benzols ersetzt durch ein mit dem Methyl homologes Alkoholradical:  $\Theta_n H_{2n+1}$ . Z. B.:

Methyl-benzol . 
$$\Theta_6H_5(\Theta H_2) = \Theta_7 H_8$$
 . Toluol

Aethyl-benzol 
$$\Theta_6H_5(\Theta_2H_5)=\Theta_8H_{10}$$
 isomer mit Xylol

Propyl-benzol . 
$$\theta_6 H_5(\theta_3 H_7) = \theta_9 H_{12}$$
 . Cumol

Butyl-benzol . 
$$\Theta_6H_5(\Theta_4H_9) = \Theta_{10}H_{14}$$
 . isomer mit Cymol.

Amyl-benzol . 
$$\Theta_6H_5(\Theta_5H_{11}) = \Theta_{11}H_{16}$$
.

III. Zwei oder mehr Wasserstoffatome sind durch verschiedene Alkoholradicale von der Formel  $\Theta_nH_{2n+1}$  ersetzt. Hierher gehören z. B.:

Methyl-äthyl-benzol 
$$\Theta_6H_4(\Theta H_2)(\Theta_2H_5) = \Theta_9 H_{12}$$
 isomer mit Cumol

Methyl-propyl-benzol 
$$\Theta_6H_4(\Theta H_3)(\Theta_3H_6) = \Theta_{10}H_{14}$$
 Cymol.

#### und ferner:

Aethyl-dimethyl-benzol  $\Theta_6H_3(\Theta H_3)_2(\Theta_2H_5) = \Theta_{10}H_{14}$  isomer mit Cymol.

Die zahlreichen Isomerieen der Kohlenwasserstoffe CnH2n-6 ergeben sich leicht aus den mitgetheilten Betrachtungen.

Isomer sind z. B.:

für: 
$$\Theta_{\theta}$$
  $H_{12}$   $\Theta_{\theta}H_{5}(\Theta_{3}H_{7})$  ;  $\Theta_{\theta}H_{4}(\Theta H_{3})(\Theta_{2}H_{5})$  ;  $\Theta_{\theta}H_{3}(\Theta H_{2})_{3}$  Propyl-benzol. Methyl-äthyl-benzol. Trimethyl-benzol. Cumol.

An diese mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe schliesst sich, in Bezug auf Bildung und Constitution, das Diphenyl an. Es entsteht aus dem Benzol durch Vertretung von 1 At. Wasserstoff durch den vom Benzol selbst herrührenden Rest:  $\Theta_6H_5$ .

Diphenyl = Phenylobenzol: 
$$\Theta_6H_5.\Theta_6H_5 = \Theta_{12}H_{10}$$
.

Das Diphenyl enthält also zweimal den vom Benzol herrührenden Rest  $\Theta_eH_b$ ; diese beiden Reste sind durch Kohlenstoffaffinitäten vereinigt. Die Abkömmlinge des Diphenyls sind denen des Benzols selbst analog; sie entstehen, indem entweder in einem der beiden vereinigten Kerne  $\Theta_eH_b$ , oder in beiden

gleichzeitig, Metamorphosen vorgehen, die entsprechenden Veränderungen des Benzols völlig analog sind.

Das Diphenyl selbst und alle seine Abkömmlinge sind in einem besondern Kapitel zusammengestellt.

# Bestimmung der Constitution der Kohlenwasserstoffe: $\Theta_nH_{2n-6}$ .

Für diejenigen Kohlenwasserstoffe  $\mathfrak{S}_nH_{2n-6}$ , welche nach der schö- 1608. nen, von Fittig aufgefundenen Reaction (§. 1610) synthetisch dargestellt wurden, ergiebt sich die Constitution mit Sicherheit aus der Natur der angewandten Materialien. So dargestellt sind bis jetzt: Methyl-benzol, Aethyl-benzol, Amyl-benzol; Dimethyl-benzol und Methyl-äthyl-benzol; Trimethylbenzol und Aethyl-dimethylbenzol.

Ueber die Constitution der als Zersetzungsproducte irgend welcher Materien erhaltenen Kohlenwasserstoffe der Reihe  $\Theta_nH_{2n-6}$  geben wesentlich zwei Betrachtungen Aufschluss.

1º) Vergleich mit synthetisch dargestellten Kohlenwasserstoffen von gleicher Zusammensetzung.

Auf diesem Weg hat man nachgewiesen, dass das Toluol aus Toluylsäure, aus Steinkohlen etc., wirklich Methyl-benzol ist; und ebenso, dass das Xylol aus Steinkohlentheer nicht Aethylbenzol. sondern Dimethyl-benzol ist, etc.

2º) Studium der Oxydationsproducte. Bei Oxydation werden nämlich, wie oben schon erwähnt (§ 1597) wesentlich die kohlenstoffhaltigen Seitenketten angegriffen; liefert also ein Kohlenwasserstoff der Reihe  $\Theta_nH_{2n-6}$  ein Oxydationsproduct, welches nur eine Seitenkette enthält (z. B. Benzoesäure), so ist in ihm nur ein Alkoholradical:  $\Theta_nH_{2n+1}$  anzunehmen; wird dagegen ein Oxydationsproduct von zwei Seitenketten (z. B. Terephtalsäure) gebildet, so muss der angewandte Kohlenwasserstoff ebenfalls zwei Seitenketten enthalten, und nicht mehr.

Es mag hier zunächst erwähnt werden, dass bei Oxydation von Toluol (Methyl-benzol) Benzoësäure, bei Oxydation von Xylol (Dimethyl-benzol) Terephtalsäure entsteht.

Von besonderem Interesse sind diese Betrachtungen für das Cumol aus Cuminsäure und für das im Römisch Kümmelöl vorkommende, oder das aus Cuminaldehyd entstehende Cymol, welche beide schon der niederen Siedepunkte wegen nicht als nur methyl-haltige Derivate des Benzols angesehen werden können.

Das Cumol aus Cuminsäure liefert bei Oxydation Benzoësäure, es ist also wahrscheinlich: Propyl-benzol:  $\Theta_6H_5(\Theta_3H_7)$ , und folglich nur isomer mit dem im Steinkohlentheer enthaltenen Trimethyl-benzol:  $\Theta_6H_3(\Theta H_2)_3$ .

Das Cymol des Römisch-Kümmelöls giebt bei Oxydation entweder Toluylsäure oder Terephtalsäure; es enthält also zwei Nebenketten und könnte demnach als Di-äthyl-benzol oder als Methyl-propyl-benzol angesehen werden. Berücksichtigt man dann weiter, dass dasselbe Cymol bei Einwirkung von alkoholischer Kalilösung auf Cuminaldehyd (Cuminol) gebildet wird, und dass in diesem, wie in der

Cuminsäure, schon des Zertallens in Kohlensäure und Cumol wegen, zwei Seitenketten anzunehmen sind, von welchen die eine Propyl ist, so muss man die zweite Ansicht für wahrscheinlicher halten und das Cymol für Methyl-propyl-benzol:  $\Theta_0H_4(\Theta H_3)(\Theta_2H_7)$  ansehen.

1609. Die Siedepunkte der Kohlenwasserstoffe G<sub>n</sub>H<sub>2u-6</sub> zeigen, obgleich unsere Kenntnisse über diese Körper noch sehr mangelhaft sind, schon jetzt bemerkenswerthe Regelmässigkeiten, die leicht aus folgender Tabelle ersichtlich sind.

|                               |     | 1 At. H<br>ersetzt.                                                                                                                |      | 2 At. H<br>ersetzt.                                                                                                                                      |      | 3 At. H<br>ersetzt,                                                                                                           | man<br>Vage | 4 At. H<br>ersetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| € <sub>6</sub> H <sub>6</sub> | 820 | G <sub>6</sub> H <sub>5</sub> (GH <sub>3</sub> )<br>Methyl-ben-<br>zol.<br>(Toluol.)                                               | 1110 | Oi-methyl-benzol. (Xylol.)                                                                                                                               | 1390 | $\frac{\Theta_6 H_3 (\Theta H_3)_3}{\text{Trimethylbenzol.}}$ (Cumol ausTheer).                                               | 1660        | C <sub>6</sub> H <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>4</sub><br>Tetrame-<br>thylbenzol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                               |     | $ \Theta_6 H_5 (\Theta_2 H_5) $ Aethyl - benzol.                                                                                   | 1330 | $\begin{array}{c} \mathbf{C_6H_4(\mathbf{CH_3})(\mathbf{C_2H_5})} \\ \mathbf{Methyl\text{-}} \\ \mathbf{Methyl\text{-}} \\ \mathbf{benzol.} \end{array}$ | 1590 | H <sub>6</sub> H <sub>3</sub> (GH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (G <sub>2</sub> H <sub>5</sub> )<br>Aethyl-dimethyl-<br>benzol. |             | os<br>ostani <u>a</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                               |     | ⊖ <sub>6</sub> H <sub>5</sub> (⊕ <sub>3</sub> H <sub>7</sub> )<br>Propyl - ben-<br>zol.<br>(Cumol aus<br>Cuminsäure)               |      | Heff (CH <sub>3</sub> )(C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> )  Methyl-propyl- benzol.  (Cymol.)                                                                | 1770 |                                                                                                                               |             | ning and<br>nindulode<br>nin<br>nin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                               |     | $ \begin{array}{c} \Theta_{6} \mathbf{H_5} (\Theta_{5} \mathbf{H_{11}}) \\ \mathbf{Amyl \cdot ben-} \\ \mathbf{zol.} \end{array} $ | 1950 | s and one to<br>otherwood 7 and<br>o pri 2                                                                                                               |      | VIII                                                                                                                          |             | Cally to the second of the sec |   |

Man sieht leicht, dass in der oberen Horizontalreihe einer Zusammensetzungs-differenz von CH<sub>2</sub> eine Siedepunktsdifferenz von 25° — 29° entspricht. Jedes eintretende Methyl erhöht also den Siedepunkt um etwa 27°.

Man bemerkt ferner, dass in den Verticalreihen die Siedepunkte weniger rasch steigen; die Siedepunktsdifferenz ist hier annähernd gleich 190-200. Sie ist also etwa eben so gross wie in der Reihe der einatomigen Alkohole oder der fetten Säuren (vgl. §. 477), deren Homologie auf derselben Ursache beruht.

Aus beiden Betrachtungen ergiebt sich dann direct, dass i som er e Kohlenwasserstoffe  $\mathfrak{S}_n H_{2n-6}$  verschiedene Siedepunkte besitzen. So siedet das Dimethyl-benzol (Xylol) um 6° höher als das isomere Aethyl-benzol; ebenso ist der Siedepunkt des Methyl-äthyl-benzols 6° höher als der des isomeren Propylbenzols (Cumols).

In Bezug auf die Siedepunkte der hierher gehörigen Kohlenwasserstoffe herrscht übrigens noch eine gewisse Verwirrung, die zum Theil wohl durch die Schwierigkeit der Reindarstellung dieser Substanzen veranlasst wurde, die aber zum Theil auch daher rührt, dass man von der Isomerie dieser Kohlenwasserstoffe früher keine Ahnung hatte.

Als sehr annähernd richtig können jedenfalls die Siedepunkte angesehen werden, die Fittig in neuerer Zeit für die von ihm synthetisch dargestellten Kohlenwasserstoffe beobachtet hat. Es sind: Methyl-benzol (Tolnol): 111°; Aethylbenzol: 133°; Amyl-benzol: 195°; Dimethyl-benzol (Kylol): 139°; Methyl-äthyl-benzol: 159°; Trimethyl-benzol (Methylxylol): 166°; Aethyl-dimethyl-benzol (Aethylxylol): 184°.

Der Siedepunkt des Benzols, von verschiedener Herkunft, wurde von allen neueren Beobachtern, sast übereinstimmend mit den zuverlässigeren der älteren Angaben, bei 82° gefunden. Auch für das Toluol stimmen die neueren Beobachtungen mit den meisten der älteren überein; das Toluol, gleichgültig von welcher Herkunft, siedet bei 111°. Der Siedepunkt des Xylols aus Steinkohlentheer wurde von Beilstein bei 189° beobachtet, in Uebereinstimmung mit Fittig's Beobachtung über den Siedepunkt des synthetisch dargestellten Xylols.

Warren \*), der in neuerer Zeit die Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheeröls durch die Methode oer fractionirten Condensation treunte, fand die folgenden Siedepunkte (corrigirt): Benzol: 80°,1; Toluol: 110°,8; Xylol: 139°,8; Cumol: 169°,8.

Mit diesen neueren Angaben stimmen auch die meisten der früheren Beobachtungen über die Siedepunkte der Kohlenwasserstoffe des Steinkohlentheeröls überein. So beobachtete Mansfield \*\*) Neigung zu constantem Siedepunkt bei: 80°—85, 118°, 143°—145°; 170°—172°. Ritthausen \*\*\*) fand constante Siedepunkte bei: 80°—81°, 110°—110°,5, 139°—140°; und Hilkenkamp †) bei 80°—85°, 107°,5—112°,5, 137°,5—142°,5. Bis vor Kurzem hielt man indess den bei etwa 140° siedenden Kohlenwasserstoff für Cumol, und man nahm an, Xylol sei im Steinkohlentheeröl sehr wenig enthalten.

Völlig abweichend sind die Angaben von Church ††). Nach ihm sieden: Benzol bei 80°,8, Toluol bei 105°,7, Xylol bei 126°,2, Cumol bei 148°,4, Cymol bei 170°,7. Diese Angaben, obgleich sie bis vor Kurzem von den meisten Chemikern angenommen waren, beruhen offenbar auf völlig ungenauer Beobachtung, die vielleicht dadurch veranlasst wurde, dass man für Cumol und Cymol aus Steinkohlentheer die Siedepunkte annahm, die man für die gleich zusammengesetzten Kohlenwasserstoffe von anderer Herkunft beobachtet hatte.

Gelegentlich der einzelnen Kohlenwasserstoffe dieser Reihe wird noch speciell darauf aufmerksam gemacht werden, dass, veranlasst durch die irrigen Ansichten üher die Siedepunkte dieser Körper, einzelne Angaben jetzt völlig werthlos geworden sind, und dass eine grosse Anzahl älterer Beobachtungen jetzt in ganz anderer Weise interpretirt werden muss wie früher.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Chemie 1865. 666.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXIX. 162.

<sup>\*\*\*)</sup> Jahresb. 1854. 602.

<sup>†)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCV. 86.

<sup>††)</sup> Jahresb. 1855. 634.

Bildung und Vorkommen der Kohlenwasserstoffe: OnH2n-6.

1610. I. Synthese der Homologen des Benzols. Von grosser theoretischer Wichtigkeit ist die von Fittig in neuerer Zeit aufgefundene synthetische Bildungsweise der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe aus Benzol (vgl. § 1594).

Wird Monobrombenzol mit dem Bromid oder Jodid eines Alkoholradicals  $\Theta_nH_{2n+1}$  (z. B. Methyljodid, Aethylbromid etc.) gemischt und dann Natrium zugefügt (vgl. §. 1614), so bildet sich Bromnatrium (resp. Jodnatrium), während die beiden Kohlenwasserstoff-radicale zusammentreten, um einen mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoff zu erzeugen. Z. B.:

Monobrombenzol: 
$$\Theta_6H_5Br + \Theta H_3J + Na_2 = NaBr + NaJ + \Theta_6H_5.(\Theta H_2)$$

Methyl-benzol.

,,  $\Theta_6H_5Br + \Theta_2H_5Br + Na_2 = 2NaBr + \Theta_6H_5.(\Theta_2H_5)$ 

Aethyl-benzol.

Dieselbe Reaction gestattet in die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe nochmals einatomige Alkohole einzuführen; z. B.:

Monobromtoluol: 
$$\Theta_7H_7Br + \Theta H_3J + Na_2 = NaBr + NaJ + \Theta_6H_4(\Theta H_3)(\Theta H_3)$$
  
 $= Dimethyl-benzol$   
 $\Theta_7H_7Br + \Theta_2H_5Br + Na_2 = 2NaBr$   
 $+ \Theta_6H_4(\Theta H_3)(\Theta_2H_3)$   
Methyl-äthyl-benzol.

II. Bildung aus den aromatischen Alkoholen:  $\Theta_nH_{2n-6}\Theta$ . Die aromatischen Alkohole liefern beim Erhitzen mit alkoholischer . Kalilösung neben der entsprechenden Säure auch den Kohlenwasserstoff:  $\Theta_nH_{2n-6}$  von gleichem Kohlenstoffgehalt (Cannizzaro, Kraut). Z. B.:

$$3\theta_7H_8\Theta + KH\Theta = \theta_7H_5K\Theta_2 + 2\theta_7H_8 + 2H_2\Theta$$
  
Benzylalkohol. Benzogsaures Toluol. Kali.

Da die aromatischen Aldehyde bei Einwirkung von alkoholischem Kali in die entsprechende Säure und den zugehörigen Alkohol zerfallen, so ist es einleuchtend, dass auch aus ihnen beim Kochen mit



alkoholischer Kalilösung, neben der Säure, die Kohlenwasserstoffe: CaH2n-6 von gleichem Kohlenstoffgehalt erhalten werden; z.B.:

$$6\Theta_{10}H_{12}\Theta$$
 +  $4KH\Theta$  =  $4\Theta_{10}H_{11}K\Theta_2$  +  $2\Theta_{10}H_{14}$  +  $2H_2\Theta$   
Cuminaldehyd. Cuminsaures Kali. Cymol.

III. Bildung aus den aromatischen Säuren:  $\Theta_nH_{2n-8}$   $\Theta_2$ , die 1 At.  $\Theta$  mehr enthalten. Die aromatischen Säuren  $\Theta_nH_{2n-8}$   $\Theta_2$  zerfallen bei starkem Erhitzen, oder besser bei Destillation mit Kalk oder Baryt, in Kohlensäure und Kohlenwasserstoffe der Reihe  $\Theta_nH_{2n-6}$ . Die Reaction ist völlig analog der Bildung von Methylwasserstoff aus Essigsäure (§. 626). Z. B.:

Benzoesäure: 
$$\Theta_1$$
  $H_6$   $\Theta_2$  =  $\Theta\Theta_2$  +  $\Theta_6$   $H_6$  ... Benzol.

Toluylsäure:  $\Theta_8$   $H_8$   $\Theta_2$  =  $\Theta\Theta_2$  +  $\Theta_7$   $H_8$  ... Toluol.

Cuminsäure:  $\Theta_{10}$   $H_{12}$   $\Theta_2$  =  $\Theta\Theta_2$  +  $\Theta_9$   $H_{12}$  ... Cumol.

IV. Bildung aus den zweibasischen Säuren:  $\Theta_0H_{2n-10}\Theta_4$ , die 2 At.  $\Theta$  mehr enthalten. Die Terephtalsäure und die isomere Phtalsäure zerfallen beim Erhitzen mit überschüssigen Basen in Kohlensäure und Benzol.

Terephtalsaure: 
$$\Theta_8 H_{\bullet} \Theta_4 = 2\Theta_2 + \Theta_{\bullet} H_{\bullet}$$
.. Benzol.

V. Von theoretischem Interesse, namentlich in Bezug auf die sich zersetzenden Materien, sind noch folgende Reactionen. Campher (§. 1550) erzeugt beim Erhitzen mit wasser-entziehenden Substanzen (Chlorzink, Phosphorsäure-anhydrid) Cymol; aus dem mit dem Campher homologen Phoron (§. 1563) entsteht in denselben Bedingungen Cumol.

Campher: 
$$\Theta_{10}H_{10}\Theta = H_2\Theta + \Theta_{10}H_{10}$$
 . . Cymol.   
Phoron:  $\Theta_{0}H_{14}\Theta = H_2\Theta + \Theta_{0}H_{12}$  . . Cumol.

VI. Bildung bei trockener Destillation. Die Kohlenwasserstoffe  $\Theta_nH_{2n-6}$  entstehen bei Einwirkung starker Hitze aus sehr vielen, wenn nicht aus allen kohlenstoffhaltigen Verbindungen.

Es wurde früher schon erwähnt (§. 281), dass die Kohlenstoffatome, wie es scheint, bei hohen Hitzgraden eine besondere Neigung zeigen sich dichter aneinander zu schieben. Neben den einfachsten aromatischen Verbindungen (Benzol und Homologe, Phenol etc.) entsteht, und zwar besonders bei sehr starker Hitze, das an Kohlenstoff noch reichere Naphtalin, und es wird ausserdem ein Theil der Kohlenstoffatome, durch noch dichtere Aneinanderschiebung, als freier Kohlenstoff (Kohle) abgelagert.

Dass selbst aus sehr einfachen Kohlenstoff-verbindungen, z. B. aus

Alkohol, beim Durchleiten der Dämpfe durch glühende Röhren, kohlenstoffreichere Verbindungen (Naphtalin und kohlenstoff-reiche Oele) erzeugt werden, ist eine sehr alte Beobachtung. In neuerer Zeit hat Berthelot, gelegentlich seiner ausführlichen Untersuchungen über Synthese, die Aufmerksamkeit wieder von Neuem auf diesen Gegenstand gelenkt, und bestimmt nachgewiesen, dass aus Alkohol und aus Essigsäure beim Durchleiten der Dämpfe durch glühende Röhren nicht nur Naphtalin, sondern auch Benzol und Phenol erzeugt werden, und dass selbst aus Bromoform Benzol entsteht, wenn seine Dämpfe über glühendes Eisen geleitet werden \*).

Da bei allen derartigen Zersetzungen nur sehr geringe Mengen dieser kohlenstoffreicheren Verbindungen erzeugt werden, so ist ihre Bildung bis jetzt nur in wenig Fällen mit Sicherheit nachgewiesen. Dagegen hat man stets, wenn zu irgend technischen Zwecken organische Substanzen der trocknen Destillation unterworfen werden, unter den Destillationsproducten, neben zahlreichen anderen Substanzen, auch aromatische Verbindungen in beträchtlicher Menge aufgefunden. Das Benzol namentlich und die mit ihm homologen Kohlenwasserstoffe (auch Phenol und seine Homologen; Kreosot etc.) finden sich in reichlicher Menge unter den Producten der trocknen Destillation von Oel, Harz, Holz und ganz besonders von Steinkohlen (Nebenproducte bei Darstellung von Leuchtgas, Holzessig etc.).

Es mag hier noch erwähnt werden, dass in solchen Destillationsproducten, wie es scheint, nur die Methyl-abkömmlinge des Benzols enthalten sind (§. 1594); und dass auch die der Klasse der Fettkörper zugehörigen, bei solchen Destillationen entstehenden Substanzen ausschliesslich Methylverbindungen sind; z. B.:

6H2.0.H

ӨН₃.ӨӨ.Ө.Н

OH, . CO . OH,

Holzgeist.

Essigsäure.

Aceton.

VI. Natürliches Vorkommen.

a) In Steinöl. Die Kohlenwasserstoffe CnH2n-6 sind fertig gebildet in verschiedenen Arten von Steinöl (Erdöl, Naphta) anfgefunden worden.

Warren de la Rue und Müller \*\*) fanden 1856, dass das (auch als Rangoontheer bezeichnete) Erdöl von Burmah in Hinterindien Benzol, Toluol, Xylol und Pseudocumol enthält. 1860 fanden Bussenius und Eisenstuck \*\*\*) das Xylol (damals als Petrol bezeichnet) in Steinöl von Sehnde bei Hannover. Fast gleichzeitig zeigten Pebal und Freund †), dass die Naphta von Boroslaw in Galizien ver-

Vgl. bes. Ann. Chem. Pharm. LXXXI. 108; CVIII. 201 und: Chimie organique fondée sur la Synthèse. I. 72.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1856. 606.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIII. 151.

<sup>†)</sup> ibid. CXV. 19.

schiedene Kohlenwasserstoffe der Reihe  $\Theta_nH_{2n-6}$  (vom Benzol bis Cymol) enthält.

In diesen verschiedenen Arten von Steinöl fand man gleichzeitig Kohlenwasserstoffe aus der Klasse der Fettkörper, die man früher bald als der Reihe des ölbildenden Gases ( $\Theta_nH_{2n}$  vgl. §. 941), bald als der Reihe ( $\Theta_nH_{2n+1}$ )<sub>2</sub> angehörig betrachtete (vgl. §. 691), von welchen aber jetzt bestimmt angenommen werden darf, dass ihnen die allgemeine Formel  $\Theta_nH_{2n+2}$  (vgl. §. 626 etc.) zukommt. Kohlenwasserstoffe dieser Reihe bilden jedenfalls den hauptsächlichen, wie es scheint sogar ausschliesslichen Bestandtheil der von Pelouze und Cahours \*) in neuerer Zeit ausführlich untersuchten Steinöle von Amerika; für welche diese Chemiker die völlige Abwesenheit der Kohlenwasserstoffe der Benzol-reihe für bestimmt nachgewiesen halten. Nach neueren Versuchen von Schorlemmer enthält indessen das canadische Steinöl wenigstens geringe Mengen von Benzol.

b) In atherischen Oelen. Das Cymol (wahrscheinlich Methylpropyl-benzol) findet sich fertig gebildet im Römisch-Kümmelöl und in einigen andern ätherischen Oelen.

Darstellung der Kohlenwasserstoffe  $\Theta_nH_{2n-6}$  aus Steinkohlen-1611. theeröl. Da verschiedene der hier zu beschreibenden Kohlenwasserstoffe und namentlich der wichtigste derselben, das Benzol, fast ausschliesslich aus dem bei der Fabrication des Leuchtgases aus Steinkohlen als Nebenproduct gewonnenen Steinkolentheer dargestellt werden, so scheint es geeignet das Allgemeine dieser Darstellung hier zusammenzustellen. Um später, gelegentlich der Gewinnung anderer Substanzen, Wiederholungen vermeiden zu können, mag hier zunächst eine von Hofmann herrührende Zusammenstellung aller der Körper mitgetheilt werden, die bis jetzt unter den Producten der trockenen Destillation der Steinkohlen aufgefunden worden sind \*\*).

Unorganische Verbindungen: Wasserstoff, Wasser, Schwefelwasserstoff, schweflige Säure, Ammoniak.

Einfache Kohlenstoffverbindungen: Kohlenoxyd, Kohlensäure, Schwefelkohlenstoff, Cyanwasserstoff.

vgl. bes. Jahresb. 1863. 523; Ann. Chim. Phys. [4] I, 5. — Schorlemmer,
 Zeitschr. f Chem. 1865. 242.

<sup>\*\*)</sup> Hofmann, International exhibition, reports p. 121. Die aufgeführten Siedepunkte sind die von Hofmann angegebenen; viele derselben, und namentlich die der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe, sind nach neueren Versuchen zu berichtigen, vgl. §. 1609.

| Kohlenwasserstoffe:                                                              |                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siedep.                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CaH2a+2. Hydrüre der Alkoholradi-<br>cale:                                       | Sumpfgas                                                                                   | ΘH₄                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                               |
| GaH2a. Reihe des Aethylens (§.941).                                              | Caproyl-hydrür Capryl-hydrür Rutyl-hydrür Aethylen Propylen Caproylen Oenanthylen Paraffin | 0 <sub>6</sub> H <sub>14</sub> 0 <sub>8</sub> H <sub>18</sub> 0 <sub>16</sub> H <sub>22</sub> 0 <sub>2</sub> H <sub>4</sub> 0 <sub>3</sub> H <sub>6</sub> 0 <sub>6</sub> H <sub>12</sub> 0 <sub>7</sub> H <sub>14</sub> 0 <sub>8</sub> H <sub>2a</sub>                                                            | 6-1 -<br><br><br><br>55*                        |
| G <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> —2. Reihe des Acetylens (§. 1411).                | Acetylen                                                                                   | O₂H₂                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                               |
| G <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> -6. Reihe des Benzols (§§. 1613ff.) Verschiedene. | Benzol Toluol Xylol Cumol Cymol Naphtalin Anthracen Chrysen Pyren                          | θ <sub>6</sub> H <sub>6</sub><br>θ <sub>7</sub> H <sub>6</sub><br>θ <sub>8</sub> H <sub>10</sub><br>θ <sub>9</sub> H <sub>12</sub><br>θ <sub>10</sub> H <sub>14</sub><br>θ <sub>10</sub> H <sub>8</sub><br>θ <sub>14</sub> H <sub>16</sub><br>θ <sub>7</sub> H <sub>4</sub> ?<br>θ <sub>15</sub> H <sub>4</sub> ? | 60°<br>114°<br>126°<br>150°<br>175°<br>212°<br> |
| Sauerstoffhaltige Verbindun-<br>gen.                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
| OnH2nO2- Reihe der fetten Säuren (§. 792).                                       | Essigsäure                                                                                 | O <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1200                                            |
| O <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> —6 O. Reihe der Phenole.                          | Phenol<br>Kresol<br>Phlorol.                                                               | ⊕ <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ⊕       ⊕ <sub>7</sub> H <sub>8</sub> ⊕       ⊕ <sub>8</sub> H <sub>10</sub> ⊕                                                                                                                                                                                                      | 188° = 208° = -                                 |
| Stickstoffhaltige Verbindungen (Basen).                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|                                                                                  | - Anilin -Pyridin - Picolin - Lutidin - Collidin - Parvolin - Coridin Rubidin Viridin      | 6.H1N<br>6.H2N<br>6.H2N<br>6.H2N<br>6.H2N<br>6.H11N<br>6.H12N<br>6.H12N<br>6.1.H11N<br>6.1.H11N<br>6.1.H11N                                                                                                                                                                                                       | 182° 115° 184° 154° 170° 188° 211° 280° 251°    |
| ⊕ <sub>n</sub> H <sub>2n−11</sub> N. Reihe des Leucolins.                        | Leucolin Lepidin - Cryptidin                                                               | C <sub>10</sub> H <sub>1</sub> N<br>C <sub>11</sub> H <sub>11</sub> N                                                                                                                                                                                                                                             | 285°<br>260°<br>—                               |
| Verschiedene.                                                                    | Cespitin Pyrrol.                                                                           | ⊖ <sub>5</sub> H <sub>13</sub> N<br>⊖ <sub>4</sub> H <sub>5</sub> N                                                                                                                                                                                                                                               | 96°<br>188°.                                    |

Ausser diesen Substanzen, von welchen einige noch sehr wenig untersucht sind, finden sich unter den Producten der trockenen Destillation der Steinkohlen noch sahlreiche andere Körper, über die bis jetzt so gut wie Nichts bekannt ist (Rosolsäure, Brunolsäure etc.). Ein sorgfältigeres Studium wird ausserdem, aller Voraussicht nach, noch eine Menge anderer Substanzen auffinden lassen; so lässt sich namentlich kaum bezweifeln, dass die oben angeführten Reihen von Kohlenwasserstoffen auch noch durch andere Repräsentanten vertreten sind.

Die gasförmigen der aufgezählten Producte, namentlich: Wasserstoff, Kohlenoxyd, Sumpsgas, Aethylen und Acetylen, bilden das Leuchtgas, in dem ausserdem noch Dämpfe der stüchtigeren Kohlenwasserstoffe enthalten sind.

Die flüssigen Destillationsproducte verdichten sich bei der Fabrication des Leuchtgases in den Vorlagen und bilden zwei Schichten: eine wässrige, die wesentlich Ammoniak und Ammoniaksalze enthält und eine öl- oder theerartige, den Steinkohlentheer, in welchem alle flüssigen, in Wasser unlöslichen Destillationsproducte enthalten sind.

Der Steinkohlentheer wird sur Gewinnung einzelner der in ihm enthaltenen Körper der Destillation unterworfen, und die Producte getrennt aufgefangen sobald sie in Wasser unterzusinken anfangen. Das erste Destillat, das leichte Steinkohlentheeröl, ist leichter als Wasser; das späterübergehende Product, schwerer als Wasser, bildet das schwere Steinkohlentheeröl; der Destillationsrückstand wird als Theer verwendet.

Das leichte Steinkohlentheeröl enthält wesentlich Bensol, Toluol und Xylol, und ausserdem Kohlenwasserstoffe der Reihen C<sub>B</sub>H<sub>2B</sub>+2 und C<sub>B</sub>H<sub>2B</sub> und einzelne Basen. Das schwere Steinkohlentheeröl enthält, neben Cumol und vielleicht Cymol, viel Phenol (Carbolsäure) etc. und ausserdem zahlreiche Basen. Es wird in grösster Menge zum Imprägniren des Holzes (Eisenbahnschwellen) verwendet, ein geringer Theil wird auf Phenol und resp. Pikrinsäure verarbeitet. In neuerer Zeit hat man vorgeschlagen es durch Einfliessenlassen in stark erhitzte Retorten zu zersetzen, wobei neue Mengen von Bensol etc. erhalten werden sollen.

Das leichte Steinkohlentheeröl wird fabrikmässig auf Benzol (und Fleckenwasser) verarbeitet; eine Industrie, die seit der Entdeckung der Anilinfarben grosse Bedeutung gewonnen hat. Man unterwirft es gewöhnlich einer nochmaligen Destillation und fängt nur das vor 160° Uebergehende auf. Man schüttelt dann mit concentrirter Schwefelsäure, wäscht mit Wasser und kohlensaurem Natron und zerlegt schliesslich durch mehrfach wiederholte Destillationen in leichter- und in schwerer flüchtige Antheile. Die verschiedenen Producte sind stets Gemenge von Benzol, Toluol und Xylol, und enthalten ausserdem noch die Kohlenwasserstoffe  $\Theta_aH_{2n+2}$ . Sie werden im Handel dermalen als Benzin (oder, Benzol) bezeichnet und als: sehr leichtes (Sied.  $80^{\circ}-100^{\circ}$ ), leichtes ( $100^{\circ}-120^{\circ}$ ) und schweres Benzin ( $120^{\circ}-140^{\circ}$ ) unterschieden.

Aus dem Gesagten ergiebt sich die Wahl des Materials für Darstellung der verschiedenen Kohlenwasserstoffe: GnH2n-6. Die Verarbeitung des Steinkohlentheers selbst ist im Kleinen kaum ausführbar; auch Bearbeitung des leichten oder schweren Steinkohlentheeröls ist wo möglich zu umgehen. Das Benzol gewinnt man leicht aus den reineren Sorten käuflichen Benzols. Zur Darstellung des Toluols benutzt man zweckmässig die schwereren Sorten käuflichen Benzols, oder auch Fleckenwasser, wenn dieses überhaupt aus Steinkohlentheer dargestellt ist. Für Bereitung von Xylol verschafft man sich am besten aus einer Benzinfabrik den Theil der bei Rectification des leichten Stein-

Digitized by Google

kohlentheeröls zuletzt überdestillirt. Für Cumol eignet sich der Rückstand von der ersten Destillation des leichten Steinkohlentheers oder die flüchtigeren Theile des schweren Steinkohlentheeröls, in welchem wahrscheinlich auch noch Cymol und die höheren Homologen:  $\Theta_{11}H_{16}$  und  $\Theta_{12}H_{18}$  enthalten sind.

Die Reindarstellung der einzelnen Kohlenwasserstoffe  $\Theta_0H_{2n-6}$ , selbst aus geeignetem Material, ist immer eine wenn nicht schwere doch mühsame und langwierige Arbeit. Meistens sind oft wiederholte sorgfältige Destillationen nöthig, um Producte von constantem Siedepunkt zu gewinnen. Schütteln eines Productes von annähernd richtigem Siedepunkt mit gewöhnlicher Schwefelsäure  $\binom{1}{3} - \binom{1}{2}$  Volum) und weiteres Destilliren des Ungelösten erleichtert bisweilen die Arbeit. Die hartnäckig anhaftenden Kohlenwasserstoffe  $\Theta_0H_{2n+2}$  können nur dadurch völlig entfernt werden, dass man ein Product von annähernd richtigem Siedepunkt mit rauchender oder auch mit gewöhnlicher Schwefelsäure (gleiche Volume) schüttelt, den ungelösten Kohlenwasserstoff  $\Theta_0H_{2n-2}$  abhebt, und die gebildete Verbindung von Schwefelsäure mit dem Kohlenwasserstoff  $\Theta_0H_{2n-6}$  durch trockene Destillation zersetzt, wobei der Kohlenwasserstoff  $\Theta_0H_{2n-6}$  regenerirt wird  $^{\bullet}$ ), der dann noch durch öfter wiederholte fractionirte Destillation gereinigt werden muss.

Die Reindarstellung des Benzols wird durch seine Krystallisirbarkeit erleichtert (§. 1613).

Chemischer Charakter der Kohlenwasserstoffe: OnHan-6.

1612. Der chemische Charakter der Kohlenwasserstoffe: OnH2n-6 ist schon oben, gelegentlich der allgemein-theoretischen Betrachtungen über die aromatischen Substanzen besprochen worden (vgl. §§. 1595 ff.); es müssen indessen hier noch einige Angaben zugefügt werden.

Zunächt muss daran erinnert werden, dass das Anfangsglied der Reihe, das Benzol, in vielen Beziehungen ein von den übrigen mit ihm homologen Kohlenwasserstoffen abweichendes Verhalten zeigt.

Die Kohlenwasserstoffe.  $\Theta_nH_{2n-6}$  erzeugen wesentlich die folgenden drei Categorieen von Abkömmlingen.

#### 1) Additionsproducte.

Die Kohlenwasserstoffe:  $\Theta_nH_{2n-6}$  verbinden sich in geeigneten Bedingungen direct mit Chlor oder Brom. Diese additionellen Verbindungen (§. 1619) enthalten 1, 2 oder 3 Molecule Chlor oder Brom; sie verlieren bei Einwirkung von Alkalien die Hälfte des Chlors als Salzsäure und erzeugen so Substitutionsproducte, welche 1, 2 oder 3 Atome Chlor enthalten.

Auch die unterchlorige Säure besitzt, wie es scheint, die Eigenschaft, sich durch directe Addition mit dem Benzol oder den ihm homologen Kohlenwasserstoffen zu vereinigen.

Ueber die Ursache der Entstehung solcher additioneller Verbindungen kann man sich, nach allgemein-theoretischen Betrachtungen, deren ausführliche Erörterung hier nicht Platz finden kann, folgende Vorstellung machen. In einem ge-

<sup>•)</sup> Vgl. Pebal. Ann. Chem. Pharm. CXX. 80; Beilstein ibid. CXXXIII. 36.

schlossenen Molectil sind die Atome untereinander in der Weise gebunden, dass der Atomigkeit aller Genüge geleistet ist. Dahei übt aber jedes einzelne Atom nicht nur auf diejenigen Atome, mit welchen es direct verbunden ist, seine anziehende Kraft aus, es wirkt vielmehr auf alle benachbarten Atome, mögen diese demselben Atomsystem (Molecül) zugehören, oder mögen sie ausserhalb des Atomsystems in seine Nähe gelangen. Diese Anziehung der Atome veranlasst häufig, dass ein Atomsystem ein zweites Atomsystem so anzieht, dass beide ein complicirteres System, eine Molecular-aneinanderlagerung, bilden Die Existenz solcher additioneller Verbindungen wurde früher schon mehrfach erwähnt, und es wurde schon hervorgehoben, dass ihre Bildung häufig der Entstehung wahrer Umwandlungsproducte als Zwischenstadium vorausgeht. Dass ein gegebenes Molecül mit gewissen Substanzen leichter additionelle Verbindungen zu erzeugen im Stande ist als mit andern, hat seinen Grund in der chemischen Natur, resp. specifischen Anziehung der Atome, welche die Molecularaneinanderlagerung veranlassen.

2) Derivate durch Vertretung von Wasserstoff in der Hauptkette durch Elemente oder Radicale.

Die so entstehenden Derivate sind früher schon zusammengestellt (vgl. §. 1595); es sind wesentlich die folgenden:

- a) Wahre Substitutionsproducte. Bei Einwirkung von Chlor, Brom und, in geeigneten Bedingungen auch bei Einwirkung von Jod, entstehen aus den Kohlenwasserstoffen Substitutionsproducte, das heisst Körper, in welchem der mit dem Kern  $\Theta_6$  direct verbundene Wasserstoff Atom für Atom direct durch Chlor, Brom oder Jod vertreten ist.
- b) Nitroderivate. Concentrirte Salpetersäure erzeugt aus den Kohlenwasserstoffen  $\Theta_n H_{2n-6}$  Nitrosubstitutionsproducte, indem 1, 2 oder mehr direct mit dem Kohlenstoffkern  $\Theta_6$  verbundene Wasserstoffatome durch die Gruppe  $N\Theta_2$  ersetzt werden.
- c) Amidoderivate, d. h. Verbindungen, in welchen der vom Kern  $\Theta_0A_6$  herrührende Wasserstoff durch den Ammoniakrest  $NH_2$  vertreten ist, können bis jetzt nicht direct aus den Kohlenwasserstoffen  $\Theta_nH_{2n-6}$  erhalten werden, sie entstehen durch Reduction der Nitroderivate.
- d) Hydroxylderivate sind bis jetzt nur auf sehr indirectem Weg aus den Kohlenwasserstoffen der Reihe  $C_0H_{2n-6}$  erhalten worden.
- e) Sulfoderivate. Bei Einwirkung von Schwefelsäureanhydrid und resp. Schwefelsäurehydrat auf die Kohlenwasserstoffe OnH2n-6 entstehen drei Categorieen von Sulfoderivaten, deren Constitution aus dem §. 1592 Mitgetheilten schon verständlich ist.
- f) Synthetische Bildunghomologer Kohlenwasserstoffe. Wenn ein Bromsubstitutionsproduct eines Kohlenwasserstoffs der Reihe  $G_nH_{2n-6}$  mit dem Jodid oder Bromid eines einatomigen Alkoholradicals  $G_nH_{2n+1}$  gemengt, und das Gemisch dann mit Natrium behandelt wird, so tritt das Alkoholradical an die Stelle des Broms und es entsteht so ein der angewandten Substanz homologer Kohlenwasserstoff (vgl. §. 1597).

- g) Synthetische Bildung aromatischer Monocarbonsäuren. Bei Einwirkung von Carbonylchlorid (<del>CO</del><sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>) auf Bensol entsteht Bensoylchlorid. Lässt man auf Brombensol gleichzeitig Natrium und Koblensäure einwirken, so entsteht direct Benzoesäure. Die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe zeigen ein ganz entsprechendes Verhalten (§. 1598).
- 3) Derivate entstanden durch Veränderung der als Seitenkette vorhandenen Alkoholradicale.
- a) Wenn Chlor in der Hitze auf die Dämpfe der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe einwirkt, so wird ein Atom Wasserstoff der Seitenkette durch Chlor ersetzt und es entsteht so ein des doppelten Austausches fähiges Chlorid. Aus Toluol z. B. Benzylchlorid etc. (vgl. §§. 1596. 1632).
- b) Bei Einwirkung oxydirender Substanzen auf die mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe findet Oxydation der vorhandenen Seitenketten statt; es entstehen organische Monocarbonsäuren oder Bicarbonsäuren (vgl. §. 1597). Wendet man Salpetersäure als Oxydationsmittel an, so entstehen gleichzeitig Nitroderivate dieser Carbonsäuren, bisweilen sogar gleichzeitig zwei isomere Modificationen.

Einzelbeschreibung der Kohlenwasserstoffe: OnH2n-6.

Benzol:  $\Theta_0H_0$  (Benzin)\*). Das Benzol wurde 1825 von Faraday in der durch Compression von aus Oel dargestelltem Leuchtgas sich abscheidenden Flüssigkeit (neben Butylen §. 944) aufgefunden. Mitscherlich erhielt es 1834 durch Destillation von Benzoesäure mit Kalk. Hofmann zeigte 1845, dass es in reichlicher Menge im Steinkohlentheeröl enthalten ist. Als Spaltungsproduct der Phtalsäure wurde es zuerst von Marignac, als Zersetzungsproduct der Chinasäure von Wöhler beobachtet. Berthelot stellte zuerst fest, dass selbst verhältnissmässig einfach zusammengesetzte Körper, wie Alkohol und Essigsäure Benzol erzeugen, wenn man ihre Dämpfe durch stark glühende Röhren leitet, und dass selbst aus Bromoform Benzol erhalten werden kann. Dass das Benzol, neben anderen Kohlenwasserstoffen derselben Reihe, in verschiedenen Steinölen enthalten ist, wurde oben bereits erwähnt.

Darstellung. 1) Durch Destillation von Benzoesäure (1 Th.) mit gelöschtem Kalk (3 Th.) und Rectification des mit Kali gewaschenen Productes kann leicht nahezu reines Benzol erhalten werden.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Faraday. Pogg. Ann. V. 306; Mitscherlich, Ann. Chem. Pharm. IX. 39; Hofmann, ibid. LV. 200. Mansfield, ibid. LXIX. 162.

2) Man bereitet das Benzol jetzt fast ausschlieselich aus dem Steinkohlentheeröl, nach der §. 1611 angegebenen Methode. Aus käuslichem, noch mehr oder weniger Toluol haltigem Benzol kann durch mehrmalige sorgfältige Rectification leicht annähernd reines Benzol dargestellt werden. Durch wiederholtes Gefrierenlassen und Abgiessen oder besser Auspressen des Flüssigbleibenden wird noch grössere Reinheit erzielt. Durch Schütteln von annähernd reinem Benzol mit Schwefelsäure und Zorsetzen der gebildeten Sulfobenzolsäure lassen sich die der Klasse der Fettkörper zugehörigen Kohlenwasserstoffe am vollständigsten entfernen. — Die Darstellung von vollständig reinem, namentlich Toluol-freiem Benzol ist übrigens sehr schwer oder wenigstens mühsam.

Das Benzol ist eine leichtbewegliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit von eigenthümlich ätherischem Geruch. Spec. Gew. 0,85 bei 15°,5. Es ertarrt bei + 3° und bleibt bis etwa + 6° fest. Es siedet bei 82° \*). Im Wasser ist es nahezu unlöslich, mit Alkohol, Aether etc. mischbar. Es löst Jod, Schwefel, Phosphor und sehr viele organische, in den am häufigsten angewandten Lösungsmitteln unlösliche oder schwer lösliche Substanzen (Fette, Harze etc. Anwendung bei Darstellung chemischer Präparate, Fleckenwasser etc.).

Die bei Einwirkung von Chlor, Brom, Salpetersäure und Schwefelsäure entstehenden Producte sind (§§. 1626 ff.; 1643, 1650 etc.) beschrieben; hier muss noch erwähnt werden, dass es bis jetzt nicht gelungen ist aus Benzol durch Oxydationsmittel einfache Abkömmlinge darzustellen. Nach Angaben von Lauth \*\*) wirkt Natrium auf Benzol ein und erzeugt unter Wasserstoffentwicklung eine feste Substanz.

Toluol:  $\Theta_7H_8$  = Methyl-benzol:  $\Theta_6H_8(\Theta H_8)$  \*\*\*\*). Das 1614. Toluol wurde 1837 von Pelletier und Walter in dem braunen Oel aufgefunden, welches sich bei Compression des aus dem Harz von Pinus maritima dargestellten Leuchtgases abscheidet; sie bezeichneten es als Retinaphta. Mansfield fand es im Steinkohlentheeröl; Völkel im Buchenholztheeröl; Cahours im rohen Holzgeist. Deville erhielt es durch trockene Destillation von Tolubalsam, Glénard und Boudault (neben Styrol) durch trockene Destillation von Drachenblut. Das Vorkommen des Toluols in Steinölen wurde §. 1610 VII. erwähnt.

Die Bildung des Toluols aus Toluylsäure, bei Destillation mit Aetzbaryt, entdeckte Noad; sein Entstehen bei Einwirkung von Aetzkali auf

<sup>\*)</sup> Freund, Ann. Chem. Pharm. CXX. 77 u. 81. Beilstein, ibid. CXXXIII. 37.

<sup>\*\*)</sup> Bull. soc. chim. 1865. [2]. IV. 3.

<sup>•••)</sup> Vgl. bes. Pelletier und Walter, Ann. Chem. Pharm. XXIII. 150; XXVIII. 297. Mansfield, ibid. LXIX. 179; Völkel, ibid. LXXXVI. 385; Cahours, ibid. LXXVI. 286; Deville, ibid. XLIV. 304; Hofmann und Muspratt, ibid. LIV. 9; Noad, ibid. LXIII. 305; Cannizzaro, ibid. XC. 252; Fittig und Tollens, ibid. CXXXI. 304.

Benzylalkol Cannizzaro. Fittig und Tollens lehrten 1864 die oben (§. 1610 I.) schon erwähnte merkwürdige Synthese aus Benzol und Methyljodid.

Darstellung. 1) Aus Steinkohlentheeröl vgl. §. 1611. 2) Aus Tolubalsam. Man befreit den Tolubalsam durch wiederholtes Auskochen mit kohlensaurem Natron möglichst von Zimmtsäure, kocht den Rückstand mit concentrirter Natronlauge und destillirt die braune Lösung, so lange mit dem Wasser als noch Oel übergeht. Man trocknet dieses mit Chlorcalcium und rectificirt (E. Kopp). 3) Synthese. Man mischt gleiche Theile Monobrombenzol (§. 1629) und Methyljodid, setzt etwa das gleiche Volum reinen, wasser- und alkoholfreien Aethers zu, und trägt allmälig Natrium ein. Die von selbst eintretende Erhitzung wird durch Abkühlen gemässigt. Nach einigen Stunden destillirt man ab; durch Rectification, zuletzt über etwas Natrium erhält man leicht reines Methyl-benzol.

Das Toluol ist eine wasserhelle, dem Benzol ähnlich riechende Flüssigkeit. Es siedet bei 111°. Spec. Gew. 0,881 bei 5°. Es wird selbst bei — 20° nicht fest. In Bezug auf Löslichkeit und Lösungsvermögen verhält es sich ähnlich wie Benzol; in Weingeist ist es weniger löslich als dieses.

In Betreff der bei Einwirkung von Chlor, Brom, Salpetersäure und Schwefelsäure entstehenden Abkömmlinge vgl. §§. 1632 ff.; 1644 etc.

Bei Behandlung mit oxydirenden Substanzen erzeugt das Toluol Benzoesäure oder Abkömmlinge dieser, und zwar wird bei Behandlung mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure Benzoesäure, bei längerem Kochen mit concentrirter Salpetersäure gleichzeitig Nitrobenzoesäure und die als Nitrodracylsäure bezeichnete Modification der Nitrobenzoesäure erhalten \*).

Die Angabe von Church über Einwirkung von Natrium auf Toluol bezieht sich auf eine unreine, bei 108°,7 siedende Substanz.

# Isomere Kohlenwasserstoffe: 08H10.

1615. Es existiren zwei isomere Kohlenwasserstoffe von der Formel C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>; das Dimethyl-benzol und das bis jetzt nur synthetisch dargestellte Aethyl-benzol.

Dimethyl-benzol, Xylol:  $\Theta_6H_4(\Theta H_3)_2$ \*\*). Die älteren Angaben über Xylol beziehen sich sämmtlich auf eine sehr unreine Substanz, da man, wie §. 1609 erwähnt, den Siedepunkt dieses Kohlenwasserstoffs früher zu niedrig (1260 — 1280) annahm. Das reine

<sup>•)</sup> Wilbrand und Beilstein, Ann. Chem. Pharm. CXXVIII. 257.

Vgl. bes. Warren de la Rue und H. Müller, Jahresb. 1856. 606. H. Müller, Zeitschr. Chem. Pharm. 1864. 161; Beilstein, Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 32. Fittig, ibid. CXXXIII. 47. Glinzer und Fittig, ibid. CXXXVI. 303.

Xylol wurde zuerst von Warren de la Rue und H. Müller aus dem Erdöl von Burmah abgeschieden, von H. Müller dann aus Steinkohlentheeröl dargestellt und von Beilstein genauer untersucht. Fittig zeigte 1864, dass ein mit diesem Xylol identischer Kohlenwasserstoff synthetisch als Dimethyl-benzol (Methyl-benzyl) dargestellt werden kann.

In Betreff der älteren Angaben mag hier Folgendes erwähnt werden. Das von Cahours aus rohem Holzgeist und das von Völkel aus Buchenholztheer abgeschiedene Xylol (Siedep. 128° — 180°) war offenbar ein Gemenge von Xylol mit viel Toluol etc. Dasselbe gilt von dem bei 126°,2 siedenden Xylol, welches Church aus Steinkohlentheeröl darstellte.

Annähernd reines Xylol aus Steinkohlentheeröl hatten Mansfield, Ritthausen und Hilkenkamp unter den Händen, aber sie hielten es für Cumol (vgl. §. 1609). Auch der von Cahours aus rohem Holzgeist abgeschiedene und als Cumol beschriebene Kohlenwasserstoff (Siedep. 1450—1480) und ebenso das bei 1500 siedende Retinyl, welches Pelletier und Walter aus den Destillationsproducten des Harzes von Pinus maritima gewonnen hatten, bestanden offenbar wesentlich aus Xylol.

Identisch mit Xylol ist ferner, den von Bussenius und Eisenstuck untersuchten Abkömmlingen nach, auch der im Sehnder Steinöl enthaltene Kohlenwasserstoff, welchen diese Chemiker als Petrol bezeichneten.

Dass endlich, der von Béchamp und von Naquet in neuester Zeit im Steinkohlentheeröl aufgefundene "neue" Kohlenwasserstoff nichts anderes ist als nicht völlig reines Xylol bedarf kaum der Erwähnung\*).

Darstellung. 1) Aus Steinkohlentheeröl. Man scheidet aus leichtem Steinkohlentheeröl, oder zweckmässiger aus dem am wenigsten flüchtigen Antheil der in den Benzinfabriken aus leichtem Steinkohlentheeröl abdestillirt wird (Siedep. 180°-160°), durch wiederholte Destillation den annähernd bei 141° siedenden Theil ab; man schüttelt mit Schwefelsäure, der man etwas rauchende Schwefelsäure zusetzt; dabei geht das Xylol in Lösung, während eine geringe Menge eines Kohlenwasserstoffs  $\Theta_nH_{2n}+2$  (wie es scheint:  $\Theta_{10}H_{22}$ , Siedep. 151°) und etwas eines andern Kohlenwasserstoffes von der Zusammensetzung des Terpentinöls:  $\Theta_{10}H_{18}$  ungelöst bleibt. Man zersetzt dann die Xylol-schwefelsäure durch trockene Destillation und reinigt das Xylol durch Waschen, Trocknen und Destillation (Beilstein).

2) Durch Synthese. Aus Monobromtoluol (§. 1687) und Methyljodid nach der bei Toluol angebenen Methode (Fittig).

Das Xylol ist eine farblose Flüssigkeit von sehr schwachem, nicht an Benzol erinnernden Geruch. Spec. Gew. 0,86 bei 19°. Es siedet constant bei 139°.

Bei Oxydation mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure liefert es Terephtalsäure.

Oyl. Cahours, Völkel, Pelletier u. Walter, die bei Toluol citirt. Abhandlungen. Church. Jahresb. 1855. 684. Mansfield, Ritthausen und Hilkenkamp §. 1609. Bussenius und Eisenstuck, Ann. Chem. Pharm. CXIII. 151. Béchamp, Compt. rend. 1864. LIX. 47, 305. Naquet, ibid; LIX. 199.

Die durch Einwirkung von Chlor, Brom, Salpetersäure und Schwefelsäure entstehenden Derivate sind §§. 1638, 1645 etc. beschrieben.

Aethyl-bensol:  $\Theta_0H_5$ .  $(\Theta_2H_5)$ . Fittig und Tollens\*) erhielten diesen, dem Xylol isomeren Kohlenwasserstoff synthetisch durch Einwirkung von Natrium auf ein Gemenge von Monobrombenzol und Aethylbromid.

Das Aethyl-benzol ist eine farblose, leicht bewegliche, dem Toluol sehr ähnliche Flüssigkeit. Es siedet constant bei 133°.

Bei Oxydation mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure liefert es Benzoesäure. Ueber Einwirkung von Brom, Salpetersäure und Schwefelsäure vgl. §§. 1639, 1645 etc.

Isomere Kohlenwasserstoffe: C9H12.

1616. Den oben (§. 1594) mitgetheilten Betrachtungen nach sind drei isomere Kohlenwasserstoffe von der Formel C<sub>2</sub>H<sub>12</sub> möglich:

 $\Theta_6H_3(\Theta H_3)_3$   $\Theta_6H_4(\Theta H_3)(\Theta_2H_5)$   $\Theta_6H_5(\Theta_3H_5)$  Trimethylbenzol. Methyl-āthyl-benzol. Propylbenzol.

Die beiden ersteren sind synthetisch dargestellt. Das Trimethylbenzol findet sich, neben andern Kohlenwasserstoffen der Reihe  $\Theta_nH_{2n-6}$  in Steinölen und in den Producten der trockenen Destillation von Steinkohlen etc. Als Propylbenzol muss, aller Wahrscheinlichkeit nach (vgl. §. 1608), das aus Cuminsäure entstehende Cumol angesehen werden.

Trimethylbenzol\*):  $\Theta_0H_3(\Theta H_3)$  (Pseudocumol, Cumol aus Steinkohlentheeröl). Die Producte der trockenen Destillation verschiedener Materien enthalten, neben den leichter flüchtigen Kohlenwasserstoffen der Reihe  $\Theta_0H_{2n\dots 6}$  auch Pseudocumol. In reinem Zustand ist dieses indessen erst in neuerer Zeit von Beilstein und Kögler aus dem Steinkohlentheeröl abgeschieden worden. Wie bei dem Toluol und Xylol, so ist es auch hier nöthig, die nach mehrmaliger Destillation annähernd bei dem Siedepunkt des Cumols übergehenden Antheile mit concentrirter Schwefelsäure zu schütteln, die gebildete Cumolschwefelsäure durch Destillation zu unterwerfen. Das reine Cumol siedet bei 166°.

Mit dem Cumol aus Steinkohlentheeröl völlig identisch ist das von Fittig und Ernst, aus Monobromxylol und Jodmethyl, synthetisch dargestellte Methyl-Xylol. Es siedet bei 1650—1660.

Das Vorkommen desselben Kohlenwasserstoffs im Erdöl von Burmah haben De la Rue und Müller nachgewiesen; sie isolirten zwar den Koh-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXI. 310; CXXXIII. 222.

<sup>\*\*)</sup> Beilstein und Kögler, Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 817. — Fittig u. Ernst, Zeitschr. f. Chemie 1865. 572. De la Rue und Müller, Jahresb. 1856. 606.

lenwasserstoff nicht, aber sie zeigten, dass die mit auf 200° erhitztem Wasserdampf überdestillirenden Oele mit Schwefelsäure Cumolschwefelsäure erzeugen.

Die Producte der Einwirkung von Brom und von Schweselsäure sind §. 1640 etc. beschrieben.

Die meisten älteren Angaben über das bei trockner Destillation von Steinkohlen, Holz oder Harz entstehende Cumol beziehen sich, wie oben (§. 1615.) schon angegeben, auf mehr oder weniger reines Kylol. Andrerseits ist der als Cymol beschriebene, bei 171° siedende Kohlenwasserstoff, den Mansfield aus Steinkohlentheeröl abschied, offenbar nicht völlig reines Cumol. Dasselbe gilt von dem Kohlenwasserstoff, den Cahours\*) aus rohem Holzgeist erhielt (Siedep. 164°—168°) und von dem als Methol bezeichneten Kohlenwasserstoff, welchen Völkel\*\*) aus Holztheer darstellte.

Methyl-aethyl-benzol (Aethyl-benzyl):  $\Theta_6H_4(\Theta H_3)(\Theta_2H_5)$ . Es wurde von Fittig und Glinzer\*\*\*), nach der schon mehrfach erwähnten synthetischen Methode, aus Monobromtoluol und Aethylbromid dargestellt.

Es siedet bei 159° und liefert bei Oxydation mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure Terephtalsäure.

Propyl-benzol+):  $\Theta_6H_5(\Theta_2H_7)$ . Cumol aus Cuminsäure und aus Phoron. Gerhardt und Cahours beobachteten 1840, dass Cuminsäure bei Destillation mit überschüssigem Baryt einen Kohlenwasserstoff von der Formel  $\Theta_0H_{12}$  liefert; sie bezeichneten ihn als Cumol, weil er zur Cuminsäure in derselben Beziehung steht wie das Benzol zur Benzoesäure. Gerhardt und Liès-Bodart fanden später, dass bei Destillation von Phoron (§. 1563.) mit Phosphorsäureanhydrid ein Kohlenwasserstoff von gleicher Zusammensetzung entsteht, der mit dem Cumol aus Cuminsäure, den bis jetzt vorliegenden Angaben nach, identisch zu sein scheint. Beide Kohlenwasserstoffe sind wahrscheinlich Propyl-benzol. (Vgl. §. 1608.).

Das Cumol aus Cuminsäure und (aus Phoron siedet bei 1520—1530 (Gerhardt, Liès-Bodart); es liefert bei langem Kochen mit verdünnter Salpetersäure, oder bei Behandeln mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure Benzoesäure; beim Kochen mit concentrirter Salpetersäure Nitrobenzoesäure.

Mesitylen++). Dieselbe Zusammensetzung wie das Cumol zeigt

<sup>\*)</sup> Compt. rend. XXX. 321.

<sup>\*\*)</sup> Ann Chem. Pharm. LXXXVI. 331.

<sup>•••</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 49. CXXXVI. 812.

<sup>†)</sup> Vgl. Cumol aus Cuminsäure: Gerhardt und Cahours. Ann. Chem. Pharm. XXXVIII. 88. Abel. ibid. LXIII. 308. — Cumol aus Phoron: Gerhardt und Liès-Bodart. ibid. LXXII. 294; Liès-Bodart. ibid. C. 354; Fittig. ibid. CXII. 313.

<sup>††)</sup> Vgl. bes. Cahours. Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 107; Hofmann. ibid. LXXI,

auch das §. 926 schon erwähnte Mesitylen. Da, wie Fittig gezeigt hat, aus Aceton Phoron erhalten werden kann (§§. 926, 1563.), so sollte man erwarten, das Mesitylen sei mit dem aus Phoron dargestellten Cumol identisch. Indessen scheint, nach neueren Versuchen von Fittig, bei der durch chromsaures Kali und Schwefelsäure ausgeführten Oxydation des Mesitylens nur Essigsäure (und zwar in beträchtlichen Mengen), aber keine Benzoesäure zu entstehen. Danach scheint es, als habe das Mesitylen eine von den der aromatischen Kohlenwasserstoffe völlig verschiedene Constitution.

Zur Darstellung des Mesitylens destillirt man am besten ein mit Sand zu einem dicken Brei angerührtes Gemenge von Aceton mit concentrirter Schwefelsäure; die Ausbeute ist verhältnissmässig gering, und es gelingt nur durch oft wiederholte fractionirte Destillation, zuletzt über Natrium, das Mesitylen rein zu erhalten. Das reine Mesitylen siedet bei 163°. (Fittig und Grebe.)

Ueber den nach Church\*) bei Destillation von Eugensäure mit überschüssigem Baryt entstehenden Kohlenwasserstoff  $\Theta_9H_{12}$  fehlen nähere Angaben.

## Isomere Kohlenwasserstoffe: $\Theta_{10}H_{14}$ .

1617. Der Theorie nach sind 5 Modificationen des Kohlenwasserstoffs  $\Theta_{10}H_{14}$  möglich: das Tetramethyl-benzol, das Dimethylaethylbenzol, Diaethyl-benzol, Methyl-propyl-benzol und das Butyl-benzol. Synthetisch dargestellt ist bis jetzt nur das Dimethyl-aethylbenzol. Das Tetramethylbenzol findet sich, aller Wahrscheinlichkeit nach, unter den Producten der trocknen Destillation von Steinkohlen etc.; es ist indessen bis jetzt nicht rein dargestellt. (Die Angaben über Cymol aus Steinkohlentheeröl beziehen sich, wie oben (§. 1616.) angegeben, auf unreines Cumol. Das in verschiedenen ätherischen Oelen vorkommende und das aus Cuminaldehyd entstehende Cymol ist wahrscheinlich Methyl-Propyl-benzol.

Dimethylaethylbenzol:  $\Theta_6H_3(\Theta H_3)_2(\Theta_2H_5)$ ; (Aethyl-xylol); wurde von Fittig und Ernst durch Behandlung eines Gemenges von Monobromxylol mit Bromaethyl erhalten. Es siedet bei  $183^{\circ}-184^{\circ}$ .

Methyl-propyl-benzol, Cymol\*\*):  $\Theta_{10}H_{14} = \Theta_{6}H_{4}(\Theta H_{2})(\Theta_{3}H_{0})$ .

<sup>121.;</sup> Fittig, Zeitschr. f. Chemie 1865. 241.; Fittig und Grebe ibid. 1865. 545.

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1855. 634.

<sup>\*\*)</sup> Gerhardt und Cahours Ann. Chem. Pharm. XXXVIII. 101, 845; Delalande, ibid. XXXVIII. 842. Kraut, ibid. XCII. 66. Trapp, ibid. CVIII. 886; Lallemand, ibid. CII. 119. Haines, Jahresb. 1856. 622. Williams, Jahresb. 1860. 495. Noad, Ann. Chem. Pharm. LXIII. 281. Fittig u. Ferber Zeitschr. f. Chemie. 1865. 289.

Gerhardt und Cahours fanden das Cymol 1841, neben Cuminaldehyd, im Römisch-Kümmelöl, dem ätherischen Oel von Cuminum Cyminum. Fast gleichzeitig erhielt Delalande durch Destillation von Kampher mit Phosphorsäureanhydrid einen ähnlichen Kohlenwasserstoff. Gerhardt ersetzte die Phosphorsäure durch Chlorzink und erklärte den aus Kampher dargestellten Kohlenwasserstoff, welchen Delalande als Camphogen bezeichnet hatte, für identisch mit Cymol. Nach neueren Versuchen von Fittig und Ferber scheinen indessen beide Kohlenwasserstoffe verschieden zu sein, und sie werden daher hier getrennt beschrieben.

Kraut zeigte 1854, dass Cuminalkohol und folglich auch Cuminaldehyd beim Kochen mit alkoholischer Kalilösung Cymol erzeugen.

Das Cymol scheint ferner nicht nur im Römisch-Kümmelöl, sondern auch in andern ätherischen Oelen fertig gebildet enthalten zu sein. Es findet sich nach Trapp im ätherischen Oel aus den Samen von Wasserschierling (Cicuta virosa); nach Lallemand im Thymianöl, und nach Haines im ätherischen Oel von Ptychotis ajowan.

Die Angaben von Williams, nach welchen bei abwechselnder Einwirkung von Brom und Natrium auf Caoutchin und auf Terpentinöl Cymol entsteht, und ebenso Deville's Angabe, bei Einwirkung von feuchter Kohlensäure auf Terpentinöl bei schwacher Rothglühhitze entstehe ein Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung des Cymol, bedürfen noch weiterer Bestätigung.

Cymol, aus Römisch-Kümmelöl (a Cymol). 1) Man destillirt den unter 200° überdestillirenden Theil mehrmals über schmelzendes Aetzkali, wodurch beigemengter Cuminaldehyd in cuminsaures Salz verwandelt wird (Gerhardt und Cahours. Man erhält, nach Noad 40—44 pC. Cymol). 2) Man entfernt aus Röm.-Kümmelöl den Cuminaldehyd durch saures schwefligsaures Natron und rectificirt das als Oel aufschwimmende Cymol. 3) Man destillirt Röm.-Kümmelol mit alkoholischer Kalilösung; man gewinnt so das im angewandten Oel vorhandene und das aus Cuminaldehyd entstehende Cymol, während gleichzeitig cuminsaures Salz gebildet wird.

Das  $\alpha$  Cymol ist ein farbloses stark lichtbrechendes Oel. Spec. Gew.: 0,86 bei 14°. Es siedet bei 175° — 175° (das aus ätherischen Oelen dargestellte Cymol, dessen Siedepunct Gerhardt und Cahours, sowie Lallemand bei 175°, Noad dagegen bei 171°, 5 beobachtet hatten, siedet nach Curch bei 171°, wenn man es über Natrium destillirt, wird es aber mit Schwefelsäure behandelt, so zeigt es den Siedepunct 175°—176°).

Die bei Einwirkung von Chlor, Brom, concentrirter Salpetersäure und Schwefelsäure entstehenden Producte sind später beschrieben. Bei anhaltendem Kochen mit verdünnter Salpetersäure entsteht Toluylsäure, concentrirtere Salpetersäure erzeugt Nitrotoluylsäure (Noad); durch Kochen mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure wird Terephtalsäure gebildet (Hofmann.)

Cymol aus Kampher. (β-Cymol). Man erhitzt in einer geräu-

migen Retorte Chlorzink bis zum beginnenden Schmelzen und trägt allmälig Kampher ein. Das noch unzersetzten Campher enthaltende Destillat wird nochmals in derselben Weise über Chlorzink rectificirt (Gerhardt). Man trennt dann durch oft wiederholte Destillation das Cymol von den in reichlicher Menge entstehenden, leichter flüchtigen Kohlenwasserstoffen.

Das  $\beta$ -Cymol siedet etwas höher als das  $\alpha$ -Cymol; 1770—1790. Es liefert mit Brom und Salpetersäure andere Producte (§§. 1641.) und erzeugt bei Oxydation keine Terephtalsäure. (Fittig u. Ferber).

1618. Isomere Kohlenwasserstoffe:  $\Theta_{11}H_{16}$ . Man kennt bis jetst nur das

Amyl-benzol:  $\Theta_{11}H_{16} = \Theta_6H_5(\Theta_5H_{11})$ . Das Amylbenzol ist von Fittig und Tollens\*) synthetisch, durch Einwirkung von Natrium auf ein mit Benzol verdünntes Gemisch von Brombenzol und Amylbromid dargestellt worden. Es siedet bei 1950. Spec. Gew.: 0,86 bei 120. In Betreff einiger Abkömmlinge vgl. §§. 1641 etc.

## Additionsproducte der Kohlenwasserstoffe: On Han-6.

1619. Es wurde oben erwähnt, (§. 1612. 1)), dass die Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe sich durch directe Addition mit Chlor oder Brom, und wie es scheint, auch mit unterchloriger Säure zu vereinigen im Stande sind. Diese Kohlenwasserstoffe zeigen demnach eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Aethylen und seinen Homologen (§§. 948. ff.); aber während das Aethylen sich nur mit Einem Molecul Chlor oder Brom zu verbinden im Stande ist, vereinigen sich die Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe, je nach Umständen mit 1, 2 oder 3 Moleculen dieser Elemente.

Chlor- oder Brom-additionspuncte sind bis jetzt nur für das Benzol bekannt, aber für das Toluol kennt man wenigstens Additionen der Substitutionsderivate und es kann daraus, und aus dem Verhalten der Kohlenwasserstoffe gegen Chlor oder Brom, mit ziemlicher Sicherheit geschlossen werden, dass auch die Homologen des Benzol's der directen Addition fähig sind. Selbst für das Benzol sind bis jetzt nur die Verbindungen mit 3 Mol. Cl<sub>2</sub> oder Br<sub>2</sub> genauer untersucht; sie werden als Benzol-hexachlorid und Benzolhexabromid bezeichnet. Ueber das Benzoldichlorid:  $\Theta_0H_0$ . Cl<sub>2</sub> und das Benzoltetrachlorid:  $\Theta_0H_0$ . Cl<sub>4</sub> liegen bis jetzt nur vorläufige Angaben vor.

Die Bedingungen, unter welchen das Benzol sich durch directe Addition mit Chlor oder Brom vereinigt, sind noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt. Wie es scheint, findet die directe Addition wesentlich dann statt, wenn das Chlor oder Brom auf dampfförmiges Benzol ein-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXI. 313.

wirken; sie wird durch Einwirkung der directen Sonnenstrahlen oder durch Hitze beschleunigt.

Die so erzeugten Additionsproducte sind nicht ohne Zersetzung flüchtig, sie zerfallen vielmehr beim Erhitzen, und leichter noch bei Einwirkung von Alkalien, indem sie die Hälfte des Chlors oder Broms in Form von Salzsäure oder Bromwasserstoffsäure verlieren, während gleichzeitig Substitutionsproducte gebildet werden:

Benzolhexachlorid  $\Theta_e H_e$ .  $Cl_e = 3HCl + \Theta_e H_3 Cl_2 = Trichlorbenzol$ . Benzolhexabromid  $\Theta_e H_e$ .  $Br_e = 3HBr + \Theta_e H_3 Br_3 = Tribrombensol$ .

Man kann diese Additionsproducte einerseits als directe Additionen des unveränderten Kohlenwasserstoffs mit Chlor oder Brom ausehen; man könnte andrerseits annehmen, es fände zunächst Substitution statt und die gebildete Salzsäure oder Bromwasserstoffsäure bleibe additionel mit dem erzeugten Substitutionsproduct vereinigt. Von theoretischem Gesichtspunkt aus hat die erstere Anschaungsweise die grösste Wahrscheinlichkeit. Das aus Benzol entstehende Product:  $\Theta_e H_e Cl_e$  ist also wahrscheinlicher Benzol-hexachlorid:  $\Theta_e H_e$ .  $Cl_e$ , als: Salssaures Trichlorbenzol:  $\Theta_e H_a Cl_a$ . 3HCl. Die Substitution findet, dieser Auffassung nach, erst beim Erhitzen, oder wenigstens erst unter den Bedingungen statt, in welchen Salssäure oder Bromwasserstoffsäure eliminirt werden.

Das Benzolhexachlorid könnte ausserdem, seiner Zusammensetzung nach, auch als Chlorid eines sechsatomigen Radicals angesehen werden, und es könnte möglicherweise, bei doppelter Zersetzung mit einem Körper des Wassertyps, Zucker oder wenigstens eine Substanz von der Zusammensetzung der Glucose erzeugen. Die in dieser Richtung von Rosenstiehl \*) angestellten Versuche bedürfen indessen weiterer Bestätigung.

Da die Geschichte der Additionsproducte des Benzols von derjenigen der Substitutionsproducte nicht wohl getrennt werden hann, so soll die Specialbeschreibung der ersteren gleichseitig mit der der Substitutionsproducte gegeben werden. (vgl. §§. 1627, 1629).

Verbindung des Benzols mit Unterchlorigsäurehydrat.1620. Bringt man Benzol mit einer kalt gehaltenen Lösung von unterchloriger Säure zusammen, so entsteht, nach Carius\*), eine krystallisirbare Verbindung von der Formel:  $\Theta_0H_0Cl_2\Theta_3$ . Sie könnte, ihrer Zusammensetzung nach, als eine additionelle Verbindung von Benzol mit unterchloriger Säure angesehen werden:  $\Theta_0H_0$ . 3ClOH; Carius betrachtet sie als das Trichlorhy-

drin der Phenose, und drückt sie durch die Formel aus:  $\Theta_3$   $\Theta_0$   $\Theta_0$ 

Zur Darstellung dieser Verbindung verfährt Carius wie folgt. Man bereitet aus 216 gr. Quecksilberchlorid in 1 Liter Wasser durch Einleiten von Chlor eine Lösung von Unterchloriger Säure. Man kühlt in Eiswasser ab, setzt 26 gr. Bensol

<sup>•)</sup> Jahresb. 1862. 481.

<sup>⇔)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXVI. 195; CXXXVI. 824.

zu und lässt unter öfterem Umschütteln zwei Tage lang stehen. Die filtrirte Lösung wird dann mit Schwefelwasserstoff behandelt und mit Aether geschüttelt. Beim Verdunsten des Aethers bleibt eine farblose dicke Flüssigkeit, die allmälig Krystalle absetzt. Man presst aus und krystallisirt aus Aether um.

Die Verbindung bildet farblose dünne Blättchen, die bei etwa + 10° schmelzen, ohne Zersetzung flüchtig sind, und sich in Alkohol, Aether und Benzol leicht, in Wasser schwer lösen. Von Alkalien wird sie leicht, unter Abscheidung des Chlors zersetzt; es entsteht dabei entweder Phenose:  $\Theta_6H_{12}\Theta_6$ , oder Benzensaure:  $\Theta_6H_4\Theta_2$ ; oder beide zusammen.

Carius hält, der ersteren Zersetzung wegen, die chlorhaltige Verbindung für das Trichlorhydrin der Phenose; er drückt die erwähnten Zersetzungen durch folgende Gleichungen aus:

$$\begin{array}{l} \Theta_{e}H_{e}Cl_{3}\Theta_{3} \,+\,\,8^{K}_{H}\big\langle\Theta\,=\,3\,KCl\,\,+\,\,^{\Theta_{e}H_{e}}_{H_{e}}\big\rangle\,\Theta_{e}\,=\,Phenose.\\ \\ \Theta_{e}H_{e}Cl_{3}\Theta_{3} \,+\,\,8^{K}_{H}\big\langle\Theta\,=\,4H_{2}\Theta\,+\,8KCl\,+\,\Theta_{e}H_{e}\Theta_{2}\,=\,Benzens&ure. \end{array}$$

Die Phenose hält Carius für einen zuckerartigen Körper (vgl. §. 1605. 8.); ihre Bildung scheint ihm zu beweisen, dass das Bensol in eine Substanz aus der Klasse der Fettkörper überzugehen im Stande ist. Die Benzensäure wird von Carius für die nächstniedere, mit der Benzoesäure wirklich homologe Säure angesehen. (vgl. §. 1605. 1.). Es ist schwer einzusehen, wie ein und derselbe Körper, bei Einwirkung derselben Reagentien, zwei so völlig verschiedene Producte erseugen soll.

Derivate der Kohlenwasserstoffe; C<sub>n</sub> H<sub>2n-6</sub>, entstanden durch Metamorphosen in der Hauptkette.

Chlor-, Brom, und Jodsubstitutionsproducte der Kohlenwasserstoffe: OnH2n-6.

1621. Die Wasserstoffatome des Benzols, und ebenso die mit dem Kohlenstoff des Kerns verbundenen Wasserstoffatome der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe, sind durch Chlor, Brom oder Jod ersetsbar; so entstehen die wahren Substitutionsproducte dieser Kohlenwasserstoffe.

In den mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffen kann andrerseits der Wasserstoff der Seitenkette (oder der Seitenketten) durch Chlor, Brom oder Jod vertreten werden; die so constituirten Derivate sind mit wahren Substitutionsproducten gleich zusammengesetzt, in den Eigenschaften aber verschieden (vgl. §. 1602. 3) Z. B.:

 $\begin{array}{lll} \mbox{Monochlortoluol:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{5}\mbox{Cl}_{.} \mbox{CH}_{3} \mbox{$-$\Theta_{e}$H}_{6} \mbox{.} \mbox{$\Theta_{H}_{2}$Cl}_{2} \mbox{$=$Benzylchlorid} \\ \mbox{Bichlortoluol:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Cl}_{2} \mbox{.} \mbox{$\Theta_{H}_{5}$} \mbox{$-$\Theta_{e}$H}_{6} \mbox{.} \mbox{$\Theta_{C}\mbox{l}_{2}$} \mbox{$=$Chlorobenzol.} \\ \mbox{Trichlortoluol:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{2}\mbox{$Cl}_{3} \mbox{$-$\Theta_{e}$H}_{6} \mbox{.} \mbox{$\Theta_{C}\mbox{l}_{2}$} \mbox{$=$Benzo-trichlorid.} \\ \mbox{$\Theta_{e}\mbox{H}_{2}\mbox{$Ol$}_{3}$} \mbox{$=$\Theta_{e}\mbox{H}_{6} \mbox{.} \mbox{$\Theta_{C}\mbox{l}_{3}$} \mbox{$=$Benzo-trichlorid.} \\ \mbox{$=$Benzo-trichlorid.} \mbox{$=$Benzo-trichlorid.} \$ 

Diese Isomerieen sind bei den erwähnten Toluolderivaten ausführlicher besprochen (§§. 1632 ff.); einzelne entsprechende Fälle von Isomerie werden gelegentlich der gechlorten Xylole erwähnt (§§. 1638.).

Da das Bensol sich von den mit ihm homologen Kohlenwasserstoffen dadurch unterscheidet, dass es keine Seitenkette enthält, so ist es nicht fähig Derivate der zuletzt erwähnten Kategorie zu erzeugen.

Bildung der Substitutionsproducte des Benzols.

1) Chlor- und Brom-substitutionsproducte des Benzols entstehen 1622. zunächst durch Spaltung der oben erwähnten Additionsproducte (vgl. §§. 1619. 1627.). Sie bilden sich ferner, allein oder neben Additionsproducten, bei directer Einwirkung von Chlor oder Brom auf Benzol. Die Bildung der Substitutionsproducte scheint wesentlich dann stattzufinden, wenn Chlor oder Brom auf flüssiges Benzol einwirken; sie wird durch directes Sonnenlicht oder durch Hitze erleichtert; für die an Brom reicheren Substitutionsproducte ist z. B. bestimmt nachgewiesen, dass der Grad der Bromirung wesentlich von der Temperatur abhängt, so dass bei bestimmten Temperaturen, selbst bei überschüssigem Brom, nur bestimmte Substitutionsproducte entstehen, während erst bei höheren Hitzegraden weitere Einwirkung stattfindet.

Die substituirende Einwirkung des Chlors wird durch Anwesenheit von Jod, Antimonchlorid etc. erleichtert; es hat dies seinen Grund darin, dass diese Körper sich leicht mit Chlor vereinigen um Verbindungen zu erzeugen, welche sehr leicht einen Theil ihres Chlors wieder abgeben. Das Jod oder das Antimonchlorid dienen so als Ueberträger des Chlors, und es ist das durch die Verbindung flüssig gewordene Chlor, welches substituirend einwirkt.

2) Jod wirkt auf Benzol nicht ein; es erzeugt weder Additionsnoch Substitutions-Derivate. Jodsubstitutionsproducte des Benzols können indessen dadurch erhalten werden, dass man Benzol mit Jod und Jodsaure erhitzt. (Kekulé).

Dass bei Einwirkung von Jod allein keine jodirten Benzole erhalten werden, hat seinen Grund darin, dass diese, wie alle Jodsubstitutionsproducte, von Jodwasserstoffsäure unter Rückwärtssubstitution zersetzt werden. Die Anwesenheit von Jodsäure verhindert das Freiwerden von Jodwasserstoff und macht so die Substitution möglich. Der durch das Jod verdrängte Wasserstoff wird also, wenn man nur die Endproducte berücksichtigt, in Form von Wasser eliminirt. Z. B.:

$$5\theta_{6}H_{6} + 2J_{2} + J\theta_{2}H = 5\theta_{6}H_{5}J + 3H_{2}\theta.$$

Auch beim Erhitzen von Benzol mit Jodsäure allein entsteht Jodbenzol (Peltzer). Die Reaction lässt sich offenbar auf die eben gegebene Gleichung zurückführen; die Jodsäure zerstört einen Theil des Benzols und erzeugt so Jod, etc.

3) Chlor-, Brom- und Jodderivate des Benzols entstehen ferner wenn die Chloride, Bromide oder Jodide des Phosphors auf Phenol (Hydroxyl-benzol) oder dessen Substitutionsproducte einwirken. Z. B.:

Kekulé, org. Chemie. 11.

Phenol . . . . 
$$\Theta_{e}H_{5}(\Theta H)$$
 +  $PCl_{5}$  =  $P\Theta Cl_{5}$  +  $\Theta_{e}H_{5}Cl$ 

Monochlorbensol.

" . . . .  $\Theta_{e}H_{5}(\Theta H)$  +  $PBr_{5}$  =  $P\Theta Br_{3}$  +  $\Theta_{e}H_{5}Br$ 

Monobromphenol

Monobromphenol  $\Theta_{e}H_{4}Br(\Theta H)$  +  $PBr_{5}$  =  $P\Theta Br_{3}$  +  $\Theta_{e}H_{4}Br_{2}$ 

Bibromphenol

Bibromphenol .  $\Theta_{e}H_{3}Br_{2}(\Theta H)$  +  $PBr_{5}$  =  $P\Theta Br_{3}$  +  $\Theta_{e}H_{3}Br_{3}$ 

etc.

Tribrombensol.

Für Dihydroxylbenzol (Oxyphensäure) und für Trihydroxylbenzol (Pyrogallussäure) sind entsprechende Reactionen bis jetzt nicht ausgeführt.

4) Chlor-, Brom- und Jodsubstionsproducte des Benzols entstehen ausserdem aus den später zu beschreibenden Diazoderivaten des Benzols und ihren Substitutionsproducten, bei Einwirkung von Chlor-, Brom- oder Jodwasserstoffsäure, oder durch Zersetzung der Perbromide, der Platindoppelchloride etc. Einige vereinzelt dastehende Bildungsweisen sind gelegentlich der betreffenden Substanzen erwähnt.

1623. Bildung der Substitutionsproducte der mit dem Benzol homologen Kohlenwassertoffe. Die wahren Substitutionsproducte dieser Kohlenwasserstoffe scheinen wesentlich dann zu entstehen, wenn Chlor oder Brom auf die flüssigen Kohlenwasserstoffe einwirken, Die Vertretung des ersten Wasserstoffatoms erfolgt meistens schon in der Kälte.

Lässt man Chlor oder Brom auf die heissen Dämpfe dieser Kohlen-wasserstoffe einwirken, so erfolgt die Vertretung in der Seitenkette; es entstehen des doppelten Austausches fähige Chloride. Aus Toluol erhält man so Benzylchlorid oder Benzylbromid; aus Xylol entstehen wahrscheinlich zwei der doppelten Zersetzung fähige Chloride.

Die Bildung dieser, durch Metamorphose der Seitenkette entstehenden Derivate aus den entsprechenden Alkoholen wird gelegentlich dieser noch besprochen. (vgl. Benzyl-alkohol). Auch die Bildung andrer, mit wahren Substitutionsproducten isomerer Substanzen, in welchen das Chlor oder Brom in der Seitenkette anzunehmen ist, kann hier nicht näher erörtert werden. (vgl. Chlorobenzol §§. 1638. Benzotrichlorid §§. 1634 etc.).

Jodsubstitutionsproducte der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe sind bis jetzt nicht dargestellt. Auch aus den mit dem Phenol homologen Substanzen (Kresol etc.) sind bis jetzt keine Substitutionsproducte der entsprechenden Kohlenwasserstoffe erhalten, oder wenigstens näher untersucht worden. Die Zersetzung der Diazoderivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe gestattet die Darstellung solcher Substitutionsproducte, ist aber bis jetzt nur in einzelnen Fällen in Anwendung gekommen.

1624. Isomerieen. Für die Substitutionsproducte des Benzols und die wahren Substitutionsproducte der mit dem Benzol homologen Kohlenwas-

serstoffe sind dadurch isomere Modificationen möglich, dass die den Wasserstoff des Kerns vertretenden Elemente oder Seitenketten sich an relativ verschiedenen Orten befinden (vgl. §. 1602).

Einzelne Fälle solcher Isomerie sind später ausführlicher besprochen; vgl. Tetrabrombenzol (§. 1680.).

Chemischer Charakter. Die Substitutionsproducte des Benzols 1625. und die wahren Substitutionsproducte der mit ihm homologen Kohlen-wasserstoffe sind ohne Zersetzung flüchtig. Sie sind wesentlich durch ihre Beständigkeit charakterisirt. Man hat z. B. bis jetzt die Bedingungen nicht auffinden können, in welchen das Chlor-, Brom oder Jod durch den Wasserrest OH, oder den Ammoniakrest NH<sub>2</sub> ersetzt werden kann. Vgl. übrigens Pikrylchlorid, §. 1650.

Die vom Kern  $\Theta_0 A_0$  noch vorhandenen Wasserstoffatome sind noch durch alle die Elemente oder Gruppen ersetzbar, welche den Wasserstoff des Benzols selbst zu vertreten im Stande sind.

## Substitutionsproducte des Benzols.

Chlorderivate des Benzols.

1626.

Dass das Benzol sich im Sonnenlicht direct mit 3 Mol. Cl<sub>2</sub> vereinigt und dass das so erzeugte Chlorid bei Destillation für sich, oder leichter bei Destillation mit Basen, unter Austritt von Salzsäure, Trichlorbenzol erzeugt, ist schon 1835 von Mitscherlich beobachtet worden. Nach neueren Versuchen von H. Müller\*), über welche bis jetzt indess keine Details veröffentlicht worden sind, wirkt Chlor in der Kälte und bei Abschluss von Licht auf Benzol kaum ein; erhitzt man bis zum Sieden so bildet sich selbst im Dunkeln allmälig ein Gemisch der drei Additionsproducte, während nur wenig Substitutionsproducte erzeugt werden. Anwesenheit von Jod erleichtert die substituirende Einwirkung des Chlors und es entstehen schon in der Kälte leicht Substitutionsproducte, die um so reicher an Chlor sind je länger die Einwirkung fortgesetzt wurde.

Die chlorhaltigen Abkömmlinge des Benzol's sind demnach folgende:

A dditionsproducte.

Benzol-dichlorid .  $\Theta_{e}H_{e}$  .  $Cl_{2}$ ,, -tetrachlorid  $\Theta_{e}H_{e}$  .  $Cl_{4}$ ,, -hexachlorid  $\Theta_{e}H_{e}$  .  $Cl_{6}$   $\Theta_{e}H_{e}$  . . . Tetrachlorbenzol  $\Theta_{e}H_{e}$  . . Pentachlorbenzol  $\Theta_{e}H_{e}$  . . . Hexachlorbenzol (Perchlorbenzol.)

Chloradditionsproducte. Näher untersucht ist bis jetzt nur das: 1627.

<sup>•)</sup> Jahresber. 1862. 414.

Benzolhexachlorid\*). (Chlorbenzin):  $\Theta_0H_0$ . Cl<sub>6</sub>. Zu seiner Darstellung bringt man in eine grosse, mit Chlor gefüllte Flasche Benzol und setzt der Einwirkung der directen Sonnenstrahlen aus (Mitscherlich); oder man lässt auf die heissen Dämpfe von siedendem Benzol Chlor einwirken (Lesimple). Man wascht die sich absetzenden Krystalle mit etwas Aether, oder krystallisirt direct aus heissem Alkohol. Weisse farblose Blätter oder rhombische Säulen, die bei 135° schmelzen. Es siedet bei 288°, zerfällt aber dabei theilweise in Salzsäure und Trichlorbenzol. Dieselbe Zersetzung erfolgt rasch, wenn man mit Basen (selbst Kalkhydrat) destillirt, oder mit alkoholischer Kalilösung zum Sieden erhitzt.

1628.

Chlors ubstitutions producte. Sie können sämmtlich durch substituirende Einwirkung von Chlor auf Benzol erhalten werden; die Einwirkung wird, wie oben schon erwähnt, durch Anwesenheit von Jod oder von Antimonchlorid sehr erleichtert. Das Monochlorbenzol entsteht auch bei Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf Phenol und auf Sulfobenzid, und durch Zersetzung des Diazoamidobenzols; das Trichlorbenzol durch Zersetzung des oben beschriebenen Benzol-hexachlorids.

Nach vorläufigen Angaben von Jungfleisch \*\*) entstehen bei Einwirkung von Chlor auf Benzol (bei Anwesenheit von Jod), neben den hier beschriebenen Chlorderivaten, gleichzeitig, aber in sehr geringer Menge, verschiedene, mit dem einen oder dem anderen isomere Modificationen. Bis jetzt konnte indessen keine dieser Substanzen rein erhalten werden.

Monochlorbenzol; Phenylchlorid\*\*\*). C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Cl. Das aus Benzol erzeugte Substitutionsproduct ist, wie schon erwähnt, identisch mit dem bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Phenol entstehenden Phenylchlorid.

Darstellung. 1) Aus Phenol. Man trägt in Phenol so lange Phosphorsuperchlorid ein als noch Einwirkung stattfindet; man schüttelt, zur Entsernung des Phosphoroxychlorids, mit kalter verdünnter Kalilauge und zerlegt das ungelöste Ocl durch Destillation in das bei 1860 — 1870 siedende Phenylchlorid und den bei 8600 siedenden Phosphorsäure-phenyläther. (Scrugham). 2) Aus Benzol. Man behandelt siedendes Benzol längere Zeit mit Chlor, oder besser, man leitet durch Benzol, dem man etwas Jod (1/4 Th.) zugesetzt hat, nicht allzulange Chlor; man destillirt dann, entweder die ganze Masse oder nur den bei etwa 1800 — 1400 siedenden Antheil, mit Aetzkali und scheidet durch Rectification das

Mitscherlich. Ann. Chem. Pharm. XVI. 172; Laurent. ibid. XXIII. 68; Lesimple. ibid. CXXXVII. 122.

<sup>••)</sup> Bulletin de la Soc. chim. 1865. [2]. IV. 241.

<sup>•••)</sup> Vgl. Phenylchlorid: Laurent u. Gerhardt. Ann. Chem. Pharm. LXXV. 79. Scrugham. ibid. XCII. 816. Riche. ibid. CXXI. 357, CXXX. 256. — Aus Benzol: Riche. Ann. Chem. Pharm. CXXI. 357. Müller. Zeitschr. Chem. Pharm. 1864. 65; Church. Ann. Chem. Pharm. CXXVIII. 216, Fittig, ibid. CXXXIII. 49. — Aus Sulfobenzid: Otto ibid. CXXXVI. 154.

Monochlorbenzol vom unveränderten Benzol und vom höher siedenden Bichlorbenzol. (Müller). Man kann auch ein aus chromsaurem Kali und Salzsäure bestehendes Chlorgemisch bis zur beginnenden Chlorentwicklung erwärmen und Benzol auf die Obersläche giessen; nach längerer Einwirkung destillirt man das außschwimmende Oel mit Kali und trennt durch Destillation das Chlorbenzol vom unveränderten Benzol (Church).

Das Monochlorbenzol ist eine farblose Flüssigkeit, schwerer als Wasser; es siedet bei 1360-1370.

Es zeigt eine bemerkenswerthe Beständigkeit. Es kann zwar bei Einwirkung von nascirendem Wasserstoff (Natrium oder Natriumamalgam bei Gegenwart von Wasser) und selbst beim Erhitzen mit festem Kalihydrat oder mit Natronkalk, das Chlor gegen Wasserstoff austauschen um so Benzol zu regeneriren, aber es zeigt nicht das Verhalten eines Chlorids. Es wird beim Erhitzen mit essigsaurem Silber, oder mit einer alkoholischen Lösung von Aetzkali, von essigsaurem Kali oder von Ammoniak nicht angegriffen, und es erzeugt auch mit schmelzendem Kali kein Phenol (Riche, Fittig, Jungfleisch, Kekulé).

Die Angabe von Church, nach welcher bei Einwirkung von "rohem" Monochlorbenzol auf heisse alkoholische Kalilösung Phenol entstehen soll, ist durch neuere Versuche widerlegt.

Die Verschiedenheit des Monochlorbenzols vom Phenylchlorid ist vor Kurzem wieder von Sokoloff\*) behauptet worden; die von ihm angeführten Beobachtungen sprechen eher zu Gunsten der Identität beider Körper.

Bichlorbenzol: C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>. Müller \*\*) erhielt diese Verbindung zuerst indem er Benzol bei Anwesenheit von Jod (1/4 Th.) längere Zeit mit Chlor behandelte.

Man wascht das Rohproduct mit Kali und rectificirt das ungelöste Oel. Nachdem das Benzol und Monochlorbenzol überdestillirt und der Siedepunct auf etwa 160° gestiegen ist. erstarrt der Rückstand krystallinisch, und man kann aus ihm, durch Auspressen und Umkrystallisiren aus wenig Alkohol, leicht reines Bichlorbenzol gewinnen. Bei grösseren Mengen setzt man zweckmässiger die Destillation weiter fort und fängt das bei 172° siedende Bichlorbenzol für sich auf.

Jungsleisch lässt das bei Anwesenheit von Jod behandelte Benzol von Zeit zu Zeit erkalten und giesst das flüssig bleibende von den Krystallen ab. Die Flüssigkeit wird von Neuem mit Chlor behandelt u. s. fort; die Krystalle werden durch Auspressen und Umkrystallisiren oder durch Destillation gereinigt.

Das Bichlorbenzol krystallisirt sehr leicht; es schmilzt bei 530, siedet bei 1720, und sublimirt leicht in grossen vierseitigen Tateln. Es ist

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Chemie 1865, 601.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. Chem. Pharm 1864, 65. — Jungsleisch. Bulletin. soc. chim. 1865. [2]. IV. 241.

in Alkohol und in Aether sehr löslich; seine Dämpfe reizen heftig zu Thränen.

Trichlorbenzol: \$\text{\$\text{\$\emptyset\$}\_6\$H\_3\$Cl\_3\*\$}\$). Man erhält diese Verbindung leicht aus dem Benzol-hexachlorid, indem man mit überschüssigem Aetzkalk destillirt (Mitscherlich), oder indem man mit alkoholischer Kalilösung zum Sieden erhitzt und dann mit Wasser fällt. (Laurent.) Es kann auch wie das Mono- und das Bichlorbenzol durch Behandeln von Benzol mit Jod und Chlor gewonnen werden.

Man behandelt dann länger mit Chlor als zur Bildung des Bichlorbenzols nöthig ist, oder man verwendet die flüssig bleibenden Producte, aus welchen das nach Jungsleisch's Methode dargestellte Bichlorbenzol auskrystallisirt ist. Das Product kann durch fractionirte Destillation allein gereinigt werden; die bei niederen oder höheren Temperaturen siedenden Antheile scheiden beim Abkühlen mit Eis Bichlorbenzol oder Tetrachlorbenzol aus, und das flüssig bleibende giebt dann bei Destillation von Neuem Trichlorbenzol.

Das Trichlorbenzol ist eine farblose Flüssigkeit, die selbst bei 0° nicht erstarrt; es siedet bei 210°, sp. Gew. 1,45 bei 7°. Es erzeugt bei Behandlung mit rauchender Salpetersäure Nitrotrichlorbenzol. (Lesimple! §. 1649).

Tetrachlorbenzol. C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>. Es wurde von Jungsleisch zuerst erhalten. Es bildet seine weisse Nadeln, die bei 134° schmelzen und bei 240° sieden. Es ist in kaltem Alkohol kaum löslich; von siedendem Alkohol und von Aether wird es leicht gelöst. Mit rauchender Salpetersäure erzeugt es ein ksystallisirbares Nitroproduct. Man erhält es indem man die über 220° siedenden Antheile des bei längerer Einwirkung von Chlor auf Benzol entstehenden Productes in Eis abkühlt, die ausfallenden Krystalle mit kaltem Alkohol wascht und aus siedendem Alkohol umkrystallisirt.

Pentachlorbenzol.  $\Theta_{\bullet}HCl_5$ ; findet sich in den bei etwa 275° siedenden Producten; es krystallisirt leicht, ist aber bis jetzt nicht näher untersucht.

Perchlorbenzol: G<sub>6</sub>Cl<sub>6</sub>. Müller \*\*\*) erhielt diesen Chlorkohlenstoff indem er Benzol, bei Anwesenheit von Jod oder besser von Antimonsuperchlorid (welches noch energischer wirkt), mit Chlor behandelte. Man giesst Benzol in kleinen Mengen in Antimonsuperchlorid und leitet noch Chlor ein bis keine Einwirkung mehr stattfindet. Man entfernt das Antimonchlorid durch verdünnte Salzsäure und reinigt das Perchlorbenzol durch Sublimation oder durch Umkrystallisiren aus einem Gemenge von Benzol und Alkohol.

Das Perchlorbenzol bildet blendend weisse, lange aber dünne Prismen von seidenartigem Glanze. Es schmilzt bei etwa 220° und subli-

<sup>\*)</sup> Mitscherlich. Ann. Chem. Pharm. XVI. 172. Laurent. ibid. XXIII. 68.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. Chem. Pharm. 1864. 40.

mirt selbst bei niedrigerer Temperatur in langen Nadeln. Von Wasser wird es nicht, von kaltem Alkohol nur wenig gelöst; in siedendem Alkohol, in Aether, Benzol etc. ist es leicht löslich. Es wird von concentrirter Salpetersäure oder Schwefelsäure nicht angegriffen; ebensowenig von wässriger oder alkoholischer Kalilösung.

Das Perchlorbenzol gleicht in seinen Eigenschaften sehr dem §. 957 erwähnten Chlorkohlenstoff von Julin ( $\Theta_2$ Cl<sub>2</sub>) und es ist nicht unwahrscheinlich, dass beide Körper identisch sind. (Müller).

Bromderivate des Benzols. Mit Brom bildet das Benzol eben- 1629. falls Additions- und Substitutionsproducte. Von Additionsproducten ist bis jetzt nur das Hexabromid näher untersucht.

Benzol-hexabromid\*). C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>. Br<sub>6</sub>. Man setzt, in einer möglichst grossen Flasche, ein Gemisch von Brom und Benzol mehrere Tage dem Sonnenlicht aus; es bildet sich ein weisses geruch- und geschmackloses Pulver, welches aus Aether in mikroskopischen Nadeln krystallisirt. Das Benzolhexabromid ist schmelzbar; es verflüchtigt sich zum Theil unverändert. Beim Erhitzen mit Kalkhydrat zerfällt es leicht in Tribrombenzol und Bromwasserstoff. Es ist unlöslich in Wasser, schwerlöslich in Alkohol und in Aether.

Monobrombenzol, Phenylbromid\*\*): C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Br. Man erhält diese Verbindung leicht indem man ein Gemenge von Brom und Benzol 8—14 Tage bei zerstreutem Tageslicht stehen lässt. Man entfernt durch Destillation Brom und unverändertes Benzol, schüttelt mit Kalilauge und rectificirt. Das Monobrombenzol siedet bei 154° und wird selbst bei — 20° nicht fest. Riche erhielt dieselbe Verbindung durch Einwirkung von Phosphorpentabromid auf Phenol; Griess durch Zersetzung des Perbromids oder des Platindoppelbromids des Diazobenzols.

Das Monobrombenzol zeigt dieselbe Beständigkeit wie die entsprechende Chlorverbindung; es kann mit essigsaurem Silber, mit wässrigem oder alkoholischem Kali, und mit einer alkoholischen Lösung von essigsaurem Kali erhitzt werden ohne Zersetzung zu erleiden. Bei Einwirkung von Natrium oder Natriumamalgam regenerirt es, wenn Wasser zugegen ist, Benzol; trocknes Monobrombenzol liefert mit Natrium das isolirte Radical Phenyl, d. h. den Kohlenwasserstoff:  $(\mathfrak{S}_6H_5)_2 = \mathfrak{S}_{12}H_{10}$ , Diphenyl.

Bibrom-benzol\*\*\*):  $G_6H_4Br_2$ . Man erhält es stets in geringer Menge bei Bereitung des Monobrombenzols. Zu seiner Darstellung lässt man Benzol längere Zeit, oder Monobrombenzol einige Tage mit viel



<sup>\*)</sup> Mitscherlich. Ann. Chem. Pharm. XVI. 173. Lasseigne.

<sup>••)</sup> Couper, ibid. CIV. 225; Riche. ibid. CXXI. 359; Fittig. ibid. CXXI. 361; Griess. ibid. CXXXVII. 89.

<sup>•••)</sup> Couper. ibid. CIV. 225; Riche u. Bérard. ibid. CXXXIII. 51; Griess, Phil. Trans; Mayer. ibid. CXXXVII, 221.

Brom stehen, schüttelt mit Kali und destillirt. Oder man erhitzt Benzol längere Zeit in einem aufsteigenden Destillirapparat mit viel Brom. Das Bibrombenzol krystallisirt leicht; es schmilzt bei 89° und siedet bei 219°. Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol, Aether, Benzol etc. Dasselbe Bibrombenzol entsteht ausserdem bei Einwirkung von Phosphorsuperbromid auf Monobromphenol:

$$\Theta_6H_4Br \cdot \ThetaH + PBr_5 = \Theta_6H_4Br \cdot Br + P\Theta Br_2 + HBr.$$

Bei dieser und bei ähnlichen Reactionen mit Phosphorsuperbromid ist es zweckmässig gleich von Anfang stark zu erhitzen; wird nämlich die Temperatur allmälig gesteigert, so zerfällt das Superbromid in Phosphorbromür und freies Brom, welches auf das angewandte Material, oder auf schon gebildetes Product substituirend einwirkt.

Chlorobrombenzol.  $\Theta_6H_4$ BrCl. Durch Zersetzung des Platindoppelchlorids des Diazobrombenzols, und andrerseits durch Zersetzung des Perbromids des Diazochlorbenzols erhielt Griess zwei Producte von der Zusammensetzung des Chlorobrombenzols. Beide Körper sind wahrscheinlich identisch; sie sind dem Bibrombenzol sehr ähnlich.

Tribrombenzol\*):  $\Theta_6H_3Br_3$ . Es entsteht aus dem Benzolhexabromid bei Destillation mit Kali oder Kalk; beim Erhitzen von Bibrombenzol mit Brom; bei Einwirkung von Phosphorsuperbromid auf Bibromphenol (Mayer); und bei Zersetzung des Perbromids oder des Platindoppelbromids des Diazo-dibrombenzols (Griess.). Es bildet weisse seidenglänzende Nadeln, die sich leicht in Alkohol und Aether lösen, bei 44° schmelzen und unzersetzt sublimiren.

Tetrabrombenzol\*\*):  $\Theta_6H_2Br_4$ . Von diesem Substitutionsproduct des Benzols existiren, wie es scheint, zwei Modificatioen, deren Verschiedenheit durch die relativ verschiedene Stellung der Bromatome erklärt werden muss.

Die erste Modification entsteht wenn man Bibrombenzol mit viel Brom auf 150°, oder wenn man Nitrobenzol mit Brom auf 200° – 250° erhitzt. Sie bildet weisse sublimirbare Nadeln, die bei etwa 160° schmelzen (Riche und Bérard; 137°—140° Kekulé.)

Die zweite Modification wurde von Körner und von Mayer durch Einwirkung von Phosphorsuperbromid auf Tribromphenol erhalten. Sie bildet ebenfalls Nadeln, schmilzt aber schon bei 98°.

1630. Die Ursache der Verschiedenheit dieser beiden Modificationen findet vielleicht in folgenden Betrachtungen ihre Erklärung.

<sup>\*)</sup> Mitscherlich. Ann. Chem. Pharm. XVI. 178; Riche u. Bérard. ibid. CXXXVII. 58; Kekulé. ibid. CXXXVII. 172. Mayer. ibid. CXXXVII. 224.

Riche u. Bérard. ibid. CXXXIII. 52; Kekulé. ibid. CXXXVII. 172; Mayer. ibid. CXXXVII. 224.

Wenn die sechs gleichwerthigen Wasserstoffatome des Benzols (vgl. §. 1602.) nach und nach durch Brom ersetzt werden, so tritt das erste eintretende Bromatom an irgend einen der sechs gleichwerthigen Orte; die entstehenden Producte können aber nur Einer Art sein und man kann also sagen, das Brom befinde sich am Ort 1. Da nun die Atome innerhalb eines Moleculs ihre Anziehung auf eine gewisse Entfernung hin geltend machen, so ist es zunächst einleuchtend, dass ein bestimmter Ort innerhalb eines Molecüls dann leicht von Brom wird eingenommen werden können, wenn die in einer gewissen Sphäre um ihn liegenden Atome eine überwiegende Anziehung zu Brom haben. In einem schon Brom enthaltenden Molecul sind alle innerhalb der Anziehungssphäre dieses Bromatoms liegenden anderen Atome in Bezug auf ihre Anziehung zu Brom gesättigt, oder diese Anziehung ist wenigstens geschwächt. Ein zweites in das Monobromderivat eintretende Bromatom, wird also die Nähe des schon vorhandenen Broms möglichst vermeiden; es wird einen möglichst entfernten Ort aufsuchen, weil dort die Summe der noch wirksamen Anziehungen eine möglichst grosse ist. Das aus dem Monobrombenzol (1), durch directe Substitution entstehende Bibrombenzol wird also die beiden Bromatome an den Orten 1 und 4 enthalten. Wirkt auf dieses Bibrombenzol von Neuem Brom ein, so wird das dritte eintretende Bromatom irgend einen der jetzt gleichwerthigen Orte 2, 3, 5, 6 einnehmen; die entstehenden Producte aber können nur Einer Art sein; sie enthalten zwei Bromatome benachbart, das dritte dem einen dieser beiden entgegengesetzt gestellt. Das Tribrombenzol kann also als 1, 2, 4 bezeichnet werden. Dieselben Betrachtungen zeigen, dass ein weiteres in das Tribrombenzol eintretende Bromatom nothwendig an den Ort 5 treten muss; das aus Benzol entstehende Tetrabrombenzol ist also: 1, 2, 4, 5;

Für die aus Phenol oder aus Substitutionsproducten des Phenols entstehenden Brombenzole hat man Folgendes. Bezeichnet man den Ort, welchen der Wasserrest OH im Phenol einnimmt mit 1, so enthält das aus ihm entstehende Monobrombenzol sein Brom ebenfalls bei 1. Bei Bildung des einfach gebromten Phenols wird das eintretende Brom einen dem Wasserrest möglichst entfernten Ort aufsuchen; es tritt also an 4, und das aus dem Monobromphenol entstehende Bibrombenzol ist demnach: 1,4. Wirkt auf das Monobromphenol, in welchem die Gruppe OH am Ort 1, das Brom bei 4 befindlich ist, von Neuem Brom ein, so wird das eintretende Bromatom das Brom mehr vermeiden als das weniger saure Hydroxyl, es muss also an 2 oder an 6 treten, und das aus diesem Bibromphenol erzeugbare Tribrombenzol ist demnach 1, 2, 4. Stellt man aus Bibromphenol das Tribromphenol dar, so wird das neu eintretende Brom wesentlich die beiden vorhandenen Bromatome vermeiden, es ist also auf den Ort 6 angewiesen und das aus Tribromphenol darstellbare Tetrabrombenzol muss also 1, 2, 4, 6 sein, u. s. w.

Diese Betrachtungen zeigen, dass die aus Benzol einerseits und die aus Phenol andrerseits darstellbaren Bromderivate des Benzols zum Theil identisch, dass aber die durch beide Reactionen darstellbaren Tetrabrombenzole verschieden sein müssen. Man hat nämlich:

|                 |  | 81 | ıs Benzol. | aus Phenol. |
|-----------------|--|----|------------|-------------|
| Monobrombenzol  |  |    | 1          | 1           |
| Bibrombenzol .  |  |    | 1, 4       | 1, 4        |
| Tribrombenzol . |  |    | 1, 2, 4    | 1, 2, 4     |
| Tetrabrombenzol |  |    | 1, 2, 4, 5 | 1, 2, 4, 6. |

Sollte sich die diesen Betrachtungen zu Grunde liegende Hypothese bestätigen, so könnte man sich für die gebromten Benzole der folgenden Formeln bedienen. (Vgl. §. 1602.).

| Monobrombenzol  |     |     |     |     |    |  | <del>C</del> .H.Br |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--------------------|
| Bibrombenzol .  |     |     |     |     |    |  | CeHaBrHaBr         |
| Tribrombenzol   |     |     |     |     |    |  | C.H.BrHBr.         |
| Tetrabrombenzol | (au | 8 ] | 3er | zol | l) |  | G.HBr.HBr.         |
| "               |     |     |     |     |    |  | GBrHBrHBr.         |

Pentabrombenzol\*). C<sub>6</sub>HBr<sub>5</sub>. Entsteht, neben viel Tetrabrombenzol, wenn man Nitrobenzol mit Brom auf 250° erhitzt. Es bildet weisse selbst in siedendem Alkohol sehr wenig lösliche Nadeln, die ohne Zersetzung sublimiren und bei 240° noch nicht schmelzen. (Kekulé).

1681. Jodsubstitutionsproducte des Benzols.

Die Bildung der Jodsubstitutionsproducte des Benzols durch Einwirkung von Jod und Jodsäure auf Benzol wurde schon oben erwähnt.

Monojodbenzol, Phenyljodid\*\*):  $\Theta_0H_0J$ . Scrugham erhielt diese Verbindung zuerst indem er Jod und Phosphor auf Phenol einwirken liess; das so dargestellte Phenyljodid stimmt in allen Eigenschaften mit dem einfach jodirten Benzol überein. Aus Benzol erhält man das Jodbenzol leicht, indem man 20 gr. Benzol mit 15 gr. Jod, 10 gr. Jodsäure und etwas Wasser in einer zugeschmolzenen Röhre auf 2000—2400 erhitzt; es wird durch Waschen mit Alkali und durch Destillation gereinigt. (Kekulé.) Peltzer fand, dass auch beim Erhitzen von Benzol mit Jodsäure allein Jodbenzol gebildet wird. Schützenberger erhielt dasselbe Jodbenzol durch Einwirkung von Chlorjod auf Benzoesaures Natron. Sehr leicht erhält man das Jodbenzol nach der in neuester Zeit von Griess angegebenen Methode, die auf Zersetzung des Diazobenzols durch Jodwasserstoffsäure begründet ist.

Man bereitet durch Einleiten von salpetriger Säure in salpetersaures Anilin zunächst salpetersaures Diazobenzol; man setzt zu der Lösung direct Schwefelsäure, die mit dem doppelten Volum Wasser verdünnt ist; man fügt etwa 8 Vol. Alkohol zu und dann so viel Aether, dass sich eine wässrige Lösung von schwefelsaurem Diazobenzol abscheidet. Wird diese mit wässriger Jodwasserstoffsäure vermischt, so entweicht unter heftigem Aufbrausen Stickstoff, während sich jodhaltiges Jodbenzol als schwerere Schicht ausscheidet. Man wascht mit Alkali, trocknet mit Chlorcalcium und rectificirt.

<sup>•)</sup> Kekulé. Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 172.

<sup>8</sup>crugham. Ann. Chem. Pharm. XCII. 318; Kekulé. ibid. CXXXVII. 162; Peltzer. ibid. CXXXVI. 194. Griess. ibid. CXXXVII. 76; Schützenberger. Jahresb. 1862, 251.

Das Monojodbenzol ist eine farblose, sich rasch röthlich färbende Flüssigkeit. Es siedet bei 185°; sp. Gew. 1,69. — Es zeigt dieselbe Beständigkeit, die früher für das Chlorbenzol und das Brombenzol erwähnt wurde. Mit Salpetersäure erzeugt es ein krystallisirbares Nitroderivat.

Bijodbenzol\*). C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>J<sub>2</sub>. Schützenberger erhielt es, neben Monojodbenzol, bei Einwirkung von Chlorjod auf benzoesaures Silber; Kekulé durch Erhitzen von Monojodbenzol mit Jod und Jodsäure. Es bildet weisse perlmutterglänzende Plättchen, die bei 127° schmelzen; es siedet bei 277°.

Bromjodbenzol\*\*): G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>JBr; erhielt Griess durch Zersetzung des Perbromids des Diazo-jodbenzols; es ist dem Bibrom- oder dem Bijodbenzol sehr ähnlich.

Trijodbenzol\*\*\*).  $\Theta_0H_3J_3$ , entsteht, neben Bijodbenzol, beim Erhitzen von Monojodbenzol mit Jod und Jodsäure; es bildet kleine Nadeln, die bei 76° schmelzen und sich unzersetzt verflüchtigen.

Substitutionsproducte des Toluols.

Chloraubstitutionsproducte. Für das Toluol sind bis jetzt 1682. keine Chloradditionsproducte bekannt; die Existenz solcher Verbindungen ist indessen durch die nachher zu erwähnenden Additionsproducte substituirter Toluole wahrscheinlich. Die aus Toluol durch Vertretung von Wasserstoff durch Chlor entstehenden Derivate bieten, der §. 1623 schon erwähnten Isomerieen wegen, besonderes Interesse dar.

 $C_7H_7Cl$ . Für ein Toluolderivat von dieser Zusammensetzung deutet die Theorie zunächst die Existenz von zwei Modificationen an. Die eine enthält das Chlor im Kern  $C_6A_6$ , die andre in der Seitenkette; die erstere zeigt die Beständigkeit des Monochlorbenzols, die zweite verhält sich wie ein des doppelten Austausches fähiges Chlorid. (Taf. II. 2, 3.).

€6H4Cl. GH3€6H5. GH2Cl.MonochlortoluolBenzylchlorid

Das Monochlortoluol entsteht wenn Chlor in der Kälte auf Toluol einwirkt; das Benzylchlorid dagegen wenn siedendes Toluol mit Chlor behandelt wird. Das Benzylchlorid bildet sich ferner bei Einwirkung von Salzsäure auf Benzylalkohol.

Monochlortoluol†):  $\Theta_7H_7Cl = \Theta_8H_4Cl$ .  $\Theta H_3$ . Deville erhielt diese Verbindung schon 1842 indem er Toluol (aus Tolubalsam)

<sup>†)</sup> Deville. Ann. Chem. Pharm. XLIV. 307; Beilstein u. Geitner. Zeitschr. f. Chemie. 1866, 17.



<sup>\*)</sup> Schützenberger. loc cit.; Kekulé. loc. cit.

<sup>\*\*)</sup> Griess. Phil. Transactions.

<sup>•••)</sup> Kekulé. loc. cit.

mit Chlor sättigte; Beilstein und Geitner zeigten vor Kurzem, dass sie stets entsteht, wenn abgekühltes Toluol mit Chlor behandelt wird, oder wenn man auf Toluol, bei Anwesenheit von Jod, Chlor einwirken lässt. Wenn das so dargestellte Chlortoluol, wie dies häufig der Fall ist, etwas Benzylchlorid enthält, so behandelt man das Rohproduct mit einer der Substanzen, welche das Benzylchlorid zersetzen.

Das Monochlortoluol siedet bei 1570 — 1580, es ist sehr beständig und zeigt dieselbe Indifferenz gegen Reagentien wie das Monochlorbenzol. Dasselbe Monochlortoluol wird wahrscheinlich durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Kresol erhalten werden können.

Benzylchlorid\*):  $\Theta_7H_7Cl = \Theta_6H_8$ .  $\Theta H_2Cl$ . Das mit dem Monochlortoluol isomere Benzylchlorid entsteht wenn Toluol mehrmals in einem Strom von Chlorgas destillirt wird (Cannizzaro); oder überhaupt wenn Chlor auf siedendes Toluol einwirkt. (Beilstein und Geitner). Cannizzaro erhielt dieselbe Verbindung indem er Benzylalkohol mit Salzsäuregas sättigte und das außehwimmende Oel der Destillation unterwarf.

Das Benzylchlorid siedet bei 1760; es zeigt leicht doppelte Zersetzung durch welche stets Benzylverbindungen gebildet werden, die später ausführlich beschrieben sind.

Die beiden eben beschriebenen Körper wurden bis vor Kurzem für identisch gehalten, und Beilstein (\*\*) hatte früher bestimmt angegeben, bei Einwirkung von Chlor auf Toluol entstünden genau dieselben Producte, gleichgültig ob die Einwirkung in der Hitze oder in der Kälte stattfinde. In neuester Zeit stellten dann Beilstein und Geitner die Bedingungen fest, unter welchen aus Toluol entweder Monochlortoluol oder andrerseits Benzylchlorid gebildet wird.

1638. C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub>. Für ein Toluolderivat von dieser Formel deutet die Theorie zunächst die Existenz der folgenden drei Modificationen an; (Taf. II. 4. 5. 6.)

 $\begin{array}{ccc} \Theta_6H_3Cl_2 \ . \ \Theta H_3 & \Theta_6H_4Cl \ . \ \Theta H_2Cl & \Theta_6H_5 \ . \ \Theta Cl_2H. \\ \\ Bichlortoluol. & Chlorbenzylchlorid. & Chlorobenzol. \end{array}$ 

Das wahre Bichlortoluol scheint bis jetzt nicht, oder wenigstens nicht rein, dargestellt worden zu sein; wird nämlich Monochlortoluol mit Chlor behandelt, so entsteht ein Körper, der eines seiner beiden Chloratome mit Leichtigkeit auszutauschen im Stande ist, der also als Chlorbenzylchlorid angesehen werden muss; das zweite Chloratom tritt also nicht in die Hauptkette, sondern in die Seitenkette. Das Chlorbenzylchlorid ist bis jetzt nicht durch substituirende Einwirkung von Chlorauf das aus Benzylalkohol dargestellte Benzylchlorid gewonnen worden;

Cannizzaro. Ann. Chem. Pharm. LXXXVIII. 129; XCVI. 246; Beilstein und Geitner. Zeitschr. f. Chemie. 1866. 17.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXVI. 338.

es entsteht leicht, wenn Chlor auf das aus Toluol bereitete Benzylchlorid einwirkt.

Das Chlorobenzol wird gebildet, wenn Phosphorsuperchlorid auf Benzaldid (Benzoylhydrür) einwirkt; es enthält also offenbar die beiden Chloratome da wo im Benzoylhydrür der Sauerstoff befindlich ist:

$$\Theta_6H_5 \cdot \Theta\ThetaH + PCI_5 = \Theta_6H_5 \cdot \ThetaCI_2H + P\ThetaCI_3$$
Benzaldehyd Chlorobenzol.

(Benzoyl-hydrür) (Benzochloryl-hydrür).

Es existiren also bis jetzt zwei isomere Modificationen von der empirischen Formel:  $\Theta_7H_6Cl_2$ . Die eine, das Chlorbenzylchlorid, eliminirt leicht das eine ihrer beiden Chloratome und erzeugt so Substanzen, die als Derivate des Monochlorbenzylalkohols anzusehen sind. Die andere, das Chlorobenzol, regenerirt leicht Benzaldehyd.

Chlorbenzylchlorid\*):  $\Theta_7H_6Cl_2 = \Theta_6H_4Cl$ .  $\Theta H_2Cl$  (häufig als Bichlortoluol bezeichnet). Es entsteht, wie eben erwähnt, bei Einwirkung von Chlor auf Benzylchlorid oder auf Monochlortoluol; also auch bei Einwirkung von Chlor auf Toluol.

Beilstein sättigt Toluol bei zerstreutem Tageslicht, in der Kälte oder unter Erwärmen mit Chlor, destillirt, fängt das zwischen 186° und 220° Untergehende auf und rectificirt mehrmals. Man erhält nur schwer ein Product von constantem Siedepunkt; derselbe liegt, wie es scheint, etwas über 200°.

Das Chlorbenzylchlorid ist eine farblose, stark lichtbrechende Flüssigkeit, deren Dämpfe heftig zu Thränen reizen. Es eliminirt leicht die Hälfte seines Chlors, während die andre Hälfte, wie in den wahren Substitutionsproducten, fest gebunden ist. Mit alkoholischer Kalilösung erzeugt es z. B. ein bei  $215^{\circ}-220^{\circ}$  siedendes chlorhaltiges Oel:  $\theta_0H_{11}\text{ClO}$ ; offenbar den Aethyläther des einfach gechlorten Benzylalkohols:  $\theta_6H_4\text{Cl}$ .  $\theta_2H_5$ . (Naquet). Ebenso liefert es bei Behandlung mit einer alkoholischen Lösung von Schwefelkalium eine schön krystallisirende Verbindung, die als das dem Monochlorbenzylalkohol entsprechende Sulfhydrat (Mercaptan) anzusehen ist:  $\theta_6H_4\text{Cl}$ .  $\theta_2H_2H$  (Beilstein).

Das Chlorbenzylchlorid erzeugt beim Erhitzen mit Wasser auf 130°—140° keinen Benzaldehyd; es liefert bei Einwirkung von feuchter Luft keine Benzoesäure. (Naquet.)

Chlorobenzol \*\*). (Benzochloryl - hydrür): 
$$\theta_7 H_6 Cl_2 = \theta_6 H_5$$
.

<sup>\*)</sup> Beilstein. Ann. Chem. Pharm. CXVI. 336.

<sup>••)</sup> Cahours. ibid. LXX. 39. Wicke. ibid. CII. 356. Engelhardt. Jahresb. 1857. 470. Cahours. Ann. Chem. Pharm. II. Suppl. 253, 306. — Naquet. ibid. II. Suppl. 249. 258.

CCl<sub>2</sub>H. Diese, mit der eben beschriebenen isomere Verbindung wurde 1848 von Cahours entdeckt, und wesentlich von Wicke und Engelhardt untersucht. Man erhält sie indem man reines Bittermandelöl (Benzaldehyd) mit Phosphorsuperchlorid (etwas mehr als die theoretische Menge, zweckmässig 2 Th.) destillirt und das Product rectificirt. Sie ist ein farbloses, stark lichtbrechendes Oel, das in der Kälte wenig, in der Wärme stark reizend riecht und bei 206° siedet. Spec. Gew. 1,295 bei 16°.

Das Chlorobenzol tauscht mit ausnehmender Leichtigkeit sein Chlor gegen Sauerstoff aus und erzeugt so Benzaldehyd; es zersetzt sich also nach derselben Gleichung, die seine Bildnng ausdrückt, aber in umgekehrtem Sinn:

$$\theta_a H_5$$
.  $\theta Cl_2 H + \theta H_2 = \theta_a H_5$ .  $\theta \theta H + 2HCl$ .

Wird es z. B. mit Wasser oder wässrigem Kali auf  $120^{\circ}-130^{\circ}$  erhitzt, so entsteht Benzaldehyd; bleibt es mit feuchter Luft in Berührung, so bildet sich Benzoesäure, offenbar aus vorher entstandenen Benzaldid. (Cahours.) Erhitzt man es mit einer alkoholischen Lösung von Schwefelwasserstoffkalium, so wird eine dem Benzaldehyd entsprechende Schwefelverbindung:  $\Theta_7H_{\bullet}S = \Theta_0H_5$ .  $\Theta SH$  erhalten, die mit dem unpassenden Namen Sulfobenzol bezeichnet worden ist.

Das Chlorbenzylchlorid wurde, wie schon erwähnt, bis vor Kurzem für Bichlortoluol angesehen; es wurde ausserdem mehrfach für identisch mit Chlorbenzol gehalten. Beilstein namentlich sprach sich 1860, gestützt auf zahlreiche Versuche mit Bichlortoluol, bei welchen er stets dieselben Umwandlungsproducte beobachtet hatte, die früher von Wicke und von Engelhardt aus Chlorobenzol erhalten worden waren, bestimmt für die Identität beider Körper aus. Einzelne Verschiedenheiten glaubte er durch verschiedene Versuchsbedingungen erklären zu müssen. Spätere Versuche von Naquet und Cahours (der früher auch beide Substanzen für identisch gehalten hatte) wiesen zuerst die Verschiedenheit beider nach, und vor Kurzem hat sich auch Beilstein dieser Ansicht angeschlossen.

1684. <del>O<sub>7</sub>H<sub>5</sub>Cl<sub>8</sub>.</del> Für ein Toluolderivat von dieser Zusammensetzung sind, der Theorie nach, zahlreiche isomere Modificationen deukbar. Zum Verständniss der bis jetzt bekannten Thatsachen genügt die Besprechung der folgenden; (vgl. Taf. II. 7. 8. 9.)

⊕<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. ⊕H<sub>3</sub>... wahres Trichlortoluol.

 $\Theta_6H_3Cl_2$  .  $\Theta H_2Cl$  . . . Bichlorbenzylchlorid.

€<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl. ⊕Cl<sub>2</sub>H... Monochlor-Chlorobenzol.

€<sub>6</sub>H<sub>5</sub> . <del>OCl<sub>2</sub> . . . . Benso-trichlorid</del>.

Das wahre Trichlortoluol kann vielleicht durch substituirende Einwirkung von Chlor auf Toluol erhalten werden; es ist bis jetzt nicht bekannt, und es kann dies nicht Wunder nehmen, da wie oben erwähnt

das Monochlortoluol bei Einwirkung von Chlor nicht Bichlortoluol sondern Chlorbenzylchlorid erzeugt.

Das Bichlorbenzylchlorid ist bis jetzt nicht aus dem aus Benzylakohol dargestellten Benzylchlorid erhalten worden. Dagegen kann die aus Toluol dargestellte, und dermalen als Trichlortoluol bezeichnete Verbindung mit grosser Wahrscheinlichkeit als Bichlorbenzylchlorid angesehen werden. Dass sie ein Substitutionsderivat des Benzylchlorids ist, ergiebt sich daraus, dass ihrer Bildung die des Monochlor-benzylchlorids vorausgeht; dass zwei Chloratome im Kern anzunehmen sind, ist zum Mindesten sehr wahrscheinlich.

Das Benzotrichlorid entsteht bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Benzoylchlorid, es steht also zu diesem genau in derselben Beziehung wie das Chlorobenzol zum Benzaldehyd und es enthält offenbar die drei Chloratome in der Seitenkette.

$$\Theta_{e}H_{5}$$
.  $\Theta Cl + PCl_{5} = \Theta_{e}H_{5}$ .  $\Theta Cl_{2} + P\Theta Cl_{3}$ . Benzoylchlorid Benzotrichlorid.

Für das aus Chlorobenzol durch Einwirkung von Chlor entstehende Product könnte es auf den ersten Blick wahrscheinlich erscheinen, dass das Chlor in die Hauptkette eintritt; das Product wäre dann Monochlorchlorobenzol:  $\Theta_0H_4Cl$ .  $\Theta Cl_2H$ . Bedenkt man dann aber, dass das Benzoylhydrür (Benzaldid) bei Einwirkung von Chlor nicht Chlorbenzoylhydrür, sondern vielmehr Benzoylchlorür erzeugt, so wird es wahrscheinlicher, dass das dem Benzoylhydrür analoge Chlorobenzol (Benzochlorylhydrür) ebenfalls den noch vorhandenen Wasserstoff der Seitenkette gegen Chlor austauscht. Das aus Chlorbenzol entstehende Product muss also mit dem Benzotrichlorid identisch sein:

Benzaldehyd: 
$$\Theta_0H_5$$
.  $\Theta O H + Cl_2 = HCl_1 + \Theta_0H_5$ .  $\Theta Cl_2$ Cl. Chlorobenzol:  $\Theta_0H_5$ .  $\Theta Cl_2H + Cl_2 = HCl_1 + \Theta_0H_5$ .  $\Theta Cl_2Cl$ .

Mit diesen Betrachtungen stimmen die bis jetzt bekannten Thatsachen überein. Man kennt also dermalen nur zwei isomere Verbindungen von der Formel:  $\mathfrak{C}_7H_8\mathfrak{C}l_2$ ; nämlich:

$$\Theta_0H_3Cl_2.\ThetaH_2Cl$$
 = Bichlorbenzylchlorid (Trichlortoluol).  
 $\Theta_0H_5.\ThetaCl_2$  = Benzotrichlorid, (gechlortes Chlorobenzol).

Das Benzotrichlorid erzeugt mit grosser Leichtigkeit Benzoesäure oder Derivate der Benzoesäure:

$$\Theta_0H_5.\ThetaCl_2 + 2H_2\Theta = \Theta_0H_5.\Theta\Theta_2H + 3HCl$$

Das Bichlorbenzylchlorid zeigt diese Reactionen nicht. Bichlorbenzylchlorid, Trichlortoluol\*):  $\Theta_6H_2Cl_2$ .  $\Theta_4Cl_2$ . Na-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. II. Suppl. 252.

quet erhielt diese Verbindung durch Einwirkung von Chlor auf Toluol (also aus Monochlorbenzylchlorid). Es ist eine farblose Flüssigkeit, von stechendem Geruch, spec. Gew. 1,44. Es siedet bei etwa 240° unter theilweiser Zersetzung (im luftverdünnten Raum, bei 0,010 M. Quecksilberdruck, bei 135°—143°).

Es kann mit Wasser mehrere Tage auf 200° erhitzt werden ohne dass Bensoesäure entsteht. (Bei starkem Erhitzen mit alkoholischer Kalilösung wird indess, nach Naquet, Benzoesäure gebildet).

Benzotrichlorid, gechlortes Chlorobenzol, Trichlorid der Benzoesäure. C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. CCl<sub>3</sub>. Diese, in Zusammensetzung und Eigenschaften dem Chloroform entsprechende Verbindung, wurde 1848 von Schischkoff und Rosing durch Einwirkung von Phosphorchlorid auf Benzoylchlorid erhalten. Die so dargestellte Verbindung wurde dann von Limpricht näher untersucht. Aus Chlorobenzol erhielt Cahours durch Behandeln mit Chlor dieselbe Substanz.

Man erhält das Benzotrichlorid indem man Benzoylchlorid 48 Stunden lang mit Phosphorsuperchlorid auf 180° erhitzt. Es siedet bei 215°—218°, und riecht dem Benzoylchlorid ähnlich. Von Wasser wird es nicht gelöst, und in der Kälte langsam, beim Erhitzen auf 140° rasch in Benzoesäure umgewandelt.

Von den zahlreichen, von Limpricht untersuchten Umwandlungen des Benzotrichlorids mögen hier noch die tolgenden erwähnt werden. Natrium wirkt selbst auf die siedende Verbindung nicht ein. Trocknes Silberoxyd erzeugt Benzoesäureanhydrid; mit Alkohol befeuchtetes Silberoxyd liefert Benzoesäure und Benzoesäure-äther. Beim Erhitzen mit Alkohol auf 130° entsteht ebenfalls Benzoesäure nach folgender Gleichung:

$$\theta_1 H_6 Cl_3 \, + \, 3 \, \stackrel{\theta_2 H_6 \Theta_2}{H_5} \Theta \, = \, \theta_1 H_6 \Theta_2 \, + \, 3 \theta_2 H_5 Cl \, + \, H_2 \Theta.$$

Schwefelwasserstoffkalium in alkoholischer Lösung wirkt unter Wärmeentwicklung ein, es entsteht ein schwefelhaltiger krystallisirbarer Körper, der bis jetzt nicht näher untersucht ist.

Wird Benzotrichlorid mit wässrigem Ammoniak auf 140° erhitzt so entsteht viel Benzonitril, die Verbindung verhält sich also ähnlich wie Chloroform (vgl. §. 1274):

$$\Theta_7H_5Cl_3 + NH_3 = \Theta_7H_5N + 8HCl.$$

Auch gegen Alkoholnstrium verhält sich das Benzotrichlorid ähnlich wie das Chloroform; es entsteht eine dem s. g, dreibasischen Ameisensäureäther (vgl. §. 1288.) entsprechende, bei 2200—2250 siedende Verbindung:

$$\Theta_7H_8Cl_3 + 3 \begin{array}{c} \Theta_2H_5 \\ Na \end{array} \Theta = 3 \hspace{0.1cm} Na \hspace{0.1cm} Cl \hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \begin{array}{c} \Theta_7^{\bullet}H_5 \\ (\Theta_2H_6)_3 \end{array} \Theta_2.$$

Schischkoff u. Rosing Jahresb. 1858. 279; Cahours. Ann. Chem. Pharm. II. Suppl. 306; Limpricht. ibid. CXXXIV. 55; CXXXV. 80.

Besonders interessant ist die Einwirkung des essigsauren Silbers. Es ent steht dabei zunächst eine Verbindung von der Formel:  $\Theta_1H_5$ .  $(\Theta_2H_2\Theta)_3$ .  $\Theta_3$  sie könnte als die dem eben erwähnten Aether entsprechende Acetylverbindung angesehen werden; oder auch als eine additionelle Verbindung von Acetylanhydrid mit Acetyl-benzoylanhydrid. Dieser Körper zerfällt leicht, wie es scheint unter Austritt von Essigsäureanhydrid; es entsteht eine krystallisirte Verbindung von der Zusammensetzung des Acetyl-benzoyl-anhydrids, die sich in der That in Essigsäureanhydrid und Benzoesäureanhydrid umsetzt. Beide Produce können durch folgende Formeln ausgedrückt werden ( $\Theta_1^*\Pi_5 = \Theta_6H_5$ .  $\Theta$ ;  $\Theta_7^*H_5\Theta = \Theta_6H_5$ .  $\Theta$ )

1) . 
$$\begin{pmatrix} \Theta_1\ddot{H}_5 \\ \Theta_2H_3\Theta_2 \end{pmatrix}$$
  $\Theta_3$  oder  $\begin{pmatrix} \Theta_1\dot{H}_5\Theta \\ \Theta_2H_3\Theta \end{pmatrix}$   $\Theta$ ,  $\begin{pmatrix} \Theta_2H_3\Theta \\ \Theta_2H_3\Theta \end{pmatrix}$ 

2) . 
$$(\Theta_2H_3\Theta)$$
  $\Theta_2$  oder  $\Theta_1H_3\Theta$   $\Theta$ .

Anilin erzeugt mit Benzotrichlorid eine Base, die krystallisirbare Salze bildet, sie ist:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_e H_5 \cdot N_1 \Theta_1^{\widetilde{H}} H_5 & \text{oder} & \begin{array}{ccc} \Theta_1^{\widetilde{H}} H_5 \\ (\Theta_e H_5) & N_1^2 \end{array} \\ \end{array} M_2.$$

Θ<sub>1</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>. Tetrachlortoluol\*). Eine ausführliche Besprechung 1635. der der Theorie nach denkbaren Isomerien scheint unnöthig. Aus Toluol ist bis jetzt keine Verbindung von dieser Formel dargestellt, sie wäre wahrscheinlich Trichlorbenzylchlorid. Aus Benzoylchlorid erhielt Limpricht bei Behandlung mit Phosphorsuperchlorid eine bei etwa 250° siedende, selbst bei 0° nicht krystallisirende Verbindung: Θ<sub>7</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>, die bei Erhitzen mit Wasser Chlorbenzoesäure erzeugt. Identisch mit diesem Körper ist offenbar das Tetrachlorid, dessen Bildung Kämmerer und Carius beobachteten als sie Chlorbenzoylchlorid mit Phosphorchlorid erhitzten; und ferner die Substanz, die Cahours bei Einwirkung von Chlor auf Chlorobenzol erhielt.

Von diesem Körper, der offenbar als das der wahren Chlorbenzoesäure entsprechende Chlorbenzoyl-trichlorid ( $\Theta_6H_2ClH_2$ . $\Theta Cl_3$ ) angesehen werden muss, ist offenbar die Verbindung verschieden, die Kolbe und Lautemann, neben Chlorsalylchlorid, erhielten als sie Salicylsäure mit Phosphorchlorid destillirten. Dieses, der Chlorsalylsäure entsprechende, Chlorsalyltrichlorid ( $\Theta_6H_3ClH$ . $\Theta Cl_3$ ) krystallisirt leicht, es schmilzt bei 30° und liefert mit Wasser bei 150° die mit der Chlorbenzoesäure isomere Chlorsalylsäure.

<sup>\*)</sup> Limpricht. Ann. Chem. Pharm. CXXXIV. 57; Kämmerer und Carius. ibid. CXXXI, 158; Cahours. ibid. IL Suppl. 254; Kolbe und Lautemann. ibid. CXV. 195\*.

 $\Theta_7H_3Cl_5$ . Pentachlortoluol; entsteht, wie es scheint, neben den vorher beschriebenen Producten bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Benzoylchlorid (Limpricht.)

€<sub>7</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Hexachlortoluol\*). Eine Substanz von dieser Formel erhielt Deville als letztes Product bei Behandlung von Toluol (aus Tolubalsam) mit Chlor; ein gleich zusammengesetzter und vielleicht identischer Körper wird, nach Cahours, durch gleiche Behandlung des Chlorobenzols erhalten.

Das Hexachlortoluol bildet seidenglänzende Nadeln, die ohne Zersetzung sublimiren und aus Aether umkrystallisirt werden können.

1686. Additions producte. Die bei Einwirkung von Chlor auf Toluol entstehenden Additionsproducte sind noch sehr wenig untersucht; die einzigen Angaben rühren von Deville\*\*) her.

Leitet man, bei zerstreutem Tageslicht, Chlor durch Toluol und reinigt dann durch einen Strom von Kohlensäure, so bleibt eine flüssige Verbindung:  $\Theta_7H_6Cl_2.Cl_2=\Theta_7H_5Cl_3.HCl$ . Lässt man bei Tageslicht, oder besser bei Sonnenlicht, das Chlor länger einwirken, so scheiden sich allmälig Krystalle aus. Die Krystalle sind:  $\Theta_7H_6Cl_2.Cl_6=\Theta_7H_3Cl_5$ , 3HCl; die Flüssigkeit zeigt nach noch längerer Behandlung mit Chlor und nach Reinigen mit Kohlensäure, die Zusammensetzung:  $\Theta_7H_5Cl_3.Cl_4=\Theta_7H_2Cl_5$ , 2HCl.

1637. Bromderivate des Toluols. Die bis jetzt bekannten Bromderivate des Toluols sind entsprechenden Chlorderivaten vollständig analog.

Man kennt zunächst zwei Körper von der Formel:  $\Theta_7H_7Br$ ; das dem Chlortoluol entsprechende Bromtoluol und das dem Benzylchlorid analoge Benzylbromid.

Monobromtoluol\*\*\*):  $\Theta_6H_4Br$   $\Theta H_3$ . Man erhält es leicht indem man Brom langsam in Toluol einfliessen lässt, das Product mit Kalilauge versetzt und über Aetzkali destillirt. Es ist eine farblose Flüssigkeit von nicht unangenehmem Geruch; in reinem Zustand reizen seine Dämpfe nicht zu Thränen. Es siedet bei 179° (Fittig und Glinzer; 182°,5—183° Kekulé.) Es zeigt die Beständigkeit eines Substitutionsproductes und wird z. B. beim Erhitzen mit Alkoholnatrium, mit essigsaurem Kali, essigsaurem Silber, Cyankalium oder mit einer alkoholischen Lösung von Ammoniak nicht zersetzt.

Benzylbromid†):  $\Theta_6H_5$ .  $\Theta H_2$ Br. Man erhält diese Verbindung leicht indem man gasförmigen Bromwasserstoff, oder eine gesättigte wässrige Lösung von Bromwasserstoff auf Benzylalkohol einwirken lässt;

<sup>•)</sup> Deville. Ann. Chem. Pharm. XLIV. 304; Cahours. ibid. II. Suppl. 254.

<sup>••)</sup> Deville. loc. cit.

<sup>•••)</sup> Glinzer u. Fittig. Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 47; CXXXVI. 301; Kekulé. ibid. CXXXVII. 183, 192.

<sup>†)</sup> Kekulé. ibid. CXXXVII. 190.

sie bildet sich ferner, wenn Brom auf siedendes Toluol einwirkt (Kekulé). Das Benzylbromid ist eine farblose, an der Luft etwas rauchende Flüssigkeit, die bei 1980—1990 siedet. Es besitzt anfangs einen angenehm aromatischen Geruch; seine Dämpfe reizen dann in furchtbarer Weise zu Thränen. Es zeigt ausnehmend leicht doppelte Zersetzung, und es wird z. B. von essigsaurem Kali, essigsaurem Silber, Cyankalium, alkoholischer Kali- oder Schwefelwasserstoffkalium-lösung, sowie von alkoholischer Ammoniaklösung rasch angegriffen; dabei entstehen stets Benzylverbindungen.

 $\Theta_7H_6Br_2$ . Bibromtoluol. Man kennt bis jetzt nur das dem Chlorobenzol entsprechende Bromobenzol, Benzylidenbromid\*):  $\Theta_7H_6Br_2 = \Theta_6H_5$ .  $\Theta Br_2H$ . Michaelson und Lippmann erhielten diese Verbindung durch Einwirkung von Phosphorsuperbromid auf Benzaldehyd. Sie kann bei gewöhnlichem Druck nicht, in Vacuum leicht destillirt werden. Bei Einwirkung von Natrium oder Natriumamalgam erzeugt sie Toluol und einen später zu beschreibenden Kohlenwasserstoff, das Isobenzyl:  $\Theta_{14}H_{14}$ .

Chlor- und Bromderivate der isomeren Kohlenwasserstoffe: CaH<sub>10</sub>.

Xylol. Dimethylbenzol. (§. 1615.). Die Chlor- und Brom- 1638. derivate dieses Kohlenwasserstoffs sind verhältnissmässig wenig untersucht. Voraussichtlich werden sich für sie dieselben Isomerien wiederfinden, die für die Derivate des Toluols besprochen wurden; die Anzahl der der Theorie nach möglichen Modificationen wird sogar beträchtlich grösser, weil das Xylol zwei Seitenketten enthält. Es müssen z. B. zwei dem Benzylchlorid entsprechende Chloride existiren, von welchen das eine mit dem Monochlorxylol das andere mit dem Bichlorxylol isomer ist:

Nach Versuchen von Körner scheinen beide Chloride zu entstehen, wenn man siedendes Xylol mit Chlor behandelt.

Von wahren Chlor-substitutionsproducten kennt man bis jetzt nur das Dichlorxylol und das Trichlorxylol. Das erstere entsteht leicht, wenn man in mit etwas Jod versetztes Xylol annähernd die der Theorie nach nöthige Menge Chlor einleitet und das Product durch frac-

<sup>\*)</sup> Michaelson u. Lippmann. Ann. Chem. Pharm. IV. Suppl. 113.

tionirte Destillation reinigt; es siedet bei 222° und bildet weisse Blättchen, die schon in der Wärme der Hand schmelzen. Es ist leicht löslich in Alkohol und in Benzol; mit essigsaurem Silber, essigsaurem Kali oder Cyankalium zeigt es selbst bei 120° keine Doppelzersetzung; von Natrium wird es leicht angegriffen, es entsteht ein fester Kohlenwasserstoff, der bis jetzt nicht näher untersucht ist. — Das Trichlorxylol entsteht leicht, wenn man in mit Jod versetztes Xylol so lange Chlor einleitet, bis die Masse fest wird. Es siedet bei 254° — 256° und bildet weisse, seidenglänzende Nadeln, die in Alkohol und Benzol in der Wärme leicht, in der Kälte nur wenig löslich sind (Hollemann)\*). — Das Monochlorxylol ist bis jetzt nicht dargestellt.

Ueber die Bromderivate des Xylols\*\*) liegen ebenfalls nur wenige Angaben vor. Lässt man Brom langsam in Xylol einfliessen, so entweicht viel Bromwasserstoffsäure und die Farbe des Broms verschwindet fast augenblicklich. Man schüttelt mit Kalilauge, destillirt über Aetzkali (zweckmässig unter Zusatz von etwas Alkohol, um allsuheftiges Stossen zu vermeiden) und reinigt zuletzt durch fractionirte Destillation. Das Monobromxylol ist eine farblose nicht zu Thränen reisende Flüssigkeit, von 1,335 sp. Gew. bei 20°. Es siedet bei 212° (Wahlforrs. 203—204 Fittig und Ernst; 203° Kekulé). An Brom reichere Substitutionsproducte sind bis jetzt nicht näher untersucht; sie entstehen in geringer Menge schon bei der eben beschriebenen Darstellung des Monobromxylols (Kekulé). Riche und Bérard erhielten durch mehrtägige Einwirkung von Brom auf Xylol ein ölförmiges Product, welches bei Behandlung mit Salpetersäure ein krystallisirendes Nitroproduct von der Zusammensetzung:  $\Theta_8 H_8 Br_2$  (N $\Theta_2$ ) lieferte, also offenbar Tribromxylol enthielt.

1689. Aethylbenzol. (§. 1615). Das mit dem Xylol isomere Aethylbenzol muss, weil es Eine Seitenkette enthält, in Bezug auf Chlor- oder Bromderivate völlig dem Methylbenzol (Toluol) analog sein. Monochloraethylbenzol ist bis jetzt nicht dargestellt; das mit ihm isomere Phenylaethylchlorid (Toluenylchlorid) Θ<sub>6</sub>H<sub>5</sub>. Θ<sub>2</sub>H<sub>4</sub>Cl erhielt Cannizzaro bei Einwirkung von Salzsäure auf den aus α-Toluylsäure dargestellten α-Toluylalkohol. Von Brom wird das Aethylbenzol, nach Fittig\*\*\*), nur langsam angegriffen und bildet unter Erwärmung bei etwa 200° siedendes Monobrom-aethylbenzol. Wird dieses mit Brom auf 100° erhitzt, so entstehen

an Brom reichere Verbindungen, die ebenfalls flüssig sind.

<sup>•)</sup> Hollemann. Zeitschr. f. Chemie. 1865. 554.

e) Riche und Bérard. Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 58; Beilstein und Wahlforrs. ibid. CXXXIII. 46. Fittig und Ernst. Zeitschr. Chem. Pharm. 1865. 572.

<sup>\*\*\*)</sup> Fittig. Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 226.

Chlor- und Brom-derivate der isomeren Kohlenwasserstoffe: 1640  $\Theta_9H_{12}$ . (§. 1616). Das Trimethyl-benzol, und zwar das Cumol aus Steinkohlentheer und das synthetisch dargestellte Methyl-xylol, erzeugt bei Einwirkung von Brom, unter reichlicher Bromwasserstoffentwicklung leicht festes Monobrom-Cumol •):  $\Theta_9H_{11}$ Br, das aus Alkohol in grossen farblosen Blättchen krystallisirt, die bei 73° schmelzen. Das Dibrom-cumol scheint flässig zu sein.

Das Cumol aus Phoron bildet, nach Fittig \*\*), bei Einwirkung von Chlor ein dickslüssiges, nicht destillirbares Oel, wahrscheinlich:  $\Theta_0H_{12}Cl_0$ : während das isomere Mesitylen, nach Hosmann \*\*\*), kleine glänzende Krystalle von Trichlormesitylen:  $\Theta_0H_0Cl_2$  liefert.

[Cumol aus Steinkohlentheeröl (dessen Siedepunkt übrigens nicht angegeben ist) giebt, nach Riche und Bérard†) erst bei längerer Einwirkung von viel Brom Krystalle von der Zusammensetzung  $\Theta_9H_9Br_3$ , während bei weniger Brom ein Ocl entsteht, welches für  $\Theta_9H_{10}Br_2$  angesehen wurde, weil es bei Behandlung mit Salpetersäure Krystalle von der Zusammensetzung.  $\Theta_9H_8(N\Theta_2)_2Br_2$  lieferte.]

Chlor- und Bromderivate der isomeren Kohlenwasserstoffe: 1641.  $\Theta_{10}H_{14}$ . (§. 1617.). Das aus Cuminalkohol entstehende Chlorid:  $\Theta_{10}H_{13}Cl$  und das aus Cuminaldehyd dargestellte Dichlorid:  $\Theta_{10}H_{12}Cl_2$  können als Chlorderivate des Kohlenwasserstoffs  $\Theta_{10}H_{14}$ ; also als Monochlorcymol und Bichlorcymol angesehen werden.

Das Dimethyl-aethyl-benzol (Aethylxylol) vereinigt sich mit Brom zu schweren, öligen Verbindungen; erst als auf 1 Mol. des Kohlenwasserstoffs 4 Mol. Brom angewandt wurden bildete sich eine krystallinische Verbindung, die bis jetzt nicht näher untersucht ist. (Fittig und Ernst) ;

Das  $\alpha$ -Cymol aus Römisch-Kümmelöl vereinigt sich nach Sieveking †††) direct mit Chlor und mit Brom und erzeugt flüssige nicht destillirbare Substanzen von der Zusammensetzung  $\Theta_{10}H_{14}Cl_2$  und  $\Theta_{10}H_{14}Br_2$ ; die Bromverbindung verliert bei Einwirkung von alkoholischer Kalilösung alles Brom und regenerirt, wie es scheint, Cymol; die Chlorverbindung zeigt in sofern ein analoges Verhalten als sie bei Behandlung mit rauchender Schwefelsäure Cymolschwefelsäure liefert. Riche und Bérard¹) erhielten bei Einwirkung von Brom auf das aus Römisch-Kümmelöl dargestellte Cymol anfangs ölförmige Producte und erst bei längerer Einwirkung Krystalle, die mehr als 2 At. Br. enthielten.

Im Widerspruch mit diesen Angaben fanden Fittig und Ferber <sup>2</sup>), dass das α-Cymol (aus Röm. Kümmelöl) sich nicht direct mit Brom verbindet, dass vielmehr unter Entweichen von Bromwasserstoff ein ölförmiges nicht destillirbares Substitutionsproduct entsteht. Sie konnten ferner, selbst bei Einwirkung von 2, 3 oder 4 Mol. Brom keine Krystalle erhalten; selbst bei 4 Mol. Brom entstand nur eine pflasterartige Masse, die annähernd die Zusammensetzung: Θ<sub>10</sub>H<sub>10</sub>Br<sub>4</sub> besass.

Beilstein und Kögler: Zeitschr. f. Chemie. 1865. 277; Fittig und Ernst. ibid. 1865. 578.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXII. 314.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. LXXI. 126.

<sup>+)</sup> ibid. CXXXIII. 58.

<sup>++)</sup> Zeitschr. f. Chemie. 1865. 574.

<sup>†††)</sup> Ann. Chem. Pharm. CVI, 261.

<sup>1)</sup> ibid. CXXXIII. 54.

<sup>2)</sup> Zeitschr. f. Chemie. 1865, 289.

Das  $\beta$ -Cymol aus Kampher giebt, nach übereinstimmenden Versuchen von Riche und Bérard und von Fittig und Ferber, mit Brom leicht eine krystallisirende Verbindung:  $\Theta_{10}H_{12}Br_2$ , die in Alkohol schwer löslich ist und daraus in büschelförmig vereinigten Nadeln krystallisirt

Das synthetisch dargestellte Amylbenzol (§. 1618.) liefert mit Chlor dickflüssige bis jetzt nicht näher untersuchte Producte.

Nitroderivate der Kohlenwasserstoffe: 0,H2n-6.

Die Kohlenwasserstoffe GnH2n--6 erzeugen mit ausnehmender Leichtigkeit Nitrosubstitutionsproducte (vgl. §. 1593.). Je nach den Bedingungen des Versuchs werden entweder 1, 2 oder 3 Wasserstoffatome durch die Gruppe NΘ2 ersetzt. Substitutionsproducte in welchen die Nitrogruppe öfter wie dreimal enthalten ist sind bis jetzt nicht dargestellt.

Das analoge Verhalten der aus den verschiedenen Kohlenwasserstoffen der Reihe  $\Theta_n H_{2n-6}$  dargestellten Nitroderivate macht es wahrscheinlich, dass in allen diesen Substanzen die Vertretung, wie in dem Benzol selbst, im Kern  $(\Theta_6 H_n)$  und nicht etwa in den angelagerten Alkoholradicalen  $(\Theta_n H_{2n+1})$  stattgefunden hat.

Durch Einwirkung der meisten Reductionsmittel werden die Nitroderivate in Amidoderivate umgewandelt; die Gruppe NO<sub>2</sub> wird also in NH<sub>2</sub> übergeführt. (vgl. §. 1653.).

Nitroderivate des Benzols. Man kennt nur das Nitro-benzol und das Binitrobenzol.

1643. Nitrobenzol: \(\theta\_6 \text{H}\_5(\text{N}\theta\_2)\)\*). 1834 von Mitscherlich entdeckt. Es entsteht leicht wenn möglichst concentrirte Salpetersäure oder ein Gemenge von Salpetersäure mit Schwefelsäure, auf Benzol einwirkt. Nach Mulder bildet es sich bei trockner Destillation von nitrobenzoesaurem Silber; nach Schiff bei Destillation des Harzes, welches beim Eindampfen von Terpentinöl mit Salpetersäure erhalten wird.

Dars tellung. Im Kleinen erhält man das Nitrobenzol leicht indem man Benzol langsam in möglichst concentrirte rauchende Salpetersäure einfliessen lässt (oder umgekehrt), der klaren Lösung nach einiger Zeit Wasser zusetzt, das ausfallende Oel mit kohlensaurem Natron und Wasser wascht und dann für sich oder mit Wasserdampf destillirt. Mehr oder weniger unreines, namentlich Nitrotoluolhaltiges Nitrobenzol, wird fabrikmässig theils zu Parfümeriezwecken, theils zur Bereitung von Anilinfarben (§§. 1715. ff.) dargestellt. Man bewirkt die Umwandlung entweder durch rauchende Salpetersäure oder, und zwar häufiger, durch ein Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure. Im ersteren Fall lässt man gleichzeitig rauchende Salpetersäure und Benzol (im Verhältniss von 3 zu 2) durch zwei Trichter in eine abgekühlte Spirale sliessen (Manssield); oder man ersetzt das

<sup>\*)</sup> Mitscherlich. Ann. Chem. Pharm. XII. 305. Mulder. Journ. pr. Chem. XIX. 375. — Schiff. Jahresb. 1860. 478. — In Bezug auf Fabricationen vgl. bes. E. Kopp. Bull. Soc. chim. 1864. 214.

spiralförmige Kühlrohr durch ein System eiserner Gefässe, die leicht hinlänglich abgekühlt werden können. Die Umwandlung erfolgt sehr rasch. Bei Anwendung eines Gemenges von Salpetersäure und Schweselsäure mischt man die Materialien in großen Thonkrügen, oder in eisernen Gefässen; man rührt von Zeit zu Zeit um, vermeidet aber sorgsältig, wenn nöthig durch Abkühlen, zu starke Erhitzung. Die Umwandlung dauert 2 bis 3 Wochen. Man fällt das gebildete Nitrobenzol durch Wasser und wascht mit kohlensaurem Natron und mit Wasser. Das Product ist reiner und namentlich weniger gefärbt, wenn man es für sich oder mit Wasserdamps, zweckmässig unter Zusatz von etwas Kreide oder kohlensaurem Natron destillirt. (Bei Anwendung von Wasserdamps von 1 Atmosphäre Druck destillirt aus 6 Th. Wasser 1 Th. Nitrobenzol. Vohl).

Das Nitrobenzol ist eine schwach gelb gefärbte stark lichtbrechende Flüssigkeit; spec. Gew. 1,2 bei 0°. Es erstarrt bei + 3° zu grossen Nadeln; es siedet bei 205°. Es riecht eigenthümlich, dem Bittermandelöl ähnlich und wird deshalb als "künstliches Bittermandelöl (Essence de Mirbane) in der Parfümerie verwendet. Es ist fast unlöslich in Wasser  $(0,2°/_0)$ ; in Alkohol, Aether etc. löst es sich leicht, auch in sehr concentrirter Salpetersäure ist es löslich.

Von Chlor oder Brom wird das Nitrobenzol bei gewöhnlicher Temperatur nicht angegriffen. Beim Erhitzen mit Brom in zugeschmolzenen Röhren entstehen keine Bromsubstitutionsproducte des Nitrobenzols, sondern vielmehr Bromsubstitutionsproducte des Benzols (vgl. §§. 1629, 1630). Dabei wird keine Bromwasserstoffsäure gebildet, aber viel Stickstoff in Freiheit gesetzt; die Nitrogruppe wird also offenbar zunächst gegen Brom ausgetauscht und sie erzeugt dann Stickstoff, indem sie den vom Benzol herrührenden Wasserstoff zu Wasser verbrennt; sie verhält sich also ähnlich wie die Jodsäure bei der § 1622 beschriebenen Methode der Darstellung von Jodsubstitutionsproducten.

Kocht man Nitrobenzol mit rauchender Salpetersäure so entsteht Binitrobenzol; durch reducirende Substanzen wird meistens Anilin gebildet (§. 1658.); manche Reductionsmittel, namentlich alkoholische Kalilösung, erzeugen Azoxybenzol (§. 1732.) und bei Destillation Azobenzol (§. 1733.). Bei Einwirkung schwefligsaurer Salze entsteht eine bis jetzt nicht näher untersuchte schwefelhaltige Säure.

Ein bei Bereitung von Nitrobenzol von Larroque beobachtetes, in gelben Nadeln krystallisirendes Nebenproduct hat nach Riche und Burdy\*) die Zusammensetzung  $\Theta_0H_1N_3\Theta_5$ ,  $H_2\Theta$ . Seine chemische Natur ist bis jetzt nicht ermittelt.

Binitrobenzol:  $\Theta_0H_4(N\Theta_2)_2$ \*\*). Von Deville 1842 entdeckt. Es entsteht, wenn Nitrobenzol längere Zeit mit rauchender Salpetersäure

<sup>•)</sup> Jahresb. 1861. 679.

<sup>••)</sup> Deville. Journ. pract. Chem. XXV. 353; Muspratt und Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LVII. 214.

gekocht wird; man erhält es leichter indem man Benzol (oder Nitrobenzol) in ein Gemenge von rauchender Salpetersäure und Schwefelsäure eingiesst und einige Minuten zum Sieden erhitzt. Man wäscht den beim Erkalten entstehenden Krystallbrei mit Wasser und krystallisirt aus viel siedendem Wasser oder aus siedendem Alkohol um.

Das Binitrobenzol bildet lange fast farblose Nadeln, die bei etwa 86° schmelzen. Es ist in siedendem Wasser nur sehr wenig, in kochendem Alkohol leicht löslich. Durch Reductionsmittel erzeugt es entweder Paranitro-anilin (§. 1694) oder Phenylendiamin (§. 1708.); bei Einwirkung von schwefligsaurem Ammoniak entsteht Bithiobenzolsäure.

Durch Einwirkung von Zink auf eine alkoholische Lösung von Binitrobenzol erhielten Church und Perkin\*) eine eigenthümliche, als Nitroso-phenylin bezeichnete Substanz, deren Analyse zu der Formel:  $\Theta_0H_0N_2\Theta$  führt. Sie ist bis jetzt nicht näher untersucht.

1644. Nitroderivate des Toluols. (§. 1614). Man kennt das Nitrotoluol, das Binitro-toluol und das Trinitrotoluol.

Nitrotoluol:  $\Theta_7H_7(N\Theta_2)^{**}$ ). Man lässt Toluol langsam in möglichst concentrirte Salzsäure fliessen, oder umgekehrt; oder man fügt langsam Salpeterschwefelsäure zu Toluol; man fällt mit Wasser und reinigt das rothe Oel durch Waschen und Destillation. Das Nitrotoluol ist eine dem Nitrobenzol sehr ähnliche und auch ähnlich riechende Flüssigkeit; es ist ohne Zersetzung flüchtig (Siedep: 2220—2230 Fittig, 2200—2250 Wilson; 2250 Deville; 2300 E. Kopp). Durch Einwirkung reducirender Agentien liefert es meistens Toluidin (§. 1647.); bei manchen Reductionsmitteln Azotoluol etc. (§. 1741).

Nach Versuchen von Jaworsky scheint das reine Nitrotoluol fest und krystallinisch zu sein. Unterbricht man nämlich die Destillation des flüssigen Nitrotoluols bei 240°, so erstarrt der Rückstand krystallinisch und man erhält durch Auspressen eine bei 54° schmelzende und bei 238° siedende Verbindung von der Zusammensetzung des Nitrotoluols. Ein Körper von demselben Schmelzpunct und demselben Siedepunct wird auch erhalten, wenn man flüssiges Nitrotoluol in rauchender Schwefelsäure löst und mit Wasser fällt.

Binitro-toluol:  $\Theta_7H_6(N\Theta_2)_2$  \*\*\*). Es entsteht leicht, wenn Toluol (oder Nitrotoluol) mit concentrirter Salpetersäure gekocht, oder mit Salpeterschwefelsäure erwärmt wird. Es krystallisirt aus Weingeist in

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1856. 607.

<sup>\*\*)</sup> Deville. Ann. Chem. Pharm. XLIV. 804; Muspratt u. Hofmann. ibid. LIII. 221. Fittig und Tollens. ibid. CXXXI. 806. Müller. Zeitschr. Chem. Pharm. 1864. 162; Jaworsky. Zeitschr. f. Chemie. 1865. 222.

<sup>•••</sup> Deville. loc. cit. — Cahours. Compt. rend. XXIV. 555.

langen Nadeln die bei 71° schmelzen. Es siedet unter theilweiser Zersetzung bei etwa 300°. Bei Einwirkung reducirender Substanzen liefert es entweder Nitro-toluidin (§. 1697.) oder Toluylen-diamin (§. 1704.).

Trinitrotoluol:  $\Theta_7H_6(N\Theta_2)_3$  erhielt Wilbrand\*) indem er Toluol mit einem Gemenge von rauchender Salpetersäure einige Tage in gelindem Sieden erhielt und mit Wasser fällte. Es bildet weisse Nadeln die bei 82° schmelzen. In kaltem Alkohol ist es sehr wenig, in siedendem Alkohol und in Aether leicht löslich. Es ist isomer mit Chrysanissäure.

Nitroderivate der homologen Kohlenwasserstoffe: <sup>1645</sup>. C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>. (§. 1615.). Die zwei isomeren Kohlenwasserstoffe: Dimethylbenzol und Aethylbenzol erzeugen völlig verschiedene Nitroderivate.

Das synthetisch dargestellte Aethyl-benzol\*\*) löst sich leicht, unter heftiger Einwirkung, in kalt gehaltener rauchender Salpetersäure; Wasser fällt flüssiges Mononitro-aethylbenzol:  $\Theta_8H_9(N\Theta_2)$ , welches bei 233° ohne Zersetzung destillirt. In der Kälte geht die Nitrirung nicht weiter; erwärmt man, oder tröpfelt man in ein erwärmtes Gemisch von 2 Vol. Schwefelsäure mit 1 Vol. Salpetersäure, und setzt dann Wasser zu, so scheidet sich Binitro-aethylbenzol:  $\Theta_8H_8(N\Theta_2)_2$  als nicht destillirbares Oel aus. Kocht man dieses etwa eine Stunde mit Salpeterschwefelsäure so wird Trinitro-aethylbenzol:  $\Theta_8H_7(N\Theta_2)_3$  erzeugt. Es ist ein dickes nicht destillirbares Oel.

Das Dimethyl-benzol\*\*\*), und zwar das synthetisch dargestellte ebensowohl als das aus Steinkohlentheeröl abgeschiedene Xylol nitriren sich sehr leicht.

Löst man in der Kälte in rauchender Salpetersäure und setzt Wasser zu, so scheidet sich ein schweres Oel aus, welches wesentlich aus Mononitro-xylol besteht, aus welchem sich aber häufig bei längerem Stehen Krystalle von Binitroxylol absetzen. Das Mononitro-xylol:  $\Theta_8H_9(N\Theta_2)$  ist flüssig und in reinem Zustand unzersetzt destillirbar. Bei Destillation des rohen Nitroxylols erfolgt zuletzt explosionsartige Zersetzung, die von beigemischtem Binitroxylol herrührt. Das Mononitroxylol siedet bei 240° (Deumelandt). Das Binitro-xylol:  $\Theta_8H_8(N\Theta_2)_2$  ist fest, es krystallisirt aus verdünntem Alkohol in prachtvollen stark glänzenden Krystallen, die bei 93° schmelzen. Aus synthetisch dargestelltem Xylol (Methyl-toluol) erhielten Fittig und Glinzer neben diesem Binitroxylol eine andere isomere Modification, die bei 123°,5 schmilzt.

Vgl. bes. Müller. Zeitschr. Chem. Pharm. 1864. 161; Beilstein. Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 45; Fittig. ibid. CXXXIII. 48. Glinzer und Fittig. ibid. CXXXVI. 307. Deumelandt. Zeitschr. f. Chem. 1866. 21.



<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXVIII. 178.

<sup>••)</sup> Fittig. Ann. Chem. Pharm. CXXXI 311, CXXXIII. 227.

Das Trinitroxylol  $\Theta_8H_7(N\Theta_2)_3$  entsteht sehr leicht bei Einwirkung von Salpeterschwefelsäure auf Xylol; bei längerem Stehen schon in der Kälte, weit rascher beim Erwärmen. Es ist fest und in kaltem Alkohol wenig löslich; aus siedendem Alkohol krystallisirt es in Nadeln, die bei 177° schmelzen (Beilstein). Bei Einwirkung reducirender Agentien liefert es Binitro-xylidin (§. 1698.) oder Nitro-xylendiamin. (§. 1705.).

Aus synthetisch dargestelltem Xylol, und ebenso aus den beiden Modificationen des Binitroxylols, erhielten Glinzer und Fittig durch Salpeterschwefelsäure ein ebenfalls krystallisirbares Trinitroxylol, dessen Schmelzpunct sie bei 137° fanden.

1647. Nitroderivate der isomeren Kohlenwasserstoffe: \(\theta\_0 \text{H}\_{12}\)
(§. 1616). Vom Trimethylbenzol sind bis jetzt keine Nitroderivate dargestellt.

Das synthetisch dargestellte Aethyl-methyl-benzol (Aethyl-Toluol) \*) löst sich nach Glinzer und Fittig leicht in kalter Salpetersäure; die entstehende ölförmige und nicht destillirbare Verbindung scheint Binitroäthyl-toluol zu sein. Durch lang anhaltendes Erwärmen mit Salpeterschwefelsäure entsteht krystallisirendes, bei 92° schmelzendes Trinitroäthyl-toluol.

Das Cumol \*\*) aus Cuminsäure liefert, nach Cahours, Nitrocumol und Binitrocumol. Das Nitrocumol:  $\Theta_0H_{11}(N\Theta_2)$  erhält man, nach Nicholson leicht, indem man Cumol in rauchender Salpetersäure löst und mit Wasser fällt. Es ist ein gelbes, dem Nitrobenzol ähnliches, aber schwächer riechendes Oel; bei Reduction liefert es Cumidin (§. 1699).

Das Mesitylen\*\*\*) (§. 1616) erzeugt, bei Behandlung mit kalter, nicht überschüssiger Salpetersäure, flüssiges Nitromesitylen:  $\Theta_0H_{11}(N\Theta_2)$ . Lässt man es tropfenweise in überschüssige gut abgekühlte rauchende Salpetersäure fliessen und giesst sofort in Wasser, so erhält man Dinitromesitylen,  $\Theta_0H_{10}(N\Theta_2)_2$ , welches ans heissem Alkohol leicht in langen, blendend weissen Nadeln krystallisirt, die bei 86° schmelzen und ohne Zersetzung sublimiren. Wendet man statt der Salpetersäure ein Gemenge von 2 Vol. concentrirter Schwefelsäure mit 1 Vol. rauchender Salpetersäure an, und verfährt sonst in derselben Weise, so entsteht Trinitromesitylen,  $\Theta_0H_0(N\Theta_2)_3$ ; es ist selbst in siedendem Alkohol und in Aether schwer löslich, leichter in Aceton; es schmilzt bei 230°—232°.

Die durch Reduction aus den Nitroderivaten des Mesitylens entstehenden Producte sind §. 1700 beschrieben.

<sup>\*)</sup> Glinzer und Fittig, Ann. Chem. Pharm. CXXXVI. 818.

<sup>••)</sup> Cahours, Ann. Chem. Pharm. LXIV. 897. Nicholson, ibid. LXV. 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Cahours, Compt. rend. XXX. 322, Ann. Chem. Pharm. LXIX. 245; Hofmann, Ann. Chem. Pharm. LXXI. 129. Maule, ibid. LXXI. 137 und bes. Fittig und Grebe, Zeitschr. f. Chemie 1865, 545.

Die Angaben von Ritthausen ) über Nitroderivate des Cumols aus Steinkohlentheer (Nitrocumol und Binitrocumol) beziehen sich wahrscheinlicher auf Abkömmlinge des Xylols, da der für Cumol gehaltene Kohlenwasserstoff bei 139° —140° siedete.

Nitroderivate der homologen Kohlenwasserstoffe: 1648.  $\Theta_{10}H_{14}$  (§. 1617). Das  $\alpha$  Cymol \*\*) aus Römisch-Kümmelöl und das  $\beta$  Cymol (aus Campher) geben, nach neueren Versuchen von Fittig und Ferber, bei Einwirkung von kalter raucher Salpetersäure, selbst bei Zusatz von Schwefelsäure, nur flüssige Mono-nitroderivate. Aus dem  $\alpha$  Nitrocymol:  $\Theta_{10}H_{13}(N\Theta_2)$  erhielt Barlow das Cymidin (§. 1701).

Beide Modificationen des Cymols erzeugen bei lang anhaltendem gelinden Erwärmen mit einem Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure krystallisirende Dinitroderivate. Das  $\alpha$  Dinitrocymol  $\Theta_{10}H_{12}(N\Theta_2)_2$  krystallisirt aus Alkohol in farblosen langen glänzenden Blättchen oder Nadeln, die bei 69°,5 schmelzen. Das  $\beta$  Dinitrocymol bildet kleine dünne Tafeln; es schmilzt bei 90°.

Das  $\alpha$  Dinitrocymol scheint bei mehrtägigem Erwärmen mit dem Säuregemisch ein bei etwa 107° schmelzendes Trinitroderivat zu liefern, das  $\beta$  Dinitrocymol geht leicht in  $\beta$  Trinitrocymol über, welches aus heissem Alkohol in kurzen dünnen Prismen krystallisirt und bei 112°,5 schmilzt.

Das synthetisch dargestellte Dimethyl-äthylbenzol \*\*\*) (Aethyl-xylol) liefert bei längerem Erwärmen mit einem Gemisch von rauchender Salpetersäure und Schwefelsäure ein in Alkohol ziemlich leicht lösliches, in büschelförmig vereinigten Nadeln krystallisirendes Trinitroderivat, welches hei 1190 schmilzt.

Das Amylbenzol †) (§. 1618) liefert bei Einwirkung von Salpetersäure in der Kälte ein flüssiges, nicht destillirbares Mononitroderivat; beim Erwärmen entsteht leicht Binitro-amylbenzol.

Substitutionsproducte der Kohlen wasserstoffe:  $\Theta_nH_{2n-6}$ , 1649. in welchen gleichzeitig die Nitrogruppe (N $\Theta_2$ ) und Chlor, Brom oder Jod enthalten sind. Substitutionsderivate der Art sind bis jetzt fast nur für das Benzol bekannt und auch diese sind verhältnissmässig wenig untersucht. Sie bieten, in Bezug auf Isomerie besonderes Interesse. Zu ihrer Darstellung bieten sich zunächst folgende Wege.

- 1) Nitrirung der Chlor-, Brom- oder Jod-substitutionsproducte.
- 2) Einführung von Chlor oder Brom in Nitrosubstitutionsproducte.
- 3) Einwirkung von Chlor- oder Bromphosphor auf Nitrosubstitutionsproducte von Phenol (Kresol, Oxyphensäure etc.).

<sup>\*)</sup> Journ. pr. Chem. LXI. 79.

<sup>\*\*)</sup> Fittig und Ferber, Zeitschr. f. Chemie 1865. 290. Barlow, Ann. Chem. Pharm XCVIII. 247. Kraut, ibid. XCII. 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Fittig und Ernst, Zeitschr. f. Chemie 1865. 574.

<sup>+)</sup> Fittig und Tollens, ibid. CXXXI. 314.

- 4) Durch Zersetzung der Diazobenzole, resp. deren Polychloride und Bromide, oder der Chlor- oder Brom-platinsalze.
- 5) Durch Zersetzung substituirter Benzoesäuren (vgl. Jodnitrobenzol).

Die Existenz isomerer Modificationen und die Ursache dieser Isomerieen erklären sich aus den § 1602 gegebenen Betrachtungen; es ist indessen bis jetzt nicht möglich, die Orte mit Sicherheit zu bestimmen, an welchen sich die den Wasserstoff des Benzols ersetzenden Radioale der Elemente befinden.

Alle diese substituirten Nitroderivate liefern bei geeigneter Reduction (am besten Zinn und Salzsäure) substituirte Aniline, und zwar entstehen aus isomeren Nitroderivaten stets isomere Anilinabkömmlinge; ein Umstand, der gelegentlich dieser noch näher zu besprechen ist (vgl. §. 1689).

Von hierher gehörigen Abkömmlingen des Benzols kennt man bis jetzt die folgenden:

1650. 1) Chlor und NO<sub>2</sub> enthaltende Derivate des Benzols sind sehr wenig untersucht. Nach vorläufigen Angaben von H. Müller\*) soll das aus Nitrobenzol durch Einwirkung von Chlor (bei Anwesenheit von Jod) entstehende Product verschieden sein von dem Körper, der durch Nitriren des Monochlorbenzols erhalten wird.

Griess \*\*) erhielt aus dem Diazonitrobenzol (aus Nitranilin, aus nitrirten Aniliden), durch Zersetzung des Platindoppelchlorids ein bei 83° schmelzendes Nitrochlorbenzol. Die isomere Modification des Diazobenzols (aus Paranitranilin, aus Binitrobenzol) liefert bei gleicher Behandlung ein von dem vorhergehenden verschiedenes Para-Nitrochlorbenzol, welches bei 146° schmilzt.

Diese beiden Modificationen können vielleicht durch folgende Formeln ausgedrückt werden:

 $\Theta_6H_4(N\Theta_2)Cl$ 

 $\Theta_6H_2(N\Theta_2)H_2Cl$ .

Nitrochlorbenzol.

Paranitrochlorbenzol.

Nitrotrichlorbenzol  $\Theta_6H_2(N\Theta_2)Cl_3$  bildet sich aus Trichlorbenzol bei anhaltendem Kochen mit rauchender Salpetersäure und scheidet sich beim Erkalten oder beim Verdünnen mit Wasser als allmälig erstarrendes Oel ab. Es krystallisirt aus heissem Alkohol in feinen Nadeln, die schon unter 100° schmelzen und siedet bei 273,5°. Zinn und Salzsäure erzeugen daraus Trichloranilin §. 1691. Lesimple\*\*\*).

Binitrochlorbenzol:  $\Theta_0H_3(N\Theta_2)_2Cl$  entsteht bei Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf Binitrophenol. Es krystallisirt in Nadeln. Laurent und Gerhardt+).

<sup>\*)</sup> H. Müller, Zeitschr. Chem. Pharm. 1863. 483.

<sup>\*\*)</sup> Griess, ibid. 1863. 481; Jahresb. 1863. 423; Phil. Trans.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 123.

<sup>†)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXV. 79.

Trinitrochlorbenzol, Trinitrophenylchlorid, Pikrylchlorid:  $\Theta_0H_2(N\Theta_2)_3Cl$ . Man erhält diese, durch ihr Verhalten merkwürdige Verbindung bei Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf Trinitrophenol (Pikrinsäure). Man erwärmt gelinde bis die Entwicklung von Salzsäure beendigt ist, vermeidet aber längeres Erhitzen, weil sonst Zersetzung eintritt.

Das Pikrylchlorid ist fest, gelb, von angenehmem Geruch; es löst sich in Alkohol und in Aether. Mit Wasser erzeugt es Salzsäure und Trinitrophenol (Pikrinsäure); mit Ammoniak oder kohlensaurem Ammoniak liefert es Trinitroanilin (Pikramid §. 1694). Pisani \*).

Das Pikrylchlorid zeigt, wie man sieht, das Verhalten eines des doppelten Austausches fähigen Chlorids. Es unterscheidet sich dadurch wesentlich von dem Monochlorbenzol (§. 1628), als dessen Trinitroderivat es angesehen werden muss; und es ist dadurch eins der bemerkenswerthesten Beispiele des Einflusses, den der saure Charakter der den Wasserstoff ersetzenden Radicale auf die durch die sonstige Zusammensetzung bedingte Natur einer Verbindung ausübt (vgl. §§. 211, 1690).

2) Brom und NO2 enthaltende Benzolderivate.

Nitrobrombenzol:  $\Theta_0H_4(N\Theta_2)Br$ ; entsteht bei Einwirkung von starker Salpetersäure auf Brombenzol (§. 1629). Es schmilzt bei 125° und krystallisirt in langen Nadeln (Couper) \*\*).

Mit diesem Nitrobrombenzol völlig identisch ist das beim Erhitzen des Perbromids des Diazonitrobenzols (aus Nitro-anilin, aus nitrirten Aniliden) entstehende Zersetzungsproduct (Griess). Verschieden von beiden ist das aus dem Perbromid des Para-Diazonitrobenzols (aus Paranitro-anilin aus Dinitrobenzol) entstehende Paranitro-brombenzol:  $\theta_0H_2(N\Theta_2)H_2Br$ . Es schmilzt bei 56° und krystallisirt in rhombischen Prismen (Griess).

Binitro monobrombenzol:  $\Theta_0H_3(N\Theta_2)_2$ Br. Man erhält es durch Erwärmen von Monobrombenzol mit einem Gemisch von Salpetersäurehydrat und rauchender Schwefelsäure. Es krystallisirt aus Alkohol in grossen wohlausgebildeten Krystallen, die bei 72° schmelzen (Kekulé),\*\*\*).

Mononitrobibrombenzol:  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)Br_2$ †). Es entsteht bei Einwirkung von Salpetersäure auf Bibrombenzol. Es bildet weisse Blättchen oder platte Nadeln, die bei 84° schmelzen.

Mononitro-tribombenzol:  $\Theta_0H_2Br_3(N\Theta_2)$ ; lange gelbe Nadeln, die bei 97° schmelzen. Binitrotribrombenzol:  $\Theta_0HBr_3(N\Theta_2)$ , gelbliche glänzende Schuppen; schmilzt bei 125° (Mayer).



<sup>(\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCII. 826.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. CIV. 225. Kekulé, ibid. CXXXVII. 166; Mayer, ibid. CXXXVII. 221.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 167; Mayer, ibid. CXXXVII. 221.

<sup>†)</sup> Riche und Bérard, Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 52; Kekulé, ibid. CXXXVII. 168; Mayer, ibid. CXXXVII. 224.

Mononitro-tetrabrombenzol:  $\Theta_6$ HBr<sub>4</sub>(N $\Theta_2$ ). Die beiden oben beschriebenen Modificationen des Tetrabrombenzols (vgl. §. 1629, 1630) geben bei Einwirkung von rauchender Salpetersäure leicht Nitrosubstitutionsproducte. Das aus Tribromphenol dargestellte Tetrabrombenzol liefert ein bei 88° schmelzendes Mononitro-tetrabrombenzol (Mayer). Aus dem durch Einwirkung von Brom auf Benzol entstehenden Tetrabrombenzol erhielten Riche und Bérard ein ebenfalls krystallisirbares Nitroderivat, das bis jetzt nicht näher untersucht ist. Beide Substanzen sind wahrscheinlich verschieden.

Dass durch Einwirkung von Brom auf Nitrobenzol oder Binitrobenzol keine bromirten Nitrobenzole erhalten werden können, wurde oben schon erwähnt (6. 1643).

3) Jod und NO2 enthaltende Benzolderivate.

Nitrojodbenzol:  $\Theta_0H_4(N\Theta_2)J$ . Durch Einwirkung von Salpetersäure auf Jodbenzol entsteht leicht in weissen Nadeln krystallisirendes, bei 1710,5 schmelzendes Nitrojodbenzol (Kekulé) \*). Dieselbe Substanz erhielt Griess indem er salpetersaures Diazonitrobenzol (aus Nitranilin aus nitrirten Aniliden) mit Jodwasserstoff zersetzte.

Eine isomere Modification, das Paranitrojodbenzol (β-Nitrojodbenzol von Griess) entsteht auf dieselbe Weise aus Para-diazonitrobenzol (aus Paranitranilin aus Binitrobenzol). Es krystallisirt aus Aether in grossen Prismen; Wasser fällt es aus der alkoholischen Lösung in Form silberglänzender Blättchen. Es schmilzt bei 34°, und siedet gegen 280°. Dieselbe oder vielleicht eine dritte Modification des Nitrojodbenzols erhielten Schützenberger und Sengenwald \*\*) aus nitrobenzoesaurem Natron durch Erhitzen mit Chlorjod (JCl<sub>2</sub>). Es ist flüssig und siedet bei etwa 290°.

Durch Erhitzen von Nitrobenzol mit Jod oder mit Jod und Jodsäure konnte kein jodhaltiges Product erhalten werden (Kekulé).

1651. Complicirtere Substitutionsproducte der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe sind bis jetzt nur sehr wenige dargestellt.

Zudem sind die auf Xylol und Cumol bezüglichen Angaben unzuverlässig, da die angewandten Kohlenwasserstoffe wahrscheinlich nicht rein waren (vgl. §. 1638, 1640).

Das aus Toluol dargestellte Monobromtoluol crzeugt mit Salpetersäure leicht eine flüssige Nitroverbindung (Kekulé).

Das aus Steinkohlentheeröl dargestellte Xylol (Siedepunkt nicht angegeben) liefert mit Brom ein flüssiges Bromderivat, aus welchem durch Salpetersäure ein krystallisirbares Nitroproduct:  $\Theta_8H_8(N\Theta_2)Br_8$  entsteht (Riche und Bérard)\*\*\*).

Cumol aus Steinkohlentheeröl (Siedepunkt nicht angegeben) liefert, wenn man es erst mit 2 Mol. Br<sub>2</sub> und dann mit Salpetersäure behandelt, Krystalle, deren Analyse zu der Formel:  $\Theta_9H_8(N\Theta_2)_2Br_2$  führt (Riche und Bérard).

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 168. Griess. Zeitschr. f. Chem. 1866. 217.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1862. 251.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 53.

Stickstoffhaltige Abkömmlinge der Kohlenwasserstoffe:  $\Theta_nH_{2n-6}$ .

Aus den Kohlenwasserstoffen der allgemeinen Formel:  $\Theta_nH_{2n-6}$ , also 1652. aus dem Benzol und den mit ihm homologen Substanzen — können auf mehr oder weniger directem Weg, zahlreiche, stickstoffhaltige Derivate erhalten werden, die meist basischen Charakter besitzen.

Die einfachsten dieser stickstoffhaltigen Verbindungen sind diejenigen Substanzen, die nach den oben mitgetheilten Betrachtungen (vgl. §. 1593.) als Amido-derivate des Benzols und seiner Homologen angesehen werden können; es sind:

Dieselben Substanzen könnten, bei typischer Betrachtungsweise, dem Amoniaktypus zugezählt werden:

Aus Gründen, die früher schon erörtert wurden und die in späteren Betrachtungen weitere Stützen finden, ist hier der ersten Anschauung der Vorzug gegeben. Die zweite lässt manche Analogieen in verhältnissmässig klarer Weise hervortreten und sie war ausserdem schon desshalb hier zu erwähnen, weil sie einzelne sehr gebräuchliche Namen veranlasst hat.

Die dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe erzeugen ganz entsprechende Abkömmlinge; der mit der Amidgruppe verbundene Rest enthält dann ein oder mehrere Alkoholradicale.

Betrachtet man, wie dies die typische Anschauungsweise thut, das Anilin als Phenylamin, so erscheinen secundäre und tertiäre Amine wahrscheinlich: also vom Typus NH<sub>2</sub> sich ableitende Basen, welche zwei oder drei Wasserstoffatome des Amoniaks durch Radicale (z. B. Phenyl) ersetzt enthalten. Man hätte:

Es muss jetzt schon erwähnt werden, dass Körper von der Zusammensetzung des Diphenylamins und Triphenylamins, — obgleich auf anderem Wege dargestellt — bis jetzt durch keine der Reactionen dargestellt werden konnten, nach welchen die der Betrachtung nach völlig analogen Imid und Nitril-basen der wahren Alkoholradicale (vgl. §. 712). erhalten werden.

Mit diesen secundären Aminen in gewisser Beziehung analog ist eine von Griess und Martius in neuester Zeit untersuchte und häufig als "Anilingelb" bezeichnete Verbindung. Sie könnte etwa als ein Triamin angesehen werden, welches gleichzeitig das dreiatomige Radical des Pikramins und das zweiatomige Radical des Phenylendiamins enthält (vgl. §§. 1714, 1740).

Den secundären und tertiären Aminen reihen sich ferner in ziemlich natürlicher Weise jene durch ihre prachtvollen Farben und ihr Färbevermögen ausgezeichneten Substanzen an, die man gewöhnlich als Anilinfarben bezeichnet.

Eine eigenthümliche Gruppe von Substanzen bilden die hier als Azoderivate bezeichneten Körper. Sie entstehen durch Reduction der Nitroderivate; und ihre Bildung geht bei geeigneten Bedingungen der der Amidoderivate voraus.

An diese Körper, in welchen zwei durch untereinander verbundene Stickstoffatome vereinigte Kohlenstoffgruppen anzunehmen sind, schliessen sich dann jene merkwürdigen Substanzen an, die Griess in neuester Zeit entdeckt hat, und die hier im Allgemeinen als Diazoderivate bezeichnet werden. Auch in ihnen sind mehrere untereinander vereinigte Stickstoffatome anzunehmen.

Endlich sind hier noch zwei Substanzen zu besprechen, deren Constitution bis jetzt nicht ermittelt ist. Es sind dies: das mit dem Anilin isomere Paranilin (§. 1712.) und das mit dem Diphenylamin isomere Xenylamin (§. 1713.); das letztere ist vielleicht als ein Monamido-derivat des mehrfach erwähnten Diphenyls (vgl. §. 1607.) anzusehen und es stünde dann zum Diamido-diphenyl (Benzidin) in naher Beziehung.

Im Folgenden sind zunächst die Amidoderivate der Kohlenwasserstoffe  $\Theta_nH_{2n-6}$  abgehandelt; und zwar zuerst die Mon-amido-derivate, also das Anilin mit den zahlreichen aus ihm durch einfache Reactionen entstehenden Abkömmlingen, sowie die mit dem Anilin in verschiedener Weise homologen Basen; dann die Diamidoderivate, also das Diamidobenzol mit seinen Homologen.

Nachher werden die seeundären und tertiären Amine abgehandelt; namentlich das Di-phenylamin. Auf sie folgen die s. g. An il infarben, die als tertiäre oder noch complicirtere Poly-amine verschiedener Kohlenwasserstoffe aus der Reihe  $\Theta_n H_{2n-6}$  anzusehen sind.

Ein späteres Kapitel behandelt die Azoderivate; das darauf folgende die Diazoderivate.

Jedem Kapitel sind specielle theoretische Betrachtungen vorausgeschickt, die sich so aneinander anschliessen, dass sie zusammengenom-

men die allgemeine Theorie aller stickstoffhaltigen Abkömmlinge der Kohlenwasserstoffe  $\Theta_n H_{2n-6}$  bilden.

Amidoderivate der Kohlenwasserstoffe: 0,H20-6.

Die Amidoderivate entstehen durch Reduction der §§. 1642 ff. beschriebenen Nitroderivate, und zwar bei Einwirkung sehr vieler reducirender Substanzen. Ihre Bildung kann allgemein durch folgendes Schema ausgedrückt werden:

$$R(N\Theta_2) + 3H_2 = R(NH_2) + 2H_2\Theta$$
.

Bei Anwendung einzelner Reductionsmittel entstehen statt der Amidoderivate die §. 1729. zu besprechenden Azoderivate, oder die Bildung dieser geht wenigstens der Bildung jener voraus.

Aus den Mono-nitroderivaten entstehen durch Reduction Mono-amido-derivate; z. B.:

|        | $\Theta_{6}\mathbf{H_{5}}.\mathbf{N}\Theta_{2}$ | $\Theta_1H_1 \cdot N\Theta_2$ | €,H,.N⊖,                                        |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | Nitro-benzol                                    | Nitrotoluol                   | Nitroxylol                                      |
| giebt: |                                                 |                               |                                                 |
|        | $\Theta_{6}\mathbf{H_{5}}$ . $\mathbf{NH_{2}}$  | $\Theta_1H_1$ . $NH_2$        | O <sub>8</sub> H <sub>9</sub> . NH <sub>2</sub> |
|        | Amido-benzol                                    | Amido-toluol                  | Amido-xylol.                                    |
|        | (Anilin)                                        | (Toluidin)                    | (Xylidin.)                                      |

Aus den Bi-nitroderivaten können zwei Arten von Reductionsproducten erhalten werden, je nachdem nur eine der beiden Nitrogruppen, oder beide in die Amidogruppe umgewandelt werden. Bei vollständiger Reduction entstehen Diamidoderivate; erstreckt sich die Reduction dagegen nur auf eine der beiden Nitrogruppen, so werden Zwischenproducte gebildet, die gleichzeitig NO<sub>2</sub> und NH<sub>2</sub> enthalten; z. B.:

| $\Theta_{6}\mathbf{H}_{4} \begin{cases} \mathbf{N}\Theta_{2} \\ \mathbf{N}\Theta_{2} \end{cases}$ | $G_8H_4$ $N\Theta_2$ $NH_2$ | G <sub>8</sub> H <sub>4</sub> NH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Binitrobensol.                                                                                    | Nitro-amido-benzol.         | Biamidobenzol.                                                |
| (Anilin)                                                                                          | (Nitro-anilin)              | (Phenylen-diamin.                                             |

Für die Trinitroderivate sind noch mehr Reductionsproducte möglich; der Bildung der Triamidoderivate kann die zweier Zwischenproducte vorausgehen. Z. B.:

| $\Theta_0H_3(N\Theta_2)_3$<br>Trinitrobenzol. | $\Theta_0H_3(N\Theta_2)_2(NH_2)$<br>Binitro-amidobenzol.<br>(Binitranilin) | $\Theta_0H_2(N\Theta_2)(NH_2)_2$<br>Nitro-diamidobenzol.<br>(Nitrophenylen-diamin) | G <sub>0</sub> H <sub>3</sub> (NH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> Triamido-benzol. (Pikramin.) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Theta_8H_7(N\Theta_2)_8$                    | $\Theta_8H_7(N\Theta_2)_2(NH_2)$                                           | $\Theta_8H_7(N\Theta_2)(NH_2)_2$                                                   | $\Theta_8H_7(NH_2)_8$                                                                      |
| Trinitroxylol.                                | Binitro-amido-xylol.                                                       | Nitro-biamido-xylol.                                                               | Triamido-xylol.                                                                            |

Körper der Art sind indessen bis jetzt sehr wenig untersucht und man hat namentlich auf diesem Weg noch kein Triamidoderivat erhalten.

Werden Abkömmlinge der Kohlenwasserstoffe G<sub>n</sub>H<sub>2n-6</sub>, welche neben der Nitrogruppe noch Chlor, Brom oder Jod enthalten, der Einwir-Kehulé, ergan. Chemie. II. 37

kung geeigneter Reductionsmittel ausgesetzt, so entstehen Amidoderivate in welchen das Chlor, Brom und Jod noch enthalten ist; mithin Körper, die als Substitutionsproducte der Amidoderivate angesehen werden können. Z. B.:

O<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br.NO<sub>2</sub> Nitro-brombenzol giebt

 $\Theta_0H_4Br.NH_2$ Amido-brombenzol (Brom-anilin.)

Die Bildung der oben erwähnten Zwischenproducte, welche gleichzeitig NO<sub>2</sub> und NH<sub>2</sub> enthalten, ist im Grund genommen dieselbe Reaction. Das Binitrobenzol, z. B., verhält sich bei gemässigter Reduction wie ein Nitro-substitutionsproduct des Mononitrobenzols, es liefert Nitro-anilin, welches als Nitrosubstitutionsproduct des Amidobenzols anzusehen ist.

Die Reduction der Nitroderivate zu Amidoderivaten\*) wurde 1842 von Zinin 1654. entdeckt, er bediente sich als Reductionsmittel des Schwefelamoniums in alkoholischer Lösung. Hofmann zeigte, dass dieselbe Reduction auch durch Zink, Salzsäure und Weingeist hervorgebracht werden kann. Béchamp wandte 1854 zuerst das seitdem vielfach gebrauchte Reductionsgemisch von Essigsäure und Eisenfeile Die reducirende Wirkung einer alkalischen Lösung von arseniger Säure wurde von Wöhler empfohlen; Vohl schlug neuerdings Kochen mit Natronlauge und Traubenzucker vor. Kremer empfahl Kochen mit Zinkstaub. Alle diese Reductionsmittel wurden ursprünglich zur Ueberführung des Nitrobenzols in Anilin benutzt, die meisten wurden später in analogen Fällen in Anwendung gebracht. Zinin und Béchamp hatten die von ihnen aufgefundenen Methoden gleichzeitig auch zur Umwandlung des Nitro-naphtalins in Naphtalidin benutzt. Zu diesem letzteren Zweck bediente sich Roussin zuerst eines Gemisches aus Zinn und Salzsäure; Scheurer-Kestner wandte dasselbe Reductionsversahren zur Darstellung von Anilin an, und Beilstein machte vor Kurzem auf die Vortheile aufmerksam, welche diese Methode bei der Reduction vieler Nitroverbindungen darbietet. Dass auch fertig gebildetes Zinnchlorur, in saurer Lösung, viele Nitroderivate mit Leichtigkeit in Amidoderivate umzuwandlen im Stande ist, wurde in neuester Zeit von Kekulé beobachtet. Mills hat ferner gezeigt, dass einzelne Nitroderivate bei Einwirkung von Jodwasserstoffsäure in Amidoderivate übergehen. Lautemann hatte schon früher dieselbe Umwandlung, neben anderen Reactionen beobachtet, als er Trinitrophenol (Pikrinsaure), bei Anwesenheit von Wasser mit Jodphosphor behandelte.

Von diesen zahlreichen Reductionsmitteln scheinen einige selbst bei Einwirkung auf Binitroderivate und sogar auf Trinitroderivate, innerhalb gewisser Bedingungen wenigstens, nur eine Nitrogruppe in die Amidogruppe umzuwandeln, während sie die noch weiter verhandenen Nitrogruppen unverändert lassen; sie eignen sich also wesentlich zur Darstellung der oben erwähnten Zwischenproducte. Andere Reductionsmittel führen, innerhalb gewisser Bedingungen wenigstens, die

<sup>\*)</sup> Zinin. Ann. Chem. Pharm. XLIV. 283; Hofmann ibid. LV. 201; Béchamp. ibid. XCII. 401; Wöhler. ibid. CII. 127; Vohl. Jahresb. 1863. 410; Kremer. Jahresb. 1863. 410; Roussin ibid. 1861. 637 u. 648; Scheurer-Kestner. ibid. 1862. 694; Beilstein. Ann. Chem. Pharm. CXXX. 242; Mills. Jahrb. 1864. 422; Lautemann. Ann. Chem. Pharm. CXXV. 1.

Reduction mit Leichtigkeit zu Ende, sie sind also besonders zur Darstellung der Endproducte geeignet. Die Versuchsbedingungen sind übrigens von wesentlichem Einfluss; die Menge des Reductionsmittels, die Temperatur während der Reduction, die Dauer der Einwirkung, und ganz besonders die Löslichkeit der zu reducirenden Substanz und der etwa entstehenden Zwischenproducte in den bei der Reaction angewandten Flüssigkeiten, spielen eine wesentliche, aber dabei leicht verständliche Rolle.

Bei Reductionen mit Schwefelammoninm in alkoholischer Lösung können die Zwischenproducte in vielen Fällen mit besonderer Leichtigkeit festgehalten werden. Es hat dies seinen Grund darin, dass die zu reducirenden Körper fast stets in Alkohol löslich sind; und weiter darin, dass die Reaction verhältnissmässig langsam verlauft, so dass man meist den Punkt festhalten kann, an welchem ein gewünschtes Product entstanden ist.

Zinn und wässrige Salzsäure führen die Reduction fast stets (z. B. bei Binitrobenzol), in rasch verlaufender Reaction zu Ende; bei wenig Zinn entsteht Zinnchlorid, bei viel Zinn Zinnchlorur. Selbst bei einer zur vollständigen Reduction bei weitem nicht ausreichenden Menge von Zinn, z. B. bei der zur halben Reduction des Binitrobenzols genau hinreichenden Menge, entsteht nur das Product der vollständigen Reduction, während ein Theil der angewandten Substanz unangegriffen bleibt. Es erklärt sich dies dadurch, dass der zu reducirende Körper, z. B. das Binitrobenzol, in wassriger Säure unlöslich ist, während das durch halbe Reduction entstehende Zwischenproduct gelöst wird; das letztere wird dann, weil in Lösung, leichter angegriffen als der ungelöste Binitrokörper. Wird statt wässriger Salzsäure eine alkoholische Lösung von Salzsäure angewandt; löst man z. B. Binitrobenzol in Alkohol, setzt man die zur halben Reduction und für Bildung von Zinnchlorid berechnete Menge Zinn zu, und leitet man dann Salzsäure ein, so entsteht Paranitro-anilin. In diesen Bedingungen kann also, weil das zu reducirende Material in Lösung ist, das durch halbe Reduction entstehende Zwischenproduct erhalten werden. Vielleicht bietet dieses Verfahren in manchen Fällen sogar besondere Vorzüge dar, weil es ein genaues Abwägen des Reductionsmittels möglich macht. (Kekulé.)

Auch bei Anwendung des aus Eisen und Essigsäure bestehenden Reductionsgemisches können, je nach den angewandten Verhältnissen, entweder Producte vollständiger Reduction, oder Zwischenproducte erhalten werden. Aus Binitrobenzol z. B. lässt sich durch dieses Reductionsmittel sowohl Paranitranilin als Paraphenylendiamin darstellen. (Hofmann.)

In einzelnen Fällen werden gewisse Reductionsmittel desshalb unanwendbar, weil sie den Körper, dessen Darstellung beabsichtigt wird, zerstören. So kann z. B. aus Binitrobenzol oder aus Paranitranilin durch Schwefelammonium nur schwer Paraphenylendiamin dargestellt werden, weil diese Base durch Ammoniak zersetzt wird. (Hofmann). Die Anwendung des Schwefelammoniums bietet ausserdem in manchen Fällen den Nachtheil, dass sie die Bildung schwefelhaltiger Producte veranlasst, deren Anwesenheit die Reindarstellung des Reductionsproductes erschwert oder unmöglich macht.

Auch zur Reduction chlor-, brom- und selbst jod-haltiger Nitrokörper kann Zinn und Salzsäure mit Vortheil angewandt werden; die Umwandlung der Nitrogruppe in die Amidogruppe erfolgt sehr rasch, während die Vertretung von Chlor oder Brom durch Wasserstoff sehr langsam stattfindet. Selbst aus nitrirtem Jodbenzol kann auf diesem Weg leicht Jodanilin erhalten werden. (Kekulé.)

Dass bei Anwendung von Jodphosphor als Reductionsmittel, neben der Ueberführung der Nitrogruppe in die Amidogruppe, auch ein Austausch der Hydroxylgruppe gegen Wasserstoff stattfinden kann, wird gelegentlich des Pikramin's ausführlicher besprochen. (§. 1707.)

Die oben schon erwähnte Bildung der Azoderivate ist wesentlich beim Kochen der Nitroderivate mit alkoholischer Kalilösung, oder bei Einwirkung von Natriumamalgam beobachtet worden; man weiss indess, dass auch andere Reductionsmittel, z. B. Eisenfeile und Essigsäure zur Bildung dieser Azoderivate Veranlassung geben.

Monamidoderivate.

Anilin und Homologe.

1655. Die Bildung der Monamidoderivate aus den Nitroderivaten wurde eben besprochen. Hier muss nochmals darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese Körper bis jetzt nicht durch eine der Reactionen erhalten werden konnten, nach welchen die von der typischen Betrachtungsweise für analog gehaltenen Aminbasen der wahren Alkoholradicale gebildet werden.

Man kann z.B. Chlorbenzol, Brombenzol und Jodbenzol, die von der typischen Auffassungsweise für Phenylchlorid, Phenylbromid und Phenyljodid angesehen würden, mit Ammoniak auf 200° erhitzen, ohne dass durch doppelte Zersetzung Phenyl-amin (Anilin) gebildet würde; und es gelingt ebensowenig durch Erhitzen von Essigsäurephenyläther mit Ammoniak Anilin darzustellen. Ein ausnahmsweises Verhalten zeigt indessen, wie früher schon erwähnt (§. 1650.) das dreifach nitrirte Monochlorbenzol (Pikrylchlorid.); es liefert bei Einwirkung auf Ammoniak oder kohlensaures Ammoniak Pikramin, das als dreifach nitrirtes Anilin anzusehen ist. (§. 1694.).

Einige der hierher gehörigen Substanzen, namentlich das Anilin, entstehen bei verschiedenen Zersetzungen andrer stickstoffhaltiger Körper von complicirterer Zusammensetzung.

1656. Der chemische Charakter dieser Amidoderivate ergiebt sich leicht aus den mehrfach entwickelten Ansichten über ihre Constitution. Sie zeigen zunächst das Verhalten organischer Basen; d. h. sie verbinden sich direct, ähnlich wie das Ammoniak, und weil sie den Ammoniakrest NH<sub>2</sub> enthalten, mit Säuren (Wasserstoffsäuren und Säurehydraten) und erzeugen so salzartige den Ammoniaksalzen völlig entsprechende Verbindungen.

Bei Bildung einer grossen Anzahl anderer Abkömmlinge spielt ebenfalls der Ammoniakrest NH<sub>2</sub> die hauptsächlichste Rolle; die beiden Wasserstoffatome dieses Restes können durch Alkoholradicale und durch anorganische oder organische Säureradicale ersetzt werden. Bei Erzeugung
aller dieser Abkömmlinge bleiben die Kohlenstoffgruppe und die mit ihr
direkt verbundenen Elemente unangegriffen; die Metamorphosen gehen

nur in der aus dem Ammoniakrest bestehenden Seitenkette vor sich. Dasselbe gilt auch für die Bildung der Diazoderivate und überhaupt für die durch salpetrige Säure entstehenden Umwandlungsproducte.

Bei andern Metamorphosen bleibt, umgekehrt, die Seitenkette NH<sub>2</sub> unangegriffen; die Modification erfolgt in der mit ihr verbundenen Kohlenstoffgruppe. Die Wasserstoffatome dieser Gruppe zeigen nämlich noch sehr nahe dasselbe Verhalten wie der Wasserstoff der entsprechenden Kohlenwasserstoffe selbst. Sie können durch Chlor, Brom, Jod, oder durch die Nitrogruppe NO<sub>2</sub> substituirt werden, wodurch wahre Substitutionsproducte der Amidoderivate entstehen; sie können ausserdem durch Schwefelsäure weggenommen und durch einen Rest dieser Säure ersetzt werden, wobei Sulfoderivate gebildet werden.

Isomerieen der Amidoderivate.

Für das vom Benzol sich ableitende Monamidoderivat, das Anilin, 1657. ist den früher entwickelten Betrachtungen nach nur eine Modification möglich. Für diejenigen Monamidoderivate dagegen, welche sich von den dem Benzol in verschiedener Weise homologen Kohlenwasserstoffen herleiten, zeigt die Theorie die Existenz verschiedener isomerer Modificationen an.

Zunächst hat jeder der früher (§§. 1610 ff.) heschriebenen Kohlenwasserstoffe sein entsprechendes Amidoderivat. Für das 8 At. Kohlenstoff enthaltende Amidoderivat, z. B., müssen also schon die dem Dimethylbenzol (Xylol) und die dem Aethylbenzol zugehörigen Modificationen unterschieden werden:

> $\Theta_0H_2(\Theta H_2)_2$ .  $NH_2$ Amido-dimethylbenzol. (Xylidin.)

 $\Theta_6H_4(\Theta_2H_5).NH_2$ Amidoaethyl-benzol.

Dann können, und zwar schon für das Methyl-benzol (Toluol), für welches selbst nur eine Modification möglich ist, isomere Modificationen dadurch entstehen, dass die Amidogruppe entweder in die Hauptkette, oder in die aus einem Alkoholradical bestehenden Seitenkette eintritt. Für das Toluol hat man z. B. die beiden isomeren Verbindungen:

 $\Theta_0H_4(\Theta H_2)$ .  $NH_2$ Amido-methylbenzol (Tolnidin)  $\Theta_6H_5$ .  $\ThetaH_2(NH_2)$ Amidomethyl-benzol. (Benzylamin)

Die erstere Verbindung ist ein methylhaltiger Abkömmling des Anilins, und diesem völlig analog; die zweite hat grosse Analogie mit den Aminbasen der wahren Alkoholradicale; sie kann als Phenylo-methylamin angesehen werden. Hier sind nur die dem Anilin entsprechenden Basen zu besprechen, diejenigen also, bei welchen der Stickstoff in dem Kern oder der Hauptkette enthalten ist. Die den Alkoholbasen entsprechenden Substanzen: Benzylamin, etc. sind später gelegentlich der zugehörigen Alkohole abgehandelt (vgl. Benzylalkohol, etc.).

Die Theorie deutet ausserdem die Existenz einer anderen Art von Isomerieen an, die bis jetzt nicht thatsächlich verwirklicht worden sind. Die Isomerie kann nämlich darauf beruhen, dass die beiden Seitenketten: Die Amidogruppe einerseits und ein Alkoholradical (z. B. Methyl) andrerseits, relativ verschiedene Orte einnehmen (vgl. §. 1602); wie dies bei den Bromderivaten des Benzols und bei dem Nitrobrombenzol schon ausführlicher erörtert worden ist. Man sieht so für das Toluidin die Existenz dreier Modificationen voraus, die man durch folgende Formeln unterscheiden könnte:

Das dermalen bekannte Toluidin ist als die erste dieser Modificationen anzusehen.

Eine vierte Art von Isomerie endlich kann dadurch entstehen, dass die Wasserstoffatome der Amidogruppe durch Alkoholradicale vertreten werden (vgl. §. 1601.). So ist z. B. das Toluidin (Amido-toluol, Amidomethylbenzol) isomer mit dem Methylanilin (Methylamido-benzol.):

Man sieht leicht, dass für die an Kohlenstoff reicheren Amidoderivate dieser Gruppe eine ungemein grosse Anzahl von Modificationen möglich wird, deren Isomerie bald auf der einen bald auf der andern der oben erwähnten Ursachen beruht. Für die Verbindung  $\Theta_8H_{11}N$  hätte man z. B. die folgenden Isomerieen:

| $\Theta_0H_5$ . $N(\Theta H_3)_2$<br>Dimethylamido-benzol. | $\Theta_6H_5$ . $NH(\Theta_2H_5)$<br>Aethylamido-benzol. | $\Theta_{e}H_{4}(\Theta H_{3}).NH(\Theta H_{3})$ Methylamido-methylbenzol, |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (Dimethyl-aniliu.)                                         | (Aethyl-anilin.)                                         | (Methyl-toluidin.)                                                         |
| O II (OII )                                                | 2777                                                     | оп (оп ми                                                                  |

```
\Theta_0H_2(\Theta H_3)_2. NH_2 \Theta_0H_4(\Theta_2H_5). NH_2 Amido-dimethylbenzol. (Xylidin.)
```

und ferner drei, bis jetzt nicht bekannte dem Benzylamin analoge Substanzen:

$$\Theta_{\mathbf{0}} \mathbf{H}_{\mathbf{4}} (\Theta \mathbf{H}_{\mathbf{2}}) (\Theta \mathbf{H}_{\mathbf{2}} . \mathbf{N} \mathbf{H}_{\mathbf{2}}) \qquad \Theta_{\mathbf{0}} \mathbf{H}_{\mathbf{5}} (\Theta_{\mathbf{2}} \mathbf{H}_{\mathbf{4}} . \mathbf{N} \mathbf{H}_{\mathbf{2}}) \qquad \Theta_{\mathbf{0}} \mathbf{H}_{\mathbf{5}} [\Theta \mathbf{H}_{\mathbf{2}} . (\mathbf{N} \mathbf{H} . \Theta \mathbf{H}_{\mathbf{3}})]$$

Trägt man dabei noch der Möglichkeit existirender Isomerieen, deren Verschiedenheit auf der relativ verschiedenen Stellung der Seitenketten beruht, Rechnung, so wird die Anzahl der der Theorie nach möglichen Isomerieen noch beträchtlich grösser.

Ausser diesen schon ausnehmend zahlreichen Isomerieen, für welche man sich von der Ursache der Verschiedenheit, durch die Verschie-

denheit der gegenseitigen Bindung der die Molecule zusammensetzenden Atome Rechenschaft zu geben im Stande ist, existiren ferner für alle hierher gehörigen Basen, und für einzelne sogar mehrere, isomere Substanzen, deren Constitution bis jetzt nicht aufgeklärt ist, für welche also auch die Ursache der Isomerie noch unerklärt bleibt.

Man kennt zunächst eine Reihe homologer Basen, die, mit Ausnahme des Anfangsgliedes, mit einer der Amidoverbindungen der Anilinreihe isomer sind:

Anilin reihe. Pyridin reihe. 
$$-\theta_{5} H_{5} N = Pyridin$$
Anilin 
$$=\theta_{6} H_{7} N - \theta_{6} H_{7} N = Picolin$$
Toluidin 
$$=\theta_{7} H_{9} N - \theta_{7} H_{9} N - Lutidin$$

$$Xylidin =\theta_{8} H_{11}N - \theta_{8} H_{11}N - Collidin$$
Cumidin 
$$=\theta_{9} H_{13}N - \theta_{9} H_{13}N - Parvolin$$
Cymidin 
$$=\theta_{10}H_{15}N - \theta_{10}H_{15}N - Coridin; etc.$$

Man kennt ausserdem noch eine weitere mit dem Anilin isomere Substanz, das Paranilin (§, 1712.).

Amidobenzol. Anilin\*): 
$$\Theta_6H_7N = \Theta_6H_5.NH_2.$$

Das Anilin wurde 1826 von Unverdorben unter den Producten der <sup>1658</sup>. trocknen Destillation des Indigo's aufgefunden, er bezeichnete es als Krystallin, weil einige seiner Salze mit Leichtigkeit krystallisiren. Runge fand es 1834 im Steinkohlentheeröl (vgl. §. 1610.), er nannte es Kyanol, der blauen Farbreaction wegen, die es mit Bleichkalk zeigt. Fritzsche erhielt es 1841 durch Destillation des Indigo's mit Kali; er wandte zuerst den Namen Anilin an, von Anil, dem portugisischen Namen für Indigo. Fast gleichzeitig gewann Zinin durch Reduction des Nitrobenzols mit Schwefelammonium die von ihm als Benzidam bezeichnete Substanz-

Hofmann zeigte 1843, dass das Krystallin, das Kyanol, das Anilin und das Benzidam identisch sind; er lehrte damals, und in späteren Abhandlungen, eine grosse Anzahl von Anilinderivaten kennen. Seitdem, und namentlich in neuerer Zeit, ist das Anilin und seine Abkömmlinge sehr häufig Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Bildung. Das Anilin entsteht durch eine sehr grosse Anzahl von Reactionen. Es bildet sich zunächst aus Nitrobenzol durch Einwirkung

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Unverdorben. Pogg. Ann. VIII. 397; Runge. ibid. XXVI. 67, 513; Fritzsche. Ann. Chem Pharm. XXXIX. 76; Zinin. Journ. f. pr. Chem. XXXIII. 34; Erdmann. Ann. Chem. Pharm. XXXVI. 88; Liebig. ibid. XXXVI. 89. Béchamp. ibid. XCII. 402; Hofmann. ibid. XLVII. 87; Hotmann und Muspratt. ibid. LIII. 221. LIV. 27.

sehr verschiedener Reductionsmittel, die §. 1654 schon aufgezählt sind. Die Reactionen, nach welchen die wichtigsten dieser Umwandlungen stattfinden, können in folgender Weise aufgefasst werden:

Bei Einwirkung von Zink oder Zinn und Salzsäure wirkt der nascirende Wasserstoff, d. h. der Wasserstoff, der sich ohne die Anwesenheit des Nitrobenzols als solcher entwickelt haben würde; z. B.:

$$\Theta_0H_5$$
.  $N\Theta_2 + 3\tilde{Z}n + 6HCl = \Theta_0H_5$ .  $NH_2 + 3\tilde{Z}nCl_2 + 2H_2\Theta$ 

Die Einwirkung von Zinn und Salzsäure ist ausnehmend lebhaft; je nach der Menge des Zinns entsteht entweder Zinnchlorür oder Zinnchlorid:

$$\Theta_6H_5(N\Theta_2) + 3$$
  $\Theta_7 + 6HCl = \Theta_6H_5 \cdot NH_2 + 3$   $\Theta_7Cl_2 + 2H_2\Theta$   
 $\Theta_6H_5(N\Theta_2) + 1^{1/2}\Theta_7 + 6HCl = \Theta_6H_5 \cdot NH_2 + 1^{1/2}\Theta_7Cl_4 + 2H_2\Theta$ 

Fertig gebildetes Zinnchlorür in warmer salzsaurer Lösung wirkt auf Nitrobenzol so lebhaft ein, dass sich die Flüssigkeit zum Sieden erhitzt; bei Anwendung einer kalten Lösung verlauft die Reaction langsam.

$$\Theta_6H_5(N\Theta_2) + 3SnCl_2 + 6HCl_2 = \Theta_6H_5 \cdot NH_2 + 3SnCl_4 + 2H_2\Theta$$

Bei allen Reductionen mit Zinn scheidet die entstandene Flüssigkeit, direct oder nach hinlänglicher Concentration, Krystalle einer Doppelverbindung von salzsaurem Anilin mit Zinnchlorür oder mit Zinnchlorid aus (vgl. §. 1662.).

In derselben Weise wie diese Reductionsmittel wirkt Zinkstaub beim Kochen mit Wasser. Auch bei Anwendung des aus Eisenfeile und Essigsäure bestehenden Reductionsgemisches wird ein Theil der Reaction offenbar durch nascirenden Wasserstoff hervorgebracht; bemerkenswerth ist es indess, dass auch fertig gebildetes essigsaures Eisenoxydul (nicht schwefelsaures oder oxalsaures Eisenoxydul, oder Eisenchlorür) das Nitrobenzol unter Bildung von Eisenoxyd in Anilin umzuwandeln im Stande ist:

$$\Theta_6H_5$$
.  $N\Theta_2$  +  $6Fe\Theta$  +  $H_2\Theta$  =  $\Theta_6H_5$ .  $NH_2$  +  $3Fe_2\Theta_3$ .

Die Einwirkung von Schwefelammonium in alkoholischer Lösung, oder von Schwefelwasserstoff bei Anwesenheit von Ammoniak, erklärt sich durch folgende Gleichung.

$$2\theta_6H_5.N\theta_2 + 6H_2S = 2\theta_6H_5.NH_2 + 4H_2\Theta + 3S_2.$$

Die Reduction durch arsenige Saure erfolgt nach der Gleichung:

$$\Theta_{e}H_{5} N\Theta_{2} + 3As\Theta_{3}K_{3} + H_{2}\Theta = \Theta_{e}H_{5} \cdot NH_{2} + 3As\Theta_{4}K_{3}$$

Auch bei Destillation von Nitrobenzol mit alkoholischer Kalilösung wird neben Azobenzol (§. 1733.) eine nicht unbeträchtliche Menge von

Anilin. 585

Anilin gebildet. Jodwasserstoff erzeugt mit Nitrobenzol bei etwa 1040 Anilin. (Mills.)

Dass durch Einwirkung von Ammoniak auf Chlor-, Brom- oder Jod-Benzol bis jetzt kein Anilin erhalten werden konnte, wurde oben schon erwähnt. Wichtig ist Laurent's Angabe \*), dass bei lang anhaltendem Erhitzen (14 Tage bis 3 Wochen) von Phenol (Carbolsäure) mit Ammoniak auf etwa 300° (§. 1655) Anilin gebildet werde:

Phenol . 
$$\Theta_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{e}}\Theta + NH_{\mathbf{3}} = H_{\mathbf{2}}\Theta + \Theta_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{7}}N$$
 Anilin.

Aus Indigo entsteht schon bei trockener Destillation, weit leichter bei Destillation mit Kalihydrat, Anilin; auch die Zersetzungsproducte des Indigo, das Isatin und die Anthranilsäure liefern Anilin, wenn man sie mit Kali destillirt; die Anthranilsäure auch bei directer Zersetzung durch Hitze:

Indigo . . . . 
$$\Theta_8H_5N\Theta + 4KH\Theta + H_2\Theta = \Theta_9H_7N + 2\Theta\Theta_3K_2 + 2H_2$$
  
Isatin . . . .  $\Theta_8H_5N\Theta_2 + 4KH\Theta = \Theta_9H_7N + 2\Theta\Theta_1K_2 + H_2$   
Anthranilsaure .  $\Theta_7H_7N\Theta_2 = \Theta_8H_7N + \Theta_2$ .

Bemerkenswerth ist, dass nach Beobachtungen von Hofmann und Muspratt \*\*), zwei mit der Anthranilsäure isomere Substanzen, das Salicylamid und das Nitrotoluol (§. 1644) ebenfalls Anilin liefern, wenn man ihre Dämpfe über glühenden Aetzkalk leitet.

Das Anilin entsteht ferner bei trockener Destillation mancher stickstoffhaltiger Materien von complicirter Zusammensetzung, z. B. bei Destillation von Knochen, von Steinkohlen, etc. Es findet sich daher, neben zahlreichen anderen (vgl. §. 1611.) Producten im Steinkohlentheeröl. Dass aus den meisten Derivaten des Anilins das Anilin wieder regenerirt werden kann, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Nach Phipson enthalten einige Schwämme (Boletus cyanescens und lucidus) fertig gebildetes Anilin.

Darstellung. 1) Aus Nitrobenzol. Das Anilin wird jetzt fast immer aus Nitrobenzol dargestellt; und zwar gewöhnlich durch Reduction mit Eisen und Essigsäure. Bei fabrikmässigem Betrieb mischt man das Nitrobenzol in einem eisernen Gefäss mit Essigsäure und setzt allmälig Eisenfeilspäne oder Eisendrehspäne zu, indem man allzustarke Erwärmung vermeidet. Gleiche Gewichtstheile der drei Substanzen werden als bewährt gefundenes Verhältniss angegeben. Die halbfeste Masse wird dann für sich oder nach Zusatz von Kalk in eisernen Cylindern destillirt, indem man zuletzt bis zu schwachem Glühen erhitzt. War die Destillation ohne Kalkzusatz ausgeführt, so wird das Destillat mit Kalilauge zersezt. Das direct erhaltene "rohe Anilin" wird häufig durch Destillation mit Wasserdampf gereinigt. — Bei Darstellung im Kleinen sind Metallgefässe geeigneter als Glasgefässe; in Ermangelung eigener Apparate können vorlheilhaft die in manchen Gegenden gebräuchlichen Leimpfannen der Schreiner verwendet werden,

<sup>\*)</sup> Journ. f. pr. Chemie. XXXII. 286.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. LIII. 221.

Destillation mit Wasserdampf, nach Zusatz von Kalk oder Kali, ist der Destillation für sich vorzuziehen \*).

Wird das Product direct, ohne Zusatz von Alkali, destillirt, so enthält die destillirende Flüssigkeit essigsaures Anilin und, namentlich gegen Ende, Acetanilid. Destillirt man das Product mit Aetzkalk, so entsteht viel Aceton. Bisweilen, namentlich wenn zu viel Eisen angewandt wurde, destillirt gegen Ende Azobenzol. Waren Eisen und starke Essigsäure im Ueberfluss, so wird Ammoniak gebildet und Benzol regenerirt. Da bei fabrikmässigem Betrieb stets Toluol haltiges Benzol und folglich Nitrotoluolhaltiges Nitrobenzol angewandt werden, so enthält das käufliche Anilin stets Toluidin und zwar häufig beträchtliche Mengen.

Die Reduction des Nitrobenzols durch Schwefelammonium, obgleich wohl kaum mehr zur Anilindarstellung angewandt, mag hier beschrieben werden, weil sie in zahlreichen analogen Fällen in Anwendung kommt. Man löst Nitrobenzol in Alkohol, setzt wässerige oder besser alkoholische Ammoniaklösung zu, und leitet unter zeitweisem Erwärmen anhaltend Schwefelwasserstoff ein. Nach einigen Tagen wird die Flüssigkeit vom ausgeschiedenen Schwefel abgegossen und in gelinder Wärme verduustet, wobei sich das Anilin als Oel ausscheidet.

- 2) Aus Indigo. Man trägt gepulverten Indigo in heisse concentrirte Kalioder Natronlauge ein und destillirt die rothbraune Masse, solange mit dem ammoniakhaltigen Wasser Oeltropfen übergehen. Durch Rectification des so erhaltenen Oeles gewinnt man 20% vom angewandten Indigo an Anilin.
- 3) Aus Steinkohlentheeröl kann nur schwer Anilin dargestellt werden, da dieses Rohmaterial meistens nur 1 p. C. Anilin enthält und da die Trennung des Anilins von den übrigen im Steinkohlentheeröl enthaltenen Basen ungemein schwierig ist \*\*).

Reinigung. Aus käuflichem Anilin und aus den nach einer der oben angegebenen Methoden dargestellten Rohproducten kann meistens durch öfter wiederholte fractionirte Destillation reines oder fast reines Anilin abgeschieden werden. Nitrobenzol entfernt man leicht, indem man das Anilin in verdünnter Salzsäure löst und die filtrirte Lösung mit einem Alkali zersetzt; bisweilen muss aus dem rohen Anilin ein krystallisirbares Salz, zweckmässig oxalsaures Anilin, dargestellt, dieses, durch wiederholtes Umkrystallisiren gereinigt und dann mit einem Alkali zersetzt werden. Am schwersten sind dem Anilin hartnäckig anhaftende Spuren von Toluidin zu entfernen; man gewinnt Toluidin-freies Annilin am besten aus völlig reinem toluol-freiem Benzol, welches zweckmässig aus Benzoësäure dargestellt wird; oder auch durch Destillation von reinem Isatin mit Kali. (Hofmann.) Reines und namentlich Toluidin-freies Anilin kann ferner mit Leichtigkeit aus dem Anilin erhalten werden, welches bei der Darstellung des Anilinroths mit Arsensäure während der Reaktion abdestillirt (vgl. §. 1719).

Eigenschaften. Das Anilin ist eine völlig farblose, stark lichtbrechende, etwas ölartige Flüssigkeit, von schwach aromatischem Geruch. Sp. Gew. 1.02 bei 16°; Siedep. 182°. Es färbt sich beim Aufbe-

<sup>••)</sup> Vgl. Hofmann. Ann. Chem. Pharm. XLVII. 37.



<sup>\*)</sup> Aus reinem Nitrobenzol erhielt ein dem Verfasser befreundeter Fabrikant, bei Anwendung von 18 Kilogr. Nitrobenzol, 40 Kilogr. Eisen, 10 Kilogr. starkem Holzessig und 18 Kilogr. Wasser, 12 Kilogr. reines Anilin. Das Product wurde, nach Zusatz von Kalk, durch Wasserdampf abgetrieben.

wahren, namentlich bei Einwirkung von Luft und Licht braun. In Wasser ist es sehr wenig löslich; von Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Kohlenwasserstoffen, etc. wird es leicht gelöst. Das Anilin hat schwach basische Eigenschaften; es bräunt nicht Curcumapapier und bläut nicht gerötheten Lakmus, aber es färbt violette Dahliatinctur grün. Es fällt Zink-, Thonerde-, Eisenoxyd- und Eisenoxydulsalze, und treibt in der Wärme das Ammoniak aus seinen Salzen aus, während umgekehrt Ammoniak in der Kälte aus Anilinsalzen Anilin fällt.

In Betreff der zur Erkennung des Anilins vorgeschlagenen Farbreactionen, vgl. Anilinfarben (§. 1715).

Umwandlungen und Zersetzungen. Bei Einwirkung sehr vieler Reagentien erzeugt das Anilin Derivate, die zu ihm in sehr einfacher Beziehung stehen und deren Bildung schon aus dem §. 1656 Gesagten verständlich ist; bei Einwirkung anderer Substanzen dagegen tritt tiefer gehende Zersetzung ein.

Lässt man Chloride, Bromide oder Jodide der Alkoholradicale auf Anilin einwirken, so entstehen Derivate, in welchen der dem Ammoniakrest zugehörige Wasserstoff durch die betreffenden Alkoholradicale ersetzt ist (§. 1663). Ganz entsprechende Abkömmlinge des Anilins werden auch durch Einwirkung der Chloride oder Bromide zweiatomiger Alkoholradicale (Elaylchlorid. vgl. §. 1665), dreiatomiger Alkoholradicale (Chloroform) §. 1667) und selbst bei Einwirkung von Chlorkohlenstoff (C Cl. §§. 1668, 1685) gebildet. Derivate des Anilins, in welchen dreiatomige Kohlenwasserstoffradicale enthalten sind, entstehen auch bei gleichzeitiger Einwirkung von Phosphorchlorür und einem Säurechlorid, z. B. Acetylchlorid, auf Anilin (§. 1667).

Achnliche Producte entstehen, wenn Aldehyde auf Anilin einwirken (§. 1666).

Abkömmlinge des Anilins, in welchen der dem Ammoniakrest zugehörige Wasserstoff durch Säureradicale ersetzt ist, also Anilide (§§. 1669 ff.) entstehen bei Einwirkung von Säurechloriden, von Aethern, oder von Säureanhydriden auf Anilin; häufig auch durch Erhitzen der betreffenden Anilinsalze. Hierher gehört, unter Anderem, auch die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff, und von Phosgen auf Anilin; ebenso die Einwirkung von Chlorcyan in ätherischer Lösung.

Derivate des Anilins, in welchen der Wasserstoff des Kerns  $\Theta_0H_0$  durch andere Elemente vertreten ist, also wahre Substitutionsproducte (§. 1688) werden bei Einwirkung von Chlor, Brom oder Jod auf Anilin gebildet. Die Wirkung der beiden ersteren Elemente, die des Chlors namentlich, ist indessen selbst bei Anwesenheit von Wasser, so heftig, dass ein grosser Theil des Anilins tiefer gehende Zersetzung erleidet, durch welche, unter anderen Producten, auch Chlorderivate des Phenols erzeugt werden, die offenbar der substituirenden Einwirkung des Chlors auf anfangs gebildetes Phenol ihren Ursprung verdanken.

$$2\Theta_0H_7N + 2H_2\Theta + 3Cl_2 = 2\Theta_0H_0\Theta + N_2 + 6HCl.$$
  
Anilin Phenol.

Concentrirte Schwefelsäure erzeugt Sulfoderivate des Anilins. Durch Einwirkung von Salpetersäure auf Anilin konnten bis jetzt keine Nitrosubstitutionsproducte erhalten werden; es bilden sich vielmehr leicht, unter Entwickelung von Stickstoff, Nitroderivate des Phenols. Auch bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Anilin wird häufig Phenol oder Nitroderivate des Phenols gebildet:

$$\Theta_6H_7N + N\Theta_3H = \Theta_6H_6\Theta + H_2\Theta + N_2$$
  
Anilin Phenol.

Der Entstehung dieser Endproducte geht übrigens, in geeigneten Bedingungen, die der Diazoderivate voraus (vgl. §. 1743).

Bei gemässigter Oxydation scheint das Anilin Chinon erzeugen zu können, wenigstens erhält man. nach Hofmann\*), etwas Chinon, wenn man Anilin mit Braunstein und verdünnter Schwefelsäure destillirt:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_6 H_7 N + \Theta_2 = \Theta_6 H_6 \Theta_2 + N H_3 \\ \text{Anilin} & \text{Chinon.} \end{array}$$

Das vom Chinon sich ableitende Chloranil  $(\Theta_6 \text{Cl}_4 \Theta_2)$  entsteht leicht, neben Trichlorphenol, wenn Anilin mit einem Gemisch von Salzsäure und chlorsaurem Kali behandelt wird; oder wenn Chlor im Sonnenlicht auf eine wässerige Lösung von salzsaurem Anilin einwirkt. Durch Einwirkung stark oxydirender Substanzen wird das Anilin vollständig zerstört; es entzündet sich z. B. bei Berührung mit fester Chromsäure. Die Wirkung aller der Oxydationsmittel, durch welche aus Anilin, oder wenigstens Toluidin-haltigem Anilin, violette oder rothe Farbstoffe erzeugt werden, ist später gelegentlich der Anilinfarben (§. 1715) besprochen.

In neuester Zeit hat Glaser gefunden, dass bei Einwirkung von übermangansaurem Kali auf eine verdünnte Lösung von salzsaurem Anilin Azobenzol gebildet wird (§. 1733).

Bei Einwirkung von Cyan auf Anilin wird das §. 1686 zu besprechende Cyananilin erzeugt; trockenes Chlorcyan bildet Melanilinchlorid (§. 1684.); Cyansäure und die Aether der Cyansäure und Cyanursäure liefern Anilide der Kohlensäure (§. 1675).

Durch starke Hitze wird das Anilin zersetzt. Leitet man z. B. Anilindampf durch eine glühende Röhre, so setzt sich viel Kohle ab, es entweicht Ammoniak und Blausäure, und es destillirt ein braunes Oel, welches neben unzersetztem Anilin, Benzol und Benzonitril enthält. (Hofmann.)

Kalium löst sich in Anilin unter Wasserstoffentwickelung auf; es entsteht ein blauer, bald braun werdender Brei der wahrscheinlich ein dem Kaliumamid

<sup>\*)</sup> Jahresbericht. 1863. 415.

entsprechendes Kaliumanilid enthält. Durch Schmelzen von Kalium in Anilin- 1660. dampf wird Cyankalium gebildet. (Hofmann).

Salze des Anilins. Das Anilin ist eine Base, in demselben Sinn wie das Ammoniak; es verbindet sich direct mit Wasserstoffsäuren und mit Säurehydraten. Die Anilinsalze sind meistens krystallisirbar; sie sind farblos, werden aber häufig an der Luft roth. Sie lösen sich leicht in Wasser, weniger in Alkohol, in Aether sind die meisten unlöslich.

Salzsaures Anilin:  $\Theta_6H_7N$ . HCl. Ausnehmend lösliche Nadeln, die unzersetzt sublimiren; zur Darstellung im Grossen sättigt man in flachen Schalen ausgebreitetes Anilin mit Salzsäuregas. Das salpetersaure Anilin:  $\Theta_6H_7N$ ,  $H\Theta_3N$  bildet grosse rhombische Tafeln, Blättchen oder auch concentrisch gruppirte Nadeln. Es verliert bei 150° noch nicht an Gewicht, bei 190° sublimirt es zum Theil, während der grösste Theil Zersetzung erleidet, durch welche, nach Béchamp, auch etwas Nitro-Anilin gebildet wird. Das kohlensaure Anilin scheint nicht zu existiren. Das schwefelsaure Anilin:  $S\Theta_4H_2.2\Theta_6H_7N$  löst sich leicht in Wasser, weniger in verdünntem, noch weniger in starkem Alkohol; es ist unlöslich in Aether.

Essigsaures Anilin ist nicht krystallisirbar. Das oxalsaure Anilin:  $\Theta_2\Theta_4H_2.2\Theta_6H_7N$  krystallisirt in Prismen, oft in Tafeln oder Schuppen; es löst sich ziemlich leicht in Wasser, wenig in kaltem Alkohol. Man erhält es am besten, indem man heisse alkoholische Lösungen von Anilin und Oxalsäure mischt.

Das Anilin scheint mit den zweibasischen Säuren keine sauren Salze zu geben, wenigstens konnten das saure schweielsaure und das saure oxalsaure Anilin bis jetzt nicht erhalten werden. Von der dreibasischen Phosphorsäure dagegen kennt man bis jetzt gerade Salze mit 1 und mit 2 Anilin.

Die Anilinsalze organischer Säuren geben beim Erhitzen Anilide.

Additionssalze des Anilins.). Aehnlich wie zu Säuren, 1661. so addirt sich das Anilin auch direct zu vielen Salzen; es verhält sich also auch in dieser Hinsicht genau wie das Ammoniak, welches bekanntlich mit vielen Salzen additionelle Verbindungen erzeugt. Einzelne dieser Verbindungen sind schon seit langer Zeit bekannt, z. B. die Verbindung des Anilins mit schwefelsaurem Kupferoxyd und zwei Verbindungen mit Quecksilberchlorid. Raëwsky hat ausserdem schon vor längerer Zeit gezeigt, dass das Anilin mit Platinchlorür verschiedene Verbindungen eingeht, die den von Magnus und von Reiset aus Ammoniak und Platinchlorür dargestellten analog sind. In neuerer Zeit hat Schiff die Additionssalze des Anilins ausführlicher untersucht. Er nimmt in ihnen metallhaltige Aniline (Metallanile oder Phenylmetallamine) an; also vom Ammoniak sich herleitende und dem Ammoniak analoge Basen, von folgenden allgemeinen Formeln:

Vgl. bes. H. Schiff. Untersuchungen über metallhaltige Anilinderivate etc.;
 auch Jahresb. 1863. 413.

$$N \begin{cases} M \\ \Theta_0 H_5 \\ H \end{cases} \qquad N_2 \begin{cases} M \\ (\Theta_0 H_5)_2 \\ H_2 \end{cases} \qquad N_3 \begin{cases} M \\ (\Theta_0 H_5)_3 \\ H_3 \end{cases}$$

Je nachdem ein Metall ein - zwei - oder dreiatomig ist, bildet es Mono - Di- oder Tri-Metallanile.

Die betreffenden Verbindungen werden einfacher als Molecularadditionen von Anilin mit Salzen angesehen und durch folgende allgemeine Formeln ausgedrückt:

Alle diese Substanzen sind den entsprechenden unorganischen Salzen völlig analog zusammengesetzt; sie enthalten stets genau ebenso viele Anilinmolecule als das Chlorid Chloratome, oder als das Salzehlorähnliche Säurereste enthält.

Die wichtigsten dieser Additionssalze sind folgende.

- 1) Verbindungen des Anilins mit den Chloriden oder mit sonstigen Salzen einstomiger Metalle konnten nicht erhalten werden.
- 2) Auch Chlorcalcium, Chlorstrontium und Chlorbarium scheinen sich nicht mit Anilin zu verbinden. Sehr leicht dagegen erhält man additionelle Verbindungen des Anilins mit Zink-, Cadmium-, Kupfer- und Quecksilbersalzen.

Durch Zusatz von Anilin zur wässerigen Lösung der betreffenden Zinksalze entstehen die folgenden Verbindungen: ZnCl2,20,H7N; ZnBr2,204H7N; ZnJ2,2CaH1N; ZnSO4,2CaH1N; als krystallinische Niederschläge, die aus Wasser umkrystallisirt werden können. Die Schwefelsäure-Verbindung ist leichter löslich wie die Chlorverbindung, aus der Lösung der ersteren wird daher durch lösliche Chloride (z. B. NaCl.) die zweite gefällt. — Cadmiumsalze verhalten sich ganz ähnlich wie Zinksalze. Schiff bezeichnet diese Verbindungen als Zinkanil-Chlorhydrat, Zinkanil-sulfat, etc. - Die Additionsverbindungen des Anilins mit Kupfersalzen sind verhältnissmässig wenig beständig und zeigen deutlich den additionellen Charakter dieser Anilinverbindungen. Setzt man zu einer verdünnten Lösung von Kupfervitriol Anilin, so entsteht ein grüner krystallinischer Niederschlag: CuSO4,2C4H7N; beim Erhitzen auf etwa 2000 entweicht die Halfte des Anilins, der Rückstand ist: GuSO4, CaHIN. Wird die grüne Verbindung mit Wasser gehocht, so bildet sich schwefelsaures Anilin und es entsteht als Endproduct basisch schwefelsaures Kupferoxyd: CuSO4. CuO; vorher wird eine Verbindung mit Anilin erhalten: CuSO4. CuO. 2C4H1N. - Die Verbindungen von Anilin mit Kupierchlorid und mit salpetersaurem Kupier: Cu2NO2,2GaH,N sind leicht zersetzbar (vgl. Anilinfarben).

Quecksilbersalze erzeugen leicht schön krystallisirende Verbindungen mit Anilin. Z. B.: HgCl<sub>2</sub>.2 $\Theta_e$ H<sub>1</sub>N; HgCy<sub>2</sub>,2 $\Theta_e$ H<sub>1</sub>N; Hg2 $\Theta_2$ H<sub>2</sub> $\Theta_2$ ,2 $\Theta_e$ H<sub>1</sub>N. Die Verbindungen mit salpetersaurem Quecksilberoxyd zeigen wieder deutlich den additionellen Charakter. Durch Zusatz von Anilin zu einer selbst sauren Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd entstehen glänzende Blättchen von Hg2N $\Theta_3$ , $\Theta_e$ H<sub>1</sub>N; werden diese mit Wasser behandelt, so bilden sich nach einander zwei basische

Salse, die den basischen salpetersauren Quecksilberoxyden entsprechen; nämlich:  $\ddot{H}_{g}\Theta$ ,  $\ddot{H}_{g}2N\Theta_{2}$ ,  $2\Theta_{a}H_{1}N$  und  $2H_{g}\Theta$ ,  $H_{g}2N\Theta_{2}$ ,  $2\Theta_{a}H_{1}N$ .

- 8) Verbindungen des Anilins mit den Chloriden drei ato miger Elemente erhält man leicht, indem man die betreffenden Substanzen direct oder in Benzinlösung aufeinander einwirken lässt. Schiff hat die folgenden krystallisirten Verbindungen untersucht:  $AsCl_3, 3\Theta_8H_1N$ ;  $AsJ_3, 3\Theta_8H_1N$ ;  $SbCl_3, 3\Theta_8H_1N$ ;  $SbJ_3, 3\Theta_8H_1N$ ;  $BiCl_3, 3\Theta_8H_1N$ . Wird eine wässerige und möglichst wenig saure Lösung von Wismuthchlorid mit Anilin vermischt, so fällt eine dem Wismuthoxychlorid entsprechende Verbindung:  $Bi\ThetaCl.\Theta_8H_1N$ . Phosphorchlorür addirt sich nicht zu Anilin; es erzeugt vielmehr ein der phosphorigen Säure entsprechendes Anilid (§. 1669).
- 4) Das Chlorid des vieratomigen Zinns erzeugt, wenn man es direct oder in Benzinlösung mit Anilin vermischt die Verbindung:  $\frac{IF}{Sn}Cl_4$ .  $4\Theta_6H_7N$ . Das Zinnchlorür liefert in entsprechender Weise:  $(Sn)_2$ .  $Cl_4$ .  $4\Theta_6H_7N$ .

Doppelsalze des Anilins. Das salzsaure Anilin vereinigt 1662. sich mit vielen Metallchloriden zu krystallisirbaren Doppelchloriden. Man erhält dieselben leicht durch directes Zusammenbringen der Componenten in wässeriger Lösung, wobei sich häufig, wenn diese löslicher sind wie das Doppelchlorid, das Doppelchlorid direct ausscheidet; nicht so bei Quecksilberchlorid, weil dieses löslicher ist wie das Doppelchlorid. Dieselben Doppelchloride entstehen auch durch Auflösen der oben beschriebenen Additionssalze in concentrirter Salzsäure und Krystallisiren.

Es genügt hier die Formeln einiger dieser Verbindungen aufsuführen:  $\text{ZnCl}_2$ .  $2\Theta_eH_7N, \text{HCl} + H_2\Theta$ . —  $\text{HgCl}_2$ .  $2\Theta_eH_7N, \text{HCl}$ . —  $\text{SbCl}_3$ .  $3\Theta_eH_7N, \text{HCl} + 3H_2\Theta$ . —  $\text{BiCl}_2$ .  $3\Theta_eH_7N, \text{HCl} + 3H_2\Theta$ .

SnCl<sub>4</sub>.4 $\Theta_6$ H<sub>7</sub>N,HCl + 2H<sub>2</sub> $\Theta_1$ . — Sn<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>.4 $\Theta_6$ H<sub>7</sub>N,HCl + 4H<sub>2</sub> $\Theta_2$ . — Arsenchlorür erzeugt eine Verbindung von der Formel: AsCl<sub>2</sub>. $\Theta_6$ H<sub>7</sub>N,HCl.

Das Platindoppelsalz: PtCl4.26,H,N,HCl. bildet gelbe Nadeln, die in einem Gemisch von Aether und Alkohol etwas löslich sind.

Bemerkenswerth ist, dass, nach Hofmanns Versuchen, das Anilin weder einen Alaun, noch mit schwefelsaurem Kupfer oder Nickel ein Doppelsulfat zu erzeugen im Stande ist.

Anilinderivate, erzeugt durch Vertretung des dem Ammoniakrestes zugehörigen Wasserstoffs durch Radicale.

- A. Kohlenwasserstoffradicale an der Stelle des Wasserstoffs im Ammoniakrest.
  - I. Anilinderivate mit einatomigen Alkoholradicalen.

Die Abkömmlinge des Anilins, welche an der Stelle des Wasser- 1663. stoffs im Ammoniakrest NH<sub>2</sub> Radicale einatomiger Alkohole enthalten, sind völlig den §§ 709 ff. beschriebenen Stickstoffbasen der einatomigen Alkoholradicale analog.

Das Anilin vereinigt sich, wie das Ammoniak, direct mit den Bro-

miden oder Jodiden einatomiger Alkoholradicale und erzeugt so dem Salmiak und dem salzsauren Anilin entsprechende Salze, welche ein Alkoholradical enthalten. Werden diese Salze mit Kali zersetzt, so entstehen dem Ammoniak und dem Anilin analoge Basen, in welchen ein Alkoholradical enthalten ist. Diese vereinigen sich wieder mit den Bromiden oder Jodiden der Alkoholradicale, die entstandenen Salmiake werden ebenfalls von Alkalien zerlegt, indem sie nochmals dem Ammoniak und dem Anilin analoge Basen bilden, in welchen jetzt zwei Alkoholradicale enthalten sind. Auch die so erzeugten Basen besitzen noch die Eigenschaft sich direct mit den Bromiden oder Jodiden der Alkoholradicale zu vereinigen; die entstehenden, dem Salmiak entsprechenden Salze enthalten drei Alkoholradicale. An dieser Grenze angekommen, wenn also ein Salmiak erhalten worden ist, der keine vertretbaren Wasserstoffatome mehr enthält, springen dann die Eigenschaften um; das Salz wird jetzt nicht mehr durch Alkalien zerlegt, aber es erzeugt mit Silberoxyd eine dem Typus Ammoniumoxydhydrat zugehörige, also dem Tetraethyl-ammonium-oxydhxdrat entsprechende nicht flüchtige Base.

Vom Anilin leiten sich also zunächst eine Anzahl von, dem Salmiak analogen Salzen her, die ihrer Bildung nach durch folgende Formeln ausgedrückt werden können.

 $\Theta_eH_5$ .  $NH_2$   $\Theta_eH_5$ .  $NII_2$ ,  $(\Theta_2H_5)J$   $\Theta_eH_5$ .  $NH(\Theta_2H_5)$ ,  $(\Theta_2H_5)J$   $\Theta_eH_5$ .  $N(\Theta_2H_5)_2(\Theta_2H_5)J$  Anilin.

Bei Zersetzung mit Alkalien verhalten sich die beiden ersteren Salze wie Jodhydrate zusammengesetzter Ammoniake; das letzte Salz dagegen wie das Jodid eines zusammengesetzten Ammoniums; entsprechend den Formeln:

$$\Theta_{\mathbf{e}} H_{\mathbf{5}}. \mathbf{N} H(\Theta_{\mathbf{2}} H_{\mathbf{5}})_{\mathbf{7}} H \mathbf{J} \qquad \Theta_{\mathbf{e}} H_{\mathbf{5}}. \mathbf{N}(\Theta_{\mathbf{2}} H_{\mathbf{5}})_{\mathbf{2}}, H \mathbf{J} \qquad \Theta_{\mathbf{e}} H_{\mathbf{5}}. \mathbf{N}(\Theta_{\mathbf{2}} H_{\mathbf{5}})_{\mathbf{3}}, \mathbf{J}$$

Durch Zersetzung der beiden ersteren Salze mit Alkalien, und durch Zersetzung des letzteren mit Silberoxyd entstehen die folgenden Basen:

$$\begin{array}{cccc} \Theta_6H_5.NH(\Theta_2H_5) & \Theta_6H_5.N(\Theta_2H_5)_2 & \Theta_6H_5.N(\Theta_2H_5)_3 & \\ Mono-aethyl-anilin & Di-aethyl-anilin & Triaethylanilium-oxyd-hydrat. \end{array}$$

Diese Basen sind vollständig den früher beschriebenen Stickstoffbasen der einatomigen Alkoholradicale analog. Da das Anilin, resp. der in das Benzol als Seitenkette eingetretene Ammoniakrest NH<sub>2</sub>, nur zwei Atome Wasserstoff enthält, so ist die Anzahl der vom Anilin sich herleitenden Anilinderivate natürlich geringer als die Zahl der sich direct vom Ammoniak ableitenden Alkoholbasen.

Die Analogie der Anilinderivate, welche einatomige Alkoholradicale enthalten, mit den Stickstoffbasen dieser einatomigen Alkoholradicale

tritt besonders deutlich hervor, wenn man das Anilin selbst, im Sinn der Typentheorie, als Phenylamin ansieht:

| Ammoniakbasen.                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                | Ammoniumbasen.                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aminbasen                                                         | Imidbasen.                                                                                       | Nitrilbasen.                                                                                                   |                                                                |
| $ \begin{array}{c} \Theta_2H_5\\ N\\H\\H \end{array} $ Aethylamin | $N \left\{ \begin{array}{l} \Theta_2 H_5 \\ \Theta_2 H_5 \\ H \end{array} \right\}$ Diaethylamin | $\begin{array}{c} (\Theta_2H_5\\N\left\{\Theta_2H_5\right.\\\Theta_2H_5\end{array}\\ Triaethylamin\end{array}$ | $N(\Theta_2\Theta_8)_4$ $\Theta$ Tetraethylammoniumoxydhydrat. |
| N H H                                                             | N H H H                                                                                          | $ \begin{array}{c} \Theta_6 H_5 \\ \Theta_2 H_5 \\ \Theta_2 H_5 \end{array} $                                  | N( $\Theta_6H_5$ )( $\Theta_2H_5$ )3 $\Theta$                  |
| Phenylamin<br>(Anilin)                                            | Aethyl-phenyl-<br>amin.<br>(Aethyl-anilin)                                                       | Diaethyl-phenyl-<br>amin.<br>(Diaethyl-anilin).                                                                | Triaethy lphenylammo-                                          |

Der chemische Charakter dieser Anilinderivate ist dem der entsprechenden Alkoholbasen so vollständig analog, dass es kaum nöthig ist etwas Weiteres beizufügen.

Das Aethylanilin und das Diaethylanilin, und ebenso die entsprechenden Anilinderivate mit andern Alkoholradicalen, sind flüchtig, wie das Anilin selbst. Sie verbinden sich wie dieses, und wie das Ammoniak, durch directe Addition mit Wasserstoffsäuren und mit Säurehydraten. Die so erzeugten Salze werden von Alkalien zerlegt, indem die zugehörige Ammoniakbase in Freiheit gesetzt wird. Ein bemerkenswerthes Verhalten zeigt das bromwasserstoffsaure Aethylanilin (und wahrscheinlich auch andere entsprechende Verbindungen) bei raschem Erhitzen; es zerfällt nämlich in Anilin und Aethylbromid, also in die Substanzen durch deren Vereinigung es erzeugt wird.

Das Triaethylphenylammoniumoxydhydrat (und die ihm entsprechenden Auilinderivate mit anderen Alkoholradicalen) ist nicht ohne Zersetzung flüchtig; es verhält sich genau wie Teträthylammoniumoxydhydrat, und es zerfällt beim Erhitzen, wie dieses, in Diaethylanilin, Aethylen und Wasser.

$$\frac{N(\theta_0H_8)\theta_2H_5)_2}{H}\Big\{\Theta=N(\theta_0H_8)(\theta_2H_5)_2+\theta_2H_4+H_2\Theta.$$

Gegen Säuren verhält es sich ähnlich wie Kalihydrat; die Salzbildung erfolgt durch doppelte Zersetzung und unter Bildung von Wasser. Seine Salze zeigen mit denen des Teträthylammoniums die grösste Analogie; sie werden von Alkalien nicht zerlegt, aber das Bromid oder Jodid

38

tauscht bei Einwirkung von Silberoxyd sein Brom oder Jod gegen den Wasserrest HO aus und bildet so: Triaethylphenylammoniumoxydhydrat.

1664. Von hierhergehörigen Anilinderivaten sind bis jetzt wesentlich diejenigen untersucht, welche die einatomigen Radicale der gewöhnlichen
Alkohole enthalten. Den von Hofmann beschriebenen Methyl-, Aethyl- und Amylabkömmlingen des Anilins hat Fridau zwei Cetylverbindungen zugefügt. Zwei Anilinderivate, welche das Radical des Allylalkohols (§. 1382) enthalten, sind in neuerer Zeit von Schiff dargestellt worden. Die Existenz des von Natanson beschriebenen Vinyl-anilins ist noch nicht mit Sicherheit festgestellt \*).

Auch von den später zu beschreibenden Substitutionsderivaten des Anilins: Chloranilin, Bromanilin und Nitranilin sind einzelne Aethylderivate bekannt (vgl. §. 1695.)

Methylderivate des Anilins. Methylbromid und namentlich Methyljodid wirken schon bei gewöhnlicher Temperatur sehr heitig auf Anilin. Das Product erstarrt zu einer krystallinischen Masse von bromwasserstoffsaurem oder jodwasserstoffsaurem Methylanilin. Durch Destillation mit Kali erhält man das Methylanilin:  $\Theta_6H_5$ . NH $(\Theta H_2)$  als farblose, dem Anilin sehr ähnliche Flüssigkeit, die bei 192° siedet. Die Salze des Methylanilins sind krystallisirbar; das oxalsaure Salz krystallisirt leicht, es zersetzt sich rasch unter Rückbildung von Anilin. Das Platindoppelchlorid fällt beim Vermischen concentrirter Lösungen als krystallinischer Niederschlag, der sich leicht zersetzt.

Aethylderivate des Anilins, Durch Erwärmen von Anilin mit Aethylbromid, oder durch längeres Stehen eines Gemisches beider Substanzen, erhielt Hofmann das in Wasser sehr löslichs, aus Alkohol in grossen Tafeln krystallisirende bromwasserstoffsaure Aethylanilin. Es sublimirt bei langsamem Erhitzen, zersetzt sich aber bei rascher Destillation rückwärts in Anilin und Aethylbromid. Kallauge fällt aus der Lösung dieses Salzes Aethylanilin:  $\Theta_e H_5$ . NH( $\Theta_2 H_5$ ), welches, nach Destillation über Kalihydrat, ein dem Anilin sehr ähnliches bei 204° siedendes Oel darstellt. — Erwärmt man Aethylanilin mit Aethylbromid, so entsteht krystallisfrendes bromwasserstoffsaures Biaethylanilin, aus welchem durch Destillation mit Kali das bei 218°,5 siedende Biaethylanilin:  $\Theta_e H_5$ . N( $\Theta_2 H_5$ )2 erhalten wird. — Wird dieses mit Aethyljodid auf 100° erhitzt, so entstehen zwei Schichten, deren untere zu krystallinischem Triaethylphenylammoniumjodid:  $\Theta_e H_5$ . N( $\Theta_2 H_6$ )3 erstarrt. Zersetzt man dieses Salz in wässeriger Lösung mit Silberoxyd, so entsteht eine stark alkalisch reagirende Lösung von Triaethylphenylammonium oxyd hydrat.

Die Zersetzungen der verschiedenen Aethylderivate des Anilins durch salpetrige Säure, Salpetersäure und durch Oxydationsmittel sind von Matthiessen und von Riche untersucht worden. Nach Riche \*\*) erzeugt salpetrige Säure aus Aethylanilin: Phenol, Salpetrigsäure-aethylaether und Ammoniak. Matthiessen erhielt beim Erwärmen mit verdünnter Salpetersäure aus Aethylanilin: Aethylamin, Nitro-

Hofmann, Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 150; Fridau. ibid. LXXXIII. 25., Schiff, ibid. Suppl. III. 864. Natanson. ibid. XCVIII. 297.

Matthiessen. ibid. CXI. 87. Riche. ibid. CXI. 91.

phenol und Ammoniak; aus Diaethylanilin, Nitrophenol, Diaethylamin und Ammoniak. Durch Erhitzen des Diaethylanilins mit Braunstein und verdünnter Schwefelsäure, und Destillation des Productes mit Kali erhielt er ebenfalls: Diaethylamin, Aethylamin und Ammoniak.

Am ylderivate des Anilins. In entsprechender Weise wie das Aethylanilin erhielt Hofmann das bei 258° siedende Amylanilin, welches mit Salzsäure, Bromwasserstoffsäure und Oxalsäure schön krystallisirte, in Wasser wenig lösliche Salze bildet. — Das Diamylanilin siedet bei 275—280°. Kocht man Amylanilin mit verdünnter Salpetersäure so entsteht Nitrophenol, Amylamin und Ammoniak (Matthiessen).

Cetylderivate des Anilins. Fridau erhielt, indem er Cetyljodid mit überschüssigem Anilin auf 100° erwärmte, neben jodwasserstoffsaurem Anilin, freies Cetylanilin. Man trennt beide durch Wasser und Aether, verwandelt die Base in salzsaures Salz, zersotzt durch Kali und reinigt durch Umkrystallisiren aus Alkohol. Das Cetylanilin bildet silberglänzende Schuppen, die bei 42° schmelzen, es ist löslich in Alkohol und Aether, nicht in Wasser. — Erhitzt man Cetylanilin mit Cetyljodid auf 110° so entsteht das krystallinische jodwasserstoffsaure Salz des dem Cetylanilin sehr ähnlichen Dicetylanilins.

Anilinderivate, welche gleichzeitig verschiedene Alkoholradicale enthalten. Aus Aethylanilin und Methyljodid erhielt Hofmann Methyl-aethyl-anilin; durch Behandeln von Amylanilin mit Aethylbromid, oder von Aethylanilin mit Amylbromid, das bei 262° siedende Aethyl-amyl-anilin. Das Methyl-amyl-anilin entsteht durch Zersetzung des Methyl-aethylamylo-phenylammoniumoxydhydrats, welches selbst durch Einwirkung von Methyljodid auf Aethyl-amylanilin dargestellt wurde.

Allylderivate des Anilins<sup>6</sup>). Erwärmt man Anilin mit Allyljodid (§. 1883.) auf 100<sup>6</sup> so entsteht krystallinisches, in Wasser sehr lösliches jodwasserstoffsaures Allylanilin, aus welchem Kalilauge das Allylanilin:  $\Theta_eH_5$ . NH( $\Theta_3H_5$ ) als gelbes Oel abscheidet. Erwärmt man dieses mit Aethyljodid, so bildet sich ein krystallisirtes Jodid, aus dem durch Kali das Aethyl-allyl-anilin:  $\Theta_eH_5$ . N( $\Theta_3H_5$ )( $\Theta_2H_5$ ) als bei 220<sup>6</sup>—225<sup>6</sup> siedendes Oel erhalten wird (Schiff).

Das von Natanson \*\*) durch Einwirkung von Aethylenchlorid auf Anilin entstehende Vin yl-anilin (Acetyl-anilin):  $\Theta_6H_5$ . NH( $\Theta_2H_3$ ) bedarf näherer Untersuchung. Der Bildung nach könnte dieser Körper ein Aethylenderivat des Anilins sein:  $\Theta_6H_5$ . N( $\Theta_2^{''}H_4$ ) vgl. §. 1665.

II. Anilinderivate mit zweiatomigen Kohlenwasserstoffradicalen.

Aehnlich wie im Ammoniak, so können auch im Anilin die mit dem 1665. Stickstoff verbundenen Wasserstoffatome durch zweiatomige Kohlenwasserstoffradicale ersetzt werden. Die so erzeugten Basen stehen zum Anilin in ganz ähnlicher Beziehung wie die §. 973 beschriebenen Aethylenbasen zum Ammoniak.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. III. 864.

<sup>\*\*)</sup> ibid. XCVIII. 297. vgl. Handwörterbuch. I. 1064.

Hier sind indess zwei Gruppen von Anilinderivaten zu unterscheiden. Zunächst diejenigen, bei deren Bildung die dem Ammoniakrest zugehörigen Wasserstoffatome des Anilins durch die den Glycolen entsprechenden Kohlenwasserstoffe von der allgemeinen Formel  $\Theta_n$ H<sub>2n</sub> ersetzt sind; dann die bei Einwirkung von Aldehyden auf Anilin entstehenden Producte.

Anilinderivate mit zweiatomigen Alkoholradicalen:  $\Theta_n^{\pi}H_{2n}$ \*).

Wenn Aethylen bromid auf Anilin einwirkt, so tritt das zweiatomige Radical Aethylen:  $\tilde{\theta_2}H_4$  ein- oder mehrmals an die Stelle von je zwei Wasserstoffatomen, die einem oder mehreren Moleculen Anilin angehören können. Die einfachsten Anilinderivate, welche in der Weise entstehen können, sind folgende:

Oder, wenn man das Anilin als Phenyl-amin ansehen will:

$$N \left\{ \begin{array}{l} \Theta_{0}^{'}H_{5} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{2} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{2} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ H_{2} \end{array} \right. \qquad N_{2} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{2} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \end{array} \right. \qquad N_{3} \left\{ \begin{array}{l} (\Theta_{0}^{'}H_{5})_{3} \\ \Theta_{2}^{'}H_{4} \\ \Theta$$

Aethylen-phenyl- Aethylen-diphenyl- Diaethylen-diphe- Triaethylen - triamin diamin nyldiamin phenyl-triamin.

Genauer untersucht sind bis jetzt nur die zweite und die dritte dieser Basen. Die erste, dritte und vierte haben dieselbe procentische Zusammensetzung; sie sind polymer.

Die Bildung dieser Basen erklärt sich leicht aus folgenden Gleichungen.

$$\begin{array}{lll} & \text{für 1.} & - & \theta_6 H_5 . \, \text{NH}_2 \, + \, \theta_2 H_4 \text{Br}_2 \, = \, \theta_6 H_5 . \, \text{N.} \, \theta_2^{''} H_4 \, + \, 2 \text{HB}_2. \\ & \text{für 2.} & - & 2 \theta_6 H_5 . \, \text{NH}_2 \, + \, \theta_2 H_4 \text{Br}_2 \, = \, (\theta_6 H_5)_2 \, \, \text{N}_2 . \, \theta_2 H_4 . \, H_2 \, + \, 2 \text{HBr. etc.} \end{array}$$

Auch hier entstehen indessen zunächst, durch directe Vereinigung von Aethylenbromid mit Anilin, dem Salmiak analoge Salze, welche dann durch Alkalien zerlegt werden. Z. B.:

$$2N(\theta_{4}H_{5})H_{2} + \theta_{2}H_{4}Br_{2} = N_{2}(\theta_{4}H_{5})_{2}H_{4}(\theta_{2}H_{4})Br_{2} = N_{2}(\theta_{4}H_{5})_{2}(\theta_{2}H_{4})H_{2} + 2HBr.$$

Das Aethylen-diphenyl-diamin und das Diaethylen-diphenyl-diamin

<sup>•)</sup> Hofmann. Jahresb. 1858. \$52; 1859. 887.

verhalten sich ähnlich wie die Ammoniakbasen einatomiger Alkoholradicale (vgl. §§. 709, 1663); sie verbinden sich direct mit Wasserstoffsäuren, aber zu ihrer Sättigung sind zwei Aequivalente Säure nöthig; es sind also zweisäurige Ammoniake.

Im Aethylen-diphenyl-diamin können die zwei vom Ammoniak noch vorhandenen Wasserstoffatome durch einatomige Alkoholredicale ersetzt werden. Aethyljodid erzeugt z. B. das Diaethyl-aethylen-diphenyl-diamin, welches selbst noch das Verhalten einer Ammoniakbase zeigt. Dieselben beiden Wasserstoffatome werden bei Einwirkung von Aethylenbromid durch das zweiatomige Aethylen ersetzt, es wird so das Bromid des Diaethylendiphenyl-diamins gebildet.

Das Diaethylen-diphenyl-diamin kann sich, als Ammoniakbase, noch direct mit Methyl- oder Aethyljodid vereinigen, um so Jodide zu erzeugen, die sich wie Salze nicht flüchtiger Ammoniumbasen verhalten. Bemerkenswerth ist, dass sich dabei ein Mol. der zweisäurigen Ammoniakbase mit nur einem Molecul Aethyljodid verbindet, so dass das Monojodid einer Ammoniumbase entsteht, welche zwei Stickstoffatome enthält.

Aethylen-diphenyl-diamin. Wenn man Aethylenbromid (1 Vol.) mit einem starken Ueberschuss von Anilin (4 Vol.) mischt, so erstarrt das Gemenge bald zu einer krystallinischen Masse, aus welcher Wasser viel bromwasserstoffsaures Anilin auszieht, während eine harzartige halberstarrende Masse bleibt. Man übergiesst mit Salzsäure, krystallisirt das salzsaure Salz mehrmals aus Alkohol um und zersetzt es dann mit Kali oder Ammoniak, wodurch sich das Aethylendiphenyl-diamin als rasch krystallinisch erstarrendes Oel abscheidet.

Das Aethylen-diphenyl-diamin krystallisirt leicht aus verdünntem Alkohol; es schmilzt bei  $59^{\circ}$  und ist in Alkohol und Aether sehr löslich. Sein salzsaures Salz ist:  $\Theta_{14}H_{16}N_2$  2HCl.

Erwärmt man Aethylen-diphenyl-diamin mit Aethyljodid auf 100°, so entsteht das in Wasser wenig, in Alkohol leichter lösliche, leicht krystallisirende Jodid des Diaethyl-aethylen-diphenyl-diamins, aus welchem durch Kali die krystallisirbare, bei 70° schmelzende Base gewonnen werden kann, deren Platindoppelsalz:  $N_2(\Theta_2H_3)_1(\Theta_2^*H_3)_2$ . 2HCl. PtCl<sub>4</sub> in Nadeln krystallisirt.

Wird eine alkoholische Lösung von Aethylen-diphenyl-diamin mit Aethylenbromid vermischt, so bildet sich leicht das Bromhydrat des Diaethylen-diphenyldiamins.

Diaethylen-diphenyl-diamin. Wird Aethylenbromid (1 vol.) mit verhältnissmässig wenig Anilin (2 Vol.) eine oder zwei Stunden auf 100° erhitzt, so entsteht eine krystallinische Masse, die neben bromwasserstoffsaurem Anilin drei Basen, zum Theil als bromwasserstoffsaure Salze enthält. Das Hauptproduct ist Diaethylen-diphenyl-diamin; es wird von den beiden gleichzeitig entstehenden Basen durch die ungleiche Löslichkeit der drei Korper in Alkohol getrennt. Man scheidet aus dem Rohproduct durch starkes Kali die Basen ab, destillirt mit Wasser, um Anilin zu entfernen, und behandelt die harzartige Masse mit heissem Alkohol. Es bleibt ein weisses Pulver ungelöst; die heisse Lösung setzt beim Erkalten Krystalle von Diaethyl-diphenyl-diamin ab; eine löslichere Base bleibt in der Mutterlauge. Die erwähnte, selbst in heissem Alkohol

unlösliche Base, und ebenso die selbst in kaltem Alkohol gelöst bleibende Base, haben dieselbe Zusammensetzung wie das Diaethylen-diphenyl-diamin; die erstere ist wahrscheinlich Triaethylen-triphenyl-triamin, die letstere wohl Aethylen-phenylamin; beide sind bis jetzt nicht näher untersucht.

Das Disethylen-diphenyl-diamin bildet weisse, bei 157° schmelzende Nadeln, die in Wasser nicht, in kaltem Alkohol schwer löslich sind, sich aber im siedendem Alkohol und in Aether leicht lösen; es wird bei der Destillation zum grössten Theil zersetzt. Seine Salze sind krystallisirbar; das Chlorhydrat:  $N_3(\Theta_0H_3)_2(\Theta_2H_4)_2$ . 2HCl bildet mit  $1PtCl_4$  ein Doppelsalz.

Aethylenbromid wirkt selbst bei  $150^{\circ}$  nicht auf Diaethylen-diphenyl-diamin ein; Methyljodid und Aethyljodid dagegen verbinden sich schon bei  $100^{\circ}$  und erzeugen dem Salmiak ähnliche, krystallisirbare Verbindungen, die, wie oben schon erwähnt, nach folgenden Formeln zusammengesetzt sind:  $N_2(\Theta_e^{\circ}H_5)_2(\Theta_{2H_4}^{\circ})_2$ .  $\Theta_{2H_5}$ J. Aus beiden Salzen werden mit Silberoxyd stark alkalische Lösungen erhalten, in welchen offenbar Methyl- oder Aethyl-diaethylendiphenyl-amin-ammoniumoxydhydrat enthalten sind. Mit Salzsäure entstehen Chloride, welche den direct erhaltenen Jodiden entsprechend zusammengesetzt sind und die mit  $^{1}$ /<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> Doppelverbindungen erzeugen.

Das oben erwähnte Acthylenphenylamin (Aethylenanilin) ist, wie früher schon angedeutet, vielleicht mit der Base identisch, die Natanson als Vinylanilin oder Acetylanilin beschrieben hatte (vgl. §. 1664.).

Anilinderivate mit zweiatomigen Aldehydradicalen:  $\Theta_n \tilde{H}_{2n}$  (oder auch  $\Theta_n \tilde{H}_{2n-2}$ ).

Die den fetten Säuren entsprechenden Aldehyde, und eben so auch der Aldehyd der Acrylsäure, das Acrolein, verhalten sich bei vielen Reactionen wie Oxyde zweiatomiger Kohlenwasserstoffradicale (vgl. §§. 844, 849.); der Aldehyd der Essigsäure z. B. wie das Oxyd des mit dem Aethylen isomeren Aethylidens. Wirken Aldehyde auf Anilin ein, so werden diese zweiatomigen Radicale ein oder zweimal gegen je zwei Wasserstoffatome des im Anilin enthaltenen Ammoniakrestes ausgetauscht und es entstehen so Basen, die bei Anwendung von Essigsäurealdehyd mit den eben beschriebenen durch Einwirkung von Aethylenbromid auf Anilin entstehenden Basen isomer sind. Z. B.:

Die Bildung dieser Basen erklärt sich aus den Formeln:

$$2 \Theta_{6}H_{5}.NH_{2} + \Theta_{2}H_{4}\Theta = N_{2}(\Theta_{6}^{'}H_{5})_{2}(\Theta_{2}^{'}H_{4})H_{2} + H_{2}\Theta$$

$$2 \Theta_{6}H_{5}.NH_{2} + 2\Theta_{2}H_{4}\Theta = N_{2}(\Theta_{6}^{'}H_{5})_{2}(\Theta_{2}^{'}H_{4})_{3} + 2H_{2}\Theta.$$

Schiff\*), der diese Aldehydderivate des Anilins entdeckt hat, beschreibt wesentlich die durch Acetaldehyd entstehenden Producte. Er fand, dass dem Diaethyliden-diphenyl-diamin entsprechende Verbingungen auch bei Einwirkung von Valeraldid (§. 917.), von Oenanthol (§. 918.) und ferner von Acrolein (§. 1393.) erhalten werden. Er zeigte weiter, dass einzelne der später zu beschreibenden aromatischen Aldehyde, z. B. Bittermandelöl, Zimmtaldehyd, Cuminaldehyd, etc. ähnliche Anilinderivate zu erzeugen im Stande sind; er beobachtete endlich, dass Abkömmlinge des Anilins, welche schon ein einatomiges Alkohlradical enthalten, z. B. Aethylanilin und Allylanilin (§. 1664.), mit Oenanthol wenigstens, noch dem Aethyliden-diphenyl-diamin entsprechende Basen zu bilden vermögen; z. B.:

$$N_2$$
 $(\Theta_{\phi}^{'}H_5)_2$ 
 $(\Theta_{2}^{'}H_6)_2$ 
 $\Theta_{7}^{'}H_{14}$ 
Oenanthyliden-diaethyl-diphenyldiamin.

Aethyliden- und Di-aethyliden-diphenylamin. Anilin und Aldehyd wirken, selbst wenn beide in einem Kältegemisch abgekühlt sind, hestig auf einander ein. Man lässt in einer zugeschmolzenen Röhre mehrere Wochen stehen und erhitzt zuletzt auf 100°. Man zieht, nach Entfernung des gebildeten Wassers, durch Behandeln mit verdünnter Essigsäure das überschüssige Anilin aus; trocknet die ungelöst bleibende harzartige Masse, indem man sie in geschmolzenem Zustand mit Chlorcalcium behandelt; löst dann in alkoholhaltigem Aether und dampft die filtrirte Lösung ein. Der violettroth gefärbte fadenzichende Rückstand wird mit siedendem Alkohol behandelt; ein Theil des Aethyliden-diphenamins bleibt ungelöst, ein andrer setzt sich beim Erkalten der heissen Lösung in Warzen ab; das Diaethyliden-diphenamin bleibt in Lösung. Das Aethyliden-diphenamin bildet, nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus siedendem Alkohol, gelbgefärbte sphärische Aggregate. Es verbindet sich nicht mit schwächeren, wohl aber mit stärkeren Säuren, indem es ausnehmend lösliche, nicht krystallisirbare Salze erzeugt. Das Platindoppelsalz: 2[N2(G2H2)2(G2H4)H2.HCl]PtCl4 ist ein kry. stallinischer, das Quecksilberdoppelsalz: 2[N2(G4H5)2(G2H4)H2]2HCl. HgCl. ein flockig krystallinischer Niederschlag. — Das Diaethyliden-diphenamin bildet eine rothe harzartige Masse; das krystallinische Platindoppelsalz ist:  $2[N_2(\Theta_aH_a)_2(\Theta_2H_a)_a]$ HCl]. PtCl4; der Quecksilbergehalt einer durch Quecksilberchlorid entstehenden amorphen Fällung entspricht der Formel: N<sub>2</sub>( $\Theta_aH_b$ )<sub>2</sub>( $\Theta_2H_4$ )<sub>2</sub>. HgCl<sub>2</sub>. — Das Diaethyliden-diphenamin entsteht auch bei Einwirkung von Aethyliden-oxychlorid (S. 845. 5.) auf Anilin.

Diamyliden diphenamin. Valeraldid liefert mit Anilin nur Diamyliden-diphenamin:  $N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta_5H_{10})_2$ , als gelbes dickes Oel; es verbindet sich nicht mit Säuren und erzeugt kein Doppelsalz mit Platinchlorid.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. III. 848.

Das aus Oenanthol (§. 918.) und Anilin eutstehende Di-oenanthylidendiphenamin:  $N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta_7H_{14})_2$  ist eine gelbe, ölartige, nicht basische Flüssigkeit Wird statt des Anilins Aethylanilin angewandt, so entsteht ölförmiges Oenanthyliden-diaethyl-diphenamin:  $N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta_2H_6)_2(\Theta_7H_{14})$ ; Allylamin erzeugt das ebenfalls ölförmige Oenanthyliden-diallyl-diphenamin:  $N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta_2H_5)_2(\Theta_7H_{14})$ . Diallyliden-diphenamin entsteht, wenn Acrolein (§. 1893.) auf Anilin einwirkt. Das Product ist nicht krystallisirbar; die mit Weingeist versetzte salzsaure Lösung giebt mit Platinchlorid und mit Quecksilberchlorid pulvrige Niederschläge; der Platingehalt entspricht der Formel:  $2[N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta_2H_6)_2, \Theta_2H_6)_2$ . HCl],PtCl4.

Rautenöl (§. 916.) und Campher, der wie §. 1543 erwähnt, öfter als Aldehyd des Borneols angesehen wurde, wirken auf Anilin nicht ein.

III. Anilinderivate mit dreiatomigen Kohlenwasserstoffradicalen\*).

Die erste Verbindung der Art wurde 1858 von Hofmann dargestellt und damals als Formyl-diphenyl-diamin beschrieben. Er erhielt sie durch Einwirkung von Chloroform auf Anilin. Vor Kurzem zeigte Hofmann, dass derselbe Körper, den er jetzt als Methenyl-diphenyldiamin bezeichnet, auch durch eine andre Reaction erzeugt werden kann, deren Princip zudem die Darstellung der mit dem Methenyl-diphenyldiamin homologen und überhaupt analogen Substanzen ermöglicht.

Die Bildung des Methenyl-diphenyl-diamins aus Chloroform und Anilin ist leicht verständlich, wenn man sich daran erinnert, dass das Chloroform als das Trichlorid des dreiwerthigen Radicals CH angesehen werden kann (vgl. §. 1259.). Bei seiner Einwirkung auf Anilin wird in der That dieses Radical gegen drei Atome Wasserstoff ausgetauscht; diese drei Wasserstoffatome rühren aber nicht von drei, sondern nur von zwei Anilinmoleculen her. Das Product ist:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} G_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{5}}.N & & & \\ GH & & & \\ G_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{5}}.N & & & \\ \end{array} & & \text{oder} & & N_{\mathbf{2}} & & \\ \begin{array}{ccc} (G_{\mathbf{e}}H_{\mathbf{5}})_{\mathbf{2}} & & & \\ GH & & & \\ H & & & \\ \end{array}$$

Formyl-dianilin

Formyl-diphenyl-diamin

es entsteht nach der Gleichung:

$$4 \Theta_6 H_5$$
.  $NH_2 + \Theta HCl_3 = N_2(\Theta_6 H_5)_2(\tilde{\Theta}H)H$ .  $HCl. + 2\Theta_6 H_7 N$ .  $HCl.$ 

Die zweite Reaction, durch welche das Methenyl-diphenyl-diamin, und ebenso die mit ihm homologen Substanzen, z. B. das Aethenyl-diphenyl-diamin erhalten werden können, ist im Princip folgende. Wenn ein Gemenge von Formanilid (§. 1670.) und Anilin mit Phosphorchlorür behandelt wird, so wirkt das Phosphorchlorür Wasser bildend und Wasser entziehend; ein Molecül des Anilids tritt, unter Austritt von Wasser,

<sup>•)</sup> Hofmann. Jahresb. 1858. 354. Zeitschr. f. Chemie 1866. 161.

mit einem Molecul Anilin zusammen, und es entsteht so Methenyl-diphenyl-diamin.

$$\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{N}\mathbf{H}(\Theta \mathbf{H} \Theta) \; + \; \Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{N}\mathbf{H}_{\mathbf{2}} \; = \; \mathbf{H}_{\mathbf{2}}\Theta \; + \; \begin{array}{c} \Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}} \; \cdot \; \mathbf{N} \\ \Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{s}} \; \cdot \; \mathbf{N} \end{array} \Big\} \stackrel{m}{\Theta} \mathbf{H}$$

oder bei typischer Schreibweise:

Ganz in derselben Weise entsteht bei Anwendung eines Gemenges von Acetanilid (§. 1670.) mit Anilin das dem Methenyl-diphenyl-diamin homologe Aethenyl-diphenyl-diamin:

$$\begin{array}{lll} \Theta_0 H_5 \cdot NH(\Theta_2 H_3 \Theta) \ + \ \Theta_0 H_5 \cdot NH_2 \ = \ H_2 \Theta \ + \ \begin{array}{lll} \Theta_0 H_5 \cdot N \ \langle \ \Theta_2^{''} H_3 \ \rangle \\ H_5 \cdot N \ \langle \ H_5 \ \rangle \\ \end{array} \\ Acctanilid & Anilin & Aethenyl-diphenyl-diamin. \end{array}$$

Die Entstehung des Aethenyl-diphenyl-diamins hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der Bildung des Acetonitrils und mehr noch mit der Bildung des Acet-diamins aus Acetamid (vgl. §§. 1273, 1277, 1286.).

Das Aethenyl-diphenyl-diamin kann in der That als ein Phenylderivat des Acet-diamins, als Diphenyl-acetdiamin angesehen werden:

Acet-diamin (Aethenyl-diamin).

Diphenyl-acet-diamin (Aethenyl-diphenyl-diamin).

Ausser dem Methenyl-diphenyldiamin und dem Aethenyl-diphenyldiamin, hat Hofmann noch das der Valeriansäure entsprechende Quintenyl-diphenyl-diamin und ausserdem das Aethenyl-ditolyl-diamin dargestellt. Alle diese Substanzen zeigen das Verhalten einsäuriger Basen, sie vereinigen sich also mit 1 Aeq. Säure zu salzartigen Verbindungen. Der vom Ammoniaktypus noch vorhandene Wasserstoff ist, wie in ähnlichen Fällen, noch durch einatomige Alkoholradicale vertretbar. Aus dem Aethenyl-diphenyl-diamin, z. B. entsteht das Aethyl-aethenyl-diphenyl-diamin. Dieses nimmt, wenigstens bei Einwirkung vou Methyljodid noch ein weiteres Alkoholradical auf, und erzeugt so eine Ammoniumbase, das in Wasser lösliche, alkalische Methyl-aethyl-aethenyl-diphenyl-amin-ammonium-oxydhydrat:

Der Betreff der Darstellung der hierher gehörigen Verbindungen mag noch

Folgendes bemerkt werden. Man kann zunächst Acetanilid (oder ein entsprechendes Anilid) mit Anilin mischen, und das Gemisch mit Phosphorchlorür bekandeln. Die Reaction findet dann nach folgender Gleichung statt:

$$3\Theta_0H_5.NH(\Theta_2H_3\Theta) + 3\Theta_0H_5.NH_2 + PCl_3 = 3\Theta_0H_5.N(\Theta_3H_3 + P\Theta_3H_3 + 3HCl_3H_3 + PO_3H_3 + 3HCl_3H_3 + PO_3H_3 + PO_3H_$$

Man kann ferner die Darstellung des Acetanilids umgehen und dasselbe während des Processes selbst erzeugen. Man bringt dann zu Anilin erst Acetylchlorid und dann Phosphorchlorür, indem man die Materialen in den durch folgende Gleichung ausgedrückten Verhältnissen anwendet:

$$6 \Theta_0 H_5 . NH_2 + 8 \Theta_2 H_3 \Theta . Cl + PCl_3 = 8 \Theta_0 H_5 . NO \Theta_0 H_3 + P\Theta_0 H_3 + 6 HCl_3 + Cl_4 H_5 . NO H_5 + PO_0 H_3 + Cl_4 H_5 . NO H_5 + PO_0 H_3 + Cl_4 H_5 . NO H_5 + PO_0 H_5 +$$

Man kann endlich auch die vorläufige Darstellung des Acetylchlorids umgehen und auch dieses während der Reaction selbst hervorbringen. Man mischt dann Anilin mit Essigeäure und setzt Phosphorchlorür zu:

$$6 \; \theta_0 H_5 \; . \; NH_3 \; + \; 3 \; \theta_3 H_4 \theta_3 \; + \; 2 \; PCl_3 \; = \; 3 \; \frac{\theta_0 H_5 \; . \; N}{\theta_0 H_5 \; . \; N)} \frac{\theta_0^{\prime}}{H^3} \; + \; 2 \; P\theta_3 H_3 \; + \; 6 \; HCL$$

Methenyl-diphenyl-diamin. N<sub>2</sub>( $\Theta_6H_5$ )<sub>2</sub>( $\Theta_1H_1$ )<sub>1</sub>. Hofmann erhielt diese Verbindung 1858 durch Erhitzen von Anilin mit Chloroform; er zeigte vor Kurzem, dass sie leichter erhalten wird, wenn man eine Mischung von Formanilid (§. 1670.) und Anilin mit Phosphorchlorür behandelt.

Chloroform und Anilin wirken erst bei 180° — 190° auf einander ein; nach etwa zwölfstündigem Erhitzen entsteht eine braune krystallinische Masse, die wesentlich aus salzsaurem Anilin und salzsaurem Formyl - dianilin besteht. Wasser entzieht zuerst das salzsaure Anilin; wenn die Lösung durch Alkalien keinen festen Niederschlag zu bilden beginnt, löst man den Rückstand in warmem Wasser, filtrirt, fällt durch ein Alkali und krystallisirt mehrmals aus verdünntem Alkohol um-

Die Darstellung mittelst Phosphorchlorür ist vollständig der Darstellung des Aethyl diphenyldiamins analog.

Das Methenyl-diphenyl-diamin bildet ein weisses krystallinisches Pulver; es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether. Es löst eich leicht in Säuren und bildet krystallisirbare, nicht sehr beständige Salze. Das salzsaure Salz ist:  $N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta H_3)H$ . HCl, es bildet ein entsprechendes Platindoppelchlorid.

Aethenyl - diphenyl - diamin :  $N_2(\Theta_7H_6)_2(\Theta_2^{\mu}H_3)H$ . Die Bildungsweisen dieser, von Hofmann in neuester Zeit entdeckten Base wurden schon oben angegeben.

Zur Darstellung mischt man entweder 3 Th. Acetanilid mit 2 Th. Anilin

Digitized by Google

und setzt 1 Th. Phosphorchlorür zu; oder man mischt 3 Th. Anilin mit 1 Th. Essigsäure und versetzt die in kaltem Wasser stehende Mischung langsam mit 2 Th. Phosphorchlorür, bei welchen Verhältnissen letzteres in kleinem Ueberschusse vorhanden ist. Die zähe Flüssigkeit wird alsdann ein Paar Stunden lang auf 160° erhitzt. Beim Erkalten gesteht sie zu einer harten, zerreiblichen, hellbraun gefärbten durchscheinenden Harzmasse, welche sich fast ohne Rückstand — Spuren eines phosphorhaltigen amorphen Productes bleiben in der Regel ungelöst — in siedendem Wasser auflöst. Die klarfiltrirte Lösung nach dem Erkalten mit Natronlauge versetzt, liefert einen weissen krystallinischen Niederschlag, welcher nur gewaschen und aus Alkohol umkrystallisirt zu werden braucht.

Das Aethenyl-diphenyl-diamin bildet schöne weisse Blättchen, die bei 137° schmelzen und bei hoher Temperatur ohne Zersetzung flüchtig sind. Es ist fast unlöslich in Wasser, schwer löslich in kaltem, leicht löslich in heissem Alkohol und in Aether. Es bildet mit Salzsäure ein lösliches Salz, aus dessen Lösung Platinchlorid ein schwer lösliches krystallinisches Doppelchlorid fällt. Das salpetersaure Salz scheidet sich ölförmig aus, erstarrt aber bald krystallinisch; es ist:

 $N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta_2^{''}H_3)H.HN\Theta_3.$ 

Das Aethenyl-diphenyl-diamin zeigt eine bemerkenswerthe Beständigkeit; es wird selbst beim Schmelzen mit Kalihydrat kaum angegriffen. Beim Erwärmen mit concentrirter Schwefelsäure entsteht leicht Essigsäure und Sulfanilsäure.

Erhitzt man die Base mit Aethyljodid auf 150° so entsteht das schön krystallisirende Jodid des Aethyl-Aethenyl-diphenyl-diamins; dessen Zusammensetzung durch die Analyse des Platindoppelchlorids festgestellt wurde. Alkalien scheiden aus der Lösung des Chlorids oder Jodids das Aethyl-Aethenyl-diphenyl-diamin:  $N_2(\Theta_8H_8)_2(\Theta_2H_3)(\Theta_2H_8)$ , als dickflüssiges, in Wasser unlösliches Oel aus. Aethyljodid wirkt auf diese Aethylhaltige Base nicht weiter ein; Methyljodid dagegen wirkt schon bei 100°. Das gebildete Jodid erzeugt mit Silberoxyd eine stark alkalische Flüssigkeit, in welcher, nach der Analyse des Platindoppelchlorids, das in Wasser lösliche Methyl-aethenyl-diphenyl-aminammoniumoxydhydrat:

 $N_a(\Theta_a\Pi_b)_2(\Theta_2^MH_a)(\Theta_2H_b).(\Theta H_a)\Theta H$ 

enthalten ist.

Erwähnung verdient noch die Einwirkung von Phosphorchlorür auf ein Gemenge von Essigsäure und Methylanilin. Man hätte hier die Bildung von Trimethyl-aethenyl-triphenyl-triamin:  $N_3(\Theta_0H_5)_3(\Theta_1H_3)(\Theta H_3)_3$ , erwarten dürfen. Diese Substanz scheint indessen nicht erzeugt zu werden, dagegen findet sich unter den Producten ein Chlorid aus dessen Lösung Silberoxyd eine in Wasser mit alkalischer Reaction lösliche Base in Freiheit setzt, die der Analyse eines Platindoppelchlorids nach, Dimethyl-aethenyl-diphenyl-aminammoniumoxydhydrat ist;  $N_2(\Theta_0H_5)_3(\Theta_1H_2)(\Theta H_3)_2H\Theta$ .

Quintenyl-diphenyl-diamin:  $N_2(\Theta_6H_5)_2(\Theta_5H_9)H$ , wurde von Hofmann durch Einwirkung von Phosphorchlorür auf ein Gemisch von Anilin und Valeriansäure dargestellt. Es bildet bei 111° schmelzende

Krystalle, die in Wasser fast unlöslich, in heissem Alkohol leicht löslich sind.

Aethenyl-ditolyl-diamin:  $N_2(\Theta_7H_7)_2(\Theta_2^mH_3)H$ , durch Einwirkung von Phosphorchlorür auf ein Gemenge von Toluidin und Essigsäure erhalten, ist der entsprechenden Phenylbase sehr ähnlich.

V. Anilinderivate, welche Kohlenstoff als vieratomiges Radical enthalten.

1668. Durch Einwirkung von Chlorkohlenstoff: OCl4 (§. 640.), der als Tetrachlorid eines vieratomigen Radicales angesehen werden kann, auf Anilin erhielt Hofmann\*) eine eigenthümliche, als Carbo-triphenyl-triamin bezeichnete Base. Sie kann mit den im Vorhergehenden beschriebenen Derivaten des Anilins verglichen und als drei Molecule Anilin angesehen werden, die dadurch zu einem Molecul zusammengehalten werden, dass vier, den drei verschiedenen Ammoniakresten zugehörige Wasserstoffatome durch ein Atom des vieratomigen Kohlenstoffs ersetzt sind. Die Substanz ist später mit einigen verwandten Körpern beschrieben. (vgl. §. 1685.).

B. Säureradicale an der Stelle des Wasserstoffs im Amoniakrest. — Anilide.

Als Anilide bezeichnet man im Allgemeinen diejenigen Anilinderivate, bei deren Bildung der Wasserstoff im Ammoniakrest des Anilins ganz oder theilweise durch Säureradicale ersetzt ist. Treten zwei - oder mehr-atomige Säureradicale so ein, dass sie nur durch einen Theil ihrer Verwandtschaft sich mit dem Stickstoff dieses Ammoniakrestes binden, so führen sie natürlich andre Atome oder Atomgruppen, z. B. den Wasserrest HO oder den Ammoniakrest NH<sub>2</sub> mit in die Verbindung ein, oder sie vereinigen auch zwei Molecüle Anilin. Alle diese Verbindungen sind als Anilide im weiteren Sinn des Worts zu betrachten. Die Anilide sind im Allgemeinen den früher beschriebenen Amiden vollständig analog (vgl. §§. 1009. ff.).

Anilide unorganischer Säuren sind bis jetzt nur wenige bekannt.

1669. Als Anilide einbasischer unorganischer Säuren wären die folgenden Substanzen anzusehen:

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1858, 851.

Körper der Art konnten bis jetzt nicht erhalten werden. Sie wären isomer mit den später zu beschreibenden Substitutionsproducten des Anilins, also mit denjenigen Anilinderivaten, welche das Chlor, Jod oder die Nitrogruppe an der Stelle von Wasserstoff im Kohlenwasserstoffradical  $\Theta_6H_5$  enthalten. Das bei Einwirkung von Jod auf Anilin entstehende Jodanilin (§. 1693.) wurde öfter als nach obiger Formel constituirt angesehen, neuere Versuche haben gezeigt, dass es ein wahres Substitutionsproduct des Anilins ist.

Anilide zweibasischer unorganischer Säuren sind bis jetzt nicht, oder wenigstens nicht mit Sicherheit bekannt. Für die Schwefelsäure erscheinen, der Theorie nach, die folgenden Anilide als wahrscheinlich.

1. Sulfanil. 2. Sulfanilamid. 3. Sulfanilid. 4. Sulfanilsäure

5. Disulfanilsäure.

Oder, wenn man das Anilin als Phenylamin ansieht:

$$N \begin{cases} \frac{S\Theta_2}{\Theta_0 H_\delta} & N_2 \\ \frac{\Theta_0}{\Theta_1} & N_2 \end{cases} \begin{cases} \frac{S\Theta_2}{\Theta_2} & N \\ \frac{S\Theta_2}{\Theta_1} & N \\ \frac{S\Theta_2}{\Theta_2} & \Theta \end{cases} \begin{cases} \frac{S\Theta_2}{\Theta_2} & N \\ \frac{S\Theta_2}{\Theta_2} & \frac{S\Theta_2}{S\Theta_2} \\ \frac{S\Theta_2}{\Theta_2} & \Theta \end{cases}$$

1. Phenyl-sulfimid 2. Phenyl- 3. Diphenylsul- 4. Phenyl-sulf- 5. Phenyl-disulsulfamid famid aminsäure faminsäure.

Substanzen von der Zusammensetzung der Sulfanilsäure und der Disulfanilsäure entstehen nun zwar bei Einwirkung von Schwefelsäure auf Anilin, aber sie sind, ihrem Verhalten nach, nicht als amidartige Verbindungen (als Anilide) der Schwefelsäure, sondern vielmehr als Sulfoderivate des Amidobenzols anzusehen. Dagegen ist die bei Reduction des Nitrobenzols durch schwefligsaures Ammoniak entstehende, bis jetzt nicht näher untersuchte Thiobenzolsäure vielleicht die wahre Sulfanilidsäure.

Die eben für die der Theorie nach möglichen Anilide der Schwefelsäure gegebenen Formeln können gleichzeitig als allgemeine Formeln aller Anilide zweibasischer Säuren angesehen werden, von welchen für organische Säuren eine grosse Anzahl bekannt ist. Man bezeichnet der-

artige Anilinderivate im Allgemeinen als: 1. Anile, 2. Anilamide, 3. Anilide, 4. Anilsäuren.

Für dreibasische Säuren ist der Theorie nach eine sehr grosse Anzahl von Aniliden möglich. Da bis jetzt nur wenige Verbindungen der Art bekannt, und auch diese nur wenig untersucht sind, scheint eine ausführlichere Entwicklung unnöthig, es ist zudem leicht, die für zweibasische Säuren gegebenen Betrachtungen so zu erweitern, dass sie für dreibasische Säuren anwendbar werden. Von Aniliden dreibasischer unorganischer Säuren kennt man bis jetzt nur die Trianilide den phosphorigen Säure und der Phosphorsäure, und die Monanilaäure der Arsensäure:

Anilid der phosphorigen Anilid der Phosphor- Arsen-anilsäure.

Säure.

Anilid der phosphorigen Säure. Phosphorchlorür (PCl<sub>3</sub>) glebt mit Anilin, wie Hofmann schon beobachtet hatte, ein krystallinisches Product. War das Anilin im Ueberschuss, so zieht Wasser anfangs nur salzsaures Anilin aus, und es bleibt eine weisse pulvrige Substanz, die von Wasser unter Bildung von phosphoriger Säure zersetzt wird; sie ist offenbar das Anilid der phosphorigen Säure. (Schiff)\*), Tait\*\*), der wahrscheinlich einen Ueberschuss von Anilin vermieden hatte, fand, dass das krystallinische Rohproduct sich leicht in Wasser, Alkohol oder Aether löst, und dass die wässrige Lösung beim Verdunsten feine Krystalle hinterlässt, die der Zusammensetzung nach als ein Additionsproduct von Anilin mit Phosphorchlorür:  $3\theta_0H_1N$ ,  $PCl_3$ , oder auch als das salzsaure Salz des Phosphanilin's (Anilid der phosphorigen Säure):  $N_3(\theta_0H_3)_2PH_3$ ; 3HCl angesehen werden können. Dieses salzsaure Salz erzeugt mit Platinchlorid, mit Zinkchlorid und auch mit Cadmiumchlorid, Kupferchlorid und Quecksilberchlorid krystallisirbare Doppelsalze. Das Phosphanilid selbst konnte nicht erhalten werden, da es sich mit zu grosser Leichtigkeit zersetzt.

Anilid der Phosphorssure. Bei Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Anilin entsteht eine ieste weisse Masse; Wasser löst salzsaures Anilin und lässt Triphosphanilid (Triphenyl-phosphoryl-triamid) ungelöst:  $N_3(\Theta_0H_3)H_3(P\Theta)$ . (Schiff)\*\*\*).

Phosphorsulfochlorid verhält sich gegen Anilin genau wie Phosphoroxychlorid; der in Wasser unlösliche Theil des Productes ist wahrscheinlich:  $N_3(\Theta_0H_0)_3H_3(PS)$ . (Schiff).

<sup>\*)</sup> Untersuchung über metallhaltige Anilinderivate, etc. S. 66.

<sup>••)</sup> Zeitschr. f. Chemie 1865. 648.

<sup>•••</sup> Ann. Chem. Pharm. CI. 802.

Phosphorsuperchlorid wirkt, nach Sthiff\*), energisch auf Anilin ein, die Reaction ist ähnlich wie bei Ammoniak; es entsteht offenbar zuerst ein chlorhaltiges Anilid:  $N_2(\Theta_6H_8)_3PCl_2$ , aus welchem dann durch Kochen mit Wasser, das dem Triphosphanilid sehr ähnliche Diphosphanilid (Triphenyl-phosphoryl-diamid.)  $N_2(\Theta_6H_8)_3(P\Theta)$  gebildet wird.

Arsenanilsäure. Wird arsensaures Anilin erhitzt und das Product mit kohlensaurem Natron behandelt, so bleiben harzartige färbende Materien ungelöst. Die eingeengte Lösung setzt auf Zusatz von Salpetersäure rosenrothe Krystalle ab, die beim Umkrystallisiren farblos werden: N( $\Theta_6H_5$ )H<sub>3</sub>As $\Theta_3$ . Béchamp \*\*) bezeichnet diese Substanz als Arsenanilid; sie hat die Zusammensetzung des Anilinsalzes der einbasischen Arsensäure; da sie aber selbst saure Eigenschaften besitzt, insofern sie mit Natron-, Kali-, Baryt- und Silbersalzen krystallinische Niederschläge bildet, so ist sie als Anilsäure der Arsensäure anzusehen: N( $\Theta_6H_5$ )H( $As\overset{\circ}{\Theta}$ )  $\Theta_2$ .

Anilide einbasischer organischer Sänren.

Man kennt bis jetzt wesentlich die Anilide der einbasischen Säuren 1670. aus der Reihe der Essigsäure, namentlich die Anilide der Ameisensäure, Essigsäure, Buttersäure, Baldriansäure und Stearinsäure. Z. B.:

$$\Theta_6H_5$$
.  $N(\Theta_2H_3\Theta)H$  oder  $N\begin{cases} \Theta_6H_5\\ \Theta_2H_3\Theta\\ H \end{cases}$ 
Acet-anilid, Acetyl-phenyl-amid.

Sie entstehen bei Einwirkung der Chloride der betreffenden Säureradicale, der Säure-äther und auch der Anhydride auf Anilin; sie bilden sich ferner beim Erhitzen der Anilinsalze der betreffenden Säuren. Z. B.:

$$\begin{array}{ccc} \theta_2H_3\Theta & = \theta_6H_5.N(\theta_2H_3\Theta)H + H_2\Theta \\ \text{Essignaures Anilin} & \text{Acetanilid.} \end{array}$$

Sie zerfallen beim Kochen mit Alkalien oder mit Säuren leicht in ihre Generatoren.

Das Anilid der Ameisensäure tritt als Zersetzungsproduct der Anilide der Oxalsäure auf, wenn Anilin mit Oxalsäure erhitzt wird. (vgl. §. 1677.). Die Anilide einbasischer aromatischer Säuren sind später gelegentlich dieser beschrieben.

Als hierhergehörig könnte auch das bei Einwirkung von Chlorcyan auf Anilin entstehendes Cyananilid angesehen werden; es wird später, als ein Kohlenstoffderivat des Anilins beschrieben (§. 1683.).

<sup>\*)</sup> Untersuchung über metallhaltige Anilinderivate etc. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1868. 414.

Formanilid\*):  $\Theta_6H_5$ .N( $\Theta$ H $\Phi$ )H. Es entsteht neben Oxanilid beim Erhitzen von oxalsaurem Anilin und wird dem Rohproduct (§. 1677.) durch kalten Alkohol entzogen. Man destillirt den meisten Alkohol ab, kocht mit Wasser und filtrirt. Bei freiwilligem Verdunsten scheiden sich glatte Prismen, bei Verdampfen allmälig erstarrende Oeltropfen aus. Vor Kurzem hat Hofmann gezeigt, dass das Formanilid sehr leicht durch Digestion von Ameisensäureäther mit Anilin dargestellt werden kann. Das Formanilid schmilzt bei 460, leichter unter Wasser; es bleibt häufig selbst niederen Temperaturen lange flüssig. Es löst sich leicht in Aether, Alkohol und warmem Wasser. Setzt man zur wässrigen Lösung des Formanilids starke Natronlauge so scheidet sich eine feste, schwach krystallinische Masse aus, die, der Analyse nach, Natrium-formanilid ist, d. h. Formanilid in welchem 1 At. H durch Natrium vertreten ist:

θ<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.N(θHθ) Na.

In Berührung mit Wasser regenerirt sie Formanilid und Natronhydrat.

Das Formanilid ist isomer mit Benzamid.

A cetanilid\*\*):  $\Theta_6H_6$ .  $N(C_2H_3\Theta)H$ . Es bildet sich leicht bei Einwirkung von Acetylchlorid oder Essigsäureanhydrid auf Anilin, oder beim Erhitzen des essigsauren Anilins. Zur Darstellung erhitzt man Anilin mit etwa gleichviel Eisessig, erhält ein bis zwei Tage in gelindem Sieden und destillirt; die Umwandlung ist vollständig. Das Acetanilid siedet bei 292°, es schmilzt bei etwa 106° und erstarrt zu einer weissen krystallinischen Masse. Es ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in siedendem Wasser und in Alkohol löst es sich leichter, noch leichter in Aether. Aus heissen Lösungen scheidet es sich beim Erkalten in weissen Plättehen ab; auch durch Sublimation erhält man Plättehen. Bei Einwirkung von Chlor, Brom oder concentrirter Salpetersäure entstehen Substitutionsproducte (§. 1696.); durch Schwefelsäure wird Sulfanilsäure gebildet.

Die zuletzt beschriebene Bildungsweise des Acetanilids erklärt, warum das Acetanilid bei der Darstellung des Anilins nach der Methode von Béchamp als Nebenproduct auftritt. (Perkin).

Das Butyranilid:  $\Theta_6H_5$ .  $N(\Theta_3H_7\Theta)H$  wurde von Gerhardt \*\*\*) durch Einwirkung von Butyrylchlorid oder von Buttersäureanhydrid auf Anilin; das Valeranilid:  $\Theta_6H_5$ .  $N(\Theta_5H_9\Theta)H$ , von Chiozza†) durch Behandeln von Anilin mit Valeriansäure-anhydrid dargestellt.

Das Stearylanilid:  $\Theta_6H_5$ .  $N(\Theta_{18}H_{35}\Theta)H$  erhielt Pebal††) indem er Stearinsäure mit überschüssigem Anilin auf 1800 erhitzte.

<sup>\*)</sup> Gerhardt. Ann. Chem. Pharm. LX. 310. Hofmann. Zeitschr. f. Chem. 1866. 165.

<sup>••)</sup> Gerhardt. Ann. Chem. Pharm. LXXXVII. 164. — Williams. ibid. CXXXI. 288. — Städeler u. Arndt. Jahresb. 1864. 425.

<sup>•••)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVII. 164.

<sup>+)</sup> Ibid. LXXXIV. 109.

<sup>#)</sup> ibid, XCI. 151.

Anilide einbasisch-zweiatomiger Säuren.

Für die Anilide der einbasisch-zweiatomigen Säuren, Glycolsäure, 1671. Milchsäure etc. sind ganz dieselben Betrachtungen gültig, die früher (§. 1066, 1092) für die Amide dieser Säuren mitgetheilt wurden. Da diese Säuren nur einbasisch sind, so können sie bei den gewöhnlich zur Anilidbildung angewandten Reactionen nur ein Anilid erzeugen, bei dessen Bildung der saure Wasserrest HO durch den Anilinrest CeHs.NH ersetzt wird. Auf indirectem Weg kann eine isomere Verbindung erhalten werden, die sich von der betreffenden Säure in der Weise herleitet, dass sie statt des alkoholischen Wasserrestes den Anilinrest: CeHs.NH enthält. Beide Anilide stehen untereinander genau in derselben Besiehung wie das Glycolsäuremonamid zum Glycocoll, oder wie das Milchsäuremonamid zum Alanin. Z. B.:

$$\begin{array}{ccc}
H \\
\Theta_{2}\tilde{H}_{2}\Theta & H \\
H & \Theta_{2}\tilde{H}_{2}\Theta & H \\
H & H & \Theta_{2}\tilde{H}_{2}\Theta & H
\end{array}$$
Glycolsäure-anilid.

H \ \Omega \text{N. \$\Omega\_{0}\$H\_{5}} & H \ \Omega \text{Open Phenyl-glycocoll} \text{Phenyl-glycocoll}

Wahre Anilide sind bis jetzt weder für die Glycolsäure noch für die Milchsäure dargestellt. Dagegen kennt man das der Glycolsäure zugehörige und dem Glycocoll entsprechende anomale Anilid.

Phenylglycocoll (Phenylglycin): 
$$\Theta_0H_5$$
. NH  $\Theta_2H_2\Theta$ . Diese Verbindung  $\Theta_1$ H

wurde vor Kurzem von Michaelson und Lippmann<sup>o</sup>) in folgender Weise dargestellt. Man löst Anilin in trocknem Aether und setzt, unter Abkühlen, Monobromessigsäure su; man destillirt den Aether ab und krystallisirt den Rüchstand aus Wasser. Das zuerst auskrystallisirende Phenylglycin wird durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Wasser gereinigt.

Das Phenylglycin bildet kleine undeutliche Krystalle, die sich ziemlich leicht in Wasser, weniger in Aether lösen. Es schmilst bei 110°. Seine Bildung erfolgt nach der Gleichung.

$$2\Theta_{e}H_{5}.NH_{2} + \Theta_{e}H_{3}Br\Theta_{2} = \Theta_{e}H_{5}.NH.\Theta_{2}H_{3}\Theta.\ThetaH + \Theta_{e}H_{5}.NH_{2}$$
, HBr. Anilide zweibasischer organischer Säuren.

Die für zweibasische Säuren wahrscheinlichen Anilide sind schon 1672. oben (§. 1667.) am Beispiel der Schwefelsäure zusammengestellt; für viele zweibasische organische Säuren kennt man die Anile, die Anilide und die Anilsäuren; für einzelne, z. B. für Kohlensäure und Sulfocarbonsäure, auch die Anilamide. Z. B.:

<sup>\*)</sup> Zeitschr f. Chem. 1866. 15.

Oder, wenn man das Anilin als Phenylamin ansieht:

$$\mathbf{N} \left\{ \begin{matrix} \overset{\circ}{\Theta} & & \\ \Theta_{\mathbf{0}} \mathbf{H}_{\mathbf{0}} \end{matrix} \right. \qquad \mathbf{N}_{\mathbf{2}} \left\{ \begin{matrix} \overset{\circ}{\Theta} \bullet & & \\ \Theta_{\mathbf{0}} \mathbf{H}_{\mathbf{0}} \end{matrix} \right. \qquad \mathbf{N}_{\mathbf{2}} \left\{ \begin{matrix} \overset{\circ}{\Theta} \bullet & & \\ \Theta_{\mathbf{0}} \mathbf{H}_{\mathbf{0}} \end{matrix} \right. \qquad \qquad \left\{ \begin{matrix} \overset{\bullet}{\Theta} \bullet \mathbf{H}_{\mathbf{0}} \\ \overset{\bullet}{\Theta} \bullet \end{matrix} \right\}_{\mathbf{H}}$$

Phenyl-carbimid Diphenyl-carbamid Phenyl-carbamid (Cyansäure-phenyl- (Diphenyl-harnstoff.) (Phenylharnstoff.) säure.

Die meisten Bildungsweisen aller Anilide zweibasischer organischer Säuren sind, nach dem was §§. 1009 ff. über die Amide zweibasischer Säuren gesagt wurde, leicht verständlich und ergeben sich direct aus der Theorie.

Die Anile, die Anilide und die Anilsäuren entstehen häufig beim Erhitzen von Anilinsalzen, oder beim Erhitzen von Anilin mit der betreffenden Säure. Man hat z. B.:

Bernsteins äure.

$$\begin{array}{l} \text{neutralesAnilinsals} : \begin{array}{l} \Theta_{0} \overset{\cdot}{H}_{4} \Theta_{2} \\ \Theta_{0} \overset{\cdot}{H}_{5} & N \overset{\cdot}{H}_{2} & H \end{array} \\ \Theta_{0} \overset{\cdot}{H}_{5} & N \overset{\cdot}{H}_{2} & H \end{array} \\ \Theta_{2} - 2 \overset{\cdot}{H}_{2} \Theta = \begin{array}{l} \Theta_{0} \overset{\cdot}{H}_{5} & N \\ \Theta_{0} \overset{\cdot}{H}_{5} & N \end{array} \\ \begin{array}{l} \Theta_{4} \overset{\cdot}{H}_{4} \Theta_{2} = \begin{array}{l} \text{Succinarily anilid.} \end{array}$$

$$\text{saures Anilinsalz}: \begin{array}{c} \Theta_4^{''}H_4\Theta_2\\ \Theta_6^{'}H_5.NH_2.H\\ H \end{array} \\ \Theta_2-H_2\Theta = \begin{array}{c} \Theta_6^{'}H_5.N\\ \Theta_4^{''}H_4\Theta_2\\ \Theta_4^{''}H_4\Theta_2 \end{array} = \begin{array}{c} \text{Succinanility}\\ \text{saure} \end{array}$$

$$,, \qquad \begin{pmatrix} \Theta_4 H_4 \Theta_2 \\ \Theta_6 H_5 \cdot NH_2 \cdot H \end{pmatrix} \Theta_2 - 2H_2 \Theta = \Theta_6 H_5 \cdot N \cdot \Theta_4 \tilde{H}_4 \Theta_2 \cdot = Succinanil.$$

2) Die eben erwähnte Zersetzung der sauren Anilinsalze lässt es schon wahrscheinlich erscheinen, dass auch die Anilsäuren durch Austritt von Wasser Anile zu erzeugen im Stande sind. Z. B.

Succinantisaure = 
$$\begin{array}{c} \Theta_0 H_5 \cdot N \\ \Theta_0 \ddot{H}_4 \Theta_2 - H_2 \Theta = \Theta_0 H_5 \cdot N \cdot \Theta_4 \ddot{H}_4 \Theta_2 = \text{Succinantil.} \\ \Theta_0 \ddot{H}_4 \Theta_2 - H_2 \Theta = \Theta_0 H_5 \cdot N \cdot \Theta_4 \ddot{H}_4 \Theta_2 = \text{Succinantil.} \\ \end{array}$$

Umgekehrt können die Anile durch Aufnahme von Wasser in Anilsäuren übergehen; so liefern z.B. Succinanil und Malanil, wenn man sie mit Ammoniakhaltigem Wasser kocht, Succinanilsäure und Malanilsäure.

Die Anile erzeugen bisweilen bei Einwirkung auf Ammoniak Anilamide, und bei Einwirkung auf Anilin Anilide; z. B.:

Carbanil . 
$$\Theta_0H_5$$
 .  $N$  .  $\Theta_0^{''}+NH_3=\Theta_0H_5$  .  $N$  .  $\Theta_0^{''}+NH_3=\Theta_0H_5$  .  $N$  .  $\Theta_0^{''}+NH_3=\Theta_0H_5$  .  $\Theta_0^{''}+NH_5$  .  $\Theta_0^{''}+NH_5$  .  $\Theta_0^{''}+NH_5$  .  $\Theta_0^{''}+NH_5$  .  $\Theta_0^{''}+NH_5$  .  $\Theta_0^{''}+NH_5$ 

Dieselben Reactionen sind auch für das Sulfocarbanil (Sulfocyan-säure-phenyläther) beobachtet.

Umgekehrt können die Anilamide Ammoniak oder die Anilide Anilin verlieren und so Anile erzeugen.

Endlich können zwei Molecule Anilamid durch Austritt von Ammoniak und dem Imid der betreffenden Säure (also für Carbanilamid Cyansäure, resp. Cyanursäure), oder zwei Molecule Anilsäure durch Austritt von Säure (oder deren Zersetzungsproducten) Anilide bilden; z. B.:

Carbanilamid 
$$2 \cdot \Theta_0 H_5 \cdot N = \begin{pmatrix} H \\ H \\ \Theta \\ H \end{pmatrix} = N H_3 - \begin{pmatrix} \Theta \\ H \\ H \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} \Theta_0 H_5 \cdot N \\ \Theta \\ \Theta_0 H_5 \cdot N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Theta_0 H_5 \cdot N \\ \Theta \\ \Theta \\ H \end{pmatrix} = Carbanilid$$

Oxanilsäure 2 
$$\Theta_e H_5 . N \begin{cases} H \\ \ddot{\Theta}_2 \Theta_2 - \ddot{\Theta}_2 \\ H_2 \end{cases} \Theta_2 = \begin{cases} \Theta_e H_5 . N \begin{cases} H \\ \ddot{\Theta}_2 \Theta_2 \\ \Theta_e H_5 . N \end{cases} H \end{cases}$$
 Oxanilid

3) Eine weitere Bildungsweise der Anilide beruht auf der Einwirkung der Säurechloride oder der Anhydride auf Anilin. Z. B.:

Succinylchlorid: 
$$\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_2$$
.  $Cl_2+2\Theta_6H_5$ .  $NH_2=2$   $HCl+$   $\Theta_6H_5$ .  $N$   $\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_2$  Succinsnilld.

Ferner

Schwefelkohlenstoff: 
$$\overset{\circ}{\text{CS}}.S + 2 \overset{\bullet}{\text{C}_6}\text{H}_5 . \text{NH}_2 = \text{H}_2S + \overset{\bullet}{\text{C}_6}\text{H}_5 . N \overset{\bullet}{\text{N}} \overset{\bullet}{\text{CS}} . \text{Sulfocarbanilid.}$$

In ähnlicher Weise entsteht wenn Carbamid (Harnstoff) auf Anilin einwirkt das Carbanilid:

Carbamid: 
$$N_2$$
  $\begin{pmatrix} \ddot{\Theta} & \ddot{\Theta} \\ H_2 \\ H_2 \end{pmatrix} + 2 \Theta_0 H_5.NH_2 = 2N \begin{pmatrix} H \\ H \\ H \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Theta_0 H_5.N \\ \Theta_0 H_5.N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H \\ \ddot{\Theta} \ddot{\Theta} \end{pmatrix}$ . Carbanilid.

Endlich können Imide bei Einwirkung auf Anilin zur Bildung von Anilamiden Veranlassung geben, ganz ähnlich wie die den Imiden ent39 \*

sprechenden Anile bei Einwirkung auf Anilin Anilide erzeugen (siehe oben). Z. B.:

Carbimid . 
$$N = \Theta_0 H_5 \cdot NH_2 = \Theta_0 H_5 \cdot N = \Theta_0 H_5 \cdot$$

Einzelne besondere Bildungsweisen sind gelegentlich der betreffenden Anilide erwähnt; vgl. Oxanilid, Oxanilamid.

Aethylderivate der Anilide zweibasischer Säuren (oder überhaupt Abkömmlinge, welche einatomige Alkoholradicale enthalten), sind bis jetzt nicht durch Aethylirung der fertig gebildeten Anilide und ebensowenig durch Anwendung von Aethyl-anilin erhalten worden. Die so für die Kohlensäure darstellbaren Substanzen sind voraussichtlich isomer (resp. metamer) mit dem Aethyl-earbamid, welches durch Einwirkung von Aethylcarbimid (Cyansäure-aethyläther) auf Anilin erhalten worden ist:

$$\begin{array}{ll} \text{Aethyl-carbinid} & . & . \\ \Theta_2^{\theta'} \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \Theta_3^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. & & \\ \end{array} \\ \begin{array}{ll} \theta' \\ \Theta_2^{\theta} \\ \text{(Cyansaure-aethyläther)}. &$$

Aetherarten der für sich unbekannten Carbanilsäure entstehen bei Einwirkung von Carbanil auf Alkohole z. B.:

$$\begin{array}{c} \text{Carbanil} \\ \text{(Cyans \"{a}ure-phenyl-sther.)} \\ \end{array} \begin{array}{c} \Theta_6 H_5 \cdot N \cdot \overset{\text{o}}{\Theta} \ + \ \begin{array}{c} \Theta_2 H_5 \\ H \end{array} \\ \Theta = \begin{array}{c} \Theta_6 H_5 \cdot N \end{array} \\ \begin{array}{c} H \\ \Theta \\ \Theta \end{array} \begin{array}{c} \text{Carbanils \~{a}ure-phenyl-sther.} \\ \end{array}$$

Ein eigenthümliches Derivat des Sulfocarbanilamids, welches gleichzeitig Stickstoff und Phosphor enthält, entsteht bei Einwirkung von Sulfocarbanil auf Triaethylphosphin:

$$\begin{array}{c} \text{Sulfocarbanil} \\ \text{(Sulfocyansaures-Phenyl.)} \end{array} \overset{\bullet}{\text{C}_{0}}\text{H}_{5} \cdot \text{N} \cdot \overset{\bullet}{\text{CS}} + P \begin{cases} \Theta_{2}\text{H}_{5} \\ \Theta_{2}\text{H}_{5} \\ \Theta_{2}\text{H}_{5} \end{cases} = \begin{array}{c} \Theta_{0}\text{H}_{5} \cdot \text{N} \cdot \overset{\bullet}{\text{CS}} \cdot \overset{\bullet}{\text{CS}} \cdot \overset{\bullet}{\text{Coarb-anil-focarb-anil-phosphid.}} \\ \Theta_{2}\text{H}_{5} & \Theta_{2}\text{H}_{5} \end{array} \overset{\bullet}{\text{P}} \overset{\bullet}{\text{C}_{0}}\text{H}_{5} \cdot \overset{\bullet}{\text{N}} \overset{\bullet}{\text{CS}} \cdot \overset{$$

Die Anilide zweibasischer, dabei aber drei- oder vieratomiger Säuren (Aepfelsäure, Weinsäure) sind völlig den Aniliden der normalen zweibasisch-zweiatomigen Säuren analog; man kennt nämlich bis jetzt nur diejenigen Anilide, die aus den Säuren selbst entstehen, bei deren Bildung also nur der saure Wasserrest dieser Säuren eine Rolle spielt. Die Anilide der Aepfelsäure und der Weinsäure können also ähnlich geschrieben werden wie die Anilide der zweibasisch-zweiatomigen Säuren; die der Aepfelsäure mit dem Radical: C4H4O2, die der Wein-

Digitized by Google

säure mit dem Radical:  $C_4\ddot{H}_4\dot{O}_4$ . Man darf aber dabei nicht aus den Augen verlieren, dass diese als Radicale geschriebenen Atomgruppen nach dem Gesammtverhalten beider Säuren weiter aufzulösen sind, in:

In Betreff der Eigenschaften und des chemischen Charakters 1674. der Anilide zweibasischer Säuren genügen wenige Worte.

Die Anilsäuren sind, wie die Aminsäuren, wohlcharakterisirte einbasische Säuren. Die Anile sind indifferente Körper.

Für die Anilide und die Anilamide könnten, bei oberstächlicher Betrachtung, basische Eigenschaften erwartet werden; und man hat in der That, weil diese fehlen, vielsach das Carbanilamid und das Carbanilid nicht für die dem Harnstoff (Carbamid) entsprechenden Verbindungen, also für Phenyl- und Diphenyl-harnstoff, halten zu können geglaubt, obgleich beide nach Bildung und Eigenschaften offenbar dem Harnstoff vollständig analog sind.

Es existiren zwei Verbindungen, von welchen die eine mit dem Carbanilamid, die andre mit dem Carbanilid isomer ist. Es sind dies: das Amido-benzamid:  $\Theta_0H_4(H_2N)$ .  $\Theta_0H_4(H_2N)$  and das Diamido-benzophenon (Flavin):  $\Theta_0H_4(H_2N)$   $\Theta_0H_4(H_2N)$   $\Theta_0H_4(H_2N)$  Beide Substanzen verbinden sich mit Säuren und wurden desshalb für die dem Harnstoff analogen Verbindungen (für Phenyl- und Diphenyl-harnstoff) gehalten, obgleich sie beide mit dem Harnstoff Nichts gemein haben, insofern in der ersten die eine und in der zweiten beide Amidogruppen in keinerBeziehung zum Radical Carbonyl stehen. Gerade desshalb, weil also in beiden der Ammoniakrest unverändert vorhanden ist, können beide Substanzen sich additionel mit Säuren vereinigen, während den dem Harnstoff analogen Verbindungen: Carbanilamid und Carbanilid diese Eigenschaft abgeht, (gerade so wie dem Acetyl-harnstoff §. 1033) weil ein Theil des Wasserstoffs des Ammoniakrestes durch die Gruppe  $\Theta_0H_5$  vertreten ist, die eher sauren als basischen Charakter besitzt.

Alle Anilide zweibasischer Säuren können in geeigneten Bedingungen, z.B. beim Kochen mit Alkalien oder Säuren, die betreffenden Generatoren regeneriren.

Anilide der Kohlensäure.

Carbanilamid\*) (Phenyl-carbamid, Phenylharnstoff):  $\Theta_6H_5.N_2H_3.\overset{\circ}{CO}$ . 1675. Das Carbanilamid entsteht wenn Cyansäuredampf langsam auf kalt gehaltenes Anilin einwirkt. Man erhält es am leichtesten, wenn man eine Lösung von salzsaurem Anilin mit cyansaurem Kali zur Trockne eindampft, aus dem Product die Kalisalze durch kaltes Wasser auszieht und es dann aus siedendem Wasser umkrystallisirt. Es bildet sich ferner bei Einwirkung von Carbanil auf Ammoniak und bei Einwirkung von

<sup>•)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LVIII, 265; LXX. 129.

feuchtem Chloreyan auf Anilin (Nebenproduct bei Darstellung des Melanilins (§. 1684.).

$$2\theta_0H_5.NH_2 + \theta NCl + H_2\theta = \theta_0H_5.N_2H_2.\theta\theta + \theta_0H_5.NH_2$$
, HCI.

Das Carbanilamid bildet weisse Nadeln, die in kaltem Wasser fast unlöslich sind, von siedendem Wasser, Alkohol und Aether in reichlicher Menge gelöst werden. Beim Kochen mit concentrirter Kalilauge zerfällt es in Anilin, Ammoniak und Cyanursäure.

Lässt man Cyansäureaethyläther (Aethylcarbimid) auf Anilin einwirken, so entsteht unter Wärmeentwicklung eine krystallinische Masse von Aethyl-carbanilamid\*) (Aethyl-phenyl-harnstoff):

$$\Theta_0H_5.N_2H_2(\Theta_2H_5)\ThetaO$$
.

Ein entsprechendes Allyl-carbanilamid wurde von Hofmann und Cahours dargestellt.

Carbanilid \*\*) (Diphenylearbamid, Diphenylharnstoff):

$$(\Theta_0H_5)_2N_2H_2.\ThetaO.$$

Es entsteht bei Einwirkung von Carbonylchlorid (Phosgen) auf Anilin. (Man zieht aus dem Rohproduct das salzsaure Anilin durch heisses Wasser aus und krystallisirt aus siedendem Alkohol um). Es bildet sich ferbei der eben erwähnten Zersetzung des Carbanilamids durch Hitze, und desshalb auch, neben Carbanilamid, bei Einwirkung von Cyansäuregas auf Anilin. Es wird weiter erzeugt wenn Carbanil auf Anilin einwirkt und folglich auch bei Zersetzung des Carbanils durch Wasser, wobei ein Theil des Carbanils sich zunächst in Kohlensäure und Anilin umsetzt. Man erhält es ausserdem, wenn man Sulfocarbanilid mit alkoholischer Kalilösung oder mit Quecksilberoxyd behandelt:

$$(\theta_0 H_5)_2$$
.  $N_2 H_2$ .  $\Theta + H_g \Theta = (\theta_0 H_5)_2$ .  $N_2 H_2$ .  $\Theta + H_g \Theta$ .

Eine theoretisch interessante und gleichzeitig zur Darstellung des Carbanilids geeignete Reaction endlich wurde von Baeyer vor Kurzem aufgefunden. Erhitzt man nämlich Harnstoff mit dem dreifachen Gewicht Anilin einige Zeit auf 1500—1700, so entsteht unter reichlicher Entwicklung von Ammoniak Carbanilid, das durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus Alkohol leicht rein erhalten wird:

$$N_2H_4(\Theta\dot{\Theta}) + 2\Theta_0H_5$$
.  $NH_2 = (\Theta_0H_5)_2N_2H_2(\Theta\dot{\Theta}) + 2NH_3$ 

Das Carbanilid bildet weisse seidenglänzende Nadeln; es ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und in Aether. Es schmilzt bei 2050

<sup>•)</sup> Wurtz. ibid. LXXX. 849.

<sup>\*\*)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LVII. 267; LXX. 188; LXXIV. 14. Jahresb. 1858. 848. -- Baeyer. Ann. Chem. Pharm. CXXXI. 251.

und verfüchtigt sich bei höherer Temperatur unzersetzt. Beim Kochen mit concentrirter Kalilauge zerfällt es in Anilin und Kohlensäure; bei Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure liefert es, wie das Carbanilamid und die meisten Anilide, leicht Sulfanilsäure. Durch Destillation mit Phosphorsäureanhydrid, Chlorzink oder trockner Salzsäure zerfällt es in Anilin und Carbanil.

Carbanilsäure. Die Carbanilsäure selbst ist bis jetzt nicht bekannt. Substanzen die als Aether der Carbanilsäure, also als den Urethanen (§. 1027.) entsprechenden Verbindungen, anzusehen sind, scheinen
bei Einwirkung von Carbanil auf Alkohole zu entstehen. Das Carbanil
löst sich nämlich unter Erwärmung in Methyl-Aethyl- oder Amyl-alkohol und auch in Phenol, die Lösungen setzen bald prächtige Krystalle
ab, die in Wasser unlöslich sind, aber aus Alkohol und aus Aether unkrystallisirt werden können. Die Producte sind bis jetzt nicht näher untersucht; sie entstehen wahrscheinlich nach folgender Bildungsgleichung:
(Hofmann)\*).

$$\Theta_0H_5.W.\overset{\circ}{\Theta}O + \Theta_2H_5 \\ H \\ O = \Theta_0H_5 \\ \overset{\circ}{\Theta}O \\ \Theta_2H_5$$
. Carbanilsāure-aethyl.  $\Theta_2^{\dagger}O_2^{\dagger}O_3^{\dagger}O_4^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_5^{\dagger}O_$ 

Carbanil \*\*). (Phenyl-carbimid, Cyansaure-phenyläther): CeHs.N.CO. Hofmann erhielt diese Verbindung zuerst durch Destillation des Oxamelanils (§. 1687.), er zeigte dann, dass sie auch, obwohl in geringer Menge gebildet wird, wenn man Oxanilid für sich oder besser mit Phosphorsaureanhydrid destillirt. Wahrscheinlich entsteht dabei zunächst Carbanilid, welches dann weiter zerfällt. Man hat:

$$(\theta_{e}H_{b})_{2}N_{2}H_{2}(\theta_{2}^{''}\theta_{2}) = \theta\theta + (\theta_{e}H_{b})_{2}N_{2}H_{2}(\theta_{0}^{''})$$
Oxanilid
Carbanilid.

$$(\theta_{e}H_{5})_{2}.N_{2}H_{2}.\overset{"}{\theta\theta}=\theta_{e}H_{5}.NH_{2}+\theta_{e}H_{5}.N.(\overset{"}{\theta\theta}).$$
 Carbanilid Carbanil.

Das Carbanil ist eine leicht bewegliche Flüssigkeit, von äusserst heftigem, zu Thränen reizendem Geruch. Es siedet bei 1780—1800. In Berührung mit wässrigen Alkalien erzeugt es leicht Kohlensäure und Anilin; auch durch Wasser allein wird dieselbe Zersetzung hervorgebracht; es entweicht Kohlensäure, aber das gebildete Anilin vereinigt sich mit noch unzersetztem Carbanil zu Carbanilid. Wahrscheinlich wird

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 15.

<sup>\*\*)</sup> lbid, LXXIV. 9. und 88. Jahresb. 1858. 848.

in beiden Fällen zunächst Carbanilsäure gebildet, die im Moment ihrer Bildung gleich weiter zerfällt:

Carbanil . 
$$\Theta_0H_5 \cdot N \cdot \Theta + H_2\Theta = \Theta_0H_5 \cdot N \begin{cases} H \\ \Theta \\ \Theta \end{cases}$$
 . Carbanilsäure.  $\Theta H_5 \cdot NH \cdot \Theta \cdot \Theta = \Theta_0 + \Theta_0H_5 \cdot NH_5 \cdot Anilin.$ 

Mit Ammoniak liefert das Carbanil leicht Carbanilamid; in ähnlicher Weise wirkt es auf alle dem Ammoniak ähnliche Basen; Cumidin, Toluidin und selbst Leukolin liefern krystallisirbare, bis jetzt nicht näher untersuchte Verbindungen. Mit Alkoholen erzeugt es die oben erwähnten Aether der Carbanilsäure. Das Carbanil zeigt also ein dem Carbimid d. h. der Cyansäure und den Aethern der Cyansäure völlig analoges Verhalten.

Ein bemerkenswerthes Verhalten zeigt das Carbanil gegen Triaethylphosphin. Berührung mit diesem Körper verwandelt das Carbanil in eine polymere Modification, die aus Weingeist in schönen Tafeln krystallisirt und die Hofmann als: Cyanursäure-phenyläther bezeichnet.

Anilide der Sulfocarbonsäure.

Sulfocarbanilamid (Phenyl sulfocarbamid): CeH<sub>5</sub>.N<sub>2</sub>H<sub>3</sub>. CS erhielt Hofmann\*) durch Einwirkung von Sulfocarbanil auf Ammoniak. Es krystallisirt in Nadeln; es giebt mit Säuren keine bestimmten Verbindungen, dagegen mit Platinchlorid ein Doppelchlorid. Durch Kochen mit salpetersaurem Silber tauscht es den Schwefel gegen Sauerstoff aus und liefert Carbanilamid.

Ein Allylderivat des Sulfocarbanilamids, das Allylsulfocarbanilamid (Allyl-phenyl-sulfocarbamid, Phenyl-thiosinnamin):  $\Theta_0H_5$ .  $N_2H_2(\Theta_3H_5)$ .  $\Theta S$  erhielt Zinin  $\bullet \bullet$ ) durch Einwirkung von Anilin auf Senföl (Sulfocyanallyl, Allylsulfocarbimid.  $\S S$ . 1387, 1391); es ist eine krystallisirbare, bei 95° schmelzende Substanz. Bleioxydhydrat entzieht der Verbindung den Schwefel und erzeugt einen krystallisirbaren Körper, der nach Bizio, Phenyl-sinnamin ist:  $\Theta_0H_5$ .  $N(\Theta_3H_5)(\Theta N)$ .

Eine dem Sulfocarbanilamid entsprechende phosphorhaltige Verbindung, die als Triaethyl-derivat des Sulfocarbanilphosphids, oder auch einfach als additionelle Verbindung, angesehen werden kann, erhielt Hofmann\*\*\*) durch Zusammenbringen von Sulfocarbanil mit Triaethylphosphin (§. 733). Das Triaethylsulfocarbanilphosphid (Triaethyl-phenyl-sulfocarbanidphosphid):  $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}}.\mathbf{N}.(\Theta_{\mathbf{2}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}})$  os bildet lange gelbe Nadeln, die bei 57°,5 schmelzen.

<sup>•)</sup> Jahresber. 1858. 349.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXIV. 348. - Bizio. Jahresb. 1861. 497.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. Suppl. I. 36.

Es erzeugt mit Säuren krystallisirbare Salze; deren wässrige Lösung beim Kochen für sich in Sulfocarbanilid und Triaethylyhosphin, beim Kochen mit Ammoniak in Sulfocarbanilamid und Triaethylphosphin zerfällt. Es verbindet sich direct mit Methyljodid und erzeugt so ein krystallisirendes Jodid, aus welchem durch Silberoxyd eine, die entsprechende Base enthaltende Lösung erhalten werden kann.

Sulfocarbanilid\*). (Diphenyl-sulfocarbamid):  $(\Theta_6H_5)_2N_2H_2(\Theta S)$ . Das Sulfocarbanilid entsteht leicht bei Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf Anilin. Schon in der Kälte bilden sich, wiewohl langsam, Krystalle. Man erwärmt zweckmässig ein Gemisch von Anilin, Schwefelkohlenstoff und Alkohol in einem aufwärts gerichteten Destillirapparat, so lange Schwefelwasserstoff entweicht; verdampst den überschüssigen Schwefelkohlenstoff und krystallisirt mehrmals aus Alhohol um. — Das Sulfocarbanilid entsteht ferner, neben Sulfocyansäure, wenn alkoholischer Schwefelkohlenstoff auf Melanilin (§. 1684.) einwirkt. Es bildet sich weiter bei Destillation von sulfocyansaurem Anilin, neben den Zersetzungsproducten des Sulfocyanammoniums (§. 584.).

2 
$$\Theta_{e}H_{7}NH_{2}$$
  $H_{2}$   $H_{3}$   $H_{4}$   $H_{5}$   $H_{5}$   $H_{2}$   $H_{2}$   $H_{2}$   $H_{3}$   $H_{4}$   $H_{4}$   $H_{4}$   $H_{4}$   $H_{5}$   $H_{4}$   $H_{5}$   $H_{5}$ 

Es wird endlich gebildet, wenn man Anilin mit Sulfocyankalium und Schwefelsäure destillirt:

$$2\Theta_{e}H_{5}.NH_{2}+\frac{\ddot{S}}{K}N+2H_{2}\Theta.S\Theta_{3}=(\Theta_{e}H_{5})_{2}N_{3}.\frac{\ddot{S}}{G}+\frac{\ddot{K}}{H_{3}}\Theta.S\Theta_{3}+\frac{NH_{4}}{H_{3}}\Theta.S\Theta_{3}$$

Das Sulfocarbanilid bildet farblose perlmutterglänzende Plättehen, die bei 140° schmelzen und unzersetzt destilliren; es löst sich nicht in Wasser, leicht in Alkohol und in Aether. Durch Sieden mit alkoholischer Kalilösung, oder durch Kochen mit Quecksilberoxyd und Alkohol, tauscht es seinen Schwefel gegen Sauerstoff aus und bildet Carbanilid. Durch Schmelzen mit Kali erzeugt es Anilin, Schwefelkalium und kohlensaures Kali. Mit Schwefelsäure liefert es leicht Sulfanilsäure. Wird es mit Phosphorsäureanhydrid destillirt, so entsteht Sulfocarbanil.

Sulfocarbanil \*\*). (Sulfocyansäure-phenyläther): CoH5. N.CS. Man erhält das Sulfocarbanil leicht durch Destillation von Sulfocarbanilid mit wasserfreier Phosphorsäure. Es ist eine farblose, dem Senföl ähnlich riechende Flüssigkeit, die bei 222° siedet. Es ist mit Wasser und selbst mit Salzsäure ohne Veränderung destillirbar; von Alkalien dage-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LVII. 265. LXX. 142; — Laurent und Gerhardt ibid. LXVIII. 39.

<sup>••)</sup> Hofmann. Jahresb. 1858. 849.

gen wird es leicht zersetzt. Mit Ammoniak erzeugt es direct Sulfocarbanilamid; mit Anilin Sulfocarbanilid. Alkoholische Kalilösung verwandelt es zunächst in Sulfocarbanilid und dann in Carbanilid.

Anilide der Oxalsäure.

1677. Oxanilamid\*) (Phenyl-oxamid).  $\Theta_6H_5.N_2H_3.\Theta_2\tilde{\Theta}_2$ . Es entsteht, neben Ammoniak, Anilin, Oxamid und Oxanilid, wenn man eine Lösung von Cyananilin (§. 1686) in Salzsäure zur Trockne eindampst. Man entzieht durch kaltes Wasser Salmiak und salzsaures Anilin, kocht dann mit Wasser, wobei Oxanilid ungelöst bleibt, während Oxanilamid und Oxamid in Lösung gehen; man dampst ein und zieht durch siedenden Alkohol das Oxanilamid aus. Das Oxanilamid bildet weisse Krystallblättehen; es sublimirt ohne Zersetzung und ohne zu sehmelzen. Es löst sich nicht in kaltem, leicht in siedendem Wasser, weniger in Alkohol. Von verdünnter Kalilauge wird es beim Sieden, von concentrirter schon in der Kälte zerlegt, in Ammoniak, Anilin und Oxalsäure. Concentrirte Schwefelsäure erzeugt, neben Kohlenoxyd, Kohlensäure und Ammoniak, Sulfanilsäure.

Oxanilid\*\*) (Diphenyloxamid)  $(\Theta_6H_5)_2N_2H_2 \cdot \Theta_2^{"}\Theta_2$ . wie oben erwähnt, neben Oxanilamid, bei Zersetzung des Cyananilins. Man erhält es leicht indem man oxalsaures Anilin längere Zeit auf etwa 180º erhitzt; dabei entweicht, neben Wasser und Anilin, Kohlensäure und zuletzt etwas Kohlenoxyd; der krystallinisch erstarrende Rückstand besteht aus Oxanilid mit etwas Formanilid. Man entzieht letzteres durch kalten Alkohol und reinigt das Oxanilid durch Destillation, langsame Sublimation, oder durch Umkrystallisiren aus heissem Benzol, Das Oxanilid bildet kleine perlmutterglänzende Plättehen. Es ist unlöslich in kaltem und in siedendem Wasser, von siedendem Alkohol wird es in geringer Menge, von siedendem Benzol etwas mehr gelöst. Es siedet bei etwa 320°. Durch Kochen mit concentrirter Kalilauge zerfällt es in Oxalsäure und Anilin. In concentrirter Schwefelsäure löst es sich in der Kälte unverändert, beim Kochen entsteht Sulfanilsäure. Bei Destillation mit Phosphorsäureanhydrid liefert es etwas Carbanil, während Carbanilid und unverändertes Oxanilid sublimiren.

Oxanilsäre \*\*\*\*) (Phenyl-oxaminsäure)  $\Theta_0H_5$ . NH.  $\Theta_2^*\Theta_2$ .  $\Theta$ H. Man erhält die Oxanilsäure wenn man Anilin mit stark überschüssiger Oxalsäure einige Minuten lang stark erhitzt, das Product erst mit kaltem Wasser auszieht und dann in siedendem Wasser löst, wobei Oxanilid zurückbleibt. Beim Erkalten krystallisirt saures oxanilsaures Anilin, wel-

<sup>\*)</sup> Hofmann, Ann. Chem. Pharm. LXXIII. 180.

<sup>••)</sup> Gerhardt, Ann. Chem. Pharm. LX. 308. Hofmann, ibid. LXXIII. 180.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerhardt und Laurent, ibid. LXVIII. 18.

ches durch mehrmaliges Umkrystallisiren gereinigt wird. Die Darstellung der Oxanilsäure selbst gelingt leicht aus dem Baryt-, Kalk- oder Silbersalz. Die Oxanilsäure bildet kleine Krystallschuppen, die in kaltem Wasser schwer, in siedendem leicht löslich sind. Sie zerfällt beim Kochen mit Alkalien, und selbst mit verdünnten Säuren in Anilin und Oxalsäure; beim Erhitzen für sich liefert sie Oxanilid. Die oxanilsauren Salze sind in kaltem Wasser schwer, in siedendem leicht löslich. Das oben erwähnte saure oxanilsaure Anilin:  $2[\Theta_eH_5.NH.\Theta_2^*\Theta_2.\ThetaH]$ ,  $\Theta_eH_7N$  bildet weisse Nadeln. Auch für das Ammoniak ist ein saures Salz bekannt; es entsteht wenn die Lösung des neutralen Salzes mit Salzsäure versetzt wird. Das Kalk-, Baryt- und Silbersalz der Oxanilsäure sind weisse Niederschläge, die sich in viel siedendem Wasser lösen und beim Erkalten der Lösung krystallinisch ausscheiden.

Ein Anilid der Oxalurasure (§. 1179), das Oxaluranilid, erhielten Gerhardt und Laurent\*) indem sie Parabanssure (§. 1178) mit Anilin erhitzten.

Anilide der Bernsteinsäure. Durch Erhitzen von Bernsteinsäure mit Anilin erhielten Laurent und Gerhardt \*\*) Suceinanilid und Succinanil. Das Suceinanilid entsteht auch bei Einwirkung von Suceinylchlorid auf Anilin. Das Suceinanilid:  $(\Theta_6H_5)_2$ .  $N_2H_2$ .  $\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_2$  bildet feine Nadeln, die bei 220° schmelzen; es ist selbst in siedendem Wasser unlöslich, leicht löslich in Alkohol und Aether. Das Succinanil:  $\Theta_6H_5$ . N.  $\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_2$  bildet kleine Plättchen oder Nadeln, die sich in kaltem Wasser kaum, in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether leicht lösen. Es schmilzt bei 155° und destillirt unverändert. Durch Kochen mit Ammoniak geht es unter Aufnahme von Wasser in Succinanilsäure über. Diese:  $\Theta_6H_5$ . NH.  $\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_2$ .  $\Theta$ H ist in kaltem Wasser schwer löslich, sie schmilzt bei 157° und giebt krystallisirbare Salze.

Anilide der Brenzweinskure (§. 1129). Arppe \*\*\*) erhielt durch Erhitzen von Brenzweinskure mit Anilin das Pyrotartranil:  $\Theta_0H_5$ . N.  $\Theta_5H_0\Theta_2$ ; aus diesem durch Salpeterskure das Pyrotartro-nitranil (§. 1696). Durch Einwirkung von Brenzweinskureanhydrid auf Anilin erhielt er Pyrotartranilskure, die selbst leicht krystallisirt und krystallisirbare Salze erzeugt.

Anilide der Suberinsäure (§. 1136) sind von Laurent und Gerhardt †); ein Anilid der Roccellsäure (§. 1141) ist von Hesse ††) beschrieben.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXVIII. 28.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LXVIII. 27.

<sup>•••)</sup> ibid. XC. 188.

<sup>+)</sup> ibid. LXVIII. 80.

<sup>++)</sup> ibid. CXVII. 842.

Anilide der Aepfelsäure. Die Aepfelsäure verhält sich, wie oben schon erwähnt, gegen Anilin genau wie die normalen zweibasischzweiatomigen Säuren. Erhitzt man Aepfelsäure mit Anilin, so entsteht ein Gemenge von Malanil:  $\Theta_0H_5$ . N.  $\Theta_4H_4\Theta_3$  und Malanilid  $(\Theta_0H_5)_2N_2H_2(\Theta_4H_4\Theta_3)$ , welchem das erstere durch siedendes Wasser entzogen werden kann. Beide sind krystallisirbar. Das Malanil erzeugt beim Kochen mit wässrigem Ammoniak die ebenfalls krystallisirende Malanilsäure:  $\Theta_0H_5$ . NH.  $\Theta_4H_4\Theta_3$ . OH. (Arppe) \*).

Anilide der Weinsäure (§. 1323). Beim Erhitzen von weinsaurem Anilin auf 150° entsteht ein Gemenge von Tartranil und Tartranilid. Siedendes Wasser entzieht krystallisirbares Tartranil:  $\Theta_0H_5$ . N.  $\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_4$ ; der Rückstand giebt an siedenden Alkohol Tartranilid:  $(\Theta_0H_5)_2$ . N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>.  $\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_4$  ab, das beim Erkalten in feinen Naden auskrystallisirt. Das Tartranil liefert beim Kochen mit Ammoniak Tartranilsäure  $\Theta_0H_5$ . NH.  $\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_4$ .  $\Theta$ H. (Arppe) \*\*).

1680. Anilide der Itaconsaure (§. 1430) und der Citraconsaure (§. 1431). Auch für die Itaconsäure und die mit ihr isomere Citraconsaure sind einzelne Anilide bekannt. Erhitzt man Itaconsaure mit Anilin, so entsteht krystallisirbares Itaconanilid (O6H5)2. N2H2. O4H2O2. Dampst man saures itaconsaures Anilin zur Trockne ein und erhitzt dann auf 1000, so wird Itaconanilsaure:  $\theta_a H_s$ . NH.  $\theta_4 \tilde{H_2} \theta_2$ .  $\theta$ H gebildet. Bringt man Citraconsäureanhydrid mit Anilin zusammen, so entsteht ein krystallinischer Brei von Citraconanil:  $\Theta_aH_a$ . NH<sub>2</sub>.  $\Theta_4\ddot{H_2}\Theta_2$ ; wird dieses mit verdünntem Ammoniak gekocht, so wird die mit der Itaconanilsaure isomere Citraconanilsaure gebildet. Diese verliert beim Erhitzen Wasser und wird zu Citraconanil. Beim Destilliren von Itaconanilsaure wird ebenfalls Citraconanil erhalten, während Itaconanilid und Itaconsaure im Rückstand bleiben. Auch bei Destillation von mesaconsaurem Anilin wird Citraconanil gebildet (Gottlieb) \*\*\*).

Anilide der Camphersäure (§. 1554). Durch Erhitzen von camphersaurem Ammoniak erhielten Laurent und Gerhardt †) Camphoranil:  $\Theta_6H_5$ . N.  $\Theta_{10}H_{14}^{"}\Theta_2$ , und aus diesem durch Kochen mit verdünntem Ammoniak, Camphoranilsäure:  $\Theta_6H_5$ . NH.  $\Theta_{10}H_{14}^{"}\Theta_2$ .  $\Theta$ H. Beide Substanzen entstehen gleichzeitig, wenn Camphersäure-anhydrid auf Anilin einwirkt.

٠. :

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCVI. 107.

<sup>••)</sup> ibid. XCIII. 352.

<sup>•••)</sup> ibid. LXXVII. 277.

<sup>†)</sup> ibid. LXVIII. 35.

Anilide dreibasischer organischer Säuren.

Die einfachsten der Theorie nach möglichen Anilide dreibasischer <sub>1681</sub>. Säuren sind folgende.

$$\Theta_{e}H_{5} . N$$
 $\begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} . NH \\ \Theta_{e}H_{5} . NH \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Theta_$ 

Man kennt bis jetzt wesentlich vier Anilide der Citronensäure, die wie früher erörtert zwar dreibasisch aber dabei vieratomig ist (vgl. §. 1338). Da bei Bildung der Anilide nur die sauren Wasserreste in Wirkung treten, so kann die Citronensäure mit dem Radical:  $\Theta_0 H_0 \Theta_4$  geschrieben werden, obgleich dieses Radical selbst noch typische Constitution besitzt. Die Anilide der Citronensäure werden dann durch die vier oben gegebenen Formeln ausgedrückt. Man kennt ausserdem das Bianil und die Monanilsäure der Aconitsäure (§. 1436).

Anilide der Citronensäure. Sie sind von Pebal\*) untersucht. Das Citrobianil entsteht, neben den drei andern Aniliden der Citronensäure, in überwiegender Menge, beim Erhitzen von Citronensäure mit Anilin; es wird ferner gebildet wenn man Citromonanilsäure mit Anilin erhitzt. Das Citranilid bildet sich, wie eben erwähnt, beim Erhitzen von Citronensäure mit Anilin; und ferner bei Einwirkung von Citrobianil auf Anilin. Die Citrobianilsäure erhält man am besten durch Kochen von Citrobianil mit concentrirtem Ammoniak; sie entsteht auch wenn man Citranilid mit Ammoniak auf 165° erhitzt. Die Citromonanilsäure wird am besten durch Erhitzen von einbasisch-citronensaurem Anilin dargestellt. Die Anilide der Citronensäure sind sämmtlich krystallisirbar; die beiden Anilsäuren geben krystallisirbare Salze.

Citrobianil.

Citranilid.

Citrobianilsaure. Citromonanilsaure.

Anilide der Aconitsäure. Man kennt die folgenden:

Aconitobianil.

Aconitomonanilsäure.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXII. 85.

Das Aconitobianil erhielt Pebal\*) durch Erhitzen von Aconitssure mit Anilin; durch Einwirkung von Oxychlorcitronensaure (§. 1342) auf Anilin und endlich indem er Citromonanilsaure mit Phosphorsuperchlorid behandelte und das Product auf Anilin einwirken liess. Dasselbe Product der Einwirkung von Phosphorsuperchlorid auf Citranilsaure erzeugt mit Wasser die Aconitomonanilsaure, es enthalt also wahrscheinlich das dieser Saure entsprechende Chlorid:  $\Theta_aH_a.NH.\Theta_aH_a\Theta_a.Cl_2$ .

Anilinderivate in welchen nur aus Kohlenstoff bestehende Radicale angenommen werden können.

Schon oben (§. 1668) wurde einer Substanz Erwähnung gethan, 1682. die bei Einwirkung von Chlorkohlenstoff (OCl4) auf Anilin entsteht und die als drei Anilinmolecule angesehen werden kann, welche dadurch zusammengehalten werden, dass vier Wasserstoffatome durch ein Atom Kohlenstoff, O, ersetzt sind. Eine gewisse Aehnlichkeit mit diesem Carbo-triphenyl-triamin, zeigen drei Substanzen, die bei Einwirkung von Chlorcvan oder von Cyangas auf Anilin entstehen. Da das Cvan selbst und die Cyanverbindungen einer doppelten Interpretation fähig sind, insofern man sie entweder als Verbindungen des Radicals CN ansehen oder als dem Ammoniaktypus zugehörige Verbindungen stickstofffreier Radicale betrachten kann, so können auch die in Rede stehenden Anilinderivate in zweifacher Weise aufgefasst werden. Man kann in ihnen entweder das Radical Cyan annehmen, wobei sie, mit Ausnahme des Cyananilids, als additionelle Verbindungen betrachtet werden müssen; oder man kann sie ansehen als eine Vereinigung mehrerer Anilin - und Ammoniak-molecule, die dadurch zusammengehalten sind, dass entweder 4 Atome Wasserstoff durch ein Atom des vieratomigen Kohlenstoffs (H), oder auch dadurch dass 6 Atome Wasserstoff durch das sechsatomige Radical 6. ersetzt sind (vgl. §§. 300, 573, 1206 ff.).

Die hierher gehörigen Verbindungen sind bei typischer Schreibweise:

Die folgenden Formeln lassen die Art der Verbindungsweise vielleicht besser hervortreten:

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCVIII. 79.

Das Melanilin und das Carbotriphenyltriamin können als Phenylabkömmlinge des Guanidins angesehen werden; sie erschienen so als analog mit Methyluramin; das Melanilin wäre Diphenyl-guanidin, das Carbo-triphenyl-triamin wäre Triphenyl-guanidin. (vgl. §. 1206).

Will man in den bei Einwirkung von Cyanverbindungen auf Anilin entstehenden Substanzen das Radical Cyan annehmen, so könnte man sich etwa der folgenden Formeln bedienen, die wenigstens an die Bildungsweise der betreffenden Körper erinnern:

Im Cyananilin, Melanilin und Carbotriphenylamin ersetzt ein vieratomiges Kohlenstoffatom vier Wasserstoffatome. Dass bei Einwirkung von Chlorkohlenstoff und von Chlorcyan analoge Producte entstehen, wird verständlich, wenn man sich daran erinnert, dass beide als die möglichst einfachen gesättigten Verbindungen des vieratomigen Kohlenstoffs angesehen und so gewissermassen auf denselben Typus bezogen werden können:  $\ThetaH_4$ ;  $\Theta$ . Cl<sub>4</sub>;  $\Theta$ . NCl.

Im Cyananilin wird, wie im Cyan selbst, das sechsatomige Radical  $\mathfrak{C}_2$  angenommen, also ein Rest der Oxalsäure; und in der That liefert das Cyananilin bei vielen Zersetzungen Oxalsäure oder deren Umwandlungsproducte.

Das Melanilin verbindet sich, wie das Anilin selbst, direct mit Cyan und erzeugt das dem Cyananilin analoge Cyanmelanilin.

Cyananilid.  $\Theta_6H_5$ . N. CN. Hoder  $\Theta_6H_5$ . H. N<sub>2</sub>. Das Cyananilid ent- 1688. steht, ganz ähnlich wie das Cyanamid (§. 590), wenn man trocknes Chlorcyan in eine kalt gehaltene Lösung von Anilin in Aether leitet. Die vom salzsauren Anilin abfiltrirte Lösung hinterlässt nach Abdestilliren des Aethers das Cyananilid als röthliche amorphe Masse, die sich in Alkohol und Aether, aber nicht in Wasser löst. Bleibt die Lösung längere Zeit mit Wasser in Berührung, so geht das Cyananilid durch Aufnahme der Elemente des Wassers in Carbanilamid über (§. 1675). Erwärmt man eine weingeistige Lösung von Cyananilid mit salzsaurem Anilin, so entsteht salzsaures Melanilin (§. 1684). Cahours und Cloëz \*).

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. XC. 91.

Ein Aethylderivat des Cyananilids, das Cyanaethylanilid erhielten Cahours und Cloëz in entsprechender Weise aus Aethylanilin; es siedet bei 271° und verhält sich wie eine schwache Base, insofern es mit Platinchlorid ein krystallisirbares Doppelchlorid liefert.

Chlorcyananilid  $\Theta_{18}H_{12}N_8Cl$  (= 2 Cyananilid + Chlorcyan). Dieses dem Chlorcyanamid (§. 598) entsprechende Anilinderivat erhielt Laurent •) durch Einwirkung von festem Chlorcyan auf Anilin. Es bildet kleine, in Wasser unlösliche, in Alkohol wenig lösliche Plättchen.

Melanilin, Carbo-diphenyl-triamin:  $\theta_{12}H_{13}N_3 = (\theta_0H_0)_2 \cdot \theta_1 \cdot H_2 \cdot N_3$ . Diese merkwürdige Base wurde von Hofmann \*\*) entdeckt und ausführlich untersucht. Sie entsteht bei Einwirkung von gasförmigem Chlorcyan auf trocknes Anilin, und wie oben schon erwähnt, beim Erhitzen einer alkoholischen Lösung von Cyananilid mit salzsaurem Anilin.

Leitet man trocknes Chlorcyan in trocknes Anilin, so findet beträchtliche Wärmeentwicklung statt; die Masse wird braun und breiartig, (von salzsaurem Anilin), so dass sie von Zeit zu Zeit durch Erwärmen verflüssigt werden muss. Wenn kein Gas mehr absorbirt wird, erstarrt das Product beim Erkalten zu einer braunen amorphen Masse, die fast vollständig aus salzsaurem Melanilin besteht. Man löst in siedendem Wasser, unter Zusatz von etwas Salzsäure, filtrirt, fällt mit Kali und krystallisirt die weisse, zähe, nach einigen Augenblicken krystallinisch werdende Substanz mehrmals aus einem Gemisch von Wasser und Alkohol um. Waren die zur Darstellung verwendeten Materialien nicht trocken, so entsteht neben Melanilin etwas Oxanilamid (§. 1677).

Das Melanilin bildet weisse Platten. Es löst sich wenig in kaltem, leicht in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether. Es schmilzt bei etwa 120°—130° und wird bei wenig höherer Temperatur zersetzt.

Das Melanilin ist eine schwache Base; es erzeugt krystallisirbare Salze; z. B.:  $\Theta_{13}H_{13}N_3.HN\Theta_3$ ;  $\Theta_{13}H_{13}N_3.H_2\Theta_2\Theta_4$ . Das salzsaure Salz ist amorph und in Wasser sehr löslich:  $\Theta_{13}H_{13}N_3.HCl$ , es bildet mit Platinchlorid ein krystallisirendes Doppelchlorid.

Lässt man Chlorwasser auf salzsaures Melanilin einwirken, so entsteht Dichlormelanilin:  $\Theta_{13}H_{11}Cl_2N_3$ ; ebenso erzeugt Brom das Dibrommelanilin:  $\Theta_{13}H_{11}Br_2N_3$ . — Jod giebt kein Substitutionsproduct; Hofmann hat indessen das Bijod melanilin:  $\Theta_{13}H_{11}J_2N_3$  doch dargestellt indem er Chlorcyan auf Jodanilin (§. 1693) einwirken liess. — Concentrirte Salpetersäure erzeugt bei gemässigter Einwirkung Binitromelanilin:  $\Theta_{13}H_{11}(N\Theta_2)_2N_3$ ; bei stärkerer Reaction Pikrinsäure (Trinitrophenol). Mit concentrirter Schwefelsäure liefert das Melanilin eine krystallisirte Sulfosäure:  $\Theta_{12}H_{13}N_3.3S\Theta_2$ , die mit allen Basen lösliche Salze bildet. Durch längere Behandlung mit einer alkoholischen Lösung von Schwefelkohlenstoff verwandelt sich das Melanilin in Sulfocarbanilid (§. 1676) und freie Sulfocyansäure.

Mit Cyan verbindet sich das Melanilin direct zu Cyan-melanilin (§. 1687).

Eine mit dem eben erwähnten Binitromelanilin isomere Substanz, das Parabinitromelanilin, erhielt Hofmann \*\*\*) bei Einwirkung von Chlorcyan auf Paranitranilin (§. 1694). Das Binitro-melanilin entspricht dem Nitro-anilin, das Para-

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LX. 273.

<sup>••)</sup> ibid. LXVII. 129.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. LXVII. 155; CXXI. 282. Anm.

Anilide. 625

binitromelanilin dem Para-nitroanilin; in der That liefern beide Nitroderivate des Melanilins bei Destillation die entsprechenden Nitroderivate des Anilins.

Carbo-triphenyl-triamin:  $\Theta_{10}H_{17}N_3 = (\Theta_0H_5)_3$ .  $N_3$ .  $H_2$ .  $\Theta$  (vgl. §. 1668), 1685. Hofmann \*) erhielt diesen Körper, der das Verhalten einer einsäurigen Base zeigt, durch Einwirkung von Chlorkohlenstoff auf Anilin. Seine Bildung erfolgt nach der Gleichung:

 $8\theta_a H_b \cdot NH_2 + \Theta Cl_4 = (\theta_a H_b)_2 N_3 H_2 \cdot \Theta_b \cdot HCl + 3HCl.$ 

Erhitzt man Anilin (3 Vol.) mit Chlorkohlenstoff (1 Vol.) während etwa 30 Stunden auf 170°-180°, so entsteht eine schwärzliche Masse, die sich zum Theil in Wasser löst. Die wässrige Lösung giebt mit Kali einen ölförmigen Niederschlag, der viel treies Anilin enthält. Man kocht mit verdünntem Alkali bis das meiste Anilin ausgetrieben ist, worauf das rückständige Oel nach und nach krystallinisch erstarrt. Durch Waschen mit kaltem Alkohol und Umkrystallisiren aus siedendem Alkohol erhält man das Carbo-triphenyl-triamin rein; eine prachtvoll carmoisinrothe Substanz (Rosanilinsalze vgl. §. 1715) bleibt in Lösung.

Das Carbo-triphenyl-triamin ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in Aether, aus heissem Alkohol krystallisirt es in völlig farblosen vierseitigen verlängerten Tafeln. Es bildet mit Säuren wohlcharakterisirte Salze. Das in Wasser schwer, in Salzsäure leicht lösliche salzsaure Salz ist krystallisirbar:  $N_3(\Theta_6H_5)_3\Theta$ .  $H_2$ .  $HCl_3$ ; es bildet ein in Salzsäure lösliches Platindoppelsalz von der Formel  $[N_3(\Theta_6H_5)_3\Theta$ .  $H_2$ .  $HCl_4$ .  $PtCl_4$ .

Cyananilin:  $\Theta_{14}H_{14}N_4 = 2\Theta_6H_5$ .  $NH_2$ .  $(\Theta N)_2 = (\Theta_6H_5)_2N_4$ .  $H_4$ .  $\Theta_2$ . Ent- 1686. deckt von Hofmann \*\*). Leitet man Cyangas bis zur Sättigung in eine Lösung von Anilin (1 Th.) in Alkohol (5–6 Th.), so bildet sich nach etwa 12 Stunden ein krystallinischer Absatz. Man wäscht mit Alkohol, löst in verdünnter Schwefelsäure, filtrirt, fällt mit Ammoniak und krystallisirt aus heissem Alkohol um. Das Cyananilin bildet farblose stark glänzende Krystallblätter. Es ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Benzol, etc. Es schmilzt bei  $210^{\circ}-220^{\circ}$  zu einem krystallinisch erstarrenden Oel; bei wenig höherer Temperatur wird es zersetzt.

Das Cyananilin bildet krystallisirbare Salze; z. B.:  $\Theta_{14}H_{14}N_4 \cdot 2HCl$ ;  $\Theta_{14}H_{14}N_4 \cdot 2HN\Theta_3$ . Bei Darstellung dieser Salze muss indess längeres Erhitzen vermieden werden, weil das Cyananilin beim Kochen mit wässrigen Säuren leicht Zersetzung erleidet. Die Bildung der bei dieser Zersetzung austretenden Producte: Oxamid, Oxanilamid und Oxanilid, ist leicht verständlich. Man hat:

$$\begin{array}{l} (\theta_6 H_5)_2 N_4 \; H_4 \cdot \overset{77}{\theta_2} + 2 H_2 \Theta + 2 H C l = 2 \; N H_3 \cdot H C l + (\theta_6 H_5)_2 N_2 H_2 \cdot \overset{7}{\theta_2} \Theta_2 \\ \text{Cyananilin.} & \text{Oxanilid.} \end{array}$$

 $(\Theta_6H_5)_2$ .  $N_4H_4$ .  $\Theta_2^{II} + 2H_2\Theta + 2HCl = NH_3$ .  $HCl + \Theta_6H_5$ .  $NH_2$ .  $HCl + (\Theta_6H_5)N_2H_3$ .  $\Theta_2^{II}\Theta_2$ Cyananilin. Oxanilamid.

$$(\theta_{6}H_{5})_{2}.N_{4}.H_{4}.\theta_{2}^{77} + 2H_{2}\theta + 2HCl = 2 \theta_{6}H_{5}.NH_{2}.HCl + N_{2}H_{2}.\theta_{2}\theta_{2}$$
Cyananilin. Oxamid.

Cyanäthylanilin:  $(\Theta_6H_5)_2.N_4.H_2(\Theta_2H_5)_2.\Theta_2$ . Diese dem Cyananilin ent-

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Jahresb. 1858. 351.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXVI. 130; LXXIII. 180. Kekulé, organ. Chemie. II.

sprechende Verbindung erhielt Hofmann bei Einwirkung von Cyangas auf Aethylanilin (§. 1664).

1687. Cyan-melanilin\*). G<sub>15</sub>H<sub>13</sub>N<sub>5</sub> = G<sub>13</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>(GN)<sub>2</sub>. Das Melanilin verbindet sich, wie das Anilin, direct mit Cyan und erzeugt so das krystallisirbare Cyanmelanilin. Dieses zerfällt bei Einwirkung wässriger Säuren leicht in Ammoniak und Oxamelanil (Melanoximid): G<sub>15</sub>H<sub>11</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub>; aus dem beim Erhitzen, durch Austritt von Kohlenoxyd, Carbomelanil (Melancarbimid) entsteht. Beim Kochen mit alkoholischer Salzsäure erzeugt es Oxalyl-Carbonyl-anilid (Diphenylparabansäure).

Die Beziehungen dieser drei Zersetzungsproducte zu dem Cyan-melanilin, die Analogie dieses mit dem Cyananilin, und seine Beziehung zum Melanilin werden ersichtlich aus folgenden Formeln, die die Ansichten welche man sich über die Verbindungsweise der diese Substanzen zusammensetzenden Atome macht, wenigstens andeuten:

· Cyan-melanilin.

Oxamelanil.

Carbo-melanil.

Oxalyl-carbonylanilid.

Derivate des Anilins, gebildet durch Vertretung von Wasserstoff im Radical CoH5 durch Elemente oder Radicale.

Substitution sproducte des Anilins.

1688. Der Wasserstoff der Gruppe C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> ist, ganz ähnlich wie in dem Benzol selbst (§. 1621), so auch im Amido-benzol (Anilin) vertretbar durch Chlor, Brom, Jod oder durch die Nitrogruppe NO<sub>2</sub>.

Man kennt bis jetzt die folgenden Substitutionsproducte des Anilins:

Chlor-aniline | Brom-aniline | Jod-aniline | Nitraniline

Man sieht leicht, dass in den meisten Fällen nur bis drei Wasserstoffatome vertreten sind; nur in der zuletzt aufgeführten Verbindung sind vier Wasserstoffatome des Anilins durch andere Elemente oder Gruppen ersetzt.

Für Bildung der substituirten Aniline bietet die Theorie wesentlich folgende Wege:

<sup>\*)</sup> Hofmann, Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 1; Jahresber. 1849. 362; 1861. 529.

1) Substitution des Anilins. Durch Einwirkung von Chlor oder Brom auf Anilin waren bis vor Kurzem nur Trichlor- und Tribomanilin erhalten worden, bei gemässigter Einwirkung entstehen indess, für Brom wenigstens, auch die dem Anilin noch näher stehenden Körper: Monobromanilin und Bibromanilin. Jod liefert mit Anilin leicht Monojodanilin. Von Salpetersäure wird das Anilin nicht nitrirt, sondern in Nitroderivate des Phenols übergeführt (vgl. §. 1659).

Als eine Modification dieses Verfahrens ist die folgende Methode zu betrachten. Man stellt zuerst substituirte Anilide dar (§. 1696) und gewinnt durch Zersetzung dieser die substituirten Aniline. Auf diesem Weg hat man das Monochlor- und das Bichlor-anilin, das Monobrom- und das Bibrom-anilin und ausserdem das Mononitround das Binitro-anilin dargestellt.

- 2) Eine zweite, im Princip verschiedene Methode zur Darstellung substituirter Anilide beruht auf der Reduction solcher Nitroderivate des Benzols, welche neben der einen Nitrogruppe, die durch geeignete Reductionsmittel in die Amidogruppe umgewandelt wird, noch Chlor, Brom, Jod, oder nochmals die Nitrogruppe enthalten. Durch diese Reaction sind zwei Modificationen des Monochloranilins, des Monobromanilins und des Jodanilins, und ein Mononitroanilin dargestellt.
- 4) Ein dritter Weg, der die Darstellung substituirter Aniline möglich macht, beruht auf Zersetzung von Substitutionsproducten solcher Substanzen, für welche die normale Substanz Anilin zu erzeugen im Stande ist. Aus den Substisutionsproducten des Isatins hat man so das Mono- und das Bi-chloranilin und ebenso das Mono- und das Bibrom-anilin dargestellt.
- 4) Endlich muss hier nochmals erwähnt werden, dass ein Substitutionsderivat des Anilins, das Trinitro-anilin (Pikramid §. 1694) durch doppelte Zersetzung, bei Einwirkung von Trinitrochlorbenzol (Pikrylchlorid §. 1650) auf Ammoniak erzeugt wird (vgl. §. 1655).

Isomere Modificationen. Mit den wahren Substitutionspro- 1689. ducten des Anilins wären, wie früher schon erwähnt (§. 1669), die bis jetzt nicht bekannten Substanzen isomer, welche sich vom Anilin in der Weise ableiten, dass sie Chlor, Brom, Jod oder die Nitrogruppe an der Stelle von Wasserstoff im Ammoniakrest enthalten. Z. B.:

Für das Jodanilin und für eine der zwei Modificationen des Nitranilins (§. 1694) hat man die durch die letzteren Formeln ausgedrückte Constitution öfter für wahrscheinlich gehalten \*); es ist jetzt erwiesen, dass diese Körper wahre Substitutionsproducte des Anilins sind.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. Hofmann, Zeitschr. f. Chem. u. Pharm. 1864. 288.

Die Existenz isomerer Modificationen unter den wahren Substitutionsproducten des Anilins erscheint schon nach den §. 1602 mitgetheilten Betrachtungen wahrscheinlich. Für jedes Mono-Substitutionsproduct des Anilins sind z. B. drei isomere Modificationen denkbar, deren Verschiedenheit darauf beruht, dass das substituirende Element in Bezug auf die schon vorhandene Amidgruppe einen andern Ort einnimmt. Man könnte diese drei Modificationen beispielsweise durch folgende Formeln unterscheiden:

$$\label{eq:Monobromanilin: the Hamiltonian Honobromanilin: the Hamiltonian Ha$$

Man kennt nun zwar für alle hierher gehörigen Verbindungen wenigstens zwei isomere Modificationen, deren Verschiedenheit offenbar in der eben angedeuteten Weise, durch Verschiedenheit der relativen Stellung der den Wasserstoff des Benzols ersetzenden Atome oder Radicale erklärt werden muss. Eine absolute Bestimmung der Orte an welchen sich in diesen und ähnlichen Verbindungen die den Wasserstoff des Benzols ersetzenden Elemente oder Radicale befinden, ist bei dem jetzigen Stand der Wissenschaft nicht möglich; dagegen kann mit Sicherheit angegeben werden, bei welchen dieser Benzolderivate die Vertretung an entsprechenden Orten stattgefunden hat. (vgl. §. 1604.).

Die hierher gehörigen Thatsachen sind kurz folgende. Wenn man durch directe Substitution Chlor, Brom oder Jod in Anilin einführt, oder wenn man aus Aniliden substituirte Anilide darstellt, und aus diesen, durch Spaltung, substituirte Aniline erzeugt, so werden dieselben Modificationen des Monochlor - anilins, Monobrom - anilins und Monojodanilins erhalten, die durch Reduction derjenigen Nitrochlor-, Nitrobromund Nitrojod-benzole erzeugt werden, welche aus Monochlor-benzol, Monobrombenzol und Monojodbenzol durch Einführung von NO. gebildet werden. Diesen Chlor - Brom oder Jod - haltigen Anilinen entspricht das durch Nitriren von Anilin oder durch Spaltung nitrirter Anilide entstehende Nitranilin. Es ergiebt sich dies wesentlich daraus, dass aus ihm eine Diazoverbindung erhalten wird (vgl. §. 1751), durch deren Zersetzung dasselbe Chlornitrobenzol, Bromnitrobenzol und Jodnitrobenzol dargestellt werden können, die sich bei Einwirkung von Salpetersäure auf Chlorbenzol, Brombenzol oder Jodbenzol bilden, und durch deren Reduction die eben erwähnten Chlor-, Brom- oder Jod-aniline erhalten werden.

Eine mit dem aus nitrirten Aniliden dargestellten Nitranilin isomere Modification bildet sich bei Reduction des Binitrobenzols. Wird dieses Paranitranilin in die entsprechende Diazoverbindung übergeführt, und das Paranitro-diazobenzol (§. 1751.) dann in geeigneter Weise zersetzt, so erhält man drei Körper, die mit den eben erwähnten Substanzen: Chlornitrobenzol, Bromnitrobenzol und Jodnitrobenzol, nur isomer aber nicht identisch sind, und die §§. 1649 ff. als Para-chlornitrobenzol, Para-bromnitrobenzol und Para-jodnitrobenzol beschrieben wurden. Aus diesen drei Verbindungen können dann, durch Reduction, substituirte Aniline erhalten

werden, die wiederum mit den oben erwähnten Substitutionsderivaten des Anilins nur isomer sind, und die im Nachfolgenden als Parachloranilin, Parabromanilin und Parajodanilin beschrieben werden.

Es ergiebt sich aus dieser Zusammenstellung, dass zwei, schon jetzt durch zahlreiche Repräsentanten vertretene Reihen isomerer Benzolderivate existiren. Die eine Reihe umfasst die durch Nitriren von Chlor-, Bromund Jodbenzol entstehenden Verbindungen, und diejenigen Substitutionsderivate des Anilins, welche bei Einwirkung von Chlor, Brom, Jod oder Salpetersäure auf Anilin oder Anilide erzeugt werden. Die andere Reihe wird durch Körper gebildet für deren Darstellung stets das Binitrobenzol als Ausgangspunkt dient.

Diese Thatsachen zeigen zunächst, dass bei Einwirkung von Chlor, Brom, Jod oder Salpetersäure auf Anilin (oder auf Anilide) die Vertretung an entsprechenden Orten stattfindet; sie zeigen ferner, dass in den durch Nitrirung von Monochlorbenzol, Monobrombenzol und Monojodbenzol entstehenden Nitroderivaten zwei Wasserstoffatome ersetzt sind, die sich an denselben entsprechenden Orten befinden. Berücksichtigt man weiter, dass die aus Chlor-, Brom- oder Jodanilin dargestellten Diazoverbindungen bei geeigneter Behandlung Derivate zu erzeugen im Stande sind, welche mit denjenigen Benzolderivaten übereinkommen, die durch Einführung von Chlor, Brom oder Jod in Chlorbenzol, Brombenzol oder Jodbenzol gebildet werden, so kommt man zu der Ansicht, dass auch in dem aus Benzol durch directe Substitution darstellbaren Körpern: Bichlorbenzol, Bibrombenzol und Bijodbenzol, die Vertretung an entsprechenden Orten stattgefunden hat.

Die bei Bildung des Binitrobenzols in das Nitrobenzol eintretende zweite Nitrogruppe dagegen nimmt offenbar einen in Bezug auf die schon vorhandene Nitrogruppe verschieden gestellten Ort ein, und diese Stellung wird in allen Derivaten des Binitrobenzols beibehalten.

Macht man, wie dies nach einigen Thatsachen, die später erwähnt werden sollen, wahrscheinlich erscheint, die Annahme, bei den der ersten Gruppe zugehörigen Bi-derivaten des Benzols sei das zweit-eintretende Element oder Radical an einem dem schon vorhandenen benachbarten Ort, so könnte in Binitrobenzol und seinen Abkömmlingen die beiden Nitrogruppen etwa an gegenüberstehenden Orten angenommen werden. Man könnte also in den Benzolderivaten der ersten Reihe eine Vertretung an den Orten 1 und 2, in denen der zweiten Reihe dagegen eine Vertretung an den Orten 1 und 4 für wahrscheinlich halten. Man hätte:

| L. Reihe: (1.2)                                         | II. Reihe (1.4.)                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bichlorbenzol $\Theta_6$ H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> |                                                                                                                |
| Bibrombenzol $\theta_6$ H <sub>4</sub> Br <sub>3</sub>  |                                                                                                                |
| Bijodbenzol $\Theta_6$ $H_4$ $J_2$                      |                                                                                                                |
| -                                                       | Binitrobenzol: . $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{2}(\mathbf{N}\Theta_{2})\mathbf{H}_{2}(\mathbf{N}\Theta_{2})$ |
| Nitrochlorbenzol: $\Theta_6H_4(N\Theta_2)Cl$ .          | Paranitro-chlorbenzol: $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{2}(\mathbf{N}\Theta_{2})\mathbf{H}_{2}$ Cl              |
| Nitro-brombenzol: $\Theta_6H_4(N\Theta_2)Br$ .          | Paranitro-brombenzol: $\Theta_{6}\mathbf{H}_{2}(\mathbf{N}\Theta_{2})\mathbf{H}_{2}\mathbf{Br}$                |
| Nitro-jodbenzol: $\Theta_6H_4(N\Theta_2)J$ .            | Paranitro-jodbenzol: $\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{2}(\mathbf{N}\Theta_{2})\mathbf{H}_{2}\mathbf{J}$         |
| Chlor-anilin: $\Theta_6H_4(NH_2)Cl$                     | Para-chloranilin: . $\Theta_6H_2(NH_2)H_2$ Cl                                                                  |
| Brom-anilin: $\Theta_6H_4(NH_2)Br$                      | Para-bromanilin: $\Theta_6H_2(NH_2)H_2$ Br                                                                     |
| Jod-anilin: $\Theta_6H_4(NH_2)J$                        | Para-jodanilin: $\Theta_6H_2(NH_2)H_2J$                                                                        |

An diese beiden Reihen schliessen sich dann ausserdem alle diejenigen Körper an, welche aus einer Substanz der einen oder der andern Reihe erhalten werden können; in die erste Reihe gehört das Phenylendiamin, in die zweite das Para-phenylendiamin (§. 1703.), etc.

Die oben erwähnten isomeren Modificationen substituirter Aniline werden dermalen häufig durch ein vorgesetztes  $\alpha$  oder  $\beta$  unterschieden; in neuester Zeit ist indessen in dieser Bezeichnungsweise eine grosse Verwirrung eingerissen, insofern einzelne Chemiker mit  $\alpha$ -Nitranilin gerade den Körper bezeichnen, der von anderen  $\beta$ -Nitranilin genannt wird, und umgekehrt. Es scheint daher geeignet diese an sich zweckmässige Bezeichnungsweise für den Augenblick ganz zu unterdrücken und die dermalen bekannten isomeren Modificationen substituirter Aniline in anderer Weise zu unterscheiden. Im Nachfolgenden sind daher die aus Anilin oder Aniliden dargestellten Substitutionsproducte des Anilins und alle ihre Derivate einfach durch den Namen (ohne beigefügtes Kennzeichen) ausgedrückt; die aus Binitrobenzol dargestellte Modification des Nitranilins dagegen ist als Para-nitroanilin bezeichnet und für alle aus ihr dargestellten Derivate ist dieselbe Art der Bezeichnung (para-) beibehalten.

Hofmann und Muspratt hatten 1846 durch Reduction des Binitrobenzols ein Nitranilin dargestellt; Arppe erhielt 1854 durch Zersetzung nitrirter Anilide eine andere Modification und schlug vor, die länger bekannte zur Unterscheidung von der neudargestellten als Paranitranilin zu bezeichnen. Hofmann fand es geeigneter für die früher bekannte Modification den Namen Alpha-nitranilin, für die neuere dagegen den Namen Beta-nitranilin zu wählen. Diese Art der Unterscheidung war von fast allen Chemikern angenommen worden und Hofmann selbst hatte sie für die aus beiden Nitranilinen durch weitere Reduction entstehenden Producte: Alpha-phenylendiamin und Beta-phenylendiamin (§. 1703) beibehalten. In neuerer Zeit hat nun Griess diese Bezeichnungsweise gerade umgekehrt. Er nennt das aus nitrirten Aniliden dargestellte Substitutionsproduct des Anilins α-Nitranilin, das Reductionsproduct des Binitrobenzols dagegen β-Nitranilin und er behält dieselbe Bezeichnung für die zahlreichen Derivate bei, die er aus beiden Modificationen dargestellt hat.

1690. Eigenschaften der substituirten Aniline. Die Substitutionsproducte des Anilins besitzen zum Theil noch basische Eigenschaften wie das Anilin; sie vereinigen sich also direct, ähnlich wie das Ammoniak, mit Wasserstoffsäuren und mit Säurehydraten zu salzartigen Verbindungen. Die Tendenz zur Bildung solcher additioneller Verbindungen wird übrigens durch Eintritt saurer Elemente oder Radicale stets geringer und verschwindet schliesslich ganz (vgl. §. 211).

Die einfach substituirten Derivate des Anilins: Mono-chlor-, Monobrom-, Monojod- und Mononitro-anilin, bilden noch leicht salzartige Verbindungen, aber sie sind schon schwächere Basen als das Anilin selbst und sie fällen z. B. nicht mehr Thonerde-, Eisen- oder Zink-salze. Das Bibromanilin erzeugt mit Salzsäure noch ein krystallisirbares Salz, aber dieses ist schon so unbeständig, dass es beim Eindampfen oder bei Einwirkung von Wasser die Salzsäure verliert. Beim Bichlor anilin sind die basischen Eigenschaften noch mehr geschwächt. Das Trichloranilin, Tribromanilin, Chlorodibromanilin und schon das Dinitranilin sind nicht mehr fähig sich mit Säuren zu vereinigen. Beim Trinitranilin endlich findet ein wahres Umspringen der Eigenschaften statt; es verhält sich nicht mehr wie eine Base, sondern vielmehr wie ein Säureamid, insofern es bei Einwirkung von Alkalien, unter Wasseraufnahme in Ammoniak und Pikrinsäure zerfällt.

Die Chlor-, Brom- und Jodsubstitutionsproducte des Anilins werden von nascirendem Wasserstoff (z. B. Natriumamalgam) durch Rückwärtssubstitution in Anilin umgewandelt. Beim Jodanilin findet, wie bei andern Jodsubstitutionsproducten, diese Rückwärtssubstitution auch durch Einwirkung von Jodwasserstoffsäure statt.

Chlorsubstitutionsproducte des Anilins.

Monochloranilin:  $\Theta_6H_4Cl$ .  $NH_2$ . Man kennt zwei isomere Mo- 1691. dificationen. Das gewöhnliche Monochloranilin und das Para-chloranilin ( $\beta$ -Chloranilin von Griess).

Das gewöhnliche Chloranilin\*) wurde 1845 von Hofmann entdeckt; es war das erste Beispiel eines basischen Substitutionsproductes, welches Chlor an der Stelle von Wasserstoff enthält. Er erhielt es durch Destillation von Monochlorisatin mit Aetzkali:

Monochlorisatin:  $\theta_8 H_4 ClN\theta_2 + 4KH\theta = 2K_2\theta \cdot \theta\theta_2 + \theta_6 H_6 ClN + H_2$ 

Mills und Griess erhielten dasselbe Chloranilin durch Zersetzung des bei Einwirkung von Chlor auf Acetanilid entstehenden Monochloracetanilids (§. 1696). Griess zeigte ferner dass dieselbe Modification des Monochloranilins auch durch Reduction des nitrirten Chlorbenzols (§. 1650) erhalten wird.

Dar stellung. 1) Man destillirt Monochloracetanilid mit concentrirter Kalilauge im Wasserdampsstrom. Da das Monochloracetanilid meist etwas Bichloracetanilid enthält, so ist dem Monochloranilin etwas Bichloranilin beigemischt. Zur Trennung dampst man das Gemisch beider mit Salzsäure zur Trockne, zieht mit heissem Wasser aus, lässt erkalten und filtrirt. Das Monochloranilin bleibt als salzsaures Salz in Lösung und wird durch Ammoniak oder Kali gefällt. Das Bichloranilin verliert beim Eindampsen und Lösen die Salzsäure; es bleibt also ungelöst oder fällt beim Erkalten der heissen Lösung aus. 2) Man behandelt ni-

<sup>\*)</sup> Hofmann, Ann. Chem. Pharm. LIII. 1; Mills, ibid. CXXI. 281. Griess, ibid. CXXI. 265. Phil. Trans. 1864. III. 702.

trirtes Monochlorbenzol in alkoholischer Lösung mit Ammoniak und Schwefelwasserstoff etc. (vgl. Anilin §. 1658); oder man bringt Mononitromonochlorbenzol mit Zinn und käuslicher concentrirter Salzsäure zusammen, giesst sobald alles Nitrochlorbenzol verschwunden ist die noch warme Flüssigkeit vom Zinn ab und setzt concentrirte Salzsäure zu. Nach einiger Zeit trennt man die ausgeschiedenen Krystalle von salzsaurem Chloranilin von der stark zinnhaltigen Flüssigkeit; man löst in Wasser, fällt das gelöste Zinn durch Schwefelwasserstoff und fügt dann Ammoniak oder Kali zu, Das Product wird zweckmässig durch Destilliren mit Wasserdampf gereinigt.

Das Monochloranilin löst sich nicht in kaltem, sehr wenig in siedendem Wasser; von Alkohol und Aether wird es leicht gelöst. Es krystallisirt stets in glänzenden Oktaedern, die bei 64°-65° zu einem schwach gelben Oel schmelzen, welches bei 57° wieder zu Oktaedern erstarrt. Aus heissen Lösungen oder bei Zusatz von Wasser zur alkoholischen Lösung scheidet es sich meist als Oel aus, das bisweilen längere Zeit flüssig bleibt. Es destillirt unter geringer Zersetzung über 200°; mit Wasserdämpfen ist es leicht flüchtig.

Das Chloranilin verhält sich im Allgemeinen dem Anilin sehr ähnlich. Bei Einwirkung von Chlor und Wasser erzeugt es wesentlich Trichloranilin und Trichlorphenol; bei Einwirkung von Brom liefert es Dibrom-chloranilin (§. 1692). Erhitzt man es mit Salpetersäure, so entsteht eine gelbe der Pikrinsäure ähnliche Säure, wahrscheinlich Chlordinitrophenol:  $\Theta_6H_2Cl(N\Theta_2)_2$ .  $\Theta H$ . Wird es mit chlorsaurem Kali und Salzsäure behandelt, so bilden sich ebenfalls Substitutionsproducte des Phenols (Trichlor - und Pentachlor-phenol) und gleichzeitig Chloranil. Bei Einwirkung von Aethylbromid entsteht Aethylchloranilin (§. 1695).

Von Natriumamalgam wird das Monochloranilin leicht in Anilin umgewandelt; leitet man seine Dämpfe über glühenden Kalk so entsteht, unter Abscheidung von Kohle, ebenfalls Anilin, neben Ammoniak.

Das Chloranilin ist eine schwächere Base als das Anilin (vgl. §. 1690); es bildet indess wohlcharakterisirte und krystallisirbare Salze.

Das salzsaure Chloranilin ist in kaltem Wasser wenig, in siedendem Wasser leicht löslich. In Salzsäure löst es sich weit weniger als in Wasser. Es krystallisirt leicht in compacten Krystallen, bisweilen in Nadeln. Das Platindoppelchlorid ist ein orangerother Niederschlag, es krystallisirt in Blättchen. — Das salpetersaure und das schwefelsaure Chloranilin sind den entsprechenden Salzen des Anilins sehr ähnlich. Mit Oxalsäure erzeugt das Chloranilin kein peutrales, sondern nur ein saures Salz:  $\Theta_6 H_4 Cl.NH_2$ ,  $\Theta_2 \Theta_4 H_2$ .

Parachloranilin. Griess\*) erhielt diese Modification des Chloranilins indem er aus Binitrobenzol dargestelltes Paranitranilin (§.

<sup>\*)</sup> Phil. Transact. 1864. III. 713.

1694.) in Paradiazo-nitrobenzol umwandelte; aus diesem Paranitrochlorbenzol (6. 1650.) darstellte und dieses mit Schwefelammonium reducirte.

Das Parachloranitin ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig; sein Platindoppelchlorid bildet gelbe Krystalle, die in Form und Löslichkeit von der entsprechenden Verbindung des gewöhnlichen Monochloranilins abweichen.

Bichloranilin \*) (Bichlorphenylamin):  $\theta_6H_3Cl_2$ . NH<sub>2</sub>. Hofmann erhielt diese Base indem er Bichlorisatin mit Kali destillirte; Grieas zeigte neuerdings, dass dieselbe Verbindung erhalten wird, wenn man Dichloracetanilid mit Kali destillirt. Die auf die leichte Zersetzbarkeit des salzsauren Bichloranilins begründete Trennung des Bichloranilins von Monochloranilin ist bei letzterem angegeben.

Das Bichloranilin ist selbst in siedendem Wasser sehr wenig löslich, es löst sich leicht in Alkohol und in Aether; es krystallisirt in Nadeln. Sein Platin-doppelchlorid wird von siedendem Wasser leicht zersetzt.

Trichloranilin \*\*\*) (Trichlorphenylamin):  $\Theta_6H_2Cl_3$ . NH<sub>2</sub>. Das Trichloranilin wurde zuerst von Erdmann durch Einwirkung von Chlor auf Indigo erhalten, aber nicht als Substitutionsproduct des Anilins erkannt. Hofmann stellte es dar indem er Anilin oder Monochloranilin mit Chlor behandelte und das Product, welches noch Trichlorphenol enthält, mit Kali destillirte. In neuester Zeit erhielt Lesimple dieselbe Verbindung, indem er das aus Trichlorbenzol (§. 1628.) dargestellte Nitrotrichlorbenzol mit Zinn, Salzsäure und Alkohol reducirte.

Das Trichloranilin bildet lange weisse Nadeln; es schmilzt bei 96°,5 zu einer farblosen Flüssigkeit, die krystallinisch erstarrt. Es siedet bei etwa 270° und verflüchtigt sich leicht mit Wasserdämpfen. Es löst sich kaum in kaltem, leichter in siedendem Wasser, leicht in Alkohol oder Aether. Es verbindet sich nicht mit Säuren.

Bromsubstitutionsproducte des Anilins. Sie sind den 1692. Chlorsubstitutionsproducten ungemein ähnlich.

Monobromanilin (Monobromphenylamin):  $\Theta_0H_4$ Br.NH<sub>2</sub>. Man kennt wie für das Monochloranilin zwei Modificationen. Die eine, das gewöhnliche Monobromanilin\*\*\*) wurde zuerst von Hofmann durch



<sup>\*)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LIII. 33. Griess, ibid. CXXI. 268.

<sup>\*\*)</sup> Erdmann. Journ. pr. Ch. XIX. 834; Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LIII. 85; 57. Lesimple. ibid. CXXXVII. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LIII. 42; Mills. ibid. CXXI. 281; Griess. ibid. CXXI. 265; Riche u. Bérard, ibid. CXXXIII. 52. Griess. Phil. Transact. 1864. III. 702.

Destillation von Monobromisatin mit Kali erhalten; Mills und Griess zeigten, dass es leicht durch Destillation von Monobromacetanilid (§. 1696.) mit Kali dargestellt werden kann; Riche und Bérard erhielten es durch Reduction des nitrirten Monobrombenzols. Griess erhielt es ausserdem durch Reduction des Diazobrombenzolimids (§. 1763.) mit Zink und Schwefelsäure. Vor Kurzem hat Kekule gezeigt, dass auch bei gemässigter Einwirkung von Brom auf Anilin Monobromanilin gebildet wird.

Zur Darstellung des Monobromanilins aus Monobromacetanilid verfährt man genau wie bei Monochloranilin; auch die Trennung von beigemischtem Bibromanilin ist ganz dieselbe. Die Darstellung aus Nitrobrombenzol mit Zinn und Salzsäure ist genau wie bei Monochlorbenzol; sie giebt leicht reichliche Mengen von reinem Product. — Die Bildung des Monobromanilins bei directer Einwirkung von Brom auf Anilin ist von Interesse, weil man bis vor Kurzem annahm, es werde bei dieser Reaction direct Tribromanilin erzeugt. Zur Darstellung des Monobromanilins ist die Reaction nicht geeignet.

Das Monobromanilin ist dem Monochloranilin ausserordentlich ähnlich; es krystallisirt wie dieses in Oktaedern und zeigt gegen Lösungsmittel genau dasselbe Verhalten. Es schmilzt bei 57°.

Durch Natriumamalgam wird es leicht in Anilin umgewandelt. Bei Einwirkung von Natrium auf seine ätherische Lösung entsteht Benzidin (Glaser). Mit Bromaethyl bildet es Aethyl-bromanilin (§. 1695.). Das salzsaure Salz und das Platindoppelchlorid zeigen genau dasselbe Verhalten, wie die entsprechenden Verbindungen des Monochloranilins; mit Oxalsäure dagegen bildet das Monobromanilin ein neutrales Salz: 2C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br.NH<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>H<sub>2</sub>.

Paramonobromanilin\*) (β-Bromanilin von Griess). Griess erhielt diese Verbindung genau wie das Parachloranilin; er führte das aus Binitrobenzol dargestellte Paranitranilin (§. 1694.) in Paradiazonitrobenzol über, bereitete aus diesem Para-nitrobrombenzol (§. 1650.) und reducirte mit Schwefelammonium.

Das Para-bromanilin ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, wie das Para-chloranilin. Sein salzsaures Salz bildet in Wasser und in Alkohol lösliche glänzende Platten; das Platindoppelchlorid stellt gelbe oft wohlausgebildete Prismen dar, die in Wasser weit löslicher sind als die entsprechende Verbindung des gewöhnlichen Bromanilins.

Bibromanilin\*\*) (Bibromphenyl-amin):  $\Theta_6H_3Br_2$ . NH<sub>2</sub>. Das Bibromanilin wurde zuerst von Hofmann durch Destillation von Bibromisatin

<sup>\*)</sup> Griess. ibid. 718.

<sup>\*\*)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LIII. 47. Riche u. Bérard. ibid. CXXXIII. 52; Griess. ibid. CXXI. 267.

mit Kali erhalten; Riche und Bérard erhielten dieselbe Substanz indem sie Mononitro-bibrombenzol (§. 1650.) mit einer alkoholischen Lösung von Schwefelammonium behandelten. Kekulé zeigte, dass dasselbe Bibromanilin auch bei directer Einwirkung von Brom auf Anilin gebildet wird. Am zweckmässigsten erhält man die Verbindung indem man das durch Einwirkung von Brom auf Acetanilid dargestellte Dibromacetanilid (§. 1696.) mit Kali destillirt.

Zur Reinigung des Dibromanilins und namentlich zur Trennung von Monobromanilin und von Tribromanilin benutzt man das Verhalten dieser drei Körper gegen Salzsäure. Warme verdünnte Salzsäure lässt das Tribromanilin ungelöst; dampft man die Lösung dann zur Trockne ein und nimmt mit heissem Wasser auf, so geht salzsaures Monobromanilin in Lösung während das Dibromanilin ungelöst bleibt.

Das Dibromanilin krystallisirt meist in platten Nadeln, die bei 79,05 schmelzen. Es wird selbst von siedendem Wasser sehr wenig, von Alkohol leicht gelöst. Es bildet mit Säuren krystallisirbare Salze, die indess nur wenig beständig sind. Das salzsaure Salz verliert z. B. beim Kochen mit Wasser und selbst beim freiwilligen Verdunsten seiner Lösung alle Säure und hinterlässt Dibromanilin. Das Platindoppelchlorid bildet gelbe leicht zersetzbare Prismen.

Tribromanilin \*) (Tribromphenylamin):  $\Theta_6H_2Br_3$ .  $NH_2$ . Das Tribromanilin entsteht leicht, wenn überschüssiges Brom auf Anilin oder ein Anilinsalz einwirkt. Bei Anwendung von trocknem Brom ist die Reaction sehr heftig und das Product stark gefärbt; man giesst daher besser Bromwasser zu Anilin oder salzsaurem Anilin.

Das Tribromanilin bildet lange weisse Nadeln, die bei 117° schmelzen und dann unzersetzt sublimiren; es siedet bei etwa 300°; mit Wasserdämpfen ist es leicht flüchtig und verdichtet sich direct in Nadeln. Es ist selbst in siedendem Wasser unlöslich, von kaltem Alkohol wird es schwer, von siedendem leicht gelöst. — Das Tribromanilin verbindet sich nicht mit Säuren, und es ist in verdünnten Säuren ebenso wenig löslich wie in Wasser; von starker Salzsäure und von concentrirter Schwefelsäure wird es ohne Zersetzung gelöst.

Chlordibromanilin:  $\Theta_6H_2Br_2Cl$ .  $NH_2$ . Diese dem Trichlorund dem Tribrom-anilin entsprechende Verbindung wurde von Hofmann \*\*) durch Einwirkung von Brom auf Monochloranilin dargestellt.

Jodsubstitutions producte des Anilins. Man kennt zwei Mo- 1693. dificationen des Monojodanilins, (Jodphenyl-amins):  $\Theta_6H_4J$ . NH<sub>2</sub>. Das ge-



<sup>\*)</sup> Fritsche, Ann. Chem. Pharm. XLIV. 291; Hofmann. ibid. XLVII. 71; LIII. 50.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. LIII. 38.

wöhnliche Monojodanilin entsteht leicht bei directer Einwirkung von Jod auf Anilin nach folgender Gleichung (Hofmann).

$$2\Theta_{e}H_{5} \cdot NH_{2} + J_{2} = \Theta_{e}H_{4}J \cdot NH_{2} + \Theta_{e}H_{5} \cdot NH \cdot HJ$$
Anilin.

Jodanilin jodwasserstoffsaures
Anilin.

Dasselbe Jodanilin wird erhalten, wenn man Mononitro-monojodbenzol mit alkoholischem Schwefelammonium, oder besser mit Zinn und Salzsäure reducirt. (Griess, Kekulé).

Da das Jodanilin, wie alle his jetzt bekannten Jodsubstitutionsproducte, von Jodwasserstoffsäure unter Rückwärtssubstitution zerlegt wird, so ist seine Bildung durch directe Einwirkung von Jod auf Anilin nur desshalb möglich, weil die bei der Substitution entstehende Jodwasserstoffsäure direct von dem noch vorhandenen Anilin weggenommen wird. Daraus ergiebt sich, dass bei der Darstellung des Jodanilins zwei Molecüle Anilin auf ein Molecül Jod angewandt werden müssen.

Dass das durch Einwirkung von Jod auf Anilin entstehende Jodanilin wirklich ein wahres Substitutionsproduct des Anilins und nicht etwa eine dem Jodstickstoff analoge Verbindung ist; dass es also das Jod im Kern  $\Theta_6H_5$  und nicht in der Gruppe NH<sub>2</sub> enthält (vgl. §. 1689.), ergiebt sich zunächst aus der Identität des so dargestellten Jodanilins mit dem durch Reduction von Nitro-jodbenzol erhaltenen Product Es ergiebt sich ausserdem daraus, dass das Jodanilin bei Einwirkung von salpetriger Säure Diazojodobenzol liefert (§. 1764.) und dass dieses bei geeigneten Zersetzungen Jodbenzol, Jodphenol, etc. zu erzeugen im Stande ist. (Griess).

Die von Hofmann\*) angestellten Versuche über Einwirkung von Aethyljodid auf Jodanilin lassen die Frage nach der Constitution des Jodanilins unentschieden. Wenn das Jodanilin, wie dies die eben erwähnten Thatsachen zeigen ein wahres Substitutionsproduct ist, so erfolgt die Einwirkung des Aethyljodids in folgender Weise. Zunächst wird ein Atom Wasserstoff des Jodanilins gegen Aethyl ausgetauscht; es entsteht also jodwasserstoffsaures Aethyljodanilin:

$$\Theta_6H_4J.NH_2 + \Theta_2H_5.J = \Theta_6H_4J.N(\Theta_2H_5)H, HJ.$$

Dieses zerfällt dann durch Rückwärtssubstitution und erzeugt so Aethylanilin:

$$\Theta_{\epsilon}H_{\epsilon}J \cdot N(\Theta_{2}H_{5})H, HJ = \Theta_{\epsilon}H_{5} \cdot N(\Theta_{2}H_{5})H + J_{2}.$$

Wollte man das Jodanilin als eine dem Jodstickstoff analoge Verbindung ansehen, so könnte man annehmen das Aethyl des Aethyljodids werde gleich von Anfang gegen das an Stickstoff gebundene Jod ausgetauscht:

$$\theta_{e}H_{5}.NHJ + \theta_{2}H_{5}.J = \theta_{e}H_{5}.N(\theta_{2}H_{5})H + J_{2}.$$

Darstellung. 1) Man trägt in trocknes Anilin (1 Th.) unter Umrühren gepulvertes Jod ( $1^{1}/2$  Th.) ein; es entsteht unter Erwärmung ein brauner Brei, der

<sup>\*)</sup> Zeitschr. Chem. Pharm, 1864. 284.

beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Man giesst dann Salzsäure von 1,11 sp. Gew. zu; das Anilin geht als salzsaures Anilin in Lösung, während das salzsaure Jodanilin ungelöst bleibt. Man filtrirt, wascht zur Entfernung der Jodwassersoffsäure mit Salzsäure von derselben Concentration aus, und krystallisirt dann mehrmals, zuletzt unter Zusatz von Thierkohle, aus siedendem Wasser um, bis die Krystalle vollständig farblos geworden sind (Hofmann). Es ist zweckmässig das rohe salzsaure Jodanilin in siedendes Wasser einzutragen und die Lösung durch Zusatz von schwesliger Säure zu entfärben. Beim Erkalten scheiden sich sast farblose Krystalle aus, die durch einmaliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser, unter Zusatz von Thierkohle, völlig weiss werden. Zuletzt wird die wässrige Lösung des salzsauren Jodanilins mit Ammoniak zersetzt und das ausgefallene Jodanilin aus alkoholischer Lösung durch Wasser gefällt. Das beim Umkrystallisiren des salzsauren Salzes in den Mutterlaugen bleibende Jodanilin kann durch Ammoniak gefällt und daraus durch Wiederholung des eben angegebenen Verfahrens noch reines Jodanilin gewonnen werden. 2) Aus Mononitro-jodbenzol. Man verfährt genau wie bei den entsprechenden Darstellungen des Chlor- oder Bromanilins.

Das Jodanilin bildet weisse Nadeln oder Prismen, nie Oktaeder. Es schmilzt bei 60° und bleibt beim Erkalten, namentlich unter Wasser, oft längere Zeit flüssig. Es ist selbst in siedendem Wasser sehr wenig löslich, von Alkohol wird es leicht gelöst. Wasser erzeugt in der alkoholischen Lösung zuerst eine milchige Trübung und fällt bald weisse Nadeln.

Das Jodanilin besitzt basische Eigenschaften und erzeugt krystallisirbare Salze, die im Allgemeinen weniger löslich sind als die entsprechenden Anilinsalze. Das salzsaure Salz:  $\Theta_6H_4J$ .  $NH_2$ , HCl bildet meist grosse Blättchen, es ist in kaltem Wasser wenig, in verdünnter Salzsäure noch weniger löslich, von Alkohol wird es leicht gelöst.

Bei Einwirkung vieler Reagentien, z. B. bei Einwirkung von Chlor, Brom, Salpetersäure etc. eliminirt das Jodanilin zunächst das Jod und es entstehen dann dieselben Producte wie aus Anilin. Nascirender Wasserstoff erzeugt leicht Anilin.

Bei Einwirkung von Chlorcyan entsteht das dem Melanilin (§. 1684.) entsprechende Dijod-melanilin; durch salpetrige Säure wird Diazo-jodo-benzol gebildet (§. 1764.). Aethyljodid erzeugt schon in der Kälte, unter Abscheidung von Jod, Aethylanilin (Hofmann); bei Einwirkung von Aethylbromid wird bromwasserstoffsaures Aethyljodanilin gebildet (Kekulé).

Parajodanilin. Griess\*) erhielt diese Verbindung vor Kurzem indem er das aus Paradiazonitrobenzol (aus Paranitranilin, aus Binitrobenzol) dargestellte Para-jodnitrobenzol (§. 1689) mit Schwefelammonium reducirte. Es bildet silberglänzende Blättchen, die bei 25° schmelzen.

Nitrosubstitutionsproducte des Anilins.

Mononitro-anilin.  $\theta_6H_4(N\theta_2)$ . NH<sub>2</sub>. Es existiren, wie früher <sup>1694</sup>.

<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. Chem. 1866. 218.

schon erwähnt, zwei isomere Modificationen die meist als  $\alpha$ -Nitranilin und als  $\beta$ -Nitranilin unterschieden werden; sie sind, aus den §. 1689. angegebenen Gründen hier als Nitro-anilin und Para-nitroanilin bezeichnet.

Nitro-anilin\*). ( $\beta$ -Nitroanilin von Hofmann u. A.;  $\alpha$ -Nitro-anilin von Griess). Arppe erhielt diese Verbindung 1854, indem er Pyrotartro-nitranil (§. 1696.), oder die daraus entstehende Pyrotartro-nitranilsäure durch Kochen mit Alkalien zersetzte. Hofmann zeigte später, dass auch andre leichter darzustellende nitrirte Anilide dieselbe Zersetzung zeigen und dass das Nitranilin sehr leicht durch Zersetzung des Aceto-nitranilids gewonnen werden kann.

Das Nitranilin löst sich sehr wenig in kaltem, leichter in siedendem Wasser (in 45 Th. bei 100°, in 1250 Thn. bei 12°); von Alkohol und Aether wird es leicht gelöst. Es krystallisirt in langen gelben Nadelm oder in rhombischen oder sechsseitigen Tafeln. Es schmilzt bei 141° und ist ohne Zersetzung sublimirbar. Das Nitranilin ist eine schwache Base; seine Salze sind aus überschüssiger Säure krystallisirbar, werdem aber durch Wasser zersetzt. Bei Einwirkung von Reductionsmitteln, z. B. bei Behandlung mit Eisen und Essigsäure (Hofmann), oder beim Erhitzen mit Jodwasserstoff (Mills) liefert das Nitranilin Diamidobenzol (Phenylendiamin §. 1703.).

Durch Natriumamalgam konnte kein Hydrazoamidobenzol (Hydrazoanilin) erhalten werden (Haarhaus). In starker Salpetersäure löst sich das Nitranilin, wie es scheint ohne Zersetzung (vgl. Paranitranilin). Durch Einwirkung von salpetriger Säure entsteht Diazo-nitrobenzol (Griess §. 1765.).

Paranitranilin \*\*) ( $\alpha$ -Nitranilin von Hofmann u. A.;  $\beta$ -Nitranilin von Griess.) Diese mit dem Nitranilin isomere Base wurde 1846 von Hofmann und Muspratt entdeckt; sie entsteht durch Reduction des Binitrobenzols. Die beiden Nitrogruppen des Binitrobenzols können nämlich, die eine nach der andern, in die Amidogruppe umgewandelt werden, und es ist bei Anwendung mancher Reductionsmittel leicht die Reduction bei Bildung des ersten Productes einzuhalten:

Darstellung. Die Darstellung des Paranitranilins aus Binitrobenzol ge-

Arppe. Ann. Chem. Pharm. XC. 147; XCIII. 357. — Hofmann. ibid. CXXI. 281. Jahresb, 1863. 421.

<sup>\*\*)</sup> Hofmann u. Muspratt. Ann. Chem. Pharm. LVII. 215; Arppe. ibid. XCIII. 357. — Haarhaus. ibid. CXXXV. 164.

lingt sowohl durch Destillation mit Eisen und Essigsäure als durch Behandlung mit Schwefelammonium in alkoholischer Lösung. Bei der letzteren Reaction kann die Bildung des Diamidobenzols fast vollständig vermieden werden, wenn man die Einwirkung in der Kälte vor sich gehen lässt. Man löst Binitrobenzol in Alkohol, setzt eine beträchtliche Menge concentrirten Ammoniaks zu und leitet in der Kälte Schwefelwasserstoff ein, bis Salzsäure kein Nitrobenzol mehr füllt. Man setzt dann Salzsäure zu, filtrirt vom Schwefel ab, fällt das Paranitranilin durch Kali und krystallisirt mehrmals aus Alkohol um (Haarhaus).

Auch bei Einwirkung von Zinn und Salzsäure auf eine alkoholische Lösung von Binitrobenzol kann Paranitranilin erhalten werden. Man löst Binitrobenzol (1 Th.) in heissem Alkohol, setzt Zinn (1 Th.) zu und leitet Salzsäure ein. Nach einiger Zeit tritt eine lebhaste Reaction ein, während welcher sich das Zinn auslöst. Man verdampst bis nahezu zur Trockne, setzt Wasser zu, fällt das Zinn durch Schweselwasserstoff, engt das Filtrat stark ein und sällt mit Kali. (Kekulé). Durch Destillation mit Wasserdamps wird das Paranitranilin sehr rein erhalten.

Das Paranitranilin bildet lange gelbe Nadeln; es löst sich wenig in kaltem Wasser (in 600 Th. bei 18°), leicht in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether. Es schmilzt bei 108°, und sublimirt leicht, schon unter dem Schmelzpunct.

Das Paranitranilin ist, wie das Nitranilin, eine schwache Base; seine Salze sind krystallisirbar; sie reagiren sauer und werden schon durch kohlensaure Alkalien, das salzsaure Salz sogar durch Wasser zersetzt.

Von Salpetersäure wird das Paranitranilin mit Heftigkeit angegriffen, es entsteht schliesslich Pikrinsäure. Brom wirkt unter Bildung von Bromwasserstoffsäure ein; es bildet sich ein braunes Harz aus welchem durch Alkohol eine krystallisirte Verbindung ausgezogen werden kann, die vielleicht das dem Tribromanilin entsprechende Bibromnitranilin ist. Bei Einwirkung reducirender Substanzen, z. B. bei fortgesetzter Behandlung mit alkoholischem Schwefelammonium, beim Erhitzen mit Eisen und Essigsäure, oder mit Jodwasserstoff, bei Einwirkung von Zinn und Salzsäure etc., entsteht Para-diamidobenzol (Para-phenylen-diamin. §. 1703.). Durch Natriumamalgam wird Hydrazo-amidobenzol (Hydrazoanilin) gebildet (§. 1734.); salpetrige Säure erzeugt aus Paranitranilin das Paradiazonitrobenzol (§. 1765.). Chlorcyan liefert chlorwasserstoffsaures Binitromelanilin neben Carbo-nitranilamid (§. 1696.).

Nithialin. Lässt man Binitrobenzol oder daraus dargestelltes Paranitranilin längere Zeit mit alkoholischem Schweselammonium stehen, so bildet sich, neben andern Producten, ein schweselhaltiger Körper von wenig bestimmten Eigenschaften, den Arppe \*) Nithialin nennt. Er ist bis jetzt nicht näher untersucht.

Nitrosophenylin\*\*). Mit diesem Namen bezeichnen Church und Perkin ein schlecht charakterisirtes und bis jetzt nicht näher untersuchtes Reductionsprogduct des Binitrobenzols, oder des daraus dargestellten Paranitro-anilins. Bringt

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. XCVI. 113.

<sup>\*\*)</sup> Jahresber. 1856. 607.

man zu einer kalt gesästigten alkoholischen Lösung von Binitrobenzol ein Blech von reinem Zink und setzt man allmälig starke Salzsäure zu, so hört die Wasserstoffentwicklung bald auf und die Flüssigkeit färbt sich carmoisinroth. Man fällt die Lösung durch ein Alkali, zieht das dunkelgefärbte Zinkoxyd mit Alkohol aus und verdampft die alkoholische Lösung. Das Nitrosophenylin bleibt als schwarze amorphe Masse; es ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol; mit wässrigen Säuren bildet es intensiv carmoisinroth gefärbte Lösungen. Die Analysen führen zu der unwahrscheinlichen Formel:  $\Theta_6H_6N_2\Theta$ , nach welcher das Nitrosophenylin als ein dem Nitro-anilin entsprechendes Nitroso-anilin angesehen werden könnte, d. h. als Anilin in welchem 1 At. H durch die durch Reduction der Nitrogruppe entstehenden Gruppe N $\Theta$  ersetzt ist:

$$\theta_{\mathbf{0}}H_{\mathbf{0}}N_{\mathbf{2}}\Theta = \begin{array}{c} \theta_{\mathbf{0}}H_{\mathbf{4}}(N\Theta) \\ H \\ N. \end{array}$$

Binitranilin\*):  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)_2$ . NH<sub>2</sub>. Gottlieb erhielt dieses Substitutionsproduct des Anilins indem er Citracon - binitranil, oder die daraus entstehende Citracon - binitranilsäure (§. 1696.) durch Kochen mit kohlensaurem Natron zersetzte. Hofmann fand dann, dass das Binitranilin zweckmässiger aus Succin-dinitranil (§. 1696.) dargestellt wird. Bei längerem Kochen eines nitrirten Anilids mit kohlensaurem Natron setzt sich das Binitranilin als schweres gelbes Pulver ab.

Es ist unlöslich in kaltem Wasser, löslich in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether. Es bildet meist kleine Blättchen; aus einem Gemisch von Alkohol und Aether erhält man gelbe tafelförmige Krystalle. mit bläulichen Schimmer an den schmalen Seitenslächen. Das Binitranilin schmilzt bei 185° zu einer gelben Flüssigkeit, die beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Es sublimirt bei langsamem Erhitzen, wird aber bei raschem Erhitzen unter Verpuffung zersetzt.

Das Binitranilin besitzt keine basischen Eigenschaften. Bei längerem Kochen mit Schweselammonium liesert es, durch Reduction einer der beiden Nitrogruppen, das Nitrophenylendiamin (Nitro-diamidobenzol §. 1703.).

Durch Reduction mit Eisen und Essigsäure liefert es nicht, wie man hätte erwarten können, Triamidobenzol (§. 1707.), sondern vielmehr Ammoniak und Diamidobenzol (§. 1703.):

$$\theta_6 H_3 (N\theta_2)_2 (NH_2) + 3H_2 = \theta_6 H_4 (NH_2)_2 + NH_3$$

Trinitranilin\*\*) (Trinitrophenylamin, Pikramid):  $\Theta_6H_2(N\Theta_2)_2$ .NH<sub>2</sub>. Während im Allgemeinen die Chlor- oder Bromderivate des Benzols der doppelten Zersetzung nicht fähig sind, zeigt das bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Pikrinsäure (Trinitrophenol) entstehende Pikrylchlorid (Trinitrochlorbenzol §. 1650.) leicht doppelte Zersetzung; es erzeugt z. B. mit kohlensaurem Ammoniak Trinitranilin.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXV. 24.

<sup>\*\*)</sup> Pisani. ibid, XCII. 326.

Man reibt das bei Einwirkung von Phosphorchlorid auf Pikrinsäure entstehende Product (ein Gemenge von Pikrylchlorid und Phosphoroxychlorid) mit überschüssigem kohlensaurem Natron zusammen, kocht mit Wasser aus und krystallisirt das ungelöst bleibende Trinitranilin aus siedendem Alkohol um.

Das Trinitranilin krystallisirt in Blättern, die in durchfallendem Licht dunkelgelb erscheinen, in reflectirtem einen violletten Schein zeigen. Es ist unlöslich in kaltem und siedendem Wasser; von Aether und von kaltem Alkohol wird es wenig, von siedendem Alkohol leicht gelöst. Es verbindet sich nicht mit Säuren, verhält sich vielmehr wie ein wahres Säureamid insofern es beim Erwärmen mit Alkalien in Ammoniak und Pikrinsäure zerfällt.

 $\Theta_6H_2(N\Theta_2)_3$ .  $NH_2 + KH\Theta = NH_3 + \Theta_6H_2(N\Theta_2)_3$ .  $K\Theta$ .

Tribrom-nitranilin:  $\Theta_2H(N\Theta_2)Br_3$ .  $NH_2$ , entsteht nach Griess, neben bromwasserstoffsaurem Nitranilin, wenn Brom auf eine ätherische Lösung von Diazo-amido-nitrobenzol einwirkt (§. 1766.). Es bildet gelbe Blättehen, die nicht sublimirbar sind,

Substitutionsproducte von Anilinderivaten.

1695.

In den vorhergehenden Kapiteln sind Substanzen abgehandelt worden, welche aus dem Anilin in der Art hervorgehen, dass entweder der dem Ammoniakreste zugehörige oder, dass der im Phenylradicale befindliche Wasserstoff durch andere Elemente oder Atomgruppen vertreten wird. Es ist einleuchtend, dass Anilinderivate möglich sind, in welchen gleichzeitig beide Metamorphosen stattgefunden haben. Man kann diese Verbindungen sowohl als Substitutionsproducte der früher (§§. 1663. ff.) beschriebenen Anilinderivate, als auch als Abkömmlinge der §§. 1688. besprochenen substituirten Aniline ansehen. Dieser doppelten Betrachtungsweise entsprechend bieten sich auch zwei verschiedene Wege der Darstellung.

# I. Substitutionsproducte der Anilinbasen.

Verbindungen der Art sind bis jetzt verhältnissmässig wenig untersucht und fast ausschliesslich aus substituirten Anilinen erhalten worden. So hat Hofmann\*) durch Einwirkung von Bromäthyl auf Brom- oder Chloranilin die bromwasserstoffsauren Salze von Aethylbromanilin und Aethylchloranilin, und aus dem so erhaltenen Aethylchloranilin bei neuer Behandlung mit Bromäthyl bromwasserstoffsaures Biäthylchloranilin darges tellt. Die Basen selbst sind ölförmig uno liefern mit Säuren sehr lösliche Salze. Dass aus Jodanilin bei Einwirkung von Jodäthyl, unter Ausscheidung von Jod, Aethyl- und Diäthylanilin gebildet werden, ist schon oben erwähnt. §. 1693.

Aus Paranitranilin (§. 1694.), und Bromäthyl entsteht nach

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 148. Kekulé, organ. Chemie. II.

einer früheren Angabe von Hofmann\*) mit Leichtigkeit bromwasserstoffsaures Aethylnitranilin. Die auf Zusatz eines Alkalis als allmählig erstarrendes Gel abgeschiedene Base wird durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser in sternförmig gruppirten Krystallen erhalten. Neuerdings hat Hofmann\*) mitgetheilt, dass Jodmethyl oder Jodäthyl weder auf Nitranilin noch auf Paranitranilin einwirken.

Ueber directe Bildung von Substitutionsproducten aus Anilinbasen liegt nur die Beobachtung von Hofmann\*\*\*) vor, wonach aus Aethylanilin bei Einwirkung von Brom zwei krystallinische Verbindungen gebildet werden, von denen die eine noch basisch, die andere aber indifferent ist.

#### II. Substitutionsproducte der Anilide.

1696. Substituirte Anilide hat man hauptsächlich durch Substitution fertig gebildeter Anilide dargestellt; aus substituirten Anilinen sind sie, einige complicirtere ausgenommen, bis jetzt nicht erhalten worden, obgleich auch dieser Weg zu demselben Ziele führen wird. Die Substitutionsproducte der Anilide sind desshalb von Wichtigkeit, weil die Zersetzung, der sie bei Einwirkung von Alkalien unterliegen, einen zweckmässigen Weg für die Darstellung der substituirten Aniline abgiebt. Die substituirten Anilide zerfallen nämlich in derselben Weise wie die Anilide selbst:

$$\Theta_0H_4Br.NH(\Theta_2H_3\Theta) + II_2\Theta = \Theta_2H_3\Theta.H\Theta + \Theta_0H_3Br.NH_2$$
Acetomonobromanilid

Monobromanilin

$$\Theta_0H_3Cl_2$$
.  $NH(G_2H_3\Theta) + H_2\Theta = \Theta_2H_3\Theta$ .  $H\Theta + \Theta_0H_3Cl_2$ .  $NH_2$  Acetebichloranilid. Bichloranilin.

Aus Citraconanil hatte Gottlieb 1853 durch Behandlung mit Salpeterschwefelsäure das Citracondinitranil dargestellt und durch Zersetzung daraus Binitroanilin erhalten. Arppe stellte 1854 auf dieselbe Art Pyrotartonitranil und aus diesem Nitroanilin dar. Hofmann lehrte 1860, dass Succinanil sich gegen Salpeterschwefelsäure wie der Citraconylkörper verhält, insofern es leicht ein Binitroderivat erzeugt, durch dessen Zersetzung Binitroanilin gebildet wird, während das Acetanilid insofern das Verhalten des Pyrotartonitranils zeigt, als es leicht in ein mononitrirtes Substitutionsproduct übergeht, das beim Kochen mit Alkalien Nitranilin liefert. Mills zeigte, dass aus Acetanilid durch Einwirkung von Chlor oder Brom-Monochloracetanilid und Monobromacetanilid mit Leichtigkeit zu erhalten sied; Griess fand dann, dass derselbe Weg zur Gewinnung von Acetobichloranilid und Acetobibromanilid benutzt werden kann.

Durch directe Substitution der Anilide sind die folgenden Verbindungen dargestellt.

<sup>\*)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 146.

<sup>\*\*)</sup> Hofmann. Jahresbericht 1863. 421. Anm.

<sup>\*\*\*)</sup> Hofmann, Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 198.

Substitutionsproducte des Acetanilids. Aceto-mono-chloranilid (Chlorphenylacetamid)\*)  $\Theta_0H_4Cl.NH(\Theta_2H_3\Theta)$ . Bei Einwirkung von Chlor auf eine kalt gesättigte wässrige Lösung von Acetanilid scheidet sich sofort eine krystallinische Verbindung aus; sobald die Krystalle sich nicht mehr vermehren wird der Chlorstrom unterbrochen. Das Product wird mit kaltem Wasser gewaschen und aus siedendem umkrystallisirt. Durch Destillation des Acetomonochloranilids mit Kali gewinnt man leicht Monochloranilin, identisch mit dem aus Chlorisatin erhaltenen. (§. 1691.).

Ace to-bichloranilid  $\stackrel{\text{def}}{=}$ ).  $\Theta_0H_3Cl_2$ .  $NH(\Theta_2H_3\Theta)$ . Acetanilid wird in wässriger Lösung so lange mit Chlor behandelt bis die ausgeschiedene Krystallmasse weiche Beschaffenheit angenommen hat. Es wird durch Auswaschen mit kaltem Wasser und wiederholtes Umkrystallisiren aus Alkohol gereinigt. So erhalten, bildet das Acetobichloranilid weisse diamantglänzende Krystalle von beträchtlicher Grösse. Es liefert bei Destillation mit Kali Bichloranilin, (§. 1691.).

Aceto-monobromanilid \*\*\*\*). C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br.NH(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O). Eine kalte wässrige Lösung von Acetanilid wird unter Umschütteln so lange mit Brom versetzt bis die Flüssigkeit eine bleibend gelbe Farbe annimmt. Es scheidet sich hierbei unreines Acetomonobromanilid aus, das durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser gereinigt wird. Das Acetomonobromanilid krystallisirt in kleinen glänzenden Nadeln. Bei Destillation mit Kali entsteht daraus Bromanilin. (§. 1692.).

Aceto-bibromanilid†):  $G_0H_2Br_2$ .  $NH(G_2H_3\Theta)$ . Unter Wasser vertheiltes Acetanilid wird mit der berechneten Menge Brom versetzt. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol erhält man die Verbindung in weissen stark glänzenden Krystallen. Durch Destillation mit Kalilauge wird daraus Bibromanilin §. 1692. erhalten.

A c et o-n i tran i li d $\dagger$ †):  $\Theta_{6}H_{4}(N\Theta_{2})$ .  $NH(\Theta_{2}H_{8}\Theta)$ . Acetanilid wird in kalter rauchender Salpetersäure gelöst. Wasser fällt aus dieser Lösung krystallinisches Acetonitranilid, das sich durch Umkrystallisiren leicht reinigen lässt. Beim Erhitzen mit Kali giebt das Acetonitranilid Nitranilin. (§. 1694.).

Succin-dinitranil†††): (Dinitrophenylsuccinimid).  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)_2$ .  $N(\Theta_4\tilde{H}_4\Theta_2)$ . Nach Angaben von Hofmann wird das Succinanil (§. 1678)

i

<sup>\*)</sup> Mills. Ann. Chem. Pharm. CXXI. 281.

<sup>\*\*)</sup> Griess. Ann. Chem. Pharm. CXXI. 268.

<sup>••••)</sup> Mills. Ann Chem. Pharm. CXXI. 281.

<sup>†)</sup> Griess. l. c.

<sup>++)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. CXXI. 281.

<sup>†††)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. CXV. 249.

15 P

unter dem Einflusse einer Mischung von Schwefelsäure und rauchender Salpetersäure in Succinbinitranil verwandelt, aus dem bei Behandlung mit Kali Binitranilin entsteht. (§. 1694.),

Pyrotartonitranil\*):  $\Theta_6H_4(N\Theta_2)$ .  $N(\Theta_5\tilde{H}_6\Theta_2)$ . Die Lösung des Pyrotartanils (§. 1678.) in kalter rauchender Salpetersäure lässt auf Zusatz von Wasser Pyrotartonitranil als ein allmälig erstarrendes Oel ausfallen, welches in kochendem Alkohol gelöst und mit Thierkohle entfärbt wird. Das Pyrotartonitranil krystallisirt in langen Nadeln, die bei 155° schmelzen. Es ist sublimirbar, löst sich ziemlich leicht in Alkohol und Aether, fast nicht in Wasser. Beim Kochen mit kohlensaren Alkalien entsteht daraus pyrotartonitranilsaures Natron und Nitranilin, bei sehr lange fortgesetztem Sieden oder bei Behandlung mit ätzenden Alkalien nur Nitranilin. (§. 1694.).

Citracon dinitranil\*\*). (Dinitrophenylcitraconimid:  $\Theta_6H_2(N\Theta_2)_2$ .  $N(\Theta_5H_4\Theta_2)$ . Die Verbindung wird am besten durch allmäliges Eintragen von Citraconanil (§. 1680.) in mit Eis gekühlte Salpeterschwefelsäure dargestellt. Man lässt die Säure nach vollendeter Lösung in dünnem Strahle unter Umrühren in kaltes Wasser fliessen. Es scheidet sich eine schwefelgelbe harzartige Masse aus, die durch Kochen mit Thierkohle und wiederholtes Umkrystallisiren aus Weingeist gereinigt wird. Das Citracondinitranil bildet farblose, concentrisch gruppirte Nadeln.

Es ist besonders in heissem Weingeist leicht löslich, dagegen schwer löslich in Wasser. Das Citracondinitranil bildet beim Kochen mit Alkalien neben Binitranilin (§. 1694.) auch Citracondinitranilsäure, die als Natronsalz in Lösung bleibt und auf Zusatz einer Säure krystallinisch gefällt wird.

Aus substituirten Anilinen ist bis jetzt nur das Citraconjodanil\*\*\*):  $\Theta_6H_4J$ .  $N(\Theta_5H_4\Theta_2)$  dargestellt. Man erhält es, nach Gottlieb, durch Kochen von überschüssiger Citraconsäure mit Jodanilin und etwas Wasser. Es bildet sich ein schwerlösliches Product, das durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser gereinigt wird. Das Citraconjodanil krystallisirt in feinen schwach gelblichen Nadeln. Beim Schmelzen zersetzt es sich unter Ausgabe von Joddämpfen.

Durch Einwirkung von feuchtem Chlorcyan auf eine ätherische Lö-

<sup>•)</sup> Arppe. Ann. Chem. Pharm. XC. 144.

<sup>••)</sup> Gottlieb. Ann. Chem. Pharm. LXXXV. 21.

<sup>•••)</sup> Gottlieb, Ann. Chem. Pharm, LXXVII. 289.

sung von Paranitranilin (§. 1694) erhielt Hofmann\*) lange gelbe Nadeln von Carbonitranilamid neben Binitromelanilin. Das so erhaltene Binitromelanilin ist verschieden von dem aus Melanilin (§. 1684) und Salpetersäure dargestellten.

Monamidoderivate der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe.

Amidotoluol, Toluidin:  $\Theta_7H_7$ .  $NH_2 = \Theta_7H_9N$ .

Das Toluidin wurde 1845 von Hofmann und Muspratt\*) entdeckt. 1697. Es entsteht aus Nitrotoluol (§. 1644) durch dieselben Reactionen wie das Anilin aus Nitrobenzol.

Darstellung aus Nitrotoluol. Alle die beim Anilin aufgeführten Methoden sind auch für die Darstellung des Toluidins anwendbar. Im Kleinen empfiehlt sich Zinn und Salzsäure als Reductionsmittel; bei Bereitung in grösserem Massstabe ist wohl Eisen und Essigsäure vorzuziehen. Abscheidung aus käuflichem Anilin. Die schwerer flüchtigen Sorten des käuflichen Anilins enthalten viel Toluidin (vgl. §. 1658) und können zur Gewinnung desselben mit Vortheil benutzt werden. Zu dem Zwecke unterwirft man ein solches Anilin der fractionirten Destillation, fängt den zwischen 195° und 205° siedenden Theil besonders auf und erhitzt ihn mit 1/2 Th. Oxalsäurc und 4 Th. Wasser bis zur vollständigen Lösung des oben aufschwimmenden Anilins zum Sieden. Man lässt die klare Flüssigkeit unter fortwährendem Umrühren auf 80° erkalten, decantirt rasch von dem am Boden ausgeschiedenen oxalsauren Toluidin ab und presst dieses schnell aus. Den Presskuchen zersetzt man durch Kochen mit wässrigem Ammoniak, dem so viel Alkohol zugesetzt wird, als zur klaren Lösung ausreicht. Das Toluidin scheidet sich beim Erkalten in grossen farblosen Blättern aus. Reinigung. Noad u. A. \*\*\*) haben die Beobachtung gemacht, dass das Toluidin durch sehr geringe Mengen von Verunreinigungen am Krystallisiren verhindert wird und flüssig bleibt, dass aber ein solches Toluidin krystallisirt, wenn es zuerst in oxalsaures Salz verwandelt, dieses durch Umkrystallisiren gereinigt und dann mit einer Base zersetzt wird. Für die Reinigung von krystallinischem Toluidin empfiehlt H. Müller †) Krystallisation aus dem bei 80° bis 100° siedenden Theil des amerikanischen Steinöls.

Das Toluidin krystallisirt aus wässrigem Weingeist in grossen farblosen Blättern von weinartigem Geruch, die bei 40,05 schmelzen und bei 1980 sieden. Das aus Acet-toluid erhaltene zeigt einen Schmelzpunct

<sup>\*)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. CXXI. 282.

<sup>••)</sup> Hoimann u. Muspratt. Ann. Chem. Pharm. LIV. 1.

<sup>•••)</sup> Noad. Ann. Chem. Pharm. LXIII. 306. Fittig u. Tollens. ibid. CXXXL 308.

<sup>+)</sup> H. Müller. Jahresber. 1864. 423.

von 45°. (Städeler und Arndt\*). In Wasser ist es namentlich in der Wärme etwas löslich; Alkohol und Aether lösen es leicht.

Das Toluidin verhält sich in chemischer Beziehung dem Anilin ausserordentlich ähnlich und liefert wie dieses zahlreiche Abkömmlinge, die meist auf dieselbe Weise wie die entsprechenden Anilinderivate erhalten werden können, bis jetzt aber weniger genau untersucht sind. Es giebt z. B. mit den Jodüren der Alkoholradicale die jodwasserstoffsauren Salze neuer Basen, welche diese Radicale enthalten. Toluidinderivate mit Säureradicalen, also Toluide, entstehen nach denselben Reactionen wie die Anilide. Brom wirkt auf Toluidin lebhaft ein und erzeugt ein in weissen Nadeln sublimirbares Substitutionsproduct, welches keine basischen Eigenschaften mehr besitzt. Salpetrige Säure bildet Diazoverbindungen (§. 1767.). Mit Cyangas entsteht Cyantoluidin, mit Chlorcyan Metoluidin etc.

Salze des Toluidins. Die Toluidinsalze sind durch grosse Krystallisalisationsfähigkeit ausgezeichnet und werden an der Luft rasch rosenroth. Salzsaures Toluidin bildet weisse Krystallschuppen, die in Wasser oder Weingeist sehrlöslich sind. Das Platindoppelchlorid stellt gelbe Krystallfilter dar. Schwefelsaures Toluidin fällt aus einer ätherischen Toluidinlösung auf Zusatz von Schwefelsäure als weisser krystallinischer Niederschlag. Es ist schwerlöslich in Alkohol, löst sich aber leichter in Wasser. Das oxalsaure Salz bildet feine seidenglänzende Nadeln. Es ist in Wasser oder Weingeist schwerer löslich als das entsprechende Anilinsalz, und wie früher bereits erwähnt, ist auf diese ungleiche Löslichheit ein Trennungsverfahren von Anilin und Toluidin begründet. Additionssalze und Doppelsalze. Eine Verbindung von Toluidin mit Chlorzink 2  $\Theta_1H_0N$ , ZnCl<sub>2</sub> fällt beim Vermischen alkoholischer Lösungen von Chlorzink und Toluidin in feinen Krystallnadeln aus. Sie kann aus Weingeist umkrystallisirt werden und bildet beim Auflösen in Salzsäure und Verdunsten ein krystallisirbares Doppelsalz. (Gräzinghoff) \*\*).

Aethylhaltige Derivate des Toluidins sind 1850 von Hotmann \*\*\*) dargestellt und später von Morley u. Abel +) untersucht. Wird Toluidin mit Jodäthyl längere Zeit im geschmolzenen Rohre auf 100° erhitzt, so entsteht jodwasserstoffsaures Aethyltoluidin, aus dem bei Destillation mit Kalilauge Aethyltoluidin als farbloses, eigenthümlich riechendes Oel erhalten wird. Es siedet bei 218° und liefert mit Oxalsäure und Schwefelsäure krystallisirbare Salze. Diäthyltoluidin bildet sich auf dieselbe Weise aus Aethyltoluidin und Jodäthyl. Das Diäthyltoluidin geht bei längerem Erhitzen mit Jodäthyl in das Jodür einer Ammoniumbase fiber, welches bei Behandlung mit Silberoxyd das Triäthyltolylammoniumoxydhydrat liefert. (Morley u. Abel).

Toluidinabkömmlinge, die zweiatomige Alkoholradicale enthalten, sind nicht bekannt, dagegen entstehen bei Einwirkung von Aldehyden auf Toluidin,

<sup>\*)</sup> Städeler und Arndt. Jahresber. 1864. 425.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 599.

<sup>\*\*\*)</sup> Hofmann. Ann. Chem. Pharm. LXXIV. 172.

<sup>+)</sup> Morley a. Abel. ibid. XCIII. 311.

nach Schiff\*), Verbindungen, die mit den aus Anilin und Aldehyden erhaltenen vollständige Analogie zeigen. Die Reaction beginnt schon bei gewöhnlicher Temperatur und vollendet sich sehr rasch bei  $100^{\circ}$ . Mit Acetaldehyd wird so Diäthyliden-Ditolylamin:  $(\Theta_1H_1)_2 \cdot N_2(\Theta_2^{\circ}H_4)_2$  erhalten, eine in gelben Warzen krystallisirende Basc, die mit Säuren rothe harzartige Salze liefert; Acroleïn erzeugt Diallyliden-Ditolylamin:  $(\Theta_1H_1)_2 \cdot N_2(\Theta_3^{\circ}H_4)_2$ , welches eine braune harzige Masse darstellt. Mit Oenanthol und Toluidin entsteht ein ölartiger Körper ohne basische Eigenschaften.

Ein Toluidinderivat in welchem ein dreiatomiges Kohlenwasserstoffradical enthalten ist wurde von Hofmann in neuester Zeit dargestellt. Es entspricht dem §. 1667 beschriebenen Aethenyldiphenyldiamin, ist demselben ungemein ähnlich, und entsteht genau wie dieses.

Toluide sind nur wenige bekannt und werden wie die Anilide dargestellt (§. 1669.)

Acet-toluid wurde von Riche und Bérard \*\*) bei Rectification von rohem, aus Nitrobenzol mittelst Eisen und Essigsäure dargestelltem Anilin in dem zuletzt überdestillirenden Producte aufgefunden und durch Abpressen und Umkrystallisiren rein erhalten. Riche und Bérard zeigten dann, dass es auch bei Destillation äquivalenter Mengen von Toluidin und concentrirter Essigsäure gebildet wird. Städeler u. Arndt \*\*\*) fanden es neben Acetanilid in einem durch Destillation von rohem Anilin mit Eisessig fabrikmässig gewonnenen Producte.

Von Acetanilid lässt sich das Acet-toluid, ausser durch wiederholtes Umkrystallisiren, durch Auflösen in concentrirter Schweselsäure oder Essigsäure und Fällen mit Wasser besreien, da das Acetanilid aus seiner Lösung in concentrirten Säuren nur bei sehr grosser Concentration gesällt wird. Sublimirt oder rasch krystallisirt gleicht das Acet-toluid der sublimirten Benzoësäure, bei langsamer Krystallisation bildet es lange Nadeln, die bei 145°,5 schmelzen. Das Acet-toluid ist in Wasser viel schwerer löslich als das Acetanilid (1 Th. Acet-toluid erfordert 1786 Th. Wasser von 6°,5 zur Lösung, während ein Th. Acetanilid sich in 189 Th. Wasser von 6°,5 löst). Beim Kochen mit verdünnten Säuren oder wässrigen Alkalien wird das Acet-toluid nicht zersetzt, mit alkoholischer Kalilösung spaltet es sich leicht in Toluidin und Essigsäure.

Toluidin erstarrt mit Carbanil (§. 1675) zu einer festen krystallinischen Verbindung, welche dem Carbanilamid entspricht. Beim Vermischen einer heissen wässrigen Lösung von schwefelsaurem Toluidin mit einer frisch bereiteten Lösung von cyansaurem Kali scheidet sich, nach Sell†), Toluylharnstoff in weissen Nadeln aus, die sich schwer in kaltem, leicht in heissem Wasser, sowie in Alkohol und Aether lösen und bei 158° in Ammoniak und Ditoluylharnstoff zerfallen. Durch Erwärmen einer alkoholischen Toluidinlösung mit dem gleichen Volum Schwefelkohlenstoff bis zum Aufhören der Schwefelkohlenstoffs bleibenden Krystallmasse aus Alkohol erhält man grosse zugespitzte Säulen von Dito-

<sup>\*)</sup> Schiff. Zeitschr. f. Chem. 1865, 400.

<sup>••)</sup> Riche u. Bérard. Ann. Chem. Pharm. CXXIX, 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Städeler u. Arndt. Jahresber. 1864. 425.

<sup>+)</sup> Sell. Ann. Chem. Pharm. CXXVI, 153.

lylsulfoharnstoff. Er schmilzt bei 164°, sublimirt bei höherer Temperatur und ist unlöslich in Wasser und kaltem Alkohol. Kocht man eine alkoholische Lösung mit Quecksilberoxyd, so liefert das Filtrat die entsprechende Carbonylverbindung, den Ditolylharnstoff, in weissen Krystallbüscheln. Der analoge Tolyläthylharnstoff bildet sich, nach Sell, durch vorsichtiges Zusammenbringen von Toluidin mit cyansaurem Aethyl unter heftiger Reaction. Hierher gehört noch das Tolyl thiosinnamin, welches Jaillard\*) durch mehrstündiges Erhitzen von Toluidin mit Senföl erhalten hat. Es krystallisirt in glänzenden Blättchen von 112° Schmelzpunct und geht durch Behandlung mit Quecksilberoxyd in eine krystallisirbare, schwefelfreie Verbindung über.

Tolvlsuccinamid wird nach Sell (l.c.) durch siedendes Wasser aus dem durch Zusammenschmelzen von Toluidin und Bernsteinsäure erhaltenen Product ausgezogen, während Ditolylsuccinamid zurückbleibt und aus heissem Alkohol krystallisirt erhalten werden kann. Das Tolylsuccinamid bildet farblose Krystalle, die sich unzersetzt verflüchtigen lassen. In heissem Wasser, Alkohol und Aether ist es leicht löslich. Das Cyantoluidin wurde von Hofmann \*\*) durch Einleiten von Cyangas in eine weingeistige Toluidinlösung dargestellt. Dem nach einigen Stunden abgeschiedenen Krystallgemenge entzieht verdünnte Salzäure das Cyantoluidin. Es gleicht in jeder Bezichung dem Cyananilin und verwandelt sich, nach Sell, in analoger Weise wie dieses, beim Verdampfen seiner salzsauren Lösung in Salmiak, salzsaures Toluidin, Oxamid, Tolyloxamid, und Ditolyloxamid. Eine dem Melanilin (S. 1684) entsprechende Verbindung, das Metoluidin 615H17N2 erhielt Wilson \*\*\*) durch Ueberleiten von Chlorcyan über gelinde erwärmtes Toluidin. Durch Auflösen der harzigen Masse in salzsäurehaltigem Wasser, Fällen mit Kali und Umkrystallisiren des, zur Verslüchtigung des noch vorhandenen Toluidins einige Zeit mit der Kalilauge gekochten Niederschlags aus Alkohol wird es in kleinen krystallinischen Blättchen erhalten, die in kaltem Wasser nur wenig, in kochendem etwas leichter löslich sind. Das Platindoppelchlorid dieser Base ist ein gelber Niederschlag von der Zusammensetzung: (018H12N2, HCl)2PtCl4.

Substitutionsproducte des Toluidins. Dass bei Einwirkung von Brom auf Toluidin ein wahrscheinlich dem Tribromanilin entsprechendes krystallisirbares Substitutionsproduct entsteht, ist schon oben erwähnt.

Jodtoluidin bildet nach Hofmann †) eine durch bemerkenswerthe Schönheit ausgezeichnete Base.

.. Als Monochlortoluidin und Monobromtoluidin sind wohl die Körper anzusehen, die Werigo bei Einwirkung von Chlor oder Brom auf rohes Azotoluol erhielt (vgl. §. 1741.).

Die Zusammensetzung des Binitrotoluidins besitzt die aus der mit dem

<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. Chem. 1865. 440.

<sup>••)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXVI. 144.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. LXXVII. 218.

<sup>+)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1864. 314.

Trinitrotoluol (§. 1664.) isomeren Chrysanissäure:  $\Theta_7H_8(N\Theta_2)_3$  entstehende Amidochrysanissäure:  $\Theta_7H_8(N\Theta_2)_3(NH_2)$ ; sie ist später beschrieben.

Amidoderivate der isomeren Kohlenwasserstoffe: CsH10.

Man kennt nur das Amidoxylol, das isomere Amidoathylbenzol ist 1698. bis jetzt nicht dargestellt.

Amidoxylol, Xylidin CaHo, NH2. Die von Cahours\*) 1855 veröffentlichten Versuche über die aus den Kohlenwasserstoffen des Holzgeists erhaltenen Basen sind offenbar mit unreinem Material angestellt und haben nur historisches Interesse. Church\*\*) hat 1855 das Nitroxylol in die entsprechende Base übergeführt und unter dem Namen Xylidin beschrieben. In neuerer Zeit hat Deumelandt \*\*\*) das Xylidin aus reinem Xylol dargestellt. Bei Reduction von Nitroxylol mit Zinn und Salzsäure erstarrt das Ganze nach dem Erkalten zu einer krystallinischen Doppelverbindung von salzsaurem Xylidin mit Chlorzinn, die durch Umkrystallisiren aus concentrirter Salzsäure in grossen schuppigen Krystallen erhalten wird. Durch Zersetzung mit Schwefelwasserstoff und Eindampfen gewinnt man das gut krystallisirte salzsaure Xylidin, welches mit Platinchlorid ein leicht zersetzbares Doppelsalz bildet. Das freie Xylidin kann durch Destillation mit trockner Soda erhalten werden; zweckmässiger ist es, Nitroxylol mit Eisen und Essigsäure zu reduciren und nach Zusatz von überschüssiger Natronlauge der Destillation zu unterwerfen. Die Base wird an Salzsäure gebunden und aus dem durch Umkrystallisiren gereinigten Salze mit Kali ausgefällt. Das Xylidin ist eine farblose Flüssigkeit, die schwerer als Wasser ist, und bei 2140 bis 2160 siedet.

Salze. Salpetersaures Xylidin krystallisirt in weissen seideglänzenden Blättchen. Das schwefelsaure und oxalsaure Salz sind krystallisirbar.

Substitutionsproducte. Dinitroxylidin:  $\Theta_8H_7(N\Theta_2)_2$ .NH<sub>2</sub> entsteht nach Beilstein†) neben Nitroxylendiamin (§. 1705.) bei Behandlung des Trinitroxylols mit Schwefelammonium. Es ist identisch mit dem Körper, welchen Bussenius und Eisenstuck††) durch Reduction des aus Sehnder Steinöl dargestellten Trinitropetrols als Nebenproduct erhalten und ohne besondere Bezeichnung als "gelbe Base" beschrieben haben. Es bleibt, gemengt, mit Schwefel, beim Ausziehen des Nitroxylendiamins (§. 1705.) mit verdünnter Salzsäure ungelöst zurück und wird durch

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXVI. 286.

<sup>••)</sup> Journ. pract. Chem. LXVII. 44. Jahresb. 1855. 635.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1866, 21.

<sup>+)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 45.

<sup>††)</sup> ibid. CXIII. 165.

häufiges Umkrystallisiren aus Weingeist vom Schwefel befreit. Das Dinitroxylidin ist gelb, unlöslich in Wasser, Alkalien und verdünnten Säuren, löslich in heissen concentrirten Säuren, wird aber durch Wasser aus diesen Lösungen pulverförmig abgeschieden. Bei sehr langsamem Erkalten seiner alkoholischen Lösung bildet es nadelförmige Krystalle, die bei 1910 bis 1920 schmelsen.

Amidoderivate der isomeren Kohlenwasserstoffe: 09H12.

1699. Aus dem reinen Pseudocumol des Steinkohlentheers ist eine Base bis jetzt nicht dargestellt, dagegen ist aus dem Cumol der Cuminsäure von Nicholson 1847 das Cumidin und von Cahours zu derselben Zeit ein Nitroderivat dieser Base erhalten worden. Das mit Cumol isomere Mesitylen (§. 1616) ist bis jetzt noch nicht in das zugehörige Monoamidoderivat, das Mesidin, umgewandelt; wohl aber kennt man verschiedene nitrirte Abkömmlinge der Base.

Amidocumol, Cumidin\*):  $\theta_9H_{11}$ . NH<sub>2</sub>. Die Bildung und Darstellung des Cumidins aus Nitrocumol ist der des Anilins aus Nitrobenzol analog. Zum Zwecke vollständiger Reinigung wird die Base in das oxalsaure Salz übergeführt, dieses durch Umkrystallisiren gereinigt und mit Kalilauge zersetzt. Das Cumidin scheidet sich hierbei als Oel ab, welches nach dem Trocknen bei 225° siedet. Frisch destillirtes Cumidin ist eine farblose Flüssigkeit, die bei Winterkälte zu quadratischen Tafeln erstarrt. Sein specifisches Gewicht ist 0,9526. Der Luft ausgesetzt, beginnt es nach wenigen Minuten sich zu färben und wird zuletzt dunkelroth.

Den Aniliden entsprechende Cumide existiren zwar, sind aber nicht weiter untersucht. Mit Brom liefert das Cumidin ein in weisen Nadeln krystallisirbares Substitutions product, wahrscheinlich Tribromcumidin.

Die Salze des Cumidins sind krystallisirbar, lösen sich leicht in Wasser und noch leichter in Alkohol. Salzs aures Cumidin bildet grosse farblose Prismen und erzeugt mit Platinchlorid ein in gelben Nadeln krystallisirendes Doppelchlorid. Schwefels aures und salpeters aures Cumidin sind wenig löslich in Wasser. Das letztere Salz krystallisirt in langen Nadeln. Salpetersaures Silber liefert mit Cumidin farblose Nadeln einer Doppelverbindung.

Eine alkoholische Lösung von Cumidin setzt nach Hofmann \*\*) beim Einleiten von Cyangas schnell lange Nadeln von Cyangumidin ab, die in Alkohol leichter löslich sind als Cyananilin und mit Salzsäure ein sehr schwerlösliches Salz bilden.

Nitrocumidin. Aus Binitrocumol hat Cahours\*\*\*) durch Behandlung mit Schwefelammonium das dem Paranitranilin (§. 1694) correspondirende Nitro-

Digitized by Google

<sup>•)</sup> Nicholson. Ann. Chem. Pharm. LXV. 58.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXVI. 145.

<sup>\*\*\*)</sup> Jahresber. 1847. 665.

cumidin dargestellt. Es bildet gelbliche unter 100° schmelsende Schuppen, ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether. Es resgirt schwach alkalisch, neutralisirt die Säuren vollständig und bildet farblose gut krystallisirende Salze. Das schwefelsaure Nitrocumidin stellt lange glänzende Prismen dar, das salzsaure, salpetersaure und oxalsaure Salz krystallisiren in Nadeln. Nitrocumidin erzeugt mit Brom ein krystallisirbares Substitutionsproduct, das keine basische Eigenschaften mehr besitzt.

Amidomesitylen, Mesidin:  $\Theta_9H_{11}.NH_2$  ist noch unbekannt 1700. (siehe oben). Nitrosubstitutionsproducte dieser Base haben Maule\*) und Fittig \*\*) dargestellt,

Nitromesidin entsteht bei Reduction einer alkoholischen Lösung von Dinitromesitylen mit Schweselwasserstoff und bildet goldgelbe, unter 100° schmelzende Nadeln, die ohne Zersetzung flüchtig sind. Mit Säuren erzeugt es krystallisirbare, ziemlich unbeständige, in Weingeist leicht lösliche Salze von saurer Reaction. Salzsaures Nitromesidin erscheint in farblosen Nadeln und liefert mit Platinchlorid ein in gelben Krystallen anschiessendes Doppelchlorid. Das salpetersaure Salz ist sehr unbeständig, das phosphorsaure stellt orangegelbe Blättchen dar.

Trinitromesitylen liefert bei Behandlung mit alkoholischem Schwefelammonium in der Wärme, je nach der Dauer der Einwirkung, zwei verschiedene Verbindungen, Dinitroamidomesitylen oder Nitrodiamidomesitylen (§. 1706). Das Dinitroamidomesitylen, oder Dinitromesidin, krystallisirt aus Alkohol in kleinen schwefelgelben Nadeln, die in Wasser unlöslich sind und bei 1930 bis 1940 schmelsen. Es besitzt nur schwach basische Eigenschaften, ist unlöslich in verdünnten Säuren, löst sich aber beim Erwärmen in concentrirter Salzsäure auf und scheidet sich beim Erkalten, gemengt mit etwas salzsaurem Salz wieder aus.

# Amidoderivate der isomeren Kohlenwasserstoffe: C10H14.

Von den Kohlenwasserstoffen, denen diese Formel zukommt, ist 1701. bis jetzt nur das Cymol des Kummelöls in die zugehörige Base übergeführt.

Das Amidocymol, Cymidin:  $\Theta_{10}H_{18}$ . NH<sub>2</sub> wurde 1856 von Barlow \*\*\*) durch Reduction des Nitrocymidins mittelst Eisen und Essigsäure dargestellt. Das Destillat giebt an Salzsäure das Cymidin ab, während eine isomere Modification des Cymols ungelöst bleibt. Durch Uebersättigen der salzsauren Lösung mit Natronlauge, Ausziehen mit Aether und Verdunsten des letzteren erhält man die Base als braunes Oel, das zu weiterer Reinigung im Wasserstoffstrome destillirt wird. dargestellt bildet das Cymidin eine gelbe geruchlose Flüssigkeit, die leichter als Wasser ist und gegen 250° siedet.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXI. 187.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 546.

Barlow. Ann. Chem. Pharm. XCVIII. 245.

Salzsaures Cymidin scheidet sich beim Vermischen von Salzsäure mit Cymidin als allmälich erstarrendes Oel ab. Es liefert mit Platinchlorid einen gelben Niederschlag  $2[\Theta_{10}H_{15}N.\,\mathrm{HCl}]$ ,  $\mathrm{PtCl_4}$ , der in Wasser wenig, mehr in Alkohol und noch leichter in Aether löslich ist.

Chloreyan wirkt nur wenig auf Cymidin ein. Der wässrige Auszug des Productes giebt mit Natronlauge eine Fällung, die wahrscheinlich dem Melanilin entspricht. Auch Brom wirkt nur schwach ein; dagegen entsteht mit Salpetersäure unter heftiger Reaction eine Lösung, aus der Natronlauge eine halbseste Substanz ausfällt.

#### Diamidoderivate der Kohlenwasserstoffe: CiH2n-6.

1702. Als Diamido-derivate der Kohlenwasserstoffe sind diejenigen Abkömmlinge der Kohlenwasserstoffe:  $\Theta_nH_{2n-6}$  bezeichnet, bei deren Bildung zwei Wasserstoffatome des Kerns  $\Theta_6H_6$  durch die Amidgruppe  $NH_2$ ersetzt werden. Dieselben Substanzen können bei typischer Betrachtung als Diamine angesehen werden (vgl. §. 1653.).

Man kennt bis jetzt drei hierhergehörige Verbindungen:

Diamidobenzol .. 
$$\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{4}}\left\{\begin{matrix}\mathbf{N}\mathbf{H}_{\mathbf{2}}\\\mathbf{N}\mathbf{H}_{\mathbf{2}}\end{matrix}\right.$$
 oder typisch  $=$   $\left.\begin{matrix}\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{4}}\\\mathbf{H}_{\mathbf{2}}\\\mathbf{H}_{\mathbf{2}}\end{matrix}\right\rangle$  N<sub>2</sub> . Phenylendiamin.

$$\label{eq:Diamidotoluol} Diamidotoluol \dots \theta_1 H_6 \left\{ \begin{matrix} NH_2 \\ NH_2 \end{matrix} = \theta_6 H_3 (\Theta H_3) \right. \\ \left\{ \begin{matrix} NH_3 \\ NH_2 \end{matrix} = \begin{matrix} \theta_1^{''}H_6 \\ H_2 \\ H_2 \end{matrix} \right\} N_2 \ . \ Toluylendiamin.$$

Diamidoxylol . . . 
$$\Theta_8H_8\begin{cases} NH_2\\NH_2 \end{cases} = \Theta_9H_2(\Theta H_3)_2\begin{cases} NH_2\\NH_2 \end{cases} = \begin{cases} \Theta_8^{''}H_8\\H_2\\H_2 \end{cases} \\ N_2$$
 . . Xylendiamin.

Die Diamidoderivate entstehen zunächst durch Reduction der Nitroamido-derivate, also der Nitrosubstitutionsproducte der Basen der Anilinreihe (§§. 1653, 1694, 1697) z. B.:

Nitro-anilin . 
$$\Theta_0H_4$$
 .  $N\Theta_2$  .  $NH_2$  liefert:  $\Theta_0H_4(NH_2)_2$  . Phenylendiamin (Nitro-amido-toluol ) (Diamidobenzol.) Nitro-toluidin .  $\Theta_7H_6$  .  $N\Theta_2$  .  $NH_2$  ,  $\Theta_7H_6(NH_2)_2$  . Toluylendiamin (Nitro-amido-toluol.)

Da zwei isomere Modificationen des Nitranilins bekannt sind, so hat man auch zwei isomere Modificationen des Phenylendiamins darstellen können; die Ursache der Verschiedenheit ist, hier wie dort, offenbar in der relativ verschiedenen Stellung der Seitenketten zu suchen.

| Paranitranilin (a-Nitranilin von Hofmann.) | liefert: | Paraphenylendiamin.<br>(α-Phenylendiamin.) |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Nitranilin.                                | "        | Phenylendiamin.                            |
| (β-Nitranilin von H.)                      |          | (β-Phenylendiamin.                         |

Digitized by Google

Die eine dieser Modificationen kann auch direct aus Binitrobenzol erhalten werden; dabei wird das als Zwischenproduct entstehende Paranitranilin gleich weiter reducirt (vgl. §. 1654.).

 $\Theta_6H_4.(N\Theta_2)_2$ Binitrobenzol Θ<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NΘ<sub>2</sub>)(NH<sub>2</sub>) Paranitranilin  $\Theta_6H_4(NH_2)_2$ Para-phenylendiamin.

In derselben Weise kann aus Binitrotoluol das Diamidotoluol und aus Binitroxylol das Diamidoxylol erhalten werden; die dermalen bekannten Körper: Toluylendiamin und Xylendiamin sind also offenbar als dem Para-phenylendiamin entsprechend anzusehen.

Werden statt der einfach nitrirten Basen der Anilinreihe zweifach nitrirte Basen, oder statt der zweifach-nitrirten Kohlenwasserstoffe Trinitroderivate dieser Kohlenwasserstoffe, in geeigneten Bedingungen der Reduction unterworfen, so können direct Nitrosubstitutionsproducte der Diamidoderivate erhalten werden. Z. B.:

 $\begin{array}{lll} \text{Binitro-anilin:} & \Theta_6 H_3 (N \Theta_2)_2 (N H_2) \text{ giebt.} & \Theta_6 H_3 (N \Theta_2) (N H_2)_2 & \text{. Nitro-phenylendiamin.} \\ \text{Trinitro-xyloi:} & \Theta_8 H_7 (N \Theta_2)_3 & , & \Theta_8 H_7 (N \Theta_2) (N H_2)_2 & . & \text{. Nitroxylendiamin.} \\ \end{array}$ 

Chemischer Charakter der Diamido-derivate. Die Diamido-derivate zeigen das Verhalten zweisäuriger Basen; sie erzeugen also mit zwei Aequivalenten Säure krystallisirbare Salze. Die vier, den beiden Ammoniakresten zugehörigen Wasserstoffatome sind durch Alkoholradicale ersetzbar, und die so erzeugten Ammoniakbasen können sich dann noch mit zwei weiteren Alkoholradicalen vereinigen, um so Di-ammoniumbasen zu bilden. Andrerseits können die mit dem Kohlenstoff des Kerns Ce direct verbundenen Wasserstoffatome durch Chlor, Brom oder durch die Nitrogruppe NO2 substituirt werden. Beide Kategorieen von Abkömmlingen der Diamidoderivate sind noch sehr wenig untersucht. Einzelne den Diamidoderivaten entsprechende amidartige Verbindungen sind weiter unten beschrieben.

1708.

Diamido derivate des Benzols\*). Man kennt zwei isomere Modificationen des Diamidobenzols:  $C_6H_4(NH_2)_2$ . Die eine, das Phenylen diamin ( $\beta$ -Phenylendiamin) entsteht durch Reduction des aus substituirten Aniliden dargestellten Nitranilins ( $\beta$ -Nitranilins von Hofmann. §. 1694.); die andre, das Para-phenylendiamin ( $\alpha$ -Phenylendiamin) bildet sich bei Reduction von Binitrobenzol oder bei Reduction des aus Binitrobenzol dargestellten Paranitranilins ( $\alpha$ -Nitranilins von H.).

Das Paraphenylendiamin wurde schon 1844 von Zinin durch langanhaltende Behandlung des Binitrobenzols mit Schwefelammonium in nicht völlig reinem Zustand erhalten; es wurde damals als Semiben-

<sup>\*)</sup> Gottlieb. Ann. Chem. Pharm. LXXXV. 27; Hofmann. ibid. CXV. 249; Jahresber. 1861. 512; 1863. 421; Mills. Jahresber. 1864. 422; Gerdemann. Zeitschr. f. Chem. 1865. 51; Hollemann. ibid. 1865. 555.

zidam, von Gerhardt später als Azophenylamin bezeichnet. Hofmann erhielt es 1861 rein indem er Binitrobenzol oder das daraus dargestellte Paranitranilin mit Eisen und Essigsäure reducirte; Mills bewirkte die Reduction des Paranitranilins durch Jodwasserstoff; Gerdeman reducirte Binitrobenzol mittelst Zinn und Salzsäure.

Das Phenylendiamin ( $\beta$ -Phenylendiamin) bereitete Hofmann, indem er das aus nitrirten Aniliden dargestellte Nitranilin ( $\beta$ -Nitranilin von H.) mit Eisen und Essigsäure behandelte. Mills bediente sich auch hier der Jodwasserstoffsäure. Dasselbe Phenylendiamin erhielt Hofmann als er Binitro-anilin ( $\S$ . 1694.) mit Eisen und Essigsäure reducirte; dabei wird kein Triamidobenzol:  $\Theta_6H_3(NH_2)_3$  erzeugt, es entweicht vielmehr Ammoniak und es bildet sich Diamidobenzol (Phenylendiamin).

$$\theta_0 H_3 (N\theta_2)_2 (NH_2) + 7 H_2 = \theta_0 H_4 (NH_2)_2 + NH_3 + 4 H_2 \theta.$$

Dasselbe Phenylendiamin entsteht, nach Hofmann, ausserdem bei Einwirkung starker Reductionsmittel, z. B. Zink und Schwefelsäure, auf Dinitro-azobenzol (§. 1736.); dabei bildet sich zuerst Diamido-azobenzol (Diphenin (§. 1739.), welches durch Aufnahme von Wasserstoff in Phenylendiamin übergeht. Man hat:

Dinitroazobenzol. 
$$\Theta_0H_4(N\Theta_2)/N_2 + 6H_2 = 4H_2\Theta + \Theta_0H_4(NH_2)/N_2 = Diphenin$$

Diphenin=
$$\Theta_{12}H_{12}N_4=\frac{\Theta_6H_4(NH_2)}{\Theta_6H_4(NH_2)}N_2+2$$
  $H_2=2$   $\Theta_6H_4(NH_2)_2$ . = Phenylendiamin.

Zur Darstellung der beiden Modificationen des Phenylendiamins ist, nach Hofmann, Schwefelammonium nicht geeignet, weil es die gebildeten Basen unter Zersetzung mit brauner Farbe löst. Eisen und Essigsäure geben leicht reine Producte; zweckmässiger noch ist das Reductionsgemisch von Zinn und wässriger Salzsäure. Bei Behandlung von Binitrobenzol mit diesem Reductionsmittel tritt eine heitige Reaction ein, und aus dem eingeengten Filtrat scheiden sich seidenglänzende Nadeln eines Additionssalzes von salzsaurem Phenylendiamin mit Zinnchlorür ab  $(\Theta_e H_4(NH_2)_2, 2 \text{ HCl. Sn}_2 \text{Cl}_4.)$ . Durch Zersetzung dieser Verbindung mit Schwefelwasserstoff erhält man leicht salzsaures Phenylendiamin und aus diesem die Base selbst.

Das Phenylendiamín (β-Phenylendiamin) krystallisirt leicht; es schmilzt bei 140°, siedet bei 267° und sublimirt in einem Strom von Wasserstoffgas schon unter dem Schmelzpunct.

Das Paraphenylendiamin ( $\alpha$ -Phenylendiamin) bleibt meist lange flüssig und erstarrt erst nach längerer Zeit krystallinisch; es schmilzt bei 63° und siedet bei 287°.

Ein verschiedenes Verhalten zeigen die beiden Modificationen des Phenylendiamins bei Destillation mit verdünnter Schwefelsäure und Braunstein. Das Phenylendiamin ( $\beta$ -Phenylendiamin) erzeugt leicht reichliche Mengen von Chinon, wenige Milligramme der Base geben schon ein Sublimat von Chinon.

$$\theta_{e}H_{4}(NH_{2})_{2} + 2H_{2}\Theta_{4} + Mn\Theta_{2} = \theta_{e}H_{4}\Theta_{2} + (NH_{2})_{2}.H_{2}\Theta_{4} + Mn\Theta_{4}.$$

Aus Paraphenylendiamin ( $\alpha$ -Phenylendiamin) wird kein Chinon erhalten (Hofmann).

Die bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Phenylendiamin entstehenden Producte sind gelegentlich der Diazoverbindungen beschrieben (§. 1768).

Salze des Phenylendiamins. Das salzsaure Salz:  $\Theta_6H_4(NH_2)_2$ . 2 HCl und das bromwasserstoffsaure Salz bilden in Wasser leicht, in Salzsäure schwer lösliche Prismen, die sich an der Luft roth färben. Das Platindoppelchlorid ist in Wasser leicht löslich und leicht zersetzbar, es krystallisirt in hellgelben Blättern. Das jodwasserstoffsaure Salz ist schwer löslich, es bildet breite glänzende Blättchen Das Paraphenylendiamin erzeugt ein in heissem Wasser lösliches, leicht krystallisirendes schwefelsaures Salz:  $\Theta_6H_4(NH_2)_2.H_2S\Theta_4$ . Das salzsaure Salz:  $\Theta_6H_4(NH_2)_2.2$  HCl bildet feine Nadeln. Das jodwasserstoffsaure Salz ist leicht löslich und schwer krystallisirbar.

Methylderivate des Phenylendiamins. Beide Modificationen des Phenylendiamins geben, nach Hofmann, wenn man sie abwechselnd mit Methyljodid und Silberoxyd behandelt, schliesslich eine in leicht löslichen Blättchen krystallisirende Jodverbindung von der Formel:

$$\Theta_{\theta}H_{\theta}\left\{\begin{matrix} N(\Theta H_3)_2, \Theta H_3 J \\ N(\Theta H_2)_2, \Theta H_3 J \end{matrix}\right. \text{ oder} : \begin{matrix} \Theta_{\theta}^{'}H_{\theta} \\ (\Theta H_3)_2 \end{matrix}\right\} N_2.2 \Theta H_3 J = \begin{matrix} \text{Hexamethyl-phenylendiammo-niumjodid.} \end{matrix}$$

Der Bildung dieses Jodids einer Di-ammoniumbase geht die Bildung einer vierfach methylirten Diaminbase voraus:

$$\Theta_{e}H_{4}$$
  $N(\Theta H_{3})_{2}$  oder:  $(\Theta H_{3})_{2}$   $N_{2}$  Tetramethylphenylendiamin.  $(\Theta H_{3})_{3}$ 

Diese erzeugt mit Methyljodid zunächst ein einatomiges schwerlösliches Jodid:

aus welchem durch weitere Einwirkung von Methyljodid das oben erwähnte, sechs Methyl enthaltende Dijodid gebildet wird; während Jodwasserstoff ein andres Dijodid liefert, welches nur fünf Methyl enthält:

$$\Theta_0H_4$$
  $N(\ThetaH_3)_2 \cdot \ThetaH_3J$  oder:  $\Theta_0H_4$   $N(\ThetaH_3)_2 \cdot \ThetaH_3J$   $N_2 \cdot \ThetaH_3J$ ,  $HJ$  . Pentamethyl-phenylendiam monium jodid.

Substitutionsproducte der Phenylendiamine.

Dibromphenylendiamin (Dibrom-diamido-benzol) erhielt Hol-

lemann als braunen Niederschlag indem er einer wässrigen Lösung von salzsaurem Paraphenylendiamin Bromwasser zufügte. Es lässt sich aus Weingeist umkrystallisiren, ist sublimirbar und in Aether sehr wenig löslich.

Nitrophenylendiamin (Nitrodiamidobenzol; Azophenylamin von Gottlieb, Nitrazophenylamin von Gerhardt):  $C_6H_3(N\Theta_2)(NH_2)_2$ . Gottlieb ) erhielt diese Base schon 1853, indem er Dinitro-anilin (§. 1694.) etwa zwei Stunden lang mit stark überschüssigem Schwefelammonium kochte. Das Nitrophenylendiamin bildet feine, prachtvoll rothgefärbte, goldglänzende Nadeln, die in Wasser, Alkohol und Aether ziemlich löslich sind. Es ist eine schwache, einsäurige Base; seine Salze sind meist aus überschüssiger Säure krystallisirbar.

Das salzsaure Salz:  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)(NH_2)_2$ . HCl,  $H_2\Theta$  krystallisirt aus Salzsäure beim Erkalten in Form brauner Nadeln, beim Verdunsten erhält man grosse Prismen, die in durchfallendem Licht hellbraun sind, während einige Flächen das Licht blau reflectiren. Das Platindoppelchlorid bildet braunrothe Prismen. Das salpetersaure Salz:  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)(NH_2)_2$ .  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)(NH_2)$ .  $\Theta_6H_3($ 

Ausser den Salzen hat Gottlieb auch einige amidartige Verbindungen des Nitrophenylendiamins dargestellt; ein Amid und eine Aminsäure der Oxalsäure, und terner ein Amid und eine Aminsäure der Citraconsäure.

Diamidotoluol\*\*), Toluylendiamin: 
$$\Theta_7H_6(NH_2)_2 = \frac{\Theta_7^{''}H_6}{H_2}N_2$$
.

1704. Hofmann erkannte 1861 eine in der Collin'schen Fabrik bei Darstellung von Anilinpräparaten als Nebenproduct gewonnene Base als Toluylendiamin; er zeigte, dass sie bei Reduction von Binitrotoluol mittelst Eisen und Essigsäure entsteht. Beilstein erhielt dieselbe Substanz, indem er Binitrotoluol mit Zinn und Salzsäure reducirte.

Das Toluylendiamin krystallisirt aus siedendem Wasser in zolllangen Nadeln; es schmilzt bei 99° und siedet bei etwa 280°. Es löst sich wenig in kaltem, leicht in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether.

Das salzsaure Toluylendiamin:  $\Theta_1H_6(NH_2)_2$ .2 HCl ist in Wasser sehr löslich, aus concentrirter Salzsäure krystallisirbar. Das Platindoppelchlorid bildet goldgelbe in Wasser leicht lösliche Schuppen; das schwefelsaure Salz:  $\Theta_1H_6(NH_2)_2H_2S\Theta_4$  wohl ausgebildete, lange, an der Luft roth werdende Prismen.

Nach Versuchen von Schiff \*\*\*) wirken die Aldehyde bei gewöhnlicher

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXV. 27.

<sup>••)</sup> Hofmann. Jahresb. 1861. 512; Beilstein. Ann. Chem. Pharm. CXXX. 242.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 401.

Temperatur nur sehr langsam, bei 100° leicht auf Toluylendiamin ein. Oenanthol erzeugt z. B. das Dioenanthyliden-Toluylendiamin:  $\Theta_7H_6.N_2(\Theta_7^{''}H_{14})_2$ , als schweres indifferentes Oel.

Diamidoderivate des Xylols. Ueber das Diamidoxylol 1705. oder Xylendiamin:  $\Theta_8H_8(NH_2)_2$  liegen bis jetzt keine näheren Angaben vor; es entsteht bei Reduction des Binitroxylols mit Zinn und Salzsäure. Durch Einwirkung von Brom auf salzsaures Xylendiamin erhielt Hollemann\*) das Monobromxylendiamin:  $\Theta_8H_7Br(NH_2)_2$ .

Nitro-diamidoxylol, Nitroxylendiamin (Nitropetroldia-

min) \*\*): 
$$\Theta_8H_7(N\Theta_2)(NH_2)_2 = \frac{\Theta_8H_7(N\Theta_2)}{H_2} N_2$$
. Bussenius und Eisenstuck erhielten diesen Körner neben Dinitro-emidoxylol (6. 1698.) indem

stuck erhielten diesen Körper, neben Dinitro-amidoxylol (§. 1698.) indem sie die Trinitroverbindung des von ihnen als Petrol bezeichneten Kohlen-wasserstoffs (aus Sehnder Steinöl) mit Schwefelammonium reducirten. Müller zeigte, dass das Xylol aus Steinkohlentheeröl dasselbe Trinitroderivat und durch dessen Reduction dasselbe Nitroxylendiamin zu erzeugen im Stande ist; eine Angabe, die seitdem von Beilstein bestätigt wurde.

Darstellung. Man übergiesst Trinitroxylol mit alkoholischem Schwefelammonium, leitet Schwefelwasserstoff ein und erwärmt gelinde. Nach einiger Zeit scheidet sich plötzlich Schwefel aus und kleine Krystalle, die wesentlich aus Nitro-xylendiamin bestehen. Man dampst ein, löst zur Entfernung des Schwefels in Alkohol, dampst nochmals ein und behandelt den Rückstand mit Salzsäure. Dadurch wird das basische Nitroxylendiamin gelöst, während das indifferente Dinitroxylidin (§. 1698) ungelöst bleibt. Man fällt schliesslich die salzsaure Lösung durch Ammoniak und krystallisirt aus Weingeist um.

Das Nitroxylendiamin bildet zolllange orangerothe Prismen; es löst sich nicht in Wasser, wenig in kaltem, leicht in siedendem Alkohol. Es schmilzt bei 210° und sublimirt schon bei etwas niederer Temperatur. Es ist eine zweisäurige Base, erzeugt indessen auch mit ein Aequivalent Säure krystallisirbare Salze und mit Schwefelsäure ausserdem ein saures Salz. Bei Einwirkung von Aethyljodid liefert es eine aethylhaltige Base.

Das schwefelsaure Salz:  $\Theta_8H_1(N\Theta_2)(NH_2)_2$ .  $H_2S\Theta_4+2H_2\Theta$  bildet gelbliche sechsseitige Prismen. Aus der sauren Mutterlauge krystallisirt ein saures Salz:  $\Theta_8H_1(N\Theta_2)(NH_2)_2$ .  $2H_2S\Theta_4+2H_2\Theta$  in grossen taselsörmigen Krystallen. Durch Umkrystallisiren beider Salze aus siedendem Wasser oder durch Lösen der Base in einer ungenügenden Menge heisser verdünnter Schwefelsäure erhält man kleine gelbliche Blättchen eines basischen Salzes:  $2\Theta_8H_1(N\Theta_2)(NH_2)_2$ .  $H_2S\Theta_4$ .

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 555.

<sup>••)</sup> Bussenius u. Eisenstuck. Ann. Chem. Pharm. CXIII. 159; Müller. Zeitschr. Chem. Pharm. 1864. 161; Beilstein. Ann. Chem. Pharm. CXXXIII. 45.
Kekulé, organ. Chemie. II.

Die salzsauren Salze sind:  $\Theta_8H_1(N\Theta_2)(NH_1)_2$ . 2HCl und  $\Theta_8H_1(N\Theta_2)(NH_2)_2$ . HCl; das erstere krystallisirt aus stark saurer Lösung; ein ihm entsprechendes Platindoppelchlorid bildet goldgelbe sechsseitige Tafeln, die sich in Salzsäure leicht lösen und von Wasser zersetzt werden.

Erhitzt man Nitroxylendiamin mit Aethyljodid längere Zeit auf etwa 120°, so erhält man rothe rhombische Prismen von der Formel:  $\Theta_8H_7(N\Theta_2)(N_2H(\Theta_2H_5)_3)$ , HJ. Aus der Lösung dieses Monojodids fällt Ammoniak das Triacthyl-nitroxylendiamin:  $\Theta_8H_7(N\Theta_2).N_2H(\Theta_2H_5)_3$  in Form kleiner citrongelber Schuppen.

1706. Diamido derivate der in die Benzolreihe gehörigen Kohlenwasserstoffe: Θ<sub>9</sub>H<sub>12</sub> und Θ<sub>10</sub>H<sub>14</sub> (vgl. §§. 1616, 1617.) sind bis jetzt kaum dargestellt. Aus Cumol hat Hofman\*) das Diamidocumol, aus dem mit dem Cumol isomeren Mesitylen hat Fittig\*\*) vor Kurzem das Diamidomesitylen und das Nitro-diamido-mesitylen erhalten.

Diamido-cumol (Cumylendiamin);  $\Theta_9H_{10}(NH_2)_2$ . Destillirt man Dinitrocumol (§. 1647.) mit Eisen und Essigsaure, so entsteht Diamido-cumol, eine bei 47° schmelzende prachtvoll krystallisirende Base.

Diamid ome sitylen, Mesitylen diamin:  $\Theta_9H_{10}(NH_2)_2$ . Reducirt man Dinitromesitylen mit Zinn und Salzsäure, so scheidet die vom Zinn befreite Flüssigkeit nach dem Verdunsten glänzende fast farblose quadratische Tafeln von salzsaurem Mesitylendiamin:  $\Theta_9H_{10}(NH_2)_2$ .2HCl aus. Versetzt man die heisse wässrige Lösung dieses Salzes mit Ammoniak so fällt ein Theil des Mesitylendiamins direct in gelblichen beim Erkalten erstarrenden Oeltropfen aus und in der Flüssigkeit bilden sich beim Erkalten lange farblose Nadeln. Das Mesitylendiamin krystallisirt aus heissem Wasser in langen glänzenden Nadeln, aus Aether in grossen glasglänzenden Krystallen; es schmilzt bei 90°, ist ohne Zersetzung flüchtig und giebt wohlcharakterisirte Salze.

Nitrodiamidomesitylen, Nitromesitylendiamin:  $\Theta_9H_9(N\Theta_2)(NH_2)_2$ . Aus Trinitromesitylen entsteht bei Reduction mit alkoholischem Schwefelammonium zunächst das §. 1700. beschriebene Dinitro-amidomesitylen. (Dinitromesidin); nur bei sehr lange fortgesetzter Behandlung mit Schwefelwasserstoff wird Nitro-diamidomesitylen gebildet. Es krystallisirt aus heissem Wasser, in welchem es ziemlich löslich ist, in grossen orangerothen Blättern, die bei 184° schmelzen. Es ist eine ziemlich starke Base, die gut charakterisirte Salze erzeugt.

Triamidoderivate der Kohlenwasserstoffe: 0nH2n-6.

1707. Man kennt bis jetzt, mit Sicherheit, keine hierhergehörige Verbindung; vielleicht ist der von Lautemann dargestellte und als Pikramin bezeichnete Körper Triamidobenzol. Diese Verbindung sollte durch geeignete Reduction aus

<sup>•)</sup> Jahresb. 1862. 854.

<sup>••)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 546.

Trinitrobenzol, Binitro-anilin (§. 1694.) und Nitrophenylendiamin (§. 1703.) erhalten werden können.

Nun ist das Trinitrobenzol bis jetzt nicht bekannt und aus dem Binitro-anilin erhielt Hofmann durch Reduction mit Eisen und Essigsäure nicht Triamidobenzol, sondern vielmehr Ammoniak und Phenylendiamin. (vgl. §. 1703.); durch andre Reductionsmittel wird vielleicht die Spaltung vermieden und Triamidobenzol erhalten werden können.

Das Pikramin entsteht, wie Lautemann fand, bei Einwirkung von Jodphosphor auf eine wässrige Lösung von Trinitrophenol (Pikrinsäure). Seine Bildung erklärt sich, vorausgesetzt, dass das Pikramin wirklich Triamidobenzol ist, in folgender Weise. Die bei Einwirkung des Jodphosphors auf Wasser sich bildende Jodwasserstoffsäure reducirt die drei Nitrogruppen des Trinitrophenols (Pikrinsäure) und wandelt sie in Amidgruppen um, genau wie dies in andern analogen Fällen beobachtet ist. Gleichzeitig wird die Hydroxylgruppe des Trinitrophenols durch den einwirkenden Jodphosphor gegen Jod ausgetauscht; es findet also dieselbe Reaction statt durch welche aus Phenol Monojodbenzol gebildet wird (vgl. §. 1631.). Das in die Kohlenstoffgruppe eingetretene Jod wird aber sofort von der Jodwasserstoffsäure weggenommen und durch Rückwärtssubstitution gegen Wasserstoff ausgetauscht. Das Endresultat der Reaction könnte dann durch folgende Gleichung ausgedrückt werden.

$$\Theta_{e}H_{2}(N\Theta_{2})_{2}(H\Theta) + 23 HJ = \Theta_{e}H_{2}(NH_{2})_{2} \cdot 3HJ + 7H_{2}\Theta + 10J_{2}$$

In welcher Reihenfolge die verschiedenen eben angegebenen Reactionen verlausen, ist schwer anzugeben; dagegen kann mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass Jodphosphor allein in geeigneten Bedingungen aus Pikrinsäure das Pikryljodid (Trinitrophenyljodid, Trinitrojodbenzol) erzeugen wird; und andererseits, dass Pikrinsäure, bei geeigneter Behandlung mit Jodwasserstoffsäure allein sich in Triamidophenol wird umwandeln lassen. Man sieht leicht, dass sowohl bei Reduction der Nitrogruppe als bei der Rückwärtssubstitution stets Jod in Freiheit gesetzt wird; eine geringe Menge von Jodphosphor genügt also zur Reduction einer verhältnissmässig grossen Menge von Pikrinsäure, aber es muss stets überschüssiger Phosphor vorhanden sein, um das freiwerdende Jod zu binden und wieder verwendbar zu machen.

In neuerer Zeit haben Beilstein und Lehmann\*\*) gefunden, dass die bei Reduction von Pikrinsäure durch Zinn und Salzsäure entstehende

Ann. Chem. Parm. CXXV. 1.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXXX. 244.

krystallisirbare Verbindung, deren Bildung schon Roussin\*) beobachtet hatte, Nichts anderes ist als ein Doppelsalz von salzsaurem Pikramin mit Zinnehlorür.

$$8n_2Cl_4 + 2 \Theta_6H_3(NH_2)_3 . 3 HCl.$$

Es ist schwer einzusehen, wie bei Anwendung eines aus Zinn und Salzsäure bestehenden Reductionsgemisches die Hydroxylgruppe des Trinitrophenols durch Wasserstoff ersetzt werden soll; statt des Triamidobenzols hätte die Bildung des Triamidophenols erwartet werden sollen. Roussin's und Beilsteins Angaben, sowie neuere Versuche, lassen kaum darüber Zweifel, dass die so erhaltene Substanz mit dem von Lautemann dargestellten Pikramin identisch ist; man kann daher der Vermuthung Raum geben, das Pikramin sei nicht Triamidobenzol, sondern vielmehr Triamidophenol; indess stimmen alle Analysen von Lautemann mit der Formel des Triamidobenzols.

Darstellung. 1) Lautemann vertährt in folgender Weise. Man giesst auf Jodphosphor (der auf 100 gr. Jod statt der berechneten 11,5 gr. etwa 20 gr. Phosphor enthält) eine heiss gesättigte Lösung von Pikrinsäure. Es tritt eine hestige Reaction ein, während welcher die Flüssigkeit vorübergehend fast schwarz wird; gegen Ende entweicht Phosphorwasserstoff. Man destillirt dann, im Kohlensäurestrom, Wasser und Jodwasserstoffsäure ab. Die hinlänglich concentrirte Flüssigkeit gesteht beim Erkalten zu einer Masse glänzender, schwach gelb getärbter Krystallnadeln, von jodwasserstoffsaurem Pikramin. Die Krystalle werden, nach dem Abtropfen der Mutterlauge, mit einer Mischung von Alkohol und Aether gewaschen, in absolutem Alkohol gelöst und die Lösung über Schwefelsäure verdunstet. - 2) Roussin und ebenso Beilstein mengen 1 Th. Pikrinsäure, 5 Th. Zinn und 15 Th. Salzsäure. Es tritt eine lebhaste Reaction ein, und das Product setzt beim Erkalten perlmutterglänzende Blättchen des oben erwähnten Doppelchlorids ab. Man presst aus, entfernt das Zinn durch Schwefelwasserstoff, und dampst die Lösung, zweckmässig unter Einleiten von Schweselwasserstoff, ein. Man erhält so salzsaures Pikramin.

Das Pikramin ist in freiem Zustand nicht bekannt. Wird sein jodwasserstoffsaures Salz mit Kalilauge übergossen so bräunt es sich schon in der Kälte, und beim Erhitzen scheiden sich, unter Ammoniakentwicklung, braune Flocken aus. Selbst Ammoniak ruft diese Zersetzung hervor. Das Pikramin kann, hei typischer Betrachtung, als ein Triamin angesehen werden:

$$\theta_{\mathfrak{s}} H_{3} (NH_{2})_{3} \qquad = \qquad \begin{array}{c} \left. \overset{\tilde{\theta_{\mathfrak{s}}} H_{3}}{H_{3}} \right\rangle N_{3} \\ H_{3} \end{array}$$

es zeigt das Verhalten einer dreisäurigen Base; es verbindet sich also mit 3 Aequivalent Säure.

Das jodwasserstoffsaure Pikramin:  $\Theta_6H_3(NH_2)_3$ .3 HJ, dessen Dar-

<sup>•)</sup> Jahresb. 1861. 687.

stellung und Reinigung oben angegeben wurde, bildet fast farblose Nadeln, die an feuchter Luft zerfliessen. Es ist in Wasser sehr löslich, aus concentrirter Jodwasserstoffsäure krystallisirt es leicht; von Alkohol wird es gelöst; Aether fällt aus dieser Lösung eine harzartige Masse.

Fügt man zur concentrirten wässrigen Lösung des Jodids verdünnte Schwefelsäure so scheiden sich bei längerem Stehen gelbe oktaedrische Krystalle aus, die gleichzeitig Schwefelsäure und Jodwasserstoffsäure enthalten:  $\Theta_6H_3(NH_2)_3$ . HJ.  $H_2S\Theta_4+2H_2\Theta$ . Phosphorsäure erzeugt in denselben Bedingungen ein ähnliches Salz:  $\Theta_6H_3(NH_2)_3$ . HJ.  $H_3P\Theta_4+2H_2\Theta$ . Setzt man zur alkoholischen Lösung des Jodids Schwefelsäure, so scheidet sich saures schwefelsaures Pikramin:  $\Theta_6H_3(NH_2)_3$ .  $2H_2S\Theta_4$  als grauweisse flockige Masse ab. Phosphorsäure liefert in denselben Bedingungen ein ähnliches, jodfreies Salz; wird dieses in Salzsäure gelöst, so krystallisiren atlasglänzende Nadeln einer salzsäure-haltigen Verbindung.

Die Verbindungen des Pikramins werden sehr leicht oxydirt; sie reduciren Silbersalze und Platinsalze. Eisenchlorid erzeugt in der concentrirten Lösung des Jodids einen aus prachtvoll stahlblau glänzenden Nadeln bestehenden Niederschlag, der sich in Wasser mit schön blauer Farbe löst. Verdünnte Salpetersäure erzeugt, wie es scheint, dasselbe Product. (Lautemann).

Dieses blaue Oxydationsproduct des Pikramins ist in neuester Zeit von Heintzel\*) analysirt worden. Die Analyse führt zu der empirischen Formel:  $\Theta_{\rm e}H_{\rm B}N_{\rm 3}{\rm Cl}\Theta$ . Heintzel betrachtet es als das salzsaure Salz einer Nitrosoverbindung:  $\Theta_{\rm e}H_{\rm 3}({\rm NH_2})_2({\rm N}\Theta)$ . HCl; er nimmt an, eine der drei Amidogruppen des Pikramins werde durch Oxydation in die Nitrosogruppe: N $\Theta$  umgewandelt. Aus diesem "Nitrosopikramoniumchlorid" können krystallisirte Doppelchloride erhalten werden. Das Platindoppelchlorid bildet gelbbraune, schön braungelb glänzende Krystalle; eine Verbindung mit Kupferchlorid krystallisirt in gelbrothen, grünblau schillernden Nadeln. Durch Zink und Salzsäure wird das Nitrosopikramoniumchlorid mit Leichtigkeit wieder in dreifach salzsaures Pikramin zurückgeführt.

Wenn das Pikramin nicht Triamidobenzol, sondern vielmehr Triamidophenol ist, eine Möglichkeit, die oben erörtert wurde, so wäre das Nitrosopikramin in anderer Weise zu deuten. Es könnte durch folgende Formel dargestellt werden:  $\Theta_6H_3(\mathrm{NH}_2)(\mathrm{N}_2\mathrm{H}_2)$ . HCl; und man könnte sich seine Bildung durch die Annahme erklären, dass zwei Amidogruppen, durch Oxydation, je ein Atom Wasserstoff verlieren und dass die beiden Stickstoffatome gleichzeitig durch je eine Verwandtschaftseinheit in Bindung treten. Die Substanz hätte dann eine gewisse Aehnlichkeit mit den später zu beschreibenden Azoverbindungen (§. 1729.).

### Imidbasen und Nitrilbasen der Kohlenwasserstoffe: • On H20-6.

Es wurde früher schon erwähnt (§. 1652.), dass die in einem der 1708. vorhergehenden Abschnitte beschriebenen Monamidoderivate (§§. 1655. ff.) bei typischer Auffassung als Aminbasen angesehen werden könnten und dass dann die Existenz zweier weiteren Gruppen von Basen wahrschein-

<sup>•)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1866. 211.

lich erscheine, die als Imidbasen und Nitrilbasen, also als secundare und tertiäre Amine, anzusehen wären. Man hätte:

Weder Imid - noch Nitril-basen konnten bis jetzt durch eine der Reactionen erhalten werden, nach welchen, vom Standpunkt der Typen-theorie aus, ihre Bildung hätte erwartet werden können. Lauth hat z. B. vergeblich versucht das Diphenylamin durch Einwirkung von Monobrombenzol oder von essigsaurem Phenol auf Anilin darzustellen, und De Laire, Girard und Chapoteaut haben diese negativen Resultate bestätigt.

Zwei Körper, die nach Zusammensetzung und Eigenschaften als hierhergehörige Imidbasen angesehen werden können, das Diphenylamin und das Tolylphenylamin, sind von Hofmann durch trockne Destillation zweier Anilinfarben: des Triphenylrosanilins und des Tritolylrosanilins (§§. 1722, 1723.) erhalten worden. Für beide fehlt indess der streng experimentelle Beweis dieser Auffassungsweise, und es ist sogar noch nicht nachgewiesen wieviel Wasserstoffatome dieser Basen noch durch Alkoholradicale vertretbar sind (Hofmann).

Eine mit dem so bereiteten Diphenylamin identische Substanz haben De Laire, Girard und Chapoteaut vor Kurzem durch Erhitzen von Anilin mit einem Anilinsalz erhalten:

$$\begin{array}{c} \Theta_e H_5 \\ H \\ H \end{array} \bigg\} N \, + \, \begin{array}{c} \Theta_e H_5 \\ H \\ H \end{array} \bigg\} N \, = \, \begin{array}{c} \Theta_e H_5 \\ \Theta_e H_5 \\ H \end{array} \bigg\} N \, + \, \begin{array}{c} H \\ H \\ H \end{array} \bigg\} N \, .$$

Dieser Bildungsweise nach scheint dem Diphenylamin wirklich die durch den Namen angedeutete Constitution zuzukommen; wenn nicht vielleicht bei seiner Bildung zuerst Rosanilin und dann Triphenylrosanilin erzeugt wurden, welches letztere dann bei weiterem Erhitzen, unter Zersetzung, Diphenylamin lieferte.

Die früher entwickelte Hypothese über die atomistische Constitution der aromatischen Verbindungen giebt von der Constitution solcher Imidbasen in eben so einfacher Weise Rechenschaft wie die empirisch-typische Betrachtungsweise. Man kann sich leicht vorstellen, dass zwei Kerne  $\Theta_6H_6$  dadurch zusammengehalten werden, dass ein Stickstoffatom in jedem der beiden Kerne ein Wasserstoffatom vertritt, während es noch ein Wasserstoffatom in die Verbindung einführt.

Nitrilbasen der aromatischen Kohlenwasserstoffe sind bis jetzt nicht bekannt. Die häufig als Triphenylamin beschriebene Verbindung, welche Gössmann durch Erhitzen von schwefelsaurem Zimmtaldehydammoniak darstellte, enthält offenbar zwei Kohlenstoffgruppen von welchen jede 9 At. O enthält; sie ist als Dicinnamyl-amin anzusehen und als solches gelegentlich der Cinnamylverbindungen beschrieben.

Es muss hier nochmals daran erinnert werden, dass alle diejenigen Abkömmlinge der aromatischen Kohlenwasserstoffe, die durch Metamorphosen kohlenstoffhaltiger Seitenketten entstanden sind in einem späteren Abschnitt abgehandelt werden. Dort sind auch Ammoniakbasen zu besprechen, die den Amin-, Imid- und Nitrilbasen der gewöhnlichen Alkoholradicale völlig analog sind.

Diphenylamin:  $(\Theta_6H_5)_2$ HN. Hofmann\*) erhielt diese Base 18641709. durch trockne Destillation von Anilinblau (Triphenylrosanilin §. 1722.). Bei Rectification des öligen Destillationsproductes geht die Hauptmenge zwischen 280° und 300° über. Fügt man concentrirte Salzsäure su, so entsteht ein schwer lösliches Chlorid, welches mit Alkohol gewaschen und aus Alkohol umkrystallisirt wird. Durch Zersetzen mit Ammoniak liefert es farblose Oeltropfen, die bald zu einer weissen Krystallmasse erstarren.

De Laire, Girard und Chapoteaut \*\*) erhitzen Anilin mit salzsaurem Anilin (oder einem anderen Anilinsalz), zu gleichen Theilen in einem mit aufsteigendem Kühlrohr versehenen Kolben, oder zweckmässiger in einem verschlossenen Apparat bei 4-5 Atmosphären Druck, während etwa 35 Stunden auf 210°—240°. Es entweicht Ammoniak, und das Product ist ein Gemenge von salzsaurem Diphenylamin, salzsaurem Anilin, freiem Anilin und einer mehr oder weniger grossen Menge verschiedener Anilinsarben. Man behandelt mit heisser, stark verdünnter Salzsäure, und reinigt das als krystallinisch ersterrende Oelschicht sich abscheidende Diphenylamin durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Benzol und Aether.

Das Diphenylamin besitzt einen eigenthümlichen Blumengeruch, es schmilzt bei 45° und siedet bei 310° (corrigirt). In Wasser ist es fast unlöslich, von Alkohol und von Aether wird es leicht gelöst. Mit concentrirten Säuren erzeugt es die entsprechenden Salze; diese sind indess sehr unbeständig und werden schon von Wasser vollständig zersetzt.

Uebergiesst man Diphenylamin, oder eines seiner Salze, mit concentrirter Salzsäure, oder besser erst mit Salzsäure und fügt man dann Salpetersäure zu, so färbt sich die Flüssigkeit tief indigblau. Die Reaction ist sehr empfindlich und gestattet den Nachweis selbst kleiner Mengen von Diphenylamin. Da die Destillationsproducte des Rosanilins (§. 1720.), des Leucanilins (§. 1724.) und selbst des Melanilins (§. 1684.) dieselbe Reaction zeigen, so vermuthet Hofmann bei Zersetzung dieser Körper werde etwas Diphenylamin gebildet.

Versuche Aethyl in das Di-phenylamin einzuführen blieben ohne Resultat.



<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXII. 163.

<sup>••)</sup> Compt, rend. LXIII. 91.

Durch Einwirkung von Phosphorchlorür auf ein Gemenge von Diphenylamin und Acetanilid (§. 1670.) erhielt Hofmann\*) vor Kurzem eine dem Aethenyl-diphenyl-diamin (§. 1667.) entsprechende Base; das Aethenyl-triphenyl-diamin:

$$\begin{pmatrix} \Theta_2^{\prime\prime}H_3 \\ (\Theta_6H_5)_2 \\ \Theta_4H_5 \end{pmatrix} N_2$$

Fügt man zu einer alkoholischen Lösung von Diphenylamin Brom, so scheidet sich ein krystallinisches Pulver aus, das aus siedendem Wasser umkrystallisirt werden kann; es ist ein Bromsubstitutionsproduct von der Formel:

$$\theta_{12}H_{7}Br_{4}N = \begin{array}{c} \theta_{6}H_{2}Br_{2} \\ \theta_{6}H_{2}Br_{2} \\ H \end{array} \setminus N$$

Erwärmt man Di-phenylamin mit Benzoylchlorid so entsteht ein krystallisirendes Amid der Benzoësäure:

$$\left.\begin{array}{c}
\Theta_{6}H_{5}\\
\Theta_{6}H_{5}\\
\Theta_{7}H_{5}\Theta
\end{array}\right\}N.$$

Dieses liefert mit gewöhnlicher Salpetersäure ein einfach nitrirtes, mit rauchender Salpetersäure ein zweifach nitrirtes Substitutionsproduct:

$$\left. \begin{array}{c} \Theta_{4}H_{4}(N\Theta_{2}) \\ \Theta_{6}H_{5} \\ \Theta_{7}H_{5}\Theta \end{array} \right\} N \qquad \qquad \left. \begin{array}{c} \Theta_{6}H_{4}(N\Theta_{2}) \\ \Theta_{6}H_{4}(N\Theta_{2}) \\ \Theta_{7}H_{8}\Theta \end{array} \right\} N.$$

Beide werden von alkoholischem Kali mit rother Farbe gelöst und zerfallen dabei in Benzoësäure und zwei Nitrosubstitutionsproducte des Di-phenylamins:

Das Mononitroderivat bildet prachtvolle gelbrothe Nadeln, das Binitroderivat liefert beim Umkrystallisiren aus Alkohol rothgelbe Nadeln mit metallisch-blauem Roflex.

1710. Ditoluylamin: (O<sub>7</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>HN. Diese Base wurde von De Laire, Girard und Chapoteaut in entsprechender Weise wie das Diphenylamin, also durch Erhitzen von Toluidin mit salzsaurem Toluidin dargestellt.

Das Ditoluylamin bildet weisse Krystalle. Es siedet bei 3550-3600. Beim Befeuchten mit Salpetersäure wird es gelb.

Phenyl-tolyl-amin:  $(\Theta_6H_5)(\Theta_7H_7)$ HN. Diese dem Diphenylamin sehr ähnliche Verbindung erhielt Hofmann\*\*) durch Destillation von Tritolyl-rosanilin (Toluidin-blau §. 1723.). Es entsteht dabei Anilin, Tolui-

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1866. 164.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm, CXXXII. 289.

din und Phenyl-tolylamin. Das letztere findet sich in den am schwersten flüchtigen Antheilen und kann leicht durch Auswaschen mit kaltem Weingeist und Umkrystallisiren aus siedendem Alkohol gereinigt werden.

De Laire, Girard und Chapoteaut erhielten dieselbe Verbindung, indem sie Anilin mit salzsaurem Toluidin, oder Toluidin mit salzsaurem Anilin erhitzten. Dabei entsteht ein Gemenge von Diphenylamin, Phenyltolylamin und Ditolylamin, die nur schwer durch Destillation getrennt werden können.

Das Phenyl-tolyl-amin krystallisirt leicht; es schmilzt bei 870 und siedet bei 8340,5 (corrigirt). Es ist in Alkohol weit weniger löslich als das Diphenylamin. Es zeigt mit diesem in seinem chemischen Verhalten die grösste Achnlichkeit; mit Säuren erzeugt es sehr unbeständige Salze, die schon von Wasser vollständig zersetzt werden; mit concentrirter Salpetersäure zeigt es dieselbe Farbreaction. Schmilzt man das Phenyltolyl-amin mit Quecksilberchlorid, so entsteht ein prachtvoll violettblauer Farbstoff, der vielleicht Tolyl-diphenyl-rosanilin ist (§. 1723.).

Benzoylchlorid wirkt auf Phenyl-tolyl-amin wie auf Diphenylamin. Das entstandene Amid liefert mit Salzsäure leicht ein Binitroderivat, aus welchem durch Zersetzung mit alkoholischer Natronlösung zweifach-nitrirtes Phenyl-tolyl-amin erhalten wird:

Paranilin und Xenylamin. An die eben als Diphenylamin1711. beschriebene Verbindung (§. 1709.) schliesst sich ein Körper von gleicher Zusammensetzung an, dessen atomistische Constitution bis jetzt nicht ermittelt ist. Es ist dies das Xenylamin oder Martylamin. Vielleicht ist diese Substanz ein Monamidoderivat des früher erwähnten (§. 1607.) und später zu beschreibenden Diphenyls; sie stünde dann zum Benzidin, welches als Diamidoderivat des Diphenyls anzusehen ist, in einfacher Beziehung:

Das Kenylamin bildet sich als Nebenproduct bei der fabrikmässigen Darstellung des Anilins; es findet sich in den schwerflüchtigen basischen Flüssigkeiten, die bei Rectification des rohen Anilins erhalten werden. In denselben Flüssigkeiten findet sich ausserdem eine flüchtige isomere und als Paranilin bezeichnete Base, über deren Bildung und Constituman sich bis jetzt keine Rechenschaft zu geben im Stande ist. Beide Substanzen mögen hier anhangsweise beschrieben werden.



Wenn man die bei Rectification des rohen Anilins bei höheren Temperaturen überdestillirenden basischen Oele, die in den französischen Anilinfabriken als "queues d'aniline" bezeichnet werden, von Neuem der Destillation unterwirft, so steigt der Siedepunct von 182° bis nahe zur Rothglühhitze. Der zwischen 200° und 220° destillirende Antheil enthält wesentlich Toluidin (§. 1697.); von 270°—800° geht hauptsächlich Toluylendiamin über (§. 1704.); was über 830° destillirt, ein braunes, klebriges, kaum bewegliches Liquidum, ist ein Gemenge von Paranilin und Xenylamin. Durch Behandlung dieses Productes mit verdünnter Schwefelsäure entsteht schwerlösliches schwefelsaures Xenylamin und leicht lösliches schwefelsaures Paranilin.

1712. Paranilin:  $\Theta_{12}H_{14}N_2(=2\Theta_0H_1N)$ . Durch Zersetzen des schwefelsauren Salzes, dessen Bildung eben angegeben wurde, mit Kali entsteht eine ölartige klebrige nach einigen Tagen erstarrende Base, die durch Pressen zwischen Papier und Krystallisation aus Wasser und Alkohol in langen, weissen, seideglänzenden Nadeln erhalten wird. Sie ist schwer löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, und destillirt bei hohen Temperaturen ohne Zersetzung. Die Untersuchung der Salze macht für das Paranilin die Molecularformel: 612H14N2 wahrscheinlich; die Base verbindet sish dann mit 1 oder 2 Aeg. Säure zu wohlcharakterisirten und krystallisirbaren Salzen. Die leicht darzustellenden Salze mit 1 Aeq. Saure sind hellgelb und ihre Lösungen zeigen stark grüne Fluorescenz. Durch Einwirkung von Aethyljodid auf Paranilin entstehen die athylirten Basen:  $\Theta_{12}H_{12}(\Theta_2H_3)N_2$  und  $\Theta_{12}H_{12}(\Theta_2H_3)_2N_2$ , deren Salzlösungen ebenfalls fluoresciren. Benzoylchlorid bildet mit Paranilin kleine, in Wasser unlösliche, in Alkohol lösliche Nadeln von der Formel:  $\Theta_{12}H_{13}(\Theta_7H_8\Theta)N_2$ .

Salze des Paranilins. Die Lösung der Base in concentrirter Salzsäure liefert gelbe hexagonale Tateln des Salzes:  $\Theta_{12}H_{14}N_2$ . 2HCl.  $H_2\Theta$ , die sich bei Berührung mit Wasser sogleich in gelbe, in Wasser und Alkohol lösliche, in Aether unlösliche Nadeln von einfach-salzsaurem Salz umwandeln; dieses ist bei  $100^9$ :  $\Theta_{12}H_{14}N_2$ . HCl.  $H_2\Theta$ ; es wird bei  $115^9$  wasserfrei. Ein diesem letzteren Salz entsprechendes Platindoppelchlorid bildet gelbe, schwerlösliche Prismen; das salpetersaure Salz:  $\Theta_{12}H_{14}N_2$ . HN $\Theta_3$  gelbe, sternförmig gruppirte Nadeln. Aus einer Lösung des Paranilins in verdünnter Schwefelsäure erhält man kleine, strahlig gruppirte, in Wasser leicht lösliche Nadeln:  $\Theta_{12}H_{14}N_2$ .  $H_2S\Theta_4$ ; wird die Lösung dieses Salzes mit Paranilin digerirt, so entsteht ein ähnlich krystallisirendes Salz von der Formel:  $2\Theta_{12}H_{14}N_2$ .  $H_2S\Theta_4$ .

1718. Xenylamin (Martylamin): Θ<sub>12</sub>H<sub>11</sub>N. Das in Wasser unlösliche, neben schwefelsaurem Paranilin entstehende Xenylaminsalz (§. 1711.) wird durch Auskochen mit Alkohol und Umkrystallisiren aus viel siedendem Wasser gereinigt; dann, bei Gegenwart von Alkohol, mit Aetznatron zersetzt, und aus der alkoholischen Lösung die Base durch Wasser gefällt. Das durch wiederholtes Lösen in Alkohol und Fällen mit Wasser gereinigte Xenylamin bildet weise Nadeln oder Schuppen, die in siedendem Wasser, in

Alkohol und in Aether leicht löslich sind, bei 45° schmelzen und bei 322° sieden. Es bildet mit 1 Aeq. Säure krystallisirbare Salze.

Das durch seine Schwerlöslichkeit in Wasser ausgezeichnete schwefelsaure Salz:  $2 \cdot G_{12}H_{11}N$ .  $H_2S\Theta_4$  bildet kleine, in Alhohol etwas löslichere Nadeln; das salpetersaure Salz:  $\Theta_{12}H_{11}N$ .  $HN\Theta_3$  weisse, in Wasser lösliche Tafeln. Das in weissen Nadeln krystallisirende salzsaure Salz:  $\Theta_{12}H_{11}N$ , HCl erzeugt ein entsprechendes Platindoppelchlorid, welches sein Krystallwasser selbst bei  $150^{\circ}$  nicht verliert.

Derivate des Xenylamins. Wird Xenylamin wiederholt mit Aethyljodid und Silberoxyd behandelt, so entsteht schliesslich eine nicht weiter äthylirbare Base, das Diäthylxenylamin:  $\Theta_{12}H_9(\Theta_2H_5)_2N$ . Es krystallisirt in langen, weissen Nadeln; ist unlöslich in Wasser, ziemlich löslich in Alkohol, leicht löslich in Aether; es schmilzt unter  $100^0$  und ist ohne Zersetzung flüchtig. Mit Salzsäure, Bromwasserstoffsäure und Jodwasserstoff erzeugt es krystallisirbare Salze. — Wird das Diäthylxenylamin mit Methyljodid behandelt, so entsteht, durch directe Addition, eine Jodverbindung, die mit Silberoxyd eine stark alkalische Lösung einer Ammoniumbase erzeugt, welche nach der Analyse des schwer löslichen, nadelförmigen Platinsalzes, als Methyl-diäthyl-xenylammonium angesehen werden muss.

Chlor, Brom oder Jod erzeugen mit Xenylamin schwarze, unkrystallisirbare Substanzen. Leitet man in eine alkoholische Lösung der Base salpetrige Säure, so entstehen rothe Krystalle, die sich nicht in Wasser, schwer in Alkohol, leicht in Aether lösen. Sie sind:  $\Theta_{24}H_{19}N_3$ , also offenbar dass dem Diazo-amidobenzol (§. 1759.) entsprechende: Diazo-amidodiphenyl:  $\Theta_{12}H_8N_2$ ,  $\Theta_{12}H_{11}N$ . Säuren verwandeln diese Verbindung in Xenylamin, unter gleichzeitiger Bildung einer anderen, noch nicht näher untersuchten Verbindung, die wahrscheinlich das Hydroxylderivat des Diphenyls, also dem Phenol analog ist.

Alle diese Derivate des Xenylamins unterstützen die oben ausgesprochene Ansicht, nach welcher das Xenylamin als Monamidoderivat des Diphenyls (als Phenylo-phenylamin) angesehen werden kann.

An die in den vorhergehenden Paragraphen beschriebenen Substan- 1714. zen reiht sich vielleicht noch ein bei Einwirkung verschiedener Oxydationsmittel auf Anilin entstehender Körper an, der in neuester Zeit von Griess und Martius untersucht und als Amido-diphen ylimid beschrieben worden ist. Diese Verbindung hat die empirische Formel:  $\Theta_{12}H_{11}N_3$ ; sie ist isomer mit dem später zu beschreibenden Diazo-amidobenzol. Sie könnte als ein secundäres Triamid angesehen und durch die folgende typisch-rationelle Formel ausgedrückt werden.

Amido-diphenylimid = 
$$\begin{pmatrix} \tilde{\theta_6}^* H_3 \\ \tilde{\theta_6}^* H_4 \end{pmatrix} N_3$$

Sie enthielte danach gleichzeitig den dreiatomigen Rest des Pikra-

mins (§. 1707.) und den zweistomigen Rest des Phenylendiamins (§. 1703.).

Das Verhalten dieser Substanz und ihre Aehnlichkeit mit dem Diphenin lassen es wahrscheinlicher erscheinen, dass sie als Amidoderivat des Azobenzols anzusehen ist; sie wird daher später als Amido-azobenzol beschrieben. (§. 1738.).

 $\begin{array}{c}
\Theta_6H_5\\
\Theta_6H_5
\end{array}$ Azobenzol.

 $\Theta_6H_4(NH_2)$   $\Theta_6H_5$   $N_2$ Amido-azobenzol.

 $\Theta_6H_4(NH_2)$   $\Theta_6H_4(NH_2)$ Diamido-azobenzol (Diphenin).

## Anilinfarben.

1715. Es wurde früher schon erwähnt, dass aus Anilin, oder auch aus einem Gemenge von Anilin und Toluidin, bei Einwirkung sehr verschiedenartiger Reagentien prachtvoll gefärbte Derivate erhalten werden können. Diese Substanzen, die seit einigen Jahren in der Technik der Färberei eine sehr ausgedehnte Anwendung gefunden haben, werden dermalen gewöhnlich als Anilinfarben bezeichnet.

Die Geschichte der Anilinfarben fällt, in ihren ersten Anfängen wenigstens, mit der Geschichte einiger Farbreactionen zusammen, die man schon seit länger für das Anilin beobachtet hatte.

Runge fand schon 1835, dass das Anilin bei Einwirkung von Bleichkalk eine sehr charakteristische Farbreaction zeigt. Die kleinste Spur von Anilin erzeugt nämlich in einer Lösung von unterchlorigsaurem Kalk eine tief purpurviolette Färbung, die allmälig in schmutziges Roth übergeht. Diese Farbreaction veranlasste Runge das von ihm aus Steinkohlentheeröl dargestellte Anilin als Kyanol zu bezeichnen. Bald nachher beobachtete Fritsche, dass eine wässrige Lösung von Chromsäure mit Anilin oder mit Anilinsalzen einen blau - schwarzen Niederschlag liefert. 1843 zeigte dann Beissenhirtz\*), dass bei gleichzeitiger Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure und chromsaurem Kali auf Anilin oder Anilinsalze ein Product von rein blauer Farbe entsteht, dessen Färbung indess nach einiger Zeit wieder verschwindet. Das bei diesen Reactionen entstehende violett-blaue Anilinderivat wurde seit 1856 von Perkin näher untersucht, in grösserer Menge dargestellt, und seiner prachtvollen Farbe, sowie seines Färbevermögens wegen in die Technik der Färberei eingeführt. Es ist weiter unten als Mauvein beschrieben (§. 1727.).

Das Auftreten eines intensiv rothgefärbten Productes beobachtete Hofmann 1843, als er Anilin mit rauchender Salpetersäure behandelte. Die so erzeugte rothe Substanz ist indess, aller Wahrscheinlichkeit nach,

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXXVII. 376.

verschieden von dem als Fuchsin bezeichneten rothen Farbstoff. ersten Keime der Entdeckung des Fuchsins finden sich in den 1856 veröffentlichten Versuchen von Natanson\*), über die Einwirkung von Aethylenchlorid auf Anilin: die Beobachtung beschränkt sich übrigens darauf, dass ein Gemisch von Anilin mit Aethylenchlorid beim Erhitzen auf 2000 eine tiefblutrothe Farbe annimmt, während gleichzeitig Vinyl-anilin (vgl. §. 1664.) gebildet wird. Bestimmter sind die fast gleichzeitig bekannt gewordenen Beobachtungen von Hofmann, nach welchen ein prachtvoll rothgefärbtes Anilinderivat als Nebenproduct bei der Darstellung des Carbo-triphenyl-triamins (§. 1685.) erhalten wird. Ein Theil dieses rothen Körpers geht bei Behandlung des Rohproductes mit Wasser mit dem Carbo-triphenyl-triamin in Lösung; und bleibt, beim Umkrystallisiren dieser Base aus Alkohol, in den tief rothgefärbten Mutterlaugen gelöst; ein andrer Theil findet sich in der in Wasser unlöslichen schwarzen Masse. Diese letztere giebt mit Salzsäure eine intensiv rothe Lösung, in welcher Kali einen röthlichen Niederschlag hervorbringt. ist jetzt bestimmt nachgewiesen, dass diese von Hofmann bei Einwirkung von Chlorkohlenstoff auf Anilin erhaltene Substanz identisch mit dem auf anderem Weg dargestellten Fuchsin ist. Technische Verwendung fand das Fuchsin indessen erst nachdem Verguin 1858 gefunden hatte, dass es auch bei Einwirkung von Zinnchlorid auf Anilin gebildet wird. Später hat man einerseits gefunden, dass zahlreiche andere Substanzen (z. B. Quecksilberchlorid, Arsensäure etc.) das Anilin in denselben rothen Farbstoff umzuwandeln vermögen; aber Hofmann hat andrerseits gezeigt, dass reines Anilin keine rothe Farbe zu erzeugen im Stande ist. dass dieselbe vielmehr nur aus einem Gemenge von Anilin mit Toluidin gebildet wird. Alle diese rothen Farbstoffe, die jetzt in der Technik vielfach verwendet werden, sind von Hofmann als Salze einer im freien Zustand farblosen Base erkannt worden, die weiter unten als Rosanilin beschrieben ist. (§. 1719.).

Seitdem hat man unter den Nebenproducten bei der Darstellung des Fuchsins noch andere gefärbte Anilinderivate aufgefunden, die in der Färberei anwendbar sind; eins derselben, eine wohlcharakterisirte Base, ist nachher als Chrysanilin beschrieben. (§. 1726.). Man hat ausserdem aus dem Fuchsin durch verschiedenartige Behandlung Abkömmlinge darzustellen vermocht, die selbst wieder als Farbstoffe angewandt werden. Hierher gehören besonders die Phenyl-rosaniline (Anilinblau §. 1722.), das Triaethyl-rosanilin (§. 1721.); das Anilingrün, das Anilinbraun, etc. Man hat endlich gefunden, dass das Anilin auch noch bei anderen Metamorphosen gefärbte Derivate zu erzeugen im Stande ist, die als Färbematerialien angewandt, oder wenigstens in Vorschlag

<sup>\*)</sup> Ann. chem, Pharm. XCVIII. 297.

gebracht worden sind. Einzelne dieser Substanzen haben wissenschaftlich in sofern Interesse, als die zu ihrer Darstellung angewandten Methoden vielleicht die Wege andeuten auf welchen chemisch interessante Abkömmlinge des Anilins erhalten werden können.

Manche der im Vorhergehenden erwähnten und später näher zu besprechenden Anilinsarben sind bis jetzt nicht einmal Gegenstand chemischer Untersuchungen gewesen; für andere, das Mauveïn z. B., ist kaum die empirische Formel setsgestellt; nur für das Rosanilin (Fuchsin) und einzelne seiner näheren Abkömmlinge kann die chemische Untersuchung zwar nicht als abgeschlossen, aber doch als nahezu abgeschlossen angesehen werden.

1716. Im Nachfolgenden sind zunächst die wichtigsten der bei der chemischen Untersuchung der Anilinfarben gewonnenen Resultate übersichtlich zusammengestellt; dann werden die einzelnen hierhergehörigen Anilinderivate specieller beschrieben. Eine ausführliche Besprechung aller für technische Darstellung vorgeschlagenen Methoden würde die Grenzen dieses Lehrbuchs überschreiten; eine Beschreibung der in der Technik gebräuchlichen Methoden zum Färben mit Anilinfarben liegt völlig ausserhalb des Zwecks dieses Werks\*).

Rosanilin, Anilinroth, Fuchsin. Die früheren Untersuchungen über das Anilinroth, von: Guignet; Béchamp; Willm; Schneider; Persoz, de Luynes und Salvétat; Jacquemin; E. Kopp; Schiff u. A. hatten zu irrigen Ansichten über die Constitution dieses Körpers geführt. Die Zusammensetzung und die chemische Natur des Anilinroths wurde zuerst festgestellt durch die ausführlichen Untersuchungen von Hofmann\*\*).

Nach diesen sind die aus rohem Anilin durch Zinnchorid, Arsensäure, etc. dargestellten verschiedenen Arten von Anilinroth oder Fuchsin sämmtlich Salze einer und derselben, in freiem Zustand farblosen Base, die Hofmann als Rosanilin bezeichnet.

Das Rosanilin hat die empirische Formel:  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ ; es bildet mit einem oder mit drei Aequivalenten Säure krystallisirbare Salze; z. B.:

$$\Theta_{20}H_{19}N_3$$
. HCl  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ . 3HCl.

Es verhalt sich also wie eine Base; und zwar, da es bis zu drei

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Zusammenstellung der bis 1863 über die Anilinfarben bekannten Thatsachen findet sich in Hofmann's Bericht über die Industrie-ausstellung in London. 1862. — Vgl. ferner: E. Kopp. Examen der matières colorantes artificielles, derivées du goudron de houille. Saverne. 1861; und ausserdem die Specialwerke: Theorie und practische Anwendung von Anilin in der Färberei, von Th. Oppler. Berlin, 1866; die Entwicklung der Anilin-Industrie von M. Vogel, Leipzig 1866, etc.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1862. 847; 1863. 416; 1864. 427.

Aequivalent Säure zu binden im Stande ist, wie eine dreisäurige Base. Da es drei Atome Stickstoff enthält, so kann es, vom Standpunkt der Typentheorie, als Triamin angesehen werden.

Der Versuch hat weiter gezeigt, dass drei Atome Wasserstoff des Rosanilins durch einatomige Alkoholradicale, z. B. durch Aethyl; und auch durch den einatomigen Rest:  $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}$  des Anilins oder des Benzols (das Radical : Phenyl der Typentheorie) ersetzt werden können :

 $\begin{array}{lll} \Theta_{10}H_{16}(\Theta_0H_5)N_3 & \Theta_{10}H_{17}(\Theta_0H_5)_2N_3 & \Theta_{20}H_{16}(\Theta_0H_5)_3N_2 & \Theta_{20}H_{16}(\Theta_2H_6)_3N_3 \\ \text{Phenyl-rosanilin} & \text{Diphenyl-rosanilin} & \text{Triphenyl-rosanilin} & \text{Triphenyl-rosanilin} \end{array}$ 

Es bleibt also nur noch übrig sich eine Vorstellung darüber zu bilden in welcher Weise die 20 Kohlenstoffatome und die 16 Wasserstoffatome gruppirt sind, und in welcher Beziehung das Rosanilin zu den seine Bildung veranlassenden Materien steht. So lange man der Ansicht war das Rosanilin sei ein Umwandlungsproduct des Anilins, war es unmöglich diese Frage zu entscheiden; nachdem aber Hofmann (in Uebereinstimmung mit der schon vorher von Nicholson und andren Farbfabrikanten gemachten Beobachtung, dass rohe Aniline von höherem Siedpunkt mehr Fuchsin erzeugen als andre niedriger siedende und also offenbar reinere Aniline) gefunden hatte, dass aus reinem Anilin kein Fuchsin erhalten wird, dass vielmehr zur Fuchsinbildung ein Gemenge von Anilin und Toluidin nöthig ist, lag die Entscheidung der Frage nahe. Es lag jetzt nahe anzunehmen, das Rosanilin enthalte gleichzeitig einen Rest des Anilins und einen Rest des Toluidins, welches stets im käuflichen Anilin, und in den höher siedenden Sorten in beträchtlicher Menge, enthalten ist. Diese Betrachtungen lassen für das Rosanilin die folgende Formel wahrscheinlich erscheinen:

Es kann also als Phenylen-ditolylen-triamin angesehen werden, das heisst als ein Triamin, welches ein mal den zweiatomigen Rest  $\Theta_0H_4$  des Benzols und zweimal den zweiatomigen Rest  $\Theta_7H_6$  des Toluols enthält. Die oben schon erwähnte Thatsache, dass drei Atome Wasserstoff des Rosanilins durch einatomige Alkoholradicale, z. B. durch Aethyl, und auch durch den einatomigen Rest  $\Theta_0H_5$  des Benzols (und Anilins) vertreten werden können, dient dieser Ansicht über die Constitution des Rosanilins als weitere Stütze. Bei der Bildung des Rosanilins treten demnach ein Molecül Anilin und zwei Molecüle Toluidin, unter Austritt von drei Molecülen Wasserstoff, zu einem conplicirteren Molecül zusammen:

oder

$$\begin{array}{c} \theta_0 H_5 \cdot NH_2 \\ \theta_1 H_1 \cdot NH_2 \\ \theta_1 H_1 \cdot NH_2 \end{array} - 8 H_2 = \begin{array}{c} \theta_0 H_4 \cdot NH \\ \theta_1 H_6 \cdot NH \\ \theta_1 H_4 \cdot NH \end{array}$$

Will man sich von der Constitution des Rosanilins nach den Ansichten Rechenschaft geben, die in früheren Kapiteln für die einfacheren aromatischen Verbindungen erörtert wurden, so kommt man zu folgender Vorstellung. Das Rosanilin enthält dreimal den allen aromatischen Verbindungen gemeinsamen Kern:  $\Theta_6H_6$ . Diese drei Gruppen sind durch drei Stickstoffatome in der Weise Weise vereinigt, dass jedes Stickstoffatom zwei Wasserstoffatome vertritt, die zwei verschiedenen Benzolresten angehören. Jedes Stickstoffatom bindet ausserdem noch ein Atom Wasserstoff. Zwei der drei vereinigten Kerne  $\Theta_6H_6$  enthalten noch, wie das Toluidin von welchem sie herrühren, die Gruppe  $\Theta H_3$  als Seitenkette. Man könnte diese Ansicht etwa durch folgende graphische Formel ausdrücken:

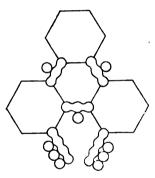

Vielleicht ist diese Ansicht insofern etwas zu modificiren, dass man apnimmt, die beiden Methylradicale der von den zwei Toluidinmolecülen herrührenden Reste spielen für den Zusammenhang des complicirten Molecüls eine wesentliche Rolle. Sie sind vielleicht unter sich durch das dritte Stickstoffatom gebunden; oder sie vermitteln den Zusammenhang mit dem dritten Benzolrest.

1717. Derivate des Rosanilins. Die drei an Stickstoff gebundenen Wasserstoffatome des Rosanilins sind, wie schon erwähnt, durch einatomige Reste vertretbar.

Die einatomigen Radicale der gewöhnlichen Alkohole können dadurch in das Rosanilin eingeführt werden, dass man ein Salz des Rosanilins mit dem Jodid des betreffenden Alkoholradicals, z. B. mit Aethyljodid erhitst (Hofmann).

$$(\Theta_0H_4)(\Theta_1H_6)_2$$
.  $N_2H_3 + 8 \Theta_2H_5J = (\Theta_0H_4)(\Theta_1H_0)_2N_2(\Theta_2H_5)_3 + 8HJ$ . Rosanilin Triaethylrosanilin.

Das Triaethylrosanilin findet als violett-rother Farbstoff-Verwendung; es ist §. 1721 beschrieben. Methyljodid und Amyljodid erzeugen ähnliche Abkömmlinge des Rosanilins.

Auch das aus Glycerin dargestellte Pseudopropyljodid:  $\Theta_3H_7J$  und das aus Mannit gewonnene Pseudocaproyljodid:  $\Theta_6H_{13}J$  scheinen mit Rosanilin entsprechende Derivate zu liefern (Wanklyn). Nach Dawson kann auch das einatomige Radical des Allyljodids (§. 1383.) in das Rosanilin eingeführt werden.

Zweiatomige Alkoholradicale scheinen ebenfalls in das Rosanilin einführbar zu sein; wenigstens erhielt Vogel bei Einwirkung von Aethylenbromid auf Rosanilinsalze einen violetten Farbstoff. Bei diesem Eintritt zweiatomiger Radicale werden wahrscheinlich zwei Rosanilinmolecule zu einem compliciteren Molecul zusammengehalten.

Die zweiatomigen Radicale der Aldehyde sind ebenfalls in das Rosanilin einführbar. So erhielt Schiff bei Einwirkung von Oenanthol (§. 918.) auf essigsaures Rosanilin das Trioenanthylidendirosanilin:

Das bei Einwirkung von Aldehyd auf in Schwefelsäure gelöstes Rosanilin entstehende Anilingrün (§. 1728.) ist vielleicht eine ähnlich constituirte Verbindung.

Ein Rosanilinderivat, welches dreimal den vom Anilin (also vom Benzol) herrührenden einatomigen Rest  $\Theta_6H_5$  (das Phenyl der Typentheorie) enthält, wurde von Girard und de Laire zuerst dargestellt und als blauer Farbstoff (Anilin-blau §. 1722) in die Technik eingeführt.

Es entsteht beim Erhitzen von Rosanilin, resp. einem Salz dieser Base, mit Anilin. Hofmann ermittelte die Zusammensetzung dieser Verbindung und ihre Beziehung zum Rosanilin; er zeigte ferner, dass bei Einwirkung von weniger Anilin zuerst Phenylrosanilin und dann Diphenylrosanilin gebildet werden:

Er lehrte endlich, dass beim Erhitzen von Rosanilin mit Toluidin ein entsprechender Abkömmling des Rosanilins, das Toluidinblau erhalten wird; es enthält dreimal den vom Toluidin (also vom Toluol) herrührenden Rest:  $\Theta_7H_7 \Longrightarrow \Theta_6H_4$ .  $\Theta H_3$ .

Digitized by Google

Beide Verbindungen entsprechen, wenn man die Gruppen  $\mathfrak{S}_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{5}}$  und  $\mathfrak{S}_{\mathbf{7}}\mathbf{H}_{\mathbf{7}}$ , im Sinne der Typentheorie, als einatomige Radicale ansehen will, völlig dem oben erwähnten Triaethylrosanilin. Ihre Bildung erklärt sich beispielsweise aus folgender Gleichung:

Alle im Vorhergehenden erwähnten Abkömmlinge des Rosanilins besitzen noch, wie diese Base selbst, die Eigenschaft sich direct mit Säuren zu salzartigen Verbindungen zu vereinigen.

Aus dem Rosanilin sind ausserdem noch zwei merkwürdige Abkömmlinge erhalten worden, das Leukanilin und das Hydrocyanrosanilin.

Das Leukanilin (§. 1724.) entsteht aus dem Rosanilin durch directe Vereinigung mit 1 Mol. Wasserstoff; es steht also, in Bezug auf empirische Zusammensetzung, zu dem Rosanilin in sehr einfacher Beziehung:

Rosanilin . 
$$\Theta_{20}H_{19}N_3$$
  
Leukanilin .  $\Theta_{20}H_{21}N_3$ 

Es erzeugt mit Säuren salzartige Verbindungen und geht durch gemässigte Oxydation wieder in Rosanilin über. (Hofmann).

Das Hydrocyan-rosanilin (§. 1725.) bildet sich durch directe Vereinigung von Cyanwasserstoff mit Rosanilin:

$$\Theta_{20}H_{19}N_3 + \Theta HN = \Theta_{21}H_{20}N_4$$
  
Rosanilin Hydrocyan-rosanilin.

Es verhält sich nicht wie das cyanwasserstoffsaure Salz des Rosanilins, sondern vielmehr wie eine selbstständige Base; und es verbindet sich direct mit Säuren zu krystallisirbaren Salzen. (Müller).

Zersetzungsproducte des Rosanilins und seiner Derivate. Wird Rosanilin durch trockne Destillation zersetzt, so erhält man, neben viel Ammoniak, 40—50 pC. einer flüchtigen Base, die wesentlich aus Anilin besteht. Das Triaethyl-rosanilin liefert in denselben Bedingungen viel

Aethyl-anilin. Aus Triphenyl-rosanilin bildet sich das §. 1709. beschriebene Diphenylamin. Das Tri-tolyl-rosanilin erzeugt Tolyl-phenyl-amin (§. 1710.).

Die Bildung dieser Zersetzungsproducte kann, bis zu einem gewissen Grad, aus den für das Rosanilin und seine Derivate mitgetheilten rationellen Formeln erklärt werden.

Ausser dem Rosanilin und seinen Abkömmlingen sind bis jetzt nur 1718. noch zwei von denjenigen Anilinderivaten, die man gewöhnlich als Anilinfarben bezeichnet, chemisch untersucht worden, das Chrysanilin und das Mauvein.

Das Chrysanilin, also der gelbe Farbstoff, welcher als Nebenproduct bei der Darstellung des Fuchsin's (Rosanilins) erhalten wird (vgl. §. 1726.), hat nach Hofmanns Untersuchungen die Zusammensetzung:  $C_{20}H_{17}N_3$ . Es enthält demnach 2 At. Wassersoff weniger als das Rosanilin; und man hätte folgende Reihe:

Das Chrysanilin verhält sich wie eine Base; es vereinigt sich mit 1 oder mit 2 Aequivalent Säure zu krystallisirbaren Salzen; z. B.:

θ<sub>20</sub>H<sub>17</sub>N<sub>3</sub>. HCl θ<sub>20</sub>H<sub>17</sub>N<sub>2</sub>. 2HCl.

Mauveïn nennt Perkin die Base des von ihm dargestellten Anilinviolett's oder Anilinpurpur's (§. 1727.). Es hat die Formel:  $\Theta_{27}H_{24}N_4$  und verbindet sich mit 1 Aeq. Säure zu krystallisirbaren Salzen; z. B.:  $\Theta_{27}H_{24}N_4$ . HCl. Die Constitution des Mauveïn's ist bis jetzt nicht aufgeklärt, und man weiss nicht, ob es aus reinem Anilin erhalten werden kann, oder ob zu seiner Bildung die Mitwirkung von Toluidin nöthig ist.

In Betreff der Bildung der Anlinfarben, und namentlich des Anilinroths mögen hier noch folgende Bemerkungen Platz finden. Durch Hofmanns Versuche kann es als mit voller Sicherheit festgestellt angesehen werden, dass reines Anilin und ebenso reines Toluidin kein Anilinroth (Rosanilin-salze) zu erzeugen im Stande sind, dass vielmehr zur Roth-bildung das Zusammenwirken beider Basen nöthig ist. Auch neuere Versuche von Städeler und Anderen bestätigen diese Ansicht.

Gefärbte Producte, und sogar wahre Farbstoffe, können indess auch aus reinem Anilin erhalten werden, und sie entstehen wie es schäint sogar häufiger als man dermalen gewöhnlich annimmt. Blaue Farbstoffe namentlich, oder wenigstens blau gefärbte Umwandlungsproducte, sind aus reinem Anilin bei Einwirkung verschiedener Reagentien erhalten worden.

Ob sur Bildung des Mauveins (Anilinpurpur §. 1727.), des Chrysanilins (§ 1726.) etc., ebenfalls die Gegenwart von Toluidin nöthig ist, wie dies der Zusammensetzung dieser Verbindungen nach wahrscheinlich erscheint, ist bis jetzt nicht durch specielle Versuche festgestellt. Bei der technischen Darstellung dieser, und überhaupt aller Anilinfarben, ist jedenfalls immer Toluidin-haltiges Anilin verarbeitet worden.

Specialbeschreibung der wichtigsten Anilinfarben.

1719. Rosanilin (Anilinroth, Fuchsin, Azalein, Magenta, etc.). Die Geschichte der Entdeckung des Anilinroths wurde oben besprochen. (§. 1715.); es wurde dort bereits erwähnt, dass jetzt bestimmt nachgewiesen ist. dass das nach Hofmann's Reaction, durch Einwirkung von Chlorkohlenstoff auf Anilinöl\*) entstehende Roth mit dem nach andren Methoden dargestellten Anilinroth identisch ist und dass auf diesem Weg sogar fabrikmässig Anilinroth dargestellt werden kann. Die von Verguin aufgefundene Methode der Darstellung von Anilinroth wurde von Renard und Franc patentirt. Schon das Patent selbst giebt an, dass statt des Zinnehlorids auch Quecksilberchlorid, Eisenehlorid oder Kupferchlorid verwendet werden können; und die Patentzusätze führen zahlreiche andre Substanzen auf, welche die Bildung des rothen Farbstoffs bewirken, namentlich die folgenden: Quecksilberbromid, Zinnbromid und Zinnjodid; die schwefelsauren Salze von Quecksilberoxydul und Quecksilberoxyd, Zinnoxydul und Zinnoxyd, die salpetersauren Salze von Eisen, Uran, Silber, etc.; chlorsaures, bromsaures und jodsaures Quecksilber, etc. Man sieht leicht, dass kaum mehr eine wesentlich neue Methode aufgefunden werden konnte; und es können daher hier die meisten der später vorgeschlagenen Darstellungsmethoden unberücksichtigt bleiben. Erwähnung verdienen nur die folgenden: Schlumberger empfahl zuerst, das vor einigen Jahren sehr vielfach angewandte salpetersaure Quecksilberoxydul; Gerber-Keller das salpetersaure Quecksilberoxyd; Dale und Caro verwandten salpetersaures Bleioxyd; Lauth und Depouilly erhitzten salpetersaures Anilin mit Anilinöl auf 1500-1600. - Die Darstellung von Aniliproth durch Erhitzen von Anilinöl mit Arsensäure, die jetzt alle anderen Darstellungsmethoden so gut wie verdrängt hat, wurde zuerst von Medlock (patentirt: 18. Jan. 1860) und fast gleichzeitig von Nichol-



<sup>\*)</sup> Im Folgenden ist der in der Technik häufig angewandte Namen Anilinöl für diejenigen Sorten rohen Anilins gebraucht, welche, ihres Toluidingehalts wegen, sur Darstellung von Anilinroth geeignet sind.

son (patentirt: 26. Jan. 1860) aufgefunden. Smith, endlich, erhitzt Anilinöl mit Antimonchlorid, oder ein Anilinsalz mit Antimonsäure, mit Wismuth-, Zinn-, Eisen-, Quecksilber- oder Kupfer-oxyd. — Schliesslich verdient noch ein von Laurent und Casthélhaz patentirtes Verfahren Erwähnung. Es besteht darin, das (rohe) Nitrobenzol durch Eisen und Salzsäure zu reduciren und das Rohproduct direct durch weiteres Erhitzen in Anilinroth umzuwandeln.

Alle in der Technik angewandten Methoden zur Darstellung des Anilinroths liefern zunächst ein Salz des Rosanilins. Das durch irgend ein Chlorid dargestellte Anilinroth ist salzsaures Rosanilin; es wird gewöhnlich als Fuchsin bezeichnet. Bei Anwendung salpetersaurer Salze erhält man salpetersaures Rosanilin, welches früher meist Azalein genannt wurde. Bei dem jetzt fast ausschliesslich angewandten Verfahren besteht das Rohproduct aus arsensaurem und arsenigsaurem Rosanilin; aus diesem wird dann in Frankreich und Deutschland meist salzsaures Rosanilin (Fuchsin), in England häufig essigsaures Rosanilin dargestellt.

Von theoretischem Interesse ist noch die von Städeler gemachte Beobachtung, dass beim Erhitzen von salzsaurem Toluidin mit Azobenzol (§. 1733.) auf 230° ein rubinrother Farbstoff entsteht, der vielleicht eine Rosanilinverbindung ist.

Darstellung des Anilinroths. Von den zahlreichen zur Darstellung des Anilinroth angewandten Methoden mögen hier die folgenden kurz beschrieben werden. 1) Zinnchlorid. Renard und Franc erhitzten 10 Theile Anilinöl mit sechs bis sieben Theilen wasserfreiem Zinnchlorid während 15 - 20 Minuten zum Kochen. Das Gemisch wird zuerst gelb, dann tief roth und schliesslich fast schwarz. 2) Salpetersaures Quecksilberoxydul. Man erhitzt Anilinöl (10 Th.) mit krystallisirtem salpetersaurem Quecksilberoxydul (7 - 12 Th.) während 8 bis 9 Stunden im Wasserbad; oder man erhitzt auf freiem Feuer sehr langsam zum Kochen. 3) Salpetersaures Anilin und Anilin. Ein Gemisch von salpetersaurem Anilin mit überschüssigem Anilin wird mehrere Stunden lang auf 1500 - 1600 erhitzt. Die Methode giebt bei kleineren Mengen sehr gute Resultate, ist aber bei Anwendung grosser Mengen gefährlich. 4) Arsensäure. Man erhitzt Anilinöl (6 Th.) mit einer syrupdicken Lösung von Arsensäure (10 Th. einer Lösung, die etwa 76 pC. Arsensäurehydrat enthält) mehrere Stunden auf 160° - 180° bis eine herausgezogene Probe Kupferglanz zeigt, und giesst die in der Hitze flüssige Masse aus. - Die Rohproducte der meisten Darstellungen sind schwarzrothe Massen, mit grünem Metallglanz und von muschligem Bruch. Früher wurden die wässrigen Auszüge der Rohproducte direct zum Färben verwendet; jetzt werden stets krystallisite Rosanilinsalze dargestellt und zwar zgewöhnlich das salzsaure oder essigsaure Salz.

Die verschiedenen zur Reinigung des Anilinroths in Vorschlag gebrachten und in Anwendung gekommenen Methoden beruhen wesentlich auf folgenden Principien. 1) Das salzsaure Rosanilin (Fuchsin) ist in Salzlösungen weit weniger löslich als in Wasser; es wird also aus seiner wässrigen Lösung durch Salze, z. B. durch Kochsalz und selbst durch kohlensaures Natron gefällt. 2) Eine wässrige Lösung von salpetersaurem Rosanilin (Azalein) scheidet bei Zusatz von Kochsalz wesentlich salzsaures Rosanilin aus; es findet also doppelte Zersetzung statt.

3) Durch Alkalien und auch durch Aetzkalk entsteht in den Lösungen der Rosanilinsalze ein Niederschlag von Rosanilin.

Nach diesen Principien sind die verschiedenen in der Technik gebräuchlichen, und im Kleinen anwendbaren Methoden zur Darstellung reiner Rosanilinsalze leicht verständlich. Das mit Zinnchlorid dargestellte Rohproduct wurde mit siedendem Wasser ausgezogen, die Lösung mit kohlensaurem Natron theilweise gesättigt und durch Zusatz von Kochsalz das salzsaure Rosanilin abgeschieden. Aus dem mit Arsensäure dargestellten Product gewinnt man salzsaures Rosanilin leicht · in folgender Weise. Man kocht mit verdünnter Salzsäure und lässt die Lösung in überschüssiges kohlensaures Natron einsliessen; dabei scheidet sich das salzsaure Rosanilin als in der Hitze harzartige Masse aus; es wird in siedendem Wasser gelöst und durch Erkalten krystallisirt, Statt durch kohlensaures Natron kann auch durch Kreide (oder durch Kreide und Aetzkalk) gefällt und der Niederschlag mit Wasser ausgekocht werden. - Setzt man zu der durch Auskochen der rohen Fuchsinschmelze mit Wasser erhaltenen Lösung einen Ueberschuss von Aetznatron oder auch von Aetzkalk, so enthält der Niederschlag freies Rosanilin; durch Kochen mit einer verdünnten Säure geht der rothe Farbstoff in Lösung und das gebildete Salz kann entweder direct, oder zweckmässiger und in reinerem Zustand nach Wiederholung desselben Versahrens, zur Krystallisation gebracht werden. Diese Methode gestattet die Darstellung des salzsauren oder auch des essigsauren

Aus den bei Krystallisation der Rosanillnsalze bleibenden Mutterlaugen kann stets durch Zusatz von Kochsalz, oder anderen Salzen, noch salzsaures Rosanilin gefällt werden.

1720. Rosanilin:  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ . Man erhält das freie Rosanilin am leichtesten indem man eine heiss gesättigte Lösung von essigsaurem Rosanilin mit überschüssigem Ammoniak versetzt. Ein Theil der Base scheidet sich direct als röthlicher, krystallinischer Niederschlag aus; die heiss filtrirte Lösung liefert beim Erkalten eine weitere Menge von Rosanilin in Form völlig weisser Nadeln oder Tafeln. Das krystallisirte Rosanilin hat die Formel:  $\Theta_{20}H_{19}N_3,H_2\Theta$ ; es ist wenig löslich in Wasser, etwas löslicher in Alkohol, unlöslich in Aether; an der Luft färbt es sich, ohne Aenderung des Gewichtes, rasch rosenroth, dann dunkelroth. Beim Erhitzen auf 130° erleidet es Zersetzung; es bleibt Kohle, und es destillirt eine ölige Flüssigkeit, die wesentlich aus Anilin besteht.

Dass drei Wasserstoffatome des Rosanilins durch Alkoholradicale etc. vertreten werden können, wurde oben schon erwähnt (§. 1717); ebenso, dass das Rosanilin sich direct mit Wasserstoff und mit Cyanwasserstoff zu vereinigen im Stande ist. Die verschiedenen durch diese Reactionen entstehenden Derivate sind weiter unten beschrieben.

Das Rosanilin besitzt stark ausgeprägten basischen Charakter; es treibt das Ammoniak, beim Sieden wenigstens, aus seinen Salzen aus; es vereinigt sich, wie schon erwähnt, mit 1 oder mit 3 Aeq. Säure, und erzeugt so wohlcharakterisirte Salze, die meist krystallisirbar sind.

Die Salze mit 1 Aeq. Säure sind sehr beständig und durch ihre prachtvolle Farbe ausgezeichnet. Sie zeigen im reflectirten Licht das

metallische Grün der Cantharidenslügel; im durchfallenden Licht sind sie roth und bei einiger Dicke undurchsichtig. Ihre wässrigen und alkoholischen Lösungen sind prachtvoll carmoisinroth. Beide Farben sind, nach Chevreuls Untersuchungen, genau complementär.

Die Salze mit drei Aeq. Säure sind sowohl in festem Zustand als in Lösung braungelb. Sie sind weit löslicher in Wasser und in Alkohol und verlieren schon bei Einwirkung von viel Wasser oder beim Erhitzen einen Theil ihrer Säure.

Salze des Rosanilins.

Chlorwasserstoffsaure Salze. Das einfach-salzsaure Rosanilin (Fuchsin):  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ , HCl, krystallisirt beim Erkalten der heissen wässrigen Lösung in rhombischen, oft sternförmig vereinigten Tafeln. Es löst sich wenig in Wasser, leichter in Alkohol, nicht in Aether. Es ist sehr hygroskopisch und wird erst bei 130° wasserfrei. Wird dieses Salz, unter Erwärmen, in sehr concentrirter Salzsäure gelöst so entstehen beim Erkalten prachtvolle gelb-braune Nadeln von dreifach-salzsaurem Rosanilin:  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ , 3HCl. Die Krystalle müssen mit concentrirter Salzsäure gewaschen und über Aetzkalk getrocknet werden; sie geben an Wasser Salzsäure ab und gehen in einfach-salzsaures Salz über; beim Erhitzen werden sie, unter Verlust von Säure, zuerst blau und hinterlassen schliesslich grüne Krystalle des einfach-salzsauren Salzes. Den beiden salzsauren Salzen entsprechen zwei Doppelverbindungen mit Platinchlorid.

Das bromwasserstoffsaure Rosanilin:  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ , HBr ist dem einfach salzsauren Salz sehr ähnlich, aber noch weniger löslich; das jod wasserstoffsaure Rosanilin:  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ , HJ bildet grüne sehr lösliche Nadeln. Das salpetersaure Rosanilin:  $\Theta_{20}H_{19}N_3$ , HN $\Theta_3$  (Azaleïn) und das neutrale schwefelsaure Rosanilin:  $2\Theta_{20}H_{19}N_3$ .  $H_2S\Theta_4$  (bei 130°) bilden grüne metallglänzende Krystalle. Das schwefelsaure Salz krystallisirt schwierig.

Das essigsaure Rosanilin:  $\Theta_{20}H_{19}N_3 \cdot \Theta_2H_4\Theta_2$  ist das löslichste der bis jetzt bekannten Rosanilinsalze; es erzeugt, bei Darstellung im Grossen, prachtvolle wohlausgebildete Krystalle von beträchtlicher Grösse. Die Krystalle zeigen anfangs den für die meisten Rosanilinsalze charakteristischen grünen Metallglanz, werden aber beim Aufbewahren, namentlich im Licht, braunroth. — Das ameisensaure Salz ist dem essigsauren sehr ähnlich; das oxalsaure Rosanilin:  $2\Theta_{20}H_{19}N_3 \cdot \Theta_2\Theta_3H_2$ ,  $H_2\Theta$  (bei  $100^0$ ) gleicht dem schwefelsauren, es verliert seinen Wassergehalt erst bei der Zersetzungstemperatur.

Ein chromsaures Salz scheidet sich als ziegelrother, in siedendem Wasser grün und krystallinisch werdender Niederschlag aus, wenn die Lösung des essigsauren Salzes mit saurem chromsaurem Kali versetzt wird. Mit Pikrinsäure (Trinitrophenol) erzeugt das Rosanilin ein in prachtvollen rothen Nadeln krystallisirendes Salz. — Mit Gerbsäure bildet das Rosanilin mehrere Salze ). Das eine scheidet sich als karminrother unlöslicher Niederschlag aus wenn die Lösung des Rosanilins oder eines Rosanilinsalzes mit Gerbsäure versetzt wird; bei überschüssiger Gerbsäure bleibt ein andres, ebenfalls rothes Salz in Lösung.

Derivate des Rosanilins. Die drei an Stickstoff gebundenen 1721.

<sup>\*)</sup> E. Kopp. Jahresb. 1862. 694.

Wasserstoffatome sind, wie §. 1717. schon erwähnt, durch Alkoholradicale und auch durch andre Kohlenwasserstoffradicale vertretbar.

Die Bildung von Rosanilinderivaten, welche die einatomigen Radicale der gewöhnlichen Alkohole enthalten, wurde schon 1861 von E. Kopp\*) beobachtet; die so erzeugten Producte wurden aber erst 1863 von Hofmann \*\*) rein dargestellt und untersucht. Sie entstehen bei Einwirkung der Jodide der betreffenden Alkoholradicale auf Rosanilin oder Rosanilinsalze. Methyljodid und Aethyljodid wirken schon bei 100°, Amyljodid erst bei 160°—180°. Genauer untersucht ist bis jetzt nur das:

Triaethyl-rosanilin:  $\Theta_{26}H_{31}N_3 = \Theta_{20}H_{16}(\Theta_2H_5)_3N_3$ . Zu seiner Darstellung erhitzt man Rosanilin oder ein Rosanilinsalz (z. B. Fuchsin. 1 Th.) mit Aethyljodid (2 Th.) und Alkohol (2 Th.) während einiger Stunden in einer verschlossenen Röhre (oder in einem eisernen Apparat, der einigen Druck auszuhalten im Stande ist) auf 100°. Das entstehende Product, ein Salz des Triaethylrosanilins, löst sich in Alkohol mit prachtvoll blauvioletter Farbe. Zersetzt man das direct erhaltene Salz mit Aetznatron, so erhält man die freie Base, aus welcher dann durch Lösen in Essigsäure, oder alkoholischer Salzsäure die betreffenden Salze dargestellt werden können.

Besonders bemerkenswerth ist, dass alle Salze des Triaethylrosanilins, die Hofmann in neuerer Zeit untersucht hat, zwei Aequivalente Säure enthalten; z. B.:

Das Triaethylrosanilin unterscheidet sich also in auffallender Weise vom normalen Rosanilin, welches bekanntlich mit 1 oder mit 3 Aeq. Säure krystallisirbare Salze erzeugt. Diese Aethylrosanilinsalze mit 2 Aeq. Säure gleichen übrigens im Ansehen den Rosanilinsalzen mit 1 Aeq. Säure.

Wird freies Triaethyl-rosanilin noch mehrmals mit Aethyljodid behandelt, so entsteht eine Verbindung von der Formel:  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_2H_5)_3N_3$ ,  $\Theta_2H_5J$ , welche aus der alkoholischen Lösung durch Wasser harzartig gefällt wird und beim Erkalten zu einer krystallinischen metallglänzenden Masse erstarrt. Beim Erhitzen des Aethylrosanilins destillirt Aethylanilin.

Die Salze des Triaethyl-rosanilins finden ihrer prachtvoll blauvioletten Färbung wegen in der Färberei Verwendung; (Hofmann's Violet, Primula). Statt aus dem Rohproduct die Base durch Aetznatron in Freiheit zu setzen, kann man auch, wenigstens wenn salzsaures Rosanilin (Fuchsin) angewandt worden war, das Product mit kohlensaurem Natron behandeln, um das Jod zu entsiehen und dann mit Wasser auskneten; es bleibt salzsaures Triaethylrosanilin als halb-krystallinische harzartige, tief goldgelb glänzende Masse.

<sup>\*)</sup> Comptes rendus. LII. 363.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1868. 419.

Nach Wanklyn\*) lässt sich das Rosanilin auch durch Salpetersäure-aethyläther äthyliren.

Das Trimethylrosanilin ist dem Triaethylrosanilin sehr ähnlich, seine Salze besitzen noch schönere Färbung. Die prachtvollsten Farben werden durch diejenigen Rosanilinderivate erhalten, welche gleichzeitig Methyl und Aethyl enthalten.

Ueber das bei Einwirkung von Allyljodid auf Rosanilin entstehende Product (Dawson) und über die durch Behandeln von Anilin mit dem aus Glycerin dargestellten Pseudopropyljodid entstehende Farbe (Wanklyn) liegen bis jetzt keine näheren Angaben vor. Auch das von Vogel \*\*) durch Erhitzen von Rosanilin mit Aethylenbromid oder Aethylenjodid entstehende Derivat ist bis jetzt nicht näher untersucht.

Aus Oenanthol und Rosanilin erhielt Schiff \*\*\*) eine eigenthümliche Base, die er Trioenanthyliden-dirosanilin nennt. Man übergiesst essigsaures Rosanilin mit Oenanthol, löst das schon bei gewöhnlicher Temperatur entstehende Product in Alkohol, und fällt die prachtvoll blaue Lösung durch Kali. Das Trioenanthyliden-dirosanilin scheidet sich dabei als rother flockig-krystallinischer Niederschlag aus. Die Base ist, nach Schiff, sechssäurig; ihre Salze besitzen Kupferfarbe, sie sind krystallinisch und in Wasser unlöslich. Es existiren mehrere Platindoppelchloride, und selbst ein kohlensaures Salz. Beim Erhitzen der Base und ihrer Salze tritt schon unter 100° Zersetzung ein; es entsteht dabei, neben andern Producten, das früher erwähnte Oenanthyliden-ditoluen-diamin (§. 1704.). Das Trioenanthyliden-dirosanilin hat nach Schiff die Formel:

$$\theta_{61}H_{14}N_2 = N_2 \frac{(\theta_{20}H_{16})_2}{(\theta_1 H_{14})_2} \quad [\theta_{20}H_{16} = \theta_6H_4. (\theta_1H_6)_2.]$$

Phenylderivate des Rosanilins †). Es wurde oben schon 1722. erwähnt, dass bei Einwirkung von Anilin auf Rosanilinsalze je nach der Menge des angewandten Anilins, und je nach der Dauer der Einwirkung, Salze des Phenylrosanilins, des Diphenylrosanilins oder des Triphenylrosanilins erhalten werden. Die Bildung dieser drei Basen erklärt sich aus den Formeln:

Rosanilinsalz: 
$$\Theta_{20}H_{19}N_3$$
.  $HCl + \Theta_6H_5$ .  $NH_2 = NH_3 + \Theta_{20}H_{18}(\Theta_6H_5)N_3$ .  $HCl$   $\Theta_{20}H_{19}N_3$ .  $HCl + 2\Theta_6H_5$ .  $NH_2 = 2NH_3 + \Theta_{20}H_{17}(\Theta_6H_5)_2N_3$ .  $HCl$   $\Theta_{20}H_{19}N_3$ .  $HCl + 3\Theta_6H_5$ .  $NH_2 = 3NH_3 + \Theta_{20}H_{16}(\Theta_6H_5)_2N_3$ .  $HCl$ 

In chemischer Hinsicht zeigen diese drei Basen und ihre Salze die grösste Aehnlichkeit; speciellere Angaben liegen bis jetzt nur über das Triphenylrosanilin vor.

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1864. 432.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 529.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. 1865 549.

<sup>†)</sup> Vgl. bes. Hofmann. Jahresb. 1863. 417.

Die Salze der drei Phenylderivate des Rosanilins besitzen prachtvolle Färbung und grosses Färbevermögen; sie finden daher in der Färberei ausgedehnte Anwendung. Die Salze des Monophenylrosanilins
sind rothviolet (Dahlia); die des Diphenylrosanilins blauviolet (Anilin'violet, Parme); die Salze des Triphenyl-rosanilins endlich sind rein blau.
(Anilinblau).

Das durch die erwähnte Reaction erzeugte Anilinblau wurde zuerst von Girard und de Laire dargestellt, und in die Technik eingeführt (Bleu de Paris, bleu de Lyon.); Béchamp machte auf die Existenz einer eigenthümlichen Base in diesem Blau aufmerksam; Nicholson erhielt diese Base zuerst farblos; sie wurde dann von Hofmann näher untersucht und als Triphenylrosanilin erkannt. Die Existenz des Monophenylrosanilins und des Diphenylrosanilins wurde in neuester Zeit von Hofmann nachgewiesen.

Bildung und Darstellung. Die Phenylderivate des Rosanilins entstehen, wenn irgend ein Rosanilinsalz mit Anilin erhitzt wird. Anwesenheit organischer Säuren erleichtert, wie Price zuerst fand, die Reaction. Man verwandte anfangs Oelsäure oder Stearinsäure; später, nach Bolley's Vorschlag, Benzoësäure, oder, nach Schlumberger, Essigsäure.

Ein reines Blau wird nur bei Anwendung von verhältnissmässig viel Anilin erhalten; z. B. 4 Th. Anilin auf 1 Th. salzsaures Rosanilin. Wird weniger Anilin angewandt, so entstehen violette Farben.

Das Verfahren der Darstellung ist, beispielsweise, folgendes: Man erhitzt z. B. salzsaures Rosanilin (1 Th.) mit Anilin (2—4 Th., je nachdem Violet oder Blau dargestellt werden soll), unter Zusatz von essigsaurem Natron in einem mit außteigendem Rohr versehenen Apparat auf etwa 180°. Wenn die gewünschte Farbe eingetreten ist giesst man in Salzsäure; der Farbstoff scheidet sich aus, während noch vorhandenes Anilin in Lösung geht. Das Anilinblau bildet in trocknem Zustand ein blau-braunes goldglänzendes Pulver.

Dass statt fertig gebildeten Anilinroths auch Mischungen verwandt werden können, welche Anilinroth zu erzeugen im Stande sind, ist selbstverständlich. Man erhält also stets ein blaues Product, wenn man überschüssiges, und namentlich Toluidin-armes Anilin mit Zinnchlorid, Quecksilberchlorid, etc. erhitzt; wie dies Persoz, de Luynes und Salvétat zuerst beobachteten. Auch das von Nicholson, durch Erhitzen von Anilinroth auf  $200^{\circ}-215^{\circ}$ , erhaltene Blau ist wahrscheinlich dieselbe Verbindung; sie entsteht wohl durch Einwirkung des durch Zersetzung des Rosanilins gebildeten Anilins auf noch unzersetztes Rosanilinsalz.

Triphenylrosanilin. Hofmann\*) erhielt diese Base indem er eine concentrirte Lösung des salzsauren Salzes (käufliches Anilinblau) in ammoniakhaltigem Alkohol mit Wasser fällte. Sie scheidet sich als weissliche geronnene Masse aus, die beim Waschen und Trocknen bläulich, beim Erhitzen braun wird. Sie schmilzt bei 100° ohne Gewichtsverlust, krystallisirt nur undeutlich, löst sich leicht in Alkohol und Aether

<sup>\*)</sup> Jahresb. 1863. 417.

und bildet bei freiwilligem Verdunsten eine fast amorphe Masse. Die Zusammensetzung entspricht der Formel:  $C_{20}H_{16}(C_6H_5)_3N_3$ ,  $H_2O$ .

Das Triphenylrosanilin verbindet sich mit 1 Aeq. Säure; dreisäurige Salze, wie sie das Rosanilin bildet, lassen sich nicht darstellen. Wird die alkoholische Lösung des salzsauren Salzes mit Reductionsmitteln behandelt, so entsteht Triphenyl-leukanilin (§. 1724). Bei trockener Destillation des Triphenylrosanilins, oder seiner Salze wird Diphenylamin gebildet (§. 1709.).

Behandelt man Triphenylrosanilin mit starker Schwefelsäure, so entsteht eine tief blaue, in Wasser lösliche Verbindung (Bleu de Lyon soluble), die offenbar eine dem Triphenylrosanilin entsprechende Sulfosaure ist.

Salze des Triphenylrosanilin.

Das salzsaure Salz:  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_6H_5)_3N_3$ , HCl bildet das im Handel vorkommende Anilinblau, dessen Darstellung oben angegegeben wurde. Es ist ein kaum krystallinisches, bläulich-braunes, bei  $100^0$  braunes Pulver, völlig unlöslich in kaltem und in siedendem Wasser, ebenso in Aether, schwer löslich in Alkohol. Aus der tiefblauen heiss gesättigten alkoholischen Lösung setzt es sich beim Erkalten in krystallinischen Körnern ab; beim Verdampfen bleibt es als kupferoder goldfarbige Haut.

Die anderen von Hofmann noch untersuchten Salze sind dem salzsaurem Salz sehr ähnlich; es sind die folgenden:  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_6H_5)_3N_3$ , HBr;  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_6H_5)_3N_3$ , HJ;  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_6H_5)_3N_3$ , HN $\Theta_3$ ;  $2\Theta_{20}H_{16}(\Theta_6H_5)N_3$ .  $H_2S\Theta_4$ .

Tritolyl-rosanilin.  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_7H_7)_3N_3$ . Hofmann\*) erhielt diese 1723. Verbindung indem er essigsaures Rosanilin (oder ein anderes Rosanilinsalz) mit dem doppelten Gewicht Toluidin erhitzte. Das braune metallglänzende Product ist essigsaures Tritolyl-rosanilin, es löst sich mit tief indigblauer Farbe in Alkohol. Durch Auflösen in alkoholischem Ammoniak und Zusatz von Wasser erhält man das Tritolyl-rosanilin, aus diesem dann Salze (Toluidin-blau), die den entsprechenden Triphenyl-rosanilin-salzen sehr ähnlich sind. Das salzsaure Salz:  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_7H_7)_3N_3$ , HCl setzt sich aus siedendem Alkohol in kleinen blauen Krystallen ab. Bei Destillation des Triphenylrosanilins entsteht Tolyl-phenylamin (§ 1710.).

Eine dem Triphenylrosanilin und dem Tritolylrosanilin sehr ähnliche Substanz, vielleicht Tolyl-diphenylrosanilin:  $\Theta_{20}H_{16}(\Theta_7H_7)(\Theta_6H_5)_2N_3$ , erhielt Hofmann als er Tolyl-phenylamin mit Quecksilberchlorid erhitzte.

Leukanilin. C<sub>20</sub>H<sub>21</sub>N<sub>2</sub> \*\*). Es wurde oben schon erwähnt 1724. (§. 1717.), dass das Rosanilin unter dem Einfluss reducirender Substanzen

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXII. 290.

<sup>\*\*)</sup> Hofmann. Jahresb. 1862. 349.

direct zwei Atome Wasserstoff aufnimmt und in Leukanilin übergeht. Eine salzsaure Lösung von Rosanilin wird in Berührung mit Zink bald entfärbt unter Bildung von Leukanilin. Leichter erhält man diese neue Base durch Digestion eines Rosanilinsalzes mit Schwefelammonium.

Es entsteht dabei eine gelbe harzartige Masse, welche gepulvert, mit Wasser gewaschen und in verdünnter Salzsäure gelöst wird. Die Lösung giebt mit concentrirter Salzsäure einen krystallinischen, braunen oder gelben Niederschlag, der durch mehrmaliges Lösen in verdünnter und Fällen mit concentrirter Salzsäure gereinigt werden kann. Er ist salzsaures Leukanilin. Das Leukanilin wird am besten aus der wässerigen Lösung des reinen salzsauren Salzes, durch Zusatz von Ammoniak erhalten. Es ist ein weisses an der Luft schwach rosenroth werdendes Pulver. Es ist kaum löslich in kaltem, schwerlöslich in siedendem Wasser; in Alkohol löst es sich leicht, in Aether wenig. Aus der heissen wässrigen Lösung scheidet es sich beim Erkalten in kleinen Krystallen aus. Beim Erwärmen wird es roth, und bei 100° schmilzt es zu einer dunkelrothen Flüssigkeit. Bei Einwirkung von Oxydationsmitteln wird es mit Leichtigkeit in Rosanilin verwandelt. Es erzeugt mit 3 Aeq. Säure krystallisirbare Salze.

Das salzsaure Leukanilin:  $\Theta_{20}H_{21}N_3$ . 3HCl.  $H_2\Theta$ , dessen Darstellung oben angegeben wurde, krystallisirt aus siedender verdünnter Salzsäure in kleinen rectangulären Tateln; es wird durch Aether aus der alkoholischen Lösung gefällt. Bei  $100^{\circ}$  wird es wasserfrei. Kocht man es in wässriger Losung mit überschüssigem Leukanilin, so wird kein einfach-salzsaures Salz gebildet, die überschüssige Base scheidet sich vielmehr beim Erkalten in prachtvollen Krystallen aus. Ein dem salzsauren Salz entsprechendes Platindoppelchlorid krystallisirt in sternförmig vereinigten Prismen. Von andern Salzen hat Hofmann noch das salpetersaure Salz:  $\Theta_{20}\Pi_{21}N_3$ .  $3\,\mathrm{HN}\Theta_3$ ,  $H_2\Theta$  und das schwefelsaure Salz untersucht, beide sind krystallisirbar und werden aus wässriger Lösung durch überschüssige Säure gefällt.

Triphenyl-leukanilin:  $\Theta_{20}H_{18}(\Theta_{8}H_{5})_{3}N_{3}$  erhielt Hofmann durch Reduction des Triphenyl-rosanilins; es ist dem Leukanilin sehr ähnlich und geht bei Oxydation wieder in Triphenyl-rosanilin über.

1725. Hydrocyan-rosanilin:  $\Theta_{21}H_{20}N_4 = \Theta_{20}H_{19}N_3$ (HCy). Aehnlich wie mit Wasserstoff, so vereinigt sich das Rosanilin, wie H. Müller\*) vor Kurzem fand, auch mit Cyanwasserstoff. Das Product hat die Zusammensetzung eines cyanwasserstoffsauren Salzes des Rosanilins, verhält sich aber wie eine neue selbstständige Base.

Schon bei Zusatz von Cyankalium zur wässrigen Lösung eines Rosanilinsalzes tritt bald, besonders beim Erwärmen, Entfärbung ein, und es scheidet sich ein weisses krystallinisches Pulver aus. Zur Darstellung übergiesst man ein gepulvertes Rosanilinsalz (5 Th.) mit Alkohol und fügt Cyankalium (1 Th.) zu. Gelindes Erwärmen beschleunigt die Reaction, und das rothe Salz verwandelt sich in ein gelblichweisses Pulver, während die überstehende Flüssigkeit, je nach der Reinheit des angewandten Rosanilinsalzes, gelb oder braunroth wird. Man filtrirt,

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Chemie. 1866. 2.

wascht mit Alkohol aus, löst in warmer verdünnter Salzsäure und fügt Alkohol und Ammoniak zu. Es bildet sich ein voluminöser, weisser oder gelblicher Niederschlag, der nach kurzer Zeit krystallinisch wird. Durch nochmaliges Auflösen in Säure und Ausfällen wird die Base leicht rein erhalten.

Das Hydrocyan-rosanilin krystallisirt aus warmer alkoholischer Lösung in kleinen durchsichtigen Krystallen, die ausgezeichneten Diamantglanz besitzen; wird es aus salzsaurer Lösung durch Ammoniak gefällt, so bildet es ein blendend weisses opakes Krystallpulver; Alkalien fällen einen käsigen, dem Chlorsilber sehr ähnlichen Niederschlag.

Die Salze des Hydrocyan-rosanilins sind in Wasser sehr löslich, aber meist krystallisirbar. Das pikrinsaure Salz ist ein gelber, harzartig zusammenballender Niederschlag.

Chrysanilin:  $\Theta_{20}H_{17}N_3$ . (vgl. §. 1718.). Bei der fabrikmässigen <sup>1726</sup>. Darstellung des Fuchsin's (§. 1719.) bildet sich, als Nebenproduct, eine harzartige, schwach basische Substanz, aus welcher Nicholson durch successive Behandlung mit Lösungsmitteln einen Farbstoff isolirt hat, der Seide und Wolle prachtvoll goldgelb färbt. Hofmann \*) hat diese Substanz näher untersucht und als Chrysanilin bezeichnet.

Das Chrysanilin ist ein amorphes, dem frischgefällten chromsauren Blei ähnliches, kaum in Wasser, leicht in Alkohol und Aether lösliches Pulver. Es hat bei 100° die Zusammensetzung:  $\Theta_{20}H_{17}N_3$ ,  $H_2\Theta$ . Es bildet zwei Reihen krystallinischer Salze; z. B.:

 $\Theta_{20}H_{17}N_3$ , HCl  $\Theta_{20}H_{17}N_3$ , 2HCl.

Das zweisach salzsaure Salz: 020H17N3.2HCl entsteht als schuppiger Nicderschlag, wenn man eine Auslösung der Base in verdünnter Salzsäure mit concentrirter Salzsäure vermischt. Bei anhaltendem Erhitzen auf 1600-1800 verwandelt es sich, unter Verlust von Salzsäure, in ein gelbes krystallinisches Pulver von einfach-salzsaurem Salz: O20H17N3, HCl. Ein Platindoppelchlorid krystallisirt in grossen Tafeln. - Die salpetersauren Salze des Chrysanilins krystallisiren mit grösster Leichtigkeit in prachtvoll rubinrothen Nadeln; sie sind so schwer löslich in Wasser, dass eine Lösung von Salpetersäure, die 1 Gr. im Liter enthält, durch ein Crysanilinsalz sogleich krystallinisch gefällt wird. - Das einfach salpetersaure Salz: O20H17N2. HNO2 entsteht beim Kochen von überschüssigem Chrysanilin mit verdünnter Salpetersäure, es scheidet sich beim Erkalten in Nadeln aus. Giesst man die Lösung in kalte concentrirte Salpetersäure, so entsteht das zweifachsalpetersaure Salz:  $\Theta_{20}H_{17}N_3$ . 2HN $\Theta_3$ . Die Schwerlöslichkeit der salpetersauren Salze erleichtert sehr die Reindarstellung des Chrysanilins. Der Rückstand von der Darstellung des Fuchsins wird mit durch Dampf erhitztem Wasser behandelt und aus der entstandenen Lösung durch Salpetersäure ein Chrysanilinsalz gefällt.

<sup>•)</sup> Jahresb. 1862. 346.

1727. Mauveïn:  $\Theta_{27}H_{24}N_4$ . Das Mauveïn ist die Base des in der Färberei meist unter dem Namen Anilinpurpur oder Mauve angewandten violettblauen Farbstoffs.

Die Geschichte der Entdeckung des Anilinpurpurs wurde oben schon angegeben (§. 1715.) Von den zahlreichen zu seiner Darstellung vorgeschlagenen Methoden kann hier nur die von Perkin empfohlene und in die Technik eingeführte etwas näher besprochen worden; sie beruht auf Oxydation eines, wahrscheinlich toluidinhaltigen Anilinsalzes durch chromsaures Kali und Schwefelsäure. Ausser dieser Methode sind wohl nur die beiden folgenden practisch bewährt gefunden worden und bei technischem Betrieb in Anwendung gekommen. Bolley und ebenso Depouilly und Lauth behandeln ein Anilinsalz in wässriger Lösung mit Braunstein; Price mit Bleihyperoxyd und einer Säure; Williams mit übermangansaurem Kali; Smith mit Ferridcyankalium oder mit Chlor oder unterchloriger Säure; etc. Ob diese verschiedenen Oxydationsmittel dasselbe Product liefern ist nicht nachgewiesen. — Der Anilinpurpur wurde im Handel und in der Färberei mit sehr verschiedenen Namen belegt; z. B.: Perkin's violet, Mauve, Anilein, Indisin, Violin, Phenamein, Rosolan, Tyralin, etc.

Scheurer-Kestner erhielt den Anilinpurpur zuerst krystallisirt (1860), er bediente sich des Eisessigs als Lösungsmittel. Die älteren chemischen Untersuchungen von Perkin, Willm und und von Scheurer-Kestner führten zu falschen Ansichten über die Zusammensetzung dieses Farbstoffs; erst durch eine neuere Untersuchung von Perkin ) wurde wenigstens die empirische Formel der im Anilinpurpur enthaltenen Base festgestellt.

Darstellung des Anilinpurpurs, nach Perkin; patentirt 26. Aug. 1856. Eine kalte verdünnte Lösung von schwefelsaurem Anilin (aus käuflichem, also toluidinhaltigem Anilin, "Anilinöl") wird mit einer kalten verdünnten Lösung von saurem chromsaurem Kali vermischt und einige Stunden stehen gelassen. Es entsteht ein schwarzer Niederschlag, der auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen, getrocknet und dann zunächst mit den flüchtigeren Kohlenwasserstoffen aus Steinkohlentheeröl ausgezogen wird, um harzartige Materien zu entfernen. Durch Kochen des getrockneten Rückstandes mit Alkohol oder Holzgeist geht der Farbstoff in Lösung und bleibt beim Verdunsten des Lösungsmittels zurück. Für die Verhältnisse der Materialien, für die Concentration und die Temperaturen der Lösungen sind zahlreiche Vorschriften gegeben worden, die hier nicht näher besprochen werden können. Auch zur Reinigung des Productes sind zahlreiche Methoden in Vorschlag gekommen; man kann z. B. das mit Kohlenwasserstoffen ausgezogene Rohproduct mit Wasser oder sehr verdünntem Weingeist auskochen, wodurch eine Lösung entsteht, die schon beim Erkalten und leichter bei Zusatz von kohlensaurem Natron den Farbstoff absctzt. (Willm.). Oder man kann zum Auskochen Wasser verwenden, dem etwas Essigsäure zugesetzt ist, und dann aus der eingeengten Lösung den blauen Farbstoff durch Aetzkali fällen; die so erhaltene Base kann dann leicht wieder in ein Salz übergeführt werden. - Der Anilinpurpur des Handels ist entweder ein feuchter Niederschlag (Teig), oder, wenn durch Verdunsten einer alkoholischen Lösung dargestellt, eine harzartige Masse die schönen Gold- oder Kupferglanz zeigt. Seit einiger Zeit ist der käufliche

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXI. 201.

Anilinpurpur ein hrystallisirtes Salz des Mauveïns. Die Ausbeute ist stets gering, nach Hofmann nur 4-5 p.C.

Mauveïn. Fügt man zu einer siedenden Lösung von käuslichem krystallisirtem Anilinpurpur eine Lösung von Kalihydrat, so geht die Farbe aus Purpur in Blauviolet über, und beim Stehen scheidet sich ein krystallinisches, fasst schwarzes, glitzerndes Pulver aus, welches mit Alkohol und mit Wasser gewaschen wird. Das so dargestellte Mauveïn hat bei 1500 die Zusammensetzung:  $G_{27}H_{24}N_4$ . Es ist fast unlöslich in Wasser, Aether und Benzol; in Alkohol löst es sich zu einer violetten Flüssigkeit, die auf Zusatz von Säuren Purpurfarbe annimmt. Das Mauveïn ist eine starke Base, es treibt Ammoniak aus und bildet mit 1 Aeq. Säure krystallisirbare Salze. Es ist sehr beständig, zersetzt sich aber bei starker Hitze und bildet dabei ein basisches Oel, welches nicht Anilin zu sein scheint. Beim Erhitzen des Mauveïns mit Anilin entsteht ein blauer Farbstoff, der bis jetzt nicht näher untersucht ist.

Salze des Mauveïns. Das salzsaure Mauveïn:  $\Theta_{27}H_{24}N_4$ , HCl (bei 100°) scheidet sich aus der heissen alkoholischen Lösung in kleinen Prismen ab, die grünen Metallglanz zeigen. Es bildet ein schön krystallisirendes Platindoppelchlorid und ein ebenfalls krystallisirtes Gold-doppelchlorid. Das bromwasserstoffsaure Mauveïn und das jodwasserstoffsaure Mauveïn sind dem salzsauren Salz sehr ühnlich, aber weniger löslich. Das essigsaure Mauveïn:  $\Theta_{27}H_{24}N_4$ ,  $\Theta_2H_4\Theta_2$  und selbst das kohlensaure Mauveïn (wahrscheinlich:  $\Theta_{21}H_{24}N_4$ .  $H_2\Theta_3$ ) sind ebenfalls krystallisirbar.

Alle übrigen in der Färberei angewandten Umwandlungsproducte des Ani- 1728. linroths, so wie einige andere aus Anilin, und zwar stets aus toluidinhaltigem Anilin, dargestellten Farbstoffe sind bis jetzt chemisch nicht näher untersucht, es können also hier nur einzelne derselben kurz erwähnt werden.

Anilingrün, Aldehydgrün. Dieser prachtvoll grüne Farbstoff wurde 1864 von Eusèbe entdeckt. Er entsteht bei Einwirkung von Aldehyd auf in Schwefelsäure gelöstes Rosanilin. Er ist bis jetzt nicht näher untersucht und selbst seine Zusammensetzung ist nicht festgestellt. Wahrscheinlich ist er ein Aethylidenderivat des Rosanilins.

Zur Darstellung des Anilingrüns verfährt man beispielsweise wie folgt. 1 Th. Fuchsin (schweselsaures oder auch salzsaures Rosanilin) wird in 2—3 Th. Schweselsäure (Gemisch von 3 Th. käuslicher Schweselsäure mit 1 Th. Wasser) gelöst; man fügt dann 2—4 Th. Aldehyd zu (roher Aldehyd, wie er durch Oxydation von Alkohol mit chromsaurem Kali und Schweselsäure erhalten wird). Man erwärmt gelinde bis das Gemisch blaugrün geworden ist, und bis eine Probe sich in angesäuertem Wasser mit grüner Farbe löst. Man giesst dann in siedendes Wasser, setzt sogleich eine heisse Lösung von unterschwesligsaurem Natron zu; man siltrirt und sällt aus der Lösung den grünen Farbstoss durch kohlensaures Natron oder durch Kochsalz und kohlensaures Natron.

Das Anilingrün färbt Wolle und namentlich Seide prachtvoll grün; die Farbe ist selbst bei künstlichem Licht rein grün.

Digitized by Google

Anilinbraun. Nach G. de Laire erhitzt man Anilinviolet oder Anilinblau mit trocknem salzsaurem Anilin (4 Th.) einige Stunden auf 240°. Es tritt ein Punkt ein, wo die Farbe der Masse plötzlich in braun übergeht. Je nach der Beschaftenheit des angewandten Phenylrosanilins, etc. erhält man verschiedene Nuancen (Marron, Havanna, etc.).

Zinalin \*). Bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Rosanilin, oder Rosanilinderivate entsteht, nach Vogel, unter Stickstoffentwicklung ein in trockenem Zustand zinnoberrother Körper, der Wolle und Seide schön rothgelb färbt.

Alle übrigen in der Technik der Färberei und des Zeugdrucks angewandten Anilinfarben, von welchen einzelne, z. B. das Anilinschwarz, stets auf der Faser selbst erzeugt werden, können hier nicht näher besprochen werden.

## Azoderivate der Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe. Azoverbindungen.

1729. Die Nitroderivate des Benzols und der mit ihm homologen Kohlenwasserstoffe tauschen bei Einwirkung der meisten reducirenden Agentien die Nitrogruppe direct gegen die Amido-gruppe aus, und erzeugen so die Amidoderivate, das Anilin und seine Homologen (vgl. §. 1655.). Unter dem Einfluss gewisser reducirender Agentien werden statt der Amidoderivate eigenthümliche Stickstoff-verbindungen erhalten, die hier im Allgemeinen als Azoverbindungen bezeichnet werden mögen.

Mitscherlich erhielt schon 1834, als er Nitrobenzol mit alkoholischer Kalilösung behandelte und das Product der Destillation unterwarf einen schön krystallisirenden, prachtvoll roth gefärbten Körper, das Azobenzid. Zinin fand 1845, dass bei dieser Reduction des Nitrobenzols zunächst Azoxybenzid gebildet wird, und dass dieses, sowie das Azobenzid, bei Behandlung mit Reductionsmitteln in eine eigenthümliche Base, das Benzidin übergeführt wird. Hofmann lehrte 1863, dass das Benzidin nicht das directe Reductionsproduct des Azobenzids und des Azoxybenzids ist, dass vielmehr zunächst ein mit ihm gleich zusammengesetzter Körper, das Hydrazobenzol entsteht, der durch moleculare Umwandlung in das isomere Benzidin überzugehen im Stande ist. — Aus dem Azobenzid und dem Azoxybenzid sind von Zinin, und von Laurent und Gerhardt Nitrosubstitutionsproducte erhalten worden, durch deren Reduction dann basische, zum grossen Theil noch nicht näher untersuchte Amidoderivate gebildet werden.

Entsprechende Verbindungen sind in neuerer Zeit auch aus dem Nitrotoluol, dem Nitroxylol und selbst aus dem Nitrocumol und Nitrocymol erhalten werden.

Die folgenden Formeln, und schon die empirischen Verhältnissformeln der ersten Reihe, zeigen, dass die Azoderivate des Benzols Zwischenglieder sind zwischen dem Nitrobenzol und dem Anilin. Es wird

<sup>•)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 530.

zunächst Sauerstoff entzogen und dann Wasserstoff zugefügt; das Product möglichst vollständiger Reduction ist das Anilin.

|                       |  | Verhältniss-<br>formeln.                      |   | Molecular-<br>formeln.                         |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Nitrobenzol .         |  | O <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub> | = | ⊖ <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N ⊕ <sub>2</sub> |
| Azoxybenzol           |  | G H NO1/2                                     | = | 012 H10 N20                                    |
| Azobenzol .           |  | € H <sub>5</sub> N                            | = | 012 H10 N2                                     |
| Hydrazobenzol         |  | ⊖ <sub>6</sub> H <sub>6</sub> N               | = | 012 H12 N2                                     |
| (und Benzidin) Anilin |  | O. H. N                                       | = | O6 H7 N.                                       |

Schon von diesem Gesichtspunkt aus hat eine neue von Glaser vor Kurzem beobachtete Bildungsweise der Azoverbindungen besonderes Interesse. Dieselben Substanzen nämlich, die früher durch Reduction des Benzols erhalten worden waren, können, wie Glaser fand, auch durch geeignete Oxydation aus Amidobenzol (Anilin) erzeugt werden.

Constitution der Azoverbindungen. Dass die oben zusam- 1730. mengestellten Verhältnissformeln nicht die Moleculargrösse der Azoverbindungen ausdrücken, dass diese Körper vielmehr durch die in der zweiten Reihe aufgeführten, von Gerhardt zuerst gebrauchten Molecularformeln ausgedrückt werden müssen, ergiebt sich für das Azoxybenzol schon aus dem Sauerstoffgehalt; für das Azobenzol aus der von P. W. Hofmann bestimmten Dampfdichte und der Zusammensetzung der von Griess dargestellten Sulfosäure; für beide aus der Existenz der Mononitroderivate. Auch das mit dem Hydrazobenzol isomere Benzidin muss, schon der von P. W. Hofmann untersuchten Methyl- und Aethyl-derivate wegen, durch die Molecularformel:  $\Theta_{12}H_{12}N_2$  ausgedrückt werden.

Die Constitution der Azoverbindungen wird wohl am besten durch folgende rationelle Formeln ausgedrückt, die gleichzeitig ihre Beziehungen zum Nitrobenzol und zum Anilin deutlich hervortreten lassen.

Nitrobenzol . . . 
$$\Theta_{e}H_{5}$$
 .  $N\Theta_{2}$  =  $\Theta_{e}H_{5}$  .  $N\Theta_{2}$ 

Azoxybenzol . . .  $(\Theta_{e}H_{5})_{2}$  .  $N_{2}\Theta$  =  $\begin{pmatrix} \Theta_{e}H_{5} & N \\ \Theta_{e}H_{5} & N \end{pmatrix}$   $\Theta_{e}H_{5}$  .  $\Theta_{e}H_{5}$ 

Versucht man nämlich sich von der Bildung und der atomistischen Constitution der Azoverbindungen Rechenschaft zu geben, so kommt Kekulé, organ. Chemie. II.

Digitized by Google

man zu folgender Ansicht\*). Die Azoverbindungen enthalten, wie das Nitrobenzol und das Amidobenzol (Anilin), den vom Benzol herrührenden Rest:  $\Theta_0H_5$ ; aber sie enthalten im Molecül zwei solcher Reste. Diese beiden Benzolreste sind durch die an ihren Kohlenstoff gebundenen Stickstoffatome mit einander vereinigt; die beiden Kohlenstoffgruppen sind also unabhängig von einander, sie stehen nur durch Vermittlung des Stickstoffs mit einander in Verbindung.

Bei Bildung des Azoxybenzols aus Nitrobenzol werden von zwei Moleculen Nitrobenzol drei Atome Sauerstoff weggenommen; die beiden Stickstoffatome vereinigen sich durch je eine Verwandtschaftseinheit, während der Sauerstoff ebenfalls mit beiden Stickstoffatomen in Bindung tritt. Im Azobenzol sind die beiden Stickstoffatome durch je zwei Verwandtschaftseinheiten verbunden. Bei Bildung des Hydrazobenzol's entfernen sich die Stickstoffatome wieder, sie sind, wie im Azoxybenzol, nur durch je eine Verwandtschaftseinheit vereinigt.

Werden dem Hydrazobenzol durch geeignete Reductionsmittel noch zwei Wasserstoffatome zugefügt, so trennen sich die beiden Stickstoffatome wieder und es entstehen zwei Molecüle Anilin.

Die Bildung der Azoderivate aus dem Amidobenzol (Anilin) erklärt sich in ganz entsprechender Weise.

In den verschiedenen Azoverbindungen spielen also, wenn man so will, zwei mit einander vereinigte Stickstoffatome die Rolle eines Radicals; im Azoxybenzol und im Hydrazobenzol ist eine aus zwei dreiatomigen Stickstoffatomen bestehende Gruppe: N<sub>2</sub> vierwerthig (quadrivalent); im Azobenzol ist eine Gruppe von gleicher Zusammensetzung, die aber die beiden Stickstoffatome in anderer Bindung enthält, zweiwerthig (bivalent).

Die Bildung des Benzidins aus dem Hydrazobenzol ist leicht verständlich, wenn man sich daran erinnert, dass das Benzidin, wie dies früher schon erwähnt wurde (§. 1607.) und später ausführlicher gezeigt werden soll, Diamido-diphenyl, also ein Amidoderivat des complicirteren Kohlenwasserstoffs Diphenyl  $\Theta_{12}H_{10}$ , ist (vgl. §. 1769.). Im Benzidin sind die beiden Benzolreste durch Kohlenstoff mit einander verbunden; im Hydrazobenzol werden sie nur durch Vermittlung des Stickstoffs zusammengehalten.

1781. Nitro- und Amidoderivate der Azoverbindungen. Es wurde oben schon erwähnt, dass bei Einwirkung von Salpetersäure auf Azoxybenzol und auf Azobenzol Nitrosubstitutiosproducte erhalten werden können. Die einfachsten dieser Verbindungen wären die folgenden:

ans Azoxybenzol:  $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \Theta_{\mathbf{c}} \mathbb{H}_4(\mathbf{N}\Theta_2) \\ \Theta_{\mathbf{c}} \mathbb{H}_5 \end{array} \end{array}$   $\begin{array}{c} N_2 \Theta \\ \Theta_{\mathbf{c}} \mathbb{H}_4(\mathbf{N}\Theta_2) \end{array}$   $\begin{array}{c} N_2 \Theta \\ \Theta_{\mathbf{c}} \mathbb{H}_4(\mathbf{N}\Theta_2) \end{array}$   $\begin{array}{c} N_2 \Theta \\ \mathbb{H}_2(\mathbf{N}\Theta_2) \end{array}$  Mononitro-azoxybenzol.

<sup>\*)</sup> Vgl. auch: Erlenmeyer. Zeitschr. f. Chem. 1863. 678; und Wurtz. Jahreeb. 1865. 887.

aus Azobenzol:

ì

2

 $\Theta_0H_4(N\Theta_2)$   $N_2$ 

 $\begin{array}{l} \Theta_{6}H_{4}(N\Theta_{2})\\ \Theta_{6}H_{4}(N\Theta_{2})\end{array} N_{2}$ 

Mononitro-azobenzol.

Binitro-azobenzol.

Aus dem Azoxybenzol ist bis jetzt nur das Mononitroderivat, aber dieses in zwei isomeren Modificationen erhalten worden. Das Azobenzol liefert nach Laurent und Gerhardt zwei Nitroderivate, das Mononitro-azobenzol und das Binitro-azobenzol.

Aus diesen Nitroderivaten sollten durch Reduction entsprechende Amidoderivate erhalten werden können; wenn nicht gleichzeitig Reduction der Azoverbindung selbst, also Bildung eines Hydrazobenzol-derivats stattfindet, oder gar durch Umwandlung dieses, Derivate des isomeren Benzidins erzeugt werden.

Nun sind die Reductionsproducte der zwei isomeren Mononitroazoxybenzole bis jetzt nicht näher untersucht. Aus dem Binitro-azobenzol hat man ein entsprechendes Amidoderivat, das Diamido-azobenzol oder Diphenin erhalten. Das Mononitro-azobenzol ist bis jetzt nicht reducirt worden. Ein Körper, der nach Zusammensetzung und nach Eigenschaften vielleicht als Monamido-azobenzol angesehen werden kann, ist das früher schon erwähnte (§. 1714.) und nachher zu beschreibende Amidodiphenylimid (§. 1738.).

 $\Theta_0H_4(NH_2)$   $N_2$   $\Theta_0H_5$   $N_2$  Monamido-azobenzol. (Amido-diphenylimid.)

 $\Theta_6H_4(NH_2)$ )  $N_2$   $\Theta_6H_4(NH_2)$ )  $N_2$ Diamido-azobenzol.
(Diphenin.)

Ein vom Hydrazobenzol sich herleitendes Diamidoderivat ist durch Reduction des Paranitranilins erhalten worden, es ist als Hydrazo-anilin beschrieben: (§. 1740.).

G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>) N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>.
G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(NH<sub>2</sub>) N<sub>2</sub>H<sub>2</sub>.
Diamido-hydrazobenzol.
(Hydrazo-anilin.)

Sonstige Derivate der Azoverbindungen, z. B. die bei Einwirkung von Chlor oder Brom entstehenden Abkömmlinge sind nur in einzelnen Fällen untersucht und werden gelegentlich der betreffenden Substanzen besprochen. (vgl. Azotoluid. §. 1741.).

Azoderivate des Benzols.

Azoxybenzol\*):  $\Theta_{12}H_{10}N_2\Theta = (\Theta_0H_5)_2.N_2\Theta$ . Zinin erhielt das 1732. Azoxybenzol zuerst durch Einwirkung von Alkohol und Aetzkali auf Ni-

<sup>\*)</sup> Zinin. Journ. f. pr. Chem. XXXVI. 93. und Ann. Chem. Pharm. LXXXV. 328, CXIV. 217. Jahresb. 1864. 488. — Alexeyeff. Jahresb. 1864. 525. — Gerhardt u. Laurent. Ann. Chem. Pharm. LXXV. 70.

trobenzol; Alexeyeff bereitete es indem er eine alkoholische Lösung von Nitrobenzol mit Natriumamalgam behandelte; Glaser fand, dass bei Einwirkung von übermangansaurem Kali auf salzsaures Anilin neben Azobenzol auch Azoxybenzol gebildet wird.

Darstellung. 1) Man löst 1 Vol. Nitrobenzol in 8—10 Vol. starken Alkohols und setzt ein dem Nitrobenzol gleiches Gewicht festen und trocknen Kalihydrats zu. Das Gemisch erhitzt sich meist von selbst bis zum Sieden. Man kocht kurze Zeit und destillirt dann bis sich die Flüssigkeit in zwei Schichten trennt. Die obere, braune Flüssigkeit erstarrt, nach dem Waschen mit Wasser, nach einiger Zeit krystallinisch. Die Krystalle werden ausgepresst und aus Alkohol oder Aether umkrystallisirt. Sie können durch Thierkohle, oder durch Einleiten von Chlor in die alkoholische Lösung entfärbt werden. 2) Man behandelt eine weingeistige Lösung von Nitrobenzol mit Natriumamalgam, unter zeitweisem Zusatz von verdünnter Essigsäure, so dass die Flüssigkeit stets schwach sauer bleibt. Man verjagt den Alkohol durch Verdunsten, und das unzersetzte Nitrobenzol durch Destillation im Dampfstrom. Der ölartige braune Rückstand erstarrt allmälig zu Krystallen, die durch Umkrystallisiren leicht zu reinigen sind.

Das Azoxybenzol bildet blassgelbe glänzende Nadeln; es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und in Aether. Es schmilzt bei 36°. Es wird von Kalilauge, von Ammoniak, von Salzsäure und von verdünnter Schwefelsäure nicht angegriffen; auch Chlor ist ohne Wirkung (Zinin). Brom scheint ein Substitutionsproduct zu erzeugen (Laurent und Gerhardt); concentrirte Salpetersäure bildet Nitroderivate (§. 1735.); concentrirte Schwefelsäure löst das Azoxybenzol, wie es scheint unter Bildung einer Sulfosäure.

Bei Destillation zersetzt sich das Azoxybenzol; es destillirt anfangs Anilin, später Azobenzol. Reducirende Substanzen führen das Azoxybenzol entweder in Azobenzol oder in Hydrazobenzol über, welches letztere sich, in geeigneten Bedingungen, in das isomere Benzidin umwandelt. Erhitzt man Azoxybenzol mit rauchender Salzsäure auf 1000 — 1150 so entsteht eine dunkelblaue Masse, die neben einem blauen, harzartigen Körper viel Benzidin enthält. (Zinin).

1783. Azobenzol\*),  $\Theta_{12}H_{10}N_2 = (\Theta_0H_0)_2N_2$ . Mitscherlich bereitete das Azobenzol 1834, indem er Nitrobenzol durch Alkohol und Aetzkali reducirte und das Product direct der Destillation unterwarf. Noble fand später, dass das Azobenzol häufig bei Darstellung des Anilins nach Béchamp's Methode (§. 1658.) gebildet wird, und dass es namentlich dann

<sup>\*)</sup> Mitscherlich. Pogg. Ann. XXXII. 224 und Ann. Chem. Pharm. XII. 311; Noble. ibid. XCVIII. 259. — Muspratt und Hofmann: ibid. LIV. 28. — Alexeyeff. Jahresb. 1864. 525. — Werigo. ibid. CXXXV. 176; Griess. ibid. XCVIII. 89. — P. W. Hofmann. ibid. CXV. 862. — Glaser. Bulletin de l'Acad. belge.

in reichlicher Menge entsteht, wenn man das Nitrobenzol mit Essigsäure und verhältnissmässig viel Eisen reducirt. Werigo und Alexeyeff erhielten Azobenzol, indem sie Nitrobenzol in alkoholischer Lösung mit. Natriumamalgam reducirten. Glaser zeigte vor Kurzem, dass auch bei Oxydation von salzsaurem Anilin mit übermangansaurem Kali Azobenzol gebildet wird. Die Bildung des Azobenzols aus Azoxybenzol, bei Destillation oder bei Einwirkung reducirender Agentien (z. B. Natriumamalgam) wurde schon oben erwähnt.

Darstellung. 1) Man destillirt Nitrobenzol mit weingeistigem Kali, wobei man zweckmassig die oben zur Darstellung des Azoxybenzols angegebenen Verhältnisse anwendet; zuletzt destillirt ein rothes Oel über, welches beim Erkalten krystallinisch erstarrt. 2) Man destillirt Nitrobenzol (1 Th.) mit Eisenfeile (3 Th.) und Essigsäure (1 Th.). Zuerst geht Anilin über, später krystallinisch erstarrendes Azobenzol; etwa <sup>1</sup>/<sub>3</sub> des angewandten Nitrobenzols. Zur Reinigung wascht man zweckmässig mit verdünnter Salzsäure oder Essigsäure und krystallisirt aus Alkohol oder Aether um.

Das Azobenzol bildet grosse, gelbrothe Blättchen, oder wohlausgebildete tafelförmige Krystalle. Es schmilzt bei 65° und siedet bei 293°. In Wasser ist es sehr wenig, in Alkohol und in Aether leicht löslich. Die Dampfdichte wurde von P. W. Hofmann = 6,50 gefunden.

Das Azobenzol geht bei Einwirkung geeigneter Reductionsmittel, z. B. Schwefelammonium, in Hydrazobenzol über; bei Behandlung mit schwefliger Säure in alkoholischer Lösung erzeugt es leicht das mit dem Hydrazobenzol isomere Benzidin.

Starke Salpetersäure erzeugt Nitrosubstitutionsproducte (§. 1736.); concentrirte Schwefelsäure löst das Azobenzol ohne Veränderung; rauchende Schwefelsäure führt es bei längerem Erhitzen auf 150° in eine Sulfosäure von der Formel:  $\Theta_{12}H_{10}N_2S\Theta_3$  über, die durch wenig Wasser in gelben Krystallflittern gefällt wird und aus wässriger Lösung in grossen orangegelben Blättern krystallisirt. Sie bildet schön krystallisirende Salze; das tafelförmige Silbersalz hat die Formel:  $\Theta_{12}H_9AgN_2S\Theta_3$ . (Griess).

Brom vereinigt sich direct, und ohne Bromwasserstoffentwicklung, mit Azobenzol. Das Product hat die Zusammensetzung:  $G_{12}H_{10}Br_2N_2$ ; es ist in Alkohol und Aether schwer löslich, und krystallisirt in goldgelben Nadeln, die bei 205° schmelzen und unzersetzt sublimiren. Salpetersäure erzeugt aus dieser Bromverbindung ein Nitrosubstitutionsproduct, das bei 159° schmilzt und in Alkohol sehr lösliche, strohgelbe Nadeln bildet (Werigo).

Werigo hält diese Bromverbindung des Azobenzols für Bibrombenzidin. Sie entspricht wohl eher dem Hydrazobenzol, und sie unterscheidet sich wesentlich von dem von Fittig durch Reduction des Bibrom-binitro-diphenyl's dargestellten Bibrombenzidin, welches bei 89° schmilzt und nicht unzersetzt flüchtig ist.

Erhitzt man Azobenzol mit salzsaurem Anilin, so wird die Mischung bei 170° schön violett, bei 230° tief dunkelblau. Wird statt des Anilinsalzes salssau-

res Toluidin angewandt, so bildet sich bei 230° ein in Wasser löslicher rubinrother Farbstoff. Die so entstehenden Producte sind bis jetzt nicht näher untersucht. (Städeler)\*).

Hydrazobenzol \*\*):  $\Theta_{12}H_{12}N_2 = (\Theta_0H_5)_2N_2H_2$ . Das Hydrazobenzol entsteht bei Einwirkung reducirender Substanzen, namentlich bei Einwirkung von Schwefelammonium auf Azobenzol und Azoxybenzol. Krühere Beobachter hatten bei diesen Reductionen stets Benzidin erhalten; indessen hatte Noble 1856 offenbar schon Hydrazobenzol unter den Händen, insofern er angiebt, dass der von ihm für Benzidin gehaltene Körper bei Einwirkung von salpetriger Säure Azobenzol regenerirt; Hofmann zeigte 1863, dass bei Reduction des Azobenzols mit Schwefelammonium zunächst Hydrazobenzol entsteht und dass dieses erst bei Einwirkung von Säuren, aber dann mit ausnehmender Leichtigkeit, in das isomere Benzidin (Diamido-diphenyl) übergeht. Dass bei Oxydation von salzsaurem Anilin durch übermangansaures Kali, neben Azobenzol, auch Hydrazobenzol gebildet wird, wurde von Glaser vor Kurzem beobachtet.

Darstellung. Man leitet in eine Lösung von Azobenzol in alkoholischem Ammoniak Schwefelwasserstoff; fällt aus der farblos gewordenen Flüssigkeit das Hydrazobenzol durch Zusatz von Wasser, und krystallisirt aus Alkohol um.

Das Hydrazobenzol krystallisirt in wohlausgebildeten Tafeln, die bei 131° schmelzen. Es riecht eigenthümlich campherartig. In Wasser ist es fast unlöslich, von Alkohol und von Aether wird es leicht gelöst. Von Essigsäure wird es nicht verändert, und nur in geringer Menge gelöst. Bei Einwirkung selbst verdünnter Mineralsäuren geht es mit Leichtigkeit in das isomere Benzidin über; und es ist daher in wässrigen Mineralsäuren löslich, während eine alkoholische Lösung, auf Zusatz von Schwefelsäure rasch schwefelsaures Benzidin ausscheidet.

Von Oxydationsmitteln (Chlor, Brom, salpetrige Säure, chromsaures Kali, übermangansaures Kali, etc.) wird das Hydrazobenzol leicht in Azobenzol umgewandelt; selbst bei Berührung mit Alkohol und Luft erfolgt diese Wasserstoffentziehung. Bei der Destillation zerfällt das Hydrazobenzol geradeauf in Azobenzol und Anilin:

$$2 \Theta_{12}H_{12}N_2 = \Theta_{12}H_{10}N_2 + 2 \Theta_6H_7N.$$

Destillirt man Hydrazobenzol mit alkoholischer Kalilauge oder mit Alkohol und Natriumamalgam, so wird es fast vollständig in Anilin umgewandelt:

$$\Theta_{12}H_{12}N_2 + H_2 = 2 \Theta_6H_7N.$$

Eine dem Hydrazobenzol entsprechende Sulfosaure entsteht, nach

<sup>•)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 700.

<sup>\*\*)</sup> Jahresb. 1863. 424.

Griess, wenn die Sulfosäure des Azobenzols in ammoniakalischer Lösung mit Schwefelwasserstoff behandelt wird.

Nitroderivate des Azoxybenzols und des Azobenzols.

Aus Azoxybenzol entstehen bei Einwirkung von starker Salpe- 1785. tersäure zwei Nitroderivate von gleicher Zusammensetzung; das schwerlösliche Nitro-azoxybenzol und das leicht lösliche Isonitro-azoxybenzol:  $\Theta_{12}H_9(N\Theta_2)N_2\Theta$ .

Zur Darstellung beider verfährt man nach Zinin wie folgt. Man übergiesst 1 Th. Azoxybenzol mit 5 Th. Salpetersäure von 1,45 sp. Gew.; erwärmt vorsichtig bis zum Eintreten der Reaction und kühlt dann gut ab. Man zerreibt den entstandenen Brei mit Wasser, wascht mit Wasser aus und kocht 3 bis 4mal mit wenig Alkohol aus. Das meiste Nitro-azoxybenzol bleibt unge!öst. Die Lösungen setzen beim Erkalten haarförmige Krystalle des schwerlöslichen Nitro-azoxybenzols ab, bisweilen neben grösseren, nadelförmigen Krystallen des leichtlöslicheren Isonitro-azoxybenzols; die Mutterlaugen scheiden, nachdem ein Theil des Alkohols abdestillirt worden, das Isonitro-azoxybenzol als krystallinisch erstarrendes Oel ab. Man trennt und reinigt die beiden Producte durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Alkohol. Man erhält etwa 75 pC. Nitro-azoxybenzol und 25 pC. Isonitro-azoxybenzol.

Nitro-azoxybenzol ist selbst in siedendem Alkohol und Aether sehr wenig löslich; es scheidet sich aus diesen Lösungen in gelben krystallinischen Flocken aus. Aus Salpetersäure krystallisirt es leichter in gelben Nadeln. Es schmilzt bei 1530.

Warme alkoholische Kalilösung löst das Nitro-azoxybenzol mit brauner Farbe; Wasser fällt dann ein rothes Pulver, welches aus Kohlenwasserstoffen krystallisirt werden kann. Das so entstehende Reductionsproduct ist vielleicht:  $\Theta_{12}H_2N_3\Theta$  (Gerhardt und Laurent)\*).

Von alkoholischem Schwefelammonium wird das Nitroazoxybenzol leicht reducirt. Es entsteht eine in Wasser, Alkohol und Benzol leicht lösliche krystallisirbare Base, die mit Säuren wohlcharakterisirte und krystallisirbare Salze erzeugt. Diese Base ist bis jetzt nicht näher untersucht; sie ist wahrscheinlich: Mono-amido-azoxybenzol:  $\Theta_{12}H_9(NH_2)N_2\Theta$ . (Zinin).

Isonitro-azoxybenzol ist in Alkohol, in Aether und in Benzol sehr löslich. Durch Verdunsten krystallisirt es in grossen gelben Tafeln oder Prismen; aus heisser alkoholischer Lösung scheidet es sich in Nadeln oder als krystallinisch erstarrendes Oel aus. Es schmilzt bei 49°; beim Erhitzen zersetzt es sich unter schwacher Verpuffung.

Von heisser alkoholischer Kalilösung wird das Isonitro-azoxybenzol gelöst; .... die Flüssigkeit wird anfangs grün, dann braun; beim Kochen scheidet sich ein harzartiger Körper aus, durch dessen Destillation eine gelbe krystallisirende Substanz erhalten wird, die bis jetzt nicht näher untersucht ist. (Zinin).



Vgl. Gerhardt u. Laurent, Ann. Chem. Pharm. LXXV. 71. Zinin. ibid. CXIV. 217.

Durch alkoholisches Schweselammonium wird das Isonitro-azoxybenzol wie es scheint in ungewöhnlicher Weise reducirt. Statt 3 & scheiden sich nur 2 S aus; es wird also wohl nur Sauerstoff entzogen, aber kein Wasserstoff zugesührt. Das Product hat in der That die Zusammensetzung:  $\theta_{12}H_0N$ .  $N_2\Theta$ . Dieses Reductionsproduct krystallisirt aus Alhohol in seinen Nadeln oder Blättchen von gelblicher Farbe; es ist auch in Aether und Benzol sehr löslich. Von concentrirten Säuren wird es gelöst, durch Wasser aber unverändert gesällt. Es schmiltzt bei 85° und giebt bei der Destillation ein krystallisirendes Product. Mit concentrirter Salpetersäure scheint es Nitroderivate zu erzeugen. (Zinin).

1736. Aus Azobenzol entstehen nach Laurent und Gerhardt\*) zwei Nitroderivate, das Mononitro-azobenzol und das Binitro-azobenzol.

Uebergiesst man geringe Mengen von Azobenzol mit rauchen der Salpetersäure und erwärmt man gelinde, so bildet sich Mononitroazobenzol; erhitzt man einige Minuten, so wird Binitro-azobenzol gebildet. In beiden Fällen wascht man erst mit Salpetersäure, dann mit Wasser und krystallisirt aus heissem Alkohol um.

Mononitro-azobenzol:  $\Theta_{12}H_9(N\Theta_2)N_2$ , krystallisirt in kleinen Nadeln von blass orangegelber Farbe. Es löst sich in Alkohol weniger leicht als das Azobenzol, leichter als das Binitro-azobenzol. Es schmilzt leichter als dieses letztere, und erstarrt beim Erkalten krystallinisch. (Laurent und Gerhardt). Mit Schwefelammonium erzeugt es eine krystallisirbare Base. (Zinin).

Binitro-azobenzol:  $\Theta_{12}H_8(N\Theta_2)_2N_2$ , krystallisirt aus heissem Alkohol, oder besser aus rauchender Salpetersäure, in orangegelben Nadeln. Es schmilzt zu einer blutrothen Flüssigkeit, die beim Erkalten in Nadeln krystallisirt. In Alkohol und in Aether ist es wenig löslich. Bei Reduction mit alkoholischem Schwefelammonium erzeugt es Diphenin (§. 1739.).

1787. Amidoderivate des Azoxybenzols, des Azobenzols, und des Hydrazobenzols. Die bei Einwirkung von Schwefelammonium auf die Nitroderivate des Azoxybenzols entstehenden Producte sind bis jetzt nicht näher untersucht. Dasselbe gilt von dem auf gleichem Weg gebildeten Reductionsproduct des Mononitro-azobenzols.

Aus Dinitro-azobenzol entsteht, wie oben schon erwähnt, Diamidoazobenzol (Diphenin §. 1739.). Ein Diamidoderivat des Hydrazobenzols, das Hydrazo-anilin (§. 1740.) ist aus Paranitroanilin erhalten worden.

1788. Monamido-azob e nzol\*\*), Amidodiphenylimid:  $\Theta_{12}H_{11}N_3$  $=\Theta_{12}H_9(NH_2)N_2$ . (vgl. §. 1714.). Das Monamido-azobenzol wurde bis jetzt nicht durch Reduction des Mononitro-azobenzols dargestellt, und es

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXV. 73.

<sup>\*\*)</sup> Méne. Jahresber. 1861. 496. — Schiff. Ann. Chem. Pharm. CXXVII. 846. — Griess u. Martius. Zeitschr. f. Chem. 1866. 182.

ist daher unentschieden, ob die so darstellbare Substanz mit dem Körper identisch, oder vielleicht nur isomer ist, der hier als Monamido-azobenzol abgehandelt werden soll.

Das Monamido-azobenzol entsteht, wie es scheint, bei Einwirkung sehr verschiedener oxydirender Substanzen auf Anilin, und wahrscheinlich beruhen einzelne zum Theil schon vor langer Zeit beobachtete Farbreactionen des Anilins, die man später bisweilen der Bildung von Rosanilin zuschrieb, auf Erzeugung von Monamido-azobenzol.

Die älteren, meist sehr unbestimmten Beobachtungen können hier übergangen werden. Die Angaben von Mene und von Schiff lassen keinen Zweifel, dass beide Chemiker Amido-azobenzol unter den Händen hatten. Ein vor einigen Jahren von den bekannten Farbfabrikanten Simpson, Maule und Nicholson durch Einwirkung von salpetriger Säure auf in Alkohol gelöstes Anilin dargestelltes, und versuchsweise als Farbstoff (Anilingelb, Aurin) angewandtes Präparat, wurde vor Kurzem von Griess und Martius untersucht; sie zeigten ferner, dass das so dargestellte Product identisch mit dem Körper ist, der nach Schiff's Angabe durch Behandeln von Anilin mit Antimonsäure oder mit zinnsaurem Natron erhalten wird.

Fast gleichzeitig beobachtete Kekulé die Bildung von Amido-azobenzol bei Einwirkung von Brom auf Anilin. Er fand dann, dass das isomere Diazo-amidobenzol (§. 1759.) bei Einwirkung von Anilin oder Anilinsalzen mit Leichtigkeit in Amido-azobenzol übergeht, und dass desshalb
stets mehr oder weniger Amidoazobenzol gebildet wird, wenn Diazo-amidobenzol oder irgend eine Diazo-benzolverbindung auf Anilin oder ein Anilinsalz einwirken, oder wenn Anilin in geeigneten Bedingungen mit einer
Substanz behandelt wird, welche Diazobenzol zu erzeugen im Stande ist.

Diese Umwandlung des Diazo-amidobenzols in das isomere Amido-azobenzol wird später noch weiter besprochen werden (§. 1769.); sie erklärt sich wohl in folgender Weise.

Diazo-amidobenzol = 
$$\Theta_e H_5 - N = N - NH \cdot \Theta_e H_5 + \Theta_e H_5 \cdot NH_2$$
, HCl  
Amido-azobenzol =  $\Theta_e H_5 - N = N - \Theta_e H_4 \cdot NH_2 + \Theta_e H_5 \cdot NH_2$ , HCl.

Der im Diazo-amidobenzol durch Vermittlung des Stickstoffs gebundene Anilinrest NH.  $G_{\bf g}H_{\bf b}$  wird durch das einwirkende Anilinsalz verdrängt; ein gleich zusammengesetzter Anilinrest tritt jetzt durch Vermittlung des Kohlenstoffs mit den zwei vereinigten Stickstoffatomen in Bindung. Zur Umwandlung des Diazo-amidobenzols in das isomere Amido-azobenzol ist also die Anwesenheit eines Anilinsalzes nöthig; aber es wird stets eine dem verbrauchten Anilinsalz gleichgrosse Menge in Freiheit gesetzt, und es erklärt sich so, dass eine kleine Menge von Anilinsalz eine grosse Menge von Diazo-amidobenzol in das isomere Amido-azobenzol umzuwandeln im Stande ist.

Griess und Martius beobachteten bei Darstellung des Amido-azobenzols nach

der weiter unten zu beschreibenden Methode stets das Austreten von Phenol. Sie erklären daher die Bildung der neuen Base durch die Gleichung:

$$3\theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H}_{1}\mathbf{N} + 3\Theta = \theta_{12}\mathbf{H}_{11}\mathbf{N}_{3} + \theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H}_{\mathbf{6}}\Theta + 2\mathbf{H}_{2}\Theta$$
Anilin. Amido-azobenzol. Phenol.

Es unterliegt wohl kaum einem Zweisel, dass auch bei dieser Methode zunächst Diazo-amidobenzol gebildet wird, welches durch Vermittlung von Anilin oder Anilinsalz in das isomere Amido-azobenzol übergeht. Das Phenol entsteht offenbar durch eine gleichzeitig verlausende, von Stickstoffentwickelung begleitete Zersetzung der Diazobenzolverbindung.

Darstellung. 1) Man lässt reines Diazo-amidobenzol mit Alkohol und etwas salzsaurem Anilin (1/10 - 1/2) Th.) zwei bis 3 Tage stehen. Die anfangs blassgelbe Lösung wird bald tief braun. Wasser fällt dann gelbe Krystalle von Amido-azobenzol, die aber bisweilen noch etwas Diazo-amidobenzol enthalten und dann beim Erhitzen verpuffen. Man setzt daher besser Salzsäure zu und kocht einige Zeit, wodurch der rothbraune Krystallbrei sich in violettblaue Nadeln von fast reinem salzsaurem Amido-azobenzol umwandelt (Kekulé). 2) Man trägt schwefelsaures Diazobenzol in eine alkoholische Lösung von salzsaurem Anilin ein und lässt einige Tage in der Kälte stehen. Die tiefrothe Flüssigkeit sotzt ein rothes Krystallpulver ab, das sich beim Kochen mit Wasser, und selbst beim Auswaschen, durch Verlust von Säure in gelbes Amido-azobenzol umwandelt (Kekulé). 3) Weniger sicher sind folgende Methoden. Man bereitet aus 1 Th. Anilin salpetersaures Diazobenzol, trägt dieses in eine alkoholische Lösung von 2 Th. Anilin ein und lässt einige Tage stehen. Oder, man leitet salpetrige Säure in eine kalt gehaltene Lösung von Anilin in Alkohol, genau wie zur Darstellung des Diazoamidobenzols, lässt einige Tage stehen, setzt dann wässrige Salzsäure zu. etc. (Kckulé). 4) Martius und Griess geben folgende Vorschrift. Wenn salpetrige Saure auf eine kalt gehaltene Lösung von Anilin in Alkohol einwirkt, so entsteht Diazo-amidobenzol. Leitet man dagegen salpetrige Säure in eine schwach erwärmte Lösung von Anilin in der dreifachen Menge Alkohol, ohne dabei absukühlen, so wird das mit dem Diazoamidobenzol isomere Monamido-azobenzol gebildet. Sobald die Flüssigkeit tief roth geworden ist, fügt man einen grossen Ueberschuss mässig concentrirter Salzsäure zu, wodurch die Mischung zu einem dicken braunrothen Brei erstarrt. Man sammelt aut einem Filter, wascht, zur Entfernung der Phenylsäure, mit sehr verdänntem Alkohol, zieht dann wiederholt mit siedendem Wasser aus und fällt aus dem Filtrat die Base durch Ammoniak. 5) Man mischt 3 Th. zinnsaures Natron, 1 Th. salpetersaures Anilin und 10 Th. Wasser; man erwärmt auf 100°, und fügt allmälig Natronlauge zu, wodurch eine lebhafte Reaction eintritt. Sobald eine Probe des Productes durch Zusats von Säure eine tief rothe Farbe annimmt, unterbricht man die Operation und lässt erkalten. Setzt man dann so viel Salzsäure zu, dass alles Zinnoxyd gelöst wird, so scheidet sich ein rothbraunes Harz aus. Man digerirt, zur Entfernung des Phenols, mit Natronlauge, zieht mit heisser verdünnter Salzsäure aus und versetst das Filtrat mit Ammoniak (Griess und Martius). 5) Lässt man auf Anilin langsam Bromdampf einwirken, so entsteht ein rother Krystallbrei. Salssäure von 1,11 spec. Gew. entzieht viel Anilin und Monobromanilin; der Rückstand giebt an siedende verdünnte Salzsäure zunächst Bibromanilin ab; die apäteren Auskochungen sind tief roth gefärbt; sie liefern beim Erhalten blaue Nadeln von salssaurem Amido-azobenzol und bei Zusats von Ammoniak gelbe Krystallschuppen der freien Base (Kekulé).

Zur Reinigung des Amido-azobenzols bedient man sich zweckmässig des salzsauren Salzes. Man krystallisirt dieses entweder aus sehr viel siedender stark verdünnter Salzsäure um, oder man kocht es abwechselnd mit wässriger und alkoholischer Salzsäure aus. Man zersetzt dann mit Ammoniak und reinigt die Base durch Destillation, durch Krystallisation aus Alkohol, oder besser aus heissem, stark verdünntem Alkohol, der harzartige Materien ungelöst lässt.

Das Amido-azobenzol ist in Wasser selbst in der Siedhitze wenig löslich; es löst sich leicht in Alkohol und in Aether. Aus der heissen alkoholischen Lösung krystallisirt es in gelben rhombischen Nadeln, oder Prismen; vermischt man die alkoholische Lösung mit Wasser, so scheidet es sich in Form gelber Krystallblättchen aus. Es schmilzt bei 130°, erstarrt wieder bei 120°, und ist bei hoher Temperatur unzersetzt flüchtig.

Das Amidoazobenzol ist eine sehr schwache, einsäurige Base; seine Salze sind aus einem Ueberschuss von Säure krystallisirbar, werden aber von Wasser leicht und vollständig zersetzt. Die Salze sind in festem Zustand meist roth oder violettblau; ihre sauren Lösungen sind schön roth. Die saure Lösung des salzsauren Salzes färbt Seide prachtvoll roth; die rothe Farbe geht durch Wasser in gelb über; wird dann durch Säuren wieder hergestellt, etc.

Die meisten Salze des Amido-azobenzols sind in Wasser sehr wenig löslich; am löslichsten ist das salpetersaure Salz:  $\Theta_{12}H_{11}N_3$ .  $HN\Theta_3$ . Das schwefelsaure Salz:  $2\Theta_{12}H_{11}N_3$ .  $H_2S\Theta_4$  und das oxalsaure Salz:  $2\Theta_{12}H_{11}N_3$ .  $H_2\Theta_2\Theta_4$  sind selbst in kochendem Alkohol kaum löslich. Das salzsaure Salz:  $\Theta_{12}H_{11}N_3$ . HCl krystallisirt aus siedender wässriger Salzsäure, in der es nur wenig löslich ist, in Form prachtvoll blauvioleter Nadeln oder Schuppen. Aus seiner alkoholischen Lösung fällt Platinchlorid braunrothe Nadeln eines Doppelchlorids.

Setzt man zur alkoholischen Lösung der Base salpetersaures Silberoxyd, so scheiden sich goldglänzende Blättchen einer in kochendem Alkohol schwer, in Wasser und Aether sast unlöslichen Silberverbindung aus: 20,2H1,N2.AgHO.

Bei Einwirkung von Aethyljodid auf eine alkoholische Lösung von Amidoazobenzol entsteht, in der Kälte, das Jodid einer Aethyl-haltigen Base  $\Theta_{12}H_{10}$  ( $\Theta_2H_5$ )N<sub>3</sub>.HJ; bei 100° findet Zersetzung statt, durch welche, neben einem harzartigen Product, Aethylanilin gebildet wird.

Die Zersetzungen des Amido-azobenzols sind noch wenig erforscht. Bei Destillation mit Braunstein und Schwefelsäure entsteht Chinon; bei Behandeln mit Zinn und Salzsäure Anilin und Phenylendiamin (§. 1703):

$$\Theta_{12}H_{11}N_3$$
 +  $2H_2$  =  $\Theta_0H_7N$  +  $\Theta_0H_8N_2$   
Amido-azobenzol. Anilin. Phenylendiamin.

Die letztere Zersetzung erklärt sich leicht, wenn man die hier beschriebene gelbe Basc als Amidoderivat des Azobenzols ansieht, und wenn man sich das



Azobenzol selbst in der oben (§. 1730) entwickelten Weise constituirt denkt. Die beiden durch je zwei Verwandtschaftseinheiten verbundenen Stickstoffatome trennen sich, indem jedes durch zwei Wasserstoffatome gesättigt wird. Man kann sich die Zersetzung etwa durch folgendes Schema versinnlichen:

$$(\theta_{e}H_{5})^{-}N^{-}N^{-}(\theta_{e}H_{4})^{-}NH_{2}$$

$$H_{2} \qquad H_{2}$$

$$(\theta_{e}H_{5})^{-}N^{|}N^{|}N^{-}(\theta_{e}H_{4})^{-}NH_{2}$$

Die Zersetzung ist also genau so, als zerfiele das Azobenzol direct in zwei Molecüle Anilin; sie entspricht vollständig der gleich zu erwähnenden Spaltung des Diamido-azobenzols (Diphenin) in zwei Molecüle Phenylendiamin. Das bei Oxydation des Amido-azobenzols auftretende Chinon ist ein Product der Oxydation des Phenylendiamins.

Erhitzt man Amido-azobenzol mit salzsaurem Anilin, so entsteht ein blauer Farbstoff, der bis jetzt nicht näher untersucht ist (Martius und Griess). Leitet man salpetrige Säure in eine alkoholische Lösung von Amido-azobenzol, so entstehen krystallisirbare Diazoverbindungen (Kekulé).

1739. Diamido-azobenzol, Diphenin\*):  $\Theta_{12}H_{12}N_4 = \Theta_{12}H_8(NH_2)_2N_2$ . Das Diphenin wurde von Laurent und Gerhardt durch Reduction des Dinitro-azobenzols mit Schwefelammonium erhalten.

Man behandelt Dinitro-azobenzol in alkoholischer Lösung mit Schweselammonium; verjagt einen Theil des Alkohols durch Destillation; verdünnt mit Wasser; sügt überschüssige Salzsäure zu und siltrirt heiss. Ammoniak fällt aus der
Lösung krystallinisches Diphenin, das durch Umkrystallisiren aus Aether, oder
auch dadurch gereinigt wird, dass man das schwer lösliche schweselsaure Salz
darstellt, dieses in heisser verdünnter Salzsäure löst und mit Ammoniak zersetzt.

Das Diphenin ist gelb und krystallisirbar; es ist eine zweisäurige Base. Es löst sich in Salpetersäure und in Salzsäure mit rother Farbe; die salzsaure Lösung giebt mit Platinchlorid einen carminrothen Niederschlag. Das saure schwefelsaure Salz ist in kaltem Wasser unlöslich.

Bei Einwirkung von Reductionsmitteln spaltet sich das Diphenia geradeauf in 2 Mol. Phenylendiamin (§. 1703) (Hofmann).

$$\Theta_{12}H_8(NH_2)_2N_2 + 2H_2 = 2 \Theta_8H_4 \cdot (NH_2)_2.$$

Beim Erhitzen mit Schwefelsäure und Braunstein liefert es Chinon (Griess und Martius).

1740. Diamido-hydrazobenzol, Hydrazo-anilin \*\*):  $\Theta_{12}H_{14}N_4 =$ 

Laurent u. Gerhardt, Ann. Chem. Pharm. LXXV. 74. — Hofmann, Jahresb. 1863. 423.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXV. 162.

 $[\Theta_6H_4(NH_2)]_2$ .  $N_2H_2$ . Haarhaus erhielt diese Verbindung durch Einwirkung von Natriumamalgam auf Paranitranilin (§. 1694).

Man fügt zu einer alkoholischen Lösung von Paranitranilin (aus Binitrobenzol) nach und nach Natriumamalgam, filtrirt heiss von einer geringen Menge eines gelbbraunen Niederschlags ab, fällt mit Wasser und krystallisirt aus Alkohol um.

Das Hydrazo-anilin bildet lange goldgelbe Nadeln, die bei 140° schmelzen und zum grossen Theil unzersetzt sublimiren. Es ist in Wasser schwer, in Alkohol und Aether leicht löslich. Es verhält sich wie eine zweisäurige Base, und bildet wohl charakterisirte, krystallisirbare Salze.

Das salzsaure Hydrazoanilin:  $\Theta_{12}H_{14}N_4$ . 2HCl scheidet sich bei Zusatz von Salzsäure zu einer alkoholischen Lösung der Base in Form feiner goldglänzender Blättchen aus; es ist selbst in kaltem Wasser leicht löslich, von Alkohol wird es schwer, von Aether kaum gelöst. Seine alkoholische Lösung erzeugt mit Platinchlorid einen fleischfarbigen Niederschlag des entsprechenden Platindoppelchlorids. Das salpetersaure Salz:  $\Theta_{12}H_{14}N_4$ . 2HN $\Theta_3$  und das schwefelsaure Salz:  $\Theta_{12}H_{14}N_4$ . 4 $\Theta_3$  scheiden sich als gelbe krystallinische Niederschläge aus, wenn eine alkoholische Lösung der Base mit der betreffenden Säure versetzt wird.

Aus dem mit dem Paranitranilin isomeren Nitranilin (aus nitrirten Aniliden) konnte keine mit dem Hydrazo-benzol isomere Substanz erhalten werden.

Azoderivate des Toluols. Aus dem Nitrotoluol sind durch 1741. Einwirkung von Natriumamalgam Substanzen erhalten worden, die den im Vorhergehenden beschriebenen Azoderivaten des Benzols analog und sehr ähnlich sind. Nur das Azotoluol ist bis jetzt etwas näher untersucht.

Azotoluol\*):  $\Theta_{14}H_{14}N_2$ . Werigo und Jaworsky erhielten diese Verbindung fast gleichzeitig, indem sie eine alkoholische Lösung von Nitrotoluol, unter zeitweisem Zusatz von Essigsäure, mit Natriumamalgam behandelten.

Das Azotoluol bildet orangerothe glänzende Nadeln, die bei 1370 schmelzen, und unzersetzt sublimiren. Es ist unlöslich in Wasser, in verdünnten Säuren und Alkalien; von Alkohol und namentlich von Aether wird es leicht gelöst.

Behandelt man eine alkoholische Lösung von Azotoluol bis zur Entfärbung mit Natriumamalgam, oder lässt man Schwefelammonium in alkoholischer Lösung auf Azotoluol einwirken, so entsteht ein in glän-

Werigo, Jahresb. 1864. 527; Zeitschr. f. Chem. 1864. 481 u. 722; 1865, 681; 1866, 196.

zenden Blättchen krystallisirender Körper, der offenbar Hydrazotoluol:  $\Theta_{14}H_{16}N_2$  ist (Werigo, Jaworsky). Lässt man Brom auf reines Azotoluol einwirken, so entsteht ein krystallisirbares Bromadditionsproduct:  $\Theta_{14}H_{14}N_2$ Br<sub>2</sub>, welches wahrscheinlich das dem Hydrazotoluol entsprechende Bromazotoluol ist. Durch Einwirkung von Brom oder Chlor auf die ätherische Lösung von rohem, nicht gereinigtem Azotoluol erhielt Werigo\*) krystallisirende Verbindungen, die wie es scheint nichts anderes sind als Salze von Brom- oder von Chlor-toluidin (vgl. §. 1697).

Werigo lässt Natriumamalgam auf eine alkoholische Lösung von Nitrotoluol einwirken, setzt, um die Flüssigkeit stets schwach sauer zu erhalten, von Zeit zu Zeit Essigsäure zu, dampit ein und zieht mit Aether aus. Wird dieser Lösung Brom zugefügt, so entsteht ein krystallinischer Niederschlag, der aus heissem Wasser, unter Zusatz von Thierkohle, und dann aus Alkohol umkrystallisirt wird. Er bildet weisse, silberglänzende Blättchen, die in Wasser und Alkohol leicht, in Aether wenig löslich sind. Werigo giebt die Formel: 014H20N2Br4. Salpetersaures Silberoxyd fällt aus der wässrigen Lösung dieser Substanz nur die Hälfte des Broms; das Filtrat liefert beim Verdampsen und Abkühlen lange Nadeln eines salpetersauren Salzes von der Formel:  $\Theta_{14}H_{20}N_2Br_2(N\Theta_3)_2$ . Setzt man zur wässrigen Lösung der ursprünglichen Bromverbindung Natronlauge, so scheidet sich ein weisser krystallinischer Niederschlag aus, der durch Lösen in Alkohol und Ausfällen mit Wasser gereinigt werden kann. Die so dargestellte, aus weissen Nadeln bestehende Substanz hat, nach Werigo, die Formel: 014H18Br2N2; sie schmilzt bei 570,5, und beim Erhitzen unter Wasser; sie ist in Wasser sehr wenig, in Alkohol und in Aether leicht löslich.

Durch Einleiten von Chlor in eine unreine ätherische Azotoluollösung entsteht eine dem oben beschriebenen Bromid ganz analoge Chlorverbindung:  $\Theta_{14}H_{26}N_2Cl_4$ .

Werigo hält die bei Anwendung der rohen ätherischen Azotoluollösung entstehende Bromverbindung für das bromwasserstoffsaure Salz eines eigenthümlichen Diamids; den durch salpetersaures Silber entstehenden Körper für das entsprechende Nitrat und die durch Natron abgeschiedene Substanz für die freie Base:

 $\Theta_{14}$   $H_{18}$   $Br_2$   $N_2$   $\Theta_{14}$   $H_{18}$   $Br_2$   $N_2$  . 2HBr  $\Theta_{14}$   $H_{18}$   $Br_2$   $N_2$  . 2HN $\Theta_3$ .

Es unterliegt wohl keinem Zweisel, dass diese Körper nichts anderes sind als Bromtoluidin, bromwasserstoffsaures Bromtoluidin und salpetersaures Bromtoluidin:

 $\Theta_1$   $H_8$  Br N  $\Theta_1$   $H_8$  Br N . HBr  $\Theta_1$   $H_8$  Br N . HN $\Theta_2$ .

<sup>\*)</sup> Jaworsky, Jahresb. 1864. 527.

Dass die Bromverbindung und die entsprechende Chlorverbindung nur aus "rohem" Azotoluol entstehen, erklärt sich wohl durch die Annahme, dass sie aus dem im rohen Azotoluol enthaltenen Toluidin gebildet werden.

Azoderivate des Xylols\*). Das Nitroxylol erzeugt mit Na. 1742. triumamalgam zunächst das in ziegelrothen Nadeln krystallisirende bei 120° schmelzende und unverändert flüchtige Azoxylol: θ<sub>16</sub>H<sub>18</sub>N<sub>2</sub>. Wird die Behandlung mit Natriumamalgam länger fortgesetzt, so erhält man farblose, in Alkohol und Aether sehr lösliche Krystalle, die schon beim Verdunsten ihrer ätherischen Lösung sublimiren; sie sind wahrscheinlich Hydrazoxylol.

Azoderivate des Cumols \*\*) sind bis jetzt nicht näher unter-Werigo hat nur beobachtet, das Nitrocumol mit Natriumamalgam einen rothen, krystallisirbaren Körper liefert.

Azoderivate des Cymols \*\*\*\*). Aus Nitrocymol (aus Cymol aus Römisch-Kümmelöl) erhielt Werigo bei Behandeln mit Natriumamalgam grosse kirschrothe Tafeln von Azocymol. Es schmilzt bei 860: vereinigt sich mit Brom zu einem in platten Nadeln krystallisirenden Additionsproduct, und wird von Natriumamalgam in eine farblose Verbindung übergeführt, die wahrscheinlich Hydrazocymol ist.

### Diazoderivate der Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe.

Die Diazoverbindungen entstehen im Allgemeinen bei gemässigter 1748. Einwirkung von salpetriger Säure auf Amidoderivate der aromatischen Substanzen; Diazoderivate der Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe werden also aus den Amidoderivaten dieser Kohlenwasserstoffe, aus dem Anilin und seinen Homologen (§§. 1655 ff.) erhalten.

Wenn salpetrige Säure auf Ammoniak einwirkt, so bildet sich bekanntlich Stickstoff und Wasser:

$$NH_2 + N\Theta_2H = N_2 + 2H_2\Theta_1$$

man kann sagen, die drei Wasserstoffatome des Ammoniaks werden gegen ein Atom trivalenten (dreiatomigen) Stickstoff ausgetauscht.

Eine gans ähnliche Zersetzung erleiden in der Regel die vom Ammoniaktypus sich herleitenden Substanzen aus der Klasse der Fettkörper, bei Einwirkung von salpetriger Säure; die Amide sowohl als die Aminbasen liefern, unter Stickstoffentwicklung, diejenige dem Wassertypus. zugehörige Substanz, die dem angewandten Ammoniakderivat entspricht.

Man hat allgemein für Ammoniakderivate einatomiger Radicale:

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Werigo, Zeitschr. f. Chem. 1864. 723; 1865. 812.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1864. 728.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. 1864. 728.

$$NH_2\dot{R} + N\Theta_2H = N_2 + \dot{R}H\Theta + H_2\Theta$$

und in entsprechender Weise für Ammoniakderivate zweiatomiger Radicale:

$$N_2H_4\ddot{R} + 2N\Theta_2H = 2N_2 + \dot{R}H_2\Theta_2 + 2H_2\Theta$$
oder auch:

$$N_2H_4\ddot{R} + 2N\Theta_2H = 2N_2 + \dot{R}\Theta + 3H_2\Theta.$$

Piria hatte diese Reaction zuerst 1848 für das Asparagin beobachtet (§. 1305); Strecker hatte kurz nachher, in derselben Weise aus Glycocoll die Glycolsäure, aus Leucin die Leucinsäure (vgl. §. 1091) und aus Hippursäure die Benzoglycolsäure erhalten. Man weiss jetzt, dass alle amidartige Verbindungen aus der Klasse der Fettkörper, in der Regel, in dieser Weise zersetzt werden. Aus Acetamid, z. B., entsteht Essigsäure, aus Succinamid Bernsteinsäure, aus Carbamid (Harnstoff) Kohlensäure-anhydrid; stets unter Entwicklung von Stickgas.

Auch das Aethylamin und andere Aminbasen zerfallen in derselben Weise; nur wird der in der ersten Phase der Reaction entstehende Alkohol von der salpetrigen Säure angegriffen und in Salpetrigäther umgewandelt.

Für Amidoderivate aromatischer Substanzen waren schon seit längerer Zeit einige analoge Reactionen beobachtet worden. Hunt\*) hatte 1849 gefunden, und Hofmann\*\*) hatte es später bestätigt, dass Anilin bei Einwirkung von salpetriger Säure, oder wenigstens dass salzsaures Anilin beim Behandeln mit salpetrigsaurem Silberoxyd, unter Stickstoffentwicklung Phenol bildet.

$$NH_2(\Theta_0H_5) + N\Theta_2H = N_2 + (\Theta_0H_5)H\Theta + H_2\Theta$$
  
Apilin. Phenol.

Gerland \*\*\*) hatte 1853 in entsprechender Weise aus Amidobenzoësaure die Oxybenzoësaure dargestellt.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. LXXVI. 285.

<sup>\*\*)</sup> ibid. LXXV. 359; vgl. auch Matthiessen. ibid. CVIII. 212.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. LXXXVI. 143.

In neuerer Zeit hat nun Griess durch eine Reihe bewundernswürdiger Untersuchungen dargethan, dass bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Amidoderivate aromatischer Substanzen zunächst keine Entwicklung von Stickstoff eintritt; dass vielmehr Körper erhalten werden, die nicht nur den Stickstoff des angewandten Amidoderivats, sondern auch den Stickstoff der salpetrigen Säure enthalten. Er hat weiter gezeigt, dass diese complicirt zusammengesetzten Stickstoffverbindungen, die er als Diazoverbindungen bezeichnet, sich mit ausnehmender Leichtigkeit unter Entwicklung von Stickgas zersetzen, und dass sie, wenn diese Zersetzung in geeigneten Bedingungen vorgenommen wird, diejenigen Producte erzeugen, deren Bildung man schon früher beobachtet hatte.

Aus Amidobenzol (Anilin) entsteht z. B., je nach den Bedingungen des Versuchs, entweder Diazo-amido-benzol oder Diazobenzol (resp. salpetersaures Diazobenzol):

Diazo-amido-benzol 
$$= \Theta_{12}H_{11}N_3$$
  
Diazo-benzol  $= \Theta_6 H_4 N_2$ .

Das letztere zerfällt dann, am glattesten wenn sein schwefelsaures Salz mit Wasser gekocht wird, indem es unter Entwicklung von Stickstoff Phenol bildet:

$$\theta_{e}H_{4}N_{2} + H_{2}\theta = N_{2} + \theta_{e}H_{e}\theta$$
  
Diazobenzol. Phenol.

Griess hatte anfangs wesentlich die Diazoderivate des Phenols und 1744. namentlich der Nitrosubstitutionsproducte des Phenols untersucht \*); er beschrieb dann die Diazo-amidoderivate der Benzoësäure und anderer aromatischer Säuren \*\*). Erst später wandte er sich der Untersuchung derjenigen Diazoverbindungen zu, die aus den Amidoderivaten des Benzols und der mit dem Benzol homologen Kohlenwasserstoffe gebildet werden; er beschrieb zunächst die aus Anilin und substituirten Anilinen entstehenden Diazo-amidoderivate \*\*\*), dann die aus denselben Basen hervorgehenden Diazoderivate †), etc.

<sup>\*)</sup> Vgl. bes. vorl. Mitth. Ann. Chem. Pharm. CVI. 123; ausführlich. ibid. CXIII. 201.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXIII. 834; CXVII. 1; über Diazoderivate aromatischer Säuren, vorl. Notizen: ibid. CXX. 125; CXXXV. 121; Zeitschr. f. Chem. 1862, 97; 1864. 462.

<sup>•••)</sup> Vgl. bes. vorl. Mitth. Ann. Chem. Pharm. I Suppl. 100; ausführlich ibid. CXXI. 257.

<sup>†)</sup> Vgl. bes. ausführlich. Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 39 u. Philos. Transactions. III. 1864. 667. — Ferner: Zeitschr. f. Chem. 1866. 201 u. 217.

Kekulé, organ. Chemie. 11.

Hier sind zunächst nur die den Kohlenwasserstoffen der Benzolreihe entsprechenden Diazoverbindungen zu besprechen; also diejenigen Körper, die bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Amidobenzol (Anilin), die mit dem Anilin homologen Basen, und auf die Substitutionsderivate dieser Basen gebildet werden.

Die eigenthümliche Natur der in Rede stehenden Substanzen und das aussergewöhnliche Aufsehen, welches sie mit Recht erregt haben, lässt es zweckmässig erscheinen, zunächst in etwas eingehender Weise, wenn gleich in allgemeinen Zügen, das Wichtigste über ihre Bildung und ihr Verhalten zusammenzustellen. In diesen allgemeinen Erörterungen sind rationelle Formeln und theoretische Betrachtungen möglichst vermieden; die betreffenden Substanzen sind vielmehr durch diejenigen empirischen Formeln dargestellt, und mit den Namen bezeichnet, deren sich Griess selbst bedient; wie denn überhaupt die von Griess mitgetheilte Auffassungs- und Darstellungsweise möglichst beibehalten worden ist. Betrachtungen über die Constitution dieser Verbindungen, und Besprechung der über diesen Gegenstand von Anderen veröffentlichten Ansichten bleiben einem späteren Kapitel vorbehalten.

### Bildung der Diazoderivate.

1745. Bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Amidobenzol (Anilin) bildet sich, wie oben schon erwähnt, je nach den Bedingungen des Versuchs, entweder Diazobenzol oder Diazo-amidobenzol. Lässt man salpetrige Säure auf eine wässrige Lösung von salpetersaurem Anilin einwirken, so entsteht Diazobenzol, oder vielmehr salpetersaures Diazobenzol. Wird dagegen freies Anilin, in alkoholischer oder in ätherischer Lösung mit salpetriger Säure behandelt, so bildet sich Diazo-amidobenzol. Beide Reactionen können durch folgende Gleichungen ausgedrückt werden:

I. Salpetersaures Anilin: 
$$\Theta_6H_7N.HN\Theta_3+N\Theta_2H=2H_2\Theta+\Theta_6H_4N_2.HN\Theta_3$$
 Salpetersaures Diazobenzol.

II. Anilin: 
$$2\Theta_{\bf e}H_{\bf 7}N \qquad + \ N\Theta_{\bf 2}H \ = \ 2H_{\bf 2}\Theta \ + \ \Theta_{\bf 12}H_{\bf 11}N_{\bf 3}$$
 Diazo-amidobenzol.

Man kann annehmen, dass in beiden Reactionen der Stickstoff der salpetrigen Säure gegen drei Atome Wasserstoff ausgetauscht wird; bei Bildung des salpetersauren Diazobenzols erfolgt dieser Austausch in einem Molecul, bei Bildung des Diazo-amidobenzols dagegen in zwei Moleculen Anilin. Das Diazo-amidobenzol kann, wie sich dies aus dem Folgenden noch deutlicher ergeben wird, als eine Verbindung von Diazobenzol mit Amidobenzol (Anilin) angesehen werden, und es erklärt sich daher leicht, dass es immer dann entsteht, wenn Diazobenzol bei Anwesenheit von freiem Anilin erzeugt wird.

Die mit dem Amidobenzol homologen Basen erzeugen ganz in derselben Weise Diazoderivate; aus dem Toluidin erhält man z. B. salpetersaures Diazotoluol und Diazo-amidotoluol. Auch die Chlor-, Brom-, Jodund selbst die Nitro-substitutionsproducte des Anilins sind fähig Diazoderivate zu erzeugen. Werden isomere Modificationen der substituirten Aniline mit salpetriger Säure behandelt, so entstehen isomere Diazoverbindungen; aus den zwei isomeren Modificationen des einfach nitrirten Anilins, dem Nitranilin und dem Para-nitranilin erhält man z. B. salpetersaures Diazo-nitrobenzol und Paradiazo-nitrobenzol; oder, bei Anwendung der freien Basen Diazo-amido-nitrobenzol und Paradiazo-amidonitrobenzol.

### Allgemeines Verhalten.

I. Aus dem salpetersauren Diazobenzol, dessen Bildung eben angeführt wurde, kann durch Schwefelsäure leicht schwefelsaures Diazobenzol erhalten werden. Dieselbe Verbindung, und ebenso Verbindungen
des Diazobenzols mit anderen Säuren können, wiewohl schwierig, auch
direct erhalten werden, indem man salpetrige Säure auf die betreffenden
Anilinsalze einwirken lässt. Das bromwasserstoffsaure Diazobenzol erhält man leicht bei der weiter unten noch zu besprechenden Einwirkung
von Brom auf Diazo-amidobenzol. Das salzsaure Diazobenzol erzeugt
mit Goldehlorid und mit Platinchlorid krystallisirbare Doppelchloride.

Man kennt also die folgende Reihe von Verbindungen, in welchen das Diazobenzol die Rolle einer dem Ammoniak analogen Base spielt:

Salpetersaures Diazobenzol: . .  $\Theta_6H_4N_2$ ,  $HN\Theta_3$ 

Schwefelsaures Diazobenzol: .  $\Theta_6H_4N_2,H_2S\Theta_4$ 

Bromwasserstoffsaures Diazobenzol:  $\Theta_6H_4N_2$ , HBr

Diazobenzol-goldchlorid: . . . . .  $\Theta_6H_4N_2$ , HCl, AuCl<sub>3</sub>

Diazobenzol-platinchlorid: . . . 20e4H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>,2HCl,PtCl<sub>4</sub>.

Man kennt, andererseits, Verbindungen des Diazobenzols mit Basen, und zwar mit Hydraten. Die Kaliumverbindung ist krystallisirt; die Silber- und Quecksilberverbindung sind amorphe Niederschläge:

Diazobenzol-kaliumhydrat:  $\Theta_6H_4N_2,HK\Theta$ 

Diazobenzol-silberhydrat:  $\Theta_6H_4N_2$ ,  $HAg\Theta$ 

Diazobenzol-quecksilberhydrat: 20gH4N2,H2HgO2.

Das freie Diazobenzol scheidet sich als leicht zersetzbares Oel aus, wenn man die Kaliverbindung mit Essigsäure zersetzt. Es ist nicht analysirt:

Diazobenzol C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>.

Die dem Diazobenzol entsprechenden chlor-, brom-, jod- und nitrohaltigen Diazoverbindungen zeigen ein dem normalen Diazobenzol völlig analoges Verhalten. Das Diazochlorbenzol, das Diazobrombenzol und das Diazojodbenzol sind in freiem Zustand dargestellt; sie sind sämmtlich fest, das Diazobrombenzol ist sogar krystallisirt erhalten worden. Auch diese Substitutionsderivate des Diazobenzols sind sehr zersetzbar und bis jetzt nicht analysirt.

Das Diazobenzol vereinigt sich ferner mit Amidoderivaten, also zunächst mit den Amidoderivaten der Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe (Anilin und Homologe), dann mit den Substitutionsproducten dieser Basen und ausserdem mit den Amidoderivaten aromatischer Säuren, etc. Die Verbindung des Diazobenzols mit Amidobenzol (Anilin) entsteht ebensowohl wenn salpetersaures oder schwefelsaures Diazobenzol auf freies Anilin einwirken, als auch, andrerseits, wenn die Kaliverbindung des Diazobenzols mit einem Anilinsalz zusammengebracht wird:

$$\Theta_{e}H_{4}N_{2},HN\Theta_{3} + 2\Theta_{e}H_{7}N = \Theta_{e}H_{4}N_{2},\Theta_{e}H_{7}N + \Theta_{e}H_{7}N,HN\Theta_{3}$$
  
 $\Theta_{e}H_{4}N_{2},HK\Theta + \Theta_{e}H_{7}N,HCI = \Theta_{e}H_{4}N_{2},\Theta_{e}H_{7}N + KCI + H_{2}\Theta_{e}H_{7}N$ 

Die so entstehende Verbindung des Diazobenzols mit Amidobenzol ist identisch mit dem oben schon erwähnten Diazo-amidobenzol:

Diazo-amidobenzol: 
$$\Theta_{12}H_{11}N_3 = \Theta_6H_4N_2,\Theta_6H_7N$$
.

Da die Substitutionsderivate des Diazobenzols auch hier sich dem normalen Diazobenzol völlig ähnlich verhalten, so sieht man leicht, dass die beiden Componenten der Diazo-amidoverbindungen nach Willkulfr gewechselt werden können, dass also auf diesem Weg eine grosse Anzahl gemischter Diazo-amidoverbindungen erhalten werden kann, die direct nicht darstellbar sind (vgl. §. 1747).

Ausser den im Vorhergehenden erwähnten Verbindungen erzeugt das Diazobenzol, und ebenso seine Substitutionsproducte, noch zwei Abkömmlinge, die besondere Erwähnung verdienen. Das bromwasserstoffsaure Diazobenzol verbindet sich direct mit Brom und bildet so ein krystallisirbares Perbromid:

Diazobenzol-perbromid: GeH4N2, HBr, Br2.

Wird dieses Perbromid mit Ammoniak behandelt, so findet doppelte Zersetzung statt:

$$\theta_6H_4N_2$$
,  $HBr$ ,  $Br_2 + 4NH_2 = \theta_6H_5N_3 + 3NH_4Br$ ,

es entsteht das durch seine Beständigkeit ausgezeichnete, unzersetzt flüchtige Diazobenzolimid:

Diazobenzol-imid  $\Theta_6H_5N_3$ .

II. Diazo-amidoverbindungen. Die erwähnte Bildungs- 1747. weise der Diazo-amidoverbindungen bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Amidoderivate (§. 1745) findet in der später besprochenen Eigenschaft der Diazoverbindungen, sich direct mit Amidoderivaten zu vereinigen, ihre Erklärung (§. 1746). Man sieht leicht, dass die erste Methode nur die Darstellung derjenigen Diazo-amidoverbindungen gestattet, in welchen die beiden Componenten analog zusammengesetzt sind; während die zweite Bildungsweise die Darstellung zahlreicher gemischter Diazo-amido-verbindungen möglich macht. Man kennt bis jetzt:

### a) Direct dargestellt:

| Diazo-amidobenzol            | $\Theta_6H_4N_2$ . $\Theta_6H_7N$                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diazo-amido-chlorbenzol      | $\Theta_{6}\mathbf{H_{3}CIN_{2}}$ . $\Theta_{6}\mathbf{H_{6}CIN}$                                      |
| Diazo-amido-brombenzol       | ⊖ <sub>6</sub> H <sub>3</sub> BrN <sub>2</sub> . ⊖ <sub>6</sub> H <sub>6</sub> BrN                     |
| Diazo-amido-jodbenzol        | $\Theta_6H_3JN_2$ . $\Theta_8H_6JN$                                                                    |
| Diazo-amido-dichlorbenzol    | $\Theta_{6}\mathbf{H_{2}Cl_{2}N_{2}}$ . $\Theta_{6}\mathbf{H_{5}Cl_{2}N}$                              |
| Diazo-amido-dibrombenzol     | $\Theta_8$ H <sub>2</sub> Br <sub>2</sub> N <sub>2</sub> . $\Theta_6$ H <sub>8</sub> Br <sub>2</sub> N |
| Diazo-amido-nitrobenzol      | $\Theta_0 H_3 (N \Theta_2) N_2$ . $\Theta_0 H_0 (N \Theta_2) N$                                        |
| Para-diazo-amido-nitrobenzol | $\Theta_6 H_3 (N \Theta_2) N_2$ . $\Theta_6 H_6 (N \Theta_2) N$                                        |
| Diazo-amidotoluol            | $\Theta_1H_6N_2$ . $\Theta_1H_9N$                                                                      |

b) Durch Vereinigung einer Diazoverbindung mit einem Amidoderivat erhalten:

Diazobenzol-amidobrombenzol .  $\Theta_0H_4N_2$  .  $\Theta_0H_6BrN$  Diazobrombenzol-amidobenzol .  $\Theta_0H_3BrN_2$  .  $\Theta_0H_7N$  Diazobenzol-amidotoluol . . . .  $\Theta_1H_4N_2$  .  $\Theta_7H_8N$  .

In Bezug auf ihre Bildung können alle diese Substanzen als salzartige Verbindungen der Diazoderivate angesehen werden; und diese Auffassungsweise erklärt auch alle Zersetzungen der Diazo-amidoverbindungen. Bei Einwirkung von Säuren, z. B. findet zunächst Spaltung in die beiden Componenten statt, aber die gebildete Diazoverbindung erleidet meistens direct weitere Zersetzung (vgl. §. 1752).

# Zersetzungen der Diazoverbindungen.

Die Diazoverbindungen sind, wie schon erwähnt, sehr wenig be- 1748. ständig; sie erleiden vielmehr unter den mannigfachsten Bedingungen und unter dem Einfluss der verschiedenartigsten Reagentien Zersetzung; gewöhnlich so, dass die beiden Stickstoffatome der Diazoverbindungen als gasförmiger Stickstoff in Freiheit gesetzt werden. Bei diesen Zer-

setzungen entstehen häufig, und bisweilen durch verhältnissmässig glatt verlaufende Reactionen, wohlcharakterisirte Umwandlungsproducte, so dass die Metamorphosen der Diazoverbindungen nicht nur in Bezug auf die sich zersetzenden Körper von Interesse, sondern auch als Bildungsweisen und bisweilen sogar als Darstellungsmethoden der entstehenden Producte von Wichtigkeit sind.

Im Folgenden sind die wichtigsten dieser Umwandlungen dieser Diazoderivate übersichtlich zusammengestellt. Dabei sind vorläufig die von Griess gebrauchten Formeln und die von ihm gegebenen Interpretationen möglichst beibehalten.

- I. Zersetzungen des normalen Diazobenzols.
- 1) Wird eine Säureverbindung des Diazobenzols (salpetersaures, schwefelsaures oder bromwasserstoffsaures Diazobenzol) mit Wasser gekocht, so entsteht, unter Entwicklung von Stickstoff, Phenol. Z. B.:

$$\Theta_0H_4N_2,HN\Theta_3 + H_2\Theta = \Theta_0H_0\Theta + N_2 + HN\Theta_3$$
  
 $\Theta_0H_4N_2,H_2S\Theta_4 + H_2\Theta = \Theta_0H_0\Theta + N_2 + H_2S\Theta_4$ 

2) Ist bei dieser Zersetzung eine Substanz zugegen, die auf das entstehende Phenol einzuwirken im Stande ist, so werden natürlich Umwandlungsproducte erzeugt, die einer secundären Reaction ihre Entstehung verdanken. Kocht man z. B. salpetersaures Diazobenzol mit verdünnter Salpetersäure, so wird Mononitrophenol oder Dinitrophenol, oder auch ein Gemisch beider erhalten; beim Kochen mit concentrirter Salpetersäure entsteht Trinitrophenol (Pikrinsäure).

Hierher gehört auch die Einwirkung der concentrirten Schwefelfelsäure auf schwefelsaures Diazobenzol; es entsteht dabei, unter Stickstoffentwicklung Phenol-disulfosäure.

Griess bezeichnet die so entstehende Säure als Disulfophenylensäure; er erklärt ihre Bildung durch die Gleichung:

$$\Theta_6H_4N_2$$
.  $H_2S\Theta_4$  +  $H_2S\Theta_4$  =  $\Theta_8H_4$ .  $2H_2S\Theta_4$  +  $N_2$   
Schwefels. Diszobenzol. Disulfophenylensäure.

Das Product ist vor Kurzem von Kekulé und Leverkus als Phenoldisulfosäure erkannt worden; man kann annehmen, dass bei seiner Bildung zunächst Phenol erzeugt wird, welches sich unmittelbar, durch Einwirkung der Schwefelsäure in Phenoldisulfosäure umwandelt:

$$\Theta_0H_4N_2.H_2\Theta_4 + H_2\Theta_4 = N_2 + \Theta_0H_5(H\Theta) + S\Theta_3,H_2\Theta_4 = \Theta_0H_3(H\Theta).2HS\Theta_2 + H_3\Theta_4$$

Phenol-disulfossure.

3) Bei Einwirkung von Alkohol auf Salze des Diazobenzols findet

Digitized by Google

Oxydation des Alkohols zu Aldehyd statt, und statt des Phenols wird Benzol erhalten. Trägt man, z. B., schwefelsaures Diazobenzol in erwärmten Alkohol ein, so entweicht Stickstoff und es entsteht, neben Aldehyd, viel Benzol:

$$\Theta_0H_4N_2$$
,  $H_2S\Theta_4 + \Theta_2H_0\Theta = \Theta_0H_0 + N_2 + \Theta_2H_4\Theta + H_2S\Theta_4$   
Schwefels. Diazobenzol. Alkohol. Benzol. Aldehyd.

Salpetersaures Diazobenzol zeigt dieselbe Zersetzung, nur entsteht, neben Benzol, Phenol und sogar Mononitro- und Binitro-phenol; offenbar weil neben dem reducirend wirkenden Alkohol, oxydirende Salpetersäure vorhanden ist.

4) Durch Zersetzung des Diazobenzols in neutralen oder in alkalischen Flüssigkeiten, und ebenso bei Zersetzung durch Ammoniak, entstehen complicirt zusammengesetzte, und dem Diazobenzol noch näher stehende Umwandlungsproducte, die noch wenig erforscht und desshalb hier nicht näher zu besprechen sind. (vgl. §. 1761.).

Bei Zersetzung von salpetersaurem Diazobenzol durch wässriges Ammoniak entsteht, neben solchen complicirten Umwandlungsproducten, auch Diazo-amidobenzol.

5) Bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Diazobenzol scheint eine dem Phenol entsprechende Schwefelverbindung erzeugt zu werden. Giesst man z. B. eine Lösung von schwefelsaurem Diazobenzol in wässriges Schwefelkalium, so scheidet sich, unter Entwicklung von Stickstoff, ein schwefelhaltiges Oel aus. Vielleicht nach folgender Gleichung:

$$\theta_a H_a N_2 + H_2 S = \theta_a H_a S + N_2$$

Dieselbe Schwefelverbindung wird erhalten, wenn man das in Wasser vertheilte Gold-doppelchlorid des Diazobenzols durch Schwefelwasserstoff zersetzt; dabei bildet sich indess eine geringe Menge von Anilin; vielleicht nach folgender Gleichung:

$$\Theta_{e}H_{4}N_{2} + 3H_{2}S = \Theta_{e}H_{3}N + H_{2}N + 3S.$$

6) Bei verschiedenen Zersetzungen der Diazobenzolverbindungen werden Chlor-Brom-, oder Jod-substitutionsproducte des Benzols erhalten. So entsteht z. B. Monochlorbenzol (§. 1628.), wenn man das Platindoppelchlorid des Diazobenzols für sich, oder um Explosion zu vermeiden, mit Soda destillirt:

2 (
$$\Theta_6H_4N_2$$
. HCl),  $PtCl_4 = 2 \Theta_6H_5Cl + Pt + 2Cl_2 + 2 N_2$   
Diazobenzol-platinchlorid. Monochlorbenzol.

In derselben Weise liefert das Platindoppelbromid des Diazobenzols Monobrombenzol (§. 1629.).

2 (
$$\Theta_6H_4N_2$$
, HBr), PtBr<sub>4</sub> = 2  $\Theta_6H_5$ Br + Pt + 2 Br<sub>2</sub> + 2 N<sub>2</sub>  
Diazobenzol-platinbromid. Monobrombenzol.

Monobrombenzol bildet sich ferner, wenn das Perbromid des Diazobenzols durch Destillation (mit Kalk) zersetzt, oder wenn es mit Alkohol erwärmt wird:

$$\Theta_6H_4N_2$$
. HBr. Br<sub>2</sub> =  $\Theta_6H_5Br$  + Br<sub>2</sub> + N<sub>2</sub>  
Diazobenzol-perbromid Monobrombenzol

Besonders interessant ist auch die Einwirkung von Jodwasserstoff auf eine wässrige Lösung von schwefelsaurem Diazobenzol; unter lebhafter Entwicklung von Stickstoff entsteht Monojodbenzol (§. 1631.).

$$\Theta_6H_4N_2 + HJ = \Theta_6H_5J + N_2$$
  
Diazobenzol. Monojodbenzol.

7) Wird Diazobenzolimid in alkoholischer Lösung mit Zink und Schwefelsäure behandelt, so spaltet es sich, unter Aufnahme von Wasserstoff, in Anilin und Ammoniak:

$$\Theta_eH_4N_3 + 4 H_2 = \Theta_eH_7N + 2 NH_3$$
  
Diazobenzol- Anilin.

1749. II. Zersetzungen der Substitutionsderivate des Diazobenzols. Die Substitutionsderivate des Diazobenzols und ihre Verbindungen werden in ganz entsprechender Weise zersetzt wie das normale Diazobenzol selbst. Die einfachsten Umwandlungen dieser Körper erzeugen also Substitutionsproducte des Phenols oder Substitutionsproducte des Benzols.

Kocht man z. B. die salpetersauren, die bromwasserstoffsauren, oder besser die schwefelsauren Salze des Diazo-chlorbenzols, des Diazo-brombenzols, oder des Diazo-jodbenzols mit Wasser, so erhält man mit Leichtigkeit: Chlorphenol, Bromphenol oder Jodphenol:

Diazochlorbenzol . . 
$$\Theta_eH_3ClN_2 + H_2\Theta = N_2 + \Theta_eH_8Cl\Theta$$
 . Chlorphenol Diazobrombenzol . .  $\Theta_eH_3BrN_2 + H_2\Theta = N_2 + \Theta_eH_8Br\Theta$  . Bromphenol. Diazojodbenzol . . .  $\Theta_eH_3J$   $N_2 + H_2\Theta = N_2 + \Theta_eH_8J\Theta$  . Jodphenol.

Zersetzt man die Platindoppelchloride der substituirten Diazobenzole, so erhält man complicirtere Substitutionsproducte des Benzols. Z. B.:

aus: Diazochlorbenzol . 
$$\Theta_6H_3Cl\,N_2$$
 das  $\Theta_6H_4Cl_2$  . Bichlorbenzol. Diazobrombenzol .  $\Theta_6H_3BrN_2$  .,  $\Theta_6H_4ClBr$  . Chlorbrombenzol. Diazojodbenzol . .  $\Theta_6H_3J\,N_2$  .,  $\Theta_6H_4ClJ$  . Chlorjodbenzol.

Zerstört man, durch Hitze oder durch Einwirkung von Alkohol, die

Perbromide der substituirten Diazobenzole, so erhält man ebenfalls Substitutionsderivate des Benzols, z. B.:

 $\begin{array}{lll} \mbox{Diazochlorbenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{Cl}\mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{ClBr} & \mbox{Chlorbrombenzol.} \\ \mbox{Diazobrombenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{Br}\mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{2} & \mbox{Bibrombenzol.} \\ \mbox{Diazojodbenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{J} \mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{J} & \mbox{Bromjodbenzol.} \\ \mbox{Bromjodbenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{J} \mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{J} & \mbox{Bromjodbenzol-perbromid:} \\ \mbox{Diazojodbenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{J} & \mbox{Bromjodbenzol-perbromid:} \\ \mbox{Diazojodbenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{J} & \mbox{Bromjodbenzol-perbromid:} \\ \mbox{Diazojodbenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{J} & \mbox{Bromjodbenzol-perbromid:} \\ \mbox{Diazojodbenzol-perbromid:} & \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{N}_{2}, \mbox{HBr}_{3} = \mbox{N}_{2} + \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{J} & \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{4}\mbox{Br}_{2} & \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{Br}_{2} & \mbox{Br}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{Br}_{2} & \mbox{H}_{2} + \Theta_{e}\mbox{H}_{3}\mbox{Br}_{2} & \mbox{Br}_{2} & \mbox$ 

Lässt man endlich Jodwasserstoffsäure auf die schwefelsauren, oder auch die salpetersauren Salze der substituirten Diazobenzole einwirken, so erhält man wiederum Substitutionsderivate des Benzols, z. B.:

Diazochlorbenzol .  $\theta_0H_3ClN_2 + HJ = N_2 + \theta_0H_4ClJ$  . Chlorjodbenzol. Diazobrombenzol .  $\theta_0H_3BrN_2 + HJ = N_2 + \theta_0H_4BrJ$  . Bromjodbenzol. Diazojodbenzol . .  $\theta_0H_3JN_2 + HJ = N_2 + \theta_0H_4J$  . Bijodbenzol.

Man sieht leicht, dass die erwähnten Zersetzungen der Diasoderivate ein 1750. Mittel an die Hand geben, alle diejenigen Substitutionsproducte des Benzols darsustellen, in welchen swei Wasserstoffatome durch Chlor, Brom oder Jod vertreten sind; sie machen es sogar möglich viele dieser Substitutionsproducte auf zwei. verschiedenen Wegen darzustellen. Wenn man z. B., vom Benzol ausgehend, zunächst Monochlorbenzol, Monobrombenzol und Monojodbenzol bereitet, diese dann nitrirt, das Nitroproduct durch Reductionsmittel amidirt und aus dem erzeugten Amidoderivat die entsprechende Diazoverbindung darstellt; so kann nachher, nach Willkühr, an die Stelle der Diazogruppe, und folglich an die Stelle der Amidooder der Nitrogruppe, Chlor-, Brom- oder Jod eingeführt werden. Durch Zersetzung des Platindoppelchlorids kann Chlor, durch Zersetzung des Perbromids Brom, durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf das schwefelsaure Salz der Diazoverbindung kann Jod an die Stelle der Stickstoffgruppe gebracht werden. Für Darstellung des Chlorbrombenzols, des Chlorjodbenzols und des Bromjodbenzols bieten sich also stets zwei Wege; für das Chlorbrombenzol, z. B. kann zuerst das Chlor und dann das Brom, oder es kann umgekehrt zuerst das Brom und dann das Chlor eingeführt werden. Es ist einleuchtend, dass die Frage nach der Identität oder Verschiedenheit solcher, auf verschiedenem Weg dargestellten Substitutionsproducte von besonderer Wichtigkeit ist.

Griess fand nun Folgendes:

Das durch Zersetzung des Platindoppelchlorids des Diazobrombenzols dargestellte Chlorbrombenzol ist identisch mit dem Chlorbrombenzol, welches aus dem Perbromid des Diazochlorbenzols erhalten wird.

Ebenso ist das durch Zersetzung des Platindoppelchlorids des Diazojodbenzols entstehende Chlorjodbenzol identisch mit dem Chlorjodbenzol, welches sich bei Einwirkung von Jodwasserstoffsäure auf schwefelsaures Diazochlorbenzol bildet.

In entsprechender Weise ist auch das Bromjodbenzol, welches bei Zersetzung des Perbromids des Diazo-jodbenzols entsteht, identisch mit dem Bromjodbenzol, welches bei Einwirkung von Jodwasserstoff auf schweselsaures Diazobrombenzol erzeugt wird.

Der Versuch zeigte ferner, dass das aus Diazobrombenzol darstellbare Bi-

chlorbenzol, das aus Diazobrombenzol entstehende Bibrombenzol und das aus Diazojodbenzol sich bildende Bijodbenzol, identisch sind mit den Körpern von gleicher
Zusammensetzung, die durch direkte Substitution aus Benzol erhalten werden
können; genau so, wie die aus dem normalen Diazobenzol darstellbaren Körper:
Monochlorbenzol, Monobrombenzol und Monojodbenzol, sich als identisch erwiesen
haben mit den Benzolderivaten von gleicher Zusammensetzung, die aus dem Benzol selbst durch Substitution oder aus dem Phenol durch Austausch des Hydroxyls erhalten werden.

Da nun ausserdem diejenigen Benzolderivate, welche statt zweier Wasserstoffstome Chlor, Brom oder Jod enthalten, offenbar wieder nitrirt, amidirt und diazotirt werden können, so bieten die erwähnten Umwandlungen der Diazoderivate ein Mittel, alle, selbst noch so complicirt zusammengesetzten Substitutionsderivate des Benzols darzustellen und in Bezug auf Identität oder Isomerie zu vergleichen.

Von anderen Zersetzungen der Substitutionsderivate der Diazobenzolverbindungen mag hier nur noch erwähnt werden, dass die dem Diazobenzolimid entsprechenden Körper, bei Einwirkung von Zink und Schwefelsäure neben Ammoniak, substituirte Aniline liefern können. Aus Diazobromobenzol-imid z. B. erhielt Griess das Brom-anilin.

Die Nitroderivate des Diazobenzols werden, im Allgemeinen, in derselben Weise zersetzt wie die Chlor-, Brom- oder Jodsubstitutionsproducte, also auch wie das normale Diazobenzol selbst. Durch Kochen mit Wasser konnten zwar weder aus dem Diazo-nitrobenzol noch aus dem Paradiazo-nitrobenzol nitrirte Phenole erhalten werden, obgleich die Bildung dieser Körper, der Analogie nach, hätte erwartet werden dürfen; dagegen geben die drei anderen Zersetzungen, die oben für die Chlor-, Brom- oder Jod - substitutionsproducte besprochen wurden, leicht wohlcharakterisirte Producte.

Durch Zersetzung der Platindoppelchloride erhält man Chlornitrobenzol; durch Zersetzen der Perbromide Bromnitrobenzol; durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf die schwefelsauren oder salpetersauren Salze Jodnitrobenzol. Besonders bemerkenswerth ist dabei, dass die aus Diazonitrobenzol entstehenden Producte stets verschieden sind von den Körpern von gleicher Zusammensetzung, die aus dem isomeren Para-diazonitrobenzol erhalten werden. Man hat nämlich:

Aus dem Platindoppelchlorid des Diazo-nitrobenzols entsteht Chlornitrobenzol.

,, ,, ,, Paradiazo-nitrobenzols entsteht Para-chlor-nitrobenzol.

 $2[\Theta_0H_3(N\Theta_1)N_2.HCl].PtOl_4 = 2N_2 + Pt + 2Cl_2 + 2\Theta_0H_4(N\Theta_2)CL$ 

Das Perbromid des Diazo-nitro bensols liefert Bromnitrobensol.

" " Para-diazonitrobenzols liefert Para-bromnitrobenzol.

 $\Theta_6 H_3(N\Theta_2)N_2$ ,  $HBr_3 = N_2 + Br_2 + \Theta_6 H_4(N\Theta_2)Br$ 

Jodwasserstoff mit Diazonitrobenzol erzeugt Jod-nitrobenzol.
" Para-diazo-nitrobenzol erzeugt Para-jod-nitrobenzol.

$$\Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{3}}(\mathbf{N}\Theta_{\mathbf{2}})\mathbf{N}_{\mathbf{2}} + \mathbf{H}\mathbf{J} = \mathbf{N}_{\mathbf{2}} + \Theta_{\mathbf{e}}\mathbf{H}_{\mathbf{4}}(\mathbf{N}\Theta_{\mathbf{2}})\mathbf{J}.$$

Die als Chlornitrobenzol, Bromnitrobenzol und Jodnitrobenzol bezeichneten Umwandlungsproducte des Diazo-nitrobenzols sind identisch mit denjenigen Substitutionsproducten des Benzols, welche durch Einwirkung von Salpetersäure auf Chlorbenzol, Brombenzol und Jodbenzol erhalten werden. Sie erzeugen bei Reduction substituirte Aniline, die wiederum identisch sind mit deujenigen Substitutionsproducten des Anilins, die durch Einwirkung von Chlor, Brom, oder Jod auf Anilin oder Anilide erhalten werden.

Die aus dem Paradiazonitrobenzol entstehenden Umwandlungsproducte sind mit dem aus dem Diazo-nitrobenzol erzeugten und folglich auch mit den Körpern, die bei Einwirkung von Salpetersäure auf Chlor-, Brom- oder Jodbenzol entstehen, nur isomer; sie liefern bei Reduction Substitutionsderivate des Anilins, die ebenfalls mit den aus dem Anilin oder aus Aniliden darstellbaren Substitutionsproducten des Anilins nur isomer sind. Da das Paradiazonitrobenzol aus dem aus Binitrobenzol bereiteten Paranitranilin dargestellt wird, so entsprechen die aus ihm entstehenden Körper: Parachlor-anilin, Parabrom-anilin und Para-jodanilin offenbar dem Para-nitranilin. Dass die Ursache der Verschiedenheit dieser isomeren Benzolderivate in der relativ verschiedenen Stellung der den Wasserstoff des Benzols ersetzenden Elemente und Atomgruppen zu suchen ist, bedarf kaum mehr besonderer Erwähnung (vgl. § 295.).

Ill. Zersetzungen der Diazo-amidoverbindungen. Die 1752. Diazo-amidoverbindungen können, wie früher erwähnt (§. 1747.), als salzartige Verbindungen eines Diazoderivats und eines Amidoderivats angesehen werden. Sie zerfallen mit ausnehmender Leichtigkeit in die sie zusammensetzenden Bestandtheile. Bringt man, z. B. in eine ätherische Lösung von Diazo-amidobenzol vorsichtig Bromwasserstoffsäure (oder Salzsäure), so scheidet sich bromwasserstoffsaures Diazobenzol und bromwasserstoffsaures Anilin aus (Kekulé):

$$\Theta_0H_4N_2$$
.  $\Theta_0H_7N$  + 2 HBr =  $\Theta_0H_4N_2$ . HBr +  $\Theta_0H_7N$ . HBr. Diazo-amidobenzol. Bromwasserstoffsaures Bromwasserstoffs. Diazobenzol. Anilin.

Diese leichte Spaltbarkeit erklärt alle Zersetzungen der Diazo-amidoverbindungen, denn es ist einleuchtend, dass sowohl die gebildete Diazoverbindung als das entstandene Anilin diejenigen Producte erzeugen, die sie in den Bedingungen des Versuchs zu bilden im Stande sind.

Die Umwandlung des Diazo-amidobenzols in das isomere Amidobenzol wurde §. 1738. schon besprochen; vgl. ferner §§. 1759 u. 1769.

Constitution der Diazoverbindungen.

Griess, dem wir fast Alles verdanken, was über diese merkwürdigen



Körper bekannt ist, hat in allen seinen Abhandlungen "theoretische Betrachtungen fast vollständig vermieden". Er macht darauf aufmerksam, dass man die Diazoverbindungen entweder mit den Amidoderivaten, aus welchen sie entstehen, oder auch mit den Substanzen, aus welchen diese Amidoderivate erhalten werden, vergleichen kann.

Vergleicht man die Diazoderivate mit den sie erzeugenden Amidoderivaten, so kann man sagen: drei Atome Wasserstoff seien durch ein Atom Stickstoff vertreten; wie dies besonders deutlich hervortritt, wenn man in den Amidoderivaten die Gruppe H<sub>2</sub>N annimmt:

> ⊕<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. H<sub>3</sub>N Amido-benzol.

C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>. NN. Diazo-benzol.

Die Beziehung der Diazoderivate zu den Substanzen, aus welchen die Amidoderivate gebildet werden, lässt sich in folgender Weise ausdrücken: zwei Atome Wasserstoff sind durch die ihnen äquivalente Gruppe N<sub>2</sub> ersetzt:

⊕<sub>6</sub>H<sub>6</sub> Benzol.  $\Theta_{\mathbf{6}}\mathbf{H_{4}}\mathbf{\ddot{N}_{2}}$ . Diazobenzol.

Griess giebt jetzt dieser letzteren Auffassungsweise den Vorzug. Er nimmt also, wie alle Chemiker, die sich über diesen Gegenstand ausgesprochen haben, in den Diazoverbindungen die Existenz einer aus zwei Atomen Stickstoff bestehenden Gruppe an, die als solche zweiwerthig, d. h. zwei Atomen Wasserstoff äquivalent ist:  $(\tilde{N}.\tilde{N})$ . Die Constitution dieser Gruppe kann leicht aus den Grundprincipien der Theorie der Atomigkeit abgeleitet werden, worauf Erlenmeyer und Buttlerow speciell aufmerksam gemacht haben. Wenn nämlich zwei Stickstoffatome sich durch je zwei Verwandtschaftseinheiten binden, so bleibt jedem Atom eine ungesättigte Verwandtschaftseinheit; die Gruppe ist also nothwendig zweiwerthig:

## $-_{N}=_{N}-$

In früheren Abhandlungen nahm Griess \*) an, dass bei Bildung der Diazoverbindungen der Stickstoff der salpetrigen Saure an die Stelle von drei aus der Amidoverbindung eliminirten Wasserstoffatomen trete, aber nicht mit dem Aequivalentwerth von drei, sondern nur von ein Atom Wasserstoff. Er fand den Beweis dafür darin, dass die beiden Stickstoffatome geradezu eliminirt und durch zwei Atom Wasserstoff oder auch durch ein Atom Wasserstoff und ein Atom Chlor substituirt werden können. Er meinte: "dass der Stickstoff so ein Atom Wasserstoff substituirend, als einatomiges Element, in das Radikal eintrete"; und er glaubte in der Existenz der Diazoverbindungen einen "stricten Beweis" dafür zu finden, "dass ein Element je nach den Umständen verschiedenen Aequivalentwerth haben

<sup>•)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXIII. 217. (1860).

kann." In einer späteren Mittheilung \*) wiederholt er dieselbe Ansicht; er sagt: "Obschon hiernach die verschiedene Atomigkeit des Stickstoffs kaum noch bezweifelt werden kann," etc.

Auch Kolbe \*\*) meint, dass die Griess'schen Körper "in unzweideutiger Weise lehren, dass der Stickstoff nicht blos wie gewöhnlich dreiatomig, sondern auch einatomig sein kann. Zwei Stickstoffatome nehmen nicht nur dieselbe Stelle ein, welche in der primären Substanz von zwei Wasserstoffatomen ausgefüllt wird, sondern wir können sie direct auch durch zwei Atome einatomiger Radicale, z. B. durch 2 At. Wasserstoff, oder durch 1 At. Chlor und 1 At. Wasserstoff, u. a. m. wieder substituiren."

Inzwischen hatten andere Chemiker \*\*\*) darauf aufmerksam gemacht, dass zwei untereinander verbundene Stickstoffatome, eine Gruppe erzeugen können, die je nach der Art der Bindung, zwei- oder vier-werthig sein muss; und Griess schloss sich später dieser Ansicht an; er sagt †): "es sei wohl richtiger anstatt zweier einatomiger Stickstoffatome, (NN)", wie er es früher gethan, in den Diazoverbindungen ein Doppelatom Stickstoff: (NN)" anzunehmen."

Wenn man die in diesem Werk entwickelten Ansichten über die <sup>1754</sup>. Constitution der aromatischen Verbindungen im Allgemeinen und des Benzols insbesondere annehmen will, so müssen die über die Constitution der Diazoverbindungen bis jetzt ausgesprochenen Ansichten bestimmter gefasst und wesentlich modificirt werden.

Das Gesammtverhalten der Diazoverbindungen führt nämlich zu folgender Ansicht:

I. Die Diazoverbindungen enthalten eine aus zwei Atomen Stickstoff bestehende Gruppe. Diese zwei Stickstoffatome sind unter sich durch je zwei Verwandtschaftseinheiten gebunden; die Gruppe, als solche, ist also zweiwerthig.

II. Diese zweiwerthige Stickstoffgruppe N<sub>2</sub> steht mit dem Kohlenstoffskelet des Benzols nur an einer Stelle in Verbindung; sie ersetzt also nicht zwei Atome Wasserstoff des Benzols.

Der erste Theil dieser Annahme steht, wie man sieht, mit den schon mehrfach ausgesprochenen Ansichten in Uebereinstimmung. Dass die beiden Stickstoffatome durch je zwei Verwandtschaftseinheiten gebunden sind, wird noch besonders wahrscheinlich durch die von Griess gemachte Beobachtung, dass bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Aethyl-anilin nicht äthylirtes Diazobenzol, sondern vielmehr normales Diazobenzol entsteht, während das Aethyl eliminirt wird. Der zweite Theil der oben ausgesprochenen Ansicht bedarf besonderer Begründung.

Wenn die Stickstoffgruppe N2 nur an einer Stelle mit dem Kohlen-

<sup>\*)</sup> Vgl. Ann. Chem. Pharm. CXVII. 17. (1861.).

<sup>\*\*)</sup> Vgl. Lehrb. d. org. Chem. II. 94.

<sup>•••)</sup> Vgl. bes. Erlenmeyer Zeitschr. f. Chem. 1861, 176; 1863, 678. — Buttlerow ibid. 1863. 511. — Handwörterbuch VIII. 698. (1863.).

<sup>†)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXI. 98. (1866.).

stoff des Benzols in Verbindung steht, so sind in allen Diazoderivaten des Benzols noch fünf vom Benzol herrührende Wasserstoffatome vorhanden. Die einfachsten Verbindungen des Diazobenzols können dann etwa durch folgende Formeln ausgedrückt werden:

Diazobenzol-bromid . 
$$(\Theta_6H_5)$$
  $-N=N-$ , Br.

Diazobenzol-nitrat . .  $(\Theta_6H_5)$   $-N=N-$ ,  $N\Theta_3$ 

Diazobenzol-sulfat . .  $(\Theta_6H_5)$   $-N=N-$ ,  $\Theta_3H$ 

Diazobenzol-Kali . . .  $(\Theta_6H_5)$   $-N=N-$ ,  $\Theta K$ 

Diazobenzol-silberoxyd . . .  $(\Theta_6H_5)$   $-N=N-$ ,  $\Theta K$ 

Diazobenzol-silberoxyd . . . .  $(\Theta_6H_5)$   $-N=N-$ ,  $\Theta K$ 

Diazo-amido-benzol . . .  $(\Theta_6H_5)$   $-N=N-$ ,  $\Theta K$ 

Das freie Diazobenzol, dessen Existenz von Griess angenommen wird, das aber, wie schon erwähnt, weder in reinem Zustand dargestellt noch analysirt werden konnte, bietet der Erklärung einige Schwierigkeit. Wenn das freie Diazobenzol wirklich CeH4N2 wäre, so müsste man in ihm entweder zwei freie Verwandtschaftseinheiten annehmen, die eine an der Stickstoffgruppe, die andere im Benzolkern; oder man könnte die weniger unwahrscheinliche Annahme machen, die Stickstoffgruppe N2 stehe mit beiden Verwandtschaftseinheiten mit dem Kohlenstoffskelet des Benzols in Verbindung, sie ersetze also wirklich zwei Atome Wasserstoff des Benzols. Das Verhalten der Diazobenzolverbindungen lässt, wie gleich gezeigt werden soll, diese Ansicht sehr wenig wahrscheinlich erscheinen, und es gewinnt dadurch die Annahme einige Wahrscheinlichkeit, dass das freie Diazobenzol ein der Kali- und der Silberverbindung analoges Hydrat sei:

Diazobenzol-hydrat . 
$$(\Theta_6H_5)^-N=N^-$$
,  $\Theta H$ .

Die eben entwickelten Ansichten geben von der Bildung, der Zusammensetzung und dem Verhalten der Diazoverbindungen in einfacher Weise Rechenschaft.

Bei Bildung des salpetersauren Diazobenzols und des Diazo-amidobenzols werden, wie §.1745. schon erörtert, drei Wasserstoffatome gegen ein Atom Stickstoff ausgetauscht. Zwei dieser drei Wasserstoffatome gehören in beiden Fällen einem Anilinmolecul an. Das dritte Wasserstoffatom wird entweder dem Salpetersäurehydrat, oder einem zweiten Molecul Anilin entnommen:

Die allen Diazobenzolverbindungen gemeinsame Gruppe GeHaN2

enthält noch, und zwar am Stickstoff, eine freie Verwandtschaftseinheit. So erklärt sich die Existenz des Bromids, des Nitrats, des Sulfats, etc.; und auch die Existenz der Kaliumverbindung und der Silberverbindung. Während Griess in den zuletzt genannten Verbindungen additionelle Anlagerung von Kalihydrat, und von dem für sich unbekannten Silberoxydhydrat annimmt, erscheinen diese Körper bei der hier gegebenen Auffassung, einer grossen Anzahl chemischer Verbindungen, z. B. den Salzen einbasischer Säuren analog; das Metall steht, durch Vermittlung von Sauerstoff mit der übrigen Gruppe in Verbindung.

Alle Metamorphosen der Diazoverbindungen sprechen zu Gunsten der Ansicht, dass in diesen Körpern noch fünf von Benzol herrührende Wasserstoffatome anzunehmen sind. Bei allen Zersetzungen entstehen Producte, die mindestens fünf mit dem Kohlenstoffkern  $\Theta_6$  direct
verbundene Wasserstoffatome enthalten; vorausgesetzt, dass nicht secundäre Reactionen eintreten, durch welche die anfangs gebildeten Producte
weitere Umwandlung erleiden.

Wenn ein Salz des Diazobenzols sich bei Anwesenheit eines Körpers zersetzt, der Wasserstoff zu liefern im Stande ist; also z. B. bei Anwesenheit von Alkohol, aus welchem leicht unter Austritt von H<sub>2</sub> Aldehyd entsteht, so nimmt der Säurerest der Diazoverbindung, z. B. der Rest HSO<sub>4</sub> der Schwefelsäure, das eine Wasserstoffatom, während das andere den sich als Gas entwickelnden Stickstoff ersetzt und so Benzol erzeugt. Man hat:

Findet die Zersetzung bei Anwesenheit von Wasser statt, so nimmt der Rest der Schweschsäure ebenfalls ein Wasserstoffatom, um so Schwefelsäurehydrat zu erzeugen; der Hydroxylrest des Wassers vertritt jetzt den sich entwickelnden Stickstoff, und es wird Phenol (Hydroxyl-benzol) gebildet:

Ganz ähnlich ist auch die Einwirkung der Jodwasserstoffsäure. Auch hier verbindet sich der Wasserstoff der einwirkenden Substanz mit dem Rest der Schwefelsäure; das Jod tritt an die Stelle des Stickstoffs; es entsteht also Jodbenzol:

Methyljodid und Aethyljodid verhalten sich ganz ähnlich wie Jod-

Digitized by Google

wasserstoffsäure; bei ihrer Einwirkung auf schwefelsaures Diazobenzol entsteht, unter Stickstoffentwicklung, ebenfalls Jodbenzol, während gleichzeitig Methylschwefelsäure oder Aethylschwefelsäure gebildet werden. (Kekulé). Z. B.:

Wenn, wie Griess meint, die Einwirkung von Jodwasserstoff nach folgender Gleichung verliefe:

$$\Theta_e H_a N_a + HJ = \Theta_e H_b J + N_a$$

so hätte bei Anwendung von Methyljodid statt des Jodwasserstoffs, offenbar direkte Aufnahme von Methyljodid, also Bildung von Jodmethylbenzol (Jodtoluol) erwartet werden sollen:

$$\theta_{e}H_{4}N_{1} + \theta H_{2} \cdot J = \theta_{e}H_{5}(\theta H_{2})J + N_{5}$$

Wenn die mit der Jodwasserstoffsäure analogen Substanzen: Chlorwasserstoffsäure und Bromwasserstoffsäure, keine entsprechenden Reactionen zeigen, so hat dies wohl seinen Grund in der grösseren Beständigkeit beider. Das Platindoppelchlorid des Diazobenzols und das Diazobenzol-perbromid werden ganz in dem Sinne der eben mitgetheilten Gleichungen zersetzt; der austretende Stickstoff wird durch ein Atom Chloroder Brom vertreten; man erhält Monochlorbenzol oder Monobrombenzol.

Wollte man annehmen im Diazobenzol und seinen Verbindungen seien nur vier vom Benzol herrührende Wasserstoffatome noch vorhanden, so sollte man, bei einzelnen Reactionen namentlich, die Bildung von Körpern erwarten, die sich vom Benzol in der Weise herleiten, dass zwei Wasserstoffatome durch Elemente oder Reste ersetzt sind. Stünde die Gruppe N<sub>2</sub> an zwei Stellen mit dem Kohlenstoffskelet des Benzols in Verbindung, so wäre nicht einzusehen, warum bei allen Zersetzungen Producte gebildet werden, die an der einen dieser Stellen constant Wasserstoff, und nur an der anderen Chlor, Brom oder Jod, etc. enthalten. Bei Zersetzung des Platindoppelchlorids namentlich, und ebenso des Perbromids hätte das Austreten von Bichlorbenzol oder Bibrombenzol erwartet werden müssen.

Dass bei Zersetzung des salpetersauren Diazobenzols mit Salpetersäure Nitroderivate des Phenols gebildet werden, und dass bei Einwirkung von Schwefelsäurehydrat auf schwefelsaures Diazobenzol Phenol-disulfosäure entsteht, erklärt sich leicht. In beiden Fällen wird zunächst Phenol erzeugt; dieses geht dann bei Einwirkung von Salpetersäure in Nitroderivate, bei Einwirkung von Schwefelsäure in eine Sulfosäure über. Im ersteren Fall wird je nach der Concentration der Salpetersäure: Mono-Bi- oder Tri-nitrophenol erhalten; im letzteren entsteht Phenoldi-sulfosäure, weil ein Theil des Wassers der Schwefelsäure zur Zersetzung des Diazobenzols verbraucht wird, so dass sich das angewandte Schwefelsäurehydrat

dann wie Anhydrid, oder wenigstens wie ein Gemenge von Anhydrid mit Hydrat verhält. Man hat:

Krates Stadium. 
$$\frac{\Theta_{6}H_{5}. N_{2}. HS\Theta_{4}}{\Theta H H. S\Theta_{3}} \qquad \frac{\Theta_{6}H_{5}|N_{2}|HS\Theta_{4}}{\Theta H} |S\Theta_{3}|$$

Zweites Stadium. 
$$\theta_e H_5.\theta H + H_2 S \theta_4.S \theta_3 = \theta_e H_3 \begin{cases} 9H \\ S \theta_3 H + 2H_2 \theta. \end{cases}$$

Wollte man annehmen die Stickstoffgruppe N<sub>2</sub> stehe an zwei Stellen mit dem Kohlenstoffkern des Benzols in Verbindung, so sollten bei geeigneten Reactionen die Stickstoffatome sich unter Aufnahme von Wasserstoff von einander trennen können, ohne sich vom Kohlenstoff loszulösen; es entstünde so Diamidobenzol. Eine Umwandlung der Art ist bis jetzt nicht beobachtet. Lässt man z. B. Zink und Schweiclsäure auf schweielsaures Diazobenzol einwirken, so wird die Hauptmenge der Diazobenzolverbindung genau so zersetzt wie von Wasser allein; es entsteht, unter Entwicklung von Stickstoff, Phenol (Kekulé).

Bei Zersetzung des Golddoppelchlorids des Diazobenzols durch Schwefelwasserstoff hat Griess neben andern Producten das Austreten von etwas Ammoniak und Aniliu beobachtet. Ein kleiner Theil des Diazo-benzols zersällt also, wie es scheint, in der Weise, dass eins der beiden Stickstoffatome sich ablöst, während das andere mit dem Kohlenstoff verbunden bleibt-

In Betreff anderer Abkömmlinge und Umwandlungen des Diazobenzols genügen wenige Worte.

Das Diazo-amidobenzol entsteht, wie schon erwähnt, bei Einwirkung von salpetersaurem Diazobenzol auf Anilin. Diese Bildung erfolgt in ähnlicher Weise wie die oben besprochenen Zersetzungen der Diazobenzol-salze. Der Säurerest nimmt ein Atom Wasserstoff des Anilins und erzeugt so Säurehydrat; der Rest des Anilins vereinigt sich mit dem Rest des Diazobenzolsalzes:

$$\begin{array}{ccc} & \text{vor} & & \text{nach} \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\$$

Das Diazo-amidobenzol ist also nicht eigentlich eine salzartige Verbindung; es entspricht eher den Aniliden.

Es enthält noch ein Atom an Stickstoff gebundenen Wasserstoff; und es wird also wohl Aethyl enthaltende Abkömmlinge zu erzeugen im Stande sein; z. B. das Diazobenzol-aethylamido-benzol.

Das Diazobenzol-perbromid kann entweder als ein wahres 1756. Perbromid, d. h. als additionelle Verbindung von Diazobenzolbromid mit einem Molecul Brom angesehen werden; man könnte andererseits annehmen, die beiden Stickstoffatome seien nur durch je eine VerwandtKekulé, organ. Chemie. II.

schaftseinheit unter einander gebunden und jedes derselben stehe ausserdem mit 1 At. Brom in Bindung.

Das Verhalten dieses Körpers, und namentlich der Umstand, dass er nicht nur bei Einwirkung von schwesliger Säure, sondern auch bei längerem Waschen mit Aether, unter Verlust von Brom in Diazobenzolbromid übergeht, sprechen zu Gunsten der ersteren Ansicht.

Im Diazobenzol-imid dagegen kann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein solches Auseinanderschieben der Stickstoffatome angenommen werden. Dadurch erklärt sich vielleicht die verhältnissmässig grosse Beständigkeit dieses Körpers und die Thatsache, dass er durch Aufnahme von Wasserstoff in Ammoniak und Anilin zerfällt:

$$\Theta_e H_5 N_2 = \Theta_8 H_5 N N N$$

Dabei darf indess nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Auffassung nach die von Griess citirten, aber nicht näher untersuchten Körper: Aethyl-diazobenzolimid und Phenyldiazobenzolimid nicht denkbar wären.

1757. In Betreff der Existenz der freien Diazoverbindungen mögen hier noch einige Bemerkungen Platz finden.

Es wurde erwähnt, dass weder das Diazobenzol noch seine Substitutions-derivate in freiem Zustand erhalten wurden; man kennt Verbindungen dieser Diazoderivate mit Säuren und mit Basen, und man kennt ausserdem die entsprechenden Diazo-amido-derivate. Aus diesen Thatsachen, und überhaupt aus dem Gesammtverhalten der Diazoderivate des Benzols und seiner Homologen wurde in den im Vorhergehenden entwickelten Betrachtungen der Schluss gezogen, dass das s. g. freie Diazobenzol nicht:  $\theta_0 H_4 N_2$ , sondern vielmehr ein der Kaliverbindung entsprechendes Hydrat sei;  $\theta_2 H_5 N_2 \cdot \Theta H$ .

Andere Diazoverbindungen existiren in freiem Zustand. Es gilt dies namentlich von den Diazoderivaten des Phenols und seiner Substitutionsproducte; also besonders vom Diazo-nitrophenol und dem Diazo-dinitrophenol. Für diese frei existirenden Diazoderivate kennt man bis jetzt weder Verbindungen mit Säuren noch mit Basen, und man kennt ebensowenig die entsprechenden Diazo-amidoderivate. Man kann annehmen, dass in diesen Körpern die Stickstoffgruppe: N<sub>2</sub> mit einer ihrer beiden Affinitäten an den Kohlenstoff des Kerns gebunden ist, und dass die zweite Verwandtschaftseinheit dieser Stickstoffgruppe mit dem Sauerstoff des Phenols in Verbindung steht, also gewissermassen den Wasserstoff des Phenols ersetzt. Die freien Diazoderivate substituirter Phenole verhalten sich also gewissermassen wie in sich selbst geschlossene Phenol-äther.

Diese Auffassung, die später gelegentlich der Diazoderivate des Phenols noch ausführlicher entwickelt werden wird, findet eine weitere Stütze in der Beobschtung, dass das vom Phenol sich herleitende Anisol, welches als Methyläther des Phenols angesehen werden kann, sich in Bezug auf Diazoderivate nicht dem

Phenol, sondern vielmehr dem Benzol ähnlich verhält. Aus Amido-nitro-anisol (Nitranisidin) entstehen nämlich leicht Salze des Diazo-nitro-anisols, und aus diesen Diazo-amido-nitro-anisol; das freie Diazo-nitranisol dagegen ist unbekannt. Der Grund dieser Verschiedenheit ist wohl darin zu suchen, dass im Anisol (Phenolmethyl-äther) der Wasserstoff der Hydroxylgruppe durch Methyl vertreten ist, also nicht mehr, wie dies bei dem Phenol selbst und seinen Substitutionsproducten der Fall ist, durch die Stickstoffgruppe N<sub>2</sub> vertreten werden kann.

Es wird sich später bei Beschreibung anderer Diazoverbindungen Gelegenheit bieten darauf aufmerksam zu machen, dass freie Diazoverbindungen wesentlich dann existiren, wenn die Muttersubstanz die Hydroxylgruppe: OH enthält. Es scheint als besitze der Saucrstoff dieser Gruppe vorzugsweise die Eigenschaft, die einerseits an das Kohlenstoffskelet gebundene Stickstoffgruppe andrerseits zu binden.

Dieselbe Eigenschaft scheint auch der Seitenkette:  $S\Theta_3H$  der Sulfossuren zuzukommen; nicht aber der in den aromatischen Carbonsäuren enthaltenen Seitenkette:  $S\Theta_3H$ .

In wie weit bei Bildung dieser Diazoderivate, und bei Bildung andrer ähnlicher Substanzen, der Umstand von Einfluss ist, ob die verschiedenen Seitenketten benachbart gestellt sind, oder nicht, kann vorerst nicht näher erörtert werden.

### Specielle Beschreibung der Diazoderivate des Benzols.

Im Vorhergehenden ist das Wichtigste über Bildungsweisen, Ver- 1758. halten und Umwandlungen der Diazoderivate des Benzols mit grosser Ausführlichkeit zusammengestellt (§§. 1745. ff.); hier sind also nur noch die Darstellungsmethoden und die speciellen Eigenschaften der einzelnen Verbindungen zu besprechen.

## Diazo-benzolverbindungen.

Salpetersaures Diazobenzol:  $\Theta_6H_5N_2.N\Theta_3$ , wird am leichtesten durch Einwirkung von salpetriger Säure auf wässriges salpetersaures Anilin erhalten. Es kann ferner gewonnen werden, indem man in eine ätherische Lösung von Diazo-amidobenzol unter Abkühlen salpetrige Säure einleitet; dabei scheiden sich direct Krystalle von salpetersaurem Diazobenzol aus. Man kann endlich eine Lösung von Anilin in Alkohol (3 Th.), unter Abkühlen, mit salpetriger Säure behandeln, bis Zusatz von Aether nadelförmige Krystalle fällt.

Darstellung. Man vertheilt gepulvertes salpetersaures Anilin in kleine Kölbchen, übergiesst mit einer zur Lösung unzureichenden Menge Wasser, und leitet, unter guter Abkühlung und öfterem Schütteln, einen langsamen Strom von salpetriger Säure ein. Die Einwirkung ist beendigt, wenn starke Kalilauge in einer Probe der Lösung keine Ausscheidung von Anilin mehr bewirkt. Man versetzt dann die filtrirte wässrige Lösung mit dem dreifachen Volum starken Alkohols und fügt Aether zu, so lange sich noch Nadeln von salpetersaurem Diazo-

Digitized by Google

benzol abscheiden. Zur völligen Reinigung löst man nochmals in wenig kaltem Wasser und fällt durch Alkohol und Aether (Griess). Wird bei dieser Darstellung nur wenig Wasser angewandt, so erstarrt das Rohproduct bei beendigter Resction direct zu einem Brei fast weisser, teiner Nadeln; durch Zusatz von Alkohol vermehren sich die Krystalle, und zur vollständigen Abscheidung ist nur verhältnissmässig wenig Aether erforderlich (Kekulé).

Das salpetersaure Diazobenzol bildet weisse, lange Nadeln, die in Wasser ausnehmend löslich sind; es löst sich wenig in Alkohol, nicht in Aether, Benzol, etc. Es kann über Schwefelsäure getrocknet, und in trockenem Zustand Wochen lang aufbewahrt werden, ohne dass Zersetzung eintritt. An feuchter Luft verwandelt es sich allmälig in eine braune, in Alkalien lösliche Substanz. Es explodirt sowohl beim Erhitzen als beim Stoss mit ausnehmender Hestigkeit.

Schwefelsaures Diazobenzol:  $\Theta_6 H_5 N_2$ . HS $\Theta_4$ . Man erhält es am besten aus dem salpetersauren Diazobenzol durch Einwirkung von Schwefelsäure. Es bildet sich ausserdem wenn man schwefelsaures Anilin in schwefelsäurehaltigem Wasser vertheilt und anhaltend salpetrige Säure einleitet.

Darstellung. Man versetzt das bei Darstellung des salpetersauren Diazobenzols direct erhaltene Rohproduct mit Schwefelsäure, die mit dem doppelten Volum Wasser verdünnt ist; man fügt die dreisache Menge starken Alkohols und dann Aether zu, wodurch sich eine concentrirte wässrige Lösung von schwefelsaurem Diazobenzol als untere Schicht abscheidet. Man versetzt diese nochmals mit Alkohol und Aether, trennt wieder die untere Schicht, und bringt dieselbe in flachen Schalen über Schweselsäure unter die Lustpumpe. Nach einiger Zeit bilden sich Krystalle, die mit absolutem Alkohol gewaschen, in möglichst wenig Wasser gelöst und nochmals durch Alkohol und Aether gefällt werden (Griess). Hat man bei Darstellung des salpetersauren Diazobenzols nur wenig Wasser angewandt, und setzt man einen nicht zu grossen Ueberschuss von verdünnter Schwefelsäure zu (für 50 gr. angewandtes salpetersaures Anilin, 60 C.C. m. einer Schwefelsäure, die auf 1 Vol. concentrirter Säure 2 Vol. Wasser enthält), so bilden sich bisweilen schon in der bei einmaligem Zusatz von Alkohol und Aether entstehenden unteren Schicht Krystalle; trennt man diese Schicht mittelst des Scheidetrichters. so bewirkt Zusatz von Alkohol stets Abscheidung weisser Nadeln, und die Fällung wird durch verhältnissmässig wenig Aether vollständig. Die ausgeschiedenen Nadeln werden mit Aether gewaschen und über Schwefelsäure getrocknet (Kekulé).

Das schwefelsaure Diazobenzol ist sehr leicht löslich in Wasser, es löst sich selbst in verdünntem Alkohol nur wenig, von Aether wird es nicht gelöst. Beim Verdunsten der wässrigen Lösung erhält man weisse Prismen; durch Fällen mit Alkohol oder mit Alkohol und Aether weisse Nadeln. Das schwefelsaure Diazobenzol ist beständiger als das salpetersaure Salz; es verpufft bei etwa 100°, und brennt beim Schlag ohne Explosion ab.

Diasobensol-bromid: OgH6N2.Br, erhielt Griess, indem er eine

ätherische Lösung von Diazo-amidobenzol langsam mit einer ätherischen Lösung von Brom versetzte. Es scheiden sich direct weisse Krystallblättehen von Diazobenzolbromid aus, während Tribromanilin in Lösung bleibt. Man wascht die Krystalle mit Aether und trocknet im luftleeren Raum über Schwefelsäure.

Die Krystalle können in Alkohol gelöst und durch Aether aus dieser Lösung wieder gefällt werden. Das Diazobenzol-bromid explodirt beim Erhitzen und beim Stoss fast mit derselben Hestigkeit wie das salpetersaure Diazobenzol. Es ist selbst in trocknem Zustand wenig beständig.

Diazobenzol-chlorid:  $\Theta_6H_5N_2$ . Cl, wird wahrscheinlich durch Einwirkung von Chlor auf Diazo-amidobenzol dargestellt werden können; in wässriger Lösung erhält man es leicht, indem man eine Lösung von Diazobenzol-bromid mit feuchtem Chlorsilber schüttelt.

Diazobenzol-platinchlorid: [G<sub>6</sub>H<sub>5</sub>N<sub>2</sub>.Cl]<sub>2</sub>.PtCl<sub>4</sub>. Beim Zusammenbringen einer nicht zu verdünnten wässrigen Lösung von salpetersaurem oder schwefelsaurem Diazobenzol mit einer Lösung von salzsäurehaltigem Platinchlorid scheiden sich schöne gelbe Prismen aus, die in Wasser schwer, in Alkohol und Aether nicht löslich sind. Das Diazobenzol-platinchlorid verpufft beim Erhitzen; es erleidet beim Aufbewahren allmälig Zersetzung.

Das dem Platindoppelchlorid entsprechende Diazobenzol-platinbromid entsteht als gelbrother krystallinischer Niederschlag bei Zusatz von Platinbromid zu einer wässrigen Lösung von salpetersaurem Diazobenzol.

Diazobenzol-goldchlorid:  $\Theta_6H_5N_2$ .Cl.AuCl<sub>2</sub>, scheidet sich bei Zusatz von Goldchlorid zu einer verdünnten wässrigen Lösung des salpetersauren Diazobenzols als öliger, bald krystallinisch werdender, hellgelber Niederschlag aus. Es ist unlöslich in Wasser, aber es löst sich leicht in warmem Alkohol und scheidet sich beim Erkalten in prächtig goldglänzenden Blättchen aus.

Diazobenzol en zol-perbromid:  $G_0H_5N_2$ . Br. Br. Br. Wird eine wässrige Lösung von salpetersaurem Diazobenzol mit einer Lösung von Brom in Bromwasserstoffsäure versetzt, so fällt meist zunächst etwas Tribromphenol (gebildet aus dem als Zersetzungsproduct des Diazobenzols vorhandenen Phenol); man filtrirt rasch ab und setzt einen grossen Ueberschuss der Bromlösung zu. Das Diazobenzolperbromid scheidet sich als braunrothes Oel aus, das, nach Abgiessen der wässrigen Flüssigkeit und Waschen mit etwas Aether, bald krystallinisch erstarrt. Durch Lösen in kaltem Alkohol und raschem Verdunsten im Vacuum kann es umkrystallisirt werden. Es bildet grosse, gelbe Blätter, die in Wasser und Aether unlöslich, in kaltem Alkohol ziemlich schwer löslich sind. Es verpufft schwach beim Erhitzen. Anhaltendes Waschen mit Aether entzieht Brom und erzeugt Diazobenzolbromid; wässrige

schweflige Säure bildet rasch Bromwasserstoffsäure und schwefelsaures Diazobenzol.

Metallverbindungen des Diazobenzols.

Diazobenzol-Kali:  $\Theta_0H_5N_2$ . KO. Wird salpetersaures Diazobenzol mit einer möglichst concentrirten Lösung von Aetzkali versetzt, so entsteht eine gelbgefärbte, aromatisch riechende Flüssigkeit', die, nach hinlänglicher Concentration auf dem Wasserbad, zu einer krystallinischen Masse erstarrt. Man entfernt das überschüssige Aetzkali durch Auspressen, bringt durch absoluten Alkohol das Diazobenzolkali in Lösung (während salpetersaures Kali ungelöst bleibt), dampft im Wasserbad ein, presst die krystallinische Masse nochmals aus, trocknet im Vacuum über Schwefelsäure und versetzt, zur Entfernung eines braunen Zersetzungsproductes, mit Aether. Zur vollständigen Reinigung löst man in wenig absolutem Alkohol und fällt mit Aether.

Das Diazobenzolkali bildet weisse perlmutterglänzende Blättchen, die in Wasser und Alkohol leicht, in Aether nicht löslich sind. Es verpufft beim Erkitzen und wird in wässriger Lösnng rasch zersetzt.

Diazobensol-Silberoxyd:  $\Theta_6H_5N_2$ ,  $Ag\Theta$  entsteht als graulich-weisser Niederschlag, wenn die frisch bereitete Lösung der Kaliverbindung mit Silberlösung versetzt wird. Es verpufft mit bemerkenswerther Heftigkeit. Eine Quecksilber verbindung des Diazobenzols wird in entsprechender Weise als weisser amorpher Niederschlag erhalten. Auch die Zink- und Blei-verbindung sind unlöslich. Die Baryt- und die Kalk-verbindung entstehen nur bei Anwendung sehr concentrirter Lösungen, als krystallinische in viel Wasser lösliche Niederschläge.

Diazobenzol. Wenn man die wässrige Lösung des Diazobenzolkalis mit der äquivalenten Menge Essigsäure versetzt, so scheidet sich ein dickes, gelbes, aromatisch riechendes Oel aus, das schon nach einigen Augenblicken unter Stickstoffentwicklung zersetzt wird. Griess hält dieses Oel für freies Diazobenzol:  $\Theta_6H_4N_2$  (vgl. §§. 1746, 1754).

1759. Diazo-amidobenzol:  $\Theta_{12}H_{11}N_3 = \Theta_6H_5N_2.NH(\Theta_6H_5)$ . Diese Substanz, die wie oben erwähnt als eine Verbindung von Diazobenzol mit Amidobenzol (Anilin) angesehen werden kann, wurde von Griess ursprünglich durch Einwirkung von salpetriger Säure auf eine kalte alkoholische Lösung von Anilin dargestellt; sie entsteht leicht, wenn eine Diazobenzolverbindung in wässriger oder alkoholischer Lösung auf Anilin einwirkt.

Darstellung. 1) Man löst Anilin in der sechs- bis zehnischen Menge Alkohol, und leitet, unter guter Abkühlung, salpetrige Säure ein. Sobald alles Anilin verschwunden ist, sobald also ein Tropsen der Flüssigkeit beim Verdunsten ein krystallinisch erstarrendes Oel hinterlässt, giesst man die braunrothe Flüssigkeit in Wasser, wodurch Anilin-haltiges Diazo-amidobenzol als braune, ölige, bald krystallinisch erstarrende Masse ausfällt. 2) Man vermischt eine wässrige Lösung von salpetersaurem Diazobenzol mit Anilin (2 Mol.); es entsteht eine zähe gelbe Masse, die nach kurzer Zeit krystallinisch erstarrt (Griess). Das Product ist rei-

ner, wenn das salpetersaure Diazobenzol in eine alkoholische Lösung von Anilin eingetragen, und die gelbe Flüssigkeit direct in Wasser gegossen wird (Kekulé).

3) Man bringt zu trockenem salzsaurem Anilin portionsweise und unter beständigem Umrühren, eine auf 5° abgekühlte, schwach alkalische Lösung von salpetrigsaurem Natron. Unter hestiger Einwirkung bedecken sich die Krystalle des Anilinsalzes mit einer gelben Schicht von Diazo amidobenzol und sehr bald gesteht das Ganze zu einem gleichsörmigen, dicken, eitronengelben Brei. Man wäscht mit Wasser und besreit das Product durch Auspressen von der Mutterlauge. Zum guten Gelingen dieser Darstellung ist ersorderlich, dass das Anilinsals neutral und krystallisirt sei, dass die Nitritlösung ein specisisches Gewicht von 1,5 habe, höchstens ½ p. C. freies Alkali und keine kohlensauren Salze enthalte. Ferner müssen Substanz und Gesüsse während der Operation kalt gehalten und die ganze Darstellung möglichst rasch beendigt werden (Martius) 2).

Reinigung. Das direct dargestellte Diazo-amidobenzol enthält meist überschüssiges Anilin, welches leicht durch verdünnte Essigsäure entzogen werden kann. Man presst dann zwischen Fliesspapier aus, wascht einigemale mit kaltem Weingeist, und krystallisirt zwei- bis dreimal aus heissem Weingeist um (Griess). Da das Diazo-amidobenzol beim Kochen und selbst beim Erwärmen mit Alkohol Zersetzung erleidet, so wird zur Reinigung zweckmässiger Benzol angewandt (Kekulé).

Bei Darstellung des Diazo-amidobenzols nach der zuerst angegebenen Methode muss zu langes Behandeln mit salpetriger Säure vermieden werden, weil sonst das gebildete Diazo-amidobenzol in salpetersaures Diazobenzol übergeht. Bei derselben Darstellung ist sorgfältiges Abkühlen wesentlich, und die alkoholische Lösung muss direct weiter verarbeitet werden, weil sonst statt des Diazo-amidobenzols das mit ihm isomere Amido-azobenzol erhalten wird (vgl. §. 1738).

Das Diazo-amidobenzol krystallisirt aus Alkohol in goldgelben glänzenden Blättern, aus Benzol in grossen, platten Prismen. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in heissem, schwerer in kaltem Alkohol; von Aether und von Benzol wird es leicht gelöst. Es schmilzt bei 910 zu einem rothgelben Oel, welches gegen 500 wieder krystallinisch erstarrt. Beim Erhitzen wird es unter schwacher Verpuffung, oder bei grösseren Mengen mit heftiger Explosion zerstört.

Das Diazo-amidobenzol verbindet sich nicht mit Säuren, aber es erzeugt, wenn seine alkoholische Lösung mit einer salzsäurehaltigen Platinchloridlösung vermischt wird, ein Platindoppelchlorid:

$$2[\Theta_{12}H_{11}N_3,HCl],PtCl_4,$$

das sich direct in röthlichen Nadeln oder Prismen ausscheidet. Bringt man eine alkoholische Lösung von Diazo-amidobenzol mit salpetersaurem Silberoxyd zusammen, so entsteht ein silberhaltiger Niederschlag, der in rothgelben Nadeln krystallisirt. Die Zusammensetzung dieses Körpers ist:  $\Theta_{12} \Theta_{10} AgN_3$ ; er kann also als Diazo-amidobenzol angesehen werden,

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Chemie. 1866. 381.

in welchem 1 At. Wasserstoff, und zwar offenbar der an Sticksfoff gebundene Wasserstoff, durch Silber ersetzt ist: CeH<sub>5</sub> N NAg. CeH<sub>5</sub>.

Alle Zersetzungen des Diazo-amidobenzols sind, wie früher schon erwähnt (§. 1752), leicht erklärlich, wenn man diesen Körper als eine Verbindung von Diazobenzol mit Amidobenzol (Anilin) ansieht. Bei Einwirkung von starker Salzsäure wird, neben salzsaurem Anilin, Phenol erhalten, als Zersetzungsproduct des Diazobenzols. Bei Behandlung mit salpetersäurehaltiger salpetriger Säure entsteht salpetersaures Diazobenzol; offenbar bewirkt die Salpetersäure Spaltung in salpetersaures Diazobenzol und salpetersaures Anilin, welches letztere durch die salpetrige Säure in salpetersaures Diazobenzol umgewandelt wird. Lässt man in eine ätherische Lösung von Diazo-amidobenzol eine ätherische Lösung von Brom einfliessen, so scheidet sich Diazobenzolbromid aus, während Tribromanilin in Lösung bleibt; dabei wirkt offenbar das Brom zunächst substituirend; die gebildete Bromwasserstoffsäure bewirkt dann Spaltung und das so erzeugte Anilinsalz bildet durch weitere Substitution Tribromanilin.

Von besonderem Interesse ist die Umwandlung des Diazoamidobenzols in das isomere Amido-azobenzol (§. 1738). Diese Umwandlung erfolgt am glattesten, wenn man eine alkoholische Lösung von Diazoamidobenzol mit etwas salzsaurem Anilin bei gewöhnlicher Temperatur ein oder zwei Tage sich selbst überlässt. Sie findet natürlich auch dann statt, wenn man salpetersaures oder besser schwefelsaures Diazobenzol mit Anilin oder salzsaurem Anilin in alkoholischer Lösung zusammenstellt, oder wenn man eine alkoholische Lösung von Diazo-amidobenzol einige Zeit sich selbst überlässt. Sie erklärt die Bildung des Amidoazobenzols bei Einwirkung von salpetriger Säure auf eine alkoholische Lösung von Anilin, und ausserdem die Thatsache, dass bei vielen Zersetzungen des Diazo-amidobenzols (z. B. bei Einwirkung verdünnter Salzsäure) und auch bei manchen Zersetzungen anderer Diazobenzolverbindungen etwas Amido-azobenzol gebildet wird (vgl. §. 1738) (Kekulé).

1760. Diazo-benzolimid:  $\Theta_0H_5N_3$ . Diese merkwürdige Verbindung, deren wahrscheinliche Constitution früher besprochen wurde (§. 1756), entsteht, wenn Diazobenzolperbromid in wässriges Ammoniak eingetragen wird. Das Diazobenzolimid scheidet sich als braungefärbtes Oel aus, während Bromammonium in Lösung geht. Man reinigt das Oel durch mehrfache Destillation mit Wasser; man gewinnt es vollständig rein durch Trocknen mit Chlorealcium und Destillation im luftverdünnten Raum.

Das Diazobenzolimid ist ein schwach gelbes Oel; es ist ziemlich löslich in Alkohol und in Aether, fast unlöslich in Wasser. Mit Wasserdämpfen oder im luftverdünnten Raum kann es unzersetzt destillirt werden; erhitzt man es für sich, bei gewöhnlichem Luftdruck, so erfolgt Explosion. Kalilauge und Salzsäure sind ohne Einwirkung; starke Salpetersäure und Schwefelsäure lösen es unter Zersetzung. Wird Diazobenzolimid in alkoho-

lischer Lösung mit Zink und Schwefelsäure zusammengebracht, so zerfällt es, unter Aufnahme von Wasserstoff, in Ammoniak und Anilin:

$$\Theta_6H_5N_3 + 4H_2 = \Theta_6H_5.NH_2 + 2NH_3$$

Aethyl-diazobenzolimid. Lässt man Diazobenzolperbromid auf Aethylamin einwirken, so scheidet sich ein dem Diazobenzolimid sehr ähnliches Oel aus, welches Griess für Aethyldiazobenzolimid hält.

Zersetzungen der Diazobenzolverbindungen. Die meisten Zersetzungen der Diazobenzolverbindungen sind oben schon übersichtlich zusammengestellt (§. 1748). Hier müssen nachträglich für einige dieser Zersetzungen noch die geeigneten Versuchsbedingungen angegeben werden; und es sind ausserdem noch einige andere Umwandlungen zu besprechen, bei welchen complicirtere und bis jetzt nicht näher untersuchte Producte gebildet werden (vgl. §. 1748. 4).

Alle Verbindungen des Diazobenzols mit Säuren werden von Wasser schon in der Kälte langsam, beim Kochen rasch zersetzt; es entsteht, unter Stickstoffentwicklung, Phenol (vgl. §. 1748. 1.). Ist bei diesen Zersetzungen Salpetersäure sugegen, so bilden sich Nitroderivate des Phenols; je nach der Concentration der Salpetersäure, Mononitro-, Binitro- oder Trinitro-phenol. Trägt man schwefelsaures Diazobenzol in concentrirte Schwefelsäure ein und erwärmt gelinde, so tritt hoftiges Schäumen ein und es wird Phenol-disulfosäure erzeugt (§. 1748. 2.). Alkohol wirkt auf Diazobenzolverbindungen schon in der Kälte langsam, beim Erwärmen rasch ein; es entweicht Stickstoff und die Flüssigkeit enthält Benzol und Aldehyd (§. 1748. 3.). Dass bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf einige Diazobenzolverbindungen ein schwefelhaltiges, bis jetzt nicht näher untersuchtes Oel gebildet wird, dem wahrscheinlich die Formel GaHaS zukommt, wurde §. 1748. 5. erwähnt. Die Bildung von Chlor-, Brom- oder Jod-derivaten des Benzols ist §. 1748. 6. besprochen. Giesst man wässrige Jodwasserstoffsäure zu einer wässrigen Lösung von salpetersaurem, oder besser von schweselsaurem Diazobenzol, so tritt hestiges Schäumen ein und es scheidet sich jodhaltiges Monojodbenzol als braunes Oel aus. Da das Diazobenzol-platinchlorid, das Diazobenzol-platinbromid und das Diazobenzol-perbromid beim Erhitzen explodiren, so müssen sie, vor dem Erhitzen, mit etwa der zehniachen Menge kohlensauren Natrons gemischt werden; man erhält dann leicht Monochlorbenzol und resp. Monobrombenzol. Das Diazobenzol-perbromid liesert auch beim Kochen mit Alkohol Monobrombenzol, welches sich bei Zusatz von Wasser ölförmig ausscheidet.

Durch Zersetzung der Diazobenzolverbindungen bei Anwesenheit von Alkalien oder von Ammoniak entstehen meist complicirtere Zersetzungsproducte. Die bis jetzt vorliegenden Angaben sind kurz folgende.

Vermischt man eine wässrige Lösung von salpetersaurem Diazobenzol mit gefälltem kohlensaurem Baryt, so tritt allmälig schwache Stickstoffentwicklung ein, und es scheidet sich eine rothbraune krystallinische Masse aus, die aus zwei krystallinischen Verbindungen besteht, welche durch kalten Alkohol getrennt werden können. Die löslichere Verbindung hat die Zusammensetzung:  $\Theta_{1,2}H_{1,0}N_2\Theta$ , sie wird als Phenol-diazobenzol bezeichnet; die unlöslichere ist:  $\Theta_{18}H_{14}N_4\Theta$ , Griess neunt sie Phenol-bi-diazobenzol. Die Bildung beider Substanzen kann durch folgende Gleichungen ausgedrückt werden:

2 
$$\Theta_6H_4N_2 + H_2\Theta = N_2 + \Theta_{1,2}H_{1,6}N_2\Theta = Phenol-diazobenzol.$$
  
3  $\Theta_6H_4N_2 + H_2\Theta = N_2 + \Theta_{1,2}H_{1,4}N_4\Theta = Phenol-bi-diazobenzol.$ 

Man kann annehmen, ein Theil des in Lösung befindlichen Diazobenzols (oder vielleicht kohlensauren Diazobenzols) liefere bei Zersetzung durch Wasser Phenol, welches dann mit noch unverändertem Diazobenzol zusammentritt. Beide Producte enthalten in der That die Elemente von Diazobenzol und von Phenol:

$$\Theta_6H_4N_2 + \Theta_6H_6\Theta = \Theta_{1,2}H_{1,0}N_2\Theta$$
.. Phenol-diazobenzol.  $2\Theta_6H_4N_2 + \Theta_6H_6\Theta = \Theta_{1,2}H_{1,4}N_4\Theta$ .. Phenol-bi-diazobenzol.

Das Phenol-diazobenzol:  $\Theta_{12}H_{10}N_2\Theta$ , ist isomer mit Azoxybenzol (§. 1782), es bildet braungelbe Warzen oder Prismen, die sich in Alkohol und in Aether sehr leicht lösen; die Lösung giebt beim Erkalten kleine rhombische Prismen mit violettem Schiller. Es schmilzt bei 148° — 154° zu einem braungelben Oel, das sich bei stärkerer Hitze ohne Verpuffung zersetzt. Das Phenol-diazobenzol löst sich in alkalischen Flüssigkeiten, aber es bleibt beim Verdunsten seiner Lösung in kohlensaurem Kali oder in Ammoniak unverbunden zurück. Silberlösung erzeugt in der ammoniakalischen Lösung des Phenol-diazobenzols einen gelben oder scharlachrothen, amorphen Niederschlag von Silberphenol-diazobenzol:  $\Theta_{12}H_0AgN_2\Theta$ ; basisch-essigsaures Bleioxyd bildet ebenfalls einen gelben amorphen Niederschlag.

Das Phenol-bi-diabenzol:  $\Theta_{18}H_{14}N_2\Theta$  ist in kaltem Alkohol sehr schwer, in siedendem Alkohol und in Aether leicht löslich; von Wasser wird es kaum gelöst. Es krystallisirt beim Erkalten der alkoholischen Lösung in gelb- oder rothbraunen metallisch glänzenden Blättchen oder Nadeln, beim Verdunsten der alkoholischen Lösung in krystallinischen Körnern, beim Verdunsten der ätherischen Lösung in braunrothen Nadeln. Es schmilzt bei 1819. Es erzeugt keine Metallverbindungen, löst sich aber in verdünntem Aetzkali mit blutrother Farbe.

Eine mit kohlensaurem Kali versetzte Lösung von salpetersaurem Diazobenzol zersetzt sich in ähnlicher Weise. Es wird viel Phenol-bi-diazobenzol gebildet; kein Phenol-diazobenzol; dagegen eine beträchtliche Menge derselben rothbraunen Substanz, die bei Einwirkung von Aetzkali erzeugt wird.

Vermischt man eine wässrige Lösung von salpetersaurem Diazobenzol mit verdünnter Kalilauge, so wird die Flüssigkeit bald gelb, es tritt Gasentwicklung ein und es scheidet sich ein rothbrauner amorpher Körper aus, der die Zusammensetzung  $\Theta_{24}H_{18}N_2\Theta$  besitzt, und dessen Bildung durch folgende Gleichung ausgedrückt werden kann:

$$4\theta_{6}H_{4}N_{2} + H_{2}\Theta = 3N_{2} + \Theta_{24}H_{18}N_{2}\Theta.$$

Wird statt wässriger Kalilauge alkoholische Kalilösung angewandt, so ist die Zersetzung complicirter; neben der eben erwähnten rothbraunen Substanz eutsteht noch Benzol und Diphenyl, unter gleichzeitiger Bildung von Aldehyd. Man hat:

$$\Theta_6H_4N_2 + \Theta_2H_6\Theta = N_2 + \Theta_2H_4\Theta + \Theta_6H_6 \dots$$
 Bensol.  $2\Theta_6H_4N_2 + \Theta_2H_6\Theta = 2N_2 + \Theta_2H_4\Theta + \Theta_6H_8 \cdot \Theta_6H_8 \cdot Diphenyl.$ 

Verdünntes wässriges Ammoniak wirkt ähnlich wie verdünnte Kalilauge. Es entsteht derselbe rothbraune Körper, aber gleichzeitig wird Dissoami-



dobenzol erzeugt. Die Bildung dieses letzteren Productes könnte durch folgende Gleichung ausgedrückt werden:

$$2\theta_0 H_4 N_2 + NH_2 = \theta_{12} H_{11} N_2 + N_2.$$

Man könnte also annehmen, in zwei Molecülen Diazobenzol erfolge geradezu Vertretung von N<sub>2</sub> durch NH<sub>3</sub>. Vielleicht erklärt sich die Reaction in der Weise, dass erst aus einem Theil des Diazobenzols Anilin gebildet wird, welches sich dann mit noch unzersetztem Diazobenzol vereinigt.

Wird starke Ammoniakslüssigkeit mit einer concentrirten Lösung von salpetersaurem Diazobenzol zusammengebracht, so entsteht, neben jener rothbraunen Substanz und Diazo-amidobenzol, noch ein in schönen gelben Prismen krystallisirender Körper, der in der intensiv gelbgefärbten ammoniakalischen Flüssigkeit gelöst bleibt und durch freiwilliges Verdunsten dieser Lösung isolirt werden kann. Dieser Verbindung scheint die Formel  $\Theta_{12}H_{13}N_5\Theta$  zuzukommen; sie entsteht wohl nach solgender Gleichung:

$$2\theta_{4}H_{4}N_{2} + NH_{2} + H_{2}\Theta = \theta_{12}H_{12}N_{5}\Theta.$$

Sie explodirt mit ausnehmender Hestigkeit, sowohl beim Erhitzen als beim Stoss, und wird von Alkohol und von Aether schon in der Kälte unter Gasentwicklung gelöst. Mit verdünnten Alkalien kann sie gekocht werden ohne Zersetzung zu erleiden; beim Kochen mit verdünnten Säuren zerfällt sie geradeauf in Stickstoff, Anilin und Phenol:

$$\theta_{12}H_{13}N_5\theta = \theta_6H_6\theta + \theta_6H_7N + N_2$$

Substitutions derivate der Diazobenzolverbindungen. 1762. Die Substitutionsproducte des Anilins verhalten sich gegen salpetrige Säure genau wie das Anilin selbst; die entstehenden Substitutionsderivate der Diazobenzolverbindungen sind den normalen Diazobenzolverbindungen völlig analog; sie sind meist etwas beständiger als diese, und zum Theil leichter krystallisirbar.

Die wichtigsten Zersetzungen dieser Substitutionsderivate der Diazobenzolverbindungen sind §. 1749 schon besprochen.

Monochlorderivate sind verhältnissmässig wenig untersucht; sie sind in allen Eigenschaften den ausführlicher beschriebenen Monobromderivaten ausnehmend ähnlich.

Das salpetersaure Diazo-chlorobenzol:  $\Theta_6H_4\text{ClN}_2.\text{N}\Theta_3$  bildet kleine weisse Blättchen; es liefert beim Kochen mit Wasser Monochlorphenol; bei Einwirkung von Jodwasserstoffsäure Jodchlorbenzol.

Das Diazo-chlorobenzol-perbromid:  $\Theta_6H_4\text{ClN}_2$ . Br<sub>2</sub> stellt gelbe Säulen dar, die beim Kochen mit Alkohol Bromochlorbenzol erzeugen (vgl. §. 1629). Aus dem in feinen gelben Nadeln krystallisirenden Diazo-chlorobenzol-platinchlorid  $2[\Theta_6H_4\text{ClN}_2 \cdot \text{Cl}]$ . PtCl<sub>4</sub> erhält man bei Destillation mit kohlensaurem Natron Bichlorbenzol. Das Diazo-chlorobenzolimid:  $\Theta_6H_4\text{ClN}_3$  bildet leicht schmelzbare Krystalle. Das freie Diazochlorbenzol ist ein ausnehmend explodirbarer citronengelber Niederschlag.

Ueber Bichlorderivate liegen nur wenige Angaben vor.

Das salpetersaure Diazo-bichlorbenzol:  $\Theta_6H_2Cl_2N_2.N\Theta_3$  krystallisirt in weissen Platten; das Diazo-bichlorbenzol-perbromid:  $\Theta_6H_3Cl_2N_2.Br_3$  in gelben Prismen; das Diazo-bichlorbenzol-platinchlorid:  $2[\Theta_6H_3Cl_2N_2.Cl].PtCl_4$  in kleinen, prachtvoll gelben, glänzenden Plättchen.

1763. Die Monobromder ivate der Diazobenzolverbindungen sind verhältnissmässig ausführlich untersucht.

Zur Darstellung des salpetersauren Diazobrom benzols:  $\Theta_6H_4BrN_2.N\Theta_3$  leitet man in eine wässrige Lösung von salpetersaurem Monobromanilin einen raschen Strom von salpetriger Säure, (bei langsamem Einleiten der salpetrigen Säure scheidet sich Diazo-amido-brombenzol aus, welches nur schwer weiter angegriffen wird). Aus der wässrigen Lösung wird durch Zusatz von Alkohol und Aether das salpetersaure Diazobrombenzol krystallinisch gefällt. Da die Substanz verhältnissmässig beständig ist, so kann die wässrige Lösung vor dem Fällen durch freiwillige Verdunstung concentrirt werden. Das salpetersaure Diazobrombenzol bildet weisse rhombische Plättchen, die in Wasser leicht, in Alkohol schwer und in Aether nicht löslich sind. Es explodirt weniger heftig als das salpetersaure Diazobenzol.

Das schwefelsaure Diazobrombenzol:  $\Theta_6H_4BrN_2$ .  $HS\Theta_4$  wird genau wie die ensprechende bromfreie Verbindung dargestellt; es bildet weisse Prismen die in Wasser leicht, in Alkohol schwer löslich sind. Es ist so beständig, dass es aus wässriger Lösung durch freiwilliges Verdunsten krystallisirt werden kann.

Diazobrombenzol-bromid:  $\Theta_0H_4$ BrN<sub>2</sub>.Br, kann aus dem schwefelsauren Diazobrombenzol durch doppelte Zersetzung mit Brombaryum dargestellt werden; oder auch durch Zusatz einer ätherischen Lösung von Brom zu einer ätherischen Lösung von Diazo-amido-brombenzol (§. 1766). Es bildet weisse, leicht explodirbare Schuppen.

Wird salpetersaures Diazo-brombenzol oder auch Diazobrombenzolbromid mit Wasser gekocht, so entsteht, unter Entwicklung von Stickstoff, Bromphenol. Kocht man salpetersaures Diazobrombenzol mit Alkohol, so wird, neben Aldehyd, Monobrombenzol erzeugt. Erwärmt man schweselsaures Diazobrombenzol mit concentrirter Schweselsaure, so bildet sich eine Sulsosäure, die wahrscheinlich Monobromphenol-Disulsosäure ist. Lässt man Jodwasserstossäure aut salpetersaures oder schweselsaures Diazobrombenzol einwirken, so scheidet sich Jodbrombenzol aus.

Setzt man zur wässrigen Lösung einer Säureverbindung des Diazo-brombenzols eine Lösung von Brom in verdünnter Bromwasserstoffsäure, so scheidet sich krystallinisches Diazobrombenzol-perbromid aus:  $\Theta_6H_4$ BrN<sub>2</sub>. Br<sub>3</sub>. Es kann in wenig warmem (nicht siedendem) Alkohol gelöst werden, und krystallisirt dann beim Erkalten in gelben Prismen. Beim Kochen mit Alkohol tritt Zersetzung ein, unter Bildung von Bibrombenzol. Auch beim Erhitzen des Diazo-brombenzolperbromids, für sich oder mit kohlensaurem Natron, wird Bibrombenzol erzeugt.

Das Ptatin doppelchlorid des Diazobrombenzols: 2[G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>BrN<sub>2</sub>, Cl].PtCl<sub>4</sub> wird selbst bei Anwendung sehr verdünnter Lösungen als gelber krystallinischer Niederschlag gefällt; es liefert bei Destillation mit kohlensaurem Natron Bromchlorobenzol. — Das dem Platindoppelchlorid entsprechende Platindoppelbromid des Diazo-brombenzols erzeugt beim Erhitzen Bibrombenzol. Das Diazo-brombenzol-goldchlorid: G<sub>6</sub>H<sub>4</sub>BrN<sub>2</sub>.Cl.AuCl<sub>3</sub> scheidet sich als gelbes rasch kry-

stallinisch erstarrendes Oel aus, wenn eine wässrige Lösung von salpetersaurem Diazobrombenzol mit Goldchlorid vermischt wird. Es kann aus warmem Alkohol umkrystallisirt werden.

Eine Verbindung von Diazo-brombenzol mit Kali kann genau wie die Kaliverbindung des normalen Diazobenzols erhalten werden. Sie wird aus alkoholischer Lösung durch Zusatz von Aether in Form einer gummiartigen Masse gefällt; bei freiwilliger Verdunstung der wässrigen Lösung können weisse Plättchen erhalten werden. Die Silberoxydverbindung des Diazobrombenzols ist ein weisser, fast unlöslicher Niederschlag.

Fügt man zur wässrigen Lösung des Diazobrombenzol-kalis verdünnte Essigsäure, so scheidet sich ireies Diazobrombenzol in Form feiner gelber Nadeln aus. Die Verbindung ist beständiger als das normale Diazobenzol; sie kann über Schwefelsäure getrocknet werden, aber sie erleidet doch so rasch Zersetzung, dass sie nicht der Analyse unterworfen werden konnte. Sie explodirt beim geringsten Druck mit ausnehmender Hestigkeit.

Das Diazobrombenzolimid:  $\Theta_0H_4BrN_2$  entsteht bei Einwirkung von Diazobrombenzol-perbromid auf wässriges Ammoniak. Es scheidet sich zunächst als gelbes Oel aus, das bei einmaliger Destillation mit Wasser fast farblos wird. In reinem Zustand bildet es eine blättrig krystallinische Masse, die bei etwa 20° schmilzt. Wird eine alkoholische Lösung von Diazo-brombenzolimid mit Zink und Schwefelsäure behandelt, so tritt, unter Aufnahme von Wasserstoff, Spaltung ein und es bildet sich Monobromanilin, neben Ammoniak.

Durch Einwirkung von Diazobrombenzolperbromid auf Aethylamin erhielt Griess ein selbst bei  $0^{\circ}$  nicht erstarrendes Oel; bei Anwendung von Phenylamin (Anilin) orangegelbe Krystalle. Er hält die erstere Verbindung für Aethyl-diazobrombenzolimid:  $\Theta_8H_3(\Theta_2H_8)BrN_3$ ; die zweite für Phenyl-diazobrombenzolimid:  $\Theta_8H_3(\Theta_2H_8)BrN_3$ .

Von Bibromderivaten der Diazobenzolverbindungen hat Griess folgende beschrieben.

Salpetersaures Diazo-bibrombenzol:  $\Theta_0H_3Br_2N_2$ .  $N\Theta_3$  entsteht leicht bei Einwirkung eines raschen Stroms salpetriger Säure auf eine wässrige Lösung von salpetersaurem Bibromanilin, die überschüssige Salpetersäure enthält. Man concentrirt durch freiwillige Verdunstung; nimmt den Rückstand mit schwachem Alkohol auf und fällt durch Aether. Die Verbindung krystallisirt in feinen weissen Prismen, die aus Wasser oder Alkohol selbst durch Eindampfen in gelinder Wärme umkrystallisirt werden können.

Das Diazo-bibrombenzol-platinchlorid:  $2[\Theta_0H_3Br_2N_2.Cl].PtCl_4$  bildet orangelbe, in Wasser schwer lösliche Blättchen. Das Diazo-bibrombenzol perbromid:  $\Theta_0H_3Br_2N_2.Br_3$ , krystallisirt in langen Nadeln, die beim Kochen mit Alkohol Tribrombenzol erzeugen. — Das Diazo-bibrombenzolimid:  $\Theta_0H_3Br_2N_2$  stellt weisse bei  $62^0$  schmelzende Nadeln dar.

Die Monojodderivate der Diazobenzolverbindungen sind den 1764. Monobromderivaten ausnehmend ähnlich.

Das salpetersaure Diazo-jodbenzol:  $\Theta_6H_4JN_2.N\Theta_3$  wird aus salpetersaurem Jodanilin dargestellt; es krystallisirt in weissen Nadeln oder Prismen. Das schwefolsaure Diazojodbenzol:  $\Theta_6H_4JN_2.HS\Theta_6$  bildet kleine Blättchen.

Es liefert beim Kochen mit Wasser leicht Jodphenol (Griess) \*), bei Einwirkung von Jodwasserstoffsäure Bijodbenzol (Kckulé).

Das Platindoppelchlorid des Diazo-jodbenzols stellt gelbe Nadeln dar, durch deren Zersetzung Jodchlorbenzol erhalten werden kann. Aus dem in gelben Blättchen krystallisirenden Diazo-jodbenzol-perbromid:  $\Theta_eH_4JN_2.Br_3$  entsteht beim Kochen mit Alkohol Jodbrombenzol. Das Diazo-jodbenzolimid bildet gelblich weisse Krystalle, die mit Wasserdämpfen unzersetzt flüchtig sind. Das freie Diazojodbenzol ist ein gelber, explodirender Niederschlag.

1765. Nitroderivate der Diazobenzolverbindungen. Die beiden isomeren Modificationen des einfach-nitrirten Anilins: das Nitranilin und das Para-nitroanilin, erzeugen, wie schon erwähnt, zwei isomere Modificationen des Nitro-diazobenzols, die in allen Eigenschaften den eben beschriebenen Chlor-, Brom- und Jod-derivaten der Diazobenzolverbindungen sehr ähnlich sind. Die isomeren Modificationen der Nitro-diazobenzolverbindungen gewinnen dadurch besonderes Interesse, dass durch ihre Zersetzung, wie dies §. 1751 schon ausführlich erörtert wurde, isomere Modificationen des Chlor-nitrobenzols, des Brom-nitrobenzols und des Jod-nitrobenzols erhalten werden, durch deren Reduction dann isomere Modificationen des Monochlor-anilins, des Monobromanilins und des Monojodanilins dargestellt werden können.

Diazo-nitrobenzolverbindungen.

Das salpetersaure Diazo-nitrobenzol:  $\Theta_6H_4(N\Theta_2)N_2 \cdot N\Theta_3$  wird durch Einleiten von salpetriger Säure in eine wässrige Lösung von salpetersaurem Nitranilin erhalten. Durch Zusatz von Alkohol und Aether fällt es in Form weisser, langer Nadeln. Wird die wässrige Lösung dieser Verbindung gekocht, so tritt Zersetzung ein; es entsteht ein brauner leicht schmelzbarer Körper, der wahrscheinlich ein Nitroderivat des Phenols enthält, dessen Reindarstellung indessen bis jetzt nicht gelang. Lässt man Jodwasserstoffsäure auf salpetersaures Diazonitrobenzol einwirken, so erhält man Jod-nitrobenzol  $^{**}$ ) (§. 1650).

Das Diazo-nitrobenzolplatinchlorid:  $2[\Theta_0H_4(N\Theta_2)N_2.Cl].PtCl_4$  ist ein aus langen gelben Nadeln bestehender Niederschlag, der selbst in siedendem Wasser wenig löslich ist, und beim Umkrystallisiren häufig wohlausgebildete Prismen bildet. Beim Erhitzen liefert es Chlornitrobenzol (§. 1650).

Das Diazo-nitro benzol-perbromid:  $\Theta_0H_4(N\Theta_2)N_2.Br_3$  bildet orangerothe Prismen. Es zersetzt sich beim Kochen mit Alkohol und erzeugt so Bromnitrobenzol (§. 1650).

Diazo-nitrobenzolimid:  $\Theta_6H_4(N\Theta_2)N_3$  entsteht bei Einwirkung des eben erwähnten Perbromids auf Ammoniak. Es stellt gelbe, stark glänzende Platten dar, die bei 71° schmelzen und in Aether und heissem Alkohol leicht, in Wasser sehr schwer löslich sind.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 427.

<sup>\*\*)</sup> Griess, Zeitschr. £ Chemie. 1866. 217.

Para-diazo-nitrobenzolverbindungen.

Salpetersaures Para-diazonitrobenzol:  $\Theta_6H_4(N\Theta_2)N_2.N\Theta_3$  entsteht wenn salpetersaures Paranitranilin mit salpetriger Säure behandelt wird. Es bildet säulenförmige Krystalle, und unterscheidet sich also schon in der Krystallform von dem isomeren salpetersauren Diazonitrobenzol, welches stets in langen Nadeln erhalten wird. Bei Einwirkung von Jodwasserstoffsäure liefert es Para-jodnitrobenzol. Durch Kochen seiner wässrigen Lösung wird ebenfalls eine braune harzartige Marterie erzeugt, die bis jetzt nicht näher untersucht werden konnte.

Das Para-diazonitrobenzolplatinchlorid:  $2[\Theta_0H_4(N\Theta_2)N_2.Cl]$ . PtCl<sub>4</sub> bildet nadelförmige oder prismatische Krystalle, durch deren Zersetzung Parachlornitrobenzol erhalten werden kann.

Para-diazonitrobenzol-perbromid:  $\Theta_0H_4(N\Theta_2)N_2.Br_2$ . 'Griess erhielt diese Substanz durch Einwirkung von Bromwasser auf eine wässrige Lösung von salpetersaurem Paradiazonitrobenzol und auch durch Einwirkung von Brom auf in Wasser suspendirtes Para-diazo-amidonitro-benzol. Sie bildet orangegelbe Plättchen oder Prismen, die in warmem Alkohol weit weniger löslich sind als das isomere Perbromid des Diazo-nitrobenzols. Wird das Para-diazonitrobenzol-perbromid mit Alkohol gekocht, so entsteht Para-bromnitrobenzol (§. 1650).

Para-diazo-nitrobenzolimid:  $\Theta_6H_4(N\Theta_2)N_2$  wird gebildet, wenn das eben beschriebene Perbromid auf Ammoniak einwirkt. Es krystallisirt in orangerothen Nadeln, die bei  $52^\circ$  schmelzen.

Substitutionsproducte des Diazo-amidobenzols. 1766. Die bis jetzt bekannten Substitutionsderivate des Diazo-amidobenzols sind §. 1747 schon zusammengestellt. Zu ihrer Darstellung bieten sich zwei Wege. Der eine derselben — Einwirkung von salpetriger Säure auf in Alkohol gelöste Substitutionsproducte des Anilins — gestattet nur die Darstellung solcher Diazo-amidoverbindungen, in welchen die beiden Componenten analog zusammengesetzt sind. Der andere dagegen — Vereinigung einer Diazoverbindung mit einem Amido-derivat macht die Darstellung gemischter Diazo-amidoverbindungen möglich.

Die Substitutionsderivate des Diazo - amidobenzols zeigen mit dem normalen Diazo-amidobenzol die grösste Aehnlichkeit. Ihre Darstellung ist meist leichter, weil sie in Alkohol und Aether weniger löslich sind und weil sie eine etwas grössere Beständigkeit zeigen als das Diazo-amidobenzol selbst. Der Einfluss der den Wasserstoff vertretenden Elemente auf den chemischen Charakter der Verbindung macht sich auch bei diesen Körpern geltend. Das Diazo-amidochlorbenzol und das Diazo-amidobrombenzol bilden noch Platindoppelchloride, wie das Diazo-amidobenzol selbst; das Diazo-amido-bichlorbenzol dagegen, und ebenso das Diazo-amido-brombenzol besitzen diese Eigenschaften nicht mehr. Alle Substitutionsderivate des Diazo-amidobenzols erzeugen Silberverbindungen, wie das normale Diazo-amidobenzol selbst; sie besitzen also alle, wenn man so will, schwach sauren Charakter; bei dem Diazo-amido-bichlor-

benzol und dem Diazo-amido-bibrombenzol ist dieser saure Charakter so ausgeprägt, dass sich diese Substanzen in alkoholischer Kalilösung leicht auflösen und durch Säuren wieder abgeschieden werden.

Diazo-amido-chlorbenzol:  $\Theta_{12}H_{\bullet}Cl_2N_3 = \Theta_{\bullet}H_{\bullet}ClN_2$ . NH.  $\Theta_{\bullet}H_{\bullet}Cl$ . Es entsteht leicht bei Einwirkung von salpetriger Säure auf eine alkoholische Lösung von Monochloranilin. Es bildet gelbe Nadeln oder Blättchen, die bei 124°,5 schmelzen.

Diazo-amido-brombenzol:  $\Theta_{12}H_9Br_2N_3 = \Theta_6H_6BrN_2$ . NH.  $\Theta_6H_4Br$ . Leitet man in eine alkoholische Lösung von Monobromanilin salpetrige Säure, so scheidet sich bald eine krystallinische Verbindung ab, die durch Umkrystallisiren aus Alkohol leicht rein erhalten wird. Das Diazo-amidobrombenzol bildet gelbrothe stark glänzende Blättchen oder Nadeln, die bei 145° schmelzen. Es ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in Alkohol, leicht löslich in Aether. Seine alkoholische Lösung erzeugt mit Platinchlorid ein in blassgelben seinen Nadeln krystallisirendes Platindoppelchlorid von der Formel:  $\Theta_{12}H_9Br_2N_3$ . 2HCl. PtCl<sub>4</sub>. Dasselbe Diazo-amidò-brombenzol erhielt Griess durch directe Vereinigung von Diazo-brombenzol mit Amidobrombenzol (Bromanilin).

Diazobenzol-amidobrombenzol\*):  $\Theta_{12}H_{10}BrN_3 = \Theta_6H_5N_2$ . NH. $\Theta_6H_4Br$ . Griess stellte diese Verbindung dar, indem er Bromanilin mit salpetersaurem Diazo-benzol zusammenbrachte. Sie krystallisirt in schönen gelben Blättchen oder Nadeln; das Platindoppelchlorid:  $2[\Theta_{12}H_{10}BrN_3,HCl]$ . PtCl<sub>4</sub> ist ein fahlgelber, aus haarförmigen Krystallen bestehender Niederschlag.

Diazobro mbenzol-amidobenzol:  $\Theta_{12}H_{10}BrN_2 = \Theta_0H_4BrN_2.NH.\Theta_0H_5.$  Diese mit der vorhergehenden Verbindung offenbar nur isomere Substanz erhielt Griess durch Einwirkung von Anilin auf salpetersaures Diazo-brombenzol.

Diazo-amido-bichlorbenzol:  $\Theta_{12}H_7Cl_4N_3=\Theta_6H_3Cl_2N_2$ . NH. $\Theta_6H_3Cl_2$ , bildet sich leicht, wenn salpetrige Säure auf eine selbst verdünnte alkoholische Lösung von Bichloranilin einwirkt. Es ist unlöslich in Wasser, schwer löslich selbst in heissem Alkohol und Aether. Es bildet haarfeine schwefelgelbe Nadeln, die bei 126°,5 schmelzen. Es erzeugt kein Platindoppelchlorid, aber es löst sich mit Leichtigkeit in alkoholischer Kalilösung und wird aus dieser Lösung durch Säuren wieder gefällt.

Diazo-amido-bibrombenzol:  $\Theta_{1,2}H_1Br_4N_3=\Theta_6H_3Br_2N_2$ . NH.  $\Theta_6H_2Br_2$ . Leitet man salpetrige Säure in eine selbst sehr verdünnte alkoholische Lösung von Bibromanilin, so entsteht ein gelber aus verfilzten Nadeln bestehender Niederschlag, der selbst in heissem Alkohol und Aether wenig löslich ist. Durch Umkrystallisiren erhält man feine goldgelbe Nadeln, die bei 167°,5 schmelzen. Es verbindet sich nicht mit Platinchlorid, und verhält sich gegen alkoholische Kalilösung wie Diazo-amido-bichlorbenzol.

Diazo-amidonitrobenzol:  $\Theta_{12}H_9(N\Theta_1)_2N_3=\Theta_0H_4(N\Theta_1)N_2$ . NH,  $\Theta_0H_4(N\Theta_2)$ , scheidet sich als gelbe krystallinische Masse aus, wenn salpetrige Säure in eine nicht zu verdünnte alkoholische Lösung von Nitranilin eingeleitet

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 60.

wird. Es krystallisirt aus Alkohol oder Aether meist in undeutlichen Krystallen, bisweilen in gelben Nadeln. Es ist unlöslich in Wasser, schwer löslich selbst in kochendem Alkohol und Aether. Es schmilzt bei 224°.5.

Para-diazo-amido-nitrobenzol. Diese mit der eben beschriebenen isomere Verbindung wird in derselben Weise aus Para-nitranilin erhalten. Sie schmilzt bei 195°,5, scheidet sich schon bei der Darstellung krystallinisch aus und kann durch Umkrystallisiren aus Alkohol oder Aether in rothgelben oder rubinrothen Prismen erhalten werden. Durch Einwirkung von Brom auf in Wasser vertheiltes Para-diazo-amido-nitro-benzol erhielt Griess das Tribromid des Para-diazonitrobenzols neben Tribromnitranilin (§. 1694).

## Diazo-derivate des Toluols.

Das mit dem Anilin homologe Toluidin verhält sich gegen salpetrige 1767. Säure ganz ähnlich wie das Anilin.

Leitet man salpetrige Säure in eine kalt gehaltene wässrige Lösung von salpetersaurem Toluidin und setzt dann Alkohol und Aether zu, so scheiden sich weisse Nadeln von salpetersaurem Diazotoluol aus:  $\Theta_7H_7N_2.N\Theta_3$ . Aus diesem wird leicht schwefelsaures Diazotoluol erhalten:  $\Theta_7H_7N_2.HS\Theta_4$ , welches, je nach den Versuchsbedindungen, in glänzenden Nadeln, Prismen oder Platten krystallisirt. Das salzsaure Diazotoluol erzeugt mit Platinchlorid einen aus gelben Prismen bestehenden Niederschlag von Diazotoluolplatinchlorid  $2[\Theta_7H_7N_2.Cl].PtCl_4$ . Das Diazo-toluol-perbromid:  $\Theta_7H_7N_2.Br_3$  scheidet sich als gelbes, krystallinisch erstarrendes Oel aus.

Die Zersetzungen der Diazo-toluolverbindungen sind denen der entsprechenden Diazo-benzolverbindungen vollständig analog. Aus salpetersaurem Diazo-toluol entsteht z. B. beim Kochen mit Wasser Kresol:

$$\Theta_1H_1N_2.N\Theta_3 + H_2\Theta = N_2 + NH\Theta_3 + \Theta_1H_8\Theta = Kresol.$$

Das Diazotoluol-platinchlorid liefert bei Destillation mit Soda Monochlortoluol; das schwefelsaure Diazotoluol erzeugt bei Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure eine Sulfosäure, die offenbar Kresol - disulfosäure ist.

Diazo-amidotoluol\*):  $\Theta_{14}H_{15}N_3 = \Theta_7H_7N_2.NH.\Theta_7H_7$ , erhielt Griess indem er in eine Lösung von Toluidin in Alkohol und Aether salpetrige Säure einleitete. Beim Verdunsten scheiden sich gelbe Nadeln aus, die aus Alkohol oder Aether umkrystallisirt werden können. Fügt man zur alkoholischen Lösung des Diazo-amidotoluols Platinchlorid, so scheiden sich gelbe stark schillernde Blättchen eines Platindoppelchlorids aus:  $\Theta_{14}H_{15}N_3.2HCl.PtCl_4$ .

Diazotoluol-amidobenzol \*\*):  $\Theta_{12}H_{12}N_2 = \Theta_7H_7N_2$ . NH.  $\Theta_6H_5$ ,

<sup>\*)</sup> Griess, Ann. Chem. Pharm. CXXI. 277.

<sup>\*\*)</sup> Phil. Trans. CXXI. 715.

entsteht bei Einwirkung von salpetersaurem Diazotoluol auf Anilin; es bildet grosse gelbe Nadeln. Es ist isomer mit:

Diazobenzol-amidotoluol\*):  $\Theta_{13}H_{13}N_3 = \Theta_6H_5N_2.NH.\Theta_7H_7$ . Schmale, gelbe, glänzende Blättchen, die durch Einwirkung von salpetersaurem Diazobenzol- auf Toluidin gebildet werden.

Es muss hier noch erwähnt werden, dass Kellner und Beilstein \*\*) aus der mit dem Trinitro-toluol isomeren Chrysanissäure (vgl. §. 1644) eine Monamidosäure und aus dieser eine Diazoverbindung dargestellt haben. Beide Verbindungen sind gelegentlich der Chrysanissäure beschrieben.

Diazoderivate der Diamidoderivate der Kohlenwasserstoffe: OnH2n-6.

1768. Aus den normalen Diamidorivaten der Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe, also aus den beiden isomeren Modificationen des Phenylendiamins (§. 1703), aus Toluylendiamin (§. 1704), etc. sind bis jetzt keine Diazoderivate dargestellt werden. Dass bei Einwirkung von salpetriger Säure auf Phenylendiamin eigenthümliche Producte entstehen, wurde von Hollemann \*\*\*) beobachtet, aber die so erzeugten Körper sind bis jetzt nicht näher untersucht. Nur aus dem Nitrophenylendiamin (Nitro-diamidobenzol, §. 1703) ist von Hofmann †) ein wohlcharakterisirter Körper erhalten worden, der hier als Nitro-diazo diamidobenzol beschrieben werden soll.

Bei dem geringen Umfang der bis jetzt vorliegenden Thatsachen scheinen ausführliche theoretische Betrachtungen vorerst nicht geeignet, und es können hier nur einige Andeutungen Platz finden.

Man sieht leicht, dass die Diamidoderivate des Benzols und seiner Homologen eine grössere Anzahl von Diazoverbindungen müssen erzeugen können als die Monamido-derivate. Von den beiden Amidogruppen könnte zunächst nur eine zur Bildung der Diazogruppe verwendet werden; die Diamidoderivate könnten sich also gewissermassen wie amidirte Monamido-derivate verhalten. Man erhielte so Abkömmlinge der Diamidoderivate, welche vollständig den im Vorhergehenden beschriebenen Diazoverbindungen analog wären.

Es könnte weiter vorkommen, dass beide Amidgruppen eines Diamidoderivats zur Bildung zweier Diazogruppen verwendet würden; die so erzeugten Abkömmlinge wären ebenfalls den schon abgehandelten Diazoverbindungen sehr ähnlich; sie könnten als zweiatomige Diazoderivate bezeichnet werden.

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXVII. 60.

<sup>\*\*)</sup> ibid. CXXVIII. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1865. 557.

<sup>†)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXV. 251.

Es ist endlich denkbar, dass beide Amidgruppen eines Diamidoderivats an der Reaction Theil nehmen, dass sie aber zur Bildung von nur einer Diazogruppe Veranlassung geben. So würde eine eigenthümliche Klasse von Diazoverbindungen entstehen, die gewissermassen als in sieh selbst geschlossene Diazo-amido-verbindungen angesehen werden könnten.

Denkt man sich z. B., dass im Diamidobenzol (Phenylendiamin) drei Wasserstoffatome, welche den beiden Amidgruppen zugehören durch ein Atom Stickstoff vertreten werden, so hätte man eine Diazoverbindung von der Formel:

$$\theta_{\bullet}H_{\bullet} \begin{cases} N \\ NH \end{cases} N = \theta_{\bullet}H_{5}N_{3}.$$

Die Analogie einer derartigen Verbindung mit den aus Monamidoderivaten entstehenden Diazo-amidoverbindungen tritt in folgenden Formeln deutlich hervor:

$$\theta_0^{''}H_4\begin{cases}N = N & \theta_0^{'}H_5 \cdot N = N \\ N = H & \theta_0^{'}H_6 \cdot N = H\end{cases}$$

Diazo-diamidobenzol.

Ŀ

Diazo-amidobenzol.

Vielleicht wird sich aus der Bildung solcher Diazoderivate der Beweis herleiten lassen, dass diejenigen Diamidoderivate, welche solche Abkömmlinge zu erzeugen im Stande sind, die beiden Amidgruppen an benachbarten Orten enthalten.

Als ein Nitrosubstitutionsproduct dieses Diazo-diamidobenzols kann wohl der hier zu beschreibende Körper angesehen werden, welchen Hofmann durch Einwirkung von salpetriger Säure auf Nitrophenylendiamin darstellte. Die so erzeugte Substanz, die nach Hofmann das Verhalten einer Säure zeigt, wäre dann:

Nitro-diazo-diamidobenzol.

Ihre Bildung wird durch folgende Gleichung dargestellt:

$$\Theta_a H_3(N\Theta_2)$$
 .  $N_2 H_4$  +  $HN\Theta_2$  =  $\Theta_a H_3(N\Theta_2)N_3 H$  +  $4H_2\Theta$ .

Dass diese Substanz das Verhalten einer Säure zeigt, kann nicht Wunder nehmen, wenn man sich daran erinnert: 1) dass schon das Diazo-amidobenzol ein Atom H gegen Silber auszutauschen im Stande ist; 2) dass die basischen Eigenschaften des Phenylendiamins weniger ausgeprägt sind als die des Anilins; und 3), dass Eintreten der Nitrogruppe stets den sauren Charakter einer Verbindung erhöht.

Hofmann \*) drückt diese Verbindung und ihre Beziehung zum Nitro - phenylendiamin, und also auch zum Phenylendiamin selbst, durch folgende Formeln aus:

Phenylendiamin.

Nitro-phenylendiamin.

Nitro-diazo-diamidobenzol.

Er bedient sich also einer ganz ähnlichen Formel, wie diejenige, welche Griess früher für das Diazo-amidobenzol benutzte \*\*), die er aber später als entschieden unzulässig verwarf \*\*\*).

Diazo-amidobenzol.

Die in früheren Paragraphen mitgetheilten Betrachtungen über die Constitution der Diazoverbindungen (vgl. §§. 1758 ff.) haben wohl zur Genüge gezeigt, dass derartige Formeln weder von der Bildung, noch von dem Verhalten der Diazoverbindungen Rechenschaft geben; wenigstens nicht, so lange man diese Formeln streng vom Standpunkt der älteren Typentheorie aus auffasst. Dabei kann jedoch nicht verkannt werden, dass dieselben Formeln, sobald man sie vom Standpunkt der Theorie der Atomigkeit aus auffasst, die Ursache des Zusammenhangs der die Molecüle bildenden Atome und Atomgruppen wenigstens andeuten. Man muss also zugeben, dass diesen Formeln die jetzigen Ansichten untergelegt werden können, obgleich sie nicht dazu bestimmt waren diese Ansichten auszudrücken.

Nitro-diazo-diamidobenzol: (C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)N<sub>3</sub>H. Hofmann erhielt diesen Körper indem er in eine mässig concentrirte Lösung von salpetersaurem Nitro-phenylendiamin (§. 1703) einen Strom salpetriger Säure leitete. Die warm gewordene Flüssigkeit scheidet beim Erkalten weisse Krystallnadeln ab, die durch Umkrystallisiren leicht gereinigt werden können. Die Verbindung löst sich schwer in kaltem Wasser, leicht in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether. Sie bildet lange, oft verfilzte, weisse Nadeln, die bei 100° schwach gelblich werden. Sie schmilzt bei 211°, und sublimirt hei etwas höherer Temperatur unter theilweiser Zersetzung.

Das Nitro-diazo - diamidobenzol ist sehr beständig; es kann mit Wasser, mit Kalilauge und mit Salzsäure gekocht werden ohne Zersetzung

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXV. 255.

<sup>••)</sup> ibid. I. Suppl. 100.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. CXXL 280.

zu erleiden, und es scheint auch von salpetriger Säure nicht weiter angegriffen zu werden. Es verhält sich also, in dieser Beziehung, ähnlich wie die Diazoderivate der nitrirten Phenole. Aehnlich wie diese löst es sich in Kali und in Ammoniak, ohne indess die alkalische Reaction dieser Basen aufzuheben; es löst sich ebenso in kohlensauren Alkalien, ohne Austreibung von Kohlensäure. Es reagirt schwach sauer und tauscht ein Atom H gegen Metalle aus, um so wohlcharakterisirte Verbindungen zu erzeugen.

Die Kalium verbindung:  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)$ .  $N_3K$  bildet gut ausgebildete abgeplattete Prismen, die in Kalilauge schwer, in Wasser und in Alkohol leicht löslich sind. Auch das Ammoniaksalz ist krystallisirbar, aber wenig beständig. Die Silber verbindung:  $\Theta_6H_3(N\Theta_2)N_3Ag$ , fällt als weisser amorpher Niederschlag, wenn eine möglichst gesättigte Ammoniaklösung des Nitro-diazo-diamidobenzols mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt wird; die Verbindung verpufft lebhaft, schon bei gelindem Erhitzen.

## Beziehung zwischen den Azoverbindungen und den Diazoverbindungen.

In den vorhergehenden Abschnitten sind, in Uebereinstimmung mit 1769. den dermalen herschenden Ansichten, die Azoderivate der Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe von den Diazoderivaten vollständig getrennt abgehandelt worden. Ein Zusammenhang dieser beiden Körpergruppen war in der That bis jetzt nicht nachgewiesen; und die Beziehungen, welche einzelne Chemiker zu sehen vermeinten, beruhten, wie sich jetzt leicht nachweisen lässt, auf irriger Grundlage.

Fittig\*) hatte 1862 die Ansicht ausgesprochen, es sei möglich, dass das Diazo-amidobenzol von Griess Nichts andres sei als amidirtes Azobenzol. Erlenmeyer \*\*) hatte später, wenn man, wie dies offenbar in seiner Absicht lag, die von ihm speciell für die Diazoamidobenzoësäure mitgetheilten Betrachtungen auf das analoge Diazoamidobenzol ausdehnt, dieselbe Auffassung für sehr wahrscheinlich erklärt. Griess \*\*\*) hatte dann darauf aufmerksam gemacht, dass das Gesammtverhalten der Diazoamidoverbindungen überhaupt und des Diazo-amidobenzols insbesondere eine derartige Anschauung als völlig unhaltbar erscheinen lasse.

Obgleich nun bis jetzt durch Reduction des einfach nitrirten Azobenzols kein amidirtes Azobenzol dargestellt worden ist, so kann doch, seit der Entdeckung und ausführlicheren Untersuchung des §. 1738. beschriebenen Amido-azobenzols (Amido-diphenylimids) kein Zweifel darüber sein, dass die von Fittig und von Erlenmeyer vorgeschlagenen For-

<sup>\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXIV. 284.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschr. f. Chem. 1863. 680.

<sup>\*\*\*)</sup> Ann. Chem. Pharm. CXXXI. 99.

mel nicht auf das von Griess entdeckte Diazo-amidobenzol, sondern vielmehr auf das mit ihm isomere Amido-azobenzol anwendbar ist.

In den beiden vorhergehenden Kapiteln sind nun für die Azoverbindungen einerseits (§§. 1729. ff.) und für die Diazoverbindungen andrerseits (§§. 1743. ff.) rationelle Formeln mitgetheilt worden, welche das Gesammtverhalten der diesen beiden Körpergruppen zugehörigen Substanzen in einfacher und verhältnissmässig befriedigender Weise ausdrücken. Ein Zusammenstellen der dort mitgetheilten Formeln lässt einen Zusammenhang der Azoverbindungen und der Diazoverbindungen von Neuem wahrscheinlich erscheinen, und diese Beziehungen finden in einzelnen schon jetzt bekannten Thatsachen eine weitere Stütze.

Für das Azobenzol wurde §. 1730. die folgende rationelle Formel als wahrscheinlich erkannt:

Azobenzol . . 
$$\Theta_0H_5-N=N-\Theta_0H_5$$
.

Das Studium der Diazoverbindungen führte zu den §. 1754. mitgetheilten Formeln, von welchen die des Diazobenzolbromids hier wiederholt werden mag:

Man sieht leicht, dass beide Formeln einen gemeinschaftlichen Theil enthalten, nämlich . . .  $\Theta_6H_5$   $\sim$  N  $\sim$  N

Im Azobenzol wurde also, wie in den Diazoverbindungen, eine aus zwei (durch je zwei Verwandtschaftseinheiten zusammenhängenden) Stickstoffatomen bestehende Gruppe angenommen, die nach einer Seite hin mit dem Benzolrest  $\Theta_6H_5$  in Verbindung steht. In dem Azobenzol ist diese Stickstoffgruppe andrerseits ebenfalls an den Benzolrest  $\Theta_6H_5$  gebunden; in den Diazoverbindungen dagegen steht sie mit einem Haloid oder mit einem Säurerest, etc. in Bindung. Das Azobenzol könnte also als Phenylverbindung derselben Gruppe angesehen werden, deren Bromid das Diazobenzolbromid ist; das Azobenzol könnte mit einem wahren Aether, das Diazobenzolbromid und entsprechende Verbindungen mit einem Säureäther verglichen werden. Z. B.:

Azobenzol. Salpeters. Diazobenzol. 
$$\Theta_eH_5-N\overset{\#}{=}N-\Theta_eH_5$$
  $\Theta_eH_5-N\overset{\#}{=}N-N\Theta_3$  Aether. Salpeters. Aether.  $\Theta_2H_5-\overset{\#}{\Theta}-\Theta_2H_5$   $\Theta_eH_5-\overset{\#}{\Theta}-N\Theta_3$ .

Schon begonnene Versuche werden es vielleicht möglich machen aus dem Diazobenzolbromid, oder aus entsprechenden Verbindungen in das Azobenzol überzugehen, oder umgekehrt.

Dass das Azobenzol eine grosse Beständigkeit zeigt, während alle Diazoverbindungen durch leichte Zersetzbarkeit ausgezeichnet sind, findet seine Erklärung vielleicht darin, dass in dem Azobenzol die Stickstoffgruppe nach beiden Seiten hin an den Benzolrest  $\Theta_0H_0$  gebunden ist, während sie in den Diazoverbiudungen, nach einer Seite wenigstens mit Chlor oder einem ähnlichen Element oder Ress in Verbindung steht, (so dass die Säureverbindungen des Diazobenzols gewissermassen dem Chlorstickstoff oder Jodstickstoff vergleichbar werden).

Vergleicht man ferner das amidirte Azobenzol (Amido-azobenzol, Amido-diphenylimid, §. 1738.) mit dem Diazo-amidobenzol (§. 1759), so sieht man, dass diese beiden isomeren Substanzen ebenfalls die gemeinschaftliche Gruppe:  $\Theta_0H_0$  N n enthalten.

Amido-azobenzol . 
$$\Theta_eH_5-N=N-\Theta_eH_4(NH_2)$$
  
Diazo-amidobenzol .  $\Theta_eH_5-N=N-NH(\Theta_eH_5)$ .

In beiden Körpern ist diese Gruppe mit einem Rest von gleicher Zusammensetzung vereinigt (CoHeN); aber im Amido-asobenzol steht die Stickstoffgruppe N<sub>2</sub> mit diesem Rest durch eine Kohlenstoffverwandtschaft in Verbindung; während im Diazo-amidobenzol der Zusammenhang durch ein drittes Stickstoffatom vermittelt wird. Dass in diesem Fall eine Umwandlung des Diazo-amidobenzols in das isomere Amidoazobenzol möglich ist, wurde §. 1738 ausführlich erörtert und es scheint, nach vorläufigen Versuchen, als könne das Amidoazobenzol in normales Azobenzol umgewandelt werden.

Unter den Zersetzungsproducten des Diazobenzols wurde ein Körper erwähnt, der mit dem §. 1782 beschriebenen Azoxybenzol isomer ist, er ist §. 1761 als Phenol-diazobenzol bezeichnet. Die folgenden Formeln zeigen leicht, dass swei mit dem Azoxybenzol isomere Substanzen existiren können, von welchen die eine, die hier vorläufig Ox-azobenzol genannt werden mag, dem Amido-azobenzol analog ist, während die andere, das wahre Phenol-diazobenzol (Diazo-oxybenzol) dem Diazo-amidobenzol entspricht:

Azoxybenzol . . 
$$\Theta_0H_5$$
  $-N$   $-N$   $\Theta_0H_5$ 

Ox-azobenzol . .  $\Theta_0H_5$   $-N$   $-N$   $\Theta_0H_4$ (H $\Theta$ )

Diazo-oxybenzol  $\Theta_0H_5$   $-N$   $-N$   $-N$   $\Theta_0$   $\Theta_0H_5$ .

İ

Ì

Û

.

Die im Vorhergehenden über die Constitution der Azoverbindungen und der Diazoverbindungen mitgetheilten Ansichten, die Ursache der Verschiedenheit und die Beziehungen beider Körpergruppen sind wohl noch leichter verständlich, wenn man sich statt geschriebener Formeln graphischer Formeln bedient, ähnlich denjenigen, die in früheren Kapiteln öfter benutzt worden sind.

Im Folgenden sind einzelne Formeln der Art zusammengestellt; und es sind ausserdem graphische Formeln für das Diphenyl und das sich aus ihm herleitende Diamido-diphenyl (Benzidin) beigefügt, um gleichzeitig die Beziehung dieses letzteren Körpers zu dem ihm isomeren, dem Azobenzol nahestehenden Hydrazobenzol, durch dessen Umwandlung das Benzidin erzeugt wird (§. 1730) hervortreten zu lassen.

| Diazobenzolchlorid. | Azobenzol.       | Diphenyl.                           |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|
|                     |                  |                                     |
| Diazo-amidobensol.  | Amido-azobenzol. | " "Diamido-diphenyl.<br>(Bensidin.) |
|                     |                  |                                     |



